



# LIBRARY

OF THE

University of California.

Class



# Der Krieg des Jahres 1799 und die zweite Koalition

von

# Hermann Hüffer.

Erster Band.

Mit Planen der Schlachtfelder von Stockach, Cassano, an der Trebbia und Novi.





Gotha.

Friedrich Andreas Perthes
Aktiengesellschaft.
1904.



(....



# Vorwort.

Fünfundzwanzig Jahre sind vergangen, seitdem der dritte Band des Werkes erschien, welchem das vorliegende Buch dem Inhalte nach sich anschliesst 1). Die lange Unterbrechung hatte vornehmlich darin ihren Grund, daß ich meine archivalischen Untersuchungen nicht allein als Grundlage einer geschichtlichen Darstellung betrieb, sondern zugleich eine umfassende Quellensammlung vorbereitete. Vielleicht wäre es rätlich gewesen, die Quellen vor der Darstellung zu veröffentlichen, und für die kriegerischen Ereignisse der Jahre 1799 und 1800 ist es geschehen. Aber der Beendigung der Sammlung, wenn ich sie unternehmen wollte, würde das Ende des Sammlers lange vorausgehen. Meine Jahre mahnten mich, auch die Darstellung nicht länger zu verzögern. Seit dem Oktober 1901 habe ich keine Zeit verloren, die zum Teil weit älteren Bestandteile zu überarbeiten und die fehlenden hinzuzufügen. So erscheinen jetzt zwei Bände, dem ereignisvollen Jahre 1799 gewidmet; ein Band, der den Krieg von 1800 und den Frieden von Lüneville umfassen soll, ist wenigstens in den Umrissen vorgezeichnet. Wenn meine Kraft erlahmt, werden andere für mich eintreten, und so darf ich hoffen, daß ein Werk,

Diplomatische Verhandlungen aus der Zeit der französischen Revolution. Erster Band: Österreich und Preußen gegenüber der französischen Revolution his zum Abschluß des Friedens von Campo Formio. Bonn 1868. Zweiter und dritter Band: Der Rastatter Kongreß und die zweite Koalition.
 und 2. Teil. Bonn 1878/79. Supplementband zu Band I unter dem Titel: Die Politik der deutschen Mächte im Revolutionskriege bis zum Abschluß des Friedens von Campo Formio. Münster 1869.

das, freilich mit großen Zwischenräumen, beinahe vierzig Jahre die Begleitung, vielleicht müßte ich sagen das Verhängnis, meines Lebens war, nicht unbeendigt bleibt.

Die drei ersten Bände erhielten den gemeinschaftlichen Titel: "Diplomatische Verhandlungen aus der Zeit der französischen Revolution." Zutreffend war er für den ersten Band: denn dieser handelte beinahe ausschliefslich über die diplomatischen Beziehungen des deutschen Reiches und der beiden deutschen Großmächte, Österreich und Preußen, zur französischen Republik bis Ende 1797. Was insbesondere in Betracht kam, waren für Preußen der Baseler Friede vom 5. April 1795 und der Berliner Vertrag vom 5. August 1796, für Österreich die Präliminarien von Leoben sowie die Verhandlungen zu Montebello und Udine, die zum Abschluss des Friedens von Campo Formio am 17. Oktober 1797 führten. Dem damaligen Stande der politischen und geschichtlichen Literatur entsprechend, blieben zugleich die bedeutsamsten Streitfragen nicht unerwähnt, insbesondere die Frage, ob an der Auflösung und Zerstörung der deutschen Reichsverfassung Österreich oder Preußen die größere Schuld beizumessen sei. Weniger eignete sich der Titel für den zweiten und dritten Band. Beide sind freilich an erster Stelle den Verhandlungen des Rastatter Kongresses und der Bildung der zweiten Koalition gewidmet; aber wie vielfach kommt dabei die Ausdehnung des republikanischen Machtbereiches in Betracht, insbesondere das Walten in den verbündeten, in Wahrheit unterworfenen Republiken, der Batavischen, Zisalpinischen und Helvetischen, zu denen bald die Römische, und nach dem Umsturz der königlichen Gewalt in Piemont und dem Kriege gegen Neapel, auch die Neapolitanische Republik sich gesellten! Noch weniger berechtigt wäre der Titel für die hier vorliegende Fortsetzung gewesen, denn in ihr treten die kriegerischen Ereignisse sogar in den Vordergrund, wenn auch daneben die Diplomatie eine bedeutende Stellung behauptet. Selten haben Krieg und Diplomatie in so unmittelbarer, tief eingreifender Wechselwirkung gestanden, als im Jahre 1799; eine Arbeit, die sich ausschließlich auf die eine Hälfte beschränkte, würde in mehr als einem Sinne halbe Arbeit bleiben. Gerade deshalb, aber nicht bloß deshalb. bleibt für den Forscher und Darsteller noch manches zu tun, soVorwort. V

viel auch von Geschichtschreibern der beteiligten Mächte an Vorarbeiten bereits geleistet wurde.

Zunächst für den Krieg. Die französischen Darstellungen: der Précis von Dumas und das große Werk von Jomini, der auch einzelne österreichische Quellen benutzen konnte, behalten noch immer ihren Wert; dazu kommen die nicht gerade reichlichen Memoiren von Jourdan, Macdonald, St. Cyr, Thiébault und die von dem General Koch zu einem umfassenden Geschichtswerke verarbeiteten Memoiren Massenas. Eben jetzt werden von dem französischen Generalstab eingehende Studien über den Krieg von 1799 veröffentlicht, die freilich diesem Buche nicht mehr zugute kommen konnten. Immer muß man sagen, daß der für Frankreich wenig glückliche Krieg von 1799 bei den Franzosen geringere Beachtung fand als die früheren Feldzüge der Republik und die späteren großen militärischen Leistungen, für welche die gewaltige Gestalt Napoleons das Interesse stets von neuem in Anspruch nahm. An einem Quellenwerke, wie es den meisten Napoleonischen Feldzügen in neuerer Zeit zuteil geworden ist, fehlt es dem Kriege von 1799 noch durchaus.

Für Österreich, wenigstens für den Teil des Krieges, der sich in Italien abspielte, lieferte der General Joseph v. Stutterheim in der "Österreichischen Militärischen Zeitschrift" 1811-13 eine wertvolle Vorarbeit, und wiederum fand der Krieg in Deutschland und der Schweiz 1819 in dem großen Werke des Erzherzogs Karl eine Darstellung, die durch die Weite des Gesichtskreises wie die Genauigkeit der Einzelheiten, durch den Adel der Gesinnung wie durch die Schönheit der Form einen Platz unter den klassischen Erzeugnissen der militärischen Literatur für immer behaupten wird. Das Werk ist für viele folgende Schriftsteller eine Quelle, für viele maßgebend geworden, nicht zum wenigsten für den militärischen Biographen des Erzherzogs, Moriz von Angeli. Seine Darstellung, die neueste, erweitert und ergänzt aber nicht allein unsere Kenntnisse, sie besitzt auch den Vorzug, dass sie durch genaue Hinweise auf die Akten des Kriegsarchivs dem Forscher die Prüfung und den Weg zu neuen Ergebnissen erleichtert.

Einen wesentlichen Fortschritt bezeichnete des russischen

Obersten und späteren Kriegsministers Miliutin "Geschichte des Krieges Russlands mit Frankreich unter der Regierung Kaiser Pauls I. im Jahre 1799" (1852/3), alles in allem genommen eines der nützlichsten Werke, die über einen Krieg erschienen sind, und besonders wertvoll, weil es aus zahlreichen, nicht nur militärischen. sondern auch staatlichen und Privatarchiven eine Fülle politischer und militärischer Dokumente an die Öffentlichkeit brachte. Wie sehr Miliutin seinen russischen Vorgängern überlegen ist, zeigt vor allem ein Vergleich der in seiner Geschichte veröffentlichten Briefe von und an Suworow mit der Korrespondenz des Marschalls aus dem Kriege von 1799, die der russische Staatsrat Jegor Fuchs 1825 auf Befehl Kaiser Nikolaus' I. herausgab. Ich habe an einem anderen Orte über die Mängel, die Ungenauigkeiten und Irrtümer dieser Veröffentlichung mich ausgesprochen 1). Sie wurden noch vermehrt in der Übersetzung, die "ein preußischer Offizier" in zwei Bänden (Leipzig und Glogau 1834) erscheinen ließ. Für die russische Geschichtsforschende Gesellschaft gäbe es nicht leicht eine lohnendere Aufgabe, als eine so wichtige und im ganzen für den Marschall so rühmliche Quelle mit der ihr gebührenden Sorgfalt und Vollständigkeit herauszugeben. Einstweilen bleibt bei der geringen Verbreitung der russischen Sprache nichts übrig, als die schlechte Übersetzung anzuführen, doch ist, wenn es möglich war, auf die bessere Übersetzung der deutschen Ausgabe Miliutins und, wenn es auf einzelne Ausdrücke besonders ankam, auf die russische Ausgabe der Briefe verwiesen worden. Man würde nicht enden, wollte man von den zahlreichen Einzeluntersuchungen auch nur die bedeutenderen namhaft machen. Vornehmlich in der Schweiz hat das an einen Teil des Krieges sich anschließende besondere Interesse eine kaum übersehbare Fülle nationaler und örtlicher Mitteilungen hervorgerufen. seien hier nur erwähnt das Buch des eidgenössischen Obersten v. Reding-Biberegg über den Zug Suworows in die Schweiz, in welchem neben schweizerischen Quellen auch der gleichzeitige Briefwechsel der französischen Generale aus dem Pariser Kriegs-

 <sup>&</sup>quot;Der Briefwechsel Suworows» in dem Feldzug von 1799." Historische Vierteljahrschrift IV, S. 365 ff. 1901.

Vorwort. VII

archiv zur Veröffentlichung kommt, sodann für den Feldzug der Russen und Engländer in Holland die wertvollen Forschungen des niederländischen Obersten Koolemans Beijnen.

Der einzige, der es unternahm, von umfassenden militärischen Gesichtspunkten aus die auf einem so weiten Schauplatz sich abspielenden Ereignisse zu beurteilen, war Clausewitz. Immer werden die Ansichten eines so scharfsinnigen Kenners von Bedeutung bleiben, wenn auch die ihm noch mangelnde Kenntnis der echten Quellen Irrtümer sogar in einzelnen Hauptpunkten zur Folge hatte. Noch weniger konnte er den Einfluss der Politik auf die kriegerischen Ereignisse in seiner vollen Bedeutung würdigen. vorhin genannten französischen Schriftsteller waren diesen Fragen meistens fern geblieben; der Erzherzog hatte sie mit Vorbedacht nur selten und höchstens durch eine Andeutung berührt. Miliutin wurde freilich durch die Veranlassung und den Zweck seines Werkes zu dem Versuche geleitet, auch die politischen Verwickelungen in ein für sein Vaterland günstiges Licht zu stellen; darin liegt ein Vorzug seines Werkes, aber auch der Nachteil, dass man bei der ausgesprochenen Vorliebe für seine Landsleute nur zu oft in Bezug auf Österreich ein billiges Urteil vermisst.

Die politische Geschichte des Jahres 1799 in einem besonderen Werke zu behandeln, bot sich keine Veranlassung. Man würde weder Anfang noch Ende gefunden haben; das Jahr bildet einen Teil in den Geschichten der Revolutionszeit. Für den deutschen Leser behalten noch immer die Werke von Häußer und Sybel vorzüglichen Wert. Auch die Quellenwerke beschränken sich begreiflicherweise nicht auf ein einziges Jahr. Ein beinahe unerschöpfliches Material bringen für Rußland die zahlreichen Bände des Woronzowschen Archivs, insbesondere in dem Briefwechsel Rostoptschins, Panins und Kotschubeys mit Simon Woronzow. Aus den biographischen Werken der englischen Literatur, welche zumeist von Briefsammlungen begleitet werden, sind die Korrespondenzen Nelsons, Lord Mintos und des Gesandten in der Schweiz, Sir William Wickham, hervorzuheben. Unter den deutschen Quellensammlungen kommen vor allem der erste Band von Bailleu, "Preußen und Frankreich", und der vierte, von Obser veröffentlichte, Band der Korrespondenz des Markgrafen Karl

Friedrich von Baden in Betracht. Für die Schweiz ergänzen sich die Aktensammlung aus der Zeit der Helvetischen Republik von Strickler und die Mitteilungen Dunants aus den französischen Archiven zu einer Quelle von einziger Vollständigkeit.

Meine eigene archivalische Grundlage bilden: Für die Geschichte des Krieges von 1799 die im ersten Bande meiner Quellensammlung mitgeteilten Urkunden aus dem Haus-, Hof- und Staatsarchiv, dem Kriegsarchiv und dem Archiv des Erzherzogs Friedrich, vormals Albertina, in Wien: sie konnten in einzelnen Punkten. insbesondere durch Berichte über die Schlacht bei Novi, ergänzt werden. Für die politischen Verhältnisse hat die Korrespondenz zwischen Wien und Petersburg, also zwischen Thugut und Ludwig Cobenzl, die bei weitem größte Bedeutung, während der Briefwechsel mit dem zweiten am Kriege beteiligten, dem englischen Hofe, soweit er von Thugut mit dem Grafen Ludwig Starhemberg geführt wurde, nur geringe Bedeutung hat. Die wirklichen Verhandlungen wurden von Thugut mit den englischen Gesandten in Wien, Sir Morton Eden und Lord Minto, geführt, welche über den Verlauf und die Ergebnisse ihrem Minister Lord Grenville berichten und von ihm ihre Anweisungen erhalten.

Für Preußen und zugleich für andere Staaten kamen, wie in den früheren Jahren, die Korrespondenzen des Ministeriums mit dem Gesandten in Wien, Grafen Keller, mit dem General v. d. Groeben und dem Geschäftsträger v. Wegelin in Petersburg, daneben auch mit dem Freiherrn v. Sandoz-Rollin in Paris, in Betracht; denn die viele Jahre umfassende Sammlung Bailleus konnte unmöglich alle Einzelheiten in ihren Bereich ziehen. Wie in Wien Vorträge Thuguts an den Kaiser und der von Vivenot veröffentlichte Briefwechsel Thuguts mit dem Kabinettsminister Grafen Franz Colloredo, so waren für Berlin die nunmehr von der gesandtschaftlichen Korrespondenz gesonderten Berichte des Ministeriums des Auswärtigen an den König und die Vorträge des eigentlichen Kabinettsministers von Bedeutung.

Der Krieg und die Diplomatie von 1799 sind ein Stück Universalgeschichte; ganz Europa ziehen sie in Mitleidenschaft. Ich habe versucht, beide für sich und in ihrer Einwirkung aufVorwort. IX

einander zur Darstellung zu bringen, und müßte mich glücklich schätzen, wenn es mir gelungen wäre, die verwickelten Fäden entwirrt und in deutlicher Übersicht vor Augen gelegt zu haben. Gerade darauf, sodann auf die entscheidenden Wendungen der Feldzüge und die Beantwortung wichtiger, noch zweifelhafter Fragen habe ich den Hauptwert gelegt. Das rein Militärische bleibt, wie bei der Quellensammlung, dem Fachschriftsteller überlassen. Zum Verständnis der Schlachten mögen deshalb die Karten genügen, denen im wesentlichen die dem Werke Miliutins beigegebenen Pläne zugrunde liegen. Wie in den zwei vorhergehenden Bänden, ja noch in höherem Maße war es nötig, auf die politische Stimmung und Bewegung in den durch den Krieg berührten Ländern näher einzugehen, vor allem in Frankreich, sodann in der Schweiz, in den Niederlanden und in Italien. denn der Krieg von 1799 ist der erste, in dem nicht bloß die Könige, sondern auch die Völker gegen die französische Gewaltherrschaft sich erheben. Zwei Episoden treten, man könnte sagen als abgesonderte Bilder, mit eigentümlichem Reize hervor; es sind die Ereignisse in der Neapolitanischen und der Batavischen Republik. Man wird es. hoffe ich, entschuldigen, wenn sie eine Darstellung erhalten, deren Ausdehnung im Vergleich zu ihrer Bedeutung für den Ausgang des Krieges zu umfangreich erscheinen könnte.

Gewiß ist es mein Wunsch, das Buch möchte in weiteren Kreisen Eingang finden, und ich habe wenigstens den Versuch gemacht, auch die Gesetze künstlerischer Darstellung zur Geltung zu bringen. Gleichwohl ist es wesentlich für Fachgenossen bestimmt, und es war mein eifriges Bestreben, die Quellen für die Tatsachen auf das genaueste ins Licht zu stellen. Die Zahl der Anmerkungen ist groß geworden, aber soweit als irgend möglich wurde der Grundsatz festgehalten, daß man in den Anmerkungen wirklich nur Anmerkungen, nicht Stücke bringen soll, die in den Text gehören. Ich sage, soweit als möglich; einige längere Ausführungen ließen sich nicht vermeiden, aber man wird sie, denke ich, lieber unten auf der Seite als am Schluß des Buches lesen. Beinahe ausschließlich wird auf Quellen oder auf solche Schriften hingewiesen, die den Quellen unmittelbar

X Vorwort.

ihre Mitteilungen entnehmen. Große Sorgfalt erforderte die Datierung; in der Angabe der Daten liegt eine nützliche Selbstkontrolle; sie schützt vor dem Fehler, Depeschen eine Wirksamkeit beizulegen, die sie nach der Zeit der Absendung nicht haben können. Heute, wo die Größe der Entfernungen für die Verbreitung der Nachrichten kaum noch in Betracht kommt, macht man sich nicht leicht einen Begriff von der Langsamkeit, mit welcher damals selbst wichtige Ereignisse in der nächsten Umgebung bekannt wurden. Eine andere Probe für die Geduld des Forschers in militärischen Dingen sind die Zahlen der Soldaten, die in den Kampf gingen, oder gefangen, getötet oder verwundet wurden. Selbst die, wie man denken sollte, zuverlässigsten Angaben, weichen oft so weit voneinander ab, daß man sich mit dem Gedanken trösten muß, es komme weniger auf die Zahl, als auf die Leistung an.

Bei einem Buche, dessen Ausarbeitung so weit zurückreicht, erstreckt sich auch der Dank nur zu häufig auf Personen, die ihn nicht mehr entgegennehmen können. Unvergesslich bleibt mir. was ich Alfred v. Arneth schulde seit den Herbstmonaten des Jahres 1864, in denen ich zum ersten Male das Haus-, Hof- und Staatsarchiv betrat: und nicht minder wertvoll, obgleich auf ein Jahrzehnt beschränkt, war die Unterstützung, die der Direktor des Wiener Kriegsarchivs, Herr Feldzeugmeister Leander v. Wetzer. mir zuteil werden ließ. Ohne seine Förderung hätte ich weder die beiden Quellenbände für die Kriege von 1799 und 1800: noch das vorliegende Buch zum Abschluß bringen können. Für nichts bin ich ihm dankbarer, als dafür, daß er mich mit Herrn Hauptmann Oskar Criste in Verbindung brachte, dessen Sachkunde, dessen unermüdliche Bereitwilligkeit, meine Fragen zu beantworten, meine Nachforschungen auf dem Kriegsarchiv zu ergänzen und zu erweitern, mir im letzten Jahre nicht weniger als in den vier früheren den wirksamsten Beistand gewährten. Auf dem Staatsarchiv waren es der Wirkliche Sektionsrat Professor Dr. Karl Schrauf und Archivrat Dr. Hans Schlitter, welche die Kenntnis der Akten während einer langen Reihe von Jahren für mich ver mittelten. Nicht unerwähnt dürfen auch die sorgfältigen Abschriften und Notizen bleiben, die Herr Dr. Karl Hönel auf dem Staats- und im Kriegsarchiv für mich anfertigte.

Vorwort. XI

Wenn man auf den folgenden Blättern vielfach die Akten des Berliner Geheimen Staatsarchivs genannt findet, so erhält man schon dadurch eine Andeutung, wie sehr Reinhold Koser, Generaldirektor der preußischen Archive, mich verpflichtet hat, und von den letzten fünfundzwanzig Jahren sind wenige vergangen, in denen ich nicht von dem reichen Wissen des Geheimen Archivrates Dr. Paul Bailleu und seiner Bereitwilligkeit, es für andere nutzbar zu machen, deutliche Proben erhalten hätte.

Viele Namen müßte ich nennen, wollte ich im einzelnen der gütigen Förderung gedenken, die mir auf dem Record Office in London, auf dem Archiv der Auswärtigen Angelegenheiten sowie dem Nationalarchiv in Paris und auf dem Reichsarchiv im Haag zu teil wurde. Auch das kam mir zugute, daß ich bei schwierigen Fragen an so ausgezeichnete Kenner wie Albert Sorel und Arthur Chuquet in Paris und Benedetto Maresca in Neapel mich wenden durfte. Archivrat Dr. Karl Obser in Karlsruhe hatte zudem die Freundlichkeit, die Korrekturbogen einer letzten Durchsicht zu unterwerfen, und der feinsinnige Erforscher des Feldzuges der Engländer und Russen in Holland, Oberst G. J. W. Koolemans Beijnen erfreute mich noch im letzten Jahre nicht bloß durch seinen Rat, sondern auch durch die Mitteilung inhaltreicher Urkunden aus dem Königlichen Hausarchiv im Haag.

Sollte man aber erwarten, das ein Buch, durch solche Vorteile mehr als gewöhnlich begünstigt, auch mehr als gewöhnliche Vorzüge an den Tag legen würde, so muß ich daran erinnern, das ein andauerndes Augenleiden seit fünf Jahren mich durchaus auf den Beistand fremder Augen verweist. Diesen Nachteil auszugleichen, war auch die andauernde wertvolle Beihilfe des Privatdozenten Dr. Franz Schultz und des Dr. Alfred Herrmann nicht imstande, und zur Entschuldigung mancher Mängel muß ich vor allem auf die Nachsicht meiner Leser zählen.

Bonn, 1. Juli 1904.

# Inhalt.

| vorwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erstes Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Die feindlichen Mächte und der Ausbruch des Krieges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <ul> <li>Lage Europas. S. 1. — Osterreichische Rüstungen. Stellung der Heere. S. 2. — Konrad Hotze, Erzherzog Karl. Kriegspläne. S. 3. — Entlassungsgesuch des Erzherzogs vom 14. Februar 1799 abgelehnt. S. 6. — Verhältnisse in Italien. S. 7. — Berufung Suworows, russische Rüstungen. S. 8. — Lage Frankreichs. S. 9. — Die französischen Heere, Unterschleife, Streitigkeiten. S. 13. — Zustände in Wien: der Kaiser, Thugut, Colloredo, Tige, Erzherzogin Christine u. a. S. 16. — Erzherzog Karl. S. 19. — Vorrücken der Heere. Französische Noten in Rastatt. S. 20.</li> </ul> |
| п.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Jourdans und Bernadottes Rheinübergang, 1. März. S. 21. — Kriegserklärung des Direktoriums, 12. März. S. 22. — Massenas Vordringen in Vorarlberg und Graubünden. Auffenberg gefangen, 7. März. Lecourbe im Engadin. S. 22. — Gefechte bei Taufers und Martinsbruck, 25. März. S. 24. — Der Erzherzog überschreitet den Lech seit dem 6. März. S. 26. — Treffen bei Ostrach. S. 28. — Schlacht bei Stockach, Rückzug Jourdans und Bernadottes über den Rhein. S. 30. —                                                                                                                    |

Eröffnung des Feldzugs in Italien. Sieg Krays über Scherer bei Magnano. S. 32. — Eintreffen von Melas. S. 35. ш

1-35

|                                                             | Seite |
|-------------------------------------------------------------|-------|
| Zweites Kapitel.                                            |       |
| Einnahme der Lombardel, Piemonts und Graubündens            | 36-60 |
| I.                                                          |       |
| Suworow in Wien, 25. März bis 4. April. S. 36. — Ankunft in |       |
| Veleggio 15 April Resemberg Regretion Charteler S 38 -      |       |

Valeggio, 15. April. Rosenberg, Bagration, Chasteler S. 38. Rückzug Scherers an die Adda. S. 40. - Vormarsch der Verbündeten. S. 40. - Scherer durch Moreau ersetzt. S. 41. - Sieg der Verbündeten bei Cassano, 27. April. Serrurier bei Verderio gefangen, 28. April. S. 42. - Die Zisalpinische Republik. Die Direktoren, Lahoz, Melzi. S. 43. -Rückzug der Franzosen. S. 44. - Einzug der Österreicher und Suworows in Mailand, 28. April. Neue Ordnung. S. 45. -Feldzugsplan Chastelers vom 1. Mai. S. 48. - Moreaus Stellung am Po. S. 49. - Bewegungen Suworows, Treffen bei Bassignana, 12. Mai. Großfürst Konstantin. S. 50. -Proklamationen Suworows an Heer und Bevölkerung von Piemont, 6. und 8. Mai. S. 52. - Suworow entschließt sich, nach Piemont zu ziehen. S. 53. - Treffen bei Marengo, 16. Mai. Rückzug Moreaus. S. 54. - Suworow in Turin, 26. Mai. Siegesfeste. S. 55. - Rückzug Moreaus nach der Riviera. S. 56.

### II.

Zögerung Bellegardes im Engadin und Graubünden. S. 57. — Kämpfe Lecourbes auf der Gotthardstrasse, Rückzug auf den Gotthard seit 19. Mai. S. 58. — Aufstand in den kleinen Kantonen unterdrückt, Anfang Mai. S. 59. — Einnahme des Luziensteiges durch Hotze, 14. Mai. S. 59. — Die Franzosen räumen Graubünden. Bellegarde geht über den Splügen nach Italien. S. 60.

# Drittes Kapitel.

| Der Rastatter Gesandtenmord                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bedenklichkeit des Erzherzogs. Abreise Metternichs aus Rastatt.                                                |
| Österreichische Husaren im Murgtal. S. 61 Neue Quellen.                                                        |
| Schreiben des Erzherzogs vom 18. Mai und 2. September                                                          |
| 1799. Das Villinger Protokoll. S. 62 Die österreichische                                                       |
| Regierung der Gewalttat ganz fremd. Die Militärbehörde<br>wünscht Wegnahme des Gesandtschaftsarchivs. S. 63. — |
| Weisungen an die Vorhut. Schreiben des Generals Schmidt                                                        |
| an den Oberstleutnant Mayer v. Heldensfeld. Einfluss auf die                                                   |
| Mordtat, S. 64 Eindruck der Tat in Rastatt. Beschwer-                                                          |

61 - 97

den Albinis und der Kongressgesandten. Berichte Burkhards an Barbaczy. S. 65. - Bericht Barbaczys an General Görger. S. 66. - Antwort Barbaczys an die Kongressgesandten. S. 67. - Neuer Bericht Barbaczys. S. 68. -Unwilliger Erlass des Erzherzogs vom 1. Mai. S. 69. -Untersuchung in Villingen seit dem 7. Mai. Aussagen Barbaczys, Burkhards, Nagy und Konczaks. S. 69. - Verdacht gegen die Emigranten oder andere von den Szeklern gesonderte Täter. S. 71. - Widersprüche zwischen dem Protokoll und den früheren Aussagen der Beteiligten. S. 73. -Die Vorschriften des Erzherzogs vom 1. Mai nicht beachtet. S. 74. - Unzufriedenheit in der österreichischen Armee über eine Untersuchung. Eindrücke Eybens im Hauptquartier, 4. Mai. S. 75. — Unzuverlässigkeit des Protokolls. S. 77. — Handlungsweise des Erzherzogs. Schreiben Delmottes an Herzog Albert. Verdächtigung der Emigranten. S. 77. -Der Erzherzog von der Schuld der Szekler überzeugt. Offizieller Bericht über die Tat und vertrauliches Schreiben über den Brief des Generals Schmidt vom 18. Mai. S. 81. - Ergebnisse: Täter sind die Szekler. S. 84. - In Wien zuerst Offenheit und strenge Bestrafung beabsichtigt; Übertragung der Angelegenheit an den Reichstag, 6. Juni. Reichstagsbeschluß vom 9. August. S. 87. - Die Untersuchung ruht, die Untersuchungskommission wird im Frühling 1800 nach Pilsen verlegt, erläßt ein freisprechendes Urteil. Burkhard und Barbaczy 1801 mit Beförderung pensioniert. S. 90. -Das Rastatter Ereignis bleibt ohne Folgen. Gleichgültigkeit Bonapartes. Anfeindung Debrys. Äußerung des Erzherzogs 1819. S. 94. - Lebhafte Erörterung in den sechziger Jahren. Ergebnis. S. 95.

# Viertes Kapitel.

# Die erste Schlacht bei Zürich. - Innere Zustände der Schweiz 98-136

I.

Absichten des Erzherzogs auf die Schweiz. S. 98. - Der Plan, am 10. April den Rhein zu überschreiten, am 9. aufgegeben. Erkrankung des Erzherzogs, 14. April. S. 100. - Einfluß der politischen Lage auf den Krieg. Tod Karl Theodors von Bayern, 16. Februar. Politik Max Josephs. Montgelas. S. 101. - Pläne Thuguts gegen Bayern. Unwille Pauls gegen den Kurfürsten. S. 103. - Vorschläge Englands zur Befreiung der Schweiz. Thugut will die Ankunft der Russen erwarten. S. 105. - Erzherzog Joseph für den Oberbefehl

bestimmt 18. April. S. 107. — Erzherzog Karl verbleibt in seiner Stellung, aber beschränkt durch Schreiben des Kaisers vom 4. Mai. Entschluß des Erzberzogs zu einem Zuge gegen Zürich. 17. Mai. S. 109. — Gegenmaßregeln Massenas. S. 110. — Der Erzherzog und Hotze überschreiten den Rhein, 20./21. Mai. S. 113. — Treffen bei Andelfingen, 25. Mai. S. 113. — Erste Schlacht bei Zürich, 4. Juni. S. 114. — Massena auf dem Albis. Die Österreicher in Zürich, 6. Juni. S. 115. — Glarus von Gavasini, der Gotthard von Hadik und St. Julien. Schwyz von Jellachich besetzt. S. 116.

### II.

Zustände in der Schweiz. Rückblick auf das Jahr 1798. Lecarlier, Rapinat. Das helvetische Direktorium. S. 118. -Notwendigkeit des Bündnisvertrages. Zeltner, Jenner, Laharpe in Paris. S. 119. - Erzwungener Abschluss am 19 August 1798. S. 122. - Sitz der Regierung von Aarau nach Luzern verlegt, 21. September. S. 123. - Einrücken der Österreicher in Graubünden, 19. Oktober. Frankreich fordert ein Hilfskorps von 18000 Mann. S. 124. - Perrochel als Botschafter eingeführt, 18. November. S. 125. - Vertrag über das Hilfskorps vom 30. November. S. 126. - Der Handelsvertrag von Frankreich verweigert. Steigende Missstimmung. S. 128. - Wirkung der Siege des Erzherzogs. Strafgesetze 30./31. März. S. 131. - Proklamation des Erzherzogs vom 30. März. S. 132. - Wegführung von Geiseln; Lavater. S. 133. - Besetzung Schaffhausens, 13. April. Johann und Georg Müller, Steiger, Haller. S. 134. - Wirkung der Einnahme Zürichs. Sitz der Regierung nach Bern verlegt. S. 135.

# Fünftes Kapitel.

### 

I.

Rückblick. Einnahme Neapels durch Championnet, 23. Januar. Proklamation der Neapolitanischen Republik. S. 137. — Championnet. Die Kriegssteuer. S. 138. — Faypoult aus Neapel verwiesen, 6. Februar. S. 141. — Üble Lage der Republik. S. 142. — König und Königin in Neapel. Briefe der Königin an ihre Tochter, die Kaiserin. S. 143. — Ihre Verbindung mit Lady Hamilton und Nelson. S. 144. — Anerbieten Ruffos zur Wiedereroberung des Königreichs. Charakter. Instruktionen vom 25. Januar. Ernennung zum

vicario generale. S. 146. — Überfahrt von Messina nach Catona, 8. Februar. Aufruf für den König. S. 148. — Einnahme von Monteleone, 28. Februar. Einzug in Catanzaro und Cotrone, 25. März. Neuordnung des Heeres. S. 150. — Corbara in Brindisi als Kronprinz gefeiert, 14. Februar. Boccheciampe und De Cesari in Apulien. S. 152. — Duhesme gegen sie gesendet. S. 153. — Fra Diavolo und Mammone in den Abruzzen. S. 153. — Championnet abberufen, 27. Februar, und durch Macdonald ersetzt, 1. März. S. 155. — Broussier und Ettore Carafa in Apulien. S. |157. — Teilnahme der Königin. Ihr Briefwechsel mit Ruffo. S. 158. — Troubridge im Golf von Neapel. Speciale auf Ischia. S. 160. — Abzug der Franzosen aus Neapel. 7. Mai. S. 162.

### II.

Neue Verfassung und Gesetze der Republik im April. S. 162. — Ingrimm der Lazzaroni. Hinrichtungen. S. 164. — Verschwörung der Gebrüder Baccher. Luigia Sanfelice. S. 165. — Tätigkeit der Patrioten. S. 167. — Troubridge abberofen, Mitte Mai. Caracciolos Kampf mit Foote, 17. Mai. S. 168. — Fortschritte Ruffos. Einnahme von Altamura, 10. Mai. S. 169. — Micheroux in Korfu und in Apulien. Beistand der russischen Flotte. S. 172. — Sein Verhältnis zu Ruffo. S. 174. — Vereinigung Ruffos mit Micheroux in Bovino, 2. Juni. S. 177.

### III.

Aufregung und revolutionäre Maßregeln in Neapel. S. 178. — Unfähigkeit Manthonés. S. 179. — Seine Niederlage vor Neapel. Die Republik auf die Stadt beschränkt. S. 180. — Zug Ruffos von Nola nach Portici. Unvermuteter Kampf an der Magdalenenbrücke. Das Fort Vigliena in die Luft gesprengt. Niederlage der Republikaner. S. 182.

### IV.

Neue Quellen. Gli Avvenimenti von Micheroux. S. 185. — Niederlage Schipanis bei Torre del Greco. S. 186. — Gewalttaten der Lazzaroni in Neapel. S. 187. — Vergebliche Unterhandlungen Ruffos und Micheroux' mit den Republikanern in Kastell Nuovo, 15. und 16. Juni. S. 188. — Méjean in Fort St. Elmo verwirft jede Kapitulation. S. 189. — Massa und Micheroux bei Méjean in St. Elmo am 19. S. 191. — Eine Kapitulation von Méjean entworfen. Am Abend des 19. von Ruffo, an den folgenden Tagen von Méjean und Foote unterzeichnet. S. 192.

# Sechstes Kapitel.

# Der Bruch der Kapitulation vom 19. Juni und die Reaktion. 19

196 - 257

### I.

Hoffnungen und Wünsche des Königs und der Königin. S. 196. —
Abfahrt Nelsons von Palermo mit dem Kronprinzen, 13. Juni.
Rückkehr am folgenden Tage. S. 197. — Neue Fahrt Nelsons mit den Hamiltons; Ankunft vor Neapel, 24. Juni.
S. 199. — Ruffo verweigert die von Nelson geforderte Aufhebung der Kapitulation. Unterredung Ruffos mit Nelson, 25. Juni. S. 200. — Entschlufs, die Entscheidung des Königs zu erwarten. S. 203. — Die Kapitäne Troubridge und Ball bei Ruffo. Ihre Erklärung. S. 204. — Kritik der Quellen.
S. 205. — Besetzung der Kastelle am Abend des 26. S. 212.

### II.

Ungewisheit in Palermo. Unwille gegen Ruffo. S. 214. — Brief der Königin an Lady Hamilton vom 25. Juni; des Königs an Nelson, Actons an Hamilton. S. 215. — Verhaftung der Republikaner auf den Schiffen bei Neapel. S. 216. — Gefangennahme und Hinrichtung Caracciolos, 29. Juni. S. 217. — Ruffo bittet um seine Entlassung; Absicht, ihn zu verhaften, 27. Juni. S. 221. — Ankunft des Königs in Neapel, 10. Juli. S. 224. — Übergabe von Sant Elmo, 11. Juli. S. 225. — Rückkehr des Königs nach Palermo, 5. August. Belohnung Nelsons. S. 226.

### III.

Umformung der Verwaltung. Ruffo als Luogotenente an der Spitze der Giunta di Governo. S. 227. — Neubesetzung der Giunta di Stato. S. 232. — Erlasse über das Verfahren gegen die Angeklagten. S. 233. — Hinrichtungen seit dem 3. August. S. 235. — Unvollständige Amnestie, 23. April. Hinrichtung der Luigia Sanfelice, 11. September 1800. S. 237. — Zahl der Verurteilten. S. 237.

### IV.

Beurteilung der Kapitulation und ihrer Verletzung. Literatur der älteren und neueren Zeit. S. 239. — Die Kapitulation rechtlich ungültig, aber der Hof rechtlich, politisch und moralisch verpflichtet, den Republikanern freien Abzug zu gewähren. S. 245. — Wer trägt die Schuld? Anteil des Königs, Nelsons, der Hamiltons, Actons, Ruffos, der Königin. S. 253.

| S | i | e | b | e | n | t | e | 8 | K | a | p | i | t | e | l. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |

# 

I.

Rückzug Macdonalds aus Neapel. Ankunft in Rom, 15. Mai. S. 258. — Toskana von den Franzosen besetzt, März 1799. General Gauthier, Reinhard. S. 260. — Aufstand in Arezzo und Cortona. S. 261. — Macdonald in Florenz, 24. Mai. Vereinigung mit Victor. S. 261. — Suworows Eilmarsch von Turin nach Alessandria. S. 263. — Aufbruch Macdonalds über die Apenninen, 9. Juni. S. 265. — Hohenzollern bei Modena geschlagen, 12. Juni. S. 265. — Ott am 17. über den Tidone zurückgedrängt. Eintreffen Suworows. Schlacht am Tidone, 17., an der Trebbia, 18. und 19. Juni. S. 267. — Rückzug Macdonalds. Beiderseitige Verluste. S. 276. — Moreaus Vorstofs gegen Tortona. Gefecht bei Marengo, 20. Juni. Rückzug Moreaus. S. 277.

### 11.

Zwistigkeiten im Heere. Suworows Anordnungen in Valeggio. Benehmen der Russen. Großfürst Konstantin. S. 279. — Melas' Klagen vom 18. und 26. April in Wien zuerst zurückgewiesen, am 6. Juni gebilligt. S. 282. — Zerwürfnisse Suworows mit dem Wiener Hofe wegen Piemonts. S. 286. — Klagen Suworows über den Hofkriegsrat nach der Schlacht an der Trebbia. S. 289. — Melas' und Krays Klagen über Chasteler. S. 290. — Chasteler am 17. Juli verwundet, wird durch Zach und Weirother ersetzt. S. 294.

### III.

Feldzugsplan Suworows vom 13. Juli. S. 295. — Macdonald vereinigt sich mit Moreau. S. 296. — Eintreffen Rehbinders. Übergabe Mantuas, 28. Juli. S. 298. — Die Franzosen räumen Toskana. Einzug der Aretiner in Florenz, 7. Juli. S. 299. — Die römische Republik. Rückblicke. Die Konsularverfassung. Die französischen Kommissare. Finanznot. Wachsende Unzufriedenheit. Aufstände. S. 300. — Bertolio als Botschafter in Rom, Dezember 1798. S. 302. — Einfluß der Schlacht an der Trebbia. Sendung Zucatos. Die Römische Republik im Westen auf Rom, Civita vecchia und Perugia beschränkt. S. 303. — Lahoz und Woinowitsch in Fermo, Pesaro, Sinigaglia und Fano. Monnier seit Anfang August in Ancona eingeschlossen. S. 304.

\*\*

# Achtes Kapitel.

# Der Staatsstreich vom 30. Prairial und die Schlacht bei Novi 307-359

I.

Französische Zustände. Finanznot. Gegner des Direktoriums im Gesetzgebenden Körper. Lucian Bonaparte. S. 307. — Einfuß der üblen Wendung des Krieges. S. 310. — Neuwahlen zugunsten der Jakobiner, April 1799. Rewbel ausgelost. S. 311. — Verhandlungen im Gesetzgebenden Körper. S. 312. — Botschaft der Fünfhundert an das Direktorium vom 5. Juni. S. 316. — Ankunft Sieyès' und Eintritt in das Direktorium, 8. Juni. S. 318. — Permanenzerklärung der Räte und des Direktoriums. 16. Juni. S. 322. — Treilhards Rücktritt. S. 323. — Wahl Gohiers, 17. Juni. S. 326. — Unterhandlungen. S. 327. — Erzwungener Rücktritt Larevellières und Merlins, 18. Juni. Wahl Roger Ducos' und Moulins, 19. und 20. Juni. S. 330. — Sieyès Herr der Lage. S. 331. — Wechsel im Ministerium. Talleyrand, Reinhard, Bernadotte. S. 334.

### II.

Bernadottes Kriegsplan. S. 335. - Joubert erhält den Befehl über die italienische, Championnet über die Alpenarmee. S. 336. - Jouberts Ankunft in Genua, 4. August. S. 338. - Vormarsch des linken Flügels unter Joubert und Perignon am 6., des rechten unter St. Cyr durch die Bocchetta am 12. August. S. 339. - Stellung der Verbündeten. Suworow in Pozzolo Formigaro. S. 340. - Plan eines Zuges gegen die Riviera. Ankunft Krays. S. 341. -Suworow erwartet einen Angriff Jouberts für den 14. Vorbereitungen. S. 343. - Unschlüssigkeit Jouberts; er bleibt bei Novi stehen, 14. August. S. 344. - Schlacht bei Novi, 15. August. S. 345. - Angriffe Krays und der Russen auf dem rechten Flügel und im Zentrum ohne Erfolg. Tod Jouberts. S. 347. - Melas, von Rivalta heranziehend, bringt die Entscheidung. S. 350. - Rückzug St. Cyrs mit dem rechten Flügel. S. 353. - Niederlage des linken Flügels bei Pasturana. S. 354. - Verluste. S. 356. - Verdienst Melas'. S. 356. — Der Sieg bleibt unbenutzt. S. 359.

# Neuntes Kapitel.

# Paul I. und sein Hof. - Die Malteserangelegenheit. - Suworow 360-397

I.

Der Petersburger Hof im Frühjahr 1799. Fräulein Lapuchin, die Kaiserin, Kutaisow, Tod Besborodkos, 17. April. S. 360. —
 Rostoptschin, Kotschubey, Simon Woronzow. S. 364. —
 Das russische Hilfsheer wird auf Englands Wunsch für die Schweiz bestimmt. S. 367. — Thugut wünscht auch das Rehbindersche Korps in die Schweiz, dagegen den Erzherzog an den Oberrhein zu versetzen. S. 370.

II

Vorliebe Pauls für den Malteserorden. Die Ostrozkischen Güter. Vertrag zwischen dem Grafen Litta und Besborodko, 15. Januar 1797. S. 371. - Zorn Pauls bei der Übergabe Maltas. Hompesch durch das neu gestiftete russische Großpriorat abgesetzt, 8. September 1798. S. 373. - Schwierige Lage des deutschen Großpriorats. Versammlung in Heitersheim im Oktober. S. 374. - Unzufriedenheit der Reichsbehörden mit dem Vorgehen der Russen. S. 376. - Paul am 7. November zum Großmeister gewählt. S. 377. - Thugut wünscht gesetzliche Formen, Abdankung des Großmeisters, für Paul den Titel "Protektor". S. 377. - Aufhebung des bayerischen Großpriorates durch Max Joseph, Februar 1799. S. 378. -Der bayerische Gesandte Reichlin aus Petersburg ausgewiesen. 22. März. S. 379. - Eigenmächtige Verfügungen des Zaren. Kardinal Litta ausgewiesen. S. 380. - Mahnungen Cobenzls, Paul gefällig zu sein. S. 382. - Korsakow soll auf dem Wege in die Schweiz die bayerischen Truppen einverleiben, 7. Juni. S. 382. - Zorn Pauls über Thugut. Korsakow erhält Befehl, den Marsch einzustellen, 8. Juni, aber auf Grund einer Zusage Cobenzls Gegenbefehl. S. 383. - Aussöhnung Pauls mit Bayern, 9. Juni. S. 387. - Abdankung des Großsmeisters Hompesch, 9. Juli. S. 392. - Ankunft der böhmischen Maltesergesandten in Petersburg. Unwille Pauls über den Titel Protektor. Cobenzl erkennt den Titel des Großmeisters förmlich an; freundlicher Empfang, 14. August. S. 393.

III.

Ungnädiger Empfang der Gesandten am 17. August. S. 394. —
Unwille Pauls üher die geringe Anerkennung Suworows.
S. 394. — Suworow wird seiner Pflichten gegen den Kaiser entbunden, 11. August. S. 395. — Rasumowski soll mit Pauls Trennung von den Österreichern drohen. S. 397.

# Zehntes Kapitel.

# Die Entschädigungsfrage . . . . . . . . .

398-417

Thugut verlangt Entschädigungen in Italien. Paul wünscht Restitution der vertriebenen Fürsten. S. 398. - Bemühungen des Königs von Sardinien um die Rückkehr. Suworow von Paul beauftragt, ihn einzuladen, 18. Juni. S. 400. - Einwendungen Cobenzls und Thuguts. Die Einladung zurückgenommen von Suworow am 12., von Paul am 20. August. S. 400. - Ansprüche Neapels. Misstrauen gegen Thugut. S. 403. - Sendung De Gallos nach Wien und Petersburg. Unmäßige Ansprüche, zurückgewiesen. S. 404. - Paul will einen Kongress berufen. S. 406. - Einwendungen Thuguts. Er wünscht sich mit England zu einigen. S. 407. - Eden abberufen, durch Lord Minto ersetzt, 1. August. S. 408. -Thugut wünscht Separatverhandlungen, erhebt weitergehende Forderungen. S. 409. - Grenville lehnt Separatverhandlungen ab, ist auch dem Kongress nicht günstig. S. 411. -Cobenzl beschränkt zum Missfallen Thuguts seine Ansprüche auf die alte mailändische Grenze. S. 412. - Der Kongress wird aufgegeben, eine Einigung nicht erreicht. S. 416.

# Elftes Kapitel.

# Der neue Kriegsplan. — Die Schweiz. — Der Kampf um die

kleinen Kantone . . . .

...

I.

Erlass Grenvilles an Whitworth, 6. Juni: Suworow soll aus der Schweiz in die Franche-Comté eindringen. Einwilligung Pauls. S. 419. — Entsendung Wickhams in die Schweiz. Grenville an Eden, 8. Juni. Englische Vorschläge. S. 420. — Einwilligung Thuguts, doch soll der Erzherzog am Oberrhein gegen Mainz Verwendung finden. S. 421. — Russische Anträge in Wien. Thugut bewilligt den Abmarsch Suworows. S. 422. — Der Einfall in Frankreich auf das nächste Jahr verschoben, Ende Juli. S. 423. — Sendung Mulgraves zu militärischen Verhandlungen von Thugut mit Kälte aufgenommen. S. 424.

II.

Marsch Condés und Korsakows nach der Schweiz. Stimmung in Zürich den Österreichern geneigt. Der Erzherzog in Kloten. Politische Parteien und Ansichten. S. 425. — Die Interimsregierung, 18. Juni. Schwierigkeiten. Hotze. Haller.

S. 427. — Die Lage des helvetischen Direktoriums. Glayre durch Dolder, Bay durch Savary ersetzt, Ochs zur Abdankung gezwungen, 25. Juni. S. 428. — Der Handelsvertrag 30. Mai unterzeichnet, vom Rat der Fünfhundert 24. Juni verworfen. S. 431. — Bemühungen, die Neutralität zu erlangen. S. 432.

### III.

Stärke der Österreicher und Franzosen im Juni. S. 434. —
Der Erzherzog durch Befehle von Wien gebunden. S. 436. —
Ankunft der Russen in Schaffhausen, 14. und 15. August.
S. 437. — Angriffsplan Massenas; die Österreicher im Wallis,
im Reufstal und bei Schwyz geschlagen, 13. bis 16. August.
S. 438. — Scheinangriff bei Zürich. Der Erzherzog, Wickham,
Pichegru. S. 440.

# Zwölftes Kapitel.

Ankunft Dietrichsteins in Kloten, 7. August. S. 442. - Erlass des Kaisers an den Erzherzog, 31. Juli, befiehlt Abzug des Erzherzogs an den Mittelrhein, Bildung einer Intermediärarmee. S. 442. - Einwendungen und Gegenvorstellungen des Erzherzogs, 9. August. S. 444. - Urteil Dietrichsteins über den Erzherzog und seine Umgebung. S. 446. - Unzufriedenheit der Armee über den neuen Kriegsplan. Dietrichstein misst den Engländern die Schuld bei. S. 446. - Unterredung Korsakows mit dem Erzherzog, 13. August; seine Beschwerden. Vorschläge Dietrichsteins. S. 447. - Bereitwilligkeit zu einem gemeinsamen Angriff, 15. August. S. 448. -Der Versuch, die Limmat bei Döttingen zu überschreiten. misslingt, 17. August. S. 451. - Suworow fordert Entsendung von 10000 Mann nach Italien. Widerspruch des Erzherzogs und Wickhams, 18. August. S. 452. - Dreifacher Vorschlag des Erzherzogs zu einem neuen Unternehmen von Korsakow verworfen. S. 454. - Der Erzherzog beschließt, nach dem Rheine abzuziehen. Stellungen Hotzes und Korsakows. S. 456. - Versuch Massenas, die Limmat zu überschreiten, misslingt, 29. August. S. 458. - Abzug des Erzherzogs, 29. August bis 4. September. S. 459.

II.

Nachteile des Abzugs verursacht durch die Uneinigkeit der Verbündeten; auch der Erzberzog von Schuld nicht frei.

S. 460. — Unwille Pauls über den voreiligen Abzug des Erzherzogs. S. 462. — Bemühungen Mintos, das Verweilen des Erzherzogs in der Schweiz zu bewirken, 8. August. S. 463. — Thomas Grenville und Mulgrave in Berlin. S. 465. — Einfluß der üblen Nachrichten aus der Schweiz. Zugeständnisse Thuguts. Der Erzherzog soll vorläufig in der Schweiz bleiben. S. 467. — Die Anweisung des Kaisers wird bis zum 31. August verzögert. S. 468. — Thugut verspricht Verweilen des Erzherzogs in der Schweiz, 7. September. Weitere Vereinbarungen, 18. und 20. September. S. 469. — Audienz Mintos und Mulgraves beim Kaiser, 2. Oktober. Nachricht von der Niederlage bei Zürich. S. 472.



# Erstes Kapitel.

# Die feindlichen Mächte und der Ausbruch des Krieges.

I.

Das Jahr 1799 ist erfüllt von kriegerischen Ereignissen. Holland, die Rheinlande, die Schweiz, Ober- und Unteritalien sind der Schauplatz des Kampfes; noch über das Mittelmeer bis nach Ägypten und bis an den Rand der südlichen Wüste reichen in ununterbrochener Folge die Gebiete, die man in blutigem Ringen sich streitig macht. Wenn die Diplomaten ihre Tätigkeit nicht einstellen, wird sie doch beinahe ausschließlich dahin gerichtet, für Beginn und Verlauf eines neuen Krieges Mittel und Kräfte zu gewinnen. Es ist ein Zeichen der Zeit, daß selbst die Verhandlungen des Rastatter Kongresses mit einer Mordtat endigen.

Freilich auch das Jahr 1798 läßt sich in keiner Weise als ein friedliches bezeichnen. Was man den Frieden von Campo Formio nennt, darf kaum als Waffenstillstand gelten; beiden Teilen war er aufgezwungen, den Österreichern durch eine Reihe von Niederlagen, dem Direktorium durch den Willen Bonapartes. Aber weder Österreich noch Frankreich waren geneigt, die vorläufig anerkannten Zustände als dauernde anzusehen. In einem früheren Bande wurde dargestellt, wie das Direktorium während des scheinbaren Friedens in der Schweiz, in Holland, in Italien, teils durch offene Gewalt, teils durch die Mittel einer revolutionären Propaganda seinen Machtbereich zu erweitern verstand. Aber auch der Kaiser war nicht müßig geblieben; unermüdlich hatte er durch Rüstung und Unterhandlung sich zu kräftigen versucht, und übersieht man den ganzen Verlauf des Jahres 1798, so lässt sich schwer verkennen, dass es den Österreichern noch mehr als den Franzosen zugute gekommen war. Eine wesentliche Bedeutung des Rastatter Kongresses liegt

gerade darin, daß während der langsam sich hinschleppenden Verhandlungen Österreich die Zeit gewann, für einen neuen Waffengang sich vorzubereiten. Hätte man im Oktober 1797, statt den Frieden zu unterzeichnen, den Krieg gegen Bonaparte fortgesetzt, so hätte er allem Ermessen nach mit dem baldigen Zusammenbruch des Staates geendigt. Ganz anders waren die Aussichten, wenn man ein Jahr später die Lage Europas überblickte. Selten waren in unserem Weltteil so große Kräfte verbunden, als zu Anfang des Jahres 1799 gegen Frankreich. Der Kaiser, Großbritannien, Rufsland, die Türkei, die Überreste von Neapel und Sardinien, freilich in manchen Bestrebungen uneins, hatten doch gegen den alle bedrohenden Feind ihre Waffen vereinigt. Insbesondere die österreichischen Rüstungen überboten an Zahl und Tüchtigkeit der Truppen alle früheren. Gleich nach dem Abschlufs der Präliminarien hatte man rastlos zu arbeiten begonnen, so daß der Kaiser schon im Herbst 1797 mehr als 200000 Mann den Franzosen entgegenstellen und darauf gestützt auch bei den Verhandlungen in Udine eine festere Sprache führen konnte. Der Erzherzog Karl mit 101275 Mann Infanterie und 28622 Reitern - der Haupt- und Reichsarmee - hielt am Rhein die Linie von Frankfurt-Rastatt-Freiburg-Villingen besetzt. Im Süden, d. h. in Tirol, Kärnten, Friaul, Istrien und Dalmatien, stand unter dem Feldzeugmeister Terzy und dem Generalquartiermeister Mack die Armee von Innerösterreich, später Armee von Italien, 93850 Mann Infanteric, 18835 Reiter, zusammen 112685 Mann. Daneben sammelte sich ein Reservekorps, die spätere Armee von Innerösterreich. Nach der Rastatter Konvention vom 1. Dezember 1797 mussten die kaiserlichen Truppen bis zum 15. Dezember in die Erblande zurückkehren, nur das österreichische und die übrigen Reichskontingente sollten sich in Deutschland hinter dem Lech versammeln. Mainz am 25. Dezember von den Österreichern geräumt werden. Mit Anfang des neuen Jahres standen demnach in Böhmen 75684 Mann, am Lech als Reichskontingent 39434 Mann unter Feldmarschalleutnant Staader, im Venetianischen unter Wallis 40398 Mann, denen die Armee von Innerösterreich - 75505 Mann in Tirol, Kärnten, in angrenzenden Teilen von Ungarn, Istrien, Dalmatien - als Rückhalt diente. Diese letzte befehligte ein geborener Schweizer, der Freiherr Friedrich v. Hotze - ursprünglich Konrad Hotz aus Rapperswyl -, der in württembergischen, russischen und seit 1776 in österreichischen Diensten, besonders in den Feldzügen von 1796 und 1797 am Rhein, Entschlossenheit, raschen Blick und mutigen Unternehmungsgeist bewährt hatte. Zu Anfang des Jahres 1798 nahm er jedoch seine Entlassung, um bei dem bedrohlichen Vorgehen der Franzosen seinem Vaterlande beizustehen: erst im Herbst finden wir ihn wieder in kaiserlichen Diensten und werden ihm im Laufe des Feldzuges noch oft begegnen. Die obere Leitung sämtlicher Armeen war dem Erzherzog Karl übertragen, der seit dem 21. Dezember 1797 als Generalkapitan und Gouverneur von Böhmen in Prag seinen Sitz genommen hatte. Er erhielt zugleich Befehl, für die Ausbildung der Truppen und die Reform der Heeresleitung die notwendigen Anordnungen zu treffen, aber nicht ausschließlich und nicht mit höchster Entscheidung. Auch in Wien war am 9. März 1798 zu ähnlichen Zwecken eine Militärhofkommission errichtet worden. welche sogar sehr weitgehende Veränderungen beabsichtigte. Am 4. April 1798 legte der Erzherzog in den dringendsten Worten dem Kaiser ans Herz, man möge unter so unsicheren Verhältnissen nicht durch Neuerungen alles in Verwirrung bringen, die Armee in ihrer alten Einteilung lassen und nicht den Vorteil aus der Hand geben, jeden Augenblick zum Kriege bereit zu sein. Die beständig fortschreitenden Übergriffe der Franzosen während des Jahres 1798 legten diesen Gedanken nahe genug, vor allem die Unterjochung der Schweiz. Das vormals neutrale Gebiet zwischen Italien und Deutschland war jetzt in der Gewalt des Feindes, die kürzesten Verbindungswege ihm geöffnet, die linke Seite der kaiserlichen Truppen in Schwaben bedroht; auch für Vorarlberg und Tirol musste man fürchten. Es wurde deshalb ein selbständiges Korps für Tirol von 14800 Mann unter Feldmarschalleutnant Spork gebildet, eine ungefähr gleiche Zahl unter Bellegarde nach Vorarlberg geschickt, und von da aus am 20. Oktober auch Graubünden von dem General Auffenberg mit 4700 Mann besetzt.

Auch an einen Kriegsplan mußte man denken. Der Kaiser hatte den damals noch in hohem Ansehen stehenden General Mack und am 4. Februar auch den Erzherzog zur Vorlegung eines Entwurfes aufgefordert. Sogleich trat der Gegensatz zwischen beiden hervor. Mack hatte die Verteidigung der Innlinie und der westlichen Grenze von Böhmen durch eine Reihe verschanzter Posten vorgeschlagen. Der Erzherzog sah in diesem Verteidigungsplane eine gefährliche Zersplitterung der Kräfte und verlangte die Aufstellung der kaiserlichen Armee am Lech, dessen gerader, von Tirol zur Donau führender Lauf weit größere Vorteile als die unregelmäßigen Linien des Inn biete. Er forderte weiter eine kräftige Offensive nach Schwaben und deshalb die Besetzung von Ulm und Ingolstadt 1). Die Vorzüge dieses Planes leuchten ein, aber zugleich der Widerspruch gegen die Konvention vom 1. Dezember; wahrscheinlich hatte Mack die Innlinie gerade deshalb gewählt, weil er sich dadurch mit den vereinbarten Bestimmungen im Einklange hielt. Begreiflich genug, dass der Plan des Erzherzogs vorerst nicht angenommen wurde; wie konnte man den Franzosen im Februar 1798 unter den ungünstigsten Verhältnissen Veranlassung zum Bruche geben! Thugut war durchaus und nach den Erfahrungen der früheren Jahre nicht ohne Grund der Ansicht, man dürfe erst, wenn man des russischen Beistandes versichert sei, und nur mit vereinten Kräften den Krieg wieder anfangen. Erst als Kaiser Paul seine Zusage gegeben hatte, führt Österreich in Rastatt eine festere Sprache und betätigt sie durch die Besetzung Graubündens 2).

Damit hängt zusammen, daß der Erzherzog am 9. Oktober nach Wien berufen wurde. Infolge der Beratungen erhielten die Regimenter Befehl, ihre Reserven einzuziehen, der Erzherzog begab sich über München in das nunmehr nach Friedberg bei Augsburg verlegte Hauptquartier. Da die Wahrscheinlichkeit eines Bruches mehr und mehr zur Gewißheit wurde, übersandte er dem

Für die vorstehenden Angaben über Stärke und Stellung der Armee vgl. "Erzherzog Karl von Österreich als Feldberr und Heeresorganisator. Nach österreichischen Originslakten dargestellt von Moritz Edlen von Angeli", Wien und Leipzig 1896, II, 3f., 6f., 8f., 10, 14. 17.

<sup>2)</sup> H. Hüffer, Diplomatische Verhandlungen aus der Zeit der französischen Revolution, Bonn 1879, III (auch unter dem Titel: "Der Rastatter Kongress und die zweite Koalition", II), S. 95.

Kaiser am 9. Dezember 1798 eine Denkschrift über die Führung des Krieges. Auch jetzt, wie in dem am 8. Februar eingereichten Plane, forderte er eine kräftige Offensive in Schwaben wie in Italien. Da der Feind vermutlich gegen Vorarlberg und Graubünden vorgehen werde, so müsse die kaiserliche Armee noch vor Eröffnung der Feindseligkeiten über den Lech bis an die Iller vorrücken, den Feind über den Rhein zurückwerfen und sodann die Operationen in die Schweiz verlegen. Seine Ansichten fanden aber in Wien nicht die gehoffte Billigung. Eine erste Meinungsverschiedenheit erregte die Stellung des erwarteten russischen Hilfskorps, und als diese dadurch geschlichtet war, dass das Hilfskorps statt für den Rhein für Italien bestimmt wurde, trat sogleich ein neuer Gegensatz hervor. Der Erzherzog wünschte nach einem einheitlichen Kriegsplan durch das Zusammenwirken der Kräfte ein gemeinsames Ziel zu erreichen; darauf ging man nicht ein; es wurden im Gegenteil drei ganz selbständige Armeen gebildet, und dabei legte man, den Ansichten der Zeit folgend, auf den Besitz des Hochgebirges einen übertriebenen Wert. Tirol wurde als die Vormauer, die eigentliche Festung Österreichs betrachtet, sollte deshalb vor allem gegen einen feindlichen Angriff durch eine eigene Armee gesichert werden. Dem an Stelle des Grafen Spork neu ernannten Befehlshaber Feldmarschalleutnant Grafen Heinrich Bellegarde wurden 44400 Mann Infanterie und 2600 Reiter zugewiesen und infolgedessen beinahe die sämtlichen in Vorarlberg stehenden Truppen mit den schon in Tirol befindlichen vereinigt. Der Erzherzog sollte sie durch 17000 Mann seiner eigenen Truppen ersetzen und außerdem von dem in Oberösterreich aufgestellten Reservekorps neben kleineren Abteilungen zwei Brigaden, Friedrich Bellegarde und De Briev, nach Tirol abrücken lassen, endlich noch 5000 Mann unter Sztarray in die Oberpfalz senden 1). Die nach Vorarlberg versetzten Truppen, deren Befehl General Hotze übernahm, und in Graubünden Auffenberg mit 6000 Mann wurden zwar unter die Oberleitung des Erzherzogs gestellt, aber dieser konnte von den beiden getrennten Korps nicht viel Vorteil für

Vgl. Kaiser Franz an Erzherzog Karl, 28. Januar 1799, "Quellen zur Geschichte der Kriege von 1799 und 1800", herausgegeben von Herm. Hüffer, Leipzig 1900, I, 152; Angeli II, 26.

seine eigenen Bewegungen erwarten; er berechnete, dass dem Hauptvorstoße in Schwaben, auf den er das größte Gewicht legte, dadurch 32 000 Mann entzogen würden. Da ihm zudem weit übertriebene Angaben über die Stärke der Franzosen zugingen, hegte er die schlimmsten Befürchtungen, in dem Maße, daß er den Oberbefehl nicht weiter führen zu können glaubte. In einem vertraulichen und einem offiziellen Schreiben vom 14. Februar bittet er den Kaiser, ihn durch einen anderen General ablösen zu lassen. "Ich bin", setzt er hinzu, "Untertan, General, Bruder Eurer Majestät, für mich ist kein anderes Heil als jenes der Monarchie. . . Wie sehr ich verpflichtet und bereit bin, meinem Souverän und Staat zu dienen, so rechne ich es mir aber auf der anderen Seite zur allerersten Verbindlichkeit, meinem Souveran untertänigst anzuzeigen, sobald ich die Überzeugung habe, in der angewiesenen Bestimmung nicht dienen zu können; und zwar um so mehr, wenn mit derselben das Heil der Monarchie in der allerengsten Verbindung steht 1)." In Wien sah man die Angelegenheit ruhiger an. In freundlichen aber bestimmten Worten gibt der Kaiser sein Befremden und das Missvergnügen über das Entlassungsgesuch des Erzherzogs zu erkennen und ermahnt ihn, die üblen Folgen zu bedenken, welche aus einem Beharren auf seinem Entschlusse entstehen müßten. Er beruft sich darauf, daß die Truppen in Vorarlberg und Graubünden nach wie vor zur Armee des Erzherzogs gehörten und daß er, wenn man auch diese 25000 Mann abrechne, noch immer mehr als 100000 behalte, also dem Feinde, dessen Stärke auch der Kaiser viel zu hoch auf 90000 Mann berechnet, noch immer überlegen sei 2). Der Erzherzog fügte sich. In einem schönen Briefe vom 2. März versichert er, daß er nur für den Kaiser und die Monarchie zu leben wünsche, und wenn er auch die Entsendungen nach Tirol mit Recht als überflüssig und nachteilig betrachtete, so konnte er sich doch bald überzeugen, daß man in Schwaben keine unmögliche Aufgabe ihm zugemutet habe.

<sup>1)</sup> Quellen I, 166 f.

<sup>2)</sup> Schreiben des Kaisers, vertraulich und offiziell, vom 22. und 23. Februar, Quellen I, 165 ff.

In dem Briefe vom 23. Februar erwähnt der Kaiser die unselige Verschlimmerung der Dinge in Italien, und sie gaben in der Tat zu schweren Sorgen Veranlassung. Halb durch Furcht, halb durch Rachsucht außer Fassung gebracht, war das Königspaar von Neapel von Nelson zu dem törichten Einfall in römisches Gebiet verleitet worden 1), der am 29. November zur Besetzung Roms, aber wenige Wochen später zur Flucht der königlichen Familie nach Palermo und am 24. Januar 1799 zu der Eroberung Neapels durch Championnet geführt hatte. Die Franzosen hatten das Vorgehen Neapels zum Vorwand genommen, auch Piemont zu besetzen und den König Karl Emanuel am 9. Dezember zur Abdankung zu zwingen 2). Thugut blieb bei dem Entschluß, den Krieg deswegen noch nicht zu eröffnen, aber es mußten Gegenmaßregeln getroffen werden. Die italienische Armee, nunmehr 64 000 Mann Infanterie und 11 000 Reiter, wurde an der Etsch zusammengezogen. Dabei war aber ein Mißgeschick für den ganzen Verlauf des Krieges von Bedeutung. Der Feldzeugmeister Wallis, den man für die selbständige Leitung nicht geeignet hielt, war im November 1798 zur Armee am Lech versetzt worden. An seiner Stelle übertrug man den Oberbefehl dem Prinzen Friedrich von Oranien, dem zweiten Sohne des vertriebenen Erbstatthalters, einem jungen Manne, der in den belgischen Feldzügen, dann 1796 im kaiserlichen Heere bei der Belagerung von Kehl glänzende militärische Talente an den Tag gelegt hatte. Aber er litt noch immer an einer in Belgien erhaltenen Wunde, und die Anstrengungen seines neuen Berufes gaben der Krankheit des erst Vierundzwanzigjährigen am 6. Januar 1799 einen tödlichen Ausgang. Für Österreich war es ein Verlust der empfindlichsten Art, denn die Fähigkeiten und der Charakter des Prinzen ließen von ihm nicht Geringeres hoffenals von seinem Freunde, dem Erzherzog Karl. Dazu kam noch die Schwierigkeit, unter den österreichischen Generalen einen Ersatz zu finden, und es war keine glückliche Wahl, dass am 2. Februar der Feldmarschalleutnant Michael Friedrich v. Melas mit dem Range eines Generals der Kavallerie zu seinem Nachfolger ernannt wurde<sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> Hüffer, Der Rastatter Kongress II, 111f.

<sup>2)</sup> Ebenda 244.

<sup>3)</sup> W. Kr. A. H. K. R. 1799, II, 2, Original.

Der Sohn eines lutherischen Pfarrers, zu Radeln bei Schäfsburg in Siebenbürgen am 12. Mai 1729 geboren, hatte er nur durch eigenes Verdienst die militärische Stufenleiter erklommen, als geschickter Reiteroffizier sich bewährt und im Frühling 1796 nach dem Tode Beaulieus die geschlagene Armee aus Italien nach Tirol geführt. Aber von der Begabung eines Feldherrn hatte er noch keinen Beweis gegeben: er war gealtert, fühlte sich selbst der schweren Aufgabe, die man ihm auferlegte, nicht gewachsen. Man fühlte es auch in Wien, und am 31. Januar, beinahe gleichzeitig mit seiner Ernennung, erbat man aus Petersburg Suworow als Feldherrn für Italien. Diese Berufung bot einen neuen Grund, das russische Hilfskorps, das man doch am liebsten unter der Führung Suworows sah, nach Italien zu bestimmen 1). Thuguts Anträge wurden in Petersburg genehmigt, und das Korps, das vom 31. Januar bis 15. März bei St. Pölten überwinterte, setzte sich in der zweiten Hälfte des Monats durch Friaul nach Italien in Marsch. Wenn es eintraf, erhielten die Österreicher an der Etsch einen beträchtlichen Zuwachs, und er sollte nicht der einzige bleiben. Denn auch darin hatte der Zar gewilligt, dass das ursprünglich nach Neapel bestimmte Korps von 10000 Mann unter dem General Hermann sich mit den österreichischen Truppen in Oberitalien vereinige. Auf dieses Korps, das infolge von mancherlei Verzögerungen erst am 4. April vom Dnjestr aufbrach, war freilich zunächst nicht zu rechnen. Zu gleicher Zeit stand aber noch ein Heer von 27000 Mann vorerst unter dem General Numsen, später unter Korsakow, an der österreichischen Grenze bei Bresz, um sich auf dem kürzesten Wege an den Rhein zu begeben, das Condésche Korps, etwa 7000 Mann, sollte baldigst folgen. Außerdem wurden noch an der Westgrenze des Reiches in Polen zwei große Armeen von zusammen 80 000 Mann aufgestellt. betrieb man in den russischen Häfen an der Ostsee große Rüstungen, um russische Geschwader mit der englischen Flotte zu vereinigen und an einer wenig geschützten Stelle der französischen Küste Truppen ans Land zu setzen. Wir erinnern uns 2), welche Er-

<sup>1)</sup> Der Rastatter Kongress II, 255 ff.

<sup>2)</sup> Ebenda 109.

folge die russisch-türkische Flotte im Archipel und gegen die Inseln der Levante davongetragen hatte; die Vereinigung der russischen und englischen Seemacht gab der Koalition in allen Meeren die Herrschaft und gewährte zudem den Vorteil, die tüchtigste Armee der Republik und ihren ersten Feldherrn von jeder Verbindung mit Europa abzuschneiden. Rußland und England gaben noch immer die Hoffnung nicht auf, auch Preußen für die Koalition zu gewinnen, und Graf Panin, der Gesandte am preußischen Hofe, erfreute die russischen Minister zuweilen durch hoffnungsvolle Berichte über seine Unterredungen mit Haugwitz. Indessen Thugut gab sich keiner Täuschung hin, auch erschienen die vorhandenen Kräfte ausreichend, um einen glücklichen Ausgang hoffen zu lassen.

Denn Frankreich konnte der Koalition keineswegs eine gleiche Macht gegenüberstellen. Seit dem 27. Juni 1796 stand es im Bunde mit Spanien; allein von diesem tief gesunkenen, zerrütteten Lande war wenig Beistand zu erwarten. Dazu kam allerdings eine Anzahl kleiner Republiken, welche willenlos der Macht, die ihnen das Dasein gegeben, sich fügen mußten. Holland, die Schweiz, die zisalpinische, die ligurische und die römische Republik waren von französischen Truppen besetzt, ihre Hilfsmittel kamen beinahe wie das eigene Land den französischen Machthabern zugute. Durch die Eroberung Neapels, die Besitznahme Piemonts waren mit dem Ende des Jahres 1798 neue reiche Hilfsquellen eines noch unerschöpften Landes und die Verbindung mit den vorgeschobenen Posten in der Lombardei gewonnen. Dazu rechnete man die Macht der revolutionären Ideen, welche eine rührige Propaganda in den feindlichen Gebieten verbreiten sollte. Denn wie der ganzen Revolutionszeit, so ist es zuletzt noch diesem Kriege eigentümlich, dass man die Freunde nicht bloss in dem eigenen, die Gegner nicht bloß in dem fremden Lande suchte. Wie im sechzehnten Jahrhundert die kirchliche, so hatte jetzt die politische Umwälzung den Gegensatz der Meinungen zu solcher Heftigkeit gesteigert, daß er die Unterschiede der Nationalität und der Staaten überwog. Dass unterjochte Völker, die Irländer, Venetianer, Polen sich für den Triumph ihrer Unterdrücker nicht begeistern konnten, lag ohnehin in ihren besonderen Verhältnissen.

Aber auch das Direktorium war der eigenen Untergebenen nicht versichert. Der Gewaltstreich vom 18. Fructidor (4. September 1797) hatte die verhafstesten Feinde, die Gemäßigten und Royalisten, wohl für den Augenblick zu Boden geworfen, aber keineswegs vernichtet; er hatte dagegen den Jakobinern eine Macht gegeben, welche dem Direktorium bald nicht weniger gefährlich schien als die Gegner vom 18. Fructidor. Auch gegen den neuen Feind fand man kein anderes Mittel als einen neuen Staatsstreich: die missliebigen Wahlen vom 20. März 1798 (1. Germinal) wurden gesetzwidrig am 11. Mai 1798 (22. Floréal) annulliert. Scheinbar war die Gewalttat wieder von Erfolg; das Direktorium erlangte noch auf einige Zeit die Mehrheit der Stimmen. Aber nach so vielen Verletzungen war nun auch jedes Vertrauen auf die Dauer und Festigkeit der Verfassung geschwunden, und wenn der 18. Fructidor die eigentlichen Feinde des Direktoriums getroffen hatte, so waren am 22. Floréal auch die Freunde, wenigstens die eifrigsten Widersacher der Widersacher des Direktoriums, unversöhnlich beleidigt 1). In keiner Partei fand die Regierung seitdem eine ausreichende Stütze; und ebensowenig konnte die Persönlichkeit der Regierenden den Mangel ersetzen. Von den drei Direktoren, die noch aus dem Jahre 1795 stammten, war Rewbel der einzige, der Selbständigkeit, Arbeitskraft und eine gewisse Folgerichtigkeit des Handelns besafs. Aber völlig fehlte ihm jeder Schwung, jede höhere Auffassung; um sich zu halten, schien ihm nach innen und außen jedes Mittel erlaubt; die rücksichtslose Politik fremden Mächten und den unterworfenen Republiken gegenüber war recht eigentlich nach seinem Sinne und sprach sich nur zu deutlich in dem Verkehr mit den zu Paris anwesenden Diplomaten aus. Barras, mehr und mehr in Ausschweifungen verkommen, unzuverlässig, charakterlos, flößte seinen eigenen Parteigenossen nur noch geringe Achtung ein; Larevellière-Lépeaux, der sich einbildete, ein ehrlicher Mann und tugendhafter Bürger zu sein, verfiel durch seine theophilanthropischen Versuche der Lächerlichkeit; alles, was er tut, spricht und schreibt, ist der Ausdruck einer geistigen Befähigung, die man kaum noch als Mittelmäßigkeit bezeichnen darf. An Stelle der ausgestoßenen Direktoren Carnot und Barthélémy

<sup>1)</sup> Der Rastatter Kongress I, 366.

waren am 9. September 1797 François von Neufchâteau und Merlin getreten. François von Neufchâteau - derselbe, der später mit dem Grafen Cobenzl in Selz verhandelte -, ein Mann nicht ohne geistige Bildung und von guten Formen, war doch kein Charakter. um in solcher Zeit durchgreifenden Einfluß zu üben. Daß Treilhard am 14. Mai 1798 an seine Stelle trat, änderte wenig. Gleich Merlin von Douai, dem fünften Direktor, war er ein ausgezeichneter Jurist, aber beide für die Leitung politischer Angelegenheiten ohne sonderliche Befähigung. Sie steigerten nur die spöttische Unzufriedenheit, daß alles von Advokaten geleitet und missleitet würde. Da eine ergebene Partei, auf die man sich stützen konnte, nicht mehr vorhanden war, so blieb dem Direktorium nichts übrig, als bald auf die eine, bald auf die andere Seite sich neigend, eine Partei gegen die andere zu gebrauchen und eben deshalb auf kräftige, folgerichtige Maßregeln zu verzichten. Um sich aus der Verlegenheit zu ziehen, um die Aufmerksamkeit von den inneren Zuständen auf die äußeren zu lenken, die Armeen zu beschäftigen und zu unterhalten, hätte man einen neuen Krieg wohl nicht gescheut; die Politik des Jahres 1798, eine Reihe von Übergriffen, deren jeder den tatsächlichen Bruch mit Österreich in sich schloß, beweist iedenfalls, daß man ihn nicht zu vermeiden suchte. Aber darin trat man den Wünschen des Landes durchaus entgegen; nichts ist gewisser, als daß die große Mehrheit des französischen Volkes, des Krieges müde, selbst die glänzenden Erfolge mit Gleichgültigkeit aufnahm, und dass mit dem Wunsche nach Frieden auch die Hoffnung sich verband, eine ruhige und regelmäßige Entwickelung müsse der verhaßten. gesetzlosen Gewalt des Direktoriums ein Ende machen. In den unterworfenen Republiken herrschte dieselbe Stimmung. vereinigten sich mit dem Verlangen nach geordneten Zuständen die Gefühle aller derjenigen, welche die Unterjochung ihres Vaterlandes nur unwillig ertrugen und nur im Frieden auf die Beseitigung des fremden Einflusses hoffen konnten. Für das Direktorium bildete die weitverbreitete Misstimmung eher einen Grund. den Krieg zu suchen, als ihn zu vermeiden; aber offenbar wirkte sie lähmend auf die Vorkehrungen, welche dem Krieg, wenn er Erfolg versprechen sollte, vorausgehen mußten.

Der Militärdienst war lange Zeit durch kein Gesetz geregelt worden. In den ersten Jahren des Revolutionskrieges hatte die nationale Begeisterung, dann die Schreckensherrschaft die Reihen gefüllt. Jetzt aber, da beide ihre Macht verloren hatten, mußte man ernstlich die entscheidend wichtige Frage der gesetzlichen Dienstpflicht in Erwägung ziehen 1). Vor dem 18. Fructidor hätte ein vom Direktorium begünstigter Antrag auf die Zustimmung des gesetzgebenden Körpers nicht rechnen dürfen. Auch im folgenden Jahre hatte der am 22. Januar 1798 vom General Jourdan vorgelegte Entwurf eines Konskriptionsgesetzes zuerst nicht durchdringen können. Aber Ende Juli, als die Kriegsgefahr drohender und durch den neuen Staatsstreich die Mehrheit der Stimmen gesichert erschien, legte Jourdan seinen Entwurf in etwas veränderter Form zum zweiten Male vor, und am 5. September wurde er zum Gesetz erhoben. Alle Waffenfähigen, von 20 bis 25 Jahren, sollten in die Armee eingeschrieben, und alle Jahre auf Grund eines besonderen Gesetzes die erforderliche Anzahl ausgehoben werden. Unverzüglich verordnete dann ein solches Spezialgesetz vom 23. September die Aushebung von 200000 Mann. Für die Aushebung wurde ein außerordentlicher Kredit von 125 Millionen Francs bewilligt, die man durch den Verkauf von Nationalgütern aufzubringen dachte. Die Lage der Finanzen bezeichnet der Umstand, dass diese Güter zu dem Preise des achtfachen Jahreseinkommens abgegeben werden sollten. Man konnte denken, diese Bewilligung würde den nötigsten Bedürfnissen abhelfen. Aber die Ausführung begegnete großen Hindernissen. Die Unzufriedenheit stieg und brach an vielen Orten, in Belgien in offenem Aufstande, hervor. Bis Februar 1799 waren kaum 40,000 Rekruten ausgehoben. Als der General Scherer im Frühling 1799 das Kriegsministerium verließ, um den Oberbefehl in Italien anzutreten. gab er seinem Nachfolger Milet-Mureau einen Ausweis über die damalige Aufstellung der französischen Heere, nach welchem die Gesamtzahl der Truppen mit Einschluß der 56000 Verbündeten

Über die Zustände des französischen Heeres im Herbst 1798 bringen ausführliche Nachrichten die "Études sur la campagne de 1799" in der Revue d'histoire rédigée à la section historique de l'état-major de l'armée, III. Jahrgang, 1901, April und Mai.

434235 betragen sollte 1). Aber von diesen mußten gegen 100000 im Innern des Landes und zum Schutze der Seeküste verwendet werden; weiter kam ein Korps von 43000 Mann in Abzug, das der General Bonaparte teils als Garnison in Malta und Korfu zurückgelassen, teils nach Ägypten geführt hatte. So blieben dem Direktorium für den Krieg, selbst nach den Listen, nur 235 000 Franzosen: und wie weit stand die Wirklichkeit hinter dieser Berechnung zurück! Die Regimenter, oder nach der neuen Benennung die Halbbrigaden, zählten zuweilen nur die Hälfte der in den Listen angegebenen Mannschaft. In Wahrheit darf man die Gesamtsumme auf höchstens 181000 Mann schätzen. Die Hauptstärke bestand in der Infanterie und Artillerie; die Kavallerie war mangelhaft ausgerüstet, konnte auch während des ganzen Krieges niemals in großen Massen zur Verwendung gelangen. Diese Macht war über die Breite Europas, von Nordholland bis nach Süditalien verteilt. In Holland standen unter dem General Brune gegen 15000 Franzosen und 12000 holländische Hilfstruppen. Am Rhein hatte Bernadotte in der Umgegend von Mainz gegen 8000 Mann versammelt, und selbst die Hauptarmee unter Jourdan zählte wenig über 37 000 Mann. Daran schloß sich in der Schweiz Massena mit 30000 Franzosen, zu denen einige Tausend Schweizer kamen. Die Hauptmacht befand sich in Italien, etwa 91 000 Franzosen, außerdem 26000 Mann aus Piemontesen, Truppen der verbündeten Republiken und Angehörigen der polnischen Legion zusammengebracht. Die eigentliche italienische Armee stand unter Scherer, ungefähr 58 000 Mann stark, am Mincio, während 34 000 Mann die römische und die neapolitanische Republik besetzt hielten und noch etwa 25000 Mann in verschiedenen Garnisonen verteilt waren. Schon infolge der schlechten Verwaltung und des Geldmangels liefs die Ausrüstung dieser Truppen vieles zu wünschen 2).

<sup>1)</sup> Miliutin, Geschichte des Krieges Rufslands gegen Frankreich im Jahre 1799. Übersetzt von Schmitt. München 1853, I, 138 f., 485 ff. Beilage 20. Hier wird eine Abschrift des Entwurfes mitgeteilt, die der russische Gesandte in Berlin, Graf Pauin, sich verschafft hatte. Die Zuverlässigkeit läfst sich danach ermessen, dass unter den 56000 Verbündeten 18000 Schweizer figurieren

<sup>2)</sup> Miliutin I, 140, 491 ff., 530 ff. — Jomini, Histoire des guerres de

Dazu kamen die Unterschleife, welche Lieferanten und Generale, die einen trotz der anderen oder beide miteinander, sich gestatteten. Der französische Kommissar Mangourit schreibt aus Ancona am 2. April 1799 an einen Freund im Ministerium des Auswärtigen: Mandrin und Cartouche seien nur Stümper im Vergleich zum General Belair, der von hundert Scudi, die ihm ausgezahlt würden, kaum zehn für die Soldaten verwende 1). Dass beinahe das gesamte Offizierkorps gegen die Räubereien des Höchstkommandierenden öffentlich sich verwahrte, diese in der Kriegsgeschichte einzig dastehende Tatsache, mußte Massena in Rom erleben. Und doch dürfte man Rechtlichkeit und Mitgefühl für die Leiden der Unterdrückten bei den Generalen noch eher suchen als bei den Zivilkommissaren, von denen die meisten durch Eigennutz und Willkür jenem Rapinat nacheiferten, dessen Name und Persönlichkeit der Typus für die ganze Klasse geworden ist. Man muß nur bedauern, daß bei den zahlreichen Streitigkeiten, die zwischen den Kommissaren und Generalen eben deshalb hervortraten, das Direktorium für die ersteren Partei zu nehmen liebte. hatte St. Cyr den Kommissaren in Rom gegenüber, das sollte bald in Neapel ein siegreicher General an der Spitze seines Heeres erfahren. Auch in Mailand hörten die Streitigkeiten nicht auf. Während Brune keine Gelegenheit versäumte, sich zu bereichern, haben selbst die Gegner den Kommissar Trouvé für einen persönlich unbescholtenen Mann erklärt 2). Kaum waren beide abgerufen, so trat das entgegengesetzte Verhältnis ein. Über den General Joubert gibt es nur eine Stimme des Lobes; der neue Kommissar Fouché hielt während seiner kurzen Anwesenheit noch die Erinnerungen an die Schreckensregierung wach, und nach seinem Abgange berichtet man, er habe sogar aus dem Gesandtschaftsgebäude in Mailand einen Wagen, sechs Pferde

la Révolution, Paris 1822, XI, 146. Mémoires de Masséna rédigés par le général Koch, Paris 1849, III, 447 ff. (Pièces justificatives No. I und II).

Mangourit an Paganel, Sekretär im Ministerium des Auswärtigen. Mémoires de La Revellière-Lepeaux (in der neuen Titelausgabe, ohne Jahr: Larevellière-Lépeaux), publiés par son fils, Nantes 1873, 111, 355 ff.

Savioli an Larevellière-Lépeaux, Mémoires III, 350 ff., vgl. Der Rastatter Kongreis I, 341 ff.

und alles Tafelgerät gestohlen 1). Auch Joubert, obwohl man unredliche Beweggründe nicht bei ihm voraussetzen darf, weigerte sich durchaus, von den Geldern, die für ihn und von ihm erhoben wurden, Rechenschaft abzulegen und sich dem Zivilkommissar unterzuordnen; lieber nahm er seine Entlassung. Aus ähnlichen Gründen lehnte Bernadotte ab, sein Nachfolger zu werden 2). Alle diese Streitigkeiten mußten zuletzt die Bevölkerungen und die Soldaten büßen. Man plünderte die ersteren, angeblich zum Vorteil der letzteren, und doch erhielt der Soldat seinen Sold nicht und litt an dem Nötigsten Mangel. Die Folge war eine nur zu oft betätigte Lockerung der Disziplin, und brauchte man auch dem Feinde gegenüber keine Abnahme der Tapferkeit zu fürchten, so fragte es sich doch, ob solche Truppen auch die Wechselfälle eines unglücklichen Feldzuges ertragen würden. Viel weniger war. wie sich denken läßt, von den Truppen der verbündeten Republiken zu erwarten. Auf der batavischen Flotte trat die Anhänglichkeit an den vertriebenen Erbstatthalter offen hervor, ein Teil der vormals sardinischen Armee hatte sich allerdings unter die französischen Fahnen gestellt, aber der bei weitem größere Teil erwartete nichts sehnlicher als den Augenblick, in welchem man dem alten Landesherrn die Treue wieder unter den Waffen bewähren könne. Selbst in den zisalpinischen Mannschaften hatten die Entbehrungen, die sie mit den Franzosen teilten, und die oft kränkende Zurücksetzung, die sie noch besonders zu erfahren hatten, allgemeine Unzufriedenheit und unter niederen und sogar höheren Offizieren eine Erbitterung hervorgerufen, welche derjenigen der abgesetzten Deputierten wenig nachgab. Noch deutlicher äußerte sich die öffentliche Stimmung in der Schweiz. Ausführlich ist später darüber zu reden, und es wird sich insbesondere zeigen, wie wenig die in dem Bündnisvertrag vom 19. August versprochene Truppenleistung sich zur Ausführung bringen ließ. Gewiß war es ein kühnes Unternehmen, mit einer so gestimmten, so unvollkommen gerüsteten, so weit zerstreuten Armee den Kampf gegen beinahe 250000 Österreicher aufzunehmen, die noch beträchtliche

<sup>1)</sup> Faypoult an Larevellière-Lépeaux, 15. Dezember, Mémoires III, 478.

<sup>2)</sup> So behauptet wenigstens Larevellière-Lépeaux, Mémoires II, 372.

Verstärkung von den Russen erwarten durften. Indessen eines hatte das Direktorium vor der Koalition voraus: den einheitlichen, unabhängigen Willen, das Selbstvertrauen, das infolge so vieler glücklichen Kämpfe die Armee und die ganze Nation beseelte. Trotz der entschiedenen Minderzahl beschloß man, auf allen Punkten zum Angriff überzugehen; eine kombinierte Bewegung der vier Armeen sollte die Österreicher am Oberrhein, an der Donau, in Tirol, Graubünden und an der Etsch zurückdrängen <sup>3</sup>).

Nicht so leicht gelangte man im Lager der Koalition zu einem Entschlusse. Wie mühsam war im Sommer 1798 der Vertrag Österreichs mit dem Zaren zustande gekommen! Zwischen Österreich und England war noch jetzt keine Vereinigung erfolgt; nicht einmal an dem Bündnis zwischen England und Rufsland konnte Österreich sich beteiligen. In schroffster Form wies das englische Ministerium alle Verhandlungen mit dem Kaiser zurück; vor allem sollte der Subsidienvertrag ratifiziert werden, der von dem Grafen Starhemberg am 27. April 1797 in London voreilig unterzeichnet, aber von Thugut abgelehnt war. Dass trotz der nahen Verwandtschaft zwischen dem kaiserlichen und neapolitanischen Hofe keine rechte Einigkeit, ja ein entschiedenes Misstrauen herrschte, hatte sich nur zu deutlich gezeigt. Auch in Wien fehlte es an einem Mittelpunkt, an einer Persönlichkeit, welche die geteilten Kräfte im rechten Zeitpunkte gegen den gemeinsamen Feind hätte vereinigen können. Kaiser Franz erscheint in seiner ersten Zeit, besonders in dem regen Briefwechsel mit seinem ältesten Bruder Karl, nicht in ungünstigem Lichte. Er zeigt sich wohlwollend, arbeitsam, mit den Geschäften vertraut, von verständigem, wenigstens niemals leichtfertigem Urteil. Aber es fehlte ihm ein weiterer Gesichtskreis, die Empfänglichkeit für neue bedeutende Gedanken und das Feuer einer Begeisterung, die sich auch anderen mitteilt. Durchaus gewillt, die höchste Entscheidung in seiner Hand zu behalten, empfand er doch zu deut-

<sup>1)</sup> Précis des opérations de l'armée du Danube sous les ordres du général Jourdan, extrait des mémoires manuscrits de ce général, Paris an VIII, p. 48. Die Beteiligung Jourdans, Moreaus, Lahories an dem Kriegsplane erörtert die Revue d'histoire rédigée à l'état-major de l'armée l. c., p. 287. Vgl. auch Miliutin I, 144, 495 ff.

lich die Unzulänglichkeit seiner Kräfte, um ohne fremden Rat selbständig zu handeln. Volles Vertrauen schenkte er noch immer seinem Minister des Auswärtigen Franz v. Thugut, nicht ohne Grund, wenn man Befähigung, Arbeitskraft, Konsequenz und Gewandtheit im diplomatischen Verkehr in Betracht zieht. Aber Thugut war nicht mehr derselbe. Der Mann, der in den Feldzügen von 1795 und 1796 immer zum Angriff gedrängt, der immer frischen Mut, nach den gefährlichsten Niederlagen immer neue Hilfsquellen gefunden hatte, schien jetzt, abgespannt, ermüdet, von Sorgen erfüllt, jede kräftige Bewegung als ein Wagnis zu fürchten. Er hielt fest an dem Plane, dass man vor der Ankunft der Russen den Feldzug nicht beginnen dürfe. Eine innere Berechtigung kann man diesem Entschluss nicht absprechen; die übeln Erfahrungen des Jahres 1796 mögen ihn bei Thugut unveränderlich gemacht haben. Aber Neapel war darüber verloren gegangen, der Plan zur Befreiung Piemonts schon vor dem Anfang der Ausführung vereitelt; und hätte man gewußt, wie sehr die inneren Zustände Frankreichs zerrüttet, wie wenig die Mittel für den Krieg vorbereitet seien, so hätte man doch zweifeln müssen, ob man nicht die viel weiter fortgeschrittenen Rüstungen Österreichs zu einem raschen, Erfolg versprechenden Angriff benutzen solle. Selbst der russische Botschafter Graf Rasumowski, der eifrige Bewunderer Thuguts, kann die Bemerkung, dass die Spannkraft seines Wesens sich vermindert habe, nicht unterdrücken 1). Zudem war der Minister seiner Stellung und seines Einflusses nicht unbedingt versichert. Zwar der Kabinettsminister, der unmittelbar mit dem Monarchen arbeitete, Graf Franz Colloredo, erkannte bereitwillig die höhere Einsicht Thuguts an; aber wie viel Gegner waren ihm in dem unglücklichen Verlaufe früherer Jahre erwachsen! Schon seine Herkunft aus geringem bürgerlichem Stande konnte man ihm nicht verzeihen, noch weniger die herrische Art, die keinen Widerspruch duldete, die Neigung, überall einzugreifen und besonders das Kriegswesen, sogar die Bewegungen der Feldherrn von seinen Vorschriften abhängig zu machen; schon mehrmals hatten angesehene Männer, freilich bisher stets ohne Erfolg,

<sup>1)</sup> Rasumowski an Paul, 11. März, Miliutin I, 130, 472. Håffer, Der Krieg von 1799, I.

den Kaiser gegen ihn einzunehmen gesucht. Thugut war mit den Absichten seiner Gegner nicht unbekannt; was Wunder, daß er seinerseits Personen, deren Ergebenheit er gewiß war, in einflußreiche Stellungen brachte? Nicht immer zum Vorteile des Staates. Dem Grafen Franz Dietrichstein wird man einen durchdringenden Verstand, Kenntnisse, Willensstärke gewiß nicht absprechen können; aber seine scharfe, den Widerspruch herausfordernde Redeweise, eine zuweilen vordringliche Haltung und besonders der die Abneigung Thuguts noch überbietende Hass gegen Preußen machten ihn gerade unter den vorliegenden Verhältnissen nicht zum geeignetsten Unterhändler. Dass die dem Minister willfährigsten Generale im Felde nicht als die vorzüglichsten sich bewährten, läßt sich wohl erwarten; Bellegarde wird dafür ein Beispiel geben. Wenig zufrieden war man auch in der Armee, besonders wenn sie im Felde stand, mit dem Hofrat Ludwig v. Türckheim, der, dem Minister eng verbunden, nicht selten willkürlich, ja eigenmächtig verfuhr. Man fürchtete seinen Einfluss um so mehr, als der Präsident des Hofkriegsrats Graf Tige, alt, "ohne Kraft, Willen und Geist", ihm in keiner Weise gewachsen war 1). Das Übelste war ein Mißverhältnis Thuguts zu der geist- und einflußreichen Tante des Kaisers, der Erzherzogin Christine, sowie zu ihrem Gemahl, dem Herzog Albert von Sachsen-Teschen. Es knüpfte sich schon an Meinungsverschiedenheiten über die Verwaltung der Niederlande, war dann in dem Jahre 1795, während Herzog Albert als Reichsfeldmarschall am Rheine befehligte, noch verstärkt worden, so daß das Haus der bedeutenden und energischen Frau ein Sammelplatz für die Gegner des Ministers wurde. Dadurch war denn auch der Gegensatz Thuguts zu ihrem zärtlich geliebten Adoptivsohne, dem Erzherzog Karl, wenn nicht hervorgerufen, jedenfalls erheblich verstärkt, während doch nichts notwendiger gewesen wäre, als volle Einigkeit zwischen den Leitern der politischen und der kriegerischen Bewegung. Man darf Thugut nicht allein dabei die Schuld geben. Unzweifelhaft besaß der Erzherzog Karl militärische Talente von hohem Werte: entschiedene Begabung für strategische Berechnungen,

<sup>1)</sup> Erinnerungen aus dem Leben des F.-M. Radetzky. Eine Selbstbiographie in "Mitteilungen des K. u. K. Kriegs-Archiva 1887", S. 32.

scharfen Blick für die taktische Bewegung, kaltes Blut in Augenblicken der Gefahr, die seine geistigen Fähigkeiten nicht beeinträchtigte, sondern erhöhte, dazu die Gabe, nicht allein die Liebe seiner Soldaten zu gewinnen, sondern auch ihren Mut, ihre Begeisterung anzuregen. Mit allem Eifer hatte er sich für die Reorganisation des österreichischen Heeres bemüht; ihm wesentlich war es zu danken, daß man nach so kurzer Frist dem Feinde in achtunggebietender, ja überlegener Stärke gegenüberstand. Was ihm fehlte, war jedoch der frische Mut, der Tatendrang, der zu großen Unternehmungen führt, der selbst Hindernisse und Gefahren nicht übersieht, aber überwindet. Der Erzherzog sah im Gegenteil überall Gefahren und Nachteile, selbst wo er Grund hatte, die schönsten Hoffnungen zu nähren. Einem kaum halb so starken Feinde gegenüber glaubte er sich in der Minderzahl; unablässig forderte er Verstärkungen, und wie das willkürliche Eingreifen des Ministers, so wirkte auch die übermäßige Bedenklichkeit des Feldherrn einem günstigen Verlaufe des Krieges entgegen. Man hat oft getadelt, dass die Österreicher, als der Bruch mit Frankreich unzweifelhaft geworden war, nicht rascher in Schwaben vorrückten; der verspätete Aufbruch wurde meistens Wiener Einflüssen zugeschrieben. In Wahrheit erhielt der Erzherzog die Erlaubnis, den Lech zu überschreiten, schon am 28. Januar, als die voraussichtliche Übergabe von Ehrenbreitstein das gewalttätige Verfahren der Franzosen jedem deutlich vor Augen stellte 1). Eher konnte die Anweisung im Hinblick auf die Stimmung des Rastatter Kongresses und des Reichstages in Regensburg nicht wohl gegeben werden. Es waren damals Hindernisse militärischer Art, Schwierigkeiten, die in entfernten Standlagern befindlichen Truppen zu versammeln, der Einsturz mehrerer Brücken, mangelnde Vorkehrungen für Proviant, was den Erzherzog aufhielt 2). Dann kam der Zwiespalt bezüglich des Kriegsplanes, die Eutsendung der Truppen nach Tirol, die von dem Erzherzog mit vollem Recht getadelt, aber in ihren Nachteilen doch überschätzt wurde, wenn er sich von da ab nur zur Defensive fähig hielt

<sup>1)</sup> Der Kaiser an den Erzherzog, 28. Januar, Quellen I, 152.

<sup>2)</sup> Der Erzherzog an den Kaiser, 13. Februar, Quellen I, 162.

Jetzt erfolgte die Mahnung zum Vorgehen am 23. Februar von Wien, und doch verfloss noch einige Zeit, bis der Strom überschritten wurde. Den Franzosen kam diese Zögerung zugute. Nach der Lage der politischen Verhältnisse mußte beiden Gegnern daran gelegen sein, nicht als Urheber eines neuen Krieges und als Störer der Verhandlungen in Rastatt zu erscheinen; die Franzosen wünschten, den Reichstag auf ihre Seite zu ziehen, die Österreicher mußten vermeiden, die nach Frieden und Säkularisationen verlangenden Reichsstände gegen sich aufzubringen. So dauerten die Verhandlungen in Rastatt noch fort, als der Krieg unvermeidlich geworden und von beiden Seiten längst beschlossen war. Aber nach der Konvention vom 1. Dezember 1797 sollten die Reichstruppen hinter dem Lech, die österreichischen in den Erbstaaten hinter dem Inn zurückbleiben, während die Franzosen in der Schweiz, am linken und sogar am rechten Rheinufer ihre Gewaltmaßregeln fortsetzen, sich zum Kriege vorbereiten und in Rastatt auf die Friedensdeputation einwirken konnten. Nach allem. was sie im Laufe des Jahres im Kirchenstaat, in der Schweiz und in Piemont vorgenommen hatten, konnten sie dann doch mit einem Schein von Recht in Rastatt sich in ihren Noten vom 2. und 31. Januar 1799 beklagen, daß russische Truppen mit feindlichen Absichten die österreichischen Grenzen überschritten hätten. Gleichzeitig verlangte man von dem Grafen Lehrbach die Zusage, daß die russischen Truppen die kaiserlichen Staaten räumen würden: sei sie in vierzehn Tagen nicht erfolgt, so müsse die französische Republik darin einen Akt der Feindseligkeit erkennen. Als diese Aufforderung unbeantwortet blieb, verkündete eine Proklamation des Direktoriums vom 20. Februar: kaiserliche Truppen hätten im Widerspruche mit der Konvention vom 1. Dezember 1797 den Inn überschritten, und russische Truppen, welche offen erklärten, sie wollten die Franzosen angreifen, befänden sich in den Staaten des Kaisers. Infolgedessen müsse die französische Republik zu ihrer Sicherheit von ihren Armeen diejenigen Stellungen in Besitz nehmen lassen, welche nach den Umständen erforderlich seien. Eine Kriegserklärung gegen das Reich war darin nicht ausgesprochen, nicht einmal gegen den Kaiser; die Proklamation pries sogar die unveränderliche Friedensliebe der Republik und

versprach, sobald der Kaiser zu erkennen gebe, daß seine Truppen hinter den Inn und die Russen aus seinen Grenzen sich zurückzögen, würden auch die französischen Heere in ihre gegenwärtige Stellung wieder zurückkehren.

Am 1. März wurde diese Erklärung in Rastatt übergeben; an demselben Tage überschritt Jourdan den Rhein; auch in seinem Aufrufe wurden die Beschwerden des Direktoriums wiederholt und alle Gewalttätigkeiten gegen die friedlichen Bewohner der befreundeten Staaten, in die man einzöge, untersagt. Das war der unscheinbare Anfang eines Krieges, der in seinem zweijährigen Verlaufe Europa von dem Helder bis nach Kalabrien in Flammen setzte und an Schlachten und Belagerungen, an wechselvollen Ereignissen und entscheidenden Wendungen wenige seinesgleichen hat.

## II.

Was Jourdan über den Rhein führte, waren: bei Basel die Division Ferino 8000 Mann, bei Kehl die Divisionen St. Cyr 7000, Souham 7000, die Vorhut unter Lefebvre 9000 Mann, die Kavalleriereserve unter d'Hautpoult 3000 Mann und ein besonderes Korps unter dem General Vandamme zur Deckung der linken Seite. Ohne Widerstand zu finden, durchzog er die Pässe des Schwarzwaldes. Am 7. nahm er eine Stellung zwischen Rottweil, Tuttlingen und Thengen ein, wo er fünf Tage wartete. Er kannte die Überlegenheit seines Gegners; nur ungern, auf ausdrücklichen Befehl des Direktoriums, das ihn auf den Beistand der schweizerischen Armee vertröstete, hatte er sich zum Vormarsch entschlossen. Auch in den Bewegungen Bernadottes glaubte er einen Rückhalt zu finden. Dieser General war wie Jourdan am 1. März mit 8000 Mann bei Mannheim über den Rhein gegangen. Die Stadt, der früheren Befestigungen beraubt, nur von 500 Pfalzbayern besetzt, fiel ohne Widerstand schon am folgenden Tage in seine Hände. Gleichzeitig forderte er den Kommandanten von Philippsburg zur Räumung des Platzes auf. Bernadotte wollte die Reichsfestung so lange besetzt halten, bis das Direktorium versichert sei, daß das Reich sie gegen die Habgier (ambitions) Österreichs zu verteidigen imstande wäre 1). Von dem tapferen Kom-

<sup>1)</sup> Angeli II, 57; Der Rastatter Kongress II, 288.

mandanten, dem Rheingrafen von Salm, zurückgewiesen, mußte er sich auf eine Blockade beschränken, dehnte sich aber weiter in dem unverteidigten Lande aus und machte sich durch prahlerische Proklamationen, zugleich aber auch durch Kontributionen und andere militärische Erpressungen den Bewohnern und sogar dem Direktorium und den Gesandten in Rastatt unbequem. Denn der Schein eines friedlichen Verhältnisses zu den Reichsständen sollte noch immer gewahrt werden. Erst am 12. März erklärte eine Botschaft des Direktoriums an den gesetzgebenden Körper mit Berufung auf den Marsch der Russen dem Kaiser und unter ganz nichtigen Vorwänden dem Großherzog von Toskana den Krieg.

Dieser hatte freilich an den Grenzen der Schweiz schon seit mehreren Tagen begonnen und zwar in der eigentlichsten Gestalt, da nicht das Reichsgebiet, sondern die österreichischen Erblande davon betroffen wurden. Auch hier kamen die Vorteile des Angriffes den Franzosen zugute.

Die Österreicher standen in einer weiten Ausdehnung, die Hauptmacht bei Bregenz, Hotze selbst mit fünf Bataillonen bei Feldkirch, ein sechstes an dem stark befestigten Luziensteig. Mit ungefähr 7000 Mann hielt der General Auffenberg Graubunden besetzt, auch diese wieder in einem weiten Kordon zerstreut, da zwölf verschiedene Pässe gedeckt werden sollten. Kaum hatte Massena am 5. März den Befehl zum Angriff erhalten, als er am folgenden Morgen an Auffenberg die Forderung richtete, binnen zwei Stunden aus Graubünden abzuziehen. Ohne die Antwort abzuwarten, ging er schon bei Tagesanbruch zum Angriff über. Der General Oudinot setzte nicht weit von Feldkirch über den Rhein, um die Verbindung zwischen dem Lager und dem Luziensteige zu unterbrechen; Massena selbst suchte an drei Punkten, an der "Unteren Zollbrücke", mehr unterhalb bei Fläsch und oberhalb bei Reichenau den Rhein zu üherschreiten. Die umsichtigen Maßnahmen Auffenbergs ließen alle drei Versuche mißlingen. Aber um 11 Uhr gelang es Massena, stromabwärts bei Atzmoos, Balzers gegenüber, an einem unbewachten Punkte eine Brücke zu schlagen. Mit beträchtlicher Macht wandte er sich gegen den Luziensteig, den er spät abends bei dem vierten Sturme in seine Gewalt brachte. Auffenberg fand sich infolgedessen von Hotze

getrennt und von mehreren Seiten bedroht. Statt rasch den Rückweg nach Tirol zu nehmen, ließ er sich anderen Tages unter nachteiligen Umständen in eine Reihe von Gefechten ein, wurde von Maienfeld nach Chur zurückgeworfen und gezwungen, dort mit den bei ihm befindlichen Truppen, 1300 Mann, sich zu ergeben; nur die bei Reichenau und an einigen anderen Orten aufgestellten Abteilungen konnten über Lenz und den Albulapaß in das Engadin sich zurückziehen. Zwei nach Dissentis vorgeschobene Kompagnien brachten am 7. März dem von Urseren über den Oberalppass heranziehenden General Loison mit Hilfe der erbitterten Landbewohner eine schwere Niederlage bei. Als aber tags darauf das Unglück bei Chur bekannt wurde, als der General Démont rheinaufwärts gegen Dissentis heranzog, blieb nichts übrig, als die Waffen zu strecken. Auch bei Feldkirch wurde am 7. März von Hotze nicht glücklich gegen Oudinot gefochten; mit einem Verluste von ungefähr 1000 Mann mußte er sich in das verschanzte Lager zurückziehen, welches dann freilich den Angriffen des Feindes trotzte 1).

Gleichzeitig war der General Lecourbe, für den Gebirgskrieg ganz vorzüglich begabt, am 6. März von Bellinzona über den Bernhardin nach Thusis, weiter über den Julier in das Engadin eingedrungen, um von da gegen Tirol vorzugehen. Recht deutlich zeigte sich jetzt das Unzweckmäßige jener Truppensendung, gegen die der Erzherzog im Februar so lebhaft sich ausgesprochen hatte. Zunächst wurden dadurch Mut und Unternehmungslust des Oberfeldherrn in Schwaben herabgestimmt und nach anderer Seite nichts gewonnen. Man hätte wohl Ursache gehabt, die zu schwache Stellung Hotzes in Vorarlberg und Graubünden zu verstärken; statt dessen sandte man die Truppen weit hinter die Operationslinie nach Tirol und untergab sie einem Heerführer, der im Laufe des Feldzuges durch zögernde Unentschlossenheit und durch die Abneigung, zu einem Einverständnis die Hand zu bieten, noch mehrmals Nachteile herheigeführt, Vorteile unbenutzt gelassen hat.

Bericht Auffenbergs aus Prag vom 29. Juni 1803, Quellen I, 23 ff.;
 Angeli II, 45 ff.; Günther, Der Feldzug der Division Lecourbe im Schweizerischen Hochgebirge 1799. Frauenfeld 1896, S. 32 ff.

So konnte jetzt Hotze geschlagen, Auffenberg gefangen und sogar die Grenze Tirols bedroht werden. Freilich Lecourbe zählte nur 9000 Mann, Bellegarde nicht weniger als 48000, aber sie waren im Lande zerstreut und auf keinen Angriff vorbereitet. Mit nur vier Bataillonen ging der General Loudon das Oberinntal hinauf dem Feinde entgegen, brachte die Vortruppen Lecourbes zum Weichen, wurde aber dann von dem Hauptkorps am 12. März bei Ponte oberhalb Zernetz geschlagen und mit großem Verluste nach Martinsbruck bis an die Grenze Tirols zurückgetrieben. In dieser wichtigen Stellung zog er Verstärkungen an sich und konnte mehrere Angriffe seines Gegners am 14. und 17. März glücklich abwehren. Da aber Bellegarde sich noch immer nicht regte, so standen die beiden Gegner eine ganze Woche, bis zum 24. März, untätig sich gegenüber. Unterdessen war eine andere französische Abteilung, etwa 5000 Mann, unter Dessolles von Italien aus durch das Veltlin über das Wormser Joch in das Münstertal gedrungen und setzte sich von da aus mit Lecourbe, dem sie unterstellt war, in Verbindung. Für den 25. beschlossen die beiden Generale einen Angriff gegen Taufers, wo Loudon mit der Hauptmacht, gegen 6000 Mann, Stellung genommen hatte, und Martinsbruck 1), das durch die Brigade des Generals de Briey besetzt war. Gerade um diese Zeit war Bellegarde bei der Besichtigung seiner Verteidigungslinie nach Schluderns gekommen. Mit dem General Hadik besuchte er am Morgen des 24., dem Ostersonntag, den Posten von Taufers. Beiden Generalen schien die Stellung unzweckmäßig. Die Truppen waren vor dem Orte in engen Verschanzungen zusammengedrängt, denen auf der linken Flanke jede Deckung fehlte. Von einer gegenüberliegenden Höhe hatte der Feind sogar in das Innere der Schanzen einen ungehinderten Einblick. Aber Bellegarde, im Vertrauen, dass die Franzosen keinen Angriff wagen würden, rügte die Mängel, um Loudons Eigenliebe zu schonen, nur leichthin. Am anderen Morgen, als er sich in die Gegend von Martinsbruck begeben wollte, hörte er von jammernden Bauern, was in der Frühe bei Taufers geschehen war. Dessolles hatte in der Nacht mit 2000 Mann von vorn angegriffen,

<sup>1)</sup> Koch, Mémoires de Masséna, Paris 1849, III, 138.

während 4000 Mann von der linken Seite in den Rücken der Verschanzungen vordrangen. Die österreichischen Truppen, schon durch den langen, mühsamen Dienst verdrossen, zeigten sich in dem entscheidenden Augenblicke mut- und wehrlos: die Offiziere hatten den Kopf verloren. Kaum eine halbe Stunde war erforderlich, um das ganze Korps zur Ergebung zu zwingen. Nur mit 600-800 Mann und unter Zurücklassung aller Pferde konnte Loudon über die unwegsamen Gebirge nach Burgeis und weiter nach Landeck sich retten. Der Verlust betrug - sehr bezeichnend - an Toten 46 Mann, an Gefangenen 73 Oberoffiziere und 3778 Mann. Beinahe wäre Bellegarde am Morgen des 26. den verfolgenden Franzosen in die Hände gefallen. Eiligst schickte man nach Martinsbruck an den General de Briev den Befehl zum Rückzug 1), aber der Überbringer traf ihn schon auf der Flucht in Finstermünz. Ähnlich wie Dessolles bei Taufers hatte Lecourbe bei Martinsbruck in der Front angegriffen und zugleich die feindliche Stellung auf ihrer rechten Seite durch Loison, auf der linken durch Démont umgehen lassen. In Eile mußten die Österreicher sich zurückziehen; ihr Verlust betrug 1929 Mann an Toten, Verwundeten und Gefangenen 2).

In drei Wochen hatten die Österreicher mehr als 12000 Mann eingebüßt; Graubünden und das Engadin waren verloren, die Verbindung zwischen Vorarlberg und Südtirol auf der wichtigsten Straße unterbrochen, und das zu einer Zeit, da der österreichische General die 13000 Franzosen unter Lecourbe und Dessolles mit dreifacher Übermacht hätte erdrücken können. Und zu dem Verlust an Truppen kam die Verwüstung des Landes, das man gerade durch die übermäßige Ansammlung hatte decken wollen. In Tirol wiederholten sich jetzt die Szenen, die schon in den vorigen Jahren in der Schweiz die gewöhnlichen Schrecknisse des

Wahrscheinlich durch das sonderbare Billett Bellegardes, das Günther S. 197 mitteilt aus Stampfer, Geschichte der Kriegsereignisse im Vinstgau, 2. Auflage, Innsbruck 1893, S. 64.

<sup>2)</sup> Vgl. den Bericht des — 1857 als Feldmarschall verstorbenen — damaligen Hauptmanns Wimpfen bei Thielen, Der Krieg in Deutschland 1799, Bogen 56b, Manuskript des Wiener Kriegsarchivs; ferner Angeli II, 149f.; Günther S. 50 ff.

Krieges so furchtbar gesteigert hatten. In diesen Gebirgslanden, wo jedermann die Waffen führte, wo sogar Weiber und Kinder an dem Kampfe teilnahmen, stieg die Wut der Soldaten, denen die Wehrverfassung des Landes unbekannt war, auf das höchste. Taufers, Mals, Glurns und andere Orte des Vintschgaus wurden geplündert und durch Brand zerstört, kein Alter, kein Geschlecht geschont. Lecourbe wäre gern weiter bis nach Bozen vorgedrungen, um dem Feinde die Strasse über den Brenner zu verlegen. Aber noch immer blieb die Übermacht der Österreicher zu groß, als daß er und Dessolles wagen konnten, weiter in Tirol einzudringen. Unmittelbar nach dem Siege brachte ein Adjutant Massenas den Befehl, jede Offensivbewegung einzustellen; denn ein Angriff, den er selbst auf das Lager bei Feldkirch am 23. März versucht hatte, war von dem General Jellachich abgewiesen worden und kostete den Franzosen nach ihrer eigenen Angabe 1500 Mann der besten Truppen 1). Und wenig später liefen auch von dem deutschen Kriegsschauplatz Nachrichten ein, die jedem Vordringen einstweilen ein Ziel setzten.

Als der Erzherzog Karl am 3. März abends in Friedberg die Nachricht von Jourdans Rheinübergang erhielt, sammelte er gleichfalls seine Truppen zum Vormarsche. Die Vorhut, 18000 Mann stark, setzte schon am nächsten Tage über den Lech, die Hauptmacht, 54000 Mann, konnte erst am 6. und 9., die Reiterei erst am 14. März den Fluß überschreiten. Nicht weniger als 72000 Mann führte der Erzherzog den 37000 unter Jourdan entgegen. Aber er beeilte sich nicht, seinen Gegner zu erreichen. Die Vorhut unter Nauendorf nahm am 9. Stellung in der Linie Biberach—Waldsee—Ravensburg—Wurzach; nur einige leichte Reiterabteilungen wurden bis über Pfullendorf vorgeschoben, jedoch von den in der Überzahl anrückenden Franzosen jetzt noch unter allen Formen militärischer Höflichkeit zum Abzug bewogen 2).

Denn auch Jourdan hatte sich auf die dringenden Mahnungen

Koch, Mémoires de Masséna, III, 131 ff. Nach anderen Augaben belief sich der Verlust auf 3000 Mann; Angeli II, 144; Miliutin I, 183.

<sup>2)</sup> Angeli II, 61 f.; "Mémoires pour servir à l'histoire militaire sous le directoire, le consulat et l'empire par le maréchal Gouvion Saint-Cyr", Paris 1831, I, 109-112.

des Direktoriums und Massenas von Tuttlingen wieder in Bewegung gesetzt. Am 17. gelangte er nach Pfullendorf; hier erhielt er am 18. von der Kriegserklärung Kenntnis; seine Vortruppen konnten aber noch bis Ostrach vorrücken, ohne daß ein Feind ihnen begegnet wäre.

Der Erzherzog hat sich später damit entschuldigt, dass die politischen Verhältnisse seine Bewegungen von denen des Gegners abhängig gemacht hätten. Aber in dem kaiserlichen Schreiben vom 8. März, das am 12. in seine Hände gelangte, wird ihm gerade umgekehrt als Aufgabe zugewiesen, so geschwind als möglich sich aller jener Stellungen zu versichern, welche er für die weiteren Operationen dienlich und notwendig erachte; eigentlicher Feindseligkeiten und eines Angriffs soll er sich zwar enthalten, aber einem gewalttätigen Vorgehen der Franzosen nicht nur Gewalt entgegensetzen, sondern dann auch, ganz wie er es für notwendig erachte, "die Operationen poussieren" und dazwischen Angriffe machen, um den Feind zurückzudrängen. Gerade danach wäre also der rascheste Vormarsch der beste gewesen. Der Erzherzog scheint noch immer unter dem Eindruck der Zwistigkeiten des vergangenen Monats gestanden zu haben. Denn in einem Briefe vom 11. März ermahnt ihn der Kaiser, wie es scheint in zutreffender Weise, alle Gedanken an Ungnade oder Mangel an Vertrauen aufzugeben. "Du mußt Dich", fährt der Kaiser fort, "in meine Lage versetzen; oft kann ich Dir, wie das über Deinen vorgeschlagenen Operationsplan geschehen ist, nicht immer gleich etwas bestimmen, weil mein Entschluß von unserer politischen Lage abhänget, die sich nicht immer nach Wunsch und gleich entwickelt. . . Was Dich anbelanget, so glaube ich, kannst du nichts besser tun, als so viel möglich deine ganze boutique zusammennehmen, um, wo du kannst, auf den Feind loszugehen 1)." Der Kaiser hatte damals die Nachricht von den Vorfällen in Graubünden eben erhalten; so ist denn auch von dem Verbot eigentlicher Feindseligkeiten nicht mehr die Rede. Das Schreiben, das

Quellen I, 171, 173; eine ganz ähnliche Anweisung ergeht von dem Hofkriegsrat am 10. März Wiener Kriegsarchiv, Deutschland 1799, XII, 65/1.
 Die Polemik Angelis II, 60 Anm. gegen Sybel Geschichte der Revolutionszeit, Stuttgart 1879, V, 299 scheint mir danach nicht begründet.

der Erzherzog am 15. in seinem Hauptquartier zu Mindelheim empfing, scheint ihn zu einer Beschleunigung seiner Bewegung veranlasst zu haben; er beschloss, die vorteilhaste Stellung an der Ostrach vor dem Feinde in Besitz zu nehmen. Während des Marsches erhielt er ein Schreiben Jourdans vom 17. Die österreichischen Vorposten, hiefs es, hätten auf die Aufforderung, sich zurückzuziehen, bisher ihre Stellungen geräumt, schienen aber jetzt Widerstand leisten zu wollen; Jourdan werde, wenn die Weigerung fortdauere, mit Waffengewalt vorgehen müssen 1). Der Erzherzog bemerkte dagegen in seinem Generalbefehl vom 20., ein so insolentes Schreiben und das übrige Vorgehen der Franzosen könnte nur mit den Kanonen beantwortet werden. Um dieselbe Zeit muß er auch die Nachricht von der Kriegserklärung erhalten haben. Aber Wetter und schlechte Wege hatten den Vormarsch der Armee gehindert; sie konnte erst nach einem Gefechte am Abend des 20., nachdem die Vorhut der Franzosen zurückgedrängt war, an die Ostrach gelangen. So kam es zu dem ersten größeren Zusammenstofs.

Trotz des Gefechtes vom vorigen Tage hatte Jourdan die Hauptmacht der Österreicher nicht so nahe geglaubt und seine Truppen in weitem Abstande voneinander gelassen. Die Vorhut unter Lefèbvre besetzte noch das rechte Ufer des Flusses, der, aus einem Sumpf hervortretend, zwischen beträchtlich erhöhten Ufern der Donau zufliefst. Jourdan war mit den Divisionen Souham und d'Hautpoult bei Pfullendorf zurückgeblieben; St. Cyr deckte den unteren Lauf des Flusses bis nahe an die Donau, während Ferino, durch eine Brigade helvetischer Truppen unter Ruby verstärkt, in weiter Entfernung bei Ravensburg die Verbindung mit Massena herstellen sollte. Der Erzherzog, der dem Feinde nicht Zeit lassen mochte, sich in der vorteilhaften Stellung festzusetzen. liefs schon bei Tagesanbruch drei Kolonnen anrücken: die rechte unter dem Fürsten von Fürstenberg mit einer Vorhut des Generals Merveldt, die mittlere mit der Vorhut unter Nauendorf von dem Erzherzog, die linke mit der Vorhut des Fürsten Schwarzenberg von Wallis geführt. Es gelang, die überraschten Franzosen über

<sup>1)</sup> Angeli II, 65.

den Fluss zurückzutreiben, danach Ostrach zu besetzen und auf der Straße nach Pfullendorf Fortschritte zu machen. Auch die Flussübergänge unterhalb des Ortes wurden gewonnen, und Jourdan. der zu spät die Verstärkungen herangeführt hatte, ordnete in der Nacht den Rückzug nach Pfullendorf an. St. Cyr, nach langem, heftigem Kampfe von der Hauptmacht beinahe abgeschnitten, konnte nur auf Umwegen mit Jourdan sich wieder vereinigen; auch Ferino. der für den eigentlichen Kampfplatz kaum in Betracht gekommen war, gewann nur durch einen Gewaltmarsch am folgenden Tage dieselbe Linie wieder. Der Kampf hatte den Tag über mit Hartnäckigkeit gewährt; der Verlust betrug auf beiden Seiten mehr als 2000 Mann. Allein die Übermacht der Österreicher war augenscheinlich. Jourdan konnte sich glücklich schätzen, daß sie, statt den Sieg wirksam zu benutzen, ihm den ungehinderten Rückzug über Stockach in die Linie Singen-Engen-Tuttlingen freiliefsen 1). Ferino, auch jetzt in einiger Entfernung, stand bei Singen auf dem rechten Flügel, im Zentrum vor dem Hauptquartier in Engen hatten sich die Vorhut nebst den Divisionen Souham und d'Hautpoult aufgestellt; St. Cyr, durch Vandamme auf dem linken Donauufer gedeckt, bildete den linken Flügel, nicht weit von Liptingen, wo die Strasse rückwärts an die Donau führt. Langsam folgte der Erzherzog; am 22. verweilte er in Pfullendorf, erst am 23. kam er nach Stockach. Zwei Gefechte, welche Schwarzenberg auf dem linken, Merveldt auf dem rechten Flügel bestanden. gaben über Stellung und Absichten des Feindes keine hinreichende Auskunft. Der Erzherzog liefs deshalb am Morgen des 25. beinahe die Hälfte seiner Armee als eine sehr verstärkte Vorhut in drei Kolonnen, die linke jetzt von Staader, die rechte von Wallis befehligt, eine große Rekognoszierung unternehmen. An demselben Tage hatte sich Jourdan, durch das Zögern der Österreicher ermutigt, und in dem Wunsche, die Verbindung mit Massena zu behaupten, noch einmal zum Angriff entschlossen. er die Hauptmacht der Österreicher auf ihrem rechten Flügel

<sup>1)</sup> St. Cyr, Mémoires I, 130 f., gibt seinem Erstaunen Ausdruck, daß jede Verfolgung unterblieb. Der Rückzugsbefehl Jourdans vom 21. März nebst anderen auf den Feldzug bezüglichen Aktenstücken bei St. Cyr, Mémoires I, 267 ff.: Pièces justificatives.

vermutete, verstärkte er St. Cyr durch die Reserven d'Hautpoults. und durch die Avantgarde, welche jetzt von Soult, an Stelle des verwundeten Lefèbyre, befehligt wurde. Die vorrückenden österreichischen Kolonnen stießen wider Erwarten auf einen an Zahl überlegenen Feind. Zur Linken und in der Front brachten Schwarzenberg und Nauendorf nicht ohne beträchtlichen Verlust den Kampf in der Nähe von Stockach wieder zum Stehen, auf dem rechten Flügel bei Liptingen konnten dagegen die Truppen Merveldts den vereinigten Kräften von Soult und St. Cyr nicht standhalten; nicht ohne empfindlichen Verlust wurden sie auf der Straße von Tuttlingen nach Stockach zurückgetrieben. Jourdan glaubte schon den Sieg entschieden zu haben; um ihn vollständig zu machen, befahl er den Generalen St. Cyr und Vandamme, über Meßkirch eine Umgehung der Österreicher zu versuchen, obgleich er dadurch 9000 Mann, den vierten Teil seines Heeres, vom Schlachtfelde entfernte. Sehr gegen seinen Willen und trotz seiner Gegenvorstellungen musste St. Cyr sich fügen 1). Soult setzte unterdessen die Verfolgung der Österreicher fort, zuerst mit Erfolg: die Verstärkungen, welche Wallis heranzog, konnten das Gefecht nicht zum Stehen bringen. Selbst als der Erzherzog um 2 Uhr auf dem Schlachtfelde anlangte, wogte der Kampf noch stundenlang hin und her. Der Fürst von Fürstenberg und andere hohe Befehlshaber fielen an der Spitze ihrer Truppen. Zu gleicher Zeit erhielt man die Nachricht, dass die Franzosen schon in die Rückzugslinie der Österreicher gelangt seien. Aber die Reserven waren noch unverbraucht; ohne auf die bedrohlichen Nachrichten zu achten, zog der Erzherzog sie - es war gegen 5 Uhr - auf den entscheidenden Punkt. Er selbst stellte sich an die Spitze zweier Grenadierbataillone; durch das Beispiel des Führers begeistert, drängten sie den Feind wieder gegen Liptingen zurück, und als die Reitermassen d'Hautpoults die letzte Kraft in einem mehr ungestümen als geschickten Angriff einsetzten, wurden sie mit großem Verluste bis hinter das Fußvolk zurückgeworfen. Erst

St. Cyr. Mémoires I. 147; Jourdan, Précis, p. 161. Er verteidigt seine Massregel damit, dass er bei der Übermacht des Erzherzogs eines großen Erfolges dringend benötigt gewesen sei, um das Gleichgewicht herzustellen.

die Dunkelheit setzte dem Vordringen der Österreicher ein Ziel. An Boden war von beiden Seiten wenig gewonnen, aber die französische Armee war getrennt, dem weit stärkeren Feinde augenscheinlich nicht gewachsen; ein kräftiger Angriff am folgenden Tage hätte sicher zur völligen Niederlage Jourdans geführt. Doch die Österreicher blieben untätig: es war Ferino, der, um den Rückzug zu erleichtern, am folgenden Morgen noch einen doppelten Vorstofs gegen ihren linken Flügel wagte. St. Cyr konnte ungehindert über die Donau setzen und auf Umwegen mit der Hauptmacht sich wieder vereinigen, Soult verließ das Schlachtfeld erst am Abend des 26., und Jourdan nahm am 27. bei Rottweil und Villingen eine neue Stellung ein. Er schien die Pässe des Schwarzwaldes decken und verteidigen zu wollen 1); aber ein Angriff, nur von den leichten Reitern Merveldts ausgeführt, genügte, ihn in der Nacht vom 29. auf den 30. zum Rückzuge zu bewegen. Voll Erbitterung, daß man ihn gezwungen habe, dem so viel stärkeren Feinde gegenüber sicheren Unfällen entgegenzugehen, hatte er schon am Tage nach der Schlacht das Direktorium um Erlaubnis ersucht, über den Zustand der Armee persönlich Auskunft zu geben. Ohne Antwort zu erwarten, übertrug er, als noch eine Krankheit hinzukam, den Oberbefehl dem Chef seines Generalstabes Ernouf, verließ am 3. April die Armee, eilte über Straßburg nach Paris, wo er bald seine Entlassung erhielt und dann im Rate der 500 die Gegner des Direktoriums vermehrte 2). Von den Österreichern hatte das Heer nur wenig zu leiden; kaum daß einige leichte Truppen, mehr zur Beobachtung als zur eigentlichen Verfolgung, nachsetzten. Aber was der Erzherzog unterließ, vollzog sich durch die den Franzosen von jeher eigene Unfähigkeit, die Unfälle des Krieges und einen Rückzug zu ertragen. Ernouf war noch weniger als Jourdan imstande, Ordnung und Disziplin

<sup>1)</sup> Angeli II, 92, 110, 113; Jourdan, Précis, p. 176. Er schreibt sich in der Schlacht bei Stockach den Sieg zu und bemerkt, er habe den Rückzug deshalb in den Schwarzwald und nicht in die Schweiz genommen, weil er das Eingreifen der Observationsarmee erwartet habe. Précis, p. 190.

<sup>2)</sup> Jourdan, Précis, p. 180 Nach seiner Erzählung begegnete er auf dem Wege nach Strasburg dem Boten des Direktoriums, der ihm die Erlaubnis, nach Paris zu kommen, überbrachte.

zu erhalten; es war eine halbaufgelöste Armee, die am 5. April bei Breisach und Kehl auf das linke Rheinufer zurückkehrte. Einen Tag später hob Bernadotte die Belagerung von Philippsburg auf, ließ nur in Mannheim eine Besatzung und ging mit dem Rest seiner Truppen auf das linke Rheinufer zurück. Auch dieser General überließ den Oberbefehl anderen Händen, um selbst an dem Sitze der Regierung seinen Klagen und Beschwerden freien Lauf zu geben.

In einem späteren Kapitel bleibt zu untersuchen, warum die Österreicher eine so günstige Gelegenheit, dem Feinde entscheidende Schläge beizubringen, nicht benutzten. Der Erzherzog übertrug dem General Sztarray, den er an sich gezogen hatte, die Aufgabe, mit 18 Bataillonen und 6 Eskadronen die Engpässe des Schwarzwaldes zu besetzen, die Hauptarmee bezog Kantonierungen zwischen Engen und Stockach. Die ganze Übermacht der Österreicher hatte nur dazu gedient, einen tollkühnen Angriff der republikanischen Heere in Deutschland, wie in der Schweiz zurückzuweisen. Es war in Italien, wo der Krieg, obgleich zuletzt begonnen, zuerst eine entscheidende Wendung nahm.

Nach dem Plane des Direktoriums sollten die Heere in Deutschland, in der Schweiz und in Italien miteinander in Verbindung bleiben, und deshalb, da die italienische Armee weit vor den übrigen nach Osten vorgeschoben war, der Krieg am Mincio erst dann beginnen, wenn Jourdan und Massena bis auf die gleiche Linie vorgerückt seien. Scherer war am 11. März von Paris nach Mailand und am 21. in sein Hauptquartier nach Mantua gekommen. Am folgenden Tage erreichte ihn der Befehl, den Angriff zu beginnen 1). Von den 58000 Mann, die mit Abrechnung der Besatzungen und des Heeres von Neapel für Oberitalien noch verfügbar blieben, war eine Division, 6400 Mann, unter Gauthier am 22. März nach Toskana gegen den Großherzog geschickt, um das Land als eine leichte Beute in Besitz zu nehmen. Eine andere unter Dessolles war, wie erwähnt, zur Unterstützung Lecourbes durch das Veltlin nach Tirol gezogen. Scherer behielt

Erzherzog Karl, Geschichte des Feldzuges von 1799 in Deutschland und in der Schweiz. Ausgewählte Schriften, Wien 1893, III, 146;
 Allgemeine Zeitung, 17. und 28. März, 5. April 1799.

also 46 000 Mann, die er am 25. März, an demselben Tage, an welchem Jourdan den Erzherzog bei Stockach, Dessolles und Lecourbe die Österreicher bei Taufers und Martinsbruck angriffen, über den Mincio führte.

Ihm gegenüber hatte Kray etwa 58000 Österreicher an der Etsch zusammengezogen. Von Bellegarde waren ihm Berichte über die Gefährdung Tirols zugekommen; er war voll Ungeduld, die Nachteile wieder auszugleichen. "Die Armee ist besten Mutes", schreibt er - auch er am 25. - an Tige. "Ich gedenke den Feind bis übermorgen anzugreifen und verschiebe den Angriff nur aus dem Grunde bis dahin, weil ich einstimmigen Nachrichten zufolge selbst vom Feinde angegriffen zu werden erwarte ')." Von seinen Truppen standen auf dem rechten Flügel 8800 Mann unter Elsnitz in einem verschanzten Lager bei Pastrengo zwischen Verona und dem Gardasee, im Zentrum 20000 Mann unter Kaim in Verona, während er selbst auf dem linken Flügel mit 22 400 Mann - den Divisionen Fröhlich und Mercantin - bei Legnago und Bevilacqua dem Feinde entgegensah. Eine Brigade unter Klenau, 5400 Mann, war nach der unteren Etsch und dem Po detachiert 2). Scherer. in der unrichtigen Annahme, daß die Hauptmacht der Österreicher auf ihrem rechten Flügel konzentriert sei, führte selbst die Divisionen Delmas, Serrurier und Grenier, 22 400 Mann, gegen Pastrengo, zwei andere, Victor und Hatry, 14500 Mann, unter Moreaus Führung, sollten sich gerade gegen Verona wenden, die Division Montrichard, 9500 Mann, oberhalb Legnago die Etsch überschreiten. Nach dieser Verteilung der Streitkräfte war das Schicksal des Tages vorherbezeichnet. Bei Pastrengo konnten die Österreicher der französischen Übermacht nicht lange Widerstaud leisten. Das Lager wurde genommen, Elsnitz mit großem Verluste auf das linke Ufer der Etsch zurückgeworfen. Auch in den Dörfern bei Verona blieb Moreau im Vorteil, dagegen erlitt Montrichard, als er mit ganz unzureichenden Kräften an die Etsch gelangte, seinerseits eine Niederlage und entging nur durch die einbrechende

<sup>1)</sup> Kr. A. Hofkriegsrat III, 9 Original. Der beiliegende Entwurf von Zach.

Über die Gesamtstärke der Österreicher in Italien, etwa 93 000 Mann,
 Jomini XI, 146 ff. nach Angaben Chastelers; Ö. M. Z. 1836, I,
 208; Miliutin I, 189, 524.

Nacht der Vernichtung. Die Österreicher hatten an diesem harten Tage gegen 7000, die Franzosen gegen 4000 Mann eingebüßt; keiner von beiden Teilen wagte die seinerseits errungenen Vorteile zu benutzen. Kray gab den Plan auf, die rechte Seite der Franzosen anzugreifen, und konzentrierte seine Macht in Verona. Scherer wagte nicht mehr, wie ursprünglich seine Absicht gewesen war, oberhalb Veronas die Etsch zu überschreiten; er dachte mehr unterhalb zwischen Verona und Legnago den Übergang zu versuchen; zu diesem Zwecke wurden von seinem linken Flügel die Divisionen Delmas und Grenier auf den rechten Flügel gezogen. trotz aller Gefahren, die ein Flankenmarsch angesichts einer stark besetzten Festung mit sich führt. Krav, durch eine aufgefangene Depesche von den Absichten seines Gegners unterrichtet, fasste wohl den Plan, die günstige Gelegenheit zum Angriffe auf den linken Flügel der Franzosen zu benutzen, aber er verlor mehrere Tage mit unnützen Rekognoszierungen, die wieder Scherer aufmerksam machten und ihn veranlassten, sich mit Aufgebung seines früheren Planes zum Empfange, ja zum Angriffe der Österreicher vorzubereiten. Sein linker Flügel, durch die Divisionen Hatry und Montrichard auf 19600 Mann verstärkt, sollte unter Moreau den rechten Flügel der Österreicher von der Straße nach Peschiera vertreiben, im Zentrum Delmas mit 6500 Mann über Magnano, auf dem rechten Flügel Victor und Grenier - 14500 Mann über Staldone und Pozzo in der Nähe der Etsch gegen Verona vorrücken. Diese Bewegung war auf den 5. April festgesetzt. An demselben Tage hatte sich auch Kray endlich zum Angriff entschlossen; so kam es auf den verschiedenen Straßen zu einer Reihe von Gefechten, die man die Schlacht von Magnano nennt. Der Verlauf bietet manche Ähnlichkeit mit dem, was bei Stockach geschah. In den ersten Stunden, von elf Uhr morgens bis zwei Uhr nachmittags, waren die Franzosen überall im Vorteil. Ihrem rechten Flügel stand nur Mercantin mit 7000 Mann gegenüber. die mit großem Verluste zurückgeworfen wurden, nachdem der General einer tödlichen Verwundung erlegen war. Auch im Zentrum bei Buttapietra und auf dem linken Flügel erlitten die Österreicher schwere Verluste. Aber Kray hatte eine Reserve von 13000 Mann, die Division Froehlich und einen Teil der Besatzung

von Verona, hinter seinem Zentrum noch zur Verfügung. Mit dieser trieb er zuerst auf dem linken Flügel Victor und Grenier mit großem Verluste zurück, brachte dann seinem Zentrum Hilfe, und als der Tag sich neigte, war der Sieg der Österreicher entschieden. Moreau riet zwar dem Obergeneral, die Nacht auf dem Schlachtfelde zuzubringen, aber die Botschaft, dass Victor und Grenier in Unordnung über den Tartaro zurückgewichen seien, nahm Scherer allen Mut. Nach Mitternacht liefs er die ganze Armee den Rückmarsch antreten und am 7. April über den Mincio zurückgehen. Auch da hielt er sich nicht für sicher; am 12. gab er diese wichtigste Verteidigungslinie auf; nur in Mantua und Peschiera blieben Besatzungen zurück 1). An Toten zählten beide Armeen ungefähr gleich viel, jede 4000 Mann; aber die Franzosen hatten außerdem noch 4000 Gefangene verloren und keine Aussicht, den Verlust ersetzen zu können. Kray ließ jedoch, wie der Erzherzog in Deutschland, den Rückzug des geschlagenen Feindes ungestört; er wollte die Ankunft des österreichischen Oberfeldherrn Melas erwarten. Diese erfolgte endlich am 10. April. Der Siebzigjährige hatte lange die gefährliche Ehre des Oberfefehls abzulehnen versucht, allein es war ihm erwidert, dass es mit seinem Abgange zur Armee keine Eile habe, und so hatte er, ohne auf die Bitten Krays zu achten, in kurzen Tagereisen "etappenmäßig" den Weg nach Verona und Villafranca zurückgelegt 2). Auch jetzt blieben die Österreicher noch mehrere Tage untätig; man erwartete die Division Ott, die am folgenden Tage eintraf, und die Annäherung des russischen Hilfskorps. Erst am 14. April liefs Melas den Mincio überschreiten und nahm sein Hauptquartier zu Valeggio. Aber was ihm fehlte, war reichlich genug in dem Feldherrn vertreten, der an demselben Tage in Verona anlangte und bald den folgenden Bewegungen den Stempel seines Geistes aufdrückte.

<sup>1)</sup> Miliutin I, 191 ff., 205 ff., 530. Der Feldzug 1799 in Italien bis zum Abzug der Russen in die Schweiz, von Joseph v. Stutterheim, K. K. F. M. L., in Ö. M. Z. 1811, 1812, 1813, Neudruck, Wien 1834, I, 2, S. 268 ff.

<sup>2)</sup> Ö. M. Z. a. a. O. I, 2, S. 255, 279; Bericht Stutterheims über die Schlacht von Marengo, Quellen II, 41 f. — Den Oberbefehl übernimmt Melas am 11. April. Kray an den Hofkriegsrat, 12. April. Kr. A. H. K. R. IV, 14, Original.

## Zweites Kapitel.

## Einnahme der Lombardei, Piemonts und Graubündens.

I.

Der Marschall Suworow war am 1. März von Petersburg abgereist 1). Er verweilte nur in Mitau, um Ludwig XVIII. seine Verehrung zu bezeigen, und kam am 25. März nach Wien, wo er bei dem nahe befreundeten Grafen Rasumowski Wohnung nahm. Sorgfältig hatte man aus den für ihn bestimmten Räumen Spiegel, Gemälde, Bronzen und andere Gegenstände des Luxus weggeschafft und zum Lager einen Strohsack ausgebreitet; der Ruf seiner Taten war ihm vorangegangen. Als er am nächsten Morgen zum Kaiser fuhr, waren die Straßen von einer dichten Volksmenge erfüllt, bis in die Gänge der Hofburg drängten sich die Neugierigen, von allen Seiten ertönte der Ruf: "Es lebe Paul, es lebe Suworow!" Der Hof, die Minister und der Adel wetteiferten, sich dem berühmten Gaste gefällig zu zeigen; eine ganze Reihe von Billetten Thuguts an Colloredo beweist, wie sehr es ihm am Herzen lag, dass nichts versäumt würde 2). Suworow wies jedoch alle Einladungen ab mit der Entschuldigung, daß die

<sup>1)</sup> Über Suworows Berufung vgl. "Der Rastatter Kongreis" II, 255, 258. Für die Ernennung könnte der russische Gesandte in Wien, Graf Andreas Rasumowski gewirkt haben; vgl. seinen Brief an Paul vom 31. Januar bei Wassiltschikow, Le comte André Rasumowski. Édition française par A. Brückner, Halle 1893, I, 297.

<sup>2)</sup> Bericht Rasumowskis an Paul, bei Wassiltschikow I, 307 f. Vgl. Miliutin I, 118, 456. Der preußische Gesandte Graf Keller an das Ministerium, 27. und 30. März, 7. April 1799. Preußisches Geheimes Staatsarchiv. — Thugut an Colloredo, 20. März bei Vivenot, Vertrauliche Briefe des Freiherrn v. Thugut, Wien 1872, II, 153 ff.

russischen Fasten eingetreten seien. Er behielt seine gewöhnliche Lebensweise bei, stand 3 Uhr nach Mitternacht auf und nahm um 8 Uhr seine Mahlzeit ein; im Gespräch war er zurückhaltend und verließ nur selten das Gesandtschaftshotel. Schon früher, während der Verbannung in Kantschansk hatte er seinem Adjutanten Pläne für den Krieg gegen Frankreich und Bemerkungen über die vorteilhafteste Kampfesart diktiert 1); bei der Berufung nach Österreich war seine erste Sorge, man würde ihn nicht frei gewähren lassen. "Meine Art ist es", sagte er noch in St. Petersburg dem österreichischen Botschafter, "den Feind anzugreifen, wenn er es am wenigsten erwartet; das ist aber nicht möglich unter der Direktion des Hofkriegsrates. Man lasse mich machen, und ich stehe für alles." "Ich antwortete ihm", setzt Cobenzl hinzu, "einen Mann wie ihn würde man nicht durch den Hofkriegsrat leiten wollen; und alles, was geschehen sei, bezeuge ihm das vollkommene Vertrauen des Kaisers 2)." Davon erhielt er in der Tat in Wien überzeugende Beweise. Bei seiner Berufung bestand noch der Plan, der Erzherzog Joseph, der Palatin, solle in Italien befehligen und Suworow nur als Ratgeber ihm zur Seite stehen. Jetzt nahm der Kaiser die Ernennung des Erzherzogs zurück: Suworow erhielt den unmittelbaren Oberbefehl und. um jedem Missverhältnis zu den österreichischen Generalen vorzubeugen, den Rang eines österreichischen Feldmarschalls 3). Allein man irrte, wenn man ihn dadurch geschmeidiger und mitteilsamer zu machen hoffte. Den Mitgliedern des Hofkriegsrates erwiderte er, es sei unmöglich, auf die Einzelheiten des Feldzuges jetzt schon einzugehen, da er die ihm anvertrauten Truppen und das Land, in welchem man operieren müsse, noch nicht hinreichend kenne. Selbst der Vertraute des Kaisers, General Lauer, erhielt keine andere Antwort; man musste sich bescheiden, dass mit dem eigentümlichen Manne nicht wie mit den österreichischen Generalen zu verfahren sei. Am 3. April ließ der Kaiser ihn noch einmal in die Hofburg laden und teilte ihm selbst nur in den allgemeinsten

<sup>1)</sup> Miliutin I. 214.

<sup>2)</sup> Cobenzl an Thugut, 23. Februar, Apostille I. Wiener Staatsarchiv.

<sup>3)</sup> Das Ernennungsdekret vom 31. März, Quellen I, 174.

Umrissen seine Wünsche mit. Auch die schriftliche Instruktion, die der Kaiser in der Audienz überreichte, enthält nur im allgemeinen die Weisung, sich vorerst der Lombardei und Piemonts zu bemächtigen; 15-20000 Mann der Tiroler Armee würden sich dabei mit der italienischen verbinden können und die Befreiung Süditaliens eine notwendige Folge sein. Die einzige Verpflichtung, die man ihm auflegte, bestand darin, zugleich mit der Nachricht von den geschehenen Ereignissen auch die Pläne für die beabsichtigten Operationen mitzuteilen, und zwar direkt und ausschliefslich an den Kaiser. Mit dem Hofkriegsrat sollte nur der General Melas bezüglich des Proviants und der Verpflegung in Briefwechsel treten 1). Am 4. April reiste Suworow ab. Bald hatte er die russischen Truppen auf dem Wege nach Italien erreicht und beschleunigte ihren Marsch in der Weise, dass die erste Abteilung ungefähr gleichzeitig mit ihm am 14. April in Verona eintreffen konnte 2). Auch in Italien empfing man jubelnd den Befreier, der die Völker für Gott und den Glauben, für die rechtmäßigen Regierungen, für die Wiedererkämpfung ihres Besitztums zu den Waffen rief 3). Am folgenden Tage besichtigte er die Truppen und ließ sich die russischen Offiziere vorstellen. Der Befehlshaber des Hilfskorps, General Andreas Rosenberg, von kurländischem Adel, 59jährig, war als tüchtiger, erfahrener Offizier bewährt. Trotz mehrfacher Zwistigkeiten über Proviant und Quartiere rühmen ihn auch die Österreicher als einen rechtlich denkenden Mann, der jeder Ausschreitung streng entgegentrat; aber seine bedächtige Förmlichkeit sagte Suworow ebensowenig zu, wie vermutlich ihm die exzentrischen Eigenschaften des Marschalls. Von den jüngeren Generalen hatten Miloradowitsch und Bagration sich bereits durch Waffentaten hervorgetan. Vor allen der letztere, Fürst Peter Bagration, 1765 zu Kisliar geboren, feurig, un-

Kaiser Franz an Suworow, 3. April, Miliutin I, 544; Fuchs, Korrespondenz Suworows über die russisch-österreichische Kampagne im Jahre 1799, übersetzt von einem preußischen Offizier, Glogau und Leipzig 1835, I, 5.

<sup>2)</sup> Miliutin I, 207. Die Briefe Rasumowskis über Suworows Aufenthalt in Wien bei Wassiltschikow I, 306 ff.

<sup>3)</sup> Vgl. die Proklamation Suworows bei Miliutin I, 210 ff.

gestüm, kampf- und ruhmbegierig, war der Liebling Suworows, dessen Launen er sich trefflich anzupassen wußte, während er unter den Österreichern und sogar unter den russischen Generalen manche Gegner zählte 1). Gänzlich fehlte es an einem geschulten Generalstab; aber Suworow trat ja als österreichischer Feldmarschall an die Spitze des Heeres; es war natürlich, dass österreichische Offiziere jenem Mangel abhalfen. Das Amt des Generalquartiermeisters war am 19. März dem Generalmajor Marquis Chasteler, einem belgischen Edelmann, übertragen 2), der schon im Dezember 1798 in Thuguts Auftrage einen Feldzugsplan ausgearbeitet hatte 3). Am 14. April reiste er dem Marschall nach Vicenza entgegen; zahlreiche Äußerungen Suworows, während der Rückfahrt von Chasteler aufgezeichnet, lassen eigentümliche Ansichten über Kriegführung, aber von einem bestimmten Plane für die Operationen noch nichts erkennen. Schon am folgenden Tage begab sich Suworow in das Hauptquartier zu Valeggio, wo er mit Kray und Melas zusammentraf. Einige Tage waren erforderlich, um das allmähliche Eintreffen der russischen Truppen zu erwarten; Suworow benutzte sie, um sich mit den Österreichern und die Österreicher mit den Eigentümlichkeiten seiner Taktik und Befehlsweise bekannt zu machen. Am 18. April war die erste Kolonne des Hilfsheeres, 11000 Mann unter dem General Powalo-Schweikowski, in Valeggio eingetroffen; am folgenden Tage gab Suworow den Befehl zum Vormarsch.

Die Franzosen hatten, wie erwähnt, nicht gewagt, die Linie des Mincio zu verteidigen. Scherer zählte nach den Kämpfen der letzten Tage noch ungefähr 33000 Mann 4). Von diesen liefs er 1000 in Peschiera, 6500 in Mantua, die übrigen traten, noch ehe ein Angriff erfolgte, am 12. April in zwei Kolonnen den Rückzug an, die Divi-

<sup>1)</sup> Über Suworow, die russischen Generale und die Beschaffenheit der russischen Truppen vgl. die "Bemerkungen eines Augenzeugen" und das Vorwort. Quellen I, 71 ff.

<sup>2)</sup> Wiener Kriegsarchiv H. K. R., 1799, III, 3 Entwurf. Zum Generaladjutanten Suworows wurde am 2. April Oberstleutnant Thelen ernannt, Kr. A. H. K. R., 1799, G, Nr. 414 S.

<sup>3)</sup> Vgl. Quellen I, 151 und die biographischen Notizen II, 31.

sionen Serrurier, Hatry und Montrichard unter Moreau am Fusse des Gebirges, die Divisionen Delmas, Victor und Grenier unter Leitung des Obergenerals über Marcaria am unteren Oglio in der Richtung auf Cremona. Auch diesen wichtigen Punkt, den Sammelplatz der französischen Magazine, wagte Scherer nicht zu behaupten; infolgedessen mußte auch Moreau vom oberen Oglio zurückweichen. Am 21. ging die Armee in drei Kolonnen hinter die Adda zurück, Serrurier nach Lecco, Grenier nach Cassano, Victor nach Lodi; wenigstens für die Rettung Mailands sollte noch ein Kampf gewagt werden. Aber die Stimmung der Truppen war die schlechteste. Scherer. schon mit Misstrauen empfangen, hatte seit der verlorenen Schlacht und besonders durch den Rückzug alle Achtung eingebüßt; im Kriegsrat mußte er die schärfsten Zurechtweisungen sich gefallen lassen, und wenn er des Abends verkleidet an den Biwaks vorüberging, hörte er, wie die Soldaten über ihn spotteten 1). Er fühlte selbst, daß seine Stellung nicht haltbar sei, und hatte gleich nach dem Tage von Magnano um seine Abberufung gebeten. Um so entscheidender wurde die Übermacht der Verbündeten. Das österreichische Heer war nach den Verlusten der ersten Schlachten wieder auf 48000 Mann verstärkt. Die Hauptarmee unter Melas, die Divisionen Zoph, Kaim und Froehlich, und die Vorhut unter Ott, ungefähr 29000 Mann, stand vor Valeggio, Graf Hohenzollern mit 5000 Mann bei Marcaria am unteren Oglio; St. Julien mit 4500 Mann blockierte Peschiera, Elsnitz mit 4800 hielt Mantua auf dem linken Ufer des Mincio eingeschlossen, während Klenau, der in der Polesina kaum einem Widerstande begegnet war, die Festung auf dem rechten Ufer beobachtete. Gleichzeitig erschien, von dem Tiroler Heere detachiert, General Vukassovich mit 7000 Mann am oberen Chiese. Dazu kamen am 18. April die 11000 Russen unter Powalo-Schweikowski; 11000 andere unter Förster durfte man erwarten. Das alles war mehr als hinreichend, den Widerstand des so sehr geschwächten französischen Heeres zu überwältigen. Ungefähr 15000 Mann ließ Suworow zur Blockade der Festungen zurück. Hohenzollern folgte der Kolonne Scherers,

Ferrières - Sauvebœuf (Agent des Direktoriums), Lettres sur l'armée d'Italie (1799), Revue de Paris, 1. Oktober 1901, p. 650 ff.

mit der Hauptmacht trat Suworow am Fusse der Alpen den Vormarsch an. Schlechte Wege und schlechtes Wetter boten das beschwerlichste Hindernis; am 21. April ergab sich die befestigte Zitadelle von Brescia mit einer Besatzung von 1200 Mann, und am Abend konnte Vukassovich mit dem Hauptheere in Verbindung treten. Nirgendwo hielten die Franzosen stand, erst am 25., an der Adda, fand man sich dem Feinde gegenüber.

Hinter dem Flusse, dessen hohe Ufer der Verteidigung wesentliche Vorteile boten, hatten die Franzosen Stellung genommen: man dachte die Rückkehr Macdonalds aus Neapel zu erwarten. Um mit ihm und zugleich mit Massena und der Schweiz in Verbindung zu bleiben, hatte Scherer den ganzen Lauf des Flusses von dem Austritt aus dem Comersee bei Lecco bis Pizzighettone nahe bei der Mündung in den Po besetzt, eine Strecke von 14 Meilen, viel zu ausgedehnt für seine Armee, die sich durch einberufene Garnisontruppen wieder auf ungefähr 28 000 Mann verstärkt hatte.

Suworow säumte nicht, die Schwäche der feindlichen Stellung zu benutzen. Er verfügte, nachdem Hohenzollern mit 6000 Mann gegen Pizzighettone, Seckendorf mit 2000 Mann gegen Lodi detachiert waren, an der oberen Adda noch über 35 000 Mann. Gleich für den 26. April gab er dem General Ott den Befehl, Trezzo gegenüber, wenig oberhalb Cassano eine Brücke zu schlagen, das feindliche Zentrum zu durchbrechen und gerade auf Mailand loszugehen. Aber ein hartnäckiges Gefecht, in welches die russischen Truppen unter Bagration und Rosenberg auf dem rechten Flügel bei Lecco mit der Division Serrurier verwickelt wurden, ließ die Ausführung des Angriffes auf den folgenden Tag verschieben 1). Gerade am 26. erfolgte in dem französischen Heere eine wichtige Veränderung. Scherer erhielt die erbetene Entlassung, Moreau den Oberbefehl. Das Gefühl, unter einem solchen Führer zu stehen, belebte noch einmal die französischen Soldaten: Moreau traf auch sogleich die geeigneten Anordnungen, um nach der gefährlichen Zersplitterung seine Kräfte zu konzentrieren. Grenier und Victor erhielten Befehl, den Österreichern gegenüber bei Vaprio und

<sup>1)</sup> Vgl. Disposition Suworows für den 26. April und Schreiben an Melas vom 26. April, Miliutin I, 235, 576 ff.

Cassano Stellung zu nehmen, auch Serrurier sollte sich dem Zentrum nähern. Aber ehe diese Anweisungen zur Ausführung gelangten, erfolgte der Schlag von der anderen Seite. Schon um Mitternacht hatte Ott bei Vaprio den Bau einer Schiffbrücke begonnen. Bei Tagesanbruch wurde Grenier auf dem rechten Ufer überrascht. und nach einem hartnäckigen stundenlangen Kampfe blieben die österreichischen Divisionen Ott und Zoph im Besitze des Schlachtfeldes. Als dann Moreau nachmittags eine rückgängige Bewegung in der Richtung von Cassano und Inzago anordnete, kamen ihm von dorther schon die fliehenden Truppen Victors entgegen, der den stark befestigten Brückenkopf und die Brücke dem gewaltig andringenden Melas hatte überlassen müssen. Eiliger Rückzug, der nicht einmal auf dem geraden Wege mehr stattfinden konnte, war unumgänglich. Die Kosaken vermehrten die Zahl der Gefangenen bis auf 2000, aber den Hauptgewinn brachte erst der Tag darauf. Serrurier war infolge widersprechender Befehle nach zwecklosen Hin- und Herbewegungen am 27. bei Verderio zwischen Lecco und Vaprio stehen geblieben. Am anderen Morgen wurde er von der Brigade des Generals Vukassovich, der in der Nacht bei Brivio die Adda überschritten hatte, angegriffen. Er verteidigte sich mit Hartnäckigkeit, und Vukassovich war schon im Begriff, den von Lecco heranziehenden Rosenberg um Unterstützung anzugehen, als der französische General, dem der Rückzug abgeschnitten war, sich zu Unterhandlungen bereit erklärte. 241 Offiziere und 3487 Mann streckten die Waffen. Der Verlust der Franzosen überstieg danach die Zahl von 7000 Mann, während die Verbündeten vielleicht kaum die Hälfte einbüßten 1).

Nach einem solchen Schlage konnte Moreau nicht mehr daran denken, Mailand zu behaupten. Beinahe drei Jahre war die Stadt in französischer Gewalt gewesen, gerade die Hälfte dieser Zeit als Hauptstadt der zisalpinischen Republik, die jetzt nach kurzem Scheinleben einer raschen Auflösung entgegenging.

Wir mußten früher darstellen, wie die Schöpfung Bonapartes

Suworow an Kaiser Paul, 1. Mai, Fuchs I, 16 ff. Bericht Vukassovichs, Quellen I, 195; Miliutin I, 233 ff. Zuverlässige Angaben über die Verluste fehlen. Vgl. Miliutin I, 245, 581 f. und Ö. M. Z. a. a. O. S. 295.

durch den erzwungenen Vertrag vom 21. Februar 1798 völlig der französischen Herrschaft unterworfen wurde, wie dann französische Kommissare, Botschafter und Generale eigenmächtig schalteten und in acht Monaten nicht weniger als viermal Verfassung und Regierungsbehörden gewaltsam veränderten 1). Allen diesen Machthabern war das gemein, dass sie den finanziellen Ruin des Landes beschleunigten. Auflagen folgten eine der anderen; gleichwohl endigte das Finanziahr am 21. September 1798 mit einem Defizit von 33 326 000 Franken; man entschloß sich zu einer Zwangsanleihe von 30 Millionen, für welche die geistlichen Güter haften sollten. Als dann der Krieg in Aussicht stand, forderte der Armeekommissar Amelot eine neue Zwangsanleihe von 20 Millionen, die allerdings von dem Botschafter Rivaud auf acht Millionen ermäßigt wurde. Im gesetzgebenden Körper hob damals ein Deputierter hervor, daß von 238 Millionen, welche der gesetzgebende Körper dem Direktorium vom September 1797 bis zum Dezember 1798 zur Verfügung gestellt habe, nur bei 91 Millionen die Verwendung nachgewiesen sei. Noch ärger als diese Geldforderungen empfanden alle Klassen der Bevölkerung die gezwungene Aushebung von 9000 Zisalpinern im Alter von 18 bis 27 Jahren 2). An mehreren Orten konnte der Widerstand nur durch militärische Gewalt unterdrückt werden. Um so pomphafter feierte man am 21. Januar das Fest der Hinrichtung Ludwigs XVI; ein so ausgezeichneter Dichter wie Vincenzo Monti schämte sich nicht, den König, den er einige Jahre früher in der Bassevilliana als Märtvrer in den Himmel erhoben hatte, jetzt als Tyrannen zu lästern und seine Hinrichtung als die Wiedergeburt des unterdrückten Menschengeschlechtes zu feiern. Aber während die junge Republik in lächerlichen Deklamationen erhoben wurde, zogen sich die Besseren und Klügeren mehr und mehr von ihr zurück. Als der Botschafter Rivaud nach dem neuen Staatsstreich die von Fouché und Brune am 19. Oktober ausgewiesenen Direktoren am 7. Dezember wieder einsetzen wollte, weigerten drei von ihnen ihre Zustimmung, nur Adelasio und Luosi ließen sich bereit finden, denen dann auf vielfaches Zureden Mare-

<sup>1)</sup> Der Rastatter Kongress I, 334 f.

<sup>2)</sup> Vgl. Sauvebœuf a. a. O. p. 630.

scalchi, der frühere Botschafter und Bernadottes Kollege in Wien, Sopransi und Lamberti sich zugesellten 1). Dass der bedeutendste Staatsmann, Melzi d'Eril, die Teilnahme an der Regierung zurückwies, ist früher erwähnt, auch der bedeutendste Militär, Lahoz, der sich mit leidenschaftlicher Heftigkeit der Revolutionspartei angeschlossen hatte, fühlte sich bald in allen Hoffnungen für sein Vaterland und sich selber so völlig getäuscht, dass der Wunsch, die letzten und ärgsten Bedrücker loszuwerden, bald jeden anderen überwog. Von den drei und einer halben Million Einwohnern, welche man in der Zisalpina zählte, hatte der bei weitem größte Teil die Siege der Verbündeten mehr mit Freude als mit Schrecken vernommen; nicht allein die früher bevorrechteten, jetzt bedrückten Stände und die Landbewohner, sondern auch die städtische Bevölkerung, und sogar Freunde der Demokratie waren wenigstens nicht geneigt, zugunsten der französischen Unterdrücker sich neue Anstrengungen zuzumuten. Wohin die Österreicher kamen, wurden sie ohne Widerstand, häufig mit Freudenbezeugungen empfangen, und in Mailand sollte der Einzug Suworows zu einem Festzuge sich gestalten.

Bei den Nachrichten von dem Vorrücken der Verbündeten hatten in Mailand die Besorgnisse auf der einen, die freudige Erwartung auf der anderen Seite fort und fort sich gesteigert. Am 26. fand man in den Straßen den Tagesbefehl angeheftet, daß Moreau den Oberbefehl übernommen habe; als aber am anderen Morgen verlautete, die Österreicher hätten die Adda überschritten, gaben beinahe zuerst die fünf Direktoren das Beispiel einer eiligen Flucht. Im gesetzgebenden Körper dachte man zuerst voll Entrüstung an eine Anklage, mußte sich aber bald entschließen, dem Beispiele zu folgen. Abends um 10 Uhr verließen auch der französische Gesandte Rivaud, der Oberkommissar Amelot und die sämtlichen französischen Beamten die Stadt. Vor ihnen und in der Nacht erfolgte der Abzug aller Franzosen und der am meisten kompromittierten Republikaner, und am Morgen des 28. um 5 Uhr schlug die Division Grenier durch die Straßen der Stadt und das

Franchetti, Storia d'Italia dopo il 1789, Mailand o. J. [1880]
 376 ff.

Tor von Vercelli die Richtung nach Turin ein. Als gegen 9 Uhr einzelne Kosaken und ungarische Husaren am Osttor sich zeigten, wurden sie von der Menge, die auf dem Korso sich eingefunden hatte, mit Jubel begrüßt; eine Stunde später zogen der Erzbischof und die Mitglieder einer neugebildeten Behörde den Siegern entgegen. In Crescenzago trafen sie Melas; er war in der Frühe mit den Divisionen Kaim und Froehlich aufgebrochen, wohl nicht ganz zur Zufriedenheit Suworows, der ungern seinen Russen die Ehre des ersten Einzuges entzogen sah. Die Deputation wollte Melas die Schlüssel der Stadt überreichen; er bat sie, sich weiter zu Suworow zu begeben, und zog unterdessen in Mailand ein; gegen Abend langte dann Suworow an. Das Erscheinen des merkwürdigen Mannes, dessen Eigenheiten, dessen Groß- und Schreckenstaten durch Wort und Bild, durch Zeitungen und Flugblätter veranschaulicht, der Phantasie immer neuen Stoff boten, brachte den Jubel erst zum vollen Ausbruch. Was man sah, war denn auch merkwürdig genug. Suworow safs, wie ein Augenzeuge berichtet, auf einem Kosakenpferde, worauf ein abgenutzter Sattel und eine grüne Schabracke mit seidenen Franzen lagen. Kleine Stiefel deckten seine Füße, über welche die Strümpfe herabhingen. Die kurzen Beinkleider von weißem gestreiften Zeug waren unter dem Knie mit einer Schnalle leicht befestigt, die Knöpfe aber nie zugemacht; ein Hemd ohne Krausen, mit offenem Halskragen gab der Luft Raum, es aufzublasen; über dasselbe trug er ein offenes, weißes Kamisol, auf dem Kopf einen ledernen Helm mit schwarz- und gelbseidenen Schnüren. Vom Pferde herab erteilte er unaufhörlich mit der rechten Hand, an der ein Kantschu hing, dem Volk auf den Strafsen und den Zuschauern an den Fenstern links und rechts den Segen. Melas ritt dem Oberfeldherrn entgegen, um Bericht zu erstatten; aber ohne ihn anzuhören, ergriff Suworow in der Freude seines Herzens den Kriegsgefährten am Kopfe und schloß ibn fest in seine Arme. Das Pferd bäumte sich; Melas, von Suworows Armen umschlossen, konnte sich nicht im Sattel halten, glitt hinab, blieb aber auf beiden Füßen stehen, was den Zuschauern ein lautes Evviva entlockte. Beide setzten ihren Weg durch die Strassen fort, bis Suworow eine offene Kirchentür erblickte. Rasch sprang er vom Pferde und warf sich in der Kirche vor dem Hochaltar der Länge nach auf den Boden. Nach einigen Minuten sprang er auf, eilte durch die Menge wieder auf sein Pferd und ritt, nach allen Seiten den Segen erteilend, seinem Quartiere zu. Einer Festvorstellung im Theater wollte er nicht beiwohnen, aber am anderen Morgen zeigte er bei dem feierlichen Tedeum im Dome der Geistlichkeit und dem zugeströmten Volke aufs neue seine Ehrfurcht vor der Religion und der Kirche, und bei einem Mittagsmahl hatte er dann die Freude, den General Rosenberg, der von Lecco über Monza herangekommen war, zu begrüßen. Dem General Serrurier gab er mit freundlichen Worten den Degen zurück. Auch bei den Damen fand seine launige, oft witzige Ausdrucksweise Gefallen 1).

Ungesäumt wurde die zisalpinische Republik für aufgelöst erklärt und eine provisorische Regierung eingesetzt; Melas erhielt den Auftrag, weitere Vorkehrungen für die wiedereroberten Gebiete zu treffen. Er führte eine neue Polizeiordnung ein, ließ an die Stelle der entwaffneten Nationalgarde eine Bürgermiliz treten, forderte von allen Kassenbeamten genaue Rechenschaft und setzte

<sup>1)</sup> Sonderbar, dass bei einem so wichtigen Ereignis, wie der Einzug Suworows in Mailand, das Datum von Anfang an und bis in die letzte Zeit so häufig unrichtig angegeben wird. Schon die Allgemeine Zeitung vom 11. Mai meldet, es sei ungewiss, ob Suworow am 28. oder 29. April in Mailand eingezogen sei. Den 29. April nennt dann die Ö. M. Z. S. 296, und nach ihrem Vorgange haben viele, darunter Jomini, Miliutin und, soweit ich sehe, sämtliche russische Schriftsteller, das falsche Datum beibehalten, bei den Russen um so auffälliger, als sich regelmäßig bemerkt findet, der Einzug sei am ersten russischen Ostertage erfolgt, der im Jahre 1799 auf den 17. (28.) April fiel. Dass der 28. anzunehmen ist, ergibt sich nicht bloss aus den Umständen, sondern u. a. schon aus dem Bericht Suworows an Paul vom 1. Mai (Fuchs I, 16ff.), einem sehr ausführlichen Artikel der Allgemeinen Zeitung vom 17. Mai und den Briefen des französischen Agenten Sauvebouf (Revue de Paris 1901, p. 648 ff.). Das Zusammentreffen Suworows mit Melas wird in der Ö. M. Z. S. 296 Anmerkung von Joseph Stutterheim geschildert, auch von Radetzky (Mitteilungen des K. und K. Kr. A. 1887) und dem Kosakengeneral Denisow (Ruskaja Starina Bd. XI, p. 628) erwähnt. Durchaus als Fabel erweist sich dagegen die oft, auch von Miliutin I, 249f. wiederholte Erzählung des russischen Staatsrates v. Fuchs, er habe nach Anweisung Suworows, in prächtiger Uniform voranreitend, die Mailänder getäuscht und die dem Obergeneral bestimmten Huldigungen entgegengenommen.

die Billette der Wiener Bank wieder in Umlauf. Ein Erlass der provisorischen Regierung verbot gleich am nächsten Tage jede persönliche Rache gegen Andersgesinnte und ermahnte die Bevölkerung, sich nicht durch Gewaltakte wie am Tage zuvor zu entehren. Denn beim ersten Erscheinen der fremden Truppen war die Abneigung gegen die frühere Regierung nicht bloß in Worten zum Ausdruck gekommen. Die Freiheitsbäume, die auf der Piazza dei Mercanti aufgestellte Statue des Brutus wurden niedergerissen, Personen, die als eifrige Republikaner bekannt waren, Mifshandlungen ausgesetzt; den früheren Direktor Moscati, den berühmten Arzt, rettete ein österreichischer Husar vom Tode. Auch auf dem Lande mußten österreichische Offiziere die Demokraten schützen. die man mit Stricken um den Hals ihnen zuführte. An die Stelle der pomphaften Verse, welche die zisalpinische Republik verherrlicht hatten, traten jetzt Schmähgedichte; selbst in Paris spottete man über das rasche Ende des Staatswesens und die übereilige Flucht der Regenten 1).

In der Zitadelle von Mailand war eine französische Besatzung von 2400 Mann zurückgeblieben. Suworow dachte zuerst an einen Sturm; aber eine Besichtigung der Werke, die Chasteler und der russische General Denisow von dem Turm einer Kirche vornahmen, hatte das Ergebnis, daß man sich vorerst mit einer Blockade begnügte. Vier Tage verweilte Suworow in Mailand; schon ergriff ihn die Ungeduld; er meinte, im Weihrauch zu ersticken, obgleich er nicht untätig gewesen war. Bisher hatte er sich an den Wiener Verabredungen halten können, das nächste Ziel, die Eroberung der Lombardei, lag damals klar vor Augen, und über den Weg konnte man kaum verschiedener Meinung sein. Jetzt trat dagegen das Ziel der gesamten Koalition, die Besiegung Frankreichs, unmittelbar in den Vordergrund, ein unermessliches Kriegsfeld, das die verschiedensten Kombinationen je nach den Fähigkeiten und Absichten der verbündeten Kabinette wie der Feldherren gestattete. Durch Chasteler ließ Suworow in zwei Tagen einen umfassenden Kriegsplan aus-

<sup>1)</sup> Gazette de Leyde vom 30. Mai und 7 Juni aus Mailand 8. Mai, Verona 15. Mai - Franchetti a. a. O. p. 379; Bericht des preußischen Legationssekretärs Pierre Roux aus Paris vom 23. Mai bei Bailleu, Preußen und Frankreich 1795-1807, Leipzig 1881, I, 421; Miliutin I, 253.

arbeiten 1), in welchem man, wie groß auch der Einflus Chastelers gewesen sein mag, die Hauptgedanken dem russischen Marschall zuschreiben muß. Die italienische Armee zerfiel danach in zwei Hauptteile: 25 000 Mann unter Kray sollten Peschiera belagern, Mantua blockieren, den unteren Po und die Polesina gegen mögliche Angriffe aus dem Süden schützen, 3600 Österreicher und 1500 Dalmatiner die Besatzung von Venedig bilden, und 4500 Mann unter Lattermann die Belagerung der Zitadelle von Mailand betreiben; die Operationsarmee, 18000 Russen und 18000 Österreicher, sollte dagegen zwischen Pavia und Piacenza am Tessin und Po Stellung nehmen, um entweder Macdonald, dessen Ankunft man nahe glaubte, entgegenzugehen, oder die nach Piemont zurückziehenden Franzosen zu verfolgen. Um die Verbindung mit Kray zu erhalten, stand Hohenzollern mit 2500 Mann bei Cremona, um die Verbindung mit der Schweiz zu eröffnen, waren die von der Tiroler Armee Bellegardes detachierten Abteilungen Vukassovichs am Tessin bei Buffalora, Prinz Viktor Rohan mit 2000 Mann bei Lecco, Oberst Strauch mit 5000 Mann bei Bergamo aufgestellt, alle drei unter dem Oberbefehl des Generals Alcaini. Diese sollten zuerst Bellegarde, der noch ungefähr 17 000 Mann unmittelbar befehligte, bei der Zurückeroberung Graubündens behilflich sein, dann, wenn die ganze Tiroler Armee sich mit der italienischen vereinigt hätte. als deren rechter Flügel über den Gotthard und Simplon in Wallis weiter an den Genfersee und von da über Freiburg nach Bern vordringen, um Massena, den mittlerweile der Erzherzog von vorn und an der linken Seite vom Rhein her angreifen würde, im Rücken zu fassen, zu vernichten und sich so durch die Schweiz den Weg nach Frankreich zu eröffnen. Aber diese letzte Unternehmung lag noch in weiter Ferne. Der Feind, den man zunächst erwartete, war Macdonald, wenn er aus Neapel zurückkehrte, um sich mit Moreau zu vereinigen, und gegen ihn und diese Vereinigung waren die nächsten Bewegungen Suworows gerichtet.

Die französische Armee hatte nach der Schlacht bei Cassano verschiedene Richtungen eingeschlagen, Moreau selbst hatte sich mit der Division Grenier über Mailand nach Piemont gewendet.

<sup>1)</sup> Abgedruckt bei Miliutin I, 256, vom 1. Mai datiert.

Victor und Laboissière marschierten auf Pavia und weiter über den Tessin und den Po nach Valenza und Alessandria: der General Lemoine überliefs die Verteidigung der Festung Pizzighettone ihrer Besatzung, ging bei Piacenza über den Po und weiter nach Tortona zurück. Der kürzlich aus Frankreich eingetroffene General Perignon sollte mit den ligurischen Truppen und der Abteilung Laboissières die Ausgänge der Apenninen nach der genuesischen Riviera besetzen und mit seinem rechten Flügel den Truppen Montrichards in Parma und Modena sich anschließen. In solcher Weise hoffte Moreau seine Verbindung mit Gauthier in Toskana zu erhalten. Macdonald, wenn er heranzog, die Hand zu reichen und, falls die Stimmung des Landes ihm entgegenkam, sich in Piemont zu behaupten. Aber diese letzte Hoffnung erwies sich sogleich als trügerisch. Die Schlacht bei Cassano hatte den lange verhaltenen Hass gegen die fremden Unterdrücker zu hellen Flammen entzündet, die Nationalgarde in Turin hätte die gelieferten Waffen am liebsten gegen die Franzosen benutzt; in den westlichen Gebirgsdistrikten brach der Aufstand aus, so gefährlich, dass Moreau eigene Streifkorps dahin absenden, also seine Armee noch mehr schwächen mußte. Auch die Verbindung mit Macdonald konnte mit jedem Tage gefährdet werden; der einzige Punkt, der einen festen Halt versprach, der die Verbindung mit Frankreich und mit dem Süden sicherte und die Möglichkeit bestehen liefs, durch rasche Schläge das Unglück wieder gutzumachen, war Genua. Für Moreau bleibt es ein unvergängliches Verdienst, die Bedeutung dieser Stadt, auf welcher der Ausgang nicht bloß des gegenwärtigen Feldzuges, sondern des ganzen Krieges beruhte, sogleich erkannt zu haben. Nachdem er die in Turin gesammelten Vorräte in der Zitadelle geborgen und den General Fiorella mit 3400 Mann zu ihrer Verteidigung zurückgelassen hatte, zog er selbst mit der Division Grenier und den wenigen Überbleibseln, die von den Truppen Serruriers auf Gebirgswegen oberhalb des Comersees sich gerettet hatten, nach Valenza. Zwischen dieser Stadt und Alessandria, in der strategischen Stellung, welche in so vielen italienischen Kriegen bedeutend geworden ist, hatte er am 7. Mai seine ganze in zwei Divisionen, Victor und Grenier, geteilte Operationsarmee, ungefähr noch 20 000 Mann, konzentriert. Hier am Fuße

Hüffer, Der Krieg von 1799. I.



des Gebirges, am Zusammenfluß dreier Ströme — des Tanaro, der Bormida und des Po — schützte er das südwestliche Piemont, beherrschte die Hauptstraße durch den Apennin nach der Riviera, gewann dadurch einen sicheren Rückzug und konnte, wenn Suworow durch Macdonald beschäftigt wurde, sogleich wieder zum Angriff übergehen.

Hätte der russische Feldherr von der Stärke und den Bewegungen seines Gegners nur annähernde Kenntnis gehabt, er hätte ihn gewiß nicht dahin kommen lassen. Es wäre nicht schwer gewesen, die Kolonne Moreaus, wie sie, durch einen unendlichen Train gehindert, langsam den Rückzug antrat, auf dem Wege nach Turin einzuholen oder wenigstens von den übrigen Heeresteilen dauernd zu trennen. Aber Suworows Hauptaugenmerk war auf den Süden gerichtet und durch die Besorgnis vor Macdonald bestimmt, den er schon in der Nähe glaubte, als derselbe die Grenze von Neapel noch nicht einmal überschritten hatte. Zur Verfolgung Moreaus und zum Eindringen in Piemont wurde zunächst nur Vukassovich mit 6000 Mann bestimmt, dagegen die Division Ott, 4500 Mann, eiligst vom rechten Flügel auf die äußerste Linke gesendet. Ott ging am 3. Mai bei Piacenza auf Kähnen über den Po 1), um in der Umgebung von Parma und Modena die französischen Truppen in Süditalien zu beobachten. Sein Abgang wurde durch die inzwischen eingetroffene, von Förster befehligte zweite Abteilung des russischen Hilfsheeres ersetzt, welche, ungefähr 10000 Mann stark, die Zahl der Russen auf 18000 brachte 2). Diese 18000 Russen und ebensoviele Österreicher, die Divisionen Zoph, Froehlich und Kaim, die eigentliche Operationsarmee, waren an Zahl dem unmittelbar gegenüberstehenden Feinde noch immer bedeutend überlegen, so sehr man auch durch Zersplitterung der Truppen ihre Kräfte vermindert hatte. Am 1. Mai nahm diese Armee in zwei Abteilungen, die Österreicher unter Melas links, die Russen rechts, den Weg an den Po, gleichfalls in der Absicht, ihn zu überschreiten und Macdonald entgegenzugehen.

Die Österreichische Militärische Zeitschrift a. a. O. S. 301 läfst ihn erst am 6. den Po überschreiten. Aber sicher ist er bereits am 5. in Piacenza (F. A. Italien, 1799 V, 43).

<sup>2)</sup> Miliutin II, 4f.

Aber das Schlagen der Brücken war mit großen Schwierigkeiten verbunden: die Österreicher bei Piacenza wurden erst am 6. Mai, die Russen bei Parpanese gar nicht fertig. Unterdessen war Suworow am 3. Mai nach Pavia gekommen. Hier vernahm er. dass von Macdonald vorerst nichts zu befürchten sei, dass auch Vukassovich in Piemont bis zur Sesia keinem Widerstande begegne. Voll Ungeduld, seine Gegner zu erreichen, wandte sich Suworow statt nach Süden nach Westen, ging bei Pavia am 4. Mai über den Tessin, ließ einen Teil seiner Truppen bei Cervesina etwas oberhalb der Mündung des Tessin auf Kähnen über den Po und gegen Voghera vorgehen, wohin auch Melas, der die Brücke bei Piacenza benutzen konnte, auf dem rechten Ufer befehligt wurde; zur Verbindung mit den bei Dorno auf dem linken Ufer zurückbleibenden Truppen wurde eine Brücke bei Mezzana-Corti geschlagen. Wirklich konnte Voghera ohne Widerstand besetzt werden; auch Tortona wurde am 9. Mai von Chasteler mit Hilfe der Einwohner genommen; die Besatzung, 700 Franzosen, zog sich in die stark befestigte Zitadelle zurück 1). Es hieß sogar, Valenza sei geräumt und die französische Armee hinter den Apennin zurückgegangen. Dies erwies sich freilich bald als unrichtig, und daß die Franzosen den Mut noch nicht verloren hatten, zeigte ein heftiges Gefecht bei Bassignana am 12. Mai, in welches Rosenberg verwickelt wurde, als er im Widerspruch gegen die Befehle Suworows in der Nähe von Valenza den Po unvorsichtig überschritten hatte. Nur die ausdauernde Tapferkeit der Russen konnte schweres Unheil abwenden. Der Großfürst Konstantin, welcher am 7. Mai bei der Armee eingetroffen war und an diesem Schlachttage die Feuertaufe erhielt, war mehrmals in Gefahr, getötet oder gefangen zu werden. Weiteren Einflus auf die Operationen hatte aber dieses Treffen nicht; Suworow verfolgte nach wie vor den Plan, in seiner Stellung bei Tortona Moreau von der Verbindung mit Genua, nämlich von der nächsten Straße, die über Novi durch die Bocchetta führt, abzuschneiden und zugleich die Vereinigung zwischen ihm und Macdonald zu hindern. Er ließ von Rosenbergs Truppen den größeren Teil vermittels der Brücke bei Mezzana-Corti oder auf

<sup>1)</sup> Miliutin II, 37.

Kähnen auf das rechte Ufer des Po gehen und durch Bagration am 15. Mai Novi besetzen. Am folgenden Tage trat jedoch plötzlich eine Veränderung ein. Verschiedene Gründe waren dafür entscheidend. Aus Piemont vernahm man, daß Vukassovich, statt einem Widerstande zu begegnen, von der Masse der Bevölkerung, insbesondere den Landbewohnern, als Befreier aufgenommen würde. Am 6. Mai hatte er Novara, am 8. Vercelli besetzt; die Franzosen leisteten keinen anderen Widerstand, als daß sie die Brücken hinter sich abbrachen. Gleich am 6. Mai, also noch in Pavia, als er selbst über den Tessin auf piemontesisches Gebiet gehen wollte, hatte Suworow eine Proklamation an die vormals piemontesischen Soldaten, zwei Tage später aus Voghera eine ähnliche Proklamation an die piemontesische Bevölkerung erlassen. Beide forderte er auf, sich mit seinen siegreichen Fahnen zu vereinigen, versprach im Namen der verbündeten Monarchen allen Schwachen, durch eine vermeintliche Freiheit Betörten, Verzeihung und gab die Versicherung, die siegreiche Armee komme, um den guten König auf den Thron seiner erlauchten Vorfahren zurückzuführen und die heilige Kirche in ihre Rechte wieder einzusetzen 1). Diese Aufforderung hatte den besten Erfolg. Ein Major Lucioni sammelte unter dem Namen Massa cristiana mehrere Tausend piemontesischer Milizen, besetzte am 10. Mai Chivasso, näherte sich am 11. sogar Turin und trat mit den Bewohnern der Stadt in Unterhandlung. Schon darin lag für Suworow ein Antrieb, durch sein persönliches Erscheinen den Sieg zu vollenden und durch die Einnahme Turins den Eindruck, welchen die Eroberung Mailands hervorgerufen hatte, zu verstärken. Dazu kamen noch andere Gründe. Es verlautete, dass Macdonald Neapel noch nicht verlassen habe, ja gar nicht verlassen würde 2). Andrerseits berichteten Spione und Gefangene, daß Moreau bedeutende Verstärkungen aus Deutschland, man sagte ein Korps von 25000 Mann, erwarte, wie denn in der Tat das Direktorium damals Massena den Befehl erteilt hatte, 15000 Mann von seiner Armee nach Italien abgehen zu lassen. Eine gefähr-

<sup>1)</sup> Miliutin II, 20 ff.

Miliutin II, 58, 386, 372. So schreibt der Kaiser Franz am
 Mai. Die Gerüchte hatten sich wahrscheinlich schon früher verbreitet.

liche Bestätigung schienen solche Gerüchte dadurch zu erhalten, daß infolge von Bewegungen, die wir später darzustellen haben, Lecourbe unerwartet bei Bellinzona aus den Alpen hervorbrach und dem am Luganersee stehenden Prinzen Viktor Rohan am 13. Mai empfindliche Verluste beibrachte 1). Aus allen diesen Gründen entschloß sich Suworow, zunächst am Fuße der Alpen den Dingen wieder die erwünschte Wendung zu geben und den für Moreau aus der Schweiz etwa anlangenden Verstärkungen den Weg zu verlegen. Sogleich traf er gegen Lecourbe die kräftigsten Anordnungen. Am 9. Mai hatte sich Pizzighettone ergeben. Von den Belagerungstruppen waren sechs Bataillone nach Voghera gezogen, vier andere mit dem Geschützpark hatte Hohenzollern nach Mailand geführt, wo dann zur Belagerung der Zitadelle zehn Bataillone sich vereinigten. Jetzt am 16. Mai wurde er mit der Hälfte derselben nach Bellinzona beordert, um dort in Verbindung mit Rohan und Strauch 10000 Mann zu versammeln, vor denen die Franzosen bald auf den St. Gotthard zurückwichen 2). Auch die Truppen der Operationsarmee erhielten Befehl, den Marsch nach Norden anzutreten; nur etwa 6000 Mann sollten unter Seckendorf zur Beobachtung des Feindes und zur Blockade der Zitadelle von Tortona zurückbleiben.

Im Grunde wären diese Bewegungen für niemanden vorteilhafter gewesen, als für Moreau, der dann ungestört in seiner Stellung bei Valenza und Alessandria sich sammeln und seine Truppen reorganisieren konnte, während Suworow Kräfte und Zeit, die er seit vierzehn Tagen gegen einen eingebildeten Feind im Süden zersplittert und verloren hatte, jetzt gegen einen gleichfalls eingebildeten Feind im Norden verwenden wollte. Aber Moreau befand sich in einer Lage, weit gefährlicher, als seine Gegner wußten. Verstärkungen durfte er weder aus der Schweiz noch aus Frankreich erwarten; vor sich sah er einen überlegenen Feind, in seinem Rücken wuchs der Aufstand. Schwärme bewaffneter Milizen und Gebirgsbewohner traten den Franzosen auf den be-

<sup>1)</sup> Miliutin II, 61; Ö. M. Z. a. a. O. I, 2, 310, Vgl. Günther, Der Feldzug Lecourbes, S. 86.

<sup>2)</sup> Miliutin II, 58, 62, 77.

schwerlichen Wegen gegenüber, brachten einige feste Punkte wie Mondovi und Oneglia, sogar die kleine Festung Ceva in ihre Gewalt und bedrohten die große Straße über den Col di Tenda, während das verbündete Heer bereits durch die Besetzung von Novi den Weg durch die Bocchetta nach Genua verlegte. diesen letzteren wieder frei zu machen, unternahm Moreau, der gleichfalls von der Stärke und den Absichten seines Gegners gar keine Kenntnis besaß, von Alessandria aus mit der Division Victor einen Vorstoß über die Bormida bei Marengo. Hätte er einen Tag gewartet, so hätte er nach Suworows Abzug die Wege frei gefunden und die allein zurückgebliebene Division unter Seckendorf vielleicht in die übelste Lage bringen können. Am 16. geriet er dagegen mitten zwischen die zum Abzuge sich anschickenden Verbündeten. Zuerst erlangte er gegen die österreichischen Truppen unter Lusignan einige Vorteile, musste aber, als Bagration mit einer russischen Abteilung dazukam, sich zurückziehen, mit beträchtlichem Verluste und doch noch glücklich genug, daß er nicht von einer mehr als dreifachen Übermacht erdrückt wurde 1). Er hielt danach jeden Versuch, sich den Weg durch die Bocchetta wieder zu eröffnen, für unmöglich, wagte auch nicht mehr, die vorgeschobene Stellung bei Alessandria und Valenza zu behaupten. Er liefs in Alessandria eine Besatzung von 3000 Mann; Victor musste über Acqui und Cairo, auf Wegen, die nur das Fussvolk benutzen konnte, nach Savona ziehen; mit der Division Grenier, ungefähr 8000 Mann, der ganzen Artillerie und Reiterei, dazu einem endlosen Train, schlug Moreau selbst den Weg nach Asti ein; nur auf Umwegen konnte er versuchen, an die Riviera zu gelangen. Dass man ihn ohne Verlust, ohne jede Beunruhigung entkommen liefs und trotz der Überzahl an leichter Reiterei ganz aus dem Auge verlor, ist weder für die österreichischen Generalstabsoffiziere noch für Suworow ein Zeugnis hoher Befähigung. Das Gefecht bei Marengo hatte auf Suworows Pläne gar keinen Einfluss; er blieb bei der früher beschlossenen Bewegung, nur daß sie um zwei Tage verzögert wurde. Am 18. brachen die Truppen auf, marschierten über die Brücke von Mezzana-Corti

<sup>1)</sup> Ö. M. Z. a. a. O. S. 313.

wieder auf das linke Ufer des Po, kamen am 20. nach Candia an der Sesia und warteten hier wieder zwei Tage, bis eine Brücke über den Fluß geschlagen wurde. Hier erhielt man die Nachricht, daß Valenza vom Feinde geräumt, Casale durch ein Streifkorps Vukassovichs genommen sei. Suworow ließ sogleich beide Plätze besetzen, er dachte, sie — so wenig wußte er von den Bewegungen seines Gegners — als Stützpunkt zu benutzen, um Moreau in den Rücken zu gelangen und ihn dadurch zum Aufgeben seiner Stellung bei Alessandria zu nötigen. Als man der Wahrheit näher kam, ließ er ein russisches Korps zur Beobachtung dieser Festung zurück; er selbst führte die Armee statt gegen Moreau am 23. auf dem linken Ufer des Po den Weg gegen Turin und langte am 25. vor der piemontesischen Hauptstadt an 1).

Es war augenscheinlich, dass eine Besatzung von 3400 Mann eine so umfangreiche Stadt inmitten einer meistens feindlich gesinnten Bürgerschaft nicht behaupten könne. Gleichwohl wies der General Fiorella die wiederholten Aufforderungen Suworows zurück; es wurden am 26. schon alle Anstalten zum Sturme getroffen, als Vukassovich ein Einverständnis mit dem Kommandanten der Nationalgarde herbeiführte. Durch das geöffnete Po-Tor drang er in die Stadt, und die Franzosen suchten eiligst in die Zitadelle zu entkommen. Nachmittags hielt Suworow seinen Einzug unter einem Jubelgeschrei, das, wie er selbst schreibt, noch viel stärker war als in Mailand. Noch an demselben Tage machte er in einer Proklamation bekannt, dass er die Ordnung der Dinge, wie sie bis zum 8. Dezember 1798 bestanden hatte, wieder einführen werde: alle Würden, Ämter, Titel und Orden wurden hergestellt, die schon am 6. und 8. Mai erlassenen Proklamationen von neuem veröffentlicht, der Graf St. André zum Gouverneur von Turin ernannt, der General de Latour mit der Regierungsgewalt für ganz Piemont in militärischen und administrativen Angelegenheiten betraut. 28. feierte man ein Siegesfest. Im Theater, wo dem Befreier ein festlicher Empfang bereitet war, erhob sich auf der Zinne eines Ruhmestempels die Büste Suworows 2).

<sup>1)</sup> Miliutin II, 70, 74f., 89f.

Bericht aus Turin vom 30. Mai in der Gazette de Leyde vom 25. Juni.

Mittlerweile wurden die militärischen Aufgaben nicht vergessen. In den nach der Schweiz gelegenen Alpentälern, wo die waldensische Bevölkerung sich für die Franzosen bewaffnet hatte, wurde die Ruhe hergestellt, Susa und Pignerol besetzt, und in Fenestrelle eine Besatzung von 600 Piemontesen ohne Mühe zur Übergabe gebracht. Aber dem eigentlichen Gegner hatte man gleichwohl währenddessen Tage und Wochen zur Lösung einer der schwierigsten Aufgaben Zeit gelassen. Von Asti hatte Moreau mit der Division Grenier seinen Rückmarsch nach Villanova auf der nach Turin führenden Straße fortgesetzt. Hauptzweck dieser Bewegung war, die ungeheuere aus Italien und zuletzt noch aus Turin und Toskana zusammengebrachte Beute über Fenestrelle und Briançon nach Frankreich in Sicherheit zu bringen. Als der General Drouot dieses Auftrages sich mit Glück und Geschick entledigt hatte, dachte Moreau den Weg über Ceva nach Savona an die Riviera zu nehmen. Aber jetzt wurde er in der gefährlichsten Weise aufgehalten. Den Insurgenten war es gelungen, sich Cevas zu bemächtigen; ein österreichischer Hauptmann Schmelzern hatte in einem külmen Streifzug durch die französischen Truppen hindurch 250 Mann irreguläre Soldaten in die Festung geworfen und alle Aufforderungen und Versuche französischer Generale zurückgewiesen. Hätte Suworow seinen Gegner, wie er konnte, mit vierfacher Übermacht bedrängt, Moreau wäre in die übelste Lage geraten, da die einzige noch übrige Strafse über den Col di Tenda nach Nizza durch herabgestürzte Felsblöcke unwegsam geworden war. Aber man liefs ihm Zeit, in unablässiger Arbeit, drei Tage und drei Nächte lang, einen Übergang über das Gebirge für die Artillerie fahrbar zu machen; so gelangte er am 6. Juni an die Riviera und weiter nach Genua, wo er mit Perignon, der sich in der Bocchetta gehalten hatte, die Verbindung herstellte.

Aber war auch nicht alles für die Verbündeten erreicht, was ein Feldherr mit solchen Mitteln hätte erreichen können, immer durfte man die Erfolge des Feldzuges außerordentliche nennen. In zwei Monaten war beinahe ganz Oberitalien den Franzosen wieder entrissen. Kaum war Suworow in Turin eingezogen, als er am 27. Mai die Nachricht erhielt, General Gardanne habe am 25. die Stadt Alessandria übergeben und sich in die Zitadelle zurück-

gezogen. Beinahe gleichzeitig traf die Nachricht ein, daß die Zitadelle von Mailand nach nur zweitägiger Belagerung am 23. kapituliert habe, an demselben Tage, an welchem Ferrara mit einer Besatzung von 1500 meistens ligurischen und piemontesischen Soldaten sich dem General Klenau ergab. Da Peschiera schon am 6. Mai, Pizzighettone am 9. Mai vorangegangen waren, blieben jetzt in ganz Oberitalien nur Genua, Mantua, Cuneo und die Zitadellen von Alessandria und Tortona in französischer Gewalt.

## H.

Und zu derselben Zeit trat auch auf den übrigen Schauplätzen des Krieges, in Unteritalien, in Graubünden und in der Schweiz die Übermacht der Verbündeten hervor.

Wir haben gesehen, daß selbst nach großen Verlusten, nach den unglücklichen Gefechten bei Taufers und Martinsbruck (25. März) Bellegarde seinen Gegnern so beträchtlich überlegen blieb, daß Lecourbe und Dessolles nach Massenas Anweisung sich beschränken mußten, das Engadin zu behaupten, eine Aufgabe, die durch Schneefälle und üble Witterung, aber noch mehr durch den Charakter des österreichischen Generals erleichtert wurde. Niemand erkennt in dem Bellegarde von 1799 den feurigen Offizier wieder, der vier Jahre früher am Rhein in Wurmsers Hauptquartier die Seele eines kühnen, unermüdlichen Vorgehens gewesen war. Jetzt schien seine Untätigkeit so unbegreiflich, daß die erbitterte Bevölkerung, die ihm die Schuld ihres Unglücks beimaß, ihn sogar des Verrats beschuldigte, und dass das Landesaufgebot sich weigerte, unter seiner Führung weiter zu fechten. Erst Ende des Monats März setzte er seine Reserven, beinahe 25 000 Mann, gegen Nauders und Glurns in Bewegung. Lecourbe konnte sich unangefochten den Inn hinaufziehen, um bei Remus eine feste Stellung einzunehmen, und es dauerte bis zum 4. April, ehe sich Bellegarde zum Angriff gegen Dessolles entschloß. Gegen die Übermacht konnte der französische General die Stellung bei Taufers nicht halten; er zog über den Ofenpass in das Engadin, blieb aber nicht lange mit Lecourbe vereinigt, sondern ging weiter, um das Veltlin zu decken, über den Berninapafs nach Tirano zurück. Als dann in Oberitalien Scherer die Stellung am Mincio aufgeben und über die Adda zurückgehen mußte,

wurde Dessolles mit seinem Korps nach Italien und an die Spitze des Generalstabes berufen 1). Zum Ersatz sandte Lecourbe 2000 Mann unter Loisonin das Veltlin, obgleich ihm selbst wenig mehr als 4000 Mann verblieben. Aber statt seine Übermacht zu benutzen, verweilte Bellegarde wieder mehrere Wochen tatenlos vor Remus. Auch Hotze wurde dadurch zur Untätigkeit gezwungen; nur mit Mühe erreichte er, dass endlich für den 30. April ein gleichzeitiger Angriff auf Remus und den Luziensteig beschlossen wurde. Aber zu seinem Unglück; denn der Sturm, den er selbst unternahm, wurde am 1. Mai mit großem Verluste zurückgeschlagen, und die Truppen Bellegardes langten nach einem schlecht berechneten Plane ermüdet, verspätet, vereinzelt am Abend des 30. April vor den französischen Schanzen an, ganz außerstande, noch etwas Wirksames zu unternehmen 2). Dabei war aber die Gefahr, ja die Unhaltbarkeit der französischen Stellung so deutlich hervorgetreten, daß sich Lecourbe schon in der Nacht zum Rückzuge entschloß. Am 2. hatte er noch ein hitziges Gefecht bei Süs zu bestehen, am 4. ging er über den Albulapass nach Graubünden, wo er bei Lenz und Thusis Stellung nahm. Nach der Räumung des Engadin konnte sich Loison noch weniger im Veltlin behaupten; er wurde durch eine von Bellegarde entsandte Brigade des Obersten Strauch vom Oglio und bereits vom Comersee her bedroht. Eiligst zog er die Adda abwärts nach Morbegno; gleich hinter ihm drang Strauch in das Veltlinertal, und da Prinz Viktor Rohan schon am Comersee sich ausdehnte, blieb Loison kein Ausweg, als über Chiavenna und den Splügen den Rückzug in das Oberrheintal zu nehmen, wo er am 8. Mai eintraf. Die Gotthardstraße war nunmehr preisgegeben, ein Nachteil, den Lecourbe für so bedeutend hielt, daß er ungesäumt Loison nach Bellinzona weitergehen liefs und ihm zu folgen beschloss 3). Loison, der am 10. in Bellinzona eintraf, verwickelte sich sogleich in ein Gefecht mit dem Prinzen Rohan, der unterdessen von Porlezza nach Lu-

<sup>1)</sup> Koch, Mémoires de Massena III, 167; Miliutin I, 593.

Günther a. a. O. S. 68f.; Koch a. a. O. III, 170ff.; Angeli II, 156 ff.
 Die Frage, ob Lecourbe auf eigenen Antrieb oder auf Befehl Massenas die Vorrückung unternommen habe, wird von dem Erzherzog Karl und Jomini verschieden beantwortet, vgl. darüber Günther a. a. O. S. 198 ff.

gano gekommen war. Am 13. langte auch Lecourbe in Bellinzona an, warf die Truppen des Prinzen Viktor Rohan über den Monte Cenere bis über die Tresa zurück und wurde von weiterer Verfolgung nur dadurch abgehalten, daß er seinen Rücken durch Abteilungen Strauchs bedroht glaubte. Es waren dies die Gefechte, welche, wie wir sahen, auf Suworow so großen Eindruck machten und nicht zum wenigsten ihn bewogen, seinen Plan auf dem rechten Po-Ufer aufzugeben. Darin lag der wichtigste Erfolg, den Lecourbe erreichte, denn an den italienischen Seen konnte er sich nicht behaupten. Bald sah er sich den vereinigten Truppen Rohans und Strauchs und den Verstärkungen gegenüber, welche Suworow unter Hohenzollern geschickt hatte; er mußte froh sein, daß er am 19. ungestört den Rückzug nach Bellinzona und weiter gegen den Gotthard antreten konnte.

Den Hauptgrund dieser raschen Rückwärtsbewegung haben wir in dem zu suchen, was mittlerweile in Graubünden geschehen war. Seit den Siegen des Erzherzogs in Schwaben war in den Urkantonen die Abneigung gegen die Franzosen und das neue Staatswesen wieder offen hervorgetreten. Am 3. April mußte eine Proklamation Massenas unter den stärksten Drohungen Ruhe gebieten; gleichwohl brach vor dem Ende des Monats, zuerst am 26. April in Uri, der offene Aufstand aus und verbreitete sich bald über Schwyz, Zug, im Leventiner und im oberen Rheintal. Wären österreichische Truppen zur Stelle gewesen, hätten Versprechungen, die, wie es scheint, von Hotze ausgingen, sich erfüllen lassen, den Franzosen hätte der neue Feind, besonders in Graubünden, sehr gefährlich werden können. Aber Bellegarde zögerte, wie gewöhnlich, auch nach dem Rückzuge Lecourbes, die Vorteile der Lage zu benutzen, und die Franzosen erhielten Zeit, die Bewegung in dem Blute ihrer unglücklichen Urheber zu ersticken. Schon am 6. Mai war das uralte prächtige Benediktinerstift bei Dissentis mit seinen Kunstschätzen und Archivalien nebst dem größten Teil des Ortes von Soldaten eingeäschert, die durch den vorgängigen Mord ihrer Kameraden zur Wut gereizt waren 1). Aber am 14. Mai unternahm Hotze nochmals einen Angriff gegen den Luziensteig,

<sup>1)</sup> Günther, S. 82.

diesmal mit glücklichem Erfolg; die Franzosen wurden umgangen. der Luziensteig in raschem Ansturm genommen, mehrere Tausend gefangen. An demselben Tage setzte sich auch Bellegarde endlich in Bewegung und gelangte über die von Lecourbe verlassenen Gebirgspässe nach Lenz und Davos, drang in das obere Rheintal und vertrieb ohne Mühe die französischen Abteilungen, die sich unter Chabran noch darin gehalten hatten. Der ganze Oberrhein befand sich in der Gewalt der Österreicher; die Verbindung zwischen Hotze und Bellegarde war hergestellt und noch weit größere Erfolge hätten sich erreichen lassen, wenn Bellegarde, wie es in seiner Macht stand, sich rasch genug des Gotthards bemächtigt und dadurch Lecourbe und Loison den Rückzug abgeschnitten hätte. Aber weder die dringenden Schreiben des Erzherzogs noch die Bitten Hotzes konnten den ewig Zaudernden zu einem kräftigen Entschlufs bewegen. Bei einer Zusammenkunft mit Hotze am 19. Mai in Chur 1) erklärte er, mit der Besitznahme Graubündens sei seine Aufgabe erfüllt; er müsse jetzt, den Anweisungen Suworows folgend, sich nach Italien wenden, und so nahm er mit den vier Brigaden, Friedrich Bellegarde, De Briev, Nobili und Loudon, den Weg über den Splügen nach Como. Ungestört konnte Lecourbe auf die Nachricht der ihm drohenden Gefahren und nach Anordnung Massenas seinen Rückzug fortsetzen: auf dem St. Gotthard ließ er Loison mit 3600 Mann zurück; er selbst gelangte am 24. Mai nach Altorf.

<sup>1)</sup> Angeli, II, 172.

## Drittes Kapitel.

## Der Rastatter Gesandtenmord.

Während in Oberitalien und in Graubünden so bedeutsame Wandlungen sich vollzogen, war der Erzherzog Karl, der die größte, am besten ausgerüstete Armee des ganzen Krieges befehligte, wochen-, beinahe monatelang in der Stellung verblieben, die er vor Ende März eingenommen hatte. Die Übermacht und der Sieg bei Stockach wurden, wie wir sahen, nur lässig benutzt. Der Erzherzog hegte auch jetzt von der Stärke seines Gegners übertriebene Vorstellungen, besorgte, daß sie durch beträchtliche Zuzüge noch erhöht werden könnte, und man liest mit Erstaunen, wenn er am 31. März seinem Onkel, dem Herzog Albert von Sachsen-Teschen, schreibt: "Wir werden also in einigen Tagen eine neue Schlacht haben. Das ist schrecklich!" 1) Nur von leichten Truppen verfolgt, konnten die Franzosen, wenn auch in aufgelösten Reihen, so doch ohne beträchtlichen Verlust an Mannschaft, am 6. April über den Rhein gelangen. Nichts hinderte aber jetzt die österreichischen Truppen, sich weiter am rechten Ufer auszubreiten: dadurch wurde denn auch das Ende des Rastatter Kongresses entschieden.

Dass der Kongress noch immer fortdauerte, war eigentümlich genug und erklärt sich nur durch die verwirrten Zustände des deutschen Reiches, wo nach Belieben der eine Krieg führte, der andere sich neutral verhielt, der dritte abwechselnd im Kriege oder in der Neutralität Schutz und Vorteil suchte. Der heftige

<sup>1)</sup> Wertheimer, Erzherzog Karl und die zweite Koalition. Archiv für österreichische Geschichte, Bd. 67, S. 208, Wien 1885.

Kaiser Paul hatte schon zu Anfang des Jahres gefordert, daß der Kongreß aufgelöst würde ¹), und Österreich wäre nicht weniger dazu geneigt gewesen, besonders nachdem durch den Tod Karl Theodors die Verhältnisse in Rastatt sich so ungünstig gewendet hatten. Aber bei dem ungewissen Ausgange des Krieges blieb es für den Kaiser immerhin bedenklich, ohne Zustimmung der Deputation und der größeren Reichsfürsten, insbesondere Preußens, einen so entscheidenden, für die süddeutschen Reichsstände unerwünschten Schritt zu tun. Es dauerte noch einige Zeit, bis Graf Lehrbach am 11. März und der kaiserliche Plenipotentiar, Graf Metternich, am 13. April den Kongreßort verließen.

Gerade als Metternich sich zur Abreise anschickte, am 10. April, waren die ersten österreichischen Husaren von den Regimentern Kaiser, Sachsen und Szekler in das Murgtal eingerückt. Der Oberst Barbaczy nahm in Gernsbach, später in Rothenfels sein Quartier. Was nun folgte: die Beunruhigung und die letzten Verhandlungen des Kongresses, die Abreise der Deputierten, die Ausweisung der französischen Gesandten, endlich die Katastrophe, welche den Kongress für immer in der Geschichte und im Andenken der Menschen erhält, wurde in einem früheren Bande bereits ausführlich geschildert 2). Nachzutragen ist nur, was durch die neueste Forschung ins Licht gestellt wird. Im Jahre 1895 fanden sich auf dem Wiener Kriegsarchiv und im Archiv des Erzherzogs Albrecht, jetzt Erzherzogs Friedrich, noch mehrere auf das Ereignis bezügliche Dokumente, insbesondere in dem Konzeptbuch des Erzherzogs Karl der wichtige Brief an den Kaiser vom 18. Mai, der als erste Äußerung eines der Nächstbeteiligten einen neuen Einblick eröffnete. Ich begründete danach in der Schrift "Der Rastatter Gesandtenmord" (Bonn 1896) eine Auffassung, welche zum Teil hier wiederholt werden kann. Seitdem wurden auf Anregung des um die Wissenschaft so hochverdienten Direktors des Kriegsarchivs, Feldzeugmeisters v. Wetzer, die hundert Jahre auf dem Kriegs- und dem Haus-, Hof- und Staatsarchiv

<sup>1)</sup> Der Rastatter Kongress II, 278 ff.

Vgl. Der Rastatter Kongreis II, 299 ff., 313 ff. Vgl. auch Obser, Politische Korrespondenz Karl Friedrichs von Baden 1783—1806, Heidelberg 1893, III, S. XXXIV ff. und 219 ff.

verborgenen Papiere über den Gesandtenmord von Hauptmann Oskar Criste veröffentlicht <sup>1</sup>). Die rückhaltlose Offenheit, welche aus jedem Abschnitt des Buches hervortritt, gibt die Gewähr, daßs auf den Wiener Archiven zurzeit kein anderes Aktenstück mehr zur Aufklärung sich heranziehen läßt. Unter zahlreichen neuen Urkunden findet man den wichtigen Brief des Erzherzogs Karl vom 2. September und die lange erwarteten Akten der Villinger Untersuchungskommission. Das Werk wird für immer eine wesentliche, dankenswerte Quelle für den Forscher bleiben, wenn er auch mit den Folgerungen des kundigen Herausgebers nicht übereinstimmt.

Mit voller Sicherheit ergibt sich auch jetzt, daß die österreichische Regierung der Gewalttat vollkommen fremd war, ja dass sie auf das peinlichste dadurch berührt wurde. Was konnte einem Manne wie Thugut ferner liegen, als wegen des geringfügigen Vorteils, der sich von der Wegnahme der Gesandtschaftspapiere erwarten liefs, die Kongressmitglieder, die deutschen Reichsstände, ja alle rechtlich Denkenden gegen Österreich aufzubringen und dem Direktorium eine furchtbare Waffe, ein unschätzbares Mittel, die Kriegswut des Volkes zu entflammen, in die Hand zu geben? Anders war die Stimmung der Militärbehörden. Hier überwog die Erbitterung über die Art, wie die französischen Gesandten in Deutschland ihre Stellung zu Intrigen und Spionendiensten mißbrauchten. iedes andere Gefühl so sehr, dass man nach der Abreise Metternichs den diplomatischen Charakter der drei Bevollmächtigten nicht mehr anerkannte und sich für berechtigt hielt, nicht bloß ihre Korrespondenz zu hindern, sondern auch ihrer Briefschaften, ja sogar des Gesandtschaftsarchivs sich zu bemächtigen 2). Man hoffte darin den Beweis ihrer Umtriebe und das Mittel zu finden, noch andere missliebige Personen, insbesondere den bata-

Beiträge zur Geschichte des Rastatter Gesandtenmordes, Wien 1899. (Mitteilungen aus dem K. u. K. Kriegsarchiv. Neue Folge XI. Band.)

<sup>2)</sup> Über die früheren Verhandlungen zwischen dem Hauptquartier und dem kaiserlichen Plenipotentiar, dem Grafen Metternich, in Rastatt und die Ausweisung der französischen Gesandten Alquier in München, Bacher in Regensburg, Trouvé in Stuttgart, sowie über die kriegsrechtlichen Deduktionen des im Hauptquartier sehr einflußreichen Hofrates Faßbender vgl. Der Rastatter Kongress II, 299 ff.

vischen Gesandten Strick van Lindschoten und den dänischen Gesandten v. Wächter aus Stuttgart und aus den Linien der kaiserlichen Heeresmacht zu entfernen. In dieser Stimmung wurde um die Mitte April aus dem Hauptquartier an das Kommando der Vorhut die Weisung gegeben, die französischen Gesandten auf der Heimreise anzuhalten und ihre Papiere in Beschlag zu nehmen. Gleichzeitig oder einige Tage später richtete der Chef des Generalstabs, Generalmajor v. Schmidt, im übrigen das Muster eines braven und edeldenkenden Offiziers, ein Schreiben an den Oberstleutnant Mayer v. Heldenfeld beim Generalstabe des die Vorhut befchligenden Generals Kospoth, freilich nur ein Privatschreiben, das aber gleichwohl auf den späteren Hergang von unheilvollem Einfluss gewesen ist. Den Inhalt kennen wir nur aus dem, was der Erzherzog später darüber sagt. Sieher ist, daß Schmidt über das Benehmen der Franzosen mit soldatischer Derbheit sich ausliefs und nicht blofs über die Wegnahme des Archivs, sondern auch über die Gesandten selbst Gedanken zum Ausdruck brachte. die, wenn sie zur Ausführung gelangten, ihre Person gefährdeten. Mayer, ein unruhiger, zu eigenmächtigem Handeln geneigter Kopf, griff diese Gedanken auf, teilte sie auch den Generalen Merveldt und Görger mit. Weiter gelangten sie dann an die unteren Stufen und führten, freilich ohne dass wir über den Weg irgend eine andere Nachricht als die Äußerung des Erzherzogs besäßen, zu verhängnisvollen Anordnungen. Am Abend des 28. April, als Rastatt von den Österreichern besetzt war und die Abreise der Franzosen nahe bevorstand, wurden von dem Rittmeister Burkhard, der in Rastatt befehligte, zwei Patrouillen Szekler Husaren ausgeschickt, einmal um gegen einen mörderischen Überfall französischer Truppen Sicherheit zu gewinnen, dann auch, wie die Folge ergibt, mit Befehlen gegen die französischen Gesandten. Erst nach längerem Zögern, nach Beseitigung verschiedener Hindernisse, entschlossen die Gesandten sich zur Abreise. Kaum 200 Schritt von der Georgivorstadt, als der lange Wagenzug auf der Landstraße nach dem Übergangspunkte Plittersdorf sich fortbewegte, wurde er von Bewaffneten angefallen; Bonnier und Roberjot werden aus dem Wagen gerissen und erschlagen, während Debry mit glücklicher Geistesgegenwart sich rettet. Die Wagen werden geplündert, die Papiere zum Teil in die Murg geworfen. Nach Mitternacht, etwa zwischen ein und zwei Uhr, kehrte der traurige Zug, von den Szeklern geführt, wieder nach Rastatt zurück. Auch dort wurden die Wagen aufs strengste bewacht, der Überrest der Papiere demnächst in das Hauptquartier, einige Stücke sogar nach Wien geschickt.

Die erste Nachricht von dem Ereignis kam nach Rastatt durch den ligurischen Gesandten Boccardi und seinen Bruder, die bei dem ersten Lärm aus einem der letzten Wagen gesprungen und auf Seitenwegen wieder in die Stadt gelangt waren. Der Direktorialgesandte Albini begab sich in Begleitung einiger Gesandten zu Burkhard; er meinte, die französischen Gesandten seien, wie Boccardi, aus dem Wagen gesprungen, und bat um eine Patrouille, sie aufzusuchen und in Sicherheit zu bringen, was der Rittmeister versprach. Aus seinem ersten, sehr verworrenen Berichte an Barbaczy ersieht man, dass er von den Vorgängen bei den Wagen nur so viel wußte, als er von Albini erfahren hatte. Bald darauf erstattete aber der Wachtmeister Konczak, der Führer der einen Patrouille, der in die Stadt geeilt war, seinen Bericht, und gleich nach ihm erschien unter Führung des Grafen Goertz aufs neue eine Anzahl von Gesandten. Entsetzt, in äußerster Bestürzung erhoben sie die heftigsten Vorwürfe, dass Bonnier und Roberjot von den Szeklern ermordet seien. Burkhard, offenbar selbst bestürzt, beinahe fassungslos, antwortet, "es sei ein unglückliches Missverständnis: in der Nacht schweiften freilich die Patrouillen umher und da könne dergleichen leicht geschehen: die französischen Minister hätten nicht bei Nacht reisen sollen 1)." Seinem Obersten gibt er in einem zweiten Bericht von dem Tode der beiden Gesandten Kenntnis; Plünderung sei auch dabei vorgekommen. "Debry", setzt er hinzu, "soll vielleicht noch leben. Ich schicke einen Korporal und sechs Mann ab, um ihn noch zu retten 2)." Die Wagen, die unterdessen zurückgekommen waren,

Worte aus dem "Authentischen Bericht" der Kongressgesandten, die durch Burkhards Aussagen in dem Verhör vom 8. Mai bestätigt, wenigstens zugegeben werden. Vgl. Criste a. a. O. S. 254.

<sup>2)</sup> Burkhards erster und zweiter Bericht bei Criste a. a. O. S. 161 f. Der Hütter, Der Krieg von 1799. I.

dachte Burkhard am nächsten Tage in Barbaczys Standquartier nach Rothenfels zu schicken. Der Oberst hatte auf Burkhards ersten Bericht einen Wachtmeister nach Rastatt gesandt, genaue Auskunft und Untersuchung gefordert. Infolgedessen schickte Burkhard in einer späteren Morgenstunde einen mehr geordneten "Bericht". Nachdem er von der Abreise der französischen Gesandten gesprochen hat, fährt er fort: "Eine Viertelstunde und auch noch weiter von der Stadt stieß eine Patrouille unter dem Wachtmeister Konczak, der linksher von dem Rheine kam, auf diese Wagen, eine andere Patrouille, so rechts vom Rheine her kam, stieß zu gleicher Zeit auf diese Wagen. Da nun von allen Seiten das Gerücht ging, daß die französischen Trouppen in großer Anzahl am 28. über den Rhein gesetzet, welches den beiden Unteroffiziers auch zu Ohren kam, so waren sie äußerst aufmerksam, und da die Leute bei den Wagen französisch sprachen, so glaubten die Corporals, dass es zur Armee gehörige Personen wären, und es wurden der Herr Bonnier und der Herr Roberjot zusammen todtgehauen, der Jean Debry wurde zwar auch zerhauen, aber sein Leichnam ist nirgends zu finden und er muß, äußerst stark blessiert, sich wo verstecket haben. Da, als dieser unvorhergesehene Vorgang, dass die Wagen angegriffen worden, in Rastatt ankam, jedoch so, dass die französischen Minister Gelegenheit gehabt, zu entspringen, so schickte ich in aller Eile den Herrn Oberlieutenant von Szentes zu Pferd mit einer Wache ab, um den zu hitzigen unwissenden Patrouillen Einhalt zu tun und die Gesandten zu retten, allein es war zu spät 1)."

Gleich nachdem Barbaczy um zwei Uhr morgens den ersten Bericht Burkhards erhalten hatte, beförderte er ihn weiter an General Görger. Er bemerkt dazu: "Um so viele Missverständnisse nicht zu verursachen und kein weiteres Aufsehen zu erwecken, mußste ich ihm (Burkhard) den Befehl erteilen, daß nun alles passiert werden soll, und schiebe überhaupt alles auf die Finstere der Nacht. Da mir jedoch diese Meldung selbst kon-

zweite Bericht, nach der Rückkehr der Wagen verfast, gelangte gegen drei Uhr an Barbaczy nach Rothenfels.

<sup>1)</sup> Criste S. 187f.

fus vorkömmt, so behalte ich mir vor, das weitere umständlich nachzutragen". Gerade da der Brief um drei Uhr abgehen soll. erhält Barbaczy auch die zweite Meldung, die er ohne jeden Zusatz beilegt 1). Einige Stunden später empfängt er dann das bekannte Schreiben der Kongressgesandten, welches von dem Anfall gegen die französischen Gesandten redet, aber ohne dem österreichischen Obersten gegenüber die Täter bestimmt zu bezeichnen. Barbaczy läßt dagegen in der Antwort über seine Meinung gar keinen Zweifel. Er fühlt sich tief gebeugt durch den Schmerz, daß das Verbrechen durch einige raubsüchtige Gemeine unter dem Schutze der Nacht begangen sei, die unter seinem Befehl gehabt zu haben er Zeit seines Lebens bedauern müsse. Zu dieser Greueltat würden sich jedoch jene von Plünderungssucht geleiteten Verbrecher nie herbeigelassen haben, wenn die französische Gesandtschaft, welche vierundzwanzigstündige Frist zur Abreise bekam, bei Tage abgereist wäre. Er gibt in diesem Augenblicke den Befehl, daß ein Offizier mit einem Kommando den glücklich Geretteten bis an den Rhein Sicherheitsgeleit leiste 2). Man sieht, er schreibt ganz in dem Sinne, wie er vorher Görger ankündigte, nur daß er nach dem zweiten Bericht Burkhards auch noch die Plünderungssucht seiner Leute ganz ohne Not an die große Glocke hängt. Begreiflicherweise gibt er auch seiner vorgesetzten Behörde von dem Schreiben der Gesandten und seiner Antwort Nachricht in Ausdrücken, so merkwürdig, daß sie hier nach dem vollen Wortlaut folgen müssen. "Nun ist die Sache vollendet und das zu vermuten gewesene Klagelied der sämtlichen Gesandtschaften auch hier, welches ich Euer Excellenz im Original anzuschließen nicht unterlasse. Ich fand es für nötig, die in der Anlage abschriftlich beigeschlossene Antwort zu erstatten und durch sie den Keim zu unserer Verteidigung vorläufig zu legen, indem ich mich auf meine gestern um 64 Uhr durch den Regiments-Auditor den französischen Ministern gegebene 24stündige Frist berufe, das an ihnen verdient erfüllte Verhängnis auf ihre nächtliche Abreise schiebe und so die ganze Sache einigen durch

<sup>1)</sup> Criste S. 188.

<sup>2)</sup> Ebenda S. 193.

Plünderungs-Sucht verleiteten excessiven Gemeinen beilege und meinen Abscheu dagegen dergestalt äußere, daß ich die Täter allsogleich festsetzen und von dem Herrn Rittmeister eine schleunige Untersuchung hierüber abfordern lasse."

"Ich fand mich zu dieser Bemäntlung um so mehr veranlaßt, als mir in den Euer Excellenz heute Nacht schon mitgeteilten Rapporten gemeldet wird, daß auch hiebei eine Plünderung der Wagen vorgefallen sei. Als ich diese Antwort an die Herrn Gesandten expedierte, hat mir der Herr Rittmeister von Burkhard auch nebenfolgenden, wohlinstruierten Befund über die ihm von mir anbefohlene Untersuchung eingeschicket, wodurch die Täter durch ihr Missverständnis, dass es laut dem hier allgemein zu hören gewesenen Bericht Franzosen seien, die uns zu attaquieren das Vorhaben hätten, sehr leicht allgemeine Entschuldigung erlangen können. Um daher diesem Mißsverständnis den letzten Anschein der Wahrscheinlichkeit zu geben, mußte ich das abverlangte Convoi den sich geretteten Franzosen gewähren und dadurch alle mögliche Absichtlichkeit vermeiden". Eine Nachschrift sagt: "Dies schrieb der Auditor, der von allem Kenntnis hatte; ich kann nicht schreiben, weil ich elend bin und bitte um Erlaubnis, auf ein paar Tage bis Beiersbrunn gehen zu können, um meine Gesundheit herzustellen 1)."

Barbaczy mag geglaubt haben, durch seine Berichte sein Benehmen hinreichend gerechtfertigt zu haben. Noch am 1. Mai empfiehlt er seinen Auditor Oberleutnant Ruziczka mit zuversichtlichen Worten zur Beförderung zum Rittmeister \*). Aber er wurde bald enttäuscht. Der Erzherzog geriet, als er durch Kospoth am 1. Mai die von Barbaczy eingeschickten Rapporte erhielt, in heftigen Unwillen. Es ist möglich, freilich nicht wahrscheinlich, daß er sogar den Plan, die Papiere wegzunehmen, nicht gekannt hat \*). Jedenfalls hatte er

<sup>1)</sup> Criste S. 193ff.

<sup>2)</sup> Ebenda S. 198, Anm.

<sup>3)</sup> Es wäre ein Beweis arger Insubordination, wenn Schmidt und die Generale solehe Anordnungen ohne Wissen des Höchstkommandierenden getroffen hätten. Offenbar handelt es sich dabei nicht um eine Privatsache, und der später anzuführende Brief Merveldts an Kospoth vom 18. April ist kein Privatschreiben. In den Erlassen des Erzherzogs vom 25. und 28 April

noch in seinen Schreiben vom 25. und 28. April jede Vorsicht und Klugheit in bezug auf die persönliche Sicherheit der Gesandten empfohlen. Von seinem Unwillen zeugt der Erlaß, den er am 1. Mai an Kospoth richtete. Aus den Rapporten Barbaczys, heifst es, habe er gesehen, daß sowohl der Oberst als Burkhard an den Vorfällen große Schuld tragen. Kospoth soll unverzüglich beide zur Verantwortung ziehen und ohne den mindesten Zeitverlust die Manuschaften, welche sich der Mordtat schuldig gemacht, in Verhaft nehmen. Eine Kommission unter Feldmarschalleutnant Graf Sporck soll den Vorfall genau untersuchen, nach einem doppelten Gesichtspunkte. Sie soll erstens die Tatsachen feststellen, und zweitens, um den zu erwartenden Schmähungen von seiten der Franzosen vorzubeugen, "den Hauptaugenmerk dahin richten, damit die Sache die Wendung und Aussicht erhalte, als hätten Zufälle, Versehen etc. hiebei einen Hauptanteil, wie auch, daß das Ereignis der Unvorsichtigkeit der französischen Minister beizumessen sei". Als Untersuchungsort könnte das Standquartier Sporcks, Villingen, bestimmt werden. Man soll auch das Zeugnis von Personen, die sich in Rastatt befinden und nicht in kaiserlichen Diensten stehen, heranziehen. Schließlich wird noch bemerkt, dass von dem zweiten Gesichtspunkte den Schuldtragenden keine Mitteilung zu machen sei 1).

Infolge dieser Anordnungen trat dann eine Untersuchungskommission von sieben Offizieren in Villingen zusammen, und zuerst wird Barbaczy am 7., Burkhard am 7. und 8. Mai, Wachtmeister Konczak am 10., Korporal Nagy, der Führer der zweiten
Patrouille, am 11. Mai zu Protokoll vernommen. Acht Gemeine
werden weiter am 11. und 13. verhört. In dem zweiten Protokoll,
das die Tage vom 21. bis 30. Mai, mit Ausnahme des 23. und 26.
umfaßt, kommen Burkhard abermals und zwei weniger beteiligte
Offiziere zur Äußerung.

Konczak und Nagy schildern bis auf genaue Einzelheiten

ist nur von der persönlichen Sicherheit der Gesandten die Rede; in dem Schreiben vom 1. Mai und in dem Gespräch mit Eyben vom 4. Mai wird aber die Beigebung einer Eskorte als befohlen vorausgesetzt, die doch die Wegnahme der Papiere hätte verhindern müssen.

<sup>1)</sup> Criste S. 215ff.

ihr Eintreffen und die Vorgänge bei den Wagen. Nach Nagys Erzählung wurde er um acht Uhr mit fünfzehn Mann auf Rekognoszierung ausgeschickt. Von Plittersdorf auf der Straße gegen Rheinau zurückreitend, nahm er in einiger Entfernung einen Lärm wahr und bemerkte einige Lichter, die aber, während er heranritt, eins nach dem anderen erlöschten. Als er über einen Graben setzend auf die Strasse gelangte, bemerkte er, dass mehrere Menschen zu Fuss und zu Pferde gegen den Wald zu eilten und auf der Strasse mehrere Wagen angehalten waren. Soviel er in der Folge ausnehmen konnte, hatten einige dieser unbekannten Leute weiße und graue lange Kleider an. Über ihre Waffen, ihre Kopfbedeckung, ihre Sprache konnte er nichts aussagen. Nagy schickte ihnen sechs bis sieben Mann seiner Patrouille nach; es gelang aber nicht, die Flüchtlinge einzuholen. Eben als er bei den Wagen herunging, kam der Wachtmeister Konczak herangesprengt, und man entdeckte nun zwei Leichname auf der Erde liegend. Von einer Plünderung der Wagen will Nagy nichts wissen. Er habe nur mehrere Schriften und Kleinigkeiten umherliegen sehen und eine zerbrochene Truhe in den Wagen hineingereicht. Bei der Rückkehr nach Rastatt wurden die Soldaten auf Befehl Burkhards untersucht, aber nicht das geringste bei ihnen gefunden, ebensowenig Blutspuren.

Konezak erzählt, er sei abends gegen acht Uhr mit 15 Mann rheinaufwärts gegen Stollhofen auf Rekognoszierung geschickt worden. Als er auf einem Querweg von Iffezheim auf die Rheinauer Straße ritt, hörte er Lärm und Weibergeheul. Er ließ seine Leute in einer Entfernung von einigen hundert Schritt Halt machen und ritt mit vier Leuten auf die Wagen los. Bei dem vierten Wagen traf er den Korporal Moses Nagy, der ihm erzählte, er habe bei seiner Ankunft Leute in den Wald wegsprengen gesehen, sie aber nicht mehr einzuholen vermocht. Er fand die beiden Toten und bemerkte, daß bei den Wagen nur fünf Knechte zurückgeblieben waren; zwei Leute, die den Flüchtlingen vergeblich nachgesetzt waren, kehrten aus dem Walde zurück. Konezak eilte in die Stadt, um dem Rittmeister Bericht abzustatten, während Nagy als Wache bei den Wagen zurückblieb. Plünderung durch Leute der Patrouille ist nicht vorgekommen; bei der Untersuchung wurde

nicht das geringste, was Verdacht erwecken konnte, gefunden, ebensowenig eine Blutspur. Die Aussagen der acht Gemeinen stimmen bis auf unbedeutende Einzelheiten mit den Aussagen des Wachtmeisters und des Korporals überein. Barbaczy kann über den Mord, weil er kein Augenzeuge gewesen sei, nichts aussagen, verwahrt sich aber jetzt nachdrücklich gegen die Beschuldigung seiner Husaren, der er nach einer unvollständigen Meldung in dem Schreiben an die Gesandten nicht widersprochen habe: die bei dem Anfall gebrauchten französischen Redensarten wiesen im Gegenteil deutlich auf die Emigranten hin, besonders den berüchtigten General Danican. Burkhard bestätigt die Aussagen seiner Leute, sucht aus den Umständen zu erweisen, daß kein anderer seiner Husaren bei dem Mord beteiligt gewesen sein könne, und hebt noch nachdrücklicher als Barbaczy hervor, daß der Mord nicht durch Plünderungssucht veranlasst, sondern nur aus persönlicher Rachsucht ausschließlich gegen die drei Gesandten, insbesondere Bonnier, veranlasst sei 1).

Begreiflich genug, dass auf Grund solcher Aussagen der Auditor in den in den Formen der altertümlichen militärischen Jurisprudenz abgefasten "Resultaten", nach den General- und Spezialinformationen, den Indicia und Gegenindicia zu der Folgerung gelangt, dass kein einziges Indicium gegen die Szekler vorliege, denen im Gegenteil die Rettung der übrigen Personen zu danken sei. Nach eben diesen Informationen, meint er, und anderen bekannten Tatsachen sei zu vermuten, dass die Tat von französischen Emigranten aus persönlicher Rache gegen die französischen Minister, vielleicht mit Einstimmung ihrer eigenen Bedienten usw. verübt worden sei <sup>2</sup>).

Für sich allein betrachtet würde das Protokoll einen glänzenden Beweis für die Unschuld der Szekler bilden. Freilich zunächst nur für die beiden Patrouillen, welche am Abend des 28. von Burkhard ausgesandt wurden; keineswegs läge darin der Beweis, daß nicht andere österreichische Soldaten den Mord begangen hätten. Noch immer müßte man als das Wahrscheinlichste

<sup>1)</sup> Vgl. das Villinger Kommissionsprotokoll, Criste S. 233ff.

<sup>2)</sup> Criste S. 353.

betrachten, dass die in den Wald geflohenen Täter, wenn nicht im Einverständnis, wenigstens im nahen Zusammenhange mit der Militärgewalt in Rastatt handelten; denn wer hätte sich, ohne genau zu wissen, was in Rastatt vorging, in dem Wäldchen nahe dem Tore in der regnerischen Nacht in einen Hinterhalt legen sollen für den möglichen, ganz ungewissen Fall, dass die Gesandten da vorüberzögen? Und da bei österreichischen Offizieren nicht leicht Beweggründe denkbar sind, die zu einer der eigenen Sache so nachteiligen Greueltat veranlassen konnten, so wäre es sehr wahrscheinlich, freilich durch keinen positiven Beweis bekräftigt, daß Emigranten, die der österreichischen Militärgewalt nahestanden, vielleicht als Offiziere ihr angehörten, die eigentlichen Urheber des Mordes gewesen seien. Es läßt sich auch nicht verkennen, daß in den zahlreichen Berichten über das Ereignis ein und anderes auf einen doppelten Angriff mit verschiedenen Absichten hindeutet. Bei der Plünderung der Wagen werden die Gesandtschaftspapiere in die Murg geworfen, in solcher Menge, daß sie später im Rheine wieder aufgefischt wurden, während den beiden Patrouillen gerade die Beschlagnahme dieser Papiere zur Aufgabe gemacht war. Allein über bloße Vermutungen kommt man dabei nicht hinaus; die bestimmte Hauptfrage bleibt: Können die Angaben des Protokolls, die Aussagen Nagys und Konczaks als glaubwürdig betrachtet werden?

Und dagegen treten die ernstesten Bedenken hervor.

Ich habe mich bisher mit der bloßen Zusammenstellung der bedeutsamsten Äußerungen begnügt, aber schon dabei wird dem Leser der grelle Widerspruch zwischen dem Protokoll und den früheren Aussagen gerade der nächsbeteiligten Offiziere nicht entgangen sein. Das Zusammentreffen der beiden Patrouillen am Orte des Verbrechens, nachdem die Mörder sich bereits zur Flucht gewandt hatten, war eine Tatsache der einfachsten Art, die durch mehr als dreißig Beteiligte sofort zu unumstößlicher Gewißheit sich erheben ließ. Welchen Grund hatte Burkhard, den Bericht seines Wachtmeisters, eines besonders zuverlässigen, mit der silbernen Ehrenmedaille geschmückten alten Soldaten zu bezweifeln? Wenn Konczak wirklich erzählt hat, was er nach dem Protokoll erzählt haben müßte, so konnte sich der Rittmeister nach den

gegen ihn zu vereinigen 1). Schon in dem ersten Operationsplane hatte der Erzherzog die Befreiung der Schweiz als ein Hauptziel sich vorgezeichnet, und der Kaiser hatte ihm noch am 23. Februar geschrieben, er solle, wenn ihm ein entscheidender Streich gegen Jourdan gelungen sei, "die Expedition zur Befreiung der Schweiz vorhanden" nehmen, "als welche allerdings zu jeder Zeit und an sich selbst ein wichtiger und sehr erwünschter Gegenstand zu verbleiben" habe 2). Am 15. März wird ihm sogar die Proklamation vorgezeichnet, die er beim Einrücken in die Schweiz erlassen sollte 3). Danach handelte der Erzherzog. Schon am 27. gibt er dem Kaiser von seinen Absichten Kenntnis; in den nächsten Tagen traf er seine Vorbereitungen, erliefs sogar eine Proklamation, welche den Schweizern seine baldige Ankunft in Aussicht stellte, und am 7. April kann er dem Kaiser schreiben, jetzt scheine der Augenblick gekommen zu sein, einen Hauptschlag in der Schweiz auszuführen. Er sei entschlossen, längstens bis zum 10. April zwischen Konstanz und Schaffhausen den Rhein zu forcieren, während Hotze gleichfalls mit einem Teil seiner Truppen über den Rhein setzen und gegen St. Gallen vorrücken würde. Von entscheidender Bedeutung, ja durchaus nötig sei aber dafür die Mitwirkung Bellegardes, der nach Graubünden und in die kleinen Kantone vorrücken müsse 4).

Aber wenige Stunden, nachdem das Schreiben abgegangen war, machten Nachrichten aus Wien diesen schönen Hoffnungen ein Ende. Ungefähr gleichzeitig mit dem Siege bei Stockach waren auch die unglücklichen Ereignisse von Taufers und Martinsbruck in Wien bekannt geworden. Der feindliche Einfall in eine Provinz, der man für alle kriegerischen Unternehmungen eine überragende Bedeutung beimaß, ließ keine Freude über die Erfolge des Erzherzogs aufkommen. In sehr kühlen Worten äußert der Kaiser am 2. April seine Freude über den Sieg bei Stockach und um so lebhafter sein Bedauern über die Niederlagen in Tirol. "Ich begreife nun nicht", fährt der Kaiser fort, "was Du mit

<sup>1)</sup> Vgl. Angeli a. a. O. II, 119 f.

<sup>2)</sup> Quellen I. 167.

<sup>3)</sup> Kriegsarchiv, Feldakten, Deutschland 1799 III, 118.

<sup>4)</sup> Quellen I, 178.

fernerem Erfolg so weit vorne wirst machen können, indessen Tirol, der in militärischer Rücksicht wichtigste Teil der Monarchie, so sehr bedrohet ist. Sollte es dem Feind gelingen, daselbst durchzudringen oder sich nur festzusetzen, so würde dieses meine beiden Armeen ganz voneinander trennen und viele üble Folgen nach sich ziehen. Ob die von Dir angetragene Diversion in der Schweiz durch Hotze auf Tirol wirken wird, zweifle ich sehr . . ., indem für ietzt in der Schweizetwas zu unternehmen ohne Schaden des Dienstes Du nicht imstande bist 1)." Der Wunsch des Kaisers geht dahin. Hotze möge so weit verstärkt werden, dass er im Rücken der Franzosen in Graubünden vorgehen könne. Widersprach schon dieses Schreiben den Wünschen des Erzherzogs, so traten noch andere Hindernisse hinzu. Die Antworten Bellegardes stellten sein Eingreifen immer mehr ins Ungewisse, und der Verpflegungsinspektor meldete, daß er den nötigen Proviant bis zum 10. nicht beschaffen könne 2). Die Wirkung des kaiserlichen Schreibens wurde noch verstärkt durch die gereizte Stimmung, welche seit Anfang des Jahres und besonders seit dem Februar zwischen dem Hauptquartier und dem Wiener Hofe herrschte. Sicher war dem Erzherzoge auch nicht unbekannt, daß man seinen Zögerungen und dem Umstande, daß er Hotze nicht hinlänglich verstärkt habe, die Unfälle in Graubünden und Tirol zuschrieb. Mit großer Entschiedenheit verwahrt er sich dagegen in einem Briefe an den Kaiser vom 9. April; an demselben Tage verschob er aber den Zug in die Schweiz, bis man der Mitwirkung Bellegardes versichert sei, d. h. er gab ihn einstweilen auf 3). Ein so plötzlicher Umschwung, das Scheitern lieb gewordener, lange erwogener Pläne hätte selbst auf ein weniger empfindliches Gemüt nicht ohne Einfluss bleiben können. Man begreift, wie der junge Erzherzog, reizbar und schon durch alles Vorgefallene gereizt, davon betroffen wurde. Nach zweijähriger Unterbrechung hatte er wieder Anfälle eines in früher Jugend bei ihm hervorgetretenen Leidens; am 14. April musste er dem Kaiser mitteilen, seine Gesundheit sei seit einigen Tagen

<sup>1)</sup> Quellen I, 177.

<sup>2)</sup> Erzherzog Karl, Der Felizug von 1799. Ausgewählte Schriften III, 159.

<sup>3)</sup> Angeli II, 125 f.; Erzherzog Karl a. a. O. III, 159.

so schlecht, daß er sich werde gezwungen sehen, die Armee zu verlassen; das Kommando habe er dem Feldzeugmeister Wallis übertragen 1). Die peremptorische Kürze einer so bedeutsamen Mitteilung müßte noch mehr auffallen, dürfte man nicht annehmen, daß der Überbringer, Oberst Colloredo, sie durch einen ausführlichen Kommentar begleiten sollte. Aber wäre Karl auch gesund geblieben, eine Änderung der kaiserlichen Beschlüsse würden die lebhaftesten Vorstellungen nicht bewirkt haben. Denn gerade jetzt wurden in Wien Erwägungen maßgebend, welche den Wünschen des Erzherzogs mehr als alles Frühere entgegenwirkten. ersten Male tritt hier der Einfluss der politischen auf die militärischen Maßnahmen hervor, der dann im Laufe des Krieges immer verderblicher sich geltend macht.

Man muss, um gerecht zu bleiben, sich die politische Lage vergegenwärtigen: der Rastatter Kongress hatte trotz des Krieges seine Tätigkeit noch nicht eingestellt. Lehrbach hatte den Kongressort erst am 11. März verlassen, er war dem Erzherzoge als Armeekommissar beigegeben, um, wie der Kaiser schreibt, in allem Hilfe zu leisten, was sich auf Requisitionen, Verpflegung und andere nicht militärische Verhältnisse der Armee beziehe?). Graf Metternich blieb noch bis zum 13. April. Man weiß, wie wenig der Reichstag in Regensburg den Wünschen des Kaisers entgegenkam, wie eifrig die Mehrheit der Reichsdeputierten in Rastatt den Forderungen der Franzosen, selbst auf die Gefahr des offenen Bruches mit dem Kaiser, sich gefügig zeigte. Die Mehrheit der weltlichen Stände zog unzweifelhaft die Hoffnung auf Säkularisationen der Erhaltung der Reichsverfassung vor, war weit mehr geneigt, sich rasch in Besitz der erwarteten Entschädigungen zu setzen, als einen neuen Krieg gegen Frankreich zu unternehmen, der alles wieder in Frage stellte. Den ganzen Norden hielt die preußische Demarkationslinie von jeder Teilnahme am Kriege fern, und im Süden war von den angesehensten und mächtigsten Reichsständen beinahe noch Schlimmeres zu er-Hatte doch selbst Hessen-Darmstadt, uneingedenk der warten.

<sup>1)</sup> Quellen I, 183.

<sup>2)</sup> Der Kaiser an den Erzherzog, 11. März, Quellen I, 173 f.

alten Verbindung mit dem kaiserlichen Hofe, im Februar dem Direktorium sich zu Füßen gelegt und schon im voraus für den Krieg seine Dienste angeboten 1). Auch der Herzog Friedrich von Württemberg, obgleich mit dem österreichischen wie mit dem russischen Hofe verschwägert, wagte nicht, sich gegen die Franzosen zu erklären. Die Vereinbarung von 1796, die Verhandlungen in Rastatt stellten ihm reiche Entschädigungen für seine linksrheinischen Besitzungen in Aussicht: bei dem Kriege war sein Land zuerst allen Drangsalen von neuem preisgegeben. Ja vor seinen eigenen Untertanen fühlte er sich nicht sicher, da sein gewalttätiges Verfahren überall Mißsvergnügen und Widerstand hervorgerufen und den Ideen der Revolution die Wege geöffnet hatte 2). Zu alledem war eine Frage, die bereits so viele Aufregung und Verwickelungen erzeugt hatte, kurz vorher zur Entscheidung gelangt. Am 16. Februar 1799 war der Kurfürst Karl Theodor von Pfalz-Bayern gestorben. Der Nachfolger, Max Joseph von Pfalz-Zweibrücken, war seit Jahren der entschiedenste Gegner österreichischer Politik, der Schützling Preußens und sogar zweideutiger Verbindungen mit Frankreich verdächtig. Seine vertrautesten Minister waren bei den schmachvollen Ereignissen des Feldzuges von 1795, bei der Übergabe Düsseldorfs und Mannheims beteiligt. Den Abbé Salabert hatte man lange in österreichischer Haft gehalten, dem Grafen Montgelas schrieb man die Äußerung zu: um sich vor den Krallen Österreichs zu retten, müsse man in einem Bündnis mit Frankreich seine Zuflucht suchen. neue Kurfürst verbarg seine Gesinnungen nicht. Montgelas wurde zum leitenden, allgewaltigen Minister erhoben; in Rastatt wie in Regensburg trat bayrischer Einfluss dem österreichischen schroff entgegen. Vier Tage nach dem Einzug in München - am 24. Februar - liefs Max Joseph den französischen Residenten Alquier, der bis dahin bei Hofe nicht zugelassen war, zu einer Audienz bescheiden: er — der vormalige französische Offizier nannte sich den treuesten Freund des Direktoriums, ja er bat,

<sup>1)</sup> Der Rastatter Kongress II, 291.

Ebenda II, 271f, 291; Vreede, La Souabe après la paix de Bâle, Utrecht 1879.

ihn für einen Franzosen zu halten 1). Alquier gehörte fortab zu seiner bevorzugten Umgebung; es wurde erwartet oder befürchtet, daß Bayern bei einem neuen Kriege sich offen auf die Seite Frankreichs stellen würde. Aus Paris ergingen, wie sich denken läßt, die dringendsten Aufforderungen, wie gewöhnlich mit der Drohung untermischt, im Falle einer abschlägigen Antwort müsse Bayern der österreichischen Habsucht überliefert werden. Indessen die Unehrlichkeit der französischen Politik war in den letzten Jahren gerade in bezug auf Bayern so deutlich hervorgetreten, dass selbst ein Montgelas wenig Neigung empfinden konnte, sich solchen Freunden ganz in die Arme zu werfen. Dazu kamen die Abmahnungen von seiten Preußens, welches den Kurfürsten wohl im Gegensatz zu Österreich oder auf neutralem Gebiete, aber keineswegs als Bundesgenossen Frankreichs zu sehen wünschte. In Paris nahm darum auch Sandoz den baverischen Geschäftsträger Cetto gegen die aufdringlichen Anforderungen Talleyrands in Schutz, und nach München erging der verständige Rat, alles zu vermeiden, woraus Österreich oder Rufsland einen Vorwand zu feindlichen Handlungen gegen die Integrität und Unabhängigkeit des bayerischen Gebietes nehmen könnten 2).

Diese war in der Tat damals bedroht. Österreich, das schon den Herzog von Zweibrücken als einen unbequemen Widersacher betrachtet hatte, mußte jetzt den Kurfürsten von der Pfalz als einen gefährlichen Gegner fürchten. War Bayern mit den Franzosen im Einverständnis, so wurde das Vorgehen der österreichischen Truppen nicht wenig erschwert, und wenn das Glück nicht günstig war, der Rückweg gefährdet. Unter solchen Umständen wäre Thugut wohl zu einem entscheidenden Schritte geneigt gewesen, der aber selbst wieder vermehrte Schwierigkeiten hervorrufen und nur mit Unterstützung des Zaren zur Ausführung gelangen konnte. Am 10. März berichtet Rasumowski über die ernsten Besorgnisse, die durch den Thronwechsel in Bayern und

<sup>1)</sup> Bericht Alquiers an das Direktorium vom 24. Februar bei Du Moulin-Eckart, Bayern unter dem Ministerium Montgelas, München 1895, S. 77.

<sup>2)</sup> Sandoz an das Ministerium am 21. April 1799, bei Häufser, Deutsche Geschichte, Berlin 1862, II, 205.

das Benehmen des neuen Kurfürsten hervorgerufen würden, der notorisch dem Direktorium völlig ergeben sei. Man denke mit allem Ernste auf Massregeln, um seinen Plänen entgegenzutreten. "Es gibt nur eine", fährt er fort, "welche durch die kritische Lage des Wiener Hofes gerechtfertigt wird, nämlich die, Bayern für die ganze Zeit des Krieges als Pfand zu nehmen. Dieser Plan, im tiefsten Geheimnis entworfen, wird nicht ohne die Genehmigung Ew. Majestät zur Ausführung kommen, und um jede falsche Auslegung sowie jeden Verdacht, als wolle man das Land usurpieren, zu beseitigen, wird sich der Wiener Hof unter Ihrer Garantie, Sire, verpflichten, das Land seinem gegenwärtigen Souverän nach dem Abschluss des allgemeinen Friedens zurückzugeben. Ich glaube hinzusetzen zu dürfen, dass er mit Genugtuung sehen würde, dass dies Pfand durch eine Abteilung der Armee Ew. Majestät bewahrt würde." "Zehn- oder zwölftausend Mann könnten ausreichen, die bayerischen Truppen zu entwaffnen. Der Kurfürst würde sich infolgedessen zurückziehen müssen, und das Land durch einen österreichischen Kommissar verwaltet werden." Man sieht, wieviel von Rufsland abhing. Das Ende von Thuguts Wünschen und Anträgen ist deshalb hier, wie gewöhnlich, die 45 000 Mann, welche der Zar versprochen habe, möchten baldmöglichst nach Deutschland ziehen; denn nur auf diesem Wege lasse sich im Reiche die Einheit des Handelns wiederherstellen, welche für den glücklichen Ausgang des Krieges unerläßlich sei 1). Solchen Ansichten hatte der neue Kurfürst selber Vorschub geleistet, indem er gleich bei seinem Regierungsantritt - wir haben noch ausführlich darauf zurückzukommen - ein von seinem Vorgänger gestiftetes Großpriorat des Malteserordens wieder aufhob. Nichts hätte Paul in heftigeren Zorn versetzen können. In der ersten Hälfte des April gelangte die Nachricht nach Wien, daß russische Truppen zur Bestrafung des Kurfürsten nach Bayern geschickt würden. günstig das lautete, so waren doch, wenn es zur Ausführung kam, neue Verwickelungen, vielleicht ein Eingreifen Preußens zu erwarten. Durchaus wollte Thugut für einen solchen Fall und über-

<sup>1)</sup> Miliutin I, 132 u. 473; Thugut an Cobenzl, 10. März. Wiener St. A.

haupt, bei den unsicheren Zuständen in Süddeutschland, überwiegende Streitkräfte zu seiner Verfügung behalten. Dagegen trat selbst die Befreiung der Schweiz zurück. Das österreichische Heer sollte nicht für sich allein die aufreibenden Beschwerden eines solchen Kampfes auf sich nehmen, sondern die Ankunft der Russen erwarten. Von diesem Entschlusse liefs er sich auch dadurch nicht. abbringen, dass ihm zur Befreiung der Schweiz eben jetzt die Hilfe Englands angeboten wurde.

In dem englischen Kriegsplane nahm die Eroberung der Schweiz die erste Stelle ein wegen der strategischen Vorteile, und weil sie den Weg zu der einzigen wenig befestigten Grenze Frankreichs eröffnete. Grenville wirkte deshalb in St. Petersburg dahin, daß das russische Hilfskorps nicht, wie Thugut gewünscht hatte, am Rhein, sondern in der Schweiz verwendet würde, und begünstigte die schweizerischen Ausgewanderten, die, von Hotze und dem alten Steiger ermuntert, in Neuravensburg am Bodensee ein Freikorps gebildet hatten. Der Oberst Crawfurd, schon seit Jahren mit solchen Angelegenheiten betraut, wurde als Bevollmächtigter in das Hauptquartier des Erzherzogs gesandt, um zu ihren Gunsten zu wirken; und am 22. März beauftragte man den englischen Gesandten in Wien. Sir Morton Eden, mit der Erklärung, England sei bereit, eine schweizerische Armee zu werben und zu unterhalten, unter der Bedingung, daß Österreich seine Operationen nach derselben Seite richte 1). Aber Eden antwortet am 10. April, von Thugut sei das Anerbieten nicht mit der Wärme aufgenommen, die er erwartet habe; der Minister halte eine Insurrektion der Schweizer Bauern für nützlicher und scheine eifersüchtig, daß England sich in die militärischen Operationen einmische. Alle diese Gesichtspunkte finden ihren Ausdruck in einem Briefe Thuguts an den Grafen Colloredo vom 12. April, in welchem er unverzügliche Weisungen an den Erzherzog für notwendig erklärt. "Es ist", schreibt er, "von der höchsten Wichtigkeit, zu verhindern, daß wir durch eine unüberlegte Willfährigkeit für die eigennützigen Insinuationen der Engländer oder der Schweizer und um das Spiel der anderen zu

<sup>1)</sup> Grenville an Eden 22. März, Record Office; so hatte Grenville auch an Crawfurd geschrieben.

machen, unsere Armeen, die nur zu viel schon gelitten haben, der Gefahr aussetzen, sich in Unternehmungen zugrunde zu richten, welche für die Interessen der Monarchie nur nebensächlich sind und das Schicksal des Krieges gegen uns entscheiden können. Um etwas Großes in Deutschland zu unternehmen, muß man die Russen erwarten und sich nicht in Gefahr setzen, einzeln geschlagen zu werden. Das hieße Krieg führen nach der Weise Macks und der Neapolitaner 1)."

Die Worte sind nur das Vorspiel der Anweisungen, die, offenbar von Thugut entworfen, noch an demselben Tage an den Erzherzog abgingen. "In die Schweiz", schreibt der Kaiser, "mache jetzt keine Unternehmungen, die doch zu weit hineinführen oder zu sehr schwächen könnten. Ich bitte Dich also, Dich auf keine Weise von den Engländern und Schweizern irremachen zu lassen, die Dir vielleicht sehr zusetzen werden. Deine Hauptabsicht muß jetzt sein, Zeit zu gewinnen und den Feind, wenn er kommen soll, zu schlagen, indem, wie ich hoffe, eine Armee zwischen 30000 und 40000 Russen in ein paar oder drei Monaten bei Dir sein wird." Weiterhin wird noch einmal betont, daß Hotze im Verein mit Bellegarde für die Befreiung Tirols und Graubündens wirken müsse 2). Man hat diesem Schreiben häufig eine übertriebene Wirkung beigelegt, ja sogar die Erkrankung des Erzherzogs damit begründet. Dies ist schon deshalb unmöglich, weil es am 17. in Stockach anlangte, an dem Tage, an welchem der Erzherzog bereits eine Besserung seines Zustandes nach Wien meldet 3). Aber zum ersten Male tritt darin der verhängnisvolle Entschluß hervor, die Ankunft der Russen zu erwarten, und noch bestimmter wie in dem Schreiben vom 2. April wird jetzt die Mahnung ausgesprochen, sich in keine ernsthafte Unternehmung gegen die Schweiz einzulassen. Als dann gleich nach Abgang dieser Anweisung das Schreiben des Erzherzogs vom 7. April die Absicht kundgab, den Rhein am 10. April zu überschreiten, hält der Kaiser für notwendig, gleich am folgenden

<sup>1)</sup> Vivenot, Vertrauliche Briefe II, 158.

<sup>2)</sup> Quellen I, 181.

<sup>3)</sup> Archiv des Erzherzogs Albrecht jetzt Erzherzogs Friedrich. — Angeli II, 533.

Tage sein Verbot nochmals zu wiederholen. Nur das Zugeständnis macht man, daß Hotze, wenn die Befreiung Graubündens gelungen sei, die kleinen Kantone besetzen, und dass der Erzherzog diese Bewegung durch Demonstrationen oder kleine Diversionen unterstützen dürfe 1).

Unter solchen Verhältnissen empfand man die Nachricht, daß der Erzherzog die Armee verlassen müsse, nicht einmal als einen Nachteil. Man war mit seiner Kriegführung nicht sonderlich zufrieden und fürchtete neuen Widerspruch, wenn man auf seine Absichten nicht einginge. Gleich am 18. April wurde beschlossen, daß an Stelle des Erzherzogs Karl sein jüngerer Bruder, der Erzherzog Joseph, der künftige Schwiegersohn Pauls I., treten solle. Man wünschte, der Großfürst Konstantin, der gerade in jenen Tagen in Wien mit Höflichkeiten überhäuft wurde, möge den künftigen Schwager, dem er als Waffengefährte nach Italien hatte folgen wollen, jetzt nach Deutschland begleiten. Die Aufgabe Suworows sollte in Deutschland einem alten Günstling des Kaisers und Thuguts zufallen, dem General Lauer, dessen Schmiegsamkeit mehr als seine militärischen Entwürfe gerühmt werden, und dessen unbedingter Ergebenheit Thugut sich versichert glaubte. Schon am 18. April äußert sich der Minister ganz entzückt über die wahrhaft rührende Folgsamkeit des Palatins 2), und am folgenden Tage schreibt der Kaiser dem Erzherzog Karl, er solle nur an die Herstellung seiner Gesundheit denken, dem Feldzeugmeister Wallis das Kommando übertragen und nach Wien kommen, um sich dann fern von allen Gemütsbewegungen auf dem Lande zu kräftigen 3). Die Bestimmung des Palatins wurde auch nicht geändert, als Briefe des Erzherzogs am 21. April seinem Bruder und seinem Oheim meldeten, sein Gesundheitszustand habe sich gebessert, wahrscheinlich werde er den Oberbefehl wieder übernehmen können. Noch am 22. spricht Thugut in einem Billett an Colloredo die Erwartung aus, dass der Kaiser bei dem einmal gefasten Beschluss verharren werde 4). Aber nun trat auch, wie Thugut schon am

<sup>1)</sup> Quellen I, 182 f.

<sup>2)</sup> Thugut an Colloredo, 18. April. Vivenot II, 159.

<sup>3)</sup> Quellen I, 184.

<sup>4)</sup> Vivenot II, 160.

18. vorhersagt, die Gegenwirkung ein. Es war doch nichts Geringes, den einzigen bedeutenden Feldherrn der Monarchie plötzlich durch einen jungen, wie es scheint wenig begabten Prinzen zu ersetzen. Der russische Militärbevollmächtigte, Graf Tolstoi, berichtet dem Zaren: "Der Erzherzog Karl ist in der ganzen Armee über alle Massen geliebt, und viele hatten die Aufrichtigkeit, mir zu sagen, sein Nachfolger werde sich wohl nicht so bald das gleiche Vertrauen erwerben 1)." Der Großfürst Konstantin erklärte, daß er den Weisungen seines Vaters gemäß zu Suworow nach Italien gehen müsse, und der Palatin selbst wurde bedenklich. Aus Thuguts Briefen vom 25. sieht man, dass die Wendung schon eingetreten war. Der Palatin hatte gebeten, in Wien bleiben zu dürfen; der Kaiser beschloß zu warten, und eine neue Depesche des Erzherzogs meldete am 28., er sei bereit, den Oberbefehl beizubehalten. "Ich wünschte nichts mehr, als hundert Leben zu haben", setzt er hinzu, "um diese alle Dir und Deinen Diensten widmen zu können 2)." So schreibt denn Colloredo am 28. April, der Kaiser bedauere, dass er gegen Thuguts Ansicht handeln müsse; aber nach reiflicher Überlegung halte er das Bleiben des Erzherzogs für das geringere Übel; als Beweis seiner Ergebenheit möge doch Thugut selbst das Schreiben entwerfen, in welchem der Kaiser seinem Bruder genau und zur bestimmten Befolgung seinen Willen kundgebe 3).

Der Erzherzog hatte unterdessen am 26. den Oberbefehl wieder übernommen 4). Nach der Lage der Verhältnisse blieb ihm nichts übrig, als sich den Weisungen vom 13. April anzubequemen, so schwer es ihm werden mußte. Dem Grafen Tolstoi, der am 6. Mai im Hauptquartier ankam, sagte er offen:

<sup>1)</sup> Miliutin I, 281, 603 Beilage 154. Die Beilage 150, auf welche der Text verweist, fehlt (S. 602). Tolstoi hatte am 24. eine Audienz. Dem Erzherzog schreibt der Kaiser am 29. April, Tolstoi werde als Vertreter des zu erwartenden russischen Korps sich an den Rhein begeben. Quellen I, 197.

<sup>2)</sup> Der Erzberzog au den Kaiser, 23. April. Quellen I, 186 f.

Vivenot II, 163. Rasumowski schreibt am 30. April, das Anerbieten des Erzherzogs sei unbequem gewesen. Man habe es aber nicht ablehnen können. Miliutin I, 603.

<sup>4)</sup> Erzherzog Karl an den Hofkriegsrat, 26. April. Kr. A. H. K. R. IV, 43.

schon zweimal habe er beschlossen, die Franzosen anzugreifen, aber Befehle über Befehle erhalten, davon abzusehen 1). Am 8. erreichte ihn dann jenes von Thugut entworfene Schreiben seines Bruders: der Kaiser gestattet ihm nach seinem Verlangen, den Oberbefehl beizubehalten; aber in strenger Abhängigkeit und unter steter Aufsicht sollte er bleiben. Bestimmt wird die Weisung wiederholt, alle weitaussehenden Unternehmungen in der Schweiz, bis der Kaiser anders schreibe, aufzugeben; doch könne er unternehmen, was zur Vertreibung der Franzosen aus dem Engadin und Graubünden nötig sei. Hotze soll zu diesem Zwecke verstärkt und zur Vereinbarung mit Bellegarde angewiesen werden. Weiter verlangt der Kaiser einen täglich einzusendenden Bericht über die Ereignisse jedes einzelnen Tages durch den Generalquartiermeister: nur über persönliche Verhältnisse und geheime Sachen hat der Erzherzog eigenhändig zu berichten 2).

Alles kam also darauf an, Bellegarde und Hotze in Bewegung zu setzen. Wir sahen dann auch, wie der Luziensteig am 14. Mai von Hotze genommen und durch Bellegarde die Franzosen aus Graubünden vertrieben wurden. Gleichzeitig verlautete. Massena werde eine beträchtliche Truppenzahl zur Verstärkung der italienischen Armee über die Alpen senden. Dies mußte schon mit Rücksicht auf die bevorzugten Entwürfe des Wiener Hofes durchaus verhindert werden; daneben konnte der Erzherzog in Betracht ziehen, dass der Kaiser am 13. April die Besetzung der fünf kleinen Kantone durch Hotze gestattet hatte, eine Besetzung, die nicht bewirkt, wenigstens nicht gesichert werden konnte, wenn man nicht Zürich und die Linie der Limmat in Besitz genommen hatte. So erfolgte die Wendung: der Erzherzog entschloss sich zu einer entscheidenden Bewegung. Schon am 17. teilte er dem Grafen Tolstoi mit, er hoffe, über den Rhein zu setzen, sich gegen Zürich zu wenden und sich dort mit dem General Hotze zu vereinigen.

Aber was sechs Wochen früher einen leichten, einen sicheren, einen unermefslich großen Erfolg versprochen hätte, war in der Zwischenzeit zu einem schwierigen Unternehmen geworden. Die Zeit, von den Österreichern in lässiger Untätigkeit verloren,

<sup>1)</sup> Tolstoi an Paul I., 17. Mai. Miliutin I, 604.

<sup>2)</sup> Der Kaiser an den Erzherzog, 4. Mai. Quellen I, 199f.

war von den Franzosen eifrig benutzt worden. Das Direktorium hatte beim Anfang des Krieges die Observations- und die schweizerische Armee unter den Oberbefehl Jourdans gestellt, hatte sogar Massena Titel und Rang eines General en chef wieder entzogen. Gekränkt, besonders weil er gerade nach den Siegen über Auffenberg und Hotze diese Schmälerung seines Ansehens erfahren sollte, bat Massena um seine Entlassung. Er ließ sich aber beschwichtigen, als man ihm ein Ernennungsdekret für Lefebyre übersandte und ihn vor die Wahl stellte, dasselbe weiterzubefördern oder zurückzusenden und auf seinem Platze zu verbleiben. Da nun Jourdan wenige Tage später seine Entlassung erhielt, ergab es sich von selbst, daß Massena der Oberbefehl auch über die Donauarmee übertragen wurde. Wiederum ging die Absicht dahin, daß ein neuer Einfall in Schwaben unternommen würde. Aber der General erkannte richtig, daß von einem solchen Versuche nichts zu hoffen sei; die Rheingrenze werde zudem durch eine Reihe von Festungen hinlänglich gesichert; die Gefahr, die eigentliche Entscheidung des Feldzuges liege in der Schweiz. Er brachte seine Ansichten bei dem Direktorium zur Geltung und traf ungesäumt die wirksamsten Maßregeln. Als er am 5. April einen Besuch in Strafsburg abstattete, mußte er sich überzeugen, wie sehr die gesamte Organisation des Heeres, die Disziplin und das Verpflegungswesen gelitten hatten. Selbst von den Generalen verließen mehrere ihren Posten, einige ganz ohne Berechtigung, Ferino wegen Krankheit, Bernadotte auf Grund eines von Jourdan bewilligten Urlaubs, St. Cyr in der Besorgnis, daß die vorjährigen Streitigkeiten in Rom in der Erinnerung nachwirken und kein gutes Verhältnis zu Massena gestatten würden 1). Die jetzt vereinigte schweizerische und Donauarmee zählte ungefähr 56000 Mann, von denen etwa die Hälfte sich in der Schweiz befand. Aber Massena säumte nicht. Er war befugt, die erledigten Stellen sogleich neu zu besetzen; seit dem 11. April rückten die Divisionen Vandamme, Ferino, Soult, St. Cyr und ein Teil der vormaligen Observationsarmee in die Schweiz, und schon zu Anfang des nächsten Monats finden wir die Lage wesentlich verändert.

<sup>1)</sup> Koch a. a. O. III, 153, 464. Bernadotte an Massena, 9. April.

Die Armee zerfiel in drei Abteilungen: der rechte Flügel unter Lecourbe, an Stelle des erkrankten Ferino, umfaste drei Divisionen: die eigene mit den Brigaden Demont, später Ney, im Engadin, Loison im Veltlin, 10400 Mann; die Division Menard. später Chabran, in Graubünden, 8500 Mann; daneben Lorge von Atzmoos bis Rheineck und am Ufer des Bodensees bis Münsterlingen, 5000 Mann; unter ihm Suchet und Humbert. Hieran schloß sich das Zentrum unter Massena mit vier Divisionen: erstens Oudinot, 7400 Mann, unter ihm Gazan, von Münsterlingen bis Stein; zweitens Vandamme, 5900 Mann, am Rhein von Stein bis Eglisau - Vandamme war freilich wegen Erpressung in Schwaben vor ein Kriegsgericht in Luneville gestellt und wurde durch den General der ersten Brigade, Decaën, vertreten -; drittens Tharreau. früher St. Cyr, 4600 Mann, von Eglisau bis zur Aarmündung: viertens Soult, 5300 Mann, als Reserve in der Umgebung von Wyl, unter ihm Gudin und Bontems. Der linke Flügel unter Xaintrailles bestand aus den Divisionen: Souham im Fricktal bei Basel, 6600 Mann, und Legrand bei Breisach, der die Schwarzwaldbässe mit 11 200 Mann beobachtete; unter ihm Mortier. Dazu kam die Reservekavallerie unter General Klein; er selbst mit der schweren Reiterei, 2200 Mann, bei Basel, Nev mit der leichten. 1800 Mann, bei Zürich. Im Innern der Schweiz standen noch 10000 Mann unter General Nouvion. An unmittelbar verfügbaren Truppen zählte man also 79 000 Franzosen, dazu kam die Schweizerbrigade unter Ruby bei Arbona, 3200 Mann. Außerdem standen unter Massenas Befehlen die Division Collaud, Mannheim gegenüber, 9500 Mann, ferner die 5. Militärdivision, 7000 Mann, unter Laroche in der Gegend von Mainz, und in den vier vereinigten Departements des Niederrheins Dufour mit 14800 Mann 1). Die Gesamtstärke belief sich auf ungefähr 113000 Mann. In der Schweiz hatte Massena demnach gegen 70000, oder wenn man die Truppen Nouvions abrechnet, gegen 60000 Mann beisam-Immer blieb den Österreichern eine beträchtliche Übermacht: Massena sah ein, dass er dagegen seine ausgedehnten Stel-

<sup>1)</sup> Vgl. Koch, Mémoires de Masséna III, 465; Miliutin I, 269, 589 ff.; Angeli II, 130 ff. Die Angaben über Laroche stehen nicht im Einklang.

lungen auf die Dauer nicht behaupten könne. Er rief deshalb, wie wir sahen, Lecourbe aus dem Engadin zurück und traf, ebenso klug als vorsichtig, für eine Zusammenziehung seiner Truppen Vorkehrungen. Als Sammelplatz und als Mittelpunkt seiner Verteidigungslinie hatte er bereits im Januar Zürich ausersehen.

Die Stadt liegt unvergleichlich günstig, da, wo die Linth, nachdem sie in den Zürichersee getreten ist, denselben unter dem Namen der Limmat wieder verläßt, um sich bei Turgi in die Aar und mit ihr vereinigt bei Koblenz in den Rhein zu ergießen. Im Osten von Süden nach Norden bilden der dichtbewaldete Zürichberg und, nur durch die Straßen nach Winterthur und Eglisau getrennt, der Wipkingerberg einen natürlichen Festungswall. Diesen hatte Massena mit allen Mitteln militärischer Kunst durch Schanzen und Verhaue für den Notfall noch stärker befestigen lassen. Beinahe wäre freilich alle Fürsorge vergeblich gewesen. Nach den Niederlagen in Italien hatte das Direktorium von Moreau einen Bericht erhalten, der die ganze Gefahr seiner Lage schilderte. Es schickte diesen Bericht am 6. Mai an Massena, zugleich mit dem Befehl, unverzüglich 15000 Mann nach Italien zu senden. Nichts war gewisser, als daß die Verhältnisse diesseits der Alpen alsdann dieselbe Gestalt wie jenseits erhalten würden; indessen Massena fügte sich und bestimmte ein beträchtliches Truppenkorps unter dem General Xaintrailles für den Zug nach Italien. Mittlerweile hatte aber die Bevölkerung in Wallis sich erhoben; als die Truppen Lausanne erreichten, mußten sie zunächst zur Niederwerfung des Aufstandes verwendet werden, und bis sie gelang, war durch das Vorrücken Suworows die Verbindung mit Moreau bereits unterbrochen und der Weg nach Italien verlegt. Die Truppen blieben also in der Schweiz zum Heile für Massena, der jetzt von Tag zu Tag einen Angriff der Österreicher erwarten musste 1). Wir sahen, wie der Erzherzog am 17. Mai Tolstoi erklärte, daß er in wenigen Tagen den Rhein überschreiten werde. Er selbst dachte auf dem kürzesten Wege gegen Zürich vorzugehen, das auch für die Österreicher den wichtigsten strategischen Punkt bildete. Sztáray sollte mit 28000 Mann zur Deckung

<sup>1)</sup> Koch a a. O. III, 195, 205.

der deutschen Gebiete in Schwaben bleiben; Hotze wurde angewiesen, ein getrenntes Korps nach Glarus und dann weiter in die kleinen Kantone gegen Schwyz zu senden und mit der Hauptmacht über St. Gallen sich mit dem Erzherzog zu vereinigen 1).

Massena erkannte bald genug, was ihm angesichts der Übermacht des Feindes zu tun bleibe. Am 19. Mai erhielten seine Generale den Befehl, in der Richtung auf Zürich in eine konzentrierte Stellung zurückzugehen. Lecourbe sollte den Gotthard. Chabran die kleinen Kantone besetzen, die übrigen Divisionen, ungefähr 40000 Mann, wurden vom Rhein und vom Bodensee an die Thur, und da dieser Fluss der Verteidigung wenig Vorteile bot, an die Töß zurückgezogen. So fanden die Österreicher keinen Widerstand, als Nauendorf am 20. mit der Vorhut. bei Stein über den Rhein setzte, bei Andelfingen auch die Thur überschritt und am folgenden Tage leichte Truppen gegen Frauenfeld und gegen die Töß sandte. Hotze hatte schon am 19. den Obersten Gavasini mit 2400 Mann und die schweizerische Legion unter Roverea, die aber zunächst nur 800 Mann zählte, nach Walenstadt geschickt, wo sie durch ein glückliches Gefecht sich den Weg nach Glarus öffneten. Er selbst überschritt am 21. bei Balzers und Meiningen den Rhein, kam am 22. nach St. Gallen und verweilte dort den nächsten Tag, um seinen Truppen Rast zu gönnen und über die Stellung des Feindes Sicherheit zu gewinnen. An demselben 21. ging auch der Erzherzog bei Büsingen über den Rhein, aber nur, um nach dem Übergange sein Hauptquartier in Paradies aufzuschlagen. Das langsam tastende Vorgehen seiner Gegner gab Massena neuen Mut und die Hoffnung. die Vereinigung Hotzes mit dem Erzherzog vielleicht noch zu hindern. Am 25. morgens brach er von der Töß hervor und trieb die österreichischen Abteilungen nach Andelfingen an die Thur zurück; in den Straßen der Stadt, vor der Brücke, die den einzigen Rückweg eröffnete, kam es zu einem mörderischen Gefecht. Der General Kienmayer konnte nur dadurch sich vor der Gefangenschaft retten, dass er mit 30 Husaren, die er noch bei sich hatte, den reißenden Fluß durchschwamm. Auch bei Frauen-

<sup>1)</sup> Kr. A. C. A. Deutschland, 1799, I, 111, 133.

Haffer, Der Krieg von 1799. I.

feld und Pfyn wurde hitzig gefochten; die Österreicher hatten in allem einen Verlust von beinahe 3000 Mann, doch behaupteten sie die Linie der Thur. Die Vereinigung Hotzes mit dem Erzherzog konnte nicht gehindert werden, und Massena hielt für geraten. seine Truppen am 26. hinter die Töß zurückzunehmen. Langsam. nicht ohne den Boden Schritt für Schritt streitig zu machen, gingen die Franzosen am 28. an die Glatt, am 29. auf das linke Ufer des kleinen Flusses und auf die Verschanzungen bei Zürich zurück. Noch langsamer folgte der Erzherzog; am 28. war sein Hauptquartier in Winterthur, am 31. in Embrach, nicht weit von dem rechten Ufer der Glatt. Hier blieb er mehrere Tage unbeweglich, um die eigenen Truppen wieder zu ordnen und die Stellung der feindlichen zu erforschen. Hotze hatte unterdessen am 29. mit dem linken Flügel die Brücke von Dübendorf über die Glatt, nicht weit von ihrem Ausfluss aus dem Greifensee gestürmt, und der General Jellachich war von Winterthur gegen Utznach gesendet. Als er dort keinen Feind mehr traf - denn Chabran hatte sich bereits von Rapperschwyl auf die Westseite des Sees gezogen -, rückte er am 1. und 2. Juni an der Ostseite in die Nähe von Zürich vor, um sich den Truppen Hotzes wieder anzuschließen.

Eine Entscheidung mußte nun erfolgen. Man stand den französischen Verschanzungen gegenüber; blieben sie in den Händen des Feindes, so war die Stellung der Österreicher auf die Dauer unhaltbar; der Erzherzog war entschlossen, seine ganze Kraft einzusetzen. Für den 4. Juni wurde der Angriff mit Hotze verabredet. Massena hatte dagegen alle Mittel der Verteidigung aufgeboten; gleichwohl war er für den Ausgang nicht unbesorgt; deshalb hatte er die Verschanzungen ausschließlich mit Kanonen aus den Züricher Arsenalen besetzt. Er selbst mit den Reserven hielt die Mitte der Stellung auf der Höhe des Züricherberges, ihm zur Rechten reichte die Division Soult an den See, zur Linken stand Oudinot, der auch den Wipkingerberg zu verteidigen hatte, noch weiter nördlich bis in die Ebene hinein Tharreau. Dagegen setzten sich mit Tagesanbruch die Österreicher in mehreren Kolonnen in Bewegung: zur Linken Hotze, im Zentrum Fürst Reuß, während Nauendorf auf der Rechten die Division Tharreau zu

beobachten hatte. Von dem Verlaufe des Kampfes ist es unmöglich, ohne genaues Eingehen auf die Einzelheiten ein treues Bild zu geben. Im wesentlichen war das Ergebnis überall dasselbe. Mit unsäglicher Mühe, mit bewunderungswürdiger Tapferkeit drangen die Österreicher durch den Wald die steilen Höhen hinauf an und sogar bis in die Verschanzungen des Feindes: aber hier, unbezwinglichen Hindernissen gegenüber, wieder von frischen Kräften angegriffen, mußten sie Halt machen und zurückgehen. Eine Entscheidung war nicht gewonnen, der Verlust der Österreicher, wie sich denken läßt, weit größer als der des Feindes, etwa 2400 gegen 1700 Mann; beide Teile, gänzlich erschöpft, mussten am folgenden Tage ruhen. So viel hatten die Österreicher doch erreicht, dass sie den gewonnenen Boden behaupten konnten, und der Erzherzog ordnete für den 6. alles für einen neuen Sturm. Diesen wartete aber Massena nicht ab. Die Verluste auch seines Heeres an den früheren Tagen waren sehr groß und Verstärkungen nicht zu erwarten; ein erzwungener Rückzug war mit großen Gefahren verbunden. Schon am Abend des 4. beschloß der französische General, das rechte Ufer der Limmat zu verlassen, und gab dem Direktorium davon Nachricht 1); am folgenden Tage schaffte man das schwere Geschütz, das Gepäck, die Verwundeten und was sonst einem raschen Abzuge entgegenstand, von Zürich auf das linke Ufer des Flusses; in der Nacht vom 5. auf den 6. war mit Ausnahme der Stadt Zürich das ganze rechte Ufer geräumt; die Truppen Tharreaus benutzten die ihnen zunächst liegenden Übergänge. Als die Österreicher sich am Morgen des 6., zum Sturm bereit, den Verschanzungen näherten, fanden sie in den Werken nur noch die vernagelten Geschütze. Für die Räumung der Stadt wurde eine Frist bewilligt; erst am Nachmittag des 6. zogen die Österreicher ein; auf den Wällen und in den Zeughäusern wurden noch gegen 150 Kanonen erbeutet.

Massena hatte schon vorher auf dem linken Ufer des Flusses eine Stellung ausersehen, welche für die Verteidigung ebensoviele Vorteile bot, wie der Besitz von Zürich für eine Angriffsbewegung. Von Schwyz her zieht sich am westlichen Ufer des Zürichersees

<sup>1)</sup> Koch a. a. O. III, 264; Angeli II, 175.

ein Gebirgsrücken, der Albis, der Zürich gegenüber den Namen des Ütli annimmt. Die steil abfallende Wand an der Ostseite macht einen Angriff beinahe unmöglich; die allenfalls zugänglichen Punkte waren durch Verschanzungen und Batterien noch besonders gesichert. Die französischen Truppen bezogen zum Teil auf der Höhe kleine verschanzte Lager, zum Teil Kantonnierungen hinter ihnen; die Vortruppen reichten hinunter bis Albisrieden, nördlich längs der Limmat und Aar bis an den Rhein; Massenas Hauptquartier lag rückwärts in Bremgarten an der Reuß. Bis die versprochenen Verstärkungen einträfen, konnte er nur darauf sinnen, seine Verteidigungslinie zu befestigen und zu verkürzen; deshalb wollte er auch auf die kleinen Kantone verzichten, Lecourbe nach Luzern zurückberufen, der dann über Zug und Arth sich mit Chabran und dem Albis in Verbindung setzen sollte.

Demgegenüber lagen die Österreicher in Zürich und auf den Höhen zwischen der Glatt und Limmat mit dem Hauptquartier in Kloten 1). War auch die feindliche Macht noch ungebrochen, immer hatte man durch den vierzehntägigen Feldzug einen wichtigen Erfolg erreicht. Massena war aus seiner drohenden Stellung hinausgedrängt, eine der wichtigsten Städte der Schweiz, ein Gebiet, wo das neue Wesen mehr Anhänger als anderswo zählte, befand sich im Besitz der Österreicher, dazu eine Verteidigungslinie, die durch den Zürichersee, eine befestigte Stadt, die Limmat und die Aar gedeckt, auch zu weiterem Vorgehen den Weg eröffnete. Warum dieser Weg unbenutzt blieb, wurde schon angedeutet, und wir müssen noch darauf zurückkommen. Immerhin machten die Ereignisse bei Zürich in ihrer militärischen Bedeutung schon in anderen Teilen der Schweiz sich bemerkbar. Der Oberst Gavassini hatte, wie erwähnt, schon am 23. Mai Glarus besetzt. Von da sandte er am 27, die Schweizerlegion unter Roverea über den Pragel gegen Schwyz. Roverea warf am 28. im Muttental die helvetische Brigade unter Ruby, obwohl sie gegen 3000 Mann zählte, zurück, war aber unvorsichtig genug, sie bis in die Nähe von Schwyz zu verfolgen. Hier wurde er am 29. von Lecourbe,

<sup>1)</sup> Angeli II, 192ff; "Vor hundert Jahren". Darin: F. Becker, Die erste Schlacht bei Zürich. Zürich 1899.

der von Altdorf über den See nach Schwyz gekommen war, mit Übermacht angegriffen, und nachdem er ein Drittel seiner Leute verloren hatte, zu eiliger Flucht in das Linthtal genötigt. Aber auch Lecourbe durfte keine Zeit verlieren; denn schon erreichten ihn bedrohliche Nachrichten aus dem Reufstal. General Hadik. dem der Oberbefehl über die von Suworow gegen den Gotthard gesendeten Abteilungen des Obersten Strauch und des Prinzen Viktor Rohan übertragen war, hatte sich am 29. Mai des wichtigen Passes bemächtigt. In Graubunden hatte Bellegarde auf Hotzes Bitten den Obersten St. Julien mit 4200 Mann zurückgelassen. Hadik liefs ihn gleichfalls am 29. Mai nach Urseren vordringen; er konnte noch einen Teil der Truppen Loisons vom Rückzug abschneiden, die übrigen verfolgte er ungestüm bis nach Amsteg. Aber jetzt trat ihm Lecourbe entgegen, der gleich nach seinem Siege über Roverea von Schwyz in das Reufstal zurückgekehrt war. St. Julien zog sich nach Wasen zurück: hier wurde er am 31. angegriffen, bis nach Göschenen zurückgeworfen, sein Korps zum großen Teile gefangen oder zersprengt. Da Xaintrailles in derselben Zeit von Wallis her sich näherte, gaben Hadik und St. Julien beinahe die Hoffnung auf, den Gotthard behaupten zu können. Lecourbe hatte in der Tat für den 3. Juni sich zu einem neuen Angriff vorbereitet; da erreichte ihn ein Adjutant Massenas mit dem Befehl, das Reußtal zu räumen und sein Hauptquartier nach Luzern zu verlegen. Am 9. schiffte er über den See, die Österreicher konnten bis nach Altdorf sich ausdehnen 1).

General Jellachich war gleich am 6. von dem Erzherzog an die Spitze des Zürichersees gesendet worden, um dort in Verbindung mit Gavasini in den Kanton Schwyz einzurücken. Am 9. ging er bei Grünau über die Linth und konnte, ohne Widerstand zu finden, am 12. zwischen der Sihl und dem Zürichersee Stellung nehmen, während Gavasini, durch das Muttental vorgehend, Schwyz besetzte. Da ein weiterer Vormarsch nicht in dem Plane des Erzherzogs lag, standen auch hier die feindlichen Truppen beobachtend einander gegenüber, aber die Österreicher

<sup>1)</sup> Miliutin II, 117, 120 ff.; Günther, S. 89 ff, 203 f.; Angeli II, 190 f.

hatten nun auch den zweiten Teil ihres Planes ausgeführt; die kleinen Kantone waren zum größten Teil in ihrer Gewalt, und durch den Besitz des Gotthards die kürzeste Verbindung zwischen der deutschen und italienischen Armee eröffnet.

## II.

Nicht weniger groß als der militärische war der politische Erfolg dieser Ereignisse.

In den von der Revolution ergriffenen Ländern waren Grundsätze, Wünsche, Hoffnungen der Bevölkerung geteilt, die Mehrheit der Bewegung entgegen, aber die Minderheit groß genug, um mit fremder Hilfe ein Staatswesen zu bilden. Mit dem Wechsel des Kriegsglückes gelangte deshalb jedesmal auch eine andere Partei zur Herrschaft; so war es am Rhein, in Holland, in Oberitalien, in Neapel, so auch in der Schweiz. Aber allen verhaßt war hier die fremde Invasion. Wie sehr hatte sich im Verlaufe eines Jahres das sonst so blühende Land verändert! Zu den Gewalttätigkeiten der Soldaten kam der rohe Übermut eines Lecarlier und Rapinat. Wie gering war ihnen gegenüber die Macht der Räte und des helvetischen Direktoriums! Hatte doch Rapinat zwei Direktoren am 19. Juni 1798 zur Abdankung genötigt. Sehr gegen ihren Willen bequemten sich die Räte, den Unheilstifter Ochs in das Direktorium zu wählen, und der stolze Laharpe mußte in Paris um Erlaubnis bitten, die auf ihn gefallene Wahl annehmen zu dürfen 1). Wenn das Direktorium durch den Eintritt Laharpes

<sup>1)</sup> Der Rastatter Kongress I, 325 ff. — Ich muß auf den Bündnisvertrag und die sich anschließenden Verbandlungen noch einmal zurückkommen. Für die frühere Darstellung konnte freilich das sorgfältige, auch einer archivalischen Grundlage nicht entbehrende Werk von Monnard, Geschichter HelvetischenRevolution, I. Bd., Zürich 1849, benutzt werden; aber seitdem wurde das gesamte Material des eidgenössischen Staatsarchivs in Bern mit kaum zu übertreffender Vollständigkeit veröffentlicht in der "Amtlichen Sammlung der Akten der helvetischen Republik (1798—1803)", bearbeitet von Joh. Strickler, Bd. II—IV, Bern 1887—1892. Das Werk erhält eine willkommene Ergänzung aus den Schätzen des Nationalarchivs und des Archivs der auswärtigen Angelegenheiten in Paris durch Emile Dunant, Les Relations diplomatiques de la France et de la République Helvétique, 1798—1803. Basel 1901.

an Festigkeit und Ansehen im Innern den Räten gegenüber gewann, wenn Laharpe auch den Franzosen gegenüber ein nachdrückliches Wort nicht scheute, so war dagegen Ochs, seiner ganzen Vergangenheit entsprechend, nur das gefügige Werkzeug der französischen Direktoren und seines Gönners Talleyrand. Um das Verhältnis zwischen Frankreich und der Schweiz zu regeln, blieb, wie in Batavien am 16. Mai 1795 und in der zisalpinischen Republik am 21. Februar 1798, eine Vereinbarung zu treffen. Freilich waren diese sogenannten Bündnisverträge wenig anderes als das Siegel der Unterwerfung; gleichwohl musste man in der Schweiz dahin zu wirken suchen; denn nur auf diesem Wege wurde man den Gewalttätigkeiten Rapinats entzogen, konnte versuchen, für die noch übrigen Teile des Gebietes eine Anerkennung der Unabhängigkeit sowie den Abzug der fremden Truppen zu erhalten und zu Frankreich wie zu den übrigen Staaten in geregelten Verkehr zu treten. Mit den Verhandlungen in Paris war Peter Joseph Zeltner aus Solothurn beauftragt, und Ende Mai der Berner Gottlieb v. Jenner, ein Mann von bewährter Fähigkeit in Handelsund Finanzsachen 1), ihm beigegeben. Denn es kam besonders darauf an, dass an den Bündnisvertrag ein Handelsvertrag unmittelbar sich anschlösse, den die Schweiz um so weniger entbehren konnte, als seit dem Einrücken der französischen Heere die Verbindung mit Österreich und Deutschland unterbrochen war. Auch Laharpe blieb nach seiner Wahl zum Direktor, am 29. Juni, noch einige Zeit in Paris. Aber die Franzosen verfolgten ganz andere Absichten; fort und fort zögerten Rewbell und Tallevrand, dem von Zeltner eingereichten Vertragsentwurf ihrerseits einen Entwurf entgegenzustellen; denn es lag in ihrem Interesse, den ungewissen Zustand der Schweiz zu verlängern. Schon vorläufig ließen sie jedoch die Absicht erkennen, Helvetien in ähnlicher Weise wie Batavien und die Zisalpina unter französischen Einfluss zu stellen. Dem kleinen, an sich nicht reichen, jetzt verarmten, geplünderten und in seinem Besitzstande schon so arg geschmälerten Gebirgslande konnte man nicht, wie den Holländern und Italienern, den Unterhalt einer französischen Besatzung von 25000 Mann aufbürden; nur vorübergehend war von 5000

<sup>1)</sup> Vgl. Der Rastatter Kongress I, 323.

Mann die Rede. Aber man verlangte die Herstellung zweier Militär- und Handelsstraßen zu freier und beständiger Benutzung, die eine im Norden längs des Rheines nach Süddeutschland, die andere durch das Wallis nach Italien, zudem ein Offensiv- und Defensiybündnis. Nichts konnte den Wünschen der schweizerischen Bevölkerung mehr entgegen sein; das Land, das seiner neutralen Stellung mehrere Jahrhunderte hindurch Ruhe und Wohlstand verdankt hatte, lief Gefahr, jetzt ohne Ende in alle Streitigkeiten des unruhigen Gebieters verwickelt zu werden. Man verlangte Neutralität, Abzug der französischen Truppen, und versprach dafür, die Grenze, welche die Schweiz von Frankreich trennt, zu garantieren. Darin, glaubte man, werde auch Frankreich seinen Vorteil erkennen 1). "Ein Offensivbündnis", schreibt Laharpe am 13. Juli an seine Kollegen nach Aarau, "wäre in den Augen Europas der Beweis einer vollständigen Abhängigkeit von einer fremden Macht, und die Feinde derselben würden nicht so töricht sein, uns als unabhängige Macht gelten zu lassen. Es wäre das Grab unserer Freiheit: wagten wir, es zu unterzeichnen, so würde das Volk, schon erbittert durch seine Leiden und aufgestachelt durch die Feinde unserer Verfassung, uns als bestochene Intriganten verurteilen. Ich meinerseits werde niemals, wollte man mich auch absetzen, die Knechtschaft und Schmach meines Vaterlandes unterzeichnen 2)." Es hat sich 1814 gezeigt, welche Gefahren mit der Aufhebung der schweizerischen Neutralität für Frankreich verbunden waren; aber einstweilen wollten die Franzosen die strategischen Vorteile, welche der Besitz des Landes für einen Feldzug in Italien oder in Süddeutschland bot, in vollem Maße ausnutzen. Als Laharpe am 17. Juli die Rückreise nach Aarau antrat, war die Verhandlung noch um keinen Schritt weitergekommen. Am 30. Juli nahmen Zeltner und Jenner aus einer Unterredung mit dem Direktor Treilhard den übelsten Eindruck mit. Dieser Mann, schon aus früheren Verhandlungen und durch sein Benehmen in Rastatt als barsch und rücksichtslos bekannt, erklärte, das Direktorium fordere unwiderruflich ein Offensivbündnis.

Vgl. die Entwürfe bei Strickler II, 892 ff.; der erste vom 28. Mai, die späteren aus dem Juni und Juli.

<sup>2)</sup> Strickler II, 903.

Auf die Gründe, die Laharpe am Tage vor seiner Abreise in einer Denkschrift hervorgehoben hatte, gab er gar nichts; die Sache sei so einfach, dass kein vernünftiger Mensch in der Schweiz etwas anderes erwarten könne; wenn die Gesandten nicht abschlössen, würde Frankreich schon Mittel finden, die günstige Lage zu benutzen; hätten sie schlechte Instruktionen, so möchten sie sich bessere geben lassen 1). Umsonst bat Jenner in den demütigsten Ausdrücken den General Brune, - er nennt ihn seinen Wohltäter, den Beschützer der Schweiz, den großen Politiker, der Land und Volk Helvetiens am besten kenne - sein eigenes Werk d. h. den nach Mailand übersendeten Entwurf des Bündnisses zu befestigen und die Wünsche des Schweizervolkes, das ihn liebe, bei dem Direktorium zu befürworten 2). Eine Zeitlang liess man dann die Gesandten warten; aber am 9. August erklärte ihnen Talleyrand, der Vertrag liege fertig, er könne sogleich unterzeichnet werden, und die Bedingungen des Direktoriums seien unveränderlich. Voll Besorgnis erbitten die Gesandten neue Instruktionen. Am 13. schicken sie durch einen Kurier den französischen Vertragsentwurf, aber alle Vorstellungen, schreiben sie, seien vergebens. Talleyrand verlange, dass sie sofort unterzeichnen. "Ich bin überzeugt", setzt Zeltner hinzu, "wenn wir nicht unterzeichnen, so erhalten wir den Befehl, Paris zu verlassen." Gleich am folgenden Tage schickt Jenner, da Zeltner an dem Krankenlager seines sterbenden Kindes verweilte, einen zweiten Kurier. Ein letzter Versuch der Gesandten war fruchtlos gewesen: auf ihre Vorstellungen erwiderte Tallevrand: "Unterschreibt ihr nicht, so seid ihr an den unglücklichen Folgen schuld; es ist die letzte Audienz; bedenkt, es wird doch gehen und gehen müssen." "Wir widerstanden herzhaft", schliesst Zeltner. "Endlich, nach vielen der heftigsten Ausdrücke, erhielten wir noch, daß er uns Zeit gebe bis zum Mittag, den 19. August; bis dahin lasse sich eine Antwort aus Aarau einholen." Die Gesandten bitten, den Kurier nach zwei Stunden zurückzuschicken mit Ja oder Nein 3).

<sup>1)</sup> Zeltner an Begos, 31. Juli, Strickler II, 908.

<sup>2)</sup> Jenner an Brune, 30. Juli, Strickler II, 907 u. 894.

<sup>3)</sup> Vgl. Zeltner an Begos, 13. August, Jenner an das helvetische Direktorium, 14. August, Strickler II, 909 f.

Was war zu tun? Am 17. um acht Uhr morgens war der zweite Kurier in Aarau angekommen, um zwölf Uhr tritt er mit einer Vollmacht für die Gesandten den Rückweg an. Das Direktorium hatte noch verschiedene Wünsche und Veränderungen beigefügt; der Erfolg läst sich denken. Am 19. unterzeichneten die Gesandten, was ihnen vorgelegt war, und man kann ihnen nicht unrecht geben, wenn sie die Nachteile, die aus längerer Weigerung entstanden wären, höher anschlagen als das, was in dem Vertrage gefordert wird. Das mußten auch in Aarau Großer Rat und Senat erkennen, als ihnen am 24. August der Vertrag vorgelegt wurde. Ein so bedeutender Mann wie Hans Konrad Escher - derselbe, der sich später den Ehrennamen "von der Linth" verdiente - und sein Freund Paul Usteri, die Herausgeber des "Republikaner", erklärten freilich, sie könnten sich der französischen Sache, die nicht mehr die Sache der Freiheit sei, nicht anschließen und deshalb dem Bündnis nicht zustimmen 1).

Von den sechzehn öffentlichen Artikeln dieses Vertrages erklärt der zweite, es besteht ein Offensiv- und Defensivbündnis zwischen den beiden Republiken. Im Falle eines Krieges kann jede die andere zur Beihilfe auffordern. Die aufgeforderte tritt dann in Kriegszustand gegen die Macht oder die Mächte, welche ihr bezeichnet wurden, kann aber neutral bleiben gegen eine feindliche Macht, die von der auffordernden Republik nicht ausdrücklich bezeichnet wurde. Die schweizerischen Truppen können nicht, jenseits des Meeres, d. h. sie können in Deutschland und Italien verwendet werden. Die Hilfstruppen werden von der Macht, die sie begehrt, besoldet und unterhalten. "Infolgedessen", sagt der Artikel 3, "garantiert Frankreich der helvetischen Republik ihre Unabhängigkeit und die Einheit ihrer Regierung und verspricht ihr Beistand gegen alle Angriffe der Oligarchie im Innern und von außen her." Diese gefährliche Bestimmung, welche die Einmischung Frankreichs in die inneren Angelegenheiten der Schweiz jederzeit herbeiführen konnte, war, wie es scheint, durch Ochs

Das Direktorium an die Gesandten, 17. August, die Gesandten an das Direktorium, 20. August, der Beschluss des Großen Rates vom 24. August, Strickler II, 911, 913, 915.

selbst veranlasst worden 1); die weggenommene Artillerie sollte zurückgegeben werden. Im Artikel 5 werden dann die beiden Militärstraßen zugestanden. Gewissermaßen als Entgelt versprechen Artikel 7 und 8 die Lieferung des für die Schweiz unentbehrlichen Salzes, und der 15. den unverzüglichen Abschluß eines Handelsvertrages; schon bis dahin sollen die gegenseitigen Untertanen wie Angehörige der meistbegünstigten Nationen behandelt werden. Dazu kommen (Artikel 9-14) Bestimmungen über Gegenstände des internationalen Rechtes: Passwesen, Geschäftsbetrieb, Prozessverfahren, Erbschaftsstreitigkeiten, Vollstreckung von Urteilen, Konkursverfahren, Zeugnispflicht, Auslieferung von Verbrechern - Bestimmungen, die uns jetzt beinahe selbstverständlich erscheinen, die man aber für jene Zeit als wesentlichen Fortschritt bezeichnen kann. Als fruchtbare Keime für die Entwickelung staatlichen Zusammenlebens geben sie dem Vertrage eine Bedeutung, die man inmitten von Gewalttaten und Bedrückungen nicht übersehen darf.

Von den vier geheimen Artikeln kommt hier am meisten der letzte in Betracht: gleich nach Auswechselung der Ratifikationen wird Frankreich die Zahl seiner Truppen in Helvetien vermindern und sie innerhalb dreier Monate ganz zurückziehen; diejenigen. welche nach der Auswechselung bis zum Ablauf der drei Monate noch verbleiben, werden von Frankreich unterhalten. Aber diese Hoffnung - von allen die meistversprechende - ging am wenigsten in Erfüllung. Denn als nach langer, vielleicht absichtlicher Zögerung der gesetzgebende Körper in Paris am 19. September den Vertrag genehmigte, war die Lage bereits in der Art verändert, daß an Abzug oder Verminderung der französischen Truppen nicht mehr zu denken war. Die Vorgänge in Unterwalden hatten das helvetische Direktorium selbst genötigt, den Beistand der fremden Truppen anzurufen. Erst als der Aufstand unter entsetzlichen Greueln unterdrückt war, konnte es wagen, am 21. September seinen Sitz von Aarau nach Luzern, in die Nähe der beinahe noch rauchenden Trümmer von Stans zu verlegen. Und bald liefs dann die Lage Europas den Ausbruch eines neuen Krieges beinahe mit Sicherheit voraussehen.

<sup>1)</sup> Vgl. Der Rastatter Kongress I, 329.

Am 19. Oktober, gerade als die Einverleibung in die helvetische Republik aufs eifrigste betrieben wurde, rückten österreichische Truppen auf den Wunsch der Bevölkerung in Graubünden ein. Es erregte damals Erstaunen, dass Frankreich einen so nachdrücklichen Schritt gegen die revolutionäre Propaganda ruhig hinnahm. In der Tat, nur weil die Republik noch gar nicht für den Krieg gerüstet war, kam es noch nicht zum förmlichen Bruche; unzweifelhaft nahm man aber seitdem den Krieg in sichere Aussicht. Und damit trat denn auch der zweite Artikel des Bündnisses in Kraft, demgemäß Frankreich die Hilfe der Schweiz in Anspruch nehmen konnte. Gleich am 27. Oktober schreibt das französische Direktorium an das helvetische, mit der frechen Verletzung der Neutralität Graubündens sei der Kriegsfall eingetreten. und die Absichten der neuen Koalition offenbar zunächst gegen die Schweiz gerichtet; ohne Zweifel ständen die helvetischen Direktoren schon im Begriff, die Hilfe Frankreichs anzurufen. Aber in diesem Falle würde Helvetien nach dem Wortlaut des Vertrages die Hilfstruppen besolden müssen; deshalb komme das französische Direktorium ihren Wünschen zuvor und erhebe seinerseits die Forderung, 18000 Mann aufzustellen. Um die Aufstellung zu beschleunigen, könne man die 4000 Schweizer im Dienstedes Königs von Sardinien dem französischen Obergeneral in Italien zuweisen. Es waren gerade diese Regimenter, welche im Frühling vornehmlich dazu gedient hatten, die von Genua und von Brune in Mailand ins Werk gesetzten Aufstände niederzuwerfen, und Brune hatte am 14. Juni den General Schauenburg aufgefordert, die Rückberufung dieser Regimenter zu bewirken 1). Die Zahl wurde, wie es scheint, deshalb gewählt, weil Ludwig XVI. nach einem Vertrage von 1777 das Recht hatte, 18000 Mann in der Schweiz anzuwerben 2). Man musste fühlen, dass Rapinat nicht gerade der Mann sei, die neue, für die Schweiz so beschwerliche Forderung annehmlich zu machen; deshalb wurde der eben infolge des Bündnisses ernannte Botschafter beauftragt, das Schrei-

Strickler II, 240, III, 34; Der Rastatter Kongreß I, 355, 357.

<sup>2)</sup> Vgl. Ochs an Talleyrand, 14. November, Dunant p. 134.

ben zu überbringen 1). Es war Henri Perrochel, noch aus früherer Zeit an die guten Formen der französischen Diplomatie gewöhnt. Seine Instruktionen trugen zum ersten Male einen freundlichen Charakter. Das Verhältnis, heißt es darin, sei durch den Vertrag neu bestimmt. Der Botschafter soll die Unabhängigkeit Helvetiens achten, die Sorgen und das durch frühere Vorgänge verletzte Ehrgefühl des helvetischen Volkes beschwichtigen 2). Soweit es an Perrochel lag, ist er dieser Aufgabe getreulich nachgekommen. Welch ein Unterschied, wenn man seine Äußerungen mit denen Mengauds, Lecarliers oder Rapinats vergleicht! Seine Berichte an Talleyrand, wenn sie die Wünsche und Klagen Helvetiens zum Ausdruck bringen, könnten zuweilen ebensogut als von ihm, von dem helvetischen Gesandten geschrieben sein. Aber die Verhältnisse waren stärker als er; sein nächster und wichtigster Auftrag bestand wieder darin, dem mishandelten und ausgesogenen Lande eine neue Verpflichtung aufzulegen. Gleich nach seiner Ankunft in Luzern, am 10. November, trat er mit der Forderung der 18000 Mann hervor. Also wieder die Aussicht auf einen neuen Krieg und Rüstungen zugunsten eines fremden Staates, während man für die eigenen Bedürfnisse kaum zu den ersten Anfängen einer bewaffneten Macht gelangt war! Dazu kam die Abneigung der übergroßen Mehrheit der Bevölkerung, welche durch immer neue Gewalttätigkeiten, Einquartierungen, Kontributionen, durch die zunehmende Teuerung aufs äußerste gereizt war. Die Kassen waren leer, die Magazine als Eigentum der Franzosen erklärt, die geraubte Artillerie den Bestimmungen des Vertrages zum Trotz nicht zurückgegeben. Selbst der immer dienstbereite Ochs deutet in einem Briefe an Talleyrand auf diese Hindernisse hin, und in einer Konferenz der

<sup>1)</sup> Das französische an das helvetische Direktorium, 27. Oktober, Strickler III, 34 f. Der Brief stände wohl richtiger in den Beilagen zu dem Vertrage vom 30. November. Offenbar ist es der bei Strickler III, 683 zweimal mit Beifügung eines Fragezeichens erwähnte Brief, den das helvetische Direktorium am 19. November beantwortet. Der lange Zwischenraum findet seine Erklärung in den von Dunant p. 125 veröffentlichten Dokumenten.

<sup>2)</sup> Die Instruktion bei Dunant p. 131 f.

Direktoren mit Perrochel, welche am 17. November, am Tage vor der feierlichen Einführung des Gesandten, stattfand, wurden sie kräftig hervorgehoben 1). Aber sogleich ein unerfreulicher Zwischenfall! Rudolf Emanuel v. Haller, der zweite Sohn des berühmten Naturforschers, Bankier und französischer Armeelieferant von nicht tadellosem Rufe, hatte am 4. November an den Minister des Auswärtigen Begos einen Brief gerichtet, der über Zustände und Persönlichkeiten in Paris in bitterem Tone sich aussprach. Das Direktorium, hieß es darin, wünsche nur, die Schweiz bis an den Hals in den Krieg zu stürzen; Beistand dürfe man aber nicht von ihm erwarten; das helvetische Direktorium möge auf der Hut sein; es wisse doch, dass für die Regierungen die Worte "Moral", "Freundschaft" und "Erkenntlichkeit" nur in den Sand geschrieben seien. Ochs war unvorsichtig oder boshaft genug, diesen Brief Perrochel mitzuteilen. Die Folge war, abgesehen von manchem, das sich nur vermuten läßt, eine erregte Sitzung des Direktoriums am 20. November. Ochs mußte sich zu einem Geständnis und zu einer Abbitte bequemen; sein Benehmen wurde in den schärfsten Ausdrücken getadelt und der Hergang in einem versiegelten Protokoll verzeichnet. Ein unter dem 19. November von ihm entworfenes Antwortschreiben an das französische Direktorium wurde zurückgezogen. Statt dessen mußte Begos dem Botschafter mitteilen, das Direktorium bleibe bei der Ansicht, daß für die Bewohner Helvetiens Frieden und Ruhe durchaus zu wünschen seien; könne aber die französische Regierung nach Lage der Verhältnisse darauf keine Rücksicht nehmen, so werde man trotz der drohenden Gefahren nur die Pflicht im Auge halten und die geforderte Hilfe leisten. In die 18000 Mann will man aber die sardinischen Regimenter einrechnen; nur Freiwillige sollen angeworben, von Frankreich bewaffnet und unterhalten werden, und nicht außerhalb der Schweizer Grenze Verwendung finden; als Vorschuss wird eine Million Franken gefordert 2). Am 30. November wurde der Vertrag von Begos und Perrochel unterzeichnet.

Ochs an Talleyrand, 14. November; Dunant p. 134; Strickler III, 601 und Note verbale (17. oder 18. November) III, 682.

<sup>2)</sup> Strickler III, 680, 684, 685.

So viel hatte man erreicht, dass die Wahl der Offiziere dem helvetischen Direktorium, Ausrüstung und Unterhalt des Korps der französischen Regierung zufielen, welche jedem Eintretenden zudem ein Handgeld von 24 Franken versprach 1). Auch die Beschränkung auf Freiwillige war von Perrochel zugestanden, und da das helvetische Direktorium selbst schon angedeutet hatte, daß nur wenige zum Eintritt sich geneigt finden würden, so war das ganze Projekt von Anfang an ins Ungewisse gestellt 2). Die gesetzgebende Versammlung erteilte sogleich am 30. November dem Vertrage die Genehmigung 3); aber deutlich genug tritt bei allen Verhandlungen hervor, wie ungern man die neue Last auf sich nahm, und mit welchem Widerwillen die übergroße Mehrzahl der Bevölkerung gerade nach dem Abschluss des Bündnisvertrages von der fremden Gewaltherrschaft und dem Einheitsstaate sich abwandte. Das Direktorium hatte diesen Vertrag Ende September in einer langen, wortreichen Proklamation - schwerlich nach eigener Überzeugung - dem Lande als die Grundfeste eines herrlichen Zukunftsstaates angepriesen 4); aber was war aus so vielen schönen Versprechungen geworden? Die französischen Truppen, statt sich zu vermindern, vermehrten sich. Die Last der Einquartierung wurde immer drückender; mehr als zwanzig Soldaten mussten oft in ein und demselben Hause unterkommen. Dazu die Durchmärsche, nicht allein auf den beiden vorbehaltenen Militärstraßen, sondern, wo es bequem war, oft ohne vorgängige Ankündigung. 110000 Mann überschritten in fünf Monaten den Gotthard; Anfangs November zogen 23000 Franzosen über Basel. Solothurn, Bern, Freiburg nach Italien; dreizehn Mordtaten bezeichneten ihren Weg 5); dabei wuchsen Teuerung, Mangel und Not mit jedem Tage. Aber zu dem versprochenen, so heis ersehnten

<sup>1)</sup> Der Wortlaut des Vertrages bei Strickler III, 677 ff.; über spätere Veränderungen s. S. 677, 693 ff., 697.

<sup>2)</sup> Vgl. Note verbale, vom Direktor Glayre verfast, von Ochs abgeändert (vom 17. oder 18. November), Strickler III, 682f.

<sup>3)</sup> Strickler III, 687.

<sup>4)</sup> Ebenda II, 1223 ff.

<sup>5)</sup> Monnard I, 206 ff.; Zeltner an Talleyrand, 6. November, Dunant. p. 128.

Handelsvertrage war noch nicht einmal eine Einleitung getroffen; selbst die Zusage, die Schweizer sollten als Angehörige der meistbegünstigten Nation behandelt werden, ging, wie es scheint, nicht in Erfüllung 1). Vergebens suchte das Direktorium dem Elend abzuhelfen. Wenn man die lange Reihe von Verordnungen vor Augen hat, welche in diesen bedrängten, unheilvollen Tagen ans Licht traten, so wird man nicht behaupten, dass die höchsten Behörden die Hände in den Schofs gelegt, daß es ihnen an gutem Willen und an Einsicht gefehlt habe. Richtige Gedanken haben damals ihren Ausdruck gefunden, verjährter Unsitte wurde ein Ende gemacht, ein Same ausgestreut, aus welchem später Kräftiges sich entwickeln konnte; ein Minister des Unterrichtes wie Philipp Albert Stapfer wird in der Geschichte der Volksbildung jederzeit mit Ehren genannt werden. Aber die Erfolge lagen eben in der Zukunft; gegenwärtig drängte die Not, und die Abneigung der Bevölkerung gegen das neue Wesen war so groß, daß auch das Wohlgemeinte, Wohlüberlegte nicht selten mit Mißstrauen aufgenommen und gehemmt wurde. Was ließ sich unter solchen Verhältnissen von dem freiwilligen Eintritt in das Hilfskorps erwarten? Als Massena am 11. Dezember den Oberbefehl in der Schweiz antrat, sollte General Schauenburg die Bildung dieses Korps überwachen. Aber hätte es auch an gutem Willen nicht gefehlt, so fehlten doch die Mittel. In die ausgeräumten Magazine lieferte Frankreich keinen Ersatz; nicht einmal das Handgeld für die Freiwilligen lag vorrätig; bis Februar 1799 waren erst 20000 Franken für das Hilfskorps eingezahlt 2). Im Dezember berichtet der Statthalter aus Basel, er müsse aus Mangel an Geld Freiwillige zurückweisen, die nun wahrscheinlich bei den Österreichern Dienste nehmen würden 3). Und wenn das helvetische Direktorium den Abschluß des Handelsvertrages als ein wirksames Mittel zur Förderung des Hilfskorps ansah, so stellte Talleyrand gerade umgekehrt für den Abschluß des Handelsver-

<sup>1)</sup> Note verbale, Strickler III, 682 f.

<sup>2)</sup> Jenner an Treilhard, 14. Februar, Dunant p. 197f.

Der Kriegsminister an das Direktorium, 18. Dezember, Strickler III, 696.

trages als Bedingung, dass vorher das Hilfskorps im Felde stehe 1). Mittlerweile trat der Krieg immer näher in Aussicht: der König von Neapel hatte seinen Einfall in römisches Gebiet mit dem Verluste seiner Hauptstadt gebüßt, in Rastatt mußte man täglich den Abbruch der Verhandlungen, in Schwaben und Graubünden den Zusammenstofs der Heere erwarten. Um so mehr trat die Notwendigkeit hervor, die Mittel zur Verteidigung des Landes bereitzustellen, um während des Ringens der Gegner der eigenen Wehrkraft nicht ganz zu entbehren. Mit dem Eindringen der Franzosen war die militärische Verfassung der Schweiz aufgelöst, die Bevölkerung in den Kantonen Bern, Solothurn, Oberland, Freiburg, Wallis und Waldstätten der Waffen beraubt. Erst am 4. September hatte ein Gesetz die Bildung einer helvetischen Legion von 1500 Mann zum Schutze der inneren Ruhe und der Direktorialbehörden angeordnet 2). Als dann das Einrücken der Österreicher in Graubünden den Krieg in nahe Aussicht stellte, erging vom Direktorium am 21. Oktober der Auftrag an die Statthalter, aus den unverheirateten Männern von 18 bis 25 Jahren kriegsbereite Truppenkorps zusammenzubringen. Aber sogleich trat auch die Abneigung gegen die aufgedrungene Regierung und die Furcht, im Dienste der Franzosen verwendet zu werden, hervor. Mehrere Proklamationen suchten zu beruhigen und zu ermuntern, gleichwohl entzogen sich zahlreiche junge Leute der Aushebung, indem sie ihr Vaterland verließen. Nach einem strengen Gesetze vom 3. Dezember sollten die Dienstflüchtigen, wenn sie in sechs Wochen nicht zurückkehrten, ihr Bürgerrecht verlieren; Eintritt in einen "von der Republik nicht anerkannten Kriegsdienst" wurde mit zehnjähriger Kettenstrafe, Falschwerbung, Verleitung zum Auswandern und Felddienst gegen das Vaterland mit dem Tode bestraft 3). Am 13. Dezember folgte dann das Gesetz, welches alle Bürger vom 20. bis 45. Jahre zu den Waffen rief; sie wurden eingeteilt in ein Auszüger- oder Elitekorps und ein Reservekorps; die ersteren sollten sich jederzeit marschfertig halten.

<sup>1)</sup> Talleyrand an Perrochel, 5. Februar, Dunant p. 164.

<sup>2)</sup> Strickler II, 1065.

<sup>3)</sup> Ebenda III, 708 ff. Hüffer, Der Krieg von 1799, I.

Am 24. Februar erhielt das Direktorium Vollmacht, 20000 Elitetruppen einzuziehen, drei Tage später sogar eine unbeschränkte Vollmacht, und es wird dann sogleich die Zahl von 20000 auf die einzelnen Kantone verteilt 1). Allein die Ausführung begegnete abermals großen Schwierigkeiten, und es läßt sich denken, daß die Meldungen für das französische Hilfskorps jetzt noch seltener wurden als bisher. Dagegen vermehrte sich die Ungeduld der französischen Regierung. Am 5. Februar ließ Tallevrand nochmals durch den Botschafter erklären, das französische Direktorium stehe dem in Luzern so oft angeregten Abschluß des Handelsvertrages kühl gegenüber, bis die Ausstellung der 18000 Mann wirklich erfolgt sei 2). Jenner hatte dagegen geltend gemacht, dass für die Ausrüstung der Freiwilligen erst 20000 Franken zur Verfügung gestellt seien; aber Perrochel reichte am 8. März eine drohende Note ein. In den Depots, klagt er, seien erst 5-600 Mann versammelt: wenn man nicht andere Mittel anwende, werde das französische Direktorium sein Benehmen der Schweiz gegenüber ändern müssen 3). Auch Rapinat, der, wenn auch ohne offizielle Stellung, noch immer in der Schweiz sein Wesen trieb, mischte sich wieder ein mit der Forderung, daß an die Stelle der freiwilligen Anwerbungen Requisitiopen treten müßten 1). Das Direktorium stellt denn auch am 9. bei den Räten den Antrag, daß das Hilfskorps, wenn die freiwillige Anwerbung innerhalb vierzehn Tagen noch nicht ausgereicht habe, durch Mannschaften der Elitetruppen vervollständigt werde 5): dem französischen Direktorium setzte man aber am 14. März auseinander, daß die Haupthindernisse für die Bildung des Hilfskorps nicht durch die Schweiz verschuldet seien.

Gerade damals hatten, wie wir uns erinnern, die Feindseligkeiten an der Grenze der Schweiz begonnen und zur raschen Einnahme

<sup>1)</sup> Strickler III, 1216, 1255 ff.

<sup>2)</sup> Dunant p 164.

<sup>3)</sup> Strickler III, 1325.

Das belveti che Direktorium au Rapinat, 9. März, Strickler III, 1327. Schon in früherer Zeit batte Rapinat einmal dieselbe Forderung erboben, III, 386.

<sup>5)</sup> Strickler III, 1336.

Graubündens geführt. Ein sehnlicher Wunsch der Schweiz schien dadurch der Erfüllung nahe, und deutlich trat der Eindruck bei den Verhandlungen der Räte hervor, als die Botschaft des Direktoriums, von Massenas Siegesberichten begleitet, eintraf. Unter lautem Jubel erfolgte der Beschlus: Massena und die französische Armee haben sich um Helvetien wohl verdient gemacht. Hotze, der Besiegte, wurde des helvetischen Namens für unwürdig und des Bürgerrechtes für verlustig erklärt. Wenn zugleich das Bedauern laut wurde, dass helvetische Truppen zu dem Siege nicht beigetragen hätten, so lag darin ein Grund, den Antrag des Direktoriums zu genehmigen. Aber darauf, das mühsam zusammengebrachte Elitekorps für das französische Hilfskorps zu schwächen, wollte man sich doch nicht einlassen; man begnügte sich mit dem Beschlufs, das Direktorium solle durch die wirksamsten Mittel die freiwillige Anwerbung befördern 1). Grund genug für Perrochel, in einer neuen dringenden Note vom 27. März nunmehr mit Berufung auf den 2. Artikel des Bündnisvertrages die Stellung des Hilfskorps zu fordern. Eine neue Botschaft des Direktoriums hatte dann auch den Erfolg, dass von den Räten am 1. April beschlossen wurde, von hundert Aktivbürgern sollten vier durch freiwillige Anwerbung, Los oder Stellvertretung für das Hilfskorps gewonnen werden. Aber man mochte vorhersehen, wie schwer, besonders bei der veränderten Kriegslage, dieser Beschluß sich ausführen lasse Deshalb ergeht bereits einige Tage früher eine Reihe von Bestimmungen, in denen man vor allem den gewaltsam durchgreifenden Sinn Laharpes erkennt. Das Gesetz vom 30. März verhängt die Todesstrafe über alle, die sich weigern würden, nach geschehener Aufforderung mit dem Elitekorps zu marschieren, nicht weniger über alle, die gegen die Maßregeln der Regierung sich auflehnen oder von Unterwerfung unter eine fremde Macht reden würden; eine gleiche Strafe trifft nach dem Gesetz vom 31. März die Urheber und Mitwirker bei gegenrevolutionären Bewegungen; an demselben Tage werden Kriegsgerichte nach fran-

<sup>1)</sup> Sitzungen der gesetzgebenden Räte vom 10. bis 12. März und Beschlus vom 12. März, Strickler III, 1330 ff. Nach einem Beschlus vom 26. März soll das Leibrentenkapital von 100000 Gulden, das man für Hotze in Zürich ausgesetzt hatte, mit Beschlag belegt werden, III, 1422.

zösischem Muster eingesetzt. Alle Untertanen der österreichischen. russischen, englischen, sardinischen, neapolitanischen Monarchie werden Landes verwiesen 1). Bereitwillig waren die Räte auf alle Anträge des Direktoriums eingegangen, nur in einem Punkte nicht. Das Direktorium verlangte, daß nach dem Vorgange Frankreichs auch die Schweiz dem Kaiser den Krieg erkläre, obgleich das französische Direktorium das Verlangen, zu dem es nach dem Bündnisvertrage berechtigt war, noch nicht geäußert hatte. Laharpe hat später ausführlich in seinen Denkwürdigkeiten die Vorteile auseinandergesetzt, die man für die politische Stellung, die Kriegführung und einen Friedensschluß aus einer solchen Erklärung hätte erwarten können 2); aber in den Räten überwog der Wunsch, die so wertvolle neutrale Stellung so lange als möglich zu behaupten: man mochte sich des alten Vorrechtes erinnern, daß schweizerische Regimenter dem Staate, der sie angeworben hatte, auch im Kriege beistehen durften, ohne dadurch die Neutralität ihrer Heimat zu gefährden. So antwortete der Große Rat am 29. März ausweichend, man wünsche vorerst eine Mitteilung der Gründe, welche dem Direktorium eine Kriegserklärung vorteilhaft erscheinen ließen. In der Tat, von der einen wie von der anderen Seite ist es niemals zu einer Kriegserklärung gekommen, und Ochs verklagt in seinen Briefen an Tallevrand wiederholt die Unruhestifter in den Räten, besonders seine Gegner Usteri und Escher, weil sie unter trügerischen Vorwänden eine offene Erklärung verhindert hätten 3).

In diese bewegten Verhandlungen fiel die Proklamation des Erzherzogs vom 30. März. Sie weist — offenbar mit Bezug auf einen Aufruf des Direktoriums vom 9. März 4) — die Anschuldigung zurück, die Österreicher wollten das Land ausplündern und einer Teilung unterwerfen. Der Kaiser, heißt es, wünsche nichts mehr, als die Schweiz zu befreien, das freundschaftliche Verhältnis wiederherzustellen und freundnachbarlich beizutragen,

<sup>1)</sup> Die betreffenden Gesetze bei Strickler III, 1445 ff.

<sup>2)</sup> Monnard I, 223 f.

Strickler III, 1440; Ochs an Talleyrand, 8. April (19. Germinal),
 Dunant p. 182f., 11. April (22. Germinal) p. 184 f.

<sup>4)</sup> Strickler III, 1335.

daß die Schweiz "bei ihrer Unabhängigkeit, Integrität, Frevheiten, Gerechtsamen und Besitzungen ohne allen Abbruch erhalten werde". Er hofft auf freundliche Aufnahme und Unterstützung seiner Truppen durch alle wohldenkenden Eidgenossen. Eine der vielen glücklichen Folgen wird auch die sein, "daß die Maaßregeln, welche durch feindliche Absichten und Gewalttätigkeiten abgedrungen worden sind, aufgehoben und die ehemaligen Verhältnisse in Beziehung auf Handel und Wandel zwischen Deutschland und der Schweiz wiederhergestellt werden" 1). Man sieht, die Proklamation ist genau auf die schweizerischen Verhältnisse berechnet; als Verfasser wurde Karl Ludwig v. Haller genannt. In der Schweiz war sie von nachhaltigem Eindruck, obwohl man die Verbreitung so viel als möglich zu verhindern suchte; Ochs nennt sie ein Meisterwerk machiavellistischer Heuchelei. Leider hatte sie auch den Einfluß, daß nun in mehreren Kantonen der Aufstand ausbrach, zum Verderben der getäuschten Bevölkerung, weil die erwartete Vorrückung des Erzherzogs unterblieb.

Natürlich mehrten sich nun die gewaltsamen Massnahmen des Direktoriums. Um für die Mitglieder der Regierung, falls die Österreicher vorrückten, schon im voraus eine Sicherheit zu gewinnen, wurden aus neun Kantonen zahlreiche Mitglieder der alten Regierungen als Geiseln aufgegriffen und meistens unter französischer Bedeckung nach Frankreich gebracht. Mit Zürich machte man den Anfang; schon am 2. April mußten zehn Mitglieder der früheren Regierung, darunter der Altbürgermeister David v. Wyfs, von 38 Jägern begleitet, die Fahrt nach Basel antreten. Geheimen und lauten Widerspruch erregte ein Verfahren, das, freilich durch die französischen Machthaber schon im vorigen Jahre und noch kürzlich in Bünden angewendet, mit den Bestimmungen der Verfassung im schärfsten Widerspruche stand. Escher im Großen Rate und Usteri im Senat hoben dies nach-

<sup>1)</sup> Strickler III, 1447f. Allgemeine Zeitung vom 5. April. Eine gefälschte, gleichwohl in österreichischen Zeitungen abgedruckte Proklamation findet sich in der Allgemeinen Zeitung vom 24. April; sie will den Schweizern nach ihrer Befreiung die Wahl lassen, ob sie frei bleiben, oder sich mit der deutschen Nation vereinigen wollen, mit der sie so viele Jahrhunderte verbunden gewesen seien.

drücklich hervor; Lavater, der in Zürich dem allgemeinen Unwillen beredten Ausdruck gab, mußte am 16. Mai das Schicksal der Staatsgefangenen teilen 1). Daß auch die drohenden Gesetze vom 30. und 31. März nicht bloße Worte blieben, bezeugt eine Reihe kriegsgerichtlicher Urteile, durch welche jüngere und auch ältere Leute in den unruhigen Distrikten, besonders in Olten und Solothurn, durch Pulver und Blei zu Tode gebracht wurden 2).

Von durchgreifender Wirkung werden alle diese Maßregeln nicht gewesen sein. Die Elitetruppen, die man zusammenbrachte, waren meistens schlecht bewaffnet; nur gezwungen, in der übelsten Stimmung, zogen sie ins Feld. Eglisau gegenüber lief am 17. April ein großer Trupp auseinander, bloß weil die Österreicher von der rechten Rheinseite einige Bomben warfen. Kein Zweifel: wäre der Erzherzog nach dem Siege bei Stockach über den Rhein gegangen, er hätte bis Zürich keinen ernstlichen Widerstand gefunden. Das war die Ansicht Perrochels und sogar Massenas. In Zürich kaufte der Wirt zum Schwert, Anton Ott, ein hervorragendes Mitglied der altgesinnten Partei, bereits Geflügel ein, um es dem Erzherzog, wenn er am nächsten Sonntag, dem 31., bei ihm speise, vorzusetzen. Diese Hoffnung ging zunichte; aber sie hob sich wieder, als die Österreicher am 13. April Schaffhausen besetzten. Aus dem Briefwechsel des Geschichtschreibers der Schweiz, Johannes v. Müller, mit seinem jüngeren Bruder Georg ersieht man, wie rasch der Umschwung in dem kleinen, einzig am rechten Ufer gelegenen Kanton sich vollzog. Beide Brüder waren nicht blind für die Mängel der alten Zustände, und obgleich voll Empörung gegen die französischen Gewalttaten, hatte sich Georg, der früher eine angesehene geistliche Stellung in Basel bekleidete, der helvetischen Regierung gefügt ja sogar als Beamter die neuen Einrichtungen gefördert. Aber wie erfreut war er doch, als die Siege des Erzherzogs und sodann der Einzug der Österreicher in Schaffhausen die Befreiung der Schweiz von

Monnard I, 229. Die Akten bei Strickler IV, 54 ff.; vgl. auch Meyer v. Knonau, Lavater als Bürger Zürichs und der Schweiz, in: Johann Caspar Lavater 1741-1801. Denkschrift zur 100 Wiederkehr seines Todestages, Zürich 1902, S. 122 ff.

<sup>2)</sup> Strickler IV, 284 ff.; Monnard I, 231 ff.

ihrem schlimmsten Feinde hoffen ließen. Freilich von einer unbedingten Herstellung der alten Zustände konnte er sich nichts Gutes versprechen; so fand er sich bei aller persönlichen Verehrung im Gegensatze zu dem bernischen Schultheißen Steiger, der mit Haller und anderen Emigranten zunächst seinen Wohnsitz in Schaffhausen genommen hatte 1). Am 1. Mai erließen sie aus Neu-Ravensburg eine Proklamation, von Haller verfast, wirksam und meistens zutreffend, wenn sie mit flammenden Zügen die Gewalttaten der Franzosen und das Elend des Landes schildert, aber wenig geeignet, die Parteien zu versöhnen. Und wie mußte sie auf die Gegner wirken, wenn sie für die Zukunft Rache, Bestrafung der Verbrechen und die Herstellung der alten Rechte in Aussicht nahm 2)! Noch drei Wochen dauerte es, bis der Eintritt in die Schweiz, den die Proklamation voraussetzte, erfolgen konnte: aber einen besseren Förderer hätte man nicht leicht finden können, als in der Person des Erzherzogs. Am 23. Mai veröffentlichte er aus dem Kloster Paradies die Proklamation vom 30. März in neuen Abdrücken und ergänzte sie in einer zweiten Proklamation durch Versprechungen, welche dadurch, daß sie von ihm ausgingen, eine Bürgschaft erhielten. Alles, was in seine Nähe kam, stand unter dem Eindruck seines gütigen, vertrauenerweckenden Wesens: man bedauerte nur, dass er seinen Vormarsch nach Zürich nicht rascher, als es geschah, ins Werk setzte. Noch am 5. Juni, am Tage nach der Schlacht, war in der Stadt alles in banger Ungewissheit; man atmete auf, als man am 6. sich überzeugte, dass die Stadt von den Franzosen freiwillig geräumt und von den Österreichern besetzt werde 3).

In einem folgenden Kapitel wird sich zeigen, wie die Militärgewalt und die Parteien in dem neugewonnenen Gebiete sich einzurichten suchten. In der ganzen Schweiz machte die Einnahme einer

<sup>1)</sup> Haug, Briefwechsel der Brüder J. Georg Müller und Johann v. Müller 1789-1809, Frauenfeld 1891, S. 170 ff., 175 f.

<sup>2)</sup> Strickler IV, 341 ff.

<sup>3)</sup> Die Zustände und Stimmungen in Zürich vom März bis Juni 1799 werden veranschaulicht durch die Aufzeichnungen der Frau Hess-Wegmann, die Briefe der Frau Meyer-Hirzel und des Staatsrats J. J. Hirzel in: Zeller-Werdmüller, Vor hundert Jahren IV, Zürich 1899.

so wichtigen Stadt tiefen Eindruck. Das Vertrauen auf die siegreiche Kraft der Franzosen war zerstört; die helvetischen Elitetruppen und noch mehr das Hilfskorps, das man für die Franzosen sammelte, liefen großenteils auseinander. Der Bestand der neuen Ordnung wurde zweifelhaft, selbst das Direktorium und die Räte fühlten sich in Luzern nicht mehr sicher. Als sie am 28. von Massena die Aufforderung erhielten, den Sitz der Regierung nach Bern zu verlegen, säumten sie keinen Tag. Am 30. und 31. erfolgte die Übersiedelung, begleitet von Äußerungen der Bevölkerung, die sich keineswegs als Zeichen der Achtung und Anhänglichkeit auffassen ließen. So geringschätzig dachte man von der höchsten Behörde, daß die Abgeordneten in einer Proklamation aus Bern am 9. Juli die Versicherung geben mußten, sie seien nicht auseinandergegangen 1).

<sup>1)</sup> Strickler IV, 643 ff., 713.

## Fünftes Kapitel.

## Die Neapolitanische Republik.

## I.

Während in Deutschland, in der Schweiz und in Oberitalien die revolutionäre Bewegung zum Stehen gebracht und zurückgedrängt wurde, hatte sie in Neapel bereits einen völligen Zusammenbruch, ja den Untergang aller derjenigen herbeigeführt, die sich ihr mit dem leidenschaftlichen Feuer des Südens angeschlossen hatten. In einem früheren Bande wurde erzählt, wie die voreilige Kriegserklärung des neapolitanischen Hofes, der Einfall in römisches Gebiet nach einer Reihe von Niederlagen den eiligen Rückzug, sodann die schmachvolle Flucht des Königs nach Palermozur Folge hatten <sup>1</sup>). Nach dreitägigem Kampfe hatte Championnet den Widerstand der Lazzaroni überwunden und am 23. Januar 1799 die Neapolitanische Republik anerkannt <sup>2</sup>).

Man darf es immer als eine glückliche Fügung bezeichnen, daß die ebenso glänzende als rasche Eroberung gerade diesem

2) Über den dreitägigen Strassenkampf vgl. Mémoires du Général Thiébault, publiés . . par Fernand Calmettes Paris 1894, II, 371 ff. — Die unzählige Male angeführte "Parthenopäische Republik" verdankt nurrhetorischen Wendungen ihren Namen.

<sup>1)</sup> Vgl. Der Rastatter Kongrefs II, 150 ff. Eingehende Darstellungen dieser Ereignisse findet man außerdem bei Helfert, Fabrizio Ruffo, Wien 1882; Sybel, Geschichte der Revolutionszeit, Bd. V, Stuttgart 1879; A. Franchetti, Storia d'Italia dopo il 1789, Mailand 1878. Das Folgende ist zum Teil Wiederholung meiner Abhandlung "Die Neapolitanische Republik des Jahres 1799" in Raumers Historischem Taschenbuch, herausgegeben von W. Maurenbrecher 1884, S. 281—388, hat aber wichtige Veränderungen und Ergänzungen erhalten durch die zahlreichen seit jenem Jahre, besonders anläßich des Zentenariums, veröffentlichten Schriften.

General zufallen sollte. Wenige seiner Kriegsgefährten, wenige Menschen, denen die Macht und die Möglichkeit, sie zu missbrauchen, in solchem Masse gegeben war, haben einen so reinen Namen hinterlassen 1). Der Umstand, daß die republikanische Partei ihm den Weg in die Hauptstadt gebahnt hatte, liess ihm die Wahl, als Eroberer oder als Befreier aufzutreten, und der General war klug, aber auch menschlich genug, um sogleich die letztere Rolle vorzuziehen. Noch am 23. während des Kampfes erging eine Proklamation, welche jedem, der die Waffen niederlegte, Schutz der Person, des Eigentums und der Religion versprach. "Ihr seid frei", schrieb Championnet nach dem Siege; "eure Freiheit ist der einzige Vorteil, welchen Frankreich von seiner Eroberung ziehen will, und die einzige Klausel des Friedensvertrages, den das französische Heer innerhalb der Mauern eurer Hauptstadt über dem zertrümmerten Throne eures letztei. Königs feierlich mit euch beschwört." Dieser Proklamation folgte sogleich eine Verordnung, welche, im Namen der französischen Republik erlassen, eine provisorische Regierung von fünfundzwanzig Mitgliedern einsetzte 2). Ausgezeichnete Namen befinden sich darunter: Ignazio Ciaja, Domenico Cirillo, der berühmte Arzt, der übrigens ablehnte, Mario Pagano, der als Professor des Staatsrechtes die Überlieferungen Filangieris fortsetzte; daneben Personen aus den ersten Familien, Moliterno, Doria, Riario. Den Vorsitz erhielt Laubert, ein Verbannter, der mit der französischen Armee in seine Heimat zurückgekehrt war 3); als Sekretär trat ihm ein Franzose, Jullien, zur Seite, ein Vertrauter Championnets,

Man vgl. die schöne Charakteristik des Generals bei Sorel, L'Europe et la révolution française Paris 1903, V, 380.

<sup>2)</sup> Proclami e Sanzioni della repubblica Napoletana per cura di Carlo Colletta, Neapel 1863, p. 3, 4. Diese Sammlung, obgleich weder vollständig noch fehlerfrei, ersetzt wenigstens zu einem Teile den von Eleonora de Fonseca Pimentel seit dem 2. Februar 1799 herausgegebenen "Monitore della repubblica Napoletana"; vgl. den Aufsatz "Eleonora de Fonseca Pimentel e il Monitore Napoletano" in Benedetto Croce, Studii storici sulla Rivoluzione Napoletana del 1799, Roma 1897, p. 3 ff.

Er hiels eigentlich Lauberg und war seines Zeichens Pharmazeut.
 Vgl. Federigo Amadeo e B. Croce, Carlo Lauberg ed Annibale Giordano. Archivio storico per le province Napoletane 1898, p. 251 ff.

wie denn auch alle Beschlüsse von dem französischen General bestätigt werden mußten. Für die städtische Verwaltung wurde am 25. Januar eine Munizipalität von zwanzig Republikanern eingesetzt, auch darunter Angehörige der höchsten Aristokratie und des meistbegüterten Bürgerstandes. Denn das ist das Eigentiimliche dieser Revolution, dass sie ganz und gar von den höchsten, den reichsten und den gebildeten Klassen ausgeht, während die Masse der Bevölkerung, unter diesem Himmel, auf diesem Boden vor eigentlichem Mangel geschützt, von dem, was ihr fehlte, kaum eine Ahnung besafs und zufrieden fortlebte, wenn man sie in ihren Gewohnheiten nicht störte. Von den niederen Klassen war der einzige tatkräftige Widerstand gegen die Umwälzung ausgegangen, und nur in ihnen hatte die Republik ihre Gegner zu fürchten. Championnet suchte deshalb nicht zum wenigsten, die Lazzaroni zu gewinnen. Der heilige Januarius hatte gleich nach dem Einzuge eine Ehrenwache und den Besuch des Generals erhalten; ihren beliebtesten Anführer, Michele il Pazzo, machte er zu seinem Sekretär, einen anderen, Antonio Avella, mit dem Beinamen Pagliuchella, zum Mitglied der Munizipalität. Öfters liefs er sich von ihnen mit Obst und Fischen bewirten und widersprach nicht, als man ihn, der zu Valence am 12. August 1762 geboren war, für einen Neapolitaner ausgab, weil man in den Taufregistern einer Pfarrkirche einen ähnlichen Namen gefunden hatte 1). Am 25. Januar begab er sich mit großem Pomp auf das Rathaus, wiederholte den neuernannten Behörden seine Versicherungen, und es läßt sich denken, daß es von der Gegenseite an Lobreden auf die Freiheit und den großmütigen Befreier, sowie an wütenden Ausfällen gegen den entflohenen Tyrannen und die vom Norden ausgespieene Furie und Messalina nicht fehlte. Dann folgten Feste, wie man sie am Rhein, in der Schweiz und im oberen Italien gesehen hatte, nur daß die Wiederholung das Muster noch überbot. Selbst republikanische Schilderungen reden von zügellosen Weibern, die bei diesen bacchantischen Lustbarkeiten als Mänaden

<sup>1)</sup> Vgl. Franchetti, Storia d'Italia dopo il 1789, p. 360 f. Das ausgezeichnete Werk reicht leider nur bis auf die ersten Tage nach dem Einzuge Championnets. Die Fortsetzung von De Castro, Mailand 1881, ist nicht von gleichem Werte.

sich hervortaten. Auch eine Gesandtschaft nach Paris zum Danke für die Befreiung durfte nicht fehlen; an die Spitze stellte man den Fürsten Moliterno, der den Machthabern durch seine Regsamkeit unbequem und nach so oftmaligem Gesinnungswechsel verdächtig war <sup>1</sup>).

Aber schon in den ersten Jubel drängten sich Mißklänge. In seiner Eröffnungsrede am 25. Januar hatte Championnet sich vorbehalten, die Entschädigung, welche Frankreich zukomme, zu bestimmen, freilich nicht im Verhältnis zu den aufgewendeten Opfern - denn es sei kein Dorf, keine Strasse, kein Haus in Neapel, die man nicht habe belagern und erobern müssen -, sondern zu den Kräften des Landes. Als er aber seine Forderung stellte: für die Hauptstadt 21 Millionen Dukaten, für die Provinzen 15 Millionen in zwei Monaten zahlbar - schien sie weit über diese Kräfte hinauszugehen. Die Regierung schickte fünf ihrer Mitglieder, um Vorstellungen zu machen; aber Championnet berief sich jetzt auf das Recht des Siegers, und als einer der fünf, Manthoné, vormals Artillerickapitän, bald Kriegsminister, ihn daran erinnerte, dass er ohne Hilfe derjenigen, die er jetzt Besiegte nenne, niemals Sieger geworden wäre, versprach er zwar, noch einmal zu überlegen, erneuerte aber am anderen Morgen die Forderung. Sie war um so schwerer zu erfüllen, als man eine geordnete Finanzverwaltung noch gar nicht besafs, ältere Steuern ohne Aussicht auf Ersatz abgeschafft hatte oder doch nicht ferner einziehen konnte. Es wurde später gestattet, Schmucksachen, goldene und silberne Geräte statt des Geldes abzuliefern; aber diese Art der Zahlung machte das Drückende der Auflage erst recht augenfällig. Die Patrioten, erzählt ein Parteigenosse, statt ein Opfer zu bringen, suchten sich freizumachen; man besteuerte mehr die politischen Ansichten als das Vermögen, und alle persönliche Freundlichkeit des Generals vermochte den übeln Eindruck dieser Maßregeln nicht zu verwischen 2).

Vgl. Filippo Malaspina, Occupazione dei Francesi dell' regno di Napoli dell' anno 1799, Paris 1846, p. 16; "Proclami", p. 74. Die Absendung verzögerte sich, auch waren zuerst andere Personen gewählt.

Vincenzo Cuoco (oder Coco), Saggio Storico sulla rivoluzione di Napoli, in zweiter, wesentlich veränderter Auflage Mailand 1806 und

Bald genug konnte man sich freilich überzeugen, wie glücklich die neue Republik gewesen wäre, hätte sie nur von ihrem Begründer Befehle annehmen müssen. Mit Championnet hatte sich auch Faypoult als Kommissar des Direktoriums in Neapel eingestellt. Seine Finanzkunst, schon zur Zufriedenheit Bonapartes in Mailand, dann in Rom erprobt, sollte sich jetzt in Neapel bewähren. Mit Berufung auf das Recht der Eroberung belegte er am 3. Februar das gesamte Eigentum des Königs mit Beschlag. Unter diesen Begriff sollte aber nicht allein das Privateigentum der Bourbonen fallen, sondern auch die königlichen Schlösser, die Staatsdomänen, die Güter des Malteser- und des Konstantinianordens, die Banken, die Porzellan- und Teppichfabriken, die Arsenale, Häfen und Magazine, sogar die noch im Schofse der Erde befindlichen Schätze von Herkulanum und Pompeji. Niemals hatte König Ferdinand auf die Güter Anspruch erhoben, die der Kommissar des Direktoriums jetzt nach Frankreich entführen wollte. Championnet musste erkennen, dass eine solche Massregel alle seine Pläne, jede Möglichkeit des Zusammengehens mit den Neapolitanern vereitelte. Er kassierte das Dekret, und als Favpoult auf seinem Willen bestand, verwies er ihn und seine Gehilfen am 6. Februar aus dem Bereiche der Neapolitanischen und der Römischen Republik 1).

In der Hauptstadt war der Jubel groß, für einige Tage wurde Championnet in den Himmel erhoben; allein auch er konnte den Grund der Dinge nicht ändern. Trotz aller schönen Worte hatte in Wirklichkeit eine kleine Armee von Eroberern sich zu Herren einer Bevölkerung gemacht, die zum unendlich größeren Teile die Fremden verabscheute und sogar für die Vorteile der aufgedrungenen Regierungsform unempfindlich war. Die Kontribution mußte ein-

öfter, Kap. 28; Pietro Colletta, Storia del reame di Napoli, Mailand 1848, p. 220 f.

<sup>1)</sup> Proclami, p. 24 und 27; Cuoco, Kapitel 29, nennt Faypoult persönlich "uomo ottimo" und will ihn lediglich als Werkzeug des Direktoriums betrachten; ich glaube mit Unrecht. Faypoult selbst beruft sich nur auf allgemein gehaltene Anweisungen vom 25. November und 22. Dezember; er war am 28. November zum Kommissar ernannt. Sehr ungünstig über ihn lautet das Urteil Thiébaults, Mémoires II, 444 ff., 450.

getrieben werden, und wenn Championnet selbst reine Hände behielt, konnte er doch die Unterschleife und Bedrückungen seiner Generale und Beamten nicht hindern. Bei den Lazzaroni trat, kaum beschwichtigt, der alte Haß wieder hervor, in den Straßen kam es täglich zu blutigen Streitigkeiten; Championnet mußte die strengsten Maßregeln ergreifen. Er hatte gleich, als er die Kontribution ausschrieb, eine Entwaffnung des Volkes angeordnet; am 5. und 6. Februar ergingen neue Befehle; für den Abend des 6. wurde eine allgemeine Haussuchung vorgeschrieben; kein Soldat sollte nach einem Armeebefehl vom 4. Februar abends nach der Retraite die Kaserne verlassen 1).

Doppelt verderblich wurden diese Mishelligkeiten in einer Lage, wo nur Vertrauen und Einigkeit die von innen und außen hervortretenden Schwierigkeiten überwinden konnten. Die kleine Heeresmacht der Franzosen bedurfte der Verstärkung durch einheimische Kräfte, und das neubegründete Staatswesen einer wohlorganisierten bewaffneten Macht; nur unter dieser Bedingung konnte es sich eine selbständige Existenz und bei den feindlichen Parteien Achtung verschaffen. In der ersten Zeit würde es nicht einmal schwer geworden sein, aus den Trümmern der königliehen Armee, aus den für die Republik begeisterten Offizieren und Studenten wenigstens den Anfang des Heeres zu bilden. Aber das Misstrauen der Franzosen gestattete in Neapel nur eine schlecht bewaffnete Bürgerwehr von 450 Mann 2), und die blinde Zuversicht der provisorischen Regierung dachte an keine Gefahr, oder glaubte bei ihrem Eintritt die Armeen aus der Erde stampfen zu können.

Und doch zeigte sich beim ersten Auftreten eines Widerstandes das Unzureichende der Mittel, über welche die Republik aus eigenen Kräften verfügte. Daß überhaupt eine Republik entstehen konnte, hatte seinen Grund nicht in der Stärke der Republikaner, nicht einmal in der Stärke der Franzosen, sondern in der Feigheit und Kopflosigkeit der königlichen Behörden und des

Proclami, p. 57 und 26; Nouvelles politiques (gazette) de Leyde vom 12. März 1799, Supplement.

<sup>2)</sup> Erlafs des Militärkomitees vom 2. Februar, Proclami, p. 59.

Königs selber. Der voreiligen Flucht entsprach es, daß auch von seiten des Hofes zunächst nicht das geringste geschah, dem verlassenen Lande Hilfe zu bringen. Frühmorgens am 26. Dezember war die königliche Familie in der Bucht von Palermo angelangt, nach einer stürmischen Fahrt, die dem jungen Sohne der Königin, dem Prinzen Albert, das Leben kostete. Die Königin eilte schon vor Tagesanbruch ans Land, der König ließ sich später einholen; der ganzen Familie, den Hofleuten, auch dem Minister Acton war, wie ein Augenzeuge erzählt, die tiefste Niedergeschlagenheit auf dem Gesichte zu lesen 1). So sind auch die Briefe der Königin nach Wien in jener Zeit eine einzige Reihe verzweiflungsvoller Klagen. Äußere und innere Erlebnisse, Nähe und Ferne waren in gleichem Masse unerfreulich. In dem feuchten, unwohnlichen Palaste fühlte sie sich unbehaglich, nicht weniger in einem Lande, in welchem neben dem königlichen Willen auch die ständischen Rechte noch etwas bedeuteten. Der Empfang war nicht unfreundlich gewesen, den Sizilianern schmeichelte es, den königlichen Hof auf ihrer Insel zu sehen; aber unter seine ersten Regierungsakte mußte der König den Verzicht auf eine vor Jahresfrist willkürlich geforderte Steuer begreifen. "Ich habe Dir nichts als Trauriges zu sagen", schreibt die Königin am 5. Januar; "es vergeht kein Tag, ohne daß die Nachrichten aus Neapel und von allen Seiten uns neue Aufregung, neuen Kummer verursachen. Der Feind rückt vor, und es mangelt uns an allem 2)." Mitte Januar kam die Nachricht von dem schmählichen Waffenstillstand mit Championnet, und ehe noch der König seine Missbilligung aussprechen konnte, am 18. der Generalvikar Pignatelli selbst, um von der Auflehnung der Behörden, der Auflösung der Armee, von seiner Schwäche und seiner Flucht die Kunde zu bringen. Danach konnte der Einzug der Franzosen in Neapel nicht mehr

1) Malaspina p. 65.

<sup>2)</sup> Die Briefe der König'n an die Kaiserin aus den Jahren 1798 und 1799 füllen zwei starke Quartbände auf dem Wiener Stantsarchiv. Vgl. Der Rastatter Kongrefs II, 117. Ich komnte sie für den Aufsatz von 1884 zum größeren Teile abschriftlich erhalten. Die Briefe vom November 1798 bis August 1799 nebst wertvollen Zugaben hat Helfert als Auhang des "Fabrizio Ruffo", S. 493 f., veröffentlicht

überraschen, aber die Königin war empört über das Benehmen des Adels und der höheren Klassen, über den Verrat Moliternos und Roccaromanas. Von den Personen, die ihren Umgang gebildet, die ihre Freundschaft, ihr Vertrauen besessen hatten, vernahm sie entweder gar nichts, oder dass sie auf die Seite der Republik getreten wären. "Alle Welt hat uns vergessen", klagt sie am 11. Februar, "man erinnert sich an uns nur, um uns zu verraten. Auch hier gibt es viele Leute, unter anderen Caracciolo von der Marine, den wir immer ausgezeichnet haben, welche nach Neapel zurückzukehren wünschen; das sind ebensoviele Dolchstiche." So hält sie sich auch in Sizilien nicht mehr für sicher. "Ich bin überzeugt", schreibt sie am 9. Februar, "wir sind nicht vier Monate in Palermo ohne Revolution, und dann werden wir alle massakriert." Bei ihrem Gemahl fand sie in dieser Bedrängnis nicht den geringsten Beistand; selbst die furchtbaren Erschütterungen des letzten Monats hatten die Indolenz des Königs nicht aufgerüttelt. "Dein lieber Vater", schreibt die Königin am 28. Januar, "sei es aus Frömmigkeit oder Resignation, befindet sich wohl und ist zufrieden. Er hat ein hübsches kleines Landhaus genommen, baut, pflanzt, geht abends ins Theater oder auf den Maskenball und amüsiert sich. Neapel ist für ihn wie die Hottentotten." Später, als die Gefahr näher und näher rückte, dachte der feige Mann nur auf weitere Flucht nach London, und wenn auch die Königin diesen Plan verwarf, mußte sie doch ein Asyl bei ihrer Tochter ernstlich ins Auge fassen. Doppelt wichtig wurde in solcher Lage der Beistand Nelsons und seiner Freunde, die zum guten Teil das Unheil verschuldet hatten, aber ietzt für den äußersten Fall die einzige Rettung boten. Während der Überfahrt hatte Lady Hamilton der Königin und ihren Kindern jeden Dienst erzeigt, "sie war ihre Sklavin", schreibt Nelson an Lord St. Vincent 1); der Sohn der Königin starb in ihren Armen. Seitdem wurde die Freundschaft der beiden Frauen noch enger und für die Königin noch wichtiger als bisher. Man muß es nicht zum wenigsten dem Einfluss der Lady Hamilton zuschreiben.

Dispatches and Letters of Vice-Admiral Lord Nelson by Sir Nicolas Harris Nicolas, London 1845, III, 213.



daß Nelson fünf Monate in Palermo verweilte. Seinen Briefen merkt man es an, daß er sich selbst nicht behaglich fühlte; immer von neuem sucht er seine Vorgesetzten zu überzeugen, daß seine Anwesenheit unentbehrlich sei, daß die Königin ihn durchaus nicht entlassen wolle. Von ihrer Person, von der "adorable Queen" redet er mit Begeisterung, teilt auch ihre Ansichten über die Gefahr für Sizilien und besonders für Messina, das den letzten Rest der neapolitanischen Flotte bewahrte, den Übergang über die Meerenge heherrschte, aber sich gleichwohl in der Obhut eines alten, unfähigen, ja sogar verdächtigen Kommandanten, Dannero, befand. Durch unablässiges Drängen bewirkte Nelson, daß Mitte März der General Stuart mit 1500 Engländern von Minorka aus den wichtigen Platz besetzte. Aber damals war die nächste Gefahr schon vorüber, und nicht Nelson war es, der sie beseitigt hatte.

Nur ein solcher König, ein solcher Hof, eine solche Regierung machen es begreiflich, dass nach der Ankunft in Sizilien bei dem täglichen Wachsen der Gefahr nicht das geringste geschah, ihr zu begegnen. Der Vizekönig dei Luzzi hatte wohl darauf hingewiesen, dass man, um Sizilien zu retten, Kalabrien schützen müsse; es war darauf dem Marchese Fuscaldo Spinelli in Neapel der Auftrag erteilt, sich im Namen des Königs nach Kalabrien zu begeben; aber die Eifersucht des Generalvikars Pignatelli machte den Auftrag wirkungslos. Vier Wochen hindurch ließ man der revolutionären Partei freie Hand, die Wege zu bereiten, und als dann im Januar in Neapel die Republik proklamiert wurde, folgte in unglaublich kurzer Zeit beinahe das gesamte Königreich. Abermals war nicht die Stärke der bewegenden Kraft, sondern der Mangel jeglichen Widerstandes das Entscheidende. Nur selten kam es zu den bei politischen Umwälzungen sonst so gewöhnlichen Gewalttaten. Die provisorische Regierung schickte in die Provinzen ihre Agenten, welche die königlichen Behörden absetzten, oder für die Republik in Pflicht nahmen 1). In den gröseren Städten war, wie in Neapel, ein beträchtlicher Teil der gebildeten Klassen den neuen Ideen zugetan, die anderen zogen

Istruzioni Generali del Governo Provvisorio ai Patriotti, in Proclami, p. 6.

sich zurück; es gab wenige Gebiete, in denen nicht gleich in den ersten Wochen das Zeichen der Revolution, der Freiheitsbaum, errichtet wäre. Zu diesen wenigen gehörte ein nicht gerade beträchtlicher Distrikt in dem unteren Kalabrien, mit den Städten Palmi, Bagnara, Scilla und Reggio, der dadurch wirkliche Bedeutung hatte, dass er, Messina gegenüber an der Küste gelegen, den Weg auf das Festland eröffnete. Hier hatte ein energischer Mann, der Richter Angelo di Fiore, die Ruhe aufrechterhalten, indem er rasch fünfundsiebzig Personen von der Gegenpartei verhaften und als Geiseln nach Messina bringen liefs. Der große Grundbesitz in jener Gegend befand sich meistenteils in den Händen der Familie Ruffo. Ein Mitglied derselben, der Kardinal Fabrizio. war von Neapel dem Könige nach Palermo gefolgt, ein tätiger, unternehmender Mann, einer von jenen Prälaten, wie sie seit den Zeiten des Mittelalters in den südlichen Ländern nicht selten waren, die mehr Geschick und Neigung für die politischen als für die Geschäfte ihres Standes zeigten. Am 16. September 1744 zu San Lucido in Kalabrien geboren, war er in frühester Jugend unter die Obhut seines Oheims, des Kardinals Tommaso Ruffo. nach Rom gekommen. Pius VI., schon seit lange ihm gewogen. zog ihn in seine Nähe, ernannte ihn 1785 zum Schatzmeister der apostolischen Kammer und sechs Jahre später zum Kardinal. Durch eine gewissenhafte und umsichtige Verwaltung hatte er sich die Gunst des Papstes, aber durch mancherlei Projekte auch Gegner und Neider zugezogen. Von seinen zahlreichen Schriften handelt eine über Ausrüstung der Reiterei, eine andere über Truppenbewegungen; nach dem Ausbruch der französischen Revolution war er für die Sicherung des Kirchenstaates tätig; sogareine Verbesserung des Geschützwesens wird ihm nachgerühmt. Ferdinand IV. hatte ihn dann zurückgerufen und besonders für die innere Verwaltung zu Rate gezogen 1). Jetzt in Palermo gehörte er zu den wenigen, die Mut und Überlegung nicht verloren hatten. Dass gerade die Güter seiner Familie von der Revolution

Helfert, Fabrizio Ruffo, S. 100 ff. Nachrichten über die Familiebei Alfonso Sansone, Gli avvenimenti del 1799 nelle due Sicilie. Nuovi documenti, Palermo 1901, p. LII.

frei geblieben waren, mag in ihm den Gedanken erregt haben, von hier aus eine Gegenwirkung zu versuchen. Am Hofe fand er zuerst wenig Ermutigung: Acton war sein Gegner, mit Nelson und den Hamiltons hatte er gar keine Verbindung. Selbst die Königin, welche doch den meisten Unternehmungsgeist besaß. war. wie der schon erwähnte Augenzeuge schreibt, in Hoffnungslosigkeit versunken; nur ein Narr, meinte sie, könne sich ganz ohne Mittel mit einer solchen Unternehmung befassen. "Der Narr ist da", antwortete Ruffo, "ich bin es selber", und am 25. Januar stellte der König ihm die Vollmacht aus 1). Die Anordnungen sind so verständig, entsprechen so vollkommen dem, was der Kardinal später getan hat, dass man annehmen darf, er habe sie selber abgefaßt. Er soll zunächst Kalabrien und dadurch Sizilien. dann überhaupt die südlichen Provinzen sichern, welche von dem Feinde noch unberührt geblieben sind. Zuerst wird er den Namen eines königlichen Kommissars, später, wenn es ihm an der Zeit scheint, eines Generalvikars annehmen und als solcher beinahe souverane Gewalt in administrativen und militärischen Angelegenheiten üben. Eine Streitmacht sollte er aus alten königlichen Soldaten, Flüchtlingen und einem patriotischen Aufgebote selbst zusammenbringen und aus den Landeskassen, sowie durch Einziehung der sonst nach Neapel fallenden Einkünfte sich Geld verschaffen. Einstweilen gab man ihm nur 3000 Dukaten und

<sup>1)</sup> Malaspina, p. 66. Malaspina war Adjutant des Königs und wurde dem Kardinal als Begleiter mitgegeben (vgl. Acton an Luzzi, 27. Januar, Sansone p. 18). Ruffo war ihm nicht geneigt und entfernte ihn schon an 6. März durch eine unbedeutende Sendung, von welcher er erst am 9. Mai in das Lager zurückkehrte. So beurteilt er auch den Kardinal nicht wie ein Freund oder Bewunderer, aber mit Billigkeit und Verständnis. Schade, daß er seine vorzüglichen Kenntnisse nicht zu einer besser geordneten, zusammenhängenden Darstellung verwendet hat. — Die Instruktion vom 25. Januar findet man in Domenico Sacchinellis Memorie storiche sulla vita del Cardinale Ruffo, Neapel 1836. Als Grundlage dienten die von Maresca im Archivio storico per le province Napoletane VIII, 75 veröffentlichten "Schiarimenti ed ajuti richiesti dal Cardinale Ruffo". Man erkennt daraus, daß der Kardinal von den Schwierigkeiten seiner Unternehmung, von den Hilfsmitteln und Interessen, die er benutzen und in Bewegung setzen müsse, eine klare Vorstellung besaß.

das Versprechen, daß er in Messina eine größere Summe erhalten werde 1). In dieser Stadt angelangt, fand er jedoch - er glaubte, infolge der Intrigen Actons - weder das Geld noch das versprochene Kriegsmaterial, dagegen kam aus Bagnara der Richter di Fiore mit der Nachricht, dass die Revolution in Kalabrien sich ausbreite, dass man auch dem Abfall der vier noch treu gebliebenen Städte täglich entgegensehen müsse, falls nicht rasche Hilfe anlange. Und so fasste der Kardinal, wie sein Biograph berichtet. im Vertrauen auf die göttliche Vorsehung, seinen Mut und sein glückliches Vorgefühl einen Entschluß. Auf einer Barke, nur von acht Personen begleitet, landete er am 8. Februar zu Pezzo 2), an einer Küste, wo damals überall der Ruf "Es lebe die Republik! Tod dem Tyrannen!" ertönte, wenn auch die Anhänger des Königs ihre Gegner zwanzigmal an Zahl übertrafen. Der Gouverneur von Reggio schickte einige Unterstützung, Fiore, der vorausgegangen war, brachte allmählich 300 Bewaffnete zusammen; mit diesen begab sich Ruffo auf eine Besitzung seines ältesten Bruders, des Herzogs von Baranello, pflanzte auf dem Balkon das königliche Banner auf und schickte durch Eilboten ein Rundschreiben in die Umgegend, welches alle Bischöfe, Pfarrer, Geistliche und die gesamte Bevölkerung zur Verteidigung der Religion, des Königs, des Vaterlandes, der Familie und des Eigentums zu den Waffen rief. Einstweilen waren die Aussichten nicht ermutigend. Der Kardinal klagt über die Kälte, Schwäche und Furchtsamkeit, denen er überall begegne. Auf einem Spaziergange am Meere sah er in diesen Tagen aus einer kleinen Barke den Kommodore Francesco Caracciolo aussteigen, denselben, dessen Wunsch, nach Neapel abzureisen, die Königin wie ein Dolchstich verletzte. Der König hatte der Genehmigung des Gesuches die Worte beigefügt, Caracciolo möge sich erinnern, daß die Franzosen in Neapel seien. Ein Gefühl des Misstrauens spricht auch aus

Acton an den Principe dei Luzzi (früberen Vizekönig von Sizilien, seit dem 27. Dezember Minister des Inneren), 26. Januar. Ruffo soll aus dem königlichen Schatz 1000 Unzen erhalten. Sansone, p. 18, Nr. XXI.

<sup>2)</sup> Über den Ort der Landung vgl. Maresca, Il cavaliere Antonio Micheroux nella reazione napoletana del 1799, Napoli 1891, XII, 1, und Sansone p. LV.

dem Briefe Actons an Caracciolo vom 11. Februar, in welchem das Gesuch bewilligt wird 1). Aber der schwankende Mann, besorgt für seine in Neapel befindlichen Güter und gekränkt durch den Vorzug, welchen der König den Engländern vor seiner eigenen Marine zuteil werden ließ, hatte sich nicht abhalten lassen. Ruffo lud ihn zu Mittag ein mit dem Bemerken, er habe vortreffliche Fische aus der Meerenge; aber Caracciolo meinte, er dürfe keine Zeit verlieren, und Ruffo hielt sich denn auch keineswegs verpflichtet, ihm von seinen Absichten Kunde zu geben; er zeigte auf eine Barke und fügte hinzu, sie sei jeden Augenblick bereit, ihn nach Messina zurückzuführen.

Aber bald war die Lage völlig verändert. Das Rundschreiben hatte einen Erfolg über alles Erwarten. Je größer die Furcht vor den Drohungen der Republikaner gewesen war, um so unaufhaltsamer brach jetzt die Rachsucht gegen den verhafsten Zwang hervor. Gegen 40000 Menschen strömten in wenig Tagen zu den bestimmten Sammelplätzen, Männer jeden Standes und Alters, mit dem weißen Kreuz bezeichnet, unter Führung ihrer Pfarrer; nur Greise, Weiber und Kinder blieben in manchen Dörfern zurück 2). Schon der Gleichgültige galt als verdächtig, und der Jakobiner, der nicht erschlagen wurde, mußte sich glücklich schätzen, wenn er in Monteleone, Catanzaro oder Cotrone eine Zuflucht fand. Denn nur diese drei Hauptorte blieben im unteren Kalabrien der Republik ergeben. Das Tribunal zu Catanzaro setzte einen Preis auf den Kopf des Kardinals, aber die Antwort war, daß die Boten, welche die Nachricht verbreiten sollten, erschlagen wurden. Da Ruffo zur selbigen Zeit aus Messina zwei kleine Kanonen und Munition erhielt, traf er nun seine Vorkehrungen

<sup>1)</sup> Francesco Lemmi, Nelson e Caracciolo e la repubblica Napoletana, Firenze 1898, p. 56. Aus dem Datum des Schreibens braucht man nicht mit Sansone LVI f. den Schlus zu ziehen, das Sacchinellis Erzählung über das Zusammentreffen mit Ruffo eine Erfindung sei. Caracciolo kann auch vor der Genehmigung seines Gesuches sich aus Messina, wo er damals verweilte, auf den Weg gemacht haben.

Sacchinelli p. 94; die Briefe des Kardinals an Acton vom 9., 12.,
 Februar stellen den Hergang im einzelnen, aber nicht in so glänzenden Farben dar. Vgl. Benedetto Maresca, Carteggio del Cardinale Ruffo col ministro Acton, im Archivio storico per le province Napoletane VIII (1883).

für den Kriegszug. Er nahm den Titel eines Generalvikars an und erliess eine neue Proklamation, die in Ermangelung von Druckerpressen von den Geistlichen handschriftlich verbreitet wurde. Geld verschaffte er sich, indem er die Einkünfte aller Barone. welche in Neapel oder in dem von den Franzosen besetzten Gebiete verweilten, in Beschlag nahm, Pulver lieferten die Schmuggler, denn was aus Messina geschickt wurde, zeigte sich unbrauchbar. Zu regelmäßigem Dienste war die Menge nicht zu bewegen, nur mit Mühe konnten die ehemaligen Soldaten als besondere Abteilung gesammelt werden; den Befehl übernahmen Unteroffiziere. denn von den höheren Offizieren war noch beinahe niemand zurückgekehrt. Am 28. Februar 1) zog Ruffo ohne Widerstand in Monteleone ein; hier gelang es ihm, drei Bataillone, jedes von 600 Mann, zum Teil aus früheren Soldaten zusammenzusetzen. sogar einige Kavalleristen durch geschenkte Pferde beritten zu machen. Diese Armee nannte er Armata cristiana, umgab sich mit einigen Beamten und geistlichen Sekretären, darunter auch der Abbate Sacchinelli, welcher nach mehr als dreißig Jahren der Geschichtschreiber des Feldzuges geworden ist.

Zunächst ging es ostwärts gegen Catanzaro; auch in diese Hauptstadt der Provinz verschafften Einverständnisse im Innern und ein zur Nachtzeit geöffnetes Tor leichten Eingang. Größere Schwierigkeiten bot das befestigte Cotrone am Ionischen Meerbusen. Die meisten flüchtigen Republikaner hatten sich dahin zurückgezogen und durch einige aus Ägypten zurückkehrende französische Offiziere Verstärkung erhalten. Trotzig wiesen sie jede Aufforderung zur Übergabe zurück; die Boten des Kardinals wurden in Haft genommen und zum Tode verurteilt, und gerade sollte das Urteil vollzogen werden, als es am 22. März einer von Ruffo vorausgesandten Abteilung gelang, einen Ausfall der Belagerten zurückzuweisen und mit den Fliehenden in die Stadt, wenig später auch in das Kastell einzudringen. Am 25. März, dem zweiten Ostertage, hielt der Kardinal seinen Einzug. Aber der Erfolg wurde ihm beinahe so nachteilig wie eine Niederlage. Das Haus, in welchem er selbst Wohnung nahm, war das einzige,

<sup>1)</sup> Vgl. Ruffo an Acton, Monteleone 28. Februar.

welches der Plünderung entging, und schon in der Nacht nach seinem Einzuge lief die Armata zum größten Teil auseinander, voran diejenigen, welche den ersten, reichsten Teil der Beute in Sicherheit bringen wollten, ihnen folgend Mißvergnügte, die sich übervorteilt glaubten, oder die Beschwerden des Marsches und eines unerhört strengen Winters nicht länger ertragen wollten. Nur mit einem Teile der regulären Miliz und einigen tausend Irregulären, also viel zu schwach, um seinen Vorteil verfolgen zu können, blieb der Kardinal zurück 1).

Aber von neuem gingen seine Proklamationen durch das Land und jetzt auch über das Meer nach Korfu, um von den Russen die in dem Bündnis vom 29. Dezember 1798 dem Könige versprochene Unterstützung zu erbitten. Und bald vernahm man, daß auch andere Provinzen dem Beispiele der Kalabresen teils gefolgt, teils sogar vorangegangen waren.

Zeit und Zustände bezeichnet am deutlichsten, was sich in Apulien ereignete. Auch hier hatte die Republik in einigen gröseren Städten Zustimmung oder Unterwerfung, bei der Masse der Bevölkerung Hass und Abscheu gefunden. Während der ersten Hälfte des Februar, als die Aufregung einen hohen Grad erreicht hatte, befanden sich sieben korsische Offiziere, durch die Revolution aus ihrer Heimat, dann durch Championnets Heranzug aus Neapel vertrieben, auf der Wanderung nach einem Seehafen, um sich einzuschiffen. Es heißt: in dem Dorfe Monteiasi habe einer von ihnen zum Scherze, oder um sich besseres Quartier zu verschaffen, der Wirtin erzählt, unter seinen Reisegefährten befinde sich der Kronprinz von Neapel. Sicher ist, daß dies Gerücht von einem angesehenen Grundbesitzer, Gerunda, angenommen, bald weiter verbreitet und allgemein geglaubt wurde. Als die Korsen am 14. Februar in Brindisi anlangten, wurden sie festlich empfangen, von allen Seiten kamen Volkshaufen und Deputationen, um dem vermeintlichen Kronprinzen Gut und Blut zur Verfügung zu stellen. Schon ein Zweifel über seine Persönlichkeit schien ein todeswürdiges Verbrechen. Die Korsen, auch wenn sie ge-

<sup>1)</sup> Sacchinelli p. 131f.; die Briefe des Kardinals an Acton aus diesen Tagen fehlen leider.

wollt hätten, konnten die Menge nicht wieder enttäuschen; es scheint aber, dass einflussreiche Personen, insbesondere die französischen Prinzessinnen Adelaide und Viktoria. Tanten Ludwigs XVI., welche sich auf der Flucht von Neapel nach Triest eben im Hafen von Brindisi befanden, ihnen zuredeten, eine Rolle, die für die königliche Sache so nützlich werden konnte, nicht sogleich wieder aufzugeben 1). Danach handelte man. Corbara, der vermeinte Kronprinz, schiffte sich, angeblich um Verstärkung zu holen, mit vier Genossen nach Korfu ein und gelangte nach vielfachen Abenteuern im April nach Palermo, wo er bei Hofe nicht ungnädig aufgenommen wurde 2). Zwei seiner Genossen, Boccheciampe und De Cesari, blieben als Generale des Königs zurück. Es gelang ihnen, einen Kriegshaufen, sogar mit Kavallerie und Kanonen, zu sammeln; De Cesari zog, als sie am 27. Februar sich trennten, gegen Bari, Boccheciampe gegen Lecce. Überall wurden die Gegner überwältigt, manche, darunter sehr angesehene Personen, wie der Bischof Serao von Potenza, getötet oder, wie der Erzbischof Capecelatro von Tarent, gefangen. Nicht lange, und in Apulien wehten mit Ausnahme weniger Städte wieder die königlichen Fahnen 3).

Irrig habe ich (Der Rastatter Kongreis II, 158) angegeben, eine der Prinzessinnen sei am 23. Dezember mit dem König nach Palermo geflohen. Die Prinzessinnen hatten sich in Neapel verspätet und waren zu Lande am 4. Februar nach Brindisi gelangt; vgl. Maresca, Micheroux, p. 20.

Die Königin an Ruffo, 23. April. Maresca, Carteggio della Regina Maria Carolina col Cardinale Ruffo nel 1799, Archivio storico per le province Napoletane V (1880). Auch im Sonderdruck 1881.

<sup>3)</sup> Die älteste und beste Darstellung dieser hier nur angedeuteten Ereignisse gab Vincenzo Durante, der als Adjutant De Cesaris den ganzen Feldzug bis zur Einnahme von Neapel mitmachte: "Diario storico delle operazioni di guerra intraprese da D. Gio. Francesco di Boccheciampe e D. Gio. Baptista de Cesari", Neapel 1800. Die Schrift ist sehr selten und selbst den italienischen Schriftstellern öfters unbekannt geblieben. Cuocos Angaben (Kap. 16) sind unzureichend; Coppi, Annali d'Italia, Rom 1824, II, 314, der ihn vornehmlich benutzte, wurde wieder von Marulli, Ragguagli storici sul regno delle due Sicilie, Neapel 1845, I, 282, 341, abgeschrieben. Collettas Erzählung ist ein Gewebe von Widersprüchen und Unrichtigkeiten; auch Sacchinelli, S. 77, 155, zeigt bei dieser Gelegenheit, daßsein Horizont nicht weit über das, was er mit eigenen Augen sah, hinausreicht. Viel besser unterrichtet ist Malaspina, S. 84; leider bietet er

Diese Nachrichten lauteten für die neue Republik um so bedenklicher, als auch im Norden und Süden der Hauptstadt der Widerstand gegen die Invasion an Stärke gewann. Es war die Zeit des Michele Pezzo, den die Welt unter dem Namen Fra Diavolo kennt. In Terra di Lavoro, seinem Geburtslande, hielt er die Straße von Rom nach Neapel besetzt; Kuriere, Briefschaften, einzelne Franzosen, kleine Abteilungen fielen ihm in die Hände. In der Gegend von Sora hatte der Müller Gaetano Mammone eine Schar von mehreren Tausend Aufständischen gesammelt: unmenschliche Grausamkeiten werden von ihm erzählt: vierhundert Menschen soll er mit eigener Hand getötet und das Blut der Ermordeten aus einem menschlichen Schädel getrunken haben 1). Schon auf die erste Nachricht von Ruffos Erfolgen war die Bevölkerung am Golf von Policastro aufgestanden, und der Kardinal hatte dem Bischof Ludovici als seinem Stellvertreter die Leitung übertragen. Noch näher der Hauptstadt in Capaccio, wenig entfernt von den Ruinen des alten Pästum, erhob der Bischof Torrusio die königliche Fahne, unterstützt von einem früheren Polizeisoldaten namens Sciarpa, der, wie seine Feinde erzählten, vorher der Republik vergebens seine Dienste angeboten hatte. Championnet, so sehr er wünschen mußte, seine Macht zusammenzuhalten, sah sich genötigt, gegen den rings sich verbreitenden Aufstand Truppen zu senden. Mitte Februar wurden zwei Abteilungen ausgerüstet. Die größere, 6000 Franzosen unter Duhesme, sollte Apulien, die für den Unterhalt der Hauptstadt unentbehrliche Vorratskammer, wieder einnehmen; die kleinere, 1200 Neapolitaner, unter einem ebenso eifrigen als unwissenden vormaligen Leutnant Schipani, sollte an der Westküste über Salerno nach Kalabrien vorrücken und, durch die fliehenden Patrioten

seiner Gewohnheit nach statt einer Erzählung nur einzelne Notizen. Der Bericht Micheroux' an Acton bei Maresca, Micheroux, p. 20 f., fügt nichts Erhebliches hinzu. Man vgl. auch Louis Campi, La contrerévolution de 1799 ou les aventures merveilleuses de quatre Corses dans le royaume de Naples, Bastia 1899. Auch Ruffo in einem Briefe an Acton vom 28. Februar erwähnt ein Gerücht, der Kropprinz sei in Salerno mit 100 000 Mann gelandet.

Vgl. Maresca, Micheroux, p. 157f., 161; Luigi Tosti, Storia di Montecassino, Roma 1890, IV, 22ff., nennt ihn "l'infernale Mammone" und "ferocissimo o meglio bestia".

verstärkt, dem Kardinal die Stirn bieten. Am 19. Februar verließ Duhesme Neapel und kam über Benevent, Troja, Lucera am 23. nach Foggia. Einem französischen Heere konnten die Insurgenten nicht widerstehen. Ihre Hauptmacht, die sich in einer günstigen Stellung bei San Severo gesammelt hatte, wurde am 25. zum großen Teil vernichtet, darauf die Stadt der Plünderung preisgegeben 1). Auch die Umgegend unterwarf sich, und die Franzosen setzten ihren Zug gegen die Meeresküste fort, als Duhesme am 4. März in Cerignola aus Neapel von einem neuen Obergeneral den Befehl zum Rückzug erhielt.

Favpoult, voll Zorn üher seine Ausweisung, hatte nicht gesäumt, in Paris gegen Championnet Klage zu führen, und das Direktorium, schon zu oft durch eigenmächtige Generale in Italien gereizt, vielleicht in seiner Hoffnung auf die neapolitanische Beute getäuscht und in seinen politischen Absiehten durch die Gründung der neuen Republik nicht gefördert, entschloss sich sogleich, seine Autorität gegen Championnet, wie im Sommer vorher gegen Brune und Saint-Cyr, zur Anerkennung zu bringen. Faypoult erhielt die Bestätigung in seinem Amte, Macdonald, schon lange mit Championnet veruneinigt, den Oberbefehl über die neapolitanische Armee; der Eroberer Neapels sollte sich in Frankreich vor einem Kriegsgerichte verantworten. Der neugegründeten Republik versagte man vorerst die Anerkennung, schickte deshalb keinen Botschafter, sondern, wie es in einem von französischen Truppen besetzten Lande zu geschehen pflegte, einen Commissaire ordonnateur, Abrial, nach Neapel. Die offiziellen Zeitungen jener Tage erhoben gegen Championnet bittere Vorwürfe, daß er mit Macdonald und anderen Generalen nicht im Einverständnis gelebt und keine Mannszucht gehalten habe: ein Dekret des Direktoriums vom 25. Februar befahl, alle des Raubes und der Plünderung Verdächtigen vor ein Kriegsgericht zu stellen 2). Aller-

Bericht Duhesmes an Championnet vom 27. Februar in dem wertvollen Anhang bei Malaspina p. 182. Ausführliche Nachrichten über den Feldzug und die Bewegungen der Generale Duhesme, Olivier und Schipania bei Thiébault, Mémoires II, 458 ff.

Nouvelles politiques de Leyde vom 12. März, Supplement; Proclami, p. 80.

dings hat Championnet zuweilen unwürdigen Personen sein Vertrauen geschenkt, ihn selbst wagten nicht einmal seine Feinde unreiner Hände zu beschuldigen. Auch dem Direktorium gegenüber bewährte er sich als gehorsamer Bürger. Am 27. Februar zeigt er der provisorischen Regierung seine Abberufung an. Sein einziges Bedauern, setzt er hinzu, bestehe darin, daß er die in Wahrheit unerschwingliche Kontribution nicht vorher habe mindern können, weil er seiner Regierung von dem Betrage schon Nachricht gegeben habe. Dann, um alles Aufsehen zu vermeiden, verließ er zu Fuß, als gelte es nur einen Spaziergang, die Hauptstadt, in die er einen Monat früher als Sieger eingezogen war 1).

Am 1. März stellte sich sein Nachfolger Macdonald der provisorischen Regierung vor, ein rechtlicher Mann, aber ein ernster, strenger Soldat, der nicht wie Championnet harte Maßregeln durch ein gewinnendes Wesen zu mildern verstand. Wenig später langte von Rom, wo er die Wendung der Dinge abgewartet hatte, auch Faypoult wieder an, um sich sofort aufs neue mit der Eintreibung der Kontribution zu beschäftigen. Den ganzen Betrag scheint er, obgleich er zu mancherlei Auskunftsmitteln griff, doch nicht erlangt zu haben, und alle Parteien atmeten auf, als er am 18. April dauernd von Neapel Abschied genommen hatte 2). Die militärische Stellung der Franzosen war allerdings durch die Erfolge in Apulien verstärkt, aber nur so weit, als ihre Truppen sich ausdehnten. Als

Championnets Abschiedsbrief bei Malaspina, p. 177; Saint-Albin, Championnet, Paris 1861, S. 217. Das Buch ist so voll von Fehlern, dass man nur einzelne kleine Züge mit Vorsicht ihm entnehmen darf. "Diario napoletano dal 1798 al 1799", p. 63, Beigabe zum Archivio storico napoletano XXIV (1899)ff.

<sup>2)</sup> Verschiedene auf die Kontribution bezügliche Verfügungen in den Proclami, p. 78, 83, 86, 97, 103. Über Faypoult vgl. "Gazette de Leyde" vom 16. April, Supplement, und "Moniteur, An VII", Nr. 233. Charakteristische Einzelheiten über die Zustände in Neapel vom 29. Januar bis zum 14. April enthält, wie das Diario, auch die kleine auf der Nationalbibliothek befindliche Chronik eines Royalisten, welche Raffaele Parisi im "Corriere del mattino" vom 1. und 2. Februar, 3. und 4. März, und 4. und 5. April 1883 veröffentlicht hat.

Macdonald Anfang März Duhesme mehr in die Nähe der Hauptstadt zog, loderte gleich hinter ihm der Aufstand wieder empor-Nach der Seite von Kalabrien war so gut wie gar nichts erreicht. Schipani, statt rasch vorzudringen, ließ sich auf dem Wege in unnütze Scharmützel ein und wurde bei einem ungeschickten Angriff auf die kleine Bergstadt Castelluccio von Sciarpas geringen Kräften so völlig geschlagen, daß er eilig nach Neapel umkehren mußte. Eine Abteilung Franzosen unter dem General Olivier schlug dann wieder die Royalisten und verhängte über die Städte, die sich erhoben hatten, ein entsetzliches Blutgericht 1). Aber durch alle diese Greuel wurde die Zahl derjenigen, welche Rachsucht und Verzweiflung zu den Waffen trieben, nur vergrößert, und die Umgegend von Salerno bildete im wesentlichen die Grenze des französischen Machtbereichs.

In seiner ersten hochtönenden Antrittsrede nannte Macdonald San Severo und Salerno das Grab der Royalisten. Am 4. März machte er unter den härtesten Drohungen alle Gemeindebeamten und Geistlichen für die Erhaltung der Ruhe verantwortlich. Dann folgte am 9. März eine Proklamation, welche in milderen Worten die verführten Mitbürger zur Unterwerfung auffordert, vor den Ränken des entflohenen Tyrannen warnt und die Gerüchte von seiner baldigen Wiederkehr als hinterlistige Täuschung bezeichnet. Auch den Bischöfen und Pfarrern wurde zur Pflicht gemacht, die Gläubigen zu belehren; nicht wenige folgten, selbst der Kardinal-Erzbischof Zurlo von Neapel erließ zugunsten der Republik zwei Hirtenschreiben, das eine vor, das andere nach der österlichen Zeit, die auf ausdrückliche Anordnung des Ministers Conforti mit allen bisher üblichen Feierlichkeiten begangen wurde 2). Aber ein Mittel blieb so wirkungslos wie das andere. In der zweiten Hälfte des März mußte Macdonald sich zu einer neuen Unternehmung nach Apulien entschließen. Statt Duhesmes, der in die Ungnade Championnets verwickelt war, wurde Broussier an die Spitze gestellt; etwa 1000 Neapolitaner schlossen sich an. Ihr Anführer

Bericht Oliviers vom 26. Februar an Championnet, Antrittsrede Macdonalds vom 1. März bei Malaspina p. 181. 178.

<sup>2)</sup> Vgl. Proclami, p. 67, 79, 89, 90, 106.

war Ettore Carafa, Graf von Ruvo, aus dem Geschlechte der Herzoge von Andria, eine typische Gestalt in jener widerspruchsvollen Zeit. Kaum dem Jünglingsalter entwachsen, hochbegabt, unbändig, und wenn ihn die Leidenschaft ergriff, jeder milderen Regung unzugänglich, hatte er schon die sonderbarsten Schicksale, Liebesabenteuer, Verschwörungen, Gefangenschaft, Flucht und Kämpfe aller Art durchlebt. Von glühender Vaterlandsliebe beseelt, aber das eifrigste Werkzeug der Franzosen, und schon wegen anderer Taten von Macdonald öffentlich belobt, führte er jetzt die Fremden gegen den eigentlichen Stammsitz seiner Familie. Vornehmlich durch seine wilde Tapferkeit wurde am 21. März die befestigte Stadt Andria erstürmt, geplündert und dann den Flammen übergeben 1); gegen 4000 Menschen sollen umgekommen sein. Gleichwohl hatten in diesem Lande, wo die disziplinierten Truppen wie Feiglinge geflohen waren, die Bürger von Trani noch den Mut, allen Drohungen Trotz zu bieten; nur nach einem verzweifelten Straßenkampfe siegten am 2. April die Angreifer, und wieder wurde die Stadt niedergebrannt, die Einwohner, die nicht in Fischerbarken auf das Meer flüchten konnten, umgebracht. Noch zwei kleine Städte traf dasselbe Schicksal, und die Scharen Boccheciampes und De Cesaris, welche Bari mehrere Wochen eingeschlossen hatten, wurden am 5. April bei Casa Massima zersprengt. De Cesari muße für längere Zeit die Verborgenheit suchen, Boccheciampe fiel drei Tage später im Kastell von Brindisi in französische Gefangenschaft 2).

Der Aufstand in Apulien schien erstickt. Es möchte auch Ruffo übel ergangen sein, wenn Broussier sich weiter nach Süden hätte wenden können. Aber mittlerweile waren die Machtverhältnisse in Europa verändert; in Deutschland, in der Schweiz, in der Lombardei hatten die Heere der Koalition den Sieg davon-

Bericht Carafas an die provisorische Regierung, Proclami, p. 120.
 Einiges, das ihn in günstigerem Lichte zeigt, bei Maresca, Micheroux, p. 54 ff.

<sup>2)</sup> Er wurde zuerst nach Ancona, dann nach Frankreich geführt und lebte, als er die Freiheit wiedererlangt hatte, in Paris, bis er, in die Verschwörung Malets verwickelt, am 29. Oktober 1812 in Grenelle erschossen wurde. Vgl. Campi p. 264.

getragen. Wenige Tage nach seiner Niederlage bei Magnano, am 8. April, sandte Scherer an Macdonald den Befehl, sich zur Rückkehr nach Oberitalien vorzubereiten; die nächste Folge war, daß Broussier nicht weiter vorgehen durfte. Ohne Hindernis konnte der Kardinal in Kalabrien neue Scharen sammeln und sogar an den Marsch nach Neapel denken, zu welchem er von Sciarpa und Torrusio dringend aufgefordert wurde.

Man kann sich vorstellen, mit welcher Teilnahme, mit welchen Hoffnungen die Königin diese Ereignisse und die Anzeichen einer besseren Zukunft verfolgte. Sie war es gewesen, mit welcher Ruffo seinen Plan und die Ausführung überlegte. Während des Zuges blieb sie in beständiger Verbindung mit ihm, und ihre Briefe sind nicht allein für die Geschichte der Zeit, sondern auch für ihre Persönlichkeit eine interessante, und man darf hinzufügen, die günstigste Quelle. In den Briefen nach Wien kommt sie vor Jammer und Elend gar nicht zu sich selbst; alles wird, um die Hilfe des Kaisers zu erzwingen, in den schwärzesten Farben geschildert, die Frau, die Mutter scheint jeden Halt zu verlieren. Hier, in den Briefen an Ruffo, an einen verehrten, bewunderten, aber doch immer als Untertan ihr gegenüberstehenden Mann, zeigt sich auch die Königin. Der Ausdruck ist würdig, das Urteil verständig, bescheiden, nicht selten wohl begründet. Unermüdlich sucht sie den Wünschen des Kardinals entgegenzukommen, und mit Begeisterung folgt sie seinen Fortschritten. "Ich fühle es", schreibt sie, "mit welchem Mut, mit welcher Festigkeit und Einsicht Ew. Eminenz alles ausführen; ich möchte weinen vor Verzweiflung, dass ich Ihnen nicht Neapel bei unserer Abreise anvertraut habe. Wie oft, wie oft wünsche ich ein Mann zu sein; längst wäre ich zu Ew. Eminenz geflogen und hätte vielleicht Ihr kühnes Unternehmen etwas erleichtern können"1). Gerne hätte

<sup>1)</sup> Die Königin an Ruffo, 16. Februar, 21. März, bei Maresca, Carteggio della regina Maria Carolina col Cardinale Ruffo nel 1799, Archivio storico Napoletano V (1880), p. 333, 339. Der Abdruck der Briefe bei Alexandre Dumas, I Borboni a Napoli, Bd. III, IV und Supplementband, Neapel 1862 f., ist voll von Druck- und Lesefehlern. — Dumas gibt außerdem die Briefe Ferdinands IV. an Ruffo und zahlreiche wichtige Urkunden, die er während seines Aufenthaltes in Neapel durch Vermittelung des ihm

sie Ruffos wiederholten Wünschen gemäß 1) den König in Kalabrien gesehen. "Ich fühle wohl, wie sehr Sie recht haben", antwortet sie am 29. März, "ich glaube auch, daß die Anwesenheit des Souverans alles am schnellsten und rühmlichsten beendigen würde; allein solche Entschlüsse kann man wohl vorschlagen und empfehlen, aber die Entscheidung steht bei dem, der sie fasst." Wenigstens ein Zeichen wollte sie ihren treuen Kämpfern zukommen lassen. "Wir sticken jetzt", schreibt sie der Tochter in ienen Tagen, "eine Fahne für die Kalabresen, welche sich sehr gut halten und die sogenannten Freiheitsbäume zu Boden werfen. Wir hören, dass auch in den übrigen Provinzen, besonders in Abruzzo, Aufstände zu unseren Gunsten erfolgen. Ich bin überzeugt, wenn nur eine geringe Macht sich vor der Hauptstadt zeigte. würde der Überrest des Königreichs sofort zu seiner Pflicht zurückkehren. Aber dort herrscht die Schlechtigkeit bei dem größten Teil des Adels, des Militärs und bei einigen jungen Advokaten und Studenten, sowie bei bösen Priestern und Mönchen. Das Volk ist treu, aber entwaffnet und gedemütigt durch die häufigen Füsilladen" 2).

Mit steigender Ungeduld erwartete sie deshalb das russische Hilfskorps, das, von Kaiser Paul versprochen, sich längst auf dem Wege nach Italien befand, aber infolge militärischer und politischer Umstände niemals nach Neapel gelangte. Dagegen konnte man jetzt endlich von Palermo aus ein Lebenszeichen geben. Nur deshalb war Nelson so lange untätig geblieben, weil seine Flotte geteilt und durch verschiedene Aufgaben, die Blockade von Alexandria, die Belagerung von Malta beschäftigt war. Am 17. März kehrte Troubridge, der geschickteste seiner Kapitäne, aus Ägypten zurück und befand sich vor Ende des Monats mit drei Linienschiffen und mehreren kleineren Fahrzeugen auf dem Wege nach Neapel. Er sollte die Inseln des Golfs wieder für den König in



befreundeten Archivdirektors Lattari erhalten hatte; zum Teil erscheinen sie jetzt in verbesserter Gestalt in der wertvollen Sammlung von H. C. Gutteridge, Nelson and the Neapolitan Jacobins Publications of the Navy Records Society, Vol. XXV, London 1903.

<sup>1)</sup> Vgl. Ruffo an Acton. 8. März, 30. April.

<sup>2)</sup> Die Königin an die Kaiserin, 19. März, 2. April.

Besitz nehmen, der Hauptstadt und den benachbarten Orten die Zufuhr zur See abschneiden und durch sein Erscheinen die Franzosen abhalten, Truppen in die aufständischen Provinzen zu sen-Bis zum 10. April waren Ischia, Capri, Procida in seiner Gewalt; die Einwohner fielen überall der königlichen Sache zu, und von Neapel aus konnte man nur geringen Widerstand leisten, obgleich Caracciolo halb willig, halb widerwillig in den Dienst der Republik getreten war und der Bildung einer neuen Marine seine, wie selbst die Gegner gestehen, nicht geringen Fähigkeiten zugewendet hatte. Sogleich wurde die königliche Regierung wiederhergestellt, freilich unter Formen und Maßregeln, die es zweifelhaft machen, wer der schlimmste Feind des unglücklichen Landes gewesen sei. Nichts ist unerfreulicher als der Briefwechsel Nelsons mit seinem Freunde; sogar die Äußerungen des republikanischen Fanatismus erträgt man leichter als die rohe Selbstüberhebung, welche alles, was nicht englisch ist, kaum als Menschen anzuschen sich herbeiläßt. Unter dem Einfluß der Unglücksfälle, an denen er selbst so nahe beteiligt war, hatte Nelsons Erbitterung gegen Franzosen und Republikaner jedes Maß verloren. Narren nannte er die sizilianischen Offiziere, welche die Mannschaft eines aus Ägypten zurückkehrenden französischen Krankenschiffes in Agosta vor der Niedermetzelung bewahrt hatten, und mit Troubridge hegte er keinen eifrigeren Wunsch, als nach blutigen Exekutionen gegen die auf den Inseln gefangenen Republikaner. Der auf sein Drängen von Palermo nach Procida geschickte Richter - es war der später zu entsetzlicher Berühmtheit gelangte Speciale - erschien ihnen nicht rasch und tätig genug. "Er ist die ärmlichste Kreatur, die ich jemals sah", schreibt Troubridge, "erschreckt und gleich außer sich. Er sagt, siebzig Familien seien verwickelt, will den Priester, ehe er ihn hängen läfst, erst degradieren lassen." Als dann am 14. April die Prozesse anfingen, musste selbst Troubridge das Verfahren zuweilen befremdlich finden; es kam vor, dass man Gefangene anklagte und verurteilte, ohne sie vorzuführen 1).

<sup>1)</sup> Nicolas, Dispatches of Nelson III, 329, 333, 357. Der Justizminister Principe di Cassaro an Speciale, 8. April, bei Sansone, S. 55 ff.; in einem besonderen Kapitel, Seite LXXVI ff., schildert Sansone die Wirk-

Natürlich säumte Troubridge nicht, sich mit den Bandenführern auf dem Festlande, mit Fra Diavolo und dem Bischof Torrusio in Verbindung zu setzen und ganz in der Art der Engländer, ohne alle Rücksicht auf die unvermeidlichen Folgen, die Anwohner des Golfs zur Ergreifung der Waffen anzureizen. Auch Ruffo hätte er gern zu einem raschen Vorstoße bewogen, aber der Kardinal hielt sich an seinem wohl überlegten Plane, zum großen Mißfallen der beiden Engländer, jedoch in Übereinstimmung mit den Ansichten der Königin, die am 5. April sehr verständig vor unzeitigen Wagnissen und einem übereilten Angriffe gegen die Hauptstadt warnt 1). Einige Wochen später scheint aber Nelsons Drängen doch wieder den Ausschlag gegeben zu haben 2). Gegen Ende des Monats, nachdem die Neapolitanische Fregatte Minerva einige Verstärkungen gebracht hatte, wagte Troubridge eine Landung. Es gelang ihm, sich des Forts von Castellamare zu bemächtigen; das war genug, um die Royalisten in Sorrent, Salerno und benachbarten Orten zu neuem Aufstand und blutigen Taten gegen ihre Widersacher aufzuregen. Hätte man nur einige Tage den schon vorherzusehenden Abzug der Franzosen erwartet, so hätte das Ergebnis dauernd sein können, jetzt aber war Macdonald schon im Interesse der eigenen Sicherheit zur Abwehr genötigt. Er ließ eine Kolonne von Avellino, eine andere, die er selbst führte, von Torre dell' Annunziata aus, gegen Castellamare vorgehen. Am 28. April wurden die vereinigten Engländer und Neapolitaner auf die Schiffe zurückgetrieben 3); der General Vatrin drang noch einmal nach Salerno vor, und nur Caracciolos Einfluß bewahrte die beiden Städte vor Brand und Plünderung. Allein dies war die letzte Anstrengung der Franzosen.

samkeit Speciales. Am 1. Juni wurden zuerst dreizehn Personen hingerichtet, am 15. Juni noch drei Priester, die vorher von dem Bischof von Cefalu degradiert waren.

Vgl. auch die merkwürdige, an Nelson gerichtete Instruktion des Königs für Troubridge vom 30. März bei Alexandre Dumas, I Borboni a Napoli III, 202, und Gutteridge.

<sup>2)</sup> Die Königin an Ruffo, 23. April.

Bericht Macdonalds an die Exekutivkommission in Neapel, im französischen "Moniteur, An VII", Nr. 258; Nicolas, Dispatches of Nelson III, 341, 358.

Der Rückzug nach Oberitalien war beschlossene Sache; die Nachrichten von der Niederlage bei Cassano, von Suworows Einzug in Mailand konnten ihn nur beschleunigen. Macdonald hatte schon im Laufe des April unter dem Scheine eines Übungslagers den größeren Teil seiner Truppen bei Caserta versammelt. Am 7. Mai hob er das Lager auf und schlug den Weg nach Rom ein; nur im Kastell Sant Elmo, in Capua und Gaëta blieben französische Besatzungen zurück. Teils über Terracina und Fondi, teils über Sora und San Germano zogen die Franzosen in zwei Kolonnen nach Norden, beide konnten nur unter heftigen Kämpfen nach beträchtlichem Verluste die römische Grenze überschreiten 1.

## H.

Macdonald hatte kurz vor seinem Abzuge ein glückverheißendes Schreiben an die junge Republik gerichtet. Wie weit er seinen eigenen Worten glaubte, beweist er selbst, wenn er am 5. Mai einem Waffengefährten schreibt: "Ich sehe vorher, wie die neapolitanischen Behörden sich auflösen, die Patrioten nach allen Seiten fliehen, die Lazzaroni zu den Waffen greifen und sie unbarmherzig niedermetzeln. Ziehen wir einen Schleier über diese Greuel, sie sind herzzerreißend" 2). Wer sich nicht selbst täuschen wollte, musste in der Tat die Lage der Republik als hoffnungslos erkennen. Nicht als ob in den letzten Wochen nicht manches zu ihrer Befestigung geschehen wäre. Abrial, der französische Commissaire ordonnateur, war am 28. März in Neapel eingetroffen. Alle Parteien rühmen ihn als einen verständigen, wohlwollenden Mann. Die von Championnet eingesetzte provisorische Regierung war im wesentlichen dem französischen Konvent nachgebildet, der in Verbindung mit den Ausschüssen die gesetzgebende mit der Regierungsgewalt vereinigt hatte. Abrial nahm die Direktorialverfassung zum Muster; er bildete neben dem Gesetzgebenden Körper eine Exekutivkommission von fünf Direktoren: Agnese, Abbamonti, Albanese, Ciaja und Delfico, von denen

<sup>1)</sup> Vgl. Thiébault, Mémoires II, 520 ff.

<sup>2)</sup> Macdonald an den General Gauthier in Florenz, bei Mathieu Dumas, Précis des événements militaires, Paris 1817, I, 463.

aber der letzte wegen des Aufstandes in den Abruzzen niemals nach Neapel gelangte. In den Gesetzgebenden Körper traten zum großen Teil die früheren Repräsentanten, auch Cirillo zeigte sich jetzt bereit, den Vorsitz zu übernehmen. Wenn in den ersten Tagen der Republik das Recht der Erstgeburt und die Fideikommisse aufgehoben waren, so sollten jetzt die feudalen Rechte überhaupt beseitigt werden. An die Barone erging die Aufforderung, ihre Berechtigungen nachzuweisen; der Mangel eines Nachweises machte die vormals Verpflichteten frei. Dies war, wie man sieht, auf die Landbevölkerung der Provinzen berechnet, welche man auch dadurch zu versöhnen suchte, dass man eine von Championnet am 9. Februar veröffentlichte neue Einteilung des Landes in Departements und Provinzen, ein übereiliges, den Spott herausforderndes Machwerk des Franzosen Bassal, wenigtens zum Teil wieder aufhob 1). Noch wichtiger war es freilich, die Bewohner der Hauptstadt zu gewinnen, oder doch in diesen Tagen der Not und Bedrängnis zu beschwichtigen. Schon durch die zahlreichen Aufstände in den Provinzen und in der Umgegend war die Ernährung schwierig geworden, und noch schwieriger, seitdem die Engländer auch zur See die Zufuhr abschnitten. Handel und Gewerbe stockten; schon am 9. Februar ergeht ein Verbot, dass niemand Dienstboten, Gesellen, Handarbeiter entlassen dürfe. Verarmung, Sittenlosigkeit und Mißvergnügen nahmen in erschreckender Weise zu. Zahlreiche Verordnungen zeugen von der Sorgfalt und dem guten Willen der Munizipalbehörden, von ihrem Wunsche, sich Liebe und Vertrauen zu erwerben, aber zugleich von der verzweifelten Lage. Man stiftete eine Unterstützungskasse, in welche Cirillo einen großen Teil des durch seine ärztliche Kunst erworbenen Vermögens niederlegte; für die verschiedenen Stadtquartiere wurden Armenpfleger ernannt, Frauen aus den vornehmsten Geschlechtern, die Herzoginnen von Cassano und Pepoli übernahmen die Einsammlung milder und patriotischer Den Preis der Lebensmittel suchte man durch Herabsetzung des Eingangszolles zu mindern, die alten, lästigen Be-

Vgl. Proclami, p. 8, 35; Helfert a. a. O., S. 169, 173; Cuoco, Kap. 23, 24, 30.

schränkungen des Fischfanges wurden aufgehoben und, um Geld zu beschaffen, einige Besitzungen des Königs, soweit die Franzosen es zuließen, versteigert ¹). Auch für die Bildung einer bewaffneten Macht konnte endlich etwas geschehen. Das von Championnet eingesetzte Militärkomitee hatte so gut wie gar nichts geleistet; aber unter Macdonald wurde am 6. März eine besondere Militärkommission berufen, um für das neuzubildende Heer aus der alten königlichen Armee die geeigneten Offiziere auszuwählen. Am 12. März wird sogar die allgemeine Militärpflicht dekretiert. Alle unbescholtenen Bürger sollen vom fünfzehnten bis zum fünfzigsten Jahre der Nationalgarde angehören ²).

Wären nur Befehle und ihre Ausführung dasselbe! Wer hätte im Ernst daran denken können, den Lazzaroni aufs neue die Waffen in die Hand zu geben? Zu der Bildung eines stehenden Heeres war auch im April noch kaum der Anfang gemacht. Das Misstrauen der Franzosen hinderte jede kräftige Massregel, ebenso wie ihre Anforderungen jede Besserung der Finanzen unmöglich machten. Selbst unter den Patrioten wuchs die Unzufriedenheit, und von der Stimmung der niederen Klassen zeugen die immer wiederkehrenden kriegsgerichtlichen Urteile 3). Alle Bemühungen Championnets waren nicht imstande gewesen, den Ingrimm der Bevölkerung, die Erbitterung gegen die Fremden zu besiegen. Nur mit der äußersten Anstrengung hielten die beiden bevorzugten Häupter der Lazzaroni ihre Genossen vom offenen Aufstande zurück; am 4. März, als die bei Salerno genommenen königlichen Fahnen durch die Straßen geführt wurden, kam es gleichwohl zu blutigen Auftritten 4). Natürlich steigerte sich die Aufregung, als Anfang April englische Schiffe den Golf und die Inseln wieder beherrschten. Selbst die provisorische Regierung schien es anfänglich vermeiden zu wollen, einen so gefährlichen Feind durch schroffes Benehmen zu reizen. Troubridge konnte mit der Stadt in Verbindung treten; man lieferte ihm die zurück-

<sup>1)</sup> Proclami, p. 52, 53 f., 99 f.

<sup>2)</sup> Ebenda, p. 79, 88, 99.

<sup>3)</sup> Ebenda, p. 119. Die Königin an Ruffo, 23. April.

<sup>4) &</sup>quot;Gazette de Leyde" vom 16. April, Supplement; "Diario napoletano", 4. und 5. März.

gebliebenen Effekten Hamiltons aus, bezahlte sogar den mittlerweile ausgetrunkenen Wein. Der Dank war, daß die Königin über die Schwäche und Feigheit der Rebellen frohlockte, und daß Troubridge um so eifriger die Rovalisten in Neapel zum Aufstande antrieb. Uuzweifelhaft harrten viele nur auf eine Landung der Engländer, um sich ihnen anzuschließen. Denn aus Palermo. vom Hofe angeregt, hatten schon seit längerer Zeit geheime Verbindungen zum Sturze der verhafsten Fremdherrschaft sich gebildet. Der wenig geschickten republikanischen Polizei war es nicht gelungen, sich von ihrem Treiben Kenntnis zu verschaffen: aber am 5. April wurde die Stadt von dem Gerüchte erfüllt, es sei eine entsetzliche Verschwörung entdeckt. Als Anstifter nannte man die Gebrüder Gennaro und Gerardo Baccher, vormals Offiziere in königliehen Diensten, und ihren Vater, Vincenzo Gasaro Baccher, einen angesehenen Kaufmann aus einer ursprünglich englischen Familie, die schon seit dem 17. Jahrhundert in Neapel ansässig war; in ihrer Wohnung sollte eiue unzählige Menge königlicher Abzeichen gefunden sein, daneben Mordinstrumente, um an einem bestimmten Tage alle Republikaner umzubringen. Im "Monitore Napoletano" vom 13. April verkündete dann Eleonora Pimentel, die ausgezeichnete Bürgerin Luigia Molino Sanfelice habe der Regierung die Verschwörung einiger wenigen, ebenso Walinwitzigen als Verbrecherischen angezeigt, bitte aber, erhaben über ihren Ruhm, bekannt zu machen, dass der Bürger Vincenzo Cuoco bei dieser Entdeckung sich ebenso große Verdienste wie sie selbst um das Vaterland erworben habe. Luigia Sanfelice, mit ihrem Gemahl aus dem Geschlechte der Herzöge von Lauriano in wenig glücklicher Ehe lebend, hatte von einem der Brüder Baccher, ihrem Liebhaber, ein Erkennungszeichen erhalten, das, wenn die Verschwörung zum Ausbruch käme, als Sicherungsmittel dienen sollte. Die Frau stand dem politischen Leben eigentlich fern. Aber von Schrecken vor einem Blutbade, von Sorge um sieh und andere erfüllt, und wer weiß, von was noch für auderen Beweggründen geleitet, vertraute sie sich Vincenzo Cuoco, dem später so viel genaunten Geschichtschreiber der Revolution, der ihr, wenn nicht in anderer Weise, schon als Geschäftsführer ihres Mannes nahe stand, und Cuoco beeilte sich, im eigenen oder in

ihrem Namen der Regierung eine schriftliche Anzeige zu machen. Französische und republikanische Behörden wetteiferten nun in strengen Maßregeln. Die Brüder Baccher, ihr Vater und, man sagt, gegen vierhundert andere Personen, wurden verhaftet. Am 10. April ließ man elf Einwohner aus Torre als angebliche Verschwörer zu warnendem Beispiel erschießen, Luigia Sanfelice dagegen wurde nicht bloß im Monitore als Mutter und Retterin des Vaterlandes verherrlicht <sup>1</sup>).

Für den Augenblick war dem Ausbruch der Volkswut Einhalt geschehen; aber mußte sie nicht um so wilder hervorbrechen, wenn die eigentlichen Machthaber, die Franzosen, sich entfernt hatten? So dachte Macdonald, so dachte die Königin, so dachte Nelson. "Ich schmeichle mir", schrieb er schon am 29. April, "daß die beiden Majestäten in zehn Tagen wieder in Neapel sind". Auch in Neapel mochte mancher ebenso denken. Mehrere hundert reiche Besitzer wollten mit den Franzosen auswandern und wurden nur dadurch gehalten, daß man die Pässe verweigerte. Die Kurse sanken in wenigen Tagen um vierzig Prozent <sup>2</sup>). Der neapolitanische Bürger, der die Ereignisse jener Tage so unparteiisch und besonnen in sein Tagebuch eingetragen hat, glaubt schon am 9. und 10. Mai die Herstellung der Monarchie in wenigen Tagen vorauszuschen <sup>3</sup>). Aber so rasch vollzog sie sich doch nicht.

Das Missverhältnis zwischen den Einheimischen und den fremden Bedrängern war so unerträglich geworden, dass man ihren Abzug vor allem als eine Befreiung empfand. Dazu kam die politische Unerfahrenheit, die Unfähigkeit, die eigenen Kräfte im Vergleich zu den fremden zu berechnen, der Enthusiasmus, welcher so leichtbeweglichen Gemütern das Gewünschte schon als erreicht erscheinen ließ. Eigentlich datiert die Neapolitanische Republik

<sup>1)</sup> Das Ereignis ist bekanntlich nach dem Vorgang Colettas unzählige Male beschrieben, besungen und bis in die neueste Zeit zu Gedichten und Dramen verarbeitet worden. Es genügt jetzt, auf den Aufsatz von Benedetto Croce und die Nachträge von Sansone CXXXVff. zu verweisen.

<sup>2)</sup> Thić bault, Mémoires II, 511.

<sup>3)</sup> Diario Napoletano 9. und 10. Mai, a. a. O. p. 132 ff.

erst seit dem Abzug der Franzosen, und unmöglich kann man den Männern, welche nunmehr an die Spitze traten, das Zeugnis versagen, daß sie, nicht bloß dem Namen nach Patrioten, mit Überzeugung und Uneigennützigkeit die schwere Aufgabe übernahmen.

Manches, was früher nur beschlossen war, kam jetzt zur Ausführung. In die Nationalgarde trat eine große Zahl von Personen, man sagte 30 000, freilich, wie Nelson mit Recht vermutet, nicht gerade aus Liebe zur Republik, sondern um der Wiederkehr so entsetzlicher Greuel, wie man sie im Januar erlebt hatte, vorzubeugen. Auch für die Bildung von Linientruppen geschah etwas. Nach einem Erlass Manthonés, des jetzigen Ministers für "Krieg, Marine und auswärtige Angelegenheiten", vom 14. Mai wurden vier Legionen, jede zu drei Bataillonen von ungefähr 1050 Mann, gebildet, die Offiziere zum größten Teil sogleich ernannt. Vier Tage früher, gleich nach dem Abzug der Franzosen, war ein schwungvoller Aufruf an die Patrioten und nicht weniger an die verirrten Mitbürger ergangen, allen Freiheit und Glückseligkeit, den letzteren auch Verzeihung und Vergessen zusichernd, wenn sie ihre Kräfte zum Wohle der Republik vereinigen wollten 1). So sind noch andere Proklamationen jener Tage mit überschwenglichen Verheißungen erfüllt, die man nicht ohne Teilnahme liest, weil man sich des Gefühls nicht erwehren kann, daß die Urheber an die Wahrheit ihrer Worte glaubten.

Immer bleibt es aber zweifelhaft, ob dieser Enthusiasmus nicht bald einer ruhigeren Erwägung und der Überzeugung Platz gemacht hätte, daß man unmöglich sich mit eigenen Kräften gegen die von allen Seiten heranrückenden Feinde und zugleich gegen die englische Flotte verteidigen könne. Leider gab das, was über die Stimmung des Hofes verlautete, den Führern in Neapel wenig Hoffnung auf annehmbare Bedingungen. Zudem trat ganz unerwartet ein Ereignis ein, das den Republikanern, indem es sie mit neuem Mut erfüllte, jede Neigung nahm, die Hand zum Frieden auszustrecken.

Mit unvergleichlichem Eifer hatten die Franzosen sich be-

Vgl. Proclami, p. 160. Ein Dekret über die Nationalgarde auszüglich bei Marulli, Ragguagli storici I, 379. Der Aufruf der Regierung bei Sacchinelli, p. 175.

müht, die bei Abukir vernichtete Flotte zu ersetzen und die Herrschaft des Mittelländischen Meeres wiederzugewinnen. Unablässig war in den Häfen des Atlantischen Ozeans gearbeitet, und am 16. April verließ eine Flotte von fünfundzwanzig Linienschiffen den Hafen von Brest 1). Am 12. Mai erhielt Nelson in Palermo die Nachricht, die französische Flotte sei bei Oporto gesehen; am Abend des 13. hörte er, sie sei unter dem Schutze eines dichten Nebels an der großen englischen Flotte, welche unter dem Admiral St. Vincent den Hafen von Cadix blockierte, vorüber und durch die Meerenge von Gibraltar gefahren; man glaubte, dass sie ihren Lauf gegen Minorka und Sizilien richten würde. Auf der Stelle war Nelsons Plan gefast: bei Maritimo wollte er seine Flotte vereinigen und den Feind erwarten, deshalb mußte er nicht allein die gegen Malta bestimmten Schiffe, sondern auch Troubridge von Neapel zurückrufen. Kein Zögern galt, schon am 20. befand sich Troubridge mit seinen Linienschiffen in Maritimo; nur Kapitän Foote mit der Fregatte Seahorse, Graf Thurn mit der Minerva und einige kleinere Schiffe waren bei Procida geblieben. Die Ursache konnte in Neapel nicht verborgen bleiben, und die Hoffnung auf baldige Hilfe drängte jeden anderen Gedanken zurück. Man rüstete sich zu verzweifeltem Widerstande und versuchte zunächst die Abwesenheit des englischen Geschwaders zur Wiedereroberung der Inseln Procida und Ischia zu benutzen. Nicht lange nach Troubridges Abfahrt am 17. griff Caracciolo den englischen Kapitän mit den Überbleibseln der neapolitanischen Flotte und einer Anzahl neugezimmerter Kanonenboote an. Konnte er auch seine Absicht nicht erreichen, so hielt er doch den Tag über stand, und erst am Abend trennte - wenigstens nach seiner Angabe - nur der Gegenwind ihn von dem Feinde. Es war schon etwas, vor englischen Schiffen nicht geflohen zu sein, und am 28. Mai schreibt Foote an Nelson: Caracciolo bedrohe ihn mit einem neuen Angriff'2). Aber zu einem

<sup>1)</sup> Boulay de la Meurthe, Le directoire et l'expédition d'Égypte, Paris 1885, p. 110ff.

Nicolas, Dispatches of Nelson III, 352, 355, 362, 376; Maresca, La marina napoletana nel secolo XVIII, Neapel 1902, p. 228 ff., stellt die verschiedenen Nachrichten zusammen.

solchen kam es nicht mehr. Die Republikaner standen der letzten Entscheidung gegenüber; an Angriffe war nicht mehr zu denken, nur noch, wie man das Äußerste verzögern könne.

Wir haben gesehen, wie der Kardinal Ruffo in Cotrone neue Kräfte sammelte. Am 5. April setzte er sich wieder in Bewegung mit ungefähr 7000 Mann regelmäßiger und unregelmäßiger Truppen und mit einer unzähligen Menge Wagen, die, von Ochsen gezogen, in endloser Reihe auf den schlecht gebahnten Straßen sich langsam fortbewegten. Der Kardinal verstand es, seine Landsleute zu behandeln, er war bald da, bald dort, ermunterte die Müden, regte die Säumigen an, wußte durch zweckmäßige Übungen ihre Kriegslust anzufeuern und auszubilden. Man durchwatete den Neto, den Grenzfluß zwischen dem diesseitigen und dem jenseitigen Kalabrien. In Cosenza wurde eine neue Provinzialregierung eingesetzt, sodann am 17. April im Hauptquartier von Corigliano eine schou in Monteleone erlassene Proklamation erneuert, welche allen, die zum Gehorsam zurückkehren würden, Amnestie versprach und alle Gewalttätigkeiten gegen vormalige Demokraten auf das strengste untersagte 1.

Aber plötzlich sah sich der Kardinal einer Gefahr gegenüber, wie er sie am wenigsten erwarten konnte. Nach Sacchinellis Behauptung hatten die Engländer ausgewirkt, daß in Sizilien und auf den übrigen Inseln die Strafgefangenen unter der Bedingung, gegen die Republik zu fechten, befreit und an den Küsten von Kalabrien ausgesetzt wurden. Bald war das Land von ihren Greueltaten erfüllt. Von allen Seiten kam die Klage in das Lager, und die irregulären Kompagnien wollten auseinanderlaufen, um Haus und Familie zu verteidigen. "Niemals", erzählt der Biograph, "hat der Kardinal so sehr sich selbst übertroffen". Ohne Zeitverlust ließ er das Heer unter dem Oberbefehl seines Bruders Francesco, der ihm von Palermo nachgekommen war, in Corigliano Halt machen und von der wenigen Kavallerie und den zuverlässigsten Leuten umringen; zugleich mußten die anwesenden Geistlichen gegen die Desertion und für die Erhaltung der Disziplin kräftig ihre Stimme erheben. Er selbst stieg zu Pferde und ritt in Begleitung des Bischofs von Cariati und der einflußreichsten

<sup>1)</sup> Sansone, p. LXI; die Proklamation bei Sacchinelli, S. 144.

Grundbesitzer durch das Land. In einem Walde wurde er einmal von einer Räuberbande angegriffen, die man nur nach gefährlichem Kampfe wieder zu Paaren trieb; aber durch Güte und Ermahnung gelang es ihm, in unglaublich kurzer Zeit mehr als tausend jener Sträflinge in einem Korps zu vereinigen, dessen Anführung mit richtigem Gefühl einem begnadigten Verbrecher und ehemaligen Soldaten Panedigrano übertragen wurde. Sogleich erhielt es auch die nützlichste Verwendung. Eben damals war es, dass Troubridge in Verbindung mit den Bischöfen von Policastro und Capaccio zu einem raschen Zuge gegen Neapel drängte. Ruffo gab, wie wir sahen, eine ausweichende Antwort, schickte aber statt seiner das Korps des Panedigrano, der in der Tat während des späteren Feldzuges nichts unterließ, das Vertrauen des Kardinals zu rechtfertigen 1). Ruffo selbst zog über den Crati der Basilicata zu. Bei Cassano konnte er 5000 Fußgänger, 1200 Reiter, 13 Kanonen und gegen 10000 Bauern mustern; neue Verstärkungen erhielt er, als er am 8. Mai bei Matera anlangte. Der früher genannte De Cesari hatte nach dem Abzug der Franzosen wieder Anhänger gesammelt, mit denen er sich jetzt dem Kardinal zur Verfügung stellte. Noch immer hielt er seine Rolle aufrecht, noch immer machte die Stimmung der Provinz jeden Zweifel an der früheren Anwesenheit des Kronprinzen gefährlich. Ruffo empfing deshalb De Cesari als fürstlichen Abgesandten und ernannte ihn zum General der fünften und sechsten Division, Truppenkörper, die selbst auf dem Papier erst dann zu existieren anfingen, als De Cesari in der Kanzlei des Kardinals sich förmlich eine Bestallung ausfertigen ließ. Es galt jetzt, sich der volkreichen, befestigten Stadt Altamura zu bemächtigen. Hier hatte die Republik von jeher zahlreiche Anhänger gezählt; Flüchtlinge waren hinzugekommen, auch aus Neapel vom Direktorium Verstärkungen geschickt 2).

<sup>1)</sup> Sacchinelli, S. 140. Ruffo an Acton, 21. April. Die Sträflinge, meistens aus der Zitadelle von Messina entlassen, sollten eigentlich bei Gaëta ans Land gesetzt werden, wurden aber, wie der König am 26. März (Dumas, Supplementband, p. 227) entschuldigend schreibt, durch die Dummheit Danneros nach Kalabrien geschickt. Auch Troubridge hatte eine Anzahl an Bord. Dagegen richtet sich die Proklamation Caracciolos vom 5. April, Proclami, S. 105 f.

<sup>2)</sup> Über die geistigen Strömungen und die politischen Bewegungen in

Diese letzteren wichen freilich schon bei der Annäherung des Kardinals nach Gravina und weiter ohne Kampf nach Neapel zurück; die in der Stadt verbleibenden Republikaner wollten dagegen von keinem Anerbieten Ruffos etwas hören. Während des 9. Mai kanonierte man gegeneinander, der Kardinal stand mitten im Feuer. unter seinen Scharen ging seit diesem Tage das Gerücht, daß er feuerfest sei. Gegen Abend hatten die Belagerten zum Schießen statt der Kugeln nur noch Kupfermünzen; in der Nacht, während von der Gegenseite sich alles zum Sturme bereitete, wanderte die gesamte Bevölkerung aus, und am anderen Morgen fand man die Stadt verlassen. Um das, was nach der Einnahme von Cotrone geschehen war, zu verhüten, hatte der Kardinal jede Plünderung aufs strengste untersagt. Als man aber in einer Kirche beinahe fünfzig Rovalisten in abscheulicher Weise ermordet fand, galt kein Befehl mehr. Alles wurde geplündert; nur das erreichte der Kardinal, daß die Beute vor einem einzigen, zu diesem Zweck allein geöffneten Tore zusammengetragen und gleichmäßig verteilt wurde. Abends hielt er in die verödete Stadt seinen Einzug, nahm in einem Kloster sein Hauptquartier und verwendete vierzehn Tage, um die Angelegenheiten der Provinz zu ordnen, neue Behörden einzusetzen, seine Truppen zu verstärken und an Disziplin zu gewöhnen. Während dieser Zeit kehrte auch die entflohene Bevölkerung zurück, und die Frauen von Altamura sollen auf die christliche Armata denselben Einfluss ausgeübt haben, wie die Weiber von Capua auf die Soldaten Hannibals. Nach Sacchinellis Behauptung hätten sie die Wildheit der Kalabresen in solchem Maße bezähmt, daß alles, was nach der Plünderung zur Verteilung gekommen war, und sogar der aufgesparte Sold in Altamura verblieb. Ein anderer Augenzeuge erzählt dagegen wahrscheinlich mit größerem Recht: Kalabrien, Apulien und die Basilicata prangten im Schmuck der Beute von Altamura, und den Besiegten sei nichts übrig geblieben als die Freiheit, ihr Elend zu beweinen 1).

der Stadt und an der Universität Altamura vgl. Francesco Carabellese: "In terra di Bari dal 1799 al 1806", Trani 1900, und Archivio stor. italiano 1903. Dispensa I. p. 235.

<sup>1)</sup> Vincenzo Durante auszüglich bei Dumas, I Borboni III, 248. Vgl.

Das Wichtigste war, daß jetzt aus Neapel die Nachricht von dem Abzuge der Franzosen und die neue Proklamation des Direktoriums eintraf. Hatte Ruffo bis dahin zögernd seine Absichten verheimlicht, so mußte er jetzt darauf bedacht sein, um so rascher vorzugehen, um den Gegnern zur Befestigung ihrer Macht keine Zeit zu lassen. Am 24. Mai zog er von Altamura auf dem kürzesten Wege durch das hohe Apulien über Gravina und Venosa nach Melfi, wo am 30. der Namenstag des Königs gefeiert wurde. Widerstand zeigte sich nicht; selbst Carafa, der mit einigen hundert Mann San Severo gehalten hatte, war genötigt worden, sich in die Festung Pescara einzuschließen.

Dies war freilich nicht allein Ruffos Verdienst; schon vor seiner Ankunft war Apulien aufs neue für den König gewonnen.

Im Frühjahr, als die Aussichten noch sehr trübe waren, hatte der Hof mit um so größerer Freude über Florenz eine erste vorläufige Nachricht von dem Vertrage zwischen Rufsland und Neapel vom 29. Dezember 1798 erhalten und sogleich den Ritter Antonio Micheroux nach Korfu geschickt, um von dem russischen Admiral Uschakow, der die Belagerung der Hauptstadt leitete, eine Unterstützung zu erbitten. Micheroux, in seiner Jugend Militär, dann Vertreter des Königs in Venedig und bei der Cisalpina, verstand es, sich mit Uschakow und dem türkischen Befehlshaber in das beste Einvernehmen zu setzen. Am 3. März entwarf er für sie die Bedingungen für die Kapitulation der Festung; wirksame Unterstützung konnte er aber um so weniger erlangen, als Uschakow von dem Petersburger Vertrage noch gar nichts bekannt war. Er mußte sich begnügen, die apulischen Städte zur Treue gegen den König zu ermahnen und die baldige Ankunft russischer Hilfe zu versprechen 1). Mit besseren Aussichten übernahm er Anfang April eine zweite Sendung nach Korfu, als unterdessen der Wortlaut des Vertrages vom 29. Dezember eingetroffen war, und dem-

noch Cimbalo, Itinerario di tutto ciò ch' è avvenuto nella spedizione del cardinale Ruffo, Neapel 1799, p. 23 f.; auch diese Schrift, unmittelbar nach den Ereignissen von einem Augenzeugen verfast, unter den Auspizien der Königin; leider mehr Predigt als Historie.

Maresca, Il cavaliere Micheroux, p. 2f., 31; Proklamation Micheroux' und Uschakows vom 8. März, ebd. p. 34 ff.

gemäß die Ankunft eines russischen Truppenkorps in Zara zu erwarten stand. Er erhielt den Auftrag, für den Fall, daß die russischen und türkischen Schiffe schon längs der Küste Apuliens kreuzten, ihre Bewegungen zum Vorteile der dortigen Bevölkerung zu leiten und in Apulien im Einvernehmen mit Ruffo die wirksamsten Maßregeln zur Förderung der königlichen Sache zu treffen. Weiter sollte er sich verwenden, daß die Admirale das russische Truppenkorps, wenn es angelangt wäre, nach Neapel überführten 1). Diese Erwartung erfüllte sich freilich nicht, weil Thugut dahin wirkte, daß das Korps sich nach Oberitalien wandte. der apulischen Küste war noch kein russisches Schiff sichtbar geworden; aber Micheroux erlangte doch, dass Uschakow Mitte April ein Geschwader unter dem Vizeadmiral Sorokin nach Brindisi abgehen ließ, das Anfang Mai eine kleine Verstärkung erhielt. Es waren drei russische Fregatten, die sizilische Korvette "Fortuna" und - nicht gerade erwünscht - eine türkische Korvette: denn auch die Pforte hatte sich am 21. Januar mit Neapel verbündet.

Man muss es Micheroux zum großen Lobe anrechnen, dass er in seinen Aufrufen und den Proklamationen, die er seit dem 18. April von Brindisi ausgehen liefs, jederzeit den Ton der Milde und Versöhnung anschlug; er ermahnt die Einwohner, ihren Streitigkeiten und allen Rachegedanken zu entsagen, verspricht denen, die zur königlichen Sache zurückkehrten, im weiten Umfange Verzeihung und verhängt gegen die Widerspenstigen und am meisten Schuldigen nur Verbannung aus der Provinz. Bis zum 9. Mai verweilte Micheroux in Brindisi. Aus zahlreichen Städten hatten Deputationen bereits die Unterwerfung angekündigt; als das Geschwader dann längs der Küste sich langsam nach Norden bewegte, zogen die Städte, an denen man vorüberfuhr, die königlichen Fahnen auf: nur bei Mola bedurfte es einiger Kanonenschüsse, um die Stadt zur Unterwerfung zu bringen; selbst Bari und Barletta, deren Stimmung die meiste Sorge eingeflößt hatte, folgten am 14. und 16. diesem Beispiel. Für eine selbständige Unternehmung auf dem Festlande reichte freilich die Besatzung

<sup>1)</sup> Instruktion vom 31. März bei Maresca, Micheroux, p. 44.

der Schiffe nicht aus, aber in Manfredonia ließ Sorokin sich von Micheroux bewegen, eine allerdings kleine Abteilung, anfänglich nur 400 Mann, unter dem Kapitän Baillie, ans Land zu setzen 1). Schon diese geringe Zahl und die Furcht vor dem russischen Namen trugen wesentlich bei, daß sogar Foggia, seit Anfang der Revolution die am eifrigsten der Republik ergebene Stadt, ihre Unterwerfung anbot. Am 21. Mai, gleich bei Ankunft der Russen, wurden die Demokraten flüchtig oder festgenommen, und die königliche Regierung durch Micheroux wieder eingesetzt.

Es ist deutlich, wie sehr durch diese Erfolge das große Unternehmen des Kardinals gefördert wurde. Ruffo und Micheroux konnten jetzt unmittelbar sich die Hand reichen. Aber die beiden Männer standen zunächst nicht im besten Einvernehmen. Micheroux hatte sich unzweifelhaft große Verdienste erworben durch die geschickte Art, wie er sich mit den russischen Offizieren zu stellen wußte und ihren Beistand zur See und auf dem Lande erwirkte. Auch die Verhältnisse in Apulien waren von ihm, soweit sich erkennen läßt, mit ebensoviel Einsicht als Wohlwollen geordnet. Daneben tritt aber in dem, was er tut und schreibt, ein übermäßiges Selbstgefühl, die Neigung, sich vorzudrängen, auffällig hervor. So hatte er versäumt, sich mit Ruffo, dem Königlichen Generalvikar, in Verbindung zu setzen. Der Kardinal hatte dies übel vermerkt; in Briefen an Acton vom 13. und 16. Mai spricht er sich in bitteren, ja ungerechten Worten über Micheroux und seine Massnahmen aus; er wünscht sogar, dass man ihn durch eine ungefährliche, dem Könige in wahrer Treue ergebene Persönlichkeit ersetze. Als dann Micheroux endlich am 14. aus Bari und am 18. und 19. aus Barletta Nachrichten gab, lag die Gefahr einer gereizten Auseinandersetzung nahe. Aber Ruffo war zu sehr Staatsmann, um es so weit kommen zu lassen. Er billigte im wesentlichen Micheroux' Anordnungen, ersetzte sogar den blutgierigen Präfekten Luperti, den er für Andria bereits ernannt hatte, durch einen von Micheroux

Nachrichten über seine Person im Archivio storico napoletano XXVI (1901), p. 133, nach einem Aufsatz von F. P. Badham, Admiral Baillie, Scottish Review 1900, Vol. XXXV, No. 71.

empfohlenen milder denkenden Mann und betonte nur, dass als königlichem Generalvikar die höchste Entscheidung ihm zustände. Damit erklärte auch Micheroux sich einverstanden 1). Ein Gegensatz blieb aber zurück.

Micheroux' lebhafter Wunsch war, so rasch als möglich gegen Neapel zu ziehen. Auf seine eigenen Kräfte beschränkt, nahm er zuerst in dem nicht weit von Foggia gelegenen Monte Calvello eine Stellung. Hier wurde sogar zum Schutz gegen mögliche Vorstöße der Republikaner ein Schanzwerk errichtet und zu Ehren des Zaren am 28. Mai Fort Paolo genannt. In Manfredonia hatten sich vierzig Berittene, meistens alte Soldaten, den Russen angeschlossen. Zuzug erhielt Micheroux auch von einem Freunde seiner Familie, dem Grafen Trojano Marulli, bei dem er schon in Barletta Wohnung genommen hatte. Mit einem Kriegshaufen von 800 Fußgängern, auch einigen Reitern und Kanonen langte dieser eifrige Mann in Monte Calvello an und bemächtigte sich, von einer Anzahl Russen begleitet, der wichtigen Stellung von Ariano, des Schlüssels der großen Straße, die von Barletta und Foggia quer durch das Land nach Neapel führt 2). Immer war aber diese-Macht zu gering, um sogleich gegen Neapel vorzugehen. In den dringendsten Worten bittet deshalb Micheroux den Kardinal, seine Ankunft zu beschleunigen; "jeder Brief mit dem Datum Altamura", schreibt er am 25. Mai, "bringt mich zur Verzweiflung". Mittlerweile erklärte sich schon bis in die Nähe von Neapel das Land mehr und mehr für die königliche Sache. Aber die Ankunft des Kardinals, der vielleicht länger als nötig in Altamura. verweilt hatte, war erst zu Anfang Juni zu erwarten, und Micheroux empfand mit Besorgnis, wie wenig mit undisziplinierten Haufen sich würde ausrichten lassen. Er berechnet, in der Hauptstadt

Vgl. Micheroux an Ruffo aus Bari o. D., aus Barletta, 18. und
 Mai, Ruffo an Micheroux, 20. und 21. Mai, Maresca p. 103, 111,
 113, 116f., 119 ff., Micheroux an Ruffo, Monte Calvello, 25. Mai, Maresca p. 140

<sup>2)</sup> Miliutin II, 162 f., 473 f.; Gennaro Marulli, Ragguagli I, 392. Die Mitteilungen des Autors über die Tätigkeit seines Vaters gehören zu dem wenigen Eigentümlichen in dieser großen, nicht eben geschickten Kompilation.

befänden sich 3000 Mann reguläre Truppen, 5000 Mann Bürgergarde, einige hundert Franzosen und viele tausend Staatsverbrecher, von denen man in einem Verzweiflungskampfe das Schrecklichste erwarten müsse. Bezüglich der Russen konnte der Vizeadmiral Sorokin nur seine Verwendung, aber nicht mit Sicherheit aussprechen, dass sie sich noch weiter von den Schiffen entfernen dürften. Was von den Scharen Ruffos verlautete, erregte zudem die größte Besorgnis, es werde nach einer gewaltsamen Einnahme Neapels zu Greuelszenen kommen, welche die Stadt zu einem neuen Altamura machen würden. Vor allem deshalb wünschte Micheroux eine freiwillige Übergabe herbeizuführen. Er entwarf eine Proklamation an die gegenwärtige Regierung von Neapel. In derselben weist er - "der Cavaliere Micheroux, Bevollmächtigter des Königs bei der vereinigten russisch-türkischen Flotte und bei den Provinzen Apulien und Lecce" - auf die Unmöglichkeit ferneren Widerstandes hin und macht im Einklange mit vorgängigen Verfügungen das Anerbieten, die schon in früherer Zeit Verurteilten und die jetzt sich schuldig Fühlenden sollten auf Kauffahrteischiffen mit englischer Parlamentärflagge nach Frankreich geführt, die Kastelle und die Waffen der Bürgerwehr einem Ausschufs von zwölf Personen übergeben werden; die Stadt werde sodann durch eine Deputation dem Könige ihre Treue versichern und seine Rückkehr erbitten 1). Man kann dieses Schriftstück nicht anders als mit dem Wunsche lesen, dass die wohlwollende Gesinnung des Verfassers zur Ausführung gekommen wäre. Der Fehler war nur, daß in Neapel, wo man gerade jetzt durch Maueranschläge die baldige Ankunft der französisch-spanischen Flotte verkündete und die Begleiter des Königs mit Todesstrafe und Einziehung ihrer Güter bedrohte, nicht die geringste Aussicht auf Annahme war; ferner, daß der Cavaliere Micheroux jeder Vollmacht für einen solchen Akt entbehrte, den doch jedenfalls nur der Generalvikar des Königs, also Ruffo, vornehmen konnte. Niemand wird dies so deutlich empfunden haben, wie der Kardinal, als ihm am 31. Mai von einem Adjutanten Micheroux' die Proklamation überbracht wurde. Er begnügte sich aber, in halb ironischem Tone zu antworten, falls

<sup>1)</sup> Maresca a. a. O., p. 146f.

Micheroux die nötigen Vollmachten besitze, möge er danach handeln; ihm, dem Kardinal, scheine der Plan nicht zeitgemäß. Am 31. Mai trafen beide in Ascoli, zwei Tage später in Bovino zusammen. In sehr dringender Weise wiederholte Micheroux seinen Vorschlag, auch Ruffo verkannte nicht die Gefahren, welche mit der gewaltsamen Einnahme von Neapel sich verbinden würden. Er blieb aber bei seiner Ansicht, und Micheroux richtete voller Entrüstung eine Beschwerdeschrift an Acton, welche von seinem Eifer für die Sache des Königs, aber zugleich von seiner phantastischen Ruhmredigkeit ein merkwürdiges Zeugnis ablegt. "Mit der Schnelligkeit des Lichtes", schreibt er, habe er dem Könige zwei Drittel seines schönen Reiches wiedergewonnen, ohne daß jemandem nur ein Haar gekrümmt sei; tausende von Städten habe er im Freudenrausche zurückgelassen; alles, was die Weltgeschichte von den herrlichsten Truppen erzähle, sei nichts im Verhältnis zu den Taten der Russen, die allein sein Einfluss für den König gewonnen habe. Wäre man auf seinen Plan eingegangen, so würde die Hauptstadt schon seit acht Tagen in seiner Gewalt sein; aber jetzt könne er für nichts mehr einstehen, und es sei nicht seine Schuld, wenn der König statt seines schönen Neapels eine Wüstenei zurückerhalte 1)." Man muß solche Gefühlsergüsse in der Erinnerung bewahren; für den Augenblick hatten sie, wie sich denken lässt, keinen Einfluss. Ruffo, an der Spitze der jetzt vereinigten Kräfte, konnte des Erfolges sicher sein; die Bandenführer aus dem Norden, Fra Diavolo, Mammone, boten eifrigst Unterstützung an, der russische Hauptmann Baillie liefs seine Bedenken fahren. So entschied sich Ruffo für den Vormarsch, und es mochte für den letzten großen Schritt als ein glückliches Vorzeichen gelten, daß Scipione della Marra am 5. Juni in Ariano die prächtige Fahne überbrachte, welche die Königin mit ihren Töchtern für die tapferen Kalabresen gestickt hatte 2).

<sup>1)</sup> Micheroux an Acton, 6. Juni, Maresca a. a. O. p. 166 ff.

<sup>2)</sup> Sacchinelli p. 190 f.

## III.

In Neapel hatten sich unterdessen mit der steigenden Gefahr auch die Aufregung, Verwirrung und Parteisucht gesteigert. Von den Vorgängen dieser und der folgenden Tage geben die Aufzeichnungen des schon erwähnten Chronisten ein ebenso anschauliches wie betrübendes Bild 1). Deutlich erkennt man, dass die schwache Regierung die entfesselten Leidenschaften nicht mehr zügeln konnte. Auf der Straße, auf der Bühne und von den Kanzeln, in Flugschriften und Zeitungen wurde immer stürmischer und wilder die Freiheit und die Vernichtung ihrer Feinde gepredigt. Den gefährlichsten Sammelpunkt des eigentlich revolutionären Elementes bildeten jetzt die Klubs. In der ersten Zeit hatten die Sala patriotica und die Sala popolare den Gemäßigten zur Vereinigung gedient: jetzt drängten sich die heftigsten Schreier ein. Alles wurde nach dem Muster der französischen Jakobiner eingerichtet: einen Antonio Salfo konnte man ungescheut die Taten und Tugenden Robespierres preisen hören, und das Schlimmste war, daß diese Gesellschaften, wie ihr Vorbild, unmittelbaren Einfluss auf die Regierung erlangten. Es geschah, dass Mitglieder des Gesetzgebenden Körpers und Minister sich zurückziehen mußten. weil Deputationen der Klubs, begleitet von bewaffneten Scharen, drohend und gebietend in den Sitzungssaal eindrangen; und wiederum wurden unfähige Schreier kraft derselben Autorität in wichtige Ämter eingeschoben. Aber in dem Maße, in welchem das Staatswesen der Auflösung entgegenging, feierte Eleonora Pimentel, die schon als Kind von Metastasio gepriesene Dichterin, in ihrem "Monitore" um so glänzender die Herrlichkeit der Republik 2).

<sup>1)</sup> Die neapolitanischen Archive enthalten verhältnismäßig wenig über diese Zeit, weil nach Beendigung der Staatsprozesse die auf die Republik bezüglichen Akten meistens verbrannt wurden. Auch die 35 Nummern des "Monitore Napoletano" geben nur spärliche Nachrichten. Das ausführlichste der älteren Druckwerke, die schon angeführten "Mémoires, recueillis par B. N[ardini] témoin oculaire", Paris 1803, sind voll augenscheinlicher Irrtümer, mit deren Berichtigung sich schon Malaspina, p. 59 f., beschäftigt. Erst jetzt gibt das Diario napoletano wünschenswerte Klarheit; immer bedürfen die kriegerischen Unternehmungen noch der Feststellung.

<sup>2)</sup> Über Eleonora Pimentel vgl. Benedetto Croce in dem Aufsatze

Auch gegen die äußeren Ereignisse schloß man gewaltsam die Augen. Der "Monitore" wußte von immer neuen Siegen der Franzosen und Republikaner zu erzählen; Ruffo führte nur elende Banden der Vernichtung entgegen. Bald hiefs es, er sei getötet, bald er sei gefangen; der Herzog von Luzzara, aus Palermo ihm zu Hilfe geschickt, sollte zu den Patrioten übergegangen sein, und als das Erscheinen der Russen weithin Schrecken verbreitete, griff man zu der Behauptung, Ruffo habe statt wahrer Russen eine Anzahl jener sizilischen Sträflinge in russische Uniformen stecken lassen. Dass solche Mittel nur den täuschten, der getäuscht sein wollte, bedarf nicht der Erinnerung. Es ist ein Zeichen der Zeit, dass Roccaromana, der Republik, wie ehemals den Lazzaroni ungetreu, jetzt wieder unter den königlichen Freischaren bei Capua stand. Nun war auch der Kriegsminister Manthoné am wenigsten der Mann, den Gefahren nach innen und außen die Spitze zu bieten. Er scheint viel guten Willen, wenig Organisationstalent, und nichts von dem besessen zu haben, was einem Feldherrn das Nötigste ist. Statt die gesammelten Kräfte vereinigt zu halten und dadurch den wenig geschulten, zum Teil unzuverlässigen Truppen einen Halt zu geben, zersplitterte er sie in kleine Abteilungen, die schon deshalb nach keiner Seite etwas ausrichten konnten. Genaues läßt sich bei dem Mangel authentischer Dokumente, bei den Widersprüchen sogar der gleichzeitigen Schriftsteller nicht wohl angeben. Noch im Mai sollten die Generale Federici und Matera einen Vorstoß gegen Apulien machen. Beide waren tapfere, geschickte Soldaten, aber wie sie mit geringer Macht, getrennt auf verschiedenen Strafsen sich fortbewegten, wurden sie schon von bewaffneten Bauern und Freischaren, Matera bei Benevent, Federici vor Ariano, in dessen Besetzung Marulli ihm zuvorgekommen war, zurückgetrieben 1). Im Juni, als Ruffo heranzog, kam

<sup>&</sup>quot;Eleonora de Fonseca Pimentel e il Monitore napoletano", Studii storici, p. 3 ff. Ebenda p. 87 ff. auch ein Exkurs "La stampa periodica durante la repubblica napoletana del 99".

Die Königin an Ruffo, 2. Juni; Maresca, Micheroux, p. 149f.; Marulli a. a. O. I, 334, der aber sogar diese Begebenheit augenscheinlich falsch vom 10. Mai datiert. Auch Pepe, Memorie, Lugano 1847, I, 71, erzählt nicht genau, obgleich er unter Matera selbst an dem Zuge teilnahm. Die Angaben des Diario sind unzureichend.

dann der große Plan Manthonés zur Ausführung, der Plan, von dem er immer gesprochen, mit dem er alle Besorgnisse zurückgewiesen hatte. Der General Wirtz, früher Oberst bei den Schweizertruppen, blieb zum Schutze der Hauptstadt zurück; vier verschiedene Abteilungen sollten, von dem Mittelpunkt des Halbkreises ausgehend, die von Capua, Ariano, Salerno anrückenden Feinde vernichten. Das Unvermeidliche geschah. Kaum hatten die kleinen Scharen einige Märsche zurückgelegt, so wurden sie von überlegenen Kräften zu verlustvollem Rückzuge genötigt, und als Manthoné endlich in eigener Person einen Hauptschlag ausführen wollte, fiel er unweit der Tore von Neapel in einen Hinterhalt. Die vormals königlichen Soldaten verließen alsbald die Reihen. um sich mit alten Freunden und Waffenbrüdern auf der Gegenseite zu vereinigen, alles geriet in Auflösung und Verwirrung. und dem triumphierenden Auszuge folgte die schmählichste Rückflucht. Die neapolitanische Republik war auf die Mauern der Hauptstadt beschränkt; nur Schipani, der vergeblich einen Versuch gegen Salerno gemacht hatte, konnte sich wenigstens außerhalb Neapels bei Torre del Greco halten, weil Caracciolos Kanonenboote von der See her die Strafse beherrschten.

Zu einem Zusammentreffen mit den Truppen des Kardinals war es dabei gar nicht einmal gekommen. Wäre Ruffo gleich nach den Niederlagen gegen die erschreckte Stadt gezogen, wahrscheinlich wäre er schon jetzt zum Ziele gelangt. Durch Späher und Boten war er auch von den Zuständen im Inneren vollkommen unterrichtet. Ein Adjutant, den er abgeschickt hatte, kam unbehelligt bis dicht an die Tore; auf der Landstraße fand er noch die bei dem Rückzuge verlassenen Kanonen und die weggeworfenen Waffen. Gern hätte der Kardinal die günstigen Umstände benutzt; als er aber auf seinem Zuge über Montefusco am 9. Juni nach Avellino gekommen war, erhielt er aus Palermo die Anweisung, vorerst die Ankunft englischer Schiffe und einer regulären Truppe abzuwarten, um dann, wie man hoffte, ohne Anwendung von Gewalt und ohne die bei einem Sturme zu befürchtenden Greuel die Republikaner zur Unterwerfung zu bringen 1). Auch

<sup>1)</sup> Sacchinelli p. 194, 196.

Micheroux und der russische Kommandant verlangten, vorerst in der Nähe der Küste mit den Schiffen in Verbindung zu treten. Es wurde deshalb beschlossen, von Nola aus nicht geraden Weges gegen Neapel, sondern links um die Stadt herum nach Portici zu ziehen. Voraussichtlich mußte man dort mit Schipani aneinandergeraten. Der Kardinal richtete deshalb an Foote die Aufforderung, sich für den 13. oder 14. in der Nähe einzufinden, schrieb auch an Torrusio, Panedigrano und andere Kommandanten, die in den letzten Tagen von Palermo auf den Inseln des Golfes angekommen waren, sich für jene Zeit zum Angriff bereit zu halten.

Währenddessen hatten in Neapel Aufregung, Furcht, Haßs und alles, was mit bürgerlichen Streitigkeiten sich zu vereinigen pflegt, den höchsten Grad erreicht. Nach den Niederlagen der Generale musste auch ein Verblendeter einsehen, dass die letzte Entscheidung herannahe. Die Hilfsmittel waren erschöpft; jeder Tag vermehrte die Zahl der Feinde und die Zahl derjenigen, die in kaum verhaltener Rachsucht nur die Gelegenheit erwarteten, sich ihnen anzuschließen. Nelson schreibt um diese Zeit, 50000 Royalisten seien beim Erscheinen einer königlichen Flotte zum Angriff bereit; Sonntag, der 17. Juni, sei der verabredete Tag 1). Sei es, daß man eine Verschwörung wirklich entdeckt, oder nur vermutet und zum Vorwand genommen hatte, in großer Zahl wurden die früheren Offiziere der königlichen Truppen und die vornehmsten, dem Könige ergebenen Personen verhaftet und als Geiseln in Gewahrsam gehalten 2), darunter Bruder und Schwägerin des Kardinals, sowie deren Sohn und Schwiegertochter, ein Vetter Micheroux' und andere, soviel man ihrer habhaft werden konnte. Dann, bei der Nachricht, daß der Kardinal in Nola sei, traf man für den entscheidenden Kampf und zugleich gegen die inneren Feinde Vorkehrungen. Alle Truppen wurden in ihren Quartieren bereit gehalten; aus Sant Elmo, das den weitesten Umblick gewährte, sollten beim Herannahen der Gefahr die Zeichen erfolgen. Bei der ersten Salve sollten alle Läden geschlossen und die Straßen verlassen werden, jedem, der, ohne der National-

Nelson an St. Vincent, 12. Juni, bei Nicolas, Dispatches of Nelson VII, Appendix p. CLXXXV.

<sup>2)</sup> Diario napoletano 2. Juni, 5. Juni und öfters.

garde anzugehören, nach der zweiten Salve außer dem Hause betroffen würde, war der Tod gedroht. Nach Portici zu, am Ponte della Maddalena, auf dem linken Ufer des Sebeto, sollte Wirtz seine Aufstellung nehmen, nach vorne durch eine starke, mit Geschützen besetzte Verschanzung, auf der rechten Seite durch das Kastell Vigliena und die Kanonenboote Caracciolos geschützt. Über die Verwendung der übrigen Truppen ist wenig bekannt. Unbegreiflich wäre es auch, daß man Schipani, statt ihn zur Verteidigung der Hauptstadt heranzuziehen, bei Torre del Greco stehen ließ, wenn nicht bei Schipani und Manthoné jede Kopflosigkeit begreiflich wäre.

Der Kardinal war am Abend des 11. Juni in Nola eingetroffen. Er hatte in den letzten Tagen noch Verstärkungen erhalten. Sogar der Befehlshaber einer türkischen Korvette hatte sich nach dem Vorgange der Russen nicht abhalten lassen, 84 Mann von Manfredonia herbeizuführen, und Sacchinelli bemerkt mit Vergnügen, daß Katholiken, Protestanten, Griechen und sogar Muhammedaner unter dem Kardinal zur Verteidigung der christlichen Religion sich vereinigt hätten. Gleich am 12. schickte Ruffo vier Bataillone Linieninfanterie und zehn Kompagnien kalabresischer Jäger unter den Kommandanten Schiava und de Filippis nach Resina, zur Unterstützung der schon im Aufstand befindlichen Einwohner. Er selbst setzte sich am Morgen des 13. in Bewegung; es war der Tag des heiligen Antonius, in den Annalen der Hauptstadt seitdem für immer unvergesslich. Der Heereszug mit Wagen und Gepäck war so ausgedehnt, daß der Anfang schon in die Nähe von Portici gelangte, als das Ende Nola kaum verlassen hatte. Mittlerweile hatten Schiava und de Filippis, unterstützt durch die Landbevölkerung und die englischen Schiffe, Portici angegriffen, das Kastell und den Palast genommen und die Republikaner bis gegen Neapel verfolgt. Es war schon Nachmittag, als der Kardinal, umgeben von den Russen und Kalabresen, nach San Jorio gelangte. Hier im Angesichte der Hauptstadt ließ er die Truppen lagern und Erfrischungen reichen, wenn man Sacchinelli glauben will, noch immer in dem Gedanken, vorerst eine beobachtende Stellung einzunehmen. Da kamen Bauern, den Kopf eines Feindes auf einer Stange tragend, und erzählten den Kalabresen, dass ihre Brüder an der Magdalenenbrücke von den Jakobinern hart bedrängt würden. Auf diese Nachricht war kein Halten mehr. Die Kalabresen ließen die Mahlzeit stehen und eilten, von den Bauern geführt, auf Feldwegen ihren Kameraden zu Hilfe. Der ersten Kompagnie folgten unaufhaltsam die anderen, kein Befehl wurde gehört, und dem Kardinal blieb nichts übrig, als zu unterstützen, was er nicht mehr hindern konnte. Rasch sorgte er, dass sein Bruder nebst Schiava und de Filippis seinen Rücken gegen Schipani deckte. Er selbst wandte sich mit dem übrigen Teile seiner Leute, mit den Russen und Türken auf der großen Straße von Portici gegen die Magdalenenbrücke. Kaum trat man aus den Häusern der letzten Ortschaft, San Giovanni a Teduccio, ins Freie, als von dem Lager bei der Brücke, aus dem Fort Vigliena, von Caracciolos Kanonenbooten ein lebhaftes Feuer begann. Die Angreifenden stutzten, die Offiziere der Russen, welche die Spitze bildeten, berieten, ob man weiter vorrücken solle. Aber die Beratung war noch nicht zu Ende, als die Lage sich plötzlich veränderte. Ungeschreckt durch die Kugeln von der Seeseite, hatten sich einige Kompagnien Kalabresen auf einem Nebenwege längs des Ufers bis an die Wälle des Forts geschlichen. Eine Flintensalve reinigte die Kurtine von Verteidigern, und indem einer auf die Schultern des anderen kletterte, gelangten sie in das Innere. Russen kamen ihnen zu Hilfe, rasch war der Widerstand besiegt, statt der republikanischen Fahne die königliche aufgepflanzt, und ein Offizier eilte mit der frohen Nachricht nach San Giovanni zum Kardinal, der eben, von einer Prozession feierlich empfangen, den Segen erteilen ließ. Ruffo kam selbst herbei; als er aber in die Nähe des Forts gelangt war, erfolgte im Inneren eine Explosion; die Pulverkammer oder eine Mine war aufgeflogen, sei es durch Zufall oder, wie gleich nach dem Ereignis und oftmals später nicht ohne Wahrscheinlichkeit behauptet wurde, von einem der noch im Fort befindlichen Republikaner angezündet. Mehr als dreißig Menschen kamen um, Kalabresen von der einen und der anderen Seite, ungefähr die Hälfte von der Seite des Königs mit ihrem Obersten Rapini. Im Gefolge des Kardinals wurden manche von Furcht vor einer zweiten Explosion ergriffen, aber Ruffo verlor so wenig die Fassung, daß

er eine Anzahl Russen gegen diejenigen, welche etwa fliehen wollten, einen Kordon bilden liess 1). Bald begann an der Magdalenenbrücke ein neuer heftiger Kampf; die Verschanzungen wurden genommen, General Wirtz, der noch einmal die Seinigen anzufeuern versuchte, tödlich verwundet, und von der Höhe der Brücke eröffneten die russischen Kanonen ein verderbliches Feuer. Eine Stunde nach Sonnenuntergang war alles beendet. Ein Mitbeteiligter erzählte noch im späten Alter, wie in der Dämmerung die apulischen Reiter mit wütendem Geschrei über die Brücke nach der Stadt zu den Flüchtigen nachgesprengt seien. Namhafte Männer: der Dichter Luigi Serio, Cestari, Biagio de Turris haben damals ihre Treue für die Republik, die sie nicht mehr retten konnten, kämpfend mit dem Tode besiegelt. Die Überbleibsel zogen sich in die Kastelle del Carmine, Nuovo und dell' Uovo zurück, andere suchten auf dem Hügel von San Martino in der Nähe von Sant' Elmo eine Zuflucht, denn in das Fort wollte der französische Kommandant, Oberst Mejean, niemand aufnehmen 2).

<sup>1)</sup> Die Geschichtschreiber der königlichen Partei, Durante, Paulini, Cimbalo, Petromasi suchen den Grund der Explosion in einer vorher angelegten Mine, während die Republikaner behaupten, die Garnison habe mit dem heroischen Entschluss, lieber ihr Leben, als ihren Posten aufzugeben, sich selbst und die Feinde, deren Zahl bis auf mehrere Hundert steigt, in die Luft gesprengt. Collettas phantastische Erzählung fand einen Gegensatz in Sacchinellis gleichfalls unzulässigen Angaben, das Fort sei nach der Flucht der Besatzung, erst eine Stunde nach Sonnenuntergang, infolge einer Unvorsichtigkeit mit 150, ausschließlich dem Heere Ruffos angehörigen Kalabresen in die Luft geflogen. Pasquale Turiello kam in seiner musterhaften Schrift: Il fatto di Vigliena, Neapel 1882, vornehmlich nach den Erinnerungen eines der überlebenden Verteidiger, Girolamo Arcovito - gestorben am 1. Dezember 1847 - zu dem Ergebnis, dass in der Tat zwei Republikaner, die Kalabresen Bernardo Pontari und Achille Martelli, die Pulverkammer angezündet haben. Nachrichten, gleichfalls aus der Familie Arcovito stammend, melden zudem, dass der oft als Täter genannte Priester Toscano aus Cosenza, schon auf den Tod verwundet, von der bevorstehenden Ausführung des Planes noch Kenntnis erhalten habe. Schlechthin beweisend kann man einen Bericht, der beinahe fünfzig Jahre nach dem Ereignis, nach einer mündlichen Mitteilung niedergeschrieben wurde, nicht nennen, aber noch weniger unwahr oder unwahrscheinlich. Vgl. auch Maresca, Micheroux, p. 175.

<sup>2)</sup> Die Darstellung folgt teilweise Sacchinelli p. 203ff. Einige Einzelheiten geben auch die Aufzeichnungen eines jungen Republikaners

## IV.

Für die Ereignisse, insbesondere die Verhandlungen der folgenden Tage, war man bis vor wenigen Jahren vornehmlich auf die Erzählung Sacchinellis angewiesen, der gerade über diesen Zeitraum nach einer nicht mehr sicheren Erinnerung berichtet. Weit zuverlässiger, aber auf einen kleinen Kreis beschränkt, erweist sich der Briefwechsel Footes, den er in seiner später zu erwähnenden Streitschrift zum Abdruck brachte. Diese Briefe haben vor jeder anderen Quelle den Vorzug, dass sie den unmittelbaren Eindruck der Ereignisse wiedergeben und die Gefahr eines späteren Gedächtnisfehlers ausschließen. Dazu kommt aber jetzt der Bericht des Hauptbeteiligten, des Cavaliere Micheroux, den er einer früheren Zusage gemäß dem Minister Acton übersandte. Durch eine glückliche Fügung gelangte der Entwurf dieses Berichtes in die Hände des Marchese Maresca und wurde von ihm im Jahre 1899 veröffentlicht 1). Leider fehlen die dem Originale beigefügten Belegstücke, und man muß stets in Erinnerung halten, dass Micheroux sich selbst zu rechtfertigen und alle Verantwortlichkeit für das Vorgefallene auf Ruffo zu wälzen sucht. Immer bildet aber diese neue Quelle die wichtigste und, einige Einzelheiten abgerechnet, die sicherste Grundlage.

Nach dem unglücklichen Kampfe an der Magdalenenbrücke gaben die Republikaner ihre Sache noch nicht verloren. Gegen Mitternacht wurde von den Leuten des Kardinals auf dem Meere eine Barke aufgefangen und in derselben ein Schreiben Manthonés an Schipani, der während der entscheidenden Vorgänge an der Magdalenenbrücke kein Lebenszeichen gegeben hatte. Am folgenden Tage sollte er zu einem großen Schlage mitwirken, den Kardinal im Rücken fassen, während die Republikaner in Neapel und die Besatzungen von Sant' Elmo und Capua ihn von vorne

Giuseppe de Lorenzo, der eifriger als die meisten seiner Kameraden, als Mitglied der Bürgergarde am Kampfe teilnahm, mitgeteilt von B. Croce, Archivio storico per le province Napoletane XXIV, 245 ff.

Gli Avvenimenti di Napoli dal 13 giugno al 12 luglio 1799 narrati dal cav. Micheroux, Archivio storico per le province Napoletane XXIV, 447-463.

angreifen würden. Sogleich traf Ruffo dagegen seine Vorkehrungen. Weiter kam es darauf an, möglichst bald in den Besitz der Kastelle zu gelangen. Nach der Lage der Verhältnisse und bei dem Übermaß von Sorgen, die auf Ruffo eindrangen, ergab es sich von selbst, daß dabei Micheroux in den Vordergrund trat. Freilich blieb es ein Nachteil, dass die beiden Männer seit dem ersten Zusammentreffen niemals in voller Eintracht gehandelt hatten. Zunächst beschloß man, an den Kommandanten von St. Elmo eine schriftliche Aufforderung zur Übergabe zu richten; mit den Republikanern in den Kastellen wollte man sich, wie es scheint, in Erinnerung eines königlichen Verbotes, auf keine förmliche Verhandlung einlassen; nur mündlich sollte ihnen mitgeteilt werden, daß die Besatzung bei einer ungesäumten Übergabe auf die Gnade des Königs rechnen dürfe, daß aber diejenigen, welche sich durch Beteiligung an der republikanischen Regierung oder Majestätsbeleidigungen besonders schuldig fühlten, unter parlamentarischer Flagge sich nach Frankreich einschiffen könnten. Es sind dieselben Grundsätze, die Ruffo bisher befolgt hatte und die von Micheroux in dem Entwurfe seiner Proklamation vierzehn Tage früher aufgestellt waren. Als Micheroux' Adjutant Pousset an das zunächstliegende Fort del Carmine gelangte, fand er es schon in hitzigem Kampfe mit den irregulären Kalabresen. Der Kommandant, mit dem er sich endlich verständigen konnte, erklärte sich sogleich bereit, das Kastell einer regulären Truppe zu übergeben. Aber während Pousset zu der Magdalenenbrücke zurückging, um eine Abteilung Russen heranzuholen, benutzten die Kalabresen einen günstigen Augenblick, um das Fort zu erstürmen, dessen Besatzung darauf beinahe bis auf den letzten Mann niedergemacht wurde 1). Durch das Fort beherrschte man den Hafen mit seinen Schiffen und Batterien, und diesem Vorteil folgte noch im Laufe des Tages ein zweiter. Das Heer Schipanis wurde, als es zum Angriff anrückte, schon infolge der Ungeschicklichkeit des Führers ohne Mühe auseinandergesprengt. Micheroux konnte an Acton berichten, dass 120 "seiner" Russen mit 1000 Patrioten fertig

<sup>1)</sup> Gli Avvenimenti, p. 452. Dadurch berichtigt sich die Angabe Sacchinellis, p. 114, das Fort sei schon in der Nacht erstürmt worden.

geworden seien. Aber jetzt erwuchs dem Kardinal eine neue, weit gröfere Schwierigkeit. Am 13. waren die Lazzaroni noch durch den Schrecken zurückgehalten: schon in der Nacht waren jedoch einzelne Kalabresen in die Stadt gedrungen, einer hatte vom Palast des Erzbischofs die von Championnet geschenkte dreifarbige Fahne abgerissen und im Triumph ins Lager getragen. Überall hatten die Lazzaroni die Befreier mit jauchzender Freude begrüßt, und am Morgen des 14. begann in der Stadt, was Ruffo, Micheroux und die Königin so lange gefürchtet hatten. Da die Mitglieder der Regierung und die bekanntesten Patrioten in dem Kastell Nuovo Schutz fanden, suchte die Rachsucht ihre Schlachtopfer in allen, die einer Neigung für die Republik irgend verdächtig schienen. Am 15. wiederholten sich die Greuel in verstärktem Maße. Das Volk, durch die früheren Mißhandlungen. durch den hartnäckigen Widerstand der Kastelle, die alles in ihrem Bereiche mit Kugeln überschütteten, erbittert, schonte nichts mehr. Wer tags zuvor in einem Versteck oder durch glücklichen Zufall Rettung gefunden hatte, wurde hervorgezogen und nicht selten unter barbarischen Martern ermordet. Frauen aus den höchsten Ständen mißhandelt, der Kleider beraubt und an den Pranger gestellt. Jeder, der die Haare nach Art des Brutus kurz geschnitten trug, hatte sich dadurch als Jakobiner und des Todes würdig bezeichnet. Der Kardinal war in Verzweiflung; er hatte außerhalb der Stadt in einem königlichen Kasino Wohnung genommen und verweilte mit dem größten Teil seiner Truppen an der Magdalenenbrücke. Sie in die Stadt zu führen, wagte er nicht, aus Furcht, sie möchten sich den Lazzaroni anschließen. Eine Anzahl angeblicher Jakobiner wurde vor ihn gebracht. Er liefs sie in Verwahrung nehmen oder in Freiheit setzen mit den Worten, dass man nur mit den Feinden in den Kastellen Krieg führe; aber wenige Schritte von ihm entfernt wurden die Unglücklichen nicht selten vor seinen Augen niedergeschossen 1).

<sup>1)</sup> Das anschaulichste Bild dieses Treibens geben die schon angeführten Aufzeichnungen des jungen De Lorenzo (Archivio storico per le province napol. 1899, p. 245 ff.); als Mönch verkleidet irrte er einen Tag in den Straßen herum; mehrfach angehalten, wurde er endlich gefangen genommen und vor Ruffo geschleppt, der ihn dadurch rettete, daß er ihn mit

Noch an demselben Tage erließ er eine Proklamation, welche denjenigen mit den schwersten Strafen, ja mit dem Tode bedrohte, der sich an den Wehrlosen, was sie auch getan haben möchten, vergreife; selbst die mit den Waffen in der Hand ergriffen würden, sollten nicht erschlagen, sondern vor den neuerrichteten Staatsgerichtshof gestellt werden. Gleichzeitig wurde auch ein neues Ministerium und mancher von den früheren Beamten wieder eingesetzt, Francesco Ruffo zum Kriegsminister ernannt und dem Herzog von Salandra, der sehon beim Abgange Macks hatte eintreten sollen, die Neubildung des Heeres übertragen 1).

Währenddessen ruhte aber der Kampf um die Kastelle nicht. Micheroux' Adjutant hatte sich am 14. während des Tumultes nicht einmal mit Kastell Nuovo in Verbindung setzen können; vergeblich suchte er auch am Morgen des 15. nach Kastell St. Elmo zu gelangen; erst am Nachmittag, mit höchster Lebensgefahr, erhielt er Einlass in Kastell Nuovo. Der Befehlshaber Oronzio Massa erklärte sich zur Übergabe geneigt, stellte aber die Bedingung. dass er vorher die Erlaubnis des Obersten Mejean, von dem er abhänge, einholen müsse 2). Dem Kardinal war aus vielen Gründen an einem raschen Abschlusse gelegen. Noch immer besorgte man die Ankunft jener großen französischen Flotte, welche durch die Vereinigung mit spanischen Schiffen zu einer beinahe unwiderstehlichen Macht heranwachsen konnte; jedenfalls mußte man, um die französischen Besatzungen aus Capua und Gaëta zu vertreiben, vorerst Herr der Hauptstadt sein. Ruffos eigene Verwandte hatten sich zwar am Abend des 13. aus der Haft befreien können 3), aber ein Vetter Micheroux' wurde im Kastell Nuovo zurückgehalten; ihm und den anderen vornehmen Geiseln drohte, wenn es zum Sturme kam, das härteste Schicksal. Endlich war dem Kardinal gewiß sehr wenig daran gelegen, so viele ihm oder seiner Familie nahe stehende Personen durch eine Kapitulation auf Gnade und Ungnade vielleicht der Hand des Henkers zu überliefern.

anderen Gefangenen unter Bedeckung zuerst nach Portici, tags darauf in die großen Getreidespeicher an der Magdalenenbrücke abführen ließ.

<sup>1)</sup> Die Erlasse bei Sacchinelli p. 232.

<sup>2)</sup> Avvenimenti p. 453.

<sup>3)</sup> Sacchinelli p. 202, 211.

Alle diese Umstände fielen auch für Micheroux ins Gewicht. Gleichwohl erzählt er in seinem Berichte, er habe - im Einklange mit den Vorschriften des Hofes - sich dahin ausgesprochen, man solle nur noch mit Meiean, nicht mehr mit den Rebellen unterhandeln. Ruffo aber habe darauf bestanden, dass auch diesen eine Kapitulation, und sogar eine ehrenvolle Kapitulation angeboten werde; daraufhin sei dann Pousset am 16., begleitet von einem russischen Offizier, nach Kastell Nuovo gekommen mit dem Auftrage, sich von da nach St. Elmo zu begeben. Massa hielt aber an seiner früheren Erklärung fest, und als die Gesandten von da ihren Weg nach St. Elmo nehmen wollten, wurden die parlamentarischen Abzeichen von dem Volke zerrissen; nur durch eine Hinterpforte konnten die Parlamentäre an die Darsena und zu Schiff an die Magdalenenbrücke gelangen; so wurde auch an diesem Tage wieder gar nichts erreicht 1). Die Nacht vom 16. auf den 17. war entsetzlich; Plünderung, Brand, willkürliche Verhaftungen, dazu der Kugelregen aus den drei Kastellen bedrängten die unglücklichen Bewohner. Am Morgen wurde Micheroux mit den Russen und wenigen regulären Truppen, über die man verfügte, in die Stadt geschickt, um einigermaßen die Ordnung aufrecht zu erhalten. Der Kardinal hatte nunmehr die Geduld verloren. Micheroux musste Kastell Nuovo zu schleuniger Übergabe auffordern lassen mit der Drohung, alle würden anderenfalls über die Klinge springen. Abermals beteuerte Massa seine Willfährigkeit, nur bat er jetzt um Erlaubnis, dass er durch eine eigene Deputation die Parlamentäre Micheroux' nach St. Elmo begleiten dürfe. Micheroux war schwach genug - wenig zur Zufriedenheit Ruffos -, diese Forderung zu bewilligen, obgleich der Erfolg sich vorhersagen ließ. Mejean verweigerte in hochfahrenden Worten für St. Elmo und die anderen Kastelle jede Kapitulation; die Verhandlungen wurden abgebrochen und die Feindseligkeiten begannen von neuem.

Das Benehmen des französischen Kommandanten erklärt sich leicht. In einer festen Stellung, noch für längere Zeit gesichert, hatte er kein Interesse, als den Widerstand der übrigen Kastelle zu verlängern. Aber warum wiesen die Republikaner, vom Lande

<sup>1)</sup> Avvenimenti p. 454.

und durch Foote von der See bedroht, in einer beinahe verzweifelten Lage so günstige Bedingungen, die man ihnen anbot, zurück? Auch dafür fehlt es nicht an einem Grunde. Am 17. Juni abends kam aus Palermo die Nachricht, Nelson habe auf einer mächtigen Flotte zahlreiche Landungstruppen unter dem Befehl des Erbprinzen nach Neapel bringen wollen, aber mitten auf dem Meere habe er die Fahrt plötzlich unterbrochen, alles in Palermo wieder ausgeschifft und einen anderen Weg eingeschlagen. Nicht ohne Grund waren die Republikaner des Glaubens, es sei die Furcht vor der französisch-spanischen Flotte, was Nelson zur Umkehr bewogen habe; sie knüpften daran weitgehende Hoffnungen. Alles wurde aufs neue zur Verteidigung gerüstet und die Verhandlungen so gut wie abgebrochen. Sogar Foote war durch die Nachricht mit so großer Besorgnis erfüllt, daß er am anderen Morgen durch den Kapitän Oswald dem Kardinal vorstellen liefs, es sei jetzt durchaus notwendig, sich in den Besitz der Forts zu setzen, selbst wenn man ihnen günstigere Bedingungen bewilligen müsse. Aber Ruffo schrieb zurück: zu Verhandlungen sei jetzt keine Zeit, man müsse vielmehr an die Einnahme von St. Elmo denken: erlange es doch bei Annäherung der Franzosen wieder ganz besondere Wichtigkeit. Gleichwohl schickte Foote den Kapitän Oswald an das unmittelbar ins Meer hinausreichende Fort dell' Uovo mit einem Briefe, in welchem er den Belagerten ein Asyl unter der englischen Flagge anbot, mit der Versicherung, die Unterwerfung der Republikaner werde ihn in den Stand setzen, ihre Lage wesentlich zu verbessern, während hartnäckiger Widerstand für sie und alle, die zu ihnen gehörten, das größte Unheil herbeiführen müsse. Aber den Republikanern war jetzt, wahrscheinlich durch Meiean und die in den Forts anwesenden Franzosen, wieder Mut gemacht. "Wir wollen die eine unteilbare Republik", schrie der Kommandant von dell' Uovo dem Abgesandten zu. "Wir sterben für sie, das ist unsere Antwort. Entfernen Sie sich, Bürger! auf der Stelle, so schnell Sie können!" 1) So war wieder alles auf Gewalt gestellt.

<sup>1)</sup> Foote an Nelson, 18. Juni, und die übrigen hierher bezüglichen Korrespondenzen bei Nicolas, Dispatches III, 481 f.

In der Nacht vom 17. auf den 18. hatten die Republikaner bei San Martino einen Ausfall gemacht; es war ihnen gelungen, die gegenüberstehenden Batterien zu vernageln. Dagegen hatte man in derselben Nacht auf der Darsena an günstigen Punkten gegen Kastell Nuovo Batterien errichtet: Kastell Uovo war von der Seeseite mit Erfolg beschossen worden. So änderte sich die Stimmung abermals. Der Kommandant von Kastell Uovo wurde wegen seines Benehmens gegen Oswald abgesetzt; am Morgen des 19. bat Massa Micheroux um eine Unterredung, setzte auseinander, es fehle ihm nicht an Mitteln zur Verteidigung und zu einem Verzweiflungskampfe; zum Äußersten möchte er es nicht kommen lassen; Micheroux, bat er, möge mit nach St. Elmo gehen, durch seine Vermittelung werde man leicht zum Abschluß kommen. Unbegreiflicherweise ging Micheroux auch auf diese Forderung ein; aus eigener Machtvollkommenheit gab er den Befehl, auf der ganzen Linie die Feindseligkeiten einzustellen 1), und hielt es nicht unter seiner Würde, zugleich mit dem russischen Kapitän Baillie, der, wie es scheint, für Massas Wünsche eingetreten war, den Gang nach St. Elmo zu machen. In dem Bericht an Acton sagt er, er habe Ruffo von diesem Entschlusse in Kenntnis gesetzt, verschweigt aber weislich, was ihm erwidert wurde. Nichts konnte dem Kardinal unangenehmer sein, als diese neue Zögerung. Niemals, schreibt er, hätte man eine Unterredung zwischen Massa und Mejean bewilligen dürfen, und ebensowenig eine solange Waffenruhe, die von den Republikanern nur benutzt würde, um sich wieder in Verteidigungszustand zu setzen. Die Bedingungen des Abschlusses müßten die früheren sein: sichere Überfahrt nach Frankreich für diejenigen, die eines schweren Vergehens schuldig seien, und Verzeihung für die übrigen. Nachdem man seinem Urteile so weit vorgegriffen habe, sei es unnütz, ihn um Rat zu fragen. "Ich bin sicher", schließt er, "das Ganze wird mit unserem Schaden und Unheil endigen."

Und so endete es in der Tat. Micheroux hatte offenbar versäumt, mit Massa über bestimmte Forderungen sich zu einigen;

<sup>1)</sup> Micheroux' Befehl vom 19. Juni in den "Proclami", p. 166, sein Briefwechsel mit Ruffo bei Sacchinelli p. 242, Avvenimenti p. 456.

so lag die Verhandlung in den Händen Mejeans, der natürlich, da ihm an einer Einigung oder gar einer raschen Einigung durchaus nichts gelegen war, nicht unterliefs, den Abschluss durch neue, über die früheren Vorschläge weit hinausreichende Bedingungen zu erschweren. Vergebens widersetzte sich Micheroux; Mejean beharrte bei einem Entwurf, den er in zehn Artikeln formuliert hatte. Sie bewilligten den Belagerten volle Kriegsehren für die abziehenden Garnisonen, Schutz der Person und des beweglichen und unbeweglichen Eigentums für alle, die sich in den Kastellen befänden, auch für die republikanischen Soldaten, welche vor der Belagerung zu Gefangenen gemacht seien. Alle erhielten Freiheit, nach eigener Wahl entweder nach Toulon überzuschiffen, oder selbst und mit ihren Familien unbehelligt in Neapel zu bleiben. In dem ersten Artikel wurde allerdings die Räumung der Kastelle zugestanden, von einer wirksamen Verteidigung konnte jedoch am 19. kaum noch die Rede sein, so dass als eigentliche Gegenleistung nur die Entlassung der Geiseln und die Übergabe der Vorräte und Magazine übrig blieb. Aber von den Geiseln sollten vier, darunter Micheroux' Vetter, so lange in St. Elmo bleiben, bis aus Toulon die Ankunft der Eingeschifften gemeldet sei. Nicht einmal die Hauptforderung des Kardinals war durchgesetzt: nicht sogleich, sondern erst, wenn man die Schiffe zur Überfahrt versammelt, und wenn der Kommandant von St. Elmo die Übereinkunft genehmigt hätte, sollte die Übergabe der Kastelle erfolgen. Ruffo war also sogleich gebunden, Mejean konnte jede vorteilhafte Wendung noch benutzen.

Welcher Unterschied im Vergleich mit dem, was Micheroux' Proklamation noch vor wenigen Wochen, Ruffo noch am Morgen gefordert hatte! Aber statt eine Verhandlung auf solcher Grundlage abzulehnen und Massa für die Folgen verantwortlich zu machen, bequemte sich Micheroux, die Artikel in Empfang zu nehmen und dem Kardinal zur Prüfung vorzulegen. Seine Bedenken will er nicht verhehlt und mit Erstaunen wahrgenommen haben, daß der Kardinal ohne Zögern die Artikel unterzeichnete, auch von dem russischen Kommandanten unterzeichnen ließ und sich anheischig machte, die Unterschriften Footes und des türkischen Kommandanten zu beschaffen. In dem Bericht an Acton

lässt er die Kapitulation ganz fallen; er habe sie nicht unterzeichnet, schreibt er, nicht eine Zeile rühre von ihm her; er sei nicht mehr gewesen als ein Trompeter, der beliebige Anträge eines Platzkommandanten überbringe. Ruffo habe danach ganz freie Hand gehabt, sie anzunehmen oder zu verwerfen. Aber welch ein klägliches Zeugnis liegt darin, wenn er, der Diplomat, der unter den günstigsten Verhältnissen eine Verhandlung übernommen und nicht ohne Eigenmächtigkeit geführt hatte, zu einem solchen Ergebnis kam! Er redet wohl von verzweifelten Entschlüssen der Republikaner, die man habe fürchten müssen, aber es ist nicht abzusehen, was die Republikaner, nicht blofs die Soldaten. sondern in noch größerer Zahl die Zivilpersonen, hätte veranlassen sollen, sich mit Weib und Kind in die Luft zu sprengen, wenn man ihnen freie Fahrt nach Frankreich anbot. Und der Inhalt der Kapitulation war noch nicht das Ärgste. In dem zehnten Artikel war festgesetzt, der Vertrag könne nicht eher zur Ausführung gelangen, bis er in allen einzelnen Teilen von Meiean genehmigt worden sei. Um diese Genehmigung zu erwirken, wanderten am folgenden Tage, dem 20., Pousset und Massa nochmals nach St. Elmo, und Mejean benutzte diese Gelegenheit, den Artikeln durch eine bis dahin noch fehlende Einleitung eine gewisse Form zu geben. Beim Lesen erwehrt man sich kaum des Eindruckes, Mejean habe noch einmal die ganze Einigung rückgängig machen wollen. Nichts widersprach den Anschauungen des Hofes und Micheroux' in solchem Masse, als eine Anerkennung der neapolitanischen Republik. Gleichwohl liefs Mejean jetzt den General Massa als Kommandanten des Kastell Nuovo im Namen dieser neapolitanischen Republik sowie der Freiheit und Gleichheit erklären, der Kriegsrat im Kastell Nuovo habe die folgenden zehn Artikel des Vertrages festgesetzt. Man fragt sich doch: wie war es möglich, daß der Kardinal Ruffo, Generalvikar des Königs, ein solches Aktenstück durch seine Unterschrift als rechtsgültig und für sich verbindlich anerkannte? Die Erklärung findet man nur in dem Briefe Ruffos an Acton vom 21. Juni. Infolge der Schreckensszenen, der von allen Seiten auf ihn eindringenden Anforderungen und Gefahren fühlte Ruffo seine Kräfte erschöpft; alles trat zurück hinter dem Wunsche, durch Einnahme der Kastelle und durch die Entfernung der Republikaner dieser widerwärtigen Verhandlungen und eines unerträglichen Zustandes entledigt zu werden. Dazu mag die Besorgnis vor dem möglichen Erscheinen der Gallohispana, vielleicht auch der Gedanke sich gesellt haben, es werde, wenn einmal die beiden Hauptartikel des Vertrages erfüllt seien, auf die übrigen nicht viel mehr ankommen. Recht sicher fühlte er sich dem Hofe gegenüber offenbar nicht; denn statt, wie doch seine Pflicht gewesen wäre, von so wichtigen Vorgängen rasche und genaue Nachricht zu geben, schreibt er noch am 21. nur über die üble Lage und erwähnt kaum die Einleitung von Verhandlungen.

Während aller dieser Vorgänge blieb Foote sonderbarerweise ohne Nachricht. Am Abend des 20. schrieb er an Ruffo: sechsunddreißig Stunden seien jetzt vergangen, seit er von dem Anfang des Waffenstillstandes die erste, dann gar keine Nachricht mehr erhalten habe; es sei durchaus nicht unwahrscheinlich, daß die feindliche Flotte einträfe und alles, was bis dahin gewonnen seiwieder vereitele. Aber Ruffo, der noch die Rückkehr Poussets erwartete, wuſste selbst nichts zu sagen. Er bedauert noch um 61 Uhr abends, dass er keine befriedigende Antwort geben, sondern den Überbringer des Briefes nur an Micheroux verweisen könne: Micheroux habe mit dem russischen Kommandanten die ganze Sache in der Hand; Ruffo könne, ohne undankbar zu sein. den Russen nicht das geringste Missvergnügen bereiten. Endlich am späten Abend muß Micheroux über seine Verhandlungen mit Mejean Nachricht gegeben haben. Ruffo schickt die Artikel noch um 10 Uhr an Foote zur Unterzeichnung mit dem Bemerken, er halte die Bedingungen nicht für besonders übel; sie gäben Muße und Gelegenheit, die Batterien wieder instand zu setzen und die Kanonenboote aufzustellen für den Fall, daß etwa die feindliche Flotte noch erscheinen sollte. Man muß bezweifeln, ob der Kardinal, wie Sacchinelli angibt, wirklich zufrieden war. Noch weniger als er konnte der Engländer zögern; er unterzeichnete und schickte noch um Mitternacht das Dokument an Ruffo zurück-Die Bedingungen, bemerkt er, seien sehr vorteilhaft für die Republikaner; er habe aber den Interessen des Königs von Neapel, die der Kardinal am besten beurteilen könne, nicht entgegentreten wollen. Dem von Foote unterzeichneten Vertrag konnte dann

auch Mejean am folgenden Tage die Bestätigung nicht verweigern 1). Aber es dauerte noch bis zum 22. um Mitternacht, bis Foote als letzter unter den förmlich ausgefertigten Vertrag seine Unterschrift setzte 2). Die Geiseln wurden dann, wie es scheint, entlassen, mit Ausnahme von vieren, und russische Truppen besetzten den königlichen Palast und die Zugänge zu Kastell Nuovo. Auch dann blieb noch die nötige Zahl der Transportschiffe zu beschaffen; immer noch blieben die Republikaner im Besitz der Kastelle, immer noch hätte die feindliche Flotte, wäre sie erschienen, die Lage wesentlich verändert. Überblickt man, was seit dem 14. Juni geschehen war, so hatten die Republikaner in einer Zeit, die jeden Augenblick kostbar machte, sich zehn Tage im Besitz einer Stellung erhalten, die einem kräftigen Angriffe wahrscheinlich keinen Tag widerstanden hätte. Wie oft mag man in den Kastellen ausgeschaut haben, ob die ersehnte Hilfe nicht herannahe. Aber Tag auf Tag verging. Endlich am Morgen des 24. Juni sah man von Capri her ein gewaltiges Geschwader im Anzuge. Bei den Republikanern in den Forts regte sich neue Hoffnung; der Kardinal war nicht ohne Besorgnis. Aber bald wurde man aufgeklärt. Der Golf füllte sich mit Schiffen, welche die englische oder portugiesische Flagge trugen. Kein Zweifel: nicht die Gallohispana, Nelson war es, der heranzog.

<sup>1)</sup> Der Wortlaut der Kapitulation bei Sacchinelli p. 244, wo aber im fünften Artikel die wichtigen Worte "o di restar in Napoli" fehlen; ferner bei Nicolas, Dispatches of Nelson III, 486, und die vollständige Fassung in italienischer Sprache mit der Einleitung ebd. p. 487 f.; Palumbo, Maria Carolina, suo carteggio con Lady Hamilton, Neapel 1877, p. 76. Die kleinen Abweichungen erklären sich zum größten Teil durch den verschiedenen Zeitpunkt der Unterschriften.

<sup>2)</sup> Foote an Micheroux, 23. Juni, Dispatches III, 486.

## Sechstes Kapitel.

## Der Bruch der Kapitulation vom 19. Juni und die Reaktion.

I.

Wir müssen den Blick zurück auf Sizilien wenden. Beim Abzug der Franzosen rechnete die Königin, wie wir sahen, auf baldige Unterwerfung der Hauptstadt. Durch das Erscheinen der französischen Flotte im Mittelmeer, durch die Abberufung Troubridges wurde diese Hoffnung vereitelt; man mußte im Gegenteil einer französischen Landung in Neapel, vielleicht in Sizilien entgegenschen 1). Aufs neue verfiel man beinahe in die qualvolle Ungewisheit des vorigen Jahres. Nelson, die einzige Hoffnung in dieser Not, kehrte am 29. Mai von Maritimo, wo er auf die feindliche Flotte zehn Tage gewartet hatte, nach Palermo zurück, ohne Nachricht, ohne bestimmten Plan. Erst am 6. Juni erhielt er unter dem Konteradmiral Duckworth beträchtliche Verstärkung. so dass er daran denken konnte, den Feind aufzusuchen 2). Man vermutete die französische Flotte in Livorno oder La Spezia, auf dem Wege nach Neapel 3); für den sizilianischen Hof war es also von der äußersten Wichtigkeit, daß Nelson sich dorthin begebe. Aus einem doppelten Grunde: zuerst, weil man eine Landung der

Eine königliche Proklamation vom 15. Mai, welche die Sizilianer zum Widerstande auffordert, bei Sacchinelli p. 222.

<sup>2)</sup> Dispatches III, 368, 377.

<sup>3)</sup> Admiral Bruix war am 13. Mai in Toulon. Das Direktorium schreibt ihm jedoch am 21. Mai, die Expedition nach Sizilien sei verschoben; er solle seine Landungstruppen an Moreau abgeben. Vgl. Sciout, Le Directoire, Paris 1897, IV, 278 sq.; siehe auch Boulay de la Meurthe, Le directoire et l'expédition d'Égypte, Paris 1885, p. 118 sqq.

Franzosen fürchtete, dann, weil man besorgte, es könne bei Ruffos Annäherung in Neapel zu voreiligen Aufständen kommen, die, gleichviel ob siegend oder unterdrückt, neues Unheil herbeiführen würden. Am 10. Juni richtet der König an den Admiral ein ausführliches Schreiben; das Hauptgewicht legt er auf den letzteren Grund. Es sei, fährt er dann fort, eine beträchtliche Zahl regulärer Truppen zur Hand, aber nur durch Nelsons Vermittelung könnten sie an ihren Bestimmungsort gelangen. Bei Ankunft der mächtigen englischen Flotte würden die Rebellen in der Hauptstadt und die Franzosen in Sant' Elmo den Widerstand aufgeben. Der Erbprinz solle mit den regulären Truppen sich einschiffen, aber in allem dem Rate Nelsons folgen. Gleichzeitig erging an den Erbprinzen und die Generale eine Instruktion, welche für alle militärischen und politischen Maßregeln die höchste Entscheidung von Nelsons Willen abhängig macht 1). Am folgenden Tage, dem 11. Juni, schreibt auch die Königin; auch Lady Hamilton lässt ihre Unterstützung nicht fehlen. Sie hatte am Abend des 12. die Königin in großer Aufregung gefunden. "Sie ist sehr elend", schreibt die Lady gleich nachher ihrem Freunde, "und meint, es könne nicht eher gut werden, bis die englische Flotte vor Neapel erscheint; sie bittet, ersucht und beschwört Sie, teurer Lord, wenn irgend möglich, nach Neapel zu gehen. Um Gottes willen überlegen Sie es, tun Sie es. Wir wollen mit Ihnen gehen, wenn Sie kommen und uns abholen" 2). Ob erst dieser Brief den Ausschlag gab? Sicher ist: am nächsten Morgen, dem 13., segelte Nelson mit den Truppen und dem Erbprinzen nach Neapel ab. Aber wie war die Königin enttäuscht, als sie schon am folgenden Tage das ganze Geschwader zurückkehren

<sup>1)</sup> Der Brief des Königs bei Nicolas, Dispatches of Nelson III, 491, in Übersetzung, das italienische Original III, 522. Die Instruktion bei Harcourt, Diaries and Correspondence of George Rose, London 1860, I, 231.

<sup>2)</sup> Der Brief bei Nicolas, Dispatches III, 491. Drei Briefe der Königin, an Nelson vom 11. Juni, an Lady Hamilton vom 11. und 12. Juni, übersetzt bei Pettigrew, Life of Nelson, London 1849, I, 229, im französischen Original bei Gutteridge. Den Gedanken, nach Neapel zu gehen. äußert Nelson schon am 6. Juni in einem Briefe an Foote, den bestimmten Entschlus am 12. Juni in einem Briefe an St. Vincent, Dispatches of Nelson III, 376; VII, Appendix, p. CLXXXV.

sah. Nelson hatte noch am 13. Juni auf hoher See von seinem Chef. dem Admiral Keith - St. Vincent muste, durch Krankheit genötigt, den Oberbefehl niederlegen - die Nachricht erhalten. Keith müsse von der Verfolgung des Feindes abstehen und das von Spanien aus bedrohte Minorca schützen: er könne deshalb an Nelson vorerst nur zwei Linienschiffe abgeben. Da die feindliche Flotte nicht weniger als 22 Linienschiffe, darunter 3 Dreidecker zählte, hielt Nelson mit 16 Schiffen sich allein für nicht stark genug. "Halb tot vor Kummer" entschloß er sich in der Nähe von Palermo neue Verstärkungen zu erwarten. Wir kennen die Wirkungen, welche dieser misslungene Versuch in Neapel hervorrief. Nelson fühlte selbst, wie man darüber denken würde. Da erhielt er am 20. Juni die Nachricht, es sei eine neue englische Flotte bei Cadix eingetroffen: Keith habe infolgedessen selbst die Verfolgung des Feindes wieder aufgenommen, könne also auch jetzt keine Verstärkung schicken. Für Nelson fiel damit die Veranlassung weg, noch länger bei Maritimo zu warten. schrieb an Hamilton; nur durch sein Herzblut solle die französische Flotte nach Palermo oder nach Neapel gelangen, und deutete an, daß er den früheren Plan wohl wieder aufnehmen könne 1). Nichts konnte dem Hofe erwünschter sein. Gerade hatte man durch Ruffos Briefe vom 17. die gefährliche Wendung in Neapel, den Abbruch der Verhandlungen, erfahren. Man erkannte, dass der Kardinal sich in einer unbehaglichen Lage befände, vor allem fürchtete die Königin, er möchte sich verführen lassen und eine schlechte Kapitulation abschließen; denn er wisse, wie sehr die ganze höhere Klasse schuldig sei. Aber sie war entschlossen, keinen Fuss in Neapel ans Land zu setzen, wenn die Sache nicht in ehrenvoller Weise und so, dass man vor einem Rückfall gesichert sei, beendigt würde. So säumte man keinen Augenblick, als Nelson am 21. Juni wieder vor Palermo erschien und sich zur Fahrt nach Neapel bereit erklärte. Drei Stunden genügten zur Vorbereitung. Der Erbprinz blieb in Palermo, aber die Hamiltons schifften sich ein, und schon am Abend wurde die Fahrt

<sup>1)</sup> Nicolas, Dispatches of Nelson III, 379, 384, 391; VII, Appendix, p. CLXXXV.

fortgesetzt. Noch auf dem Wege, am 23. nachmittags, erhielt der Admiral durch ein sizilianisches Schiff, dem man begegnete, Nachrichten aus Neapel, aber unzuverlässige: es sei ein Waffenstillstand auf 21 Tage abgeschlossen: die Kastelle würden sich ergeben. wenn bis dahin kein Entsatz erfolge. Voll Unwillen über ein so unvernünftiges Zugeständnis schrieb Nelson am nächsten Morgen, als man sich bereits dem Golf von Neapel näherte, eine Reihe von Bemerkungen nieder, zum Beweise, daß die Ankunft der britischen Flotte eine ganz neue Lage geschaffen habe, in welcher die frühere Vereinbarung keine Gültigkeit behalten könne 1). Noch immer dachte er nur an einen Waffenstillstand, und als er auf den Schiffen wie auf Kastell Nuovo und dell' Uovo die Waffenstillstandsflagge wehen sah, gab er sogleich das Signal, sie einzuziehen. Aber wenig später, gegen Mittag, kam Foote vom Seahorse an Bord des Foudrovant mit einem Exemplar der Kapitulation. Man kann sich die Gefühle Nelsons und der Hamiltons denken. Gerade was sie verhindern sollten, war geschehen. Dem englischen Kapitan machte Nelson keinen Vorwurf, aber er war entschlossen, die Kapitulation nicht anzuerkennen und sogar den Waffenstillstand aufzuheben. Sogleich mußte Hamilton dem Kardinal hiervon Mitteilung machen. Die Kapitäne Troubridge und Ball, denen Nelson am meisten vertraute, sollten die Erklärung überbringen und Ruffo ersuchen, am nächsten Morgen gemeinsam mit Nelson weitere Maßregeln gegen die Kastelle zu ergreifen 2). Die Franzosen sollten aufgefordert werden, innerhalb zwei Stunden gegen sichere Überfahrt nach Frankreich St. Elmo zu räumen, die Rebellen, sich ungesäumt der Gnade des Königs

<sup>1)</sup> Nicolas, Dispatches of Nelson III, 384; "Observations on the armistice concluded between the Cardinal and the French and Rebels, 24th June 1799"; Nelson bemerkt dazu mit eigener Hand: "Read and explained and rejected by the Cardinal". Nelsons Schlußsfolgerung: wie das Erscheinen der französischen Flotte, so müsse auch die Ankunft der englischen die Lage völlig verändern, ist übrigens haltlos. Der angebliche Vertrag bestimmt selbst, daß er außer Kraft trete, wenn die Belagerten in irgendeiner Weise, also insbesondere durch die französische Flotte Entsatz erhielten. Aber kein Machtzuwachs auf seiten der Belagerer konnte den für die Übergabe festgesetzten Zeitpunkt rechtlich verändern.

<sup>2)</sup> Hamilton an Ruffo bei Sacchinelli p. 248.

zu überliefern. Aber Ruffo war wenig geneigt, eine von ihm förmlich abgeschlossene Vereinbarung für ungültig erklären zu lassen; es kam zu lebhaften Erörterungen; nur das konnte Micheroux, der als Vermittler eintrat, erreichen, dass eine gemeinschaftliche Aufforderung an Mejean gerichtet wurde. Am anderen Morgen erfuhren die Kapitäne, als sie Micheroux besuchten, daß Meiean abgelehnt habe. Sie begaben sich dann mit ihm zu dem Kardinal, dem sie eine förmliche Erklärung Nelsons zur Mitteilung an die Republikaner überreichten. "Konteradmiral Lord Nelson", hieß es, "erklärt den rebellischen Untertanen des Königs im Kastell Nuovo und Uovo, dass er ihnen nicht erlauben wird, sich einzuschiffen oder diese Plätze zu verlassen. Sie müssen sich der Gnade des Königs (to his Majestys Royal mercy) ergeben". Aber die Unterredung wurde jetzt noch erregter als tags vorher. Ruffo weigerte sich, die Erklärung zu übermitteln. Wolle Nelson den Vertrag, den ein englischer Offizier unterzeichnet habe, nicht halten, so treffe ihn die Verantwortung; er, der Kardinal, sei seiner Stellung müde; er würde in diesem Falle den Feind wieder in den früheren Stand setzen und seine Truppen zurückziehen; die Engländer möchten dann versuchen, was sie mit eigenen Kräften ausrichten könnten 1). Als die Kapitäne endlich die bestimmte Frage vorlegten, ob Ruffo den Angriff Nelsons gegen die Kastelle unterstützen würde, antwortete der Kardinal ebenso bestimmt: "Weder mit Mannschaft noch mit Kanonen" 2). Micheroux machte auch jetzt wieder den Vermittler: er schlug vor. um eine Einigung zu erzielen, möchten sich alle nachmittags auf Nelsons Admiralschiff begeben. Dies geschah. Der Kardinal wurde mit allen Ehren empfangen, und es folgte eine zweistündige Unterredung, an welcher als Dolmetscher auch die Hamiltons teilnahmen. Ruffo berief sich auf seine Instruktionen. Es mag

<sup>1)</sup> Man kann annehmen, daß der Kardinal mündlich sich so geäußert habe; aber ein Brief dieses Inhalts, wie ihn Sacchinelli p. 254 anführt, würde den Besuch Ruffos auf dem Admiralschiffe unmöglich gemacht haben. Sacchinelli verlegt diesen Besuch zudem vom 25. auf den 24.

Nelson an Keith, 27. Juni, Dispatches III, 392. Erzählung des Kapitäns Harrison bei Maresca, Il cavaliere Micheroux, p. 207 f.; Avvenimenti p. 460 f.

ihm nicht leicht geworden sein, die Artikel der Kapitulation zu verteidigen; um so fester blieb er bei dem Satze: Was abgeschlossen sei, müsse auch gehalten werden. Der Wortwechsel wurde so lebhaft, war so andauernd, dass Hamilton erschöpft sich entfernte und seine Frau für ihn eintrat. Nelson, in der Kajüte auf und ab schreitend, ließ gleichfalls von seiner Meinung nicht ab, "aber", schreibt er an Lord Keith, "ein Admiral kann mit einem Kardinal nicht auskommen". Endlich, um zum Abschluss zu gelangen, warf er auf ein Blatt, das er Ruffo einhändigte, die folgende Erklärung (Opinion): "Der Konteradmiral Lord Nelson fand bei seiner Ankunft in der Bai von Neapel einen mit den Rebellen abgeschlossenen Vertrag, der nach seiner Meinung nicht zur Ausführung kommen kann ohne Genehmigung Seiner Sizilischen Majestät" 1). Ohne sich zu einigen, ging man auseinander. Sacchinelli erzählt, Ruffo habe gleich nach der Konferenz Micheroux. den russischen und türkischen Unterzeichner des Vertrages zu sich berufen; Foote habe nicht erscheinen können, weil er von Nelson verschickt worden sei: die Versammelten hätten dann in flammenden Worten einen-Protest verfaßt, in welchem sie Nelson für den verabscheuungswürdigen Wortbruch vor Gott und den Menschen verantwortlich machten. Aber wieviel Ungenauigkeiten! Micheroux brauchte nicht erst berufen zu werden, weil er sich schon bei Ruffo befand, hatte auch keine Befugnis zu protestieren, weil er den Vertrag nicht unterzeichnet hatte. Foote wurde erst am 28. Juni von Nelson nach Palermo geschickt; ein russischer Kapitän und ein türkischer Bei möchten sich doch gehütet haben, solche Beleidigungen Nelson ins Gesicht zu schleudern. Richtig ist aber, was Sacchinelli ferner erzählt, daß Ruffo, soweit an ihm lag, seiner Verbindlichkeit zu genügen suchte. Er schrieb nach Kastell Nuovo, Nelson erkenne die Kapitulation nicht an; die Unterzeichner hielten sie jedoch für unverletzlich. Da der Weg zur See durch die Engländer versperrt sei, stelle er den Besatzungen frei, auf Grund des 5. Artikels, wie es die Patrioten bei San Martino schon getan hätten, den Landweg zu nehmen.

<sup>1)</sup> Nelson an Lord Keith, 27. Juni, Dispatches III, 390ff.; Maresca, Micheroux, p. 207; Lemmi, p. 17f.

Zugleich ließ er durch Ausrufer und Trompeter in Neapel verkünden, niemand dürfe die Ausziehenden auch nur mit Worten beleidigen, bei Strafe, erschossen zu werden 1). Aber die Republikaner waren voll Misstrauen gegen den Kardinal, den sie für ihren schlimmsten Feind hielten; auch fürchteten sie wohl nicht ohne Grund, zu Lande den Banden Fra Diavolos und Mammones in die Hände zu fallen; in hochfahrendem Tone antwortete Massa, sie hätten dem Briefe die Deutung gegeben, die er verdiene; sie hielten sich für überzeugt, daß alle Unterzeichner des Vertrages - also auch die Engländer, also auch Nelson - ihrer Verpflichtung treu bleiben würden; übrigens seien sie weder überrascht noch eingeschüchtert und würden, wenn Ruffo sie zwinge, wieder eine feindselige Haltung annehmen. Da die Kapitulation zudem von dem französischen Kommandanten diktiert sei, habe Ruffo augenblicklich eine Eskorte zu stellen, um einen Abgesandten aus Kastell Nuovo zu Mejean zu begleiten, damit man sich mit diesem besprechen und alsdann eine bestimmte Antwort geben könne.

Möglich, dass diese Antwort bei Ruffo eine Wendung herbeiführte. Er mochte glauben, den Republikanern gegenüber nunmehr seine Verbindlichkeit erfüllt zu haben. Anderseits trat die Notwendigkeit, den Zwist mit Nelson auszugleichen, immer dringender hervor. Nur mit Mühe hatte man während der letzten Woche die wütende Volksmenge einigermaßen gezügelt, jetzt aber übten die aus dem Norden herbeigeeilten Bandenführer aufs neue ihr blutiges Handwerk. Aufs neue begannen Plünderung und willkürliche Verhaftung. Nicht dem von Ruffo eingesetzten Gerichtshofe wurden die Gefangenen abgeliefert, sondern nach Procida vor den von Palermo geschickten Richter geschleppt. Der Kardinal, hieß es, sei selbst Jakobiner, darum wolle er die Jakobiner schützen. Zum Glück für Ruffo blieben ihm seine kalabresischen Jäger treu und trieben nicht ohne Blutvergießen die Meuterer zu Paaren. Aber auf die Dauer wurde dieser Zustand unerträglich; auch dem Hofe gegenüber. Erwägt man, dass zwei mit so weitgehender Vollmacht ausgestattete Vertreter der königlichen Gewalt

<sup>1)</sup> Sacchinelli p. 250ff.; Diario napoletano, 25. Juni.

über eine so wichtige Frage verschiedener Meinung waren, daß der eine die Kapitulation ausführen wollte, die der andere für schmachvoll und nichtig erklärte, so ergibt sich als die einzig richtige Auskunft, daß man die höchste, die königliche Entscheidung einholte. Ich halte es für sehr wahrscheinlich, wenn auch kein unzweifelhafter Beweis vorliegt, daß Ruffo noch am Abend des 25. Nelson in Kenntnis setzte, er sei mit dieser Forderung nunmehr einverstanden, verlange aber dafür, daß der Admiral vorerst der Feindseligkeiten gegen die Republikaner sich enthalte. Die große Wahrscheinlichkeit liegt darin, daß das später anzuführende Schreiben Hamiltons an Ruffo, vom 26. Juni, eine Mitteilung von seiten Ruffos beinahe mit Notwendigkeit zur Voraussetzung hat 1), daß ferner in einem Briefe Actons hervorgehoben wird, der Kardinal habe sich den weisen Anordnungen Nelsons gefügt 2).

Feindseligkeiten konnten aber nach der Erklärung Massas auch von seiten der Republikaner befürchtet werden. Darauf bezieht sich ein Schreiben, das Ruffo am 25. noch am späten Abend an Nelson richtete. Es enthielt die Nachricht, Nelsons Erklärung an die Republikaner werde zu dieser Stunde (a questa ora) bereits abgegangen sein; gemeint ist offenbar die von Nelson am Morgen ausgefertigte "Deklaration", welche die Einschiffung der Rebellen verbietet. Das Schriftstück, dessen Übermittelung Ruffo früher verweigert, das er auch nachmittags seiner Mitteilung an die Rebellen nicht beigelegt hatte, sollte jetzt Ruffos von Massa angezweifelte Mitteilung bewähren. Der Kardinal meint weiter, wenn die Republikaner sähen, wie sehr die Streitkräfte ihrer Gegner sich vermehrt hätten, würden sie vielleicht auf Gnade oder Ungnade (a discrezione) sich ergeben; aber für den Fall, daß sie wieder zum Angriff schritten, müsse man imstande sein, sie zu vernichten. Er bittet deshalb Nelson, 1200 Matrosen ans Land zu setzen, die man demnächst gegen Sant' Elmo verwenden könnte; als Quartier bietet er seinen Palast in Neapel an. Recht sehr

Darauf hat schon Karl Wilde in der Abhandlung: "Napels voor 100 jaren", Overgedrukt uit de studien op Godsdienstigs, Wetenschappelijk en Letterkundig gebied, XXXIIIe Jaarg., Utrecht 1900, IV, Ruffo en Nelson, p. 19, aufmerksam gemacht.

<sup>2)</sup> Acton an Nelson, 1. August, Dispatches VII, Appendix, p. CLXXXVI.

hofft er auf eine baldige Antwort, denn er höre, dass schon an diesem Abend von Sant' Elmo her Feindseligkeiten begonnen hätten 1). Man sieht, aus diesem Briefe spricht eine ganz andere Stimmung, als sie noch am Nachmittag geherrscht hatte; sie macht sich auch tags darauf bemerkbar. Denn schon in der Frühe läßt Nelson durch Hamilton dem Kardinal mitteilen, er sei entschlossen, den von Ruffo mit den Kastellen abgeschlossenen Waffenstillstand nicht zu verletzen. Wenig später erhielt er den Brief Ruffos, dessen Inhalt wir mitteilten, und schreibt nun selbst. Er wiederholt das Versprechen, den Waffenstillstand nicht zu verletzen; der Kardinal, hofft er, werde befriedigt sein, dass er seinen Gedanken Unterstützung leihe. "Ich sende Ihnen", fährt er fort, "noch einmal die Kapitäne Troubridge und Ball, um mit Eurer Eminenz alles, was sich auf einen Angriff von Sant' Elmo bezieht, zu vereinbaren." Sobald Ruffos Vorkehrungen beendigt sind, sollen die 1200 Mann gelandet werden 2).

Die Kapitäne überbrachten diesen Brief, und da Ruffo abends vorher neue Unterhandlungen mit den Republikanern in Aussicht gestellt hatte, mußte natürlich auch die Frage hervortreten, wie man eine Räumung der Kastelle herbeiführen könne. Dieser stand entgegen, daß Nelson in der Erklärung, die erst kurz vorher den Patrioten übersandt war, ihre Einschiffung ausdrücklich untersagt

<sup>1)</sup> Der Brief wurde erst 1899 von Mahan im British Museum (Additional Mss.) aufgefunden und in der "English Historical Review" 1899, p. 491, mitgeteilt. Der vollständige italienische Text bei Badham, Nelson at Naples: A journal for June 10-30 1799, London 1900, p. 20, und bei Gutteridge p. 221. — In dem Briefe an Davison vom 9. Mai 1800, Dispatches III, 510, sagt Nelson: "On his [the cardinals] refusal to send on joint declaration to the French and Rebels I sent in my note". Das ist kein Beweis, das Nelson unabhängig von dem Kardinal seine Botschaft in die Kastelle gesandt habe; der Gegensatz liegt in den Worten: "joint note" und "my note".

<sup>2)</sup> Dispatches III, 394 f. Der Wortlaut des Schreibens schließt nicht aus, daß es erst nachmittags geschrieben sei; man müßte dann annehmen, Nelson habe die Kapitäne an demselben Tage zweimal an Ruffo geschickt. Es ist aber wenig wahrscheinlich, daß das dingliche Schreiben Ruffos vom 25. erst so spät, am 26. nachmittags, in Nelsons Hände gelangt sei. Außserdem sprechen noch andere Gründe, deren Erörterung aber zu weit führen würde, für die im Text gegebene Auffassung.

hatte. In Voraussicht dessen waren aber die Kapitäne zu der Erklärung ermächtigt. Nelson werde sich der Einschiffung nicht widersetzen, ein Zugeständnis, das ihm jetzt, nachdem man sich geeinigt hatte, die Genehmigung des Königs aus Palermo zu erwarten, nicht schwer werden konnte. Troubridge schrieb diese Erklärung nieder, entweder aus eigenem Antriebe, oder wahrscheinlicher auf Ersuchen Ruffos, der vorhersehen mochte, daß ein solches Zeugnis bei einer neuen Verhandlung mit den Rebellen von Wichtigkeit sein könne. Die Erklärung zu unterschreiben, wollten die Kapitäne, nach Sacchinellis Bericht, sich nicht herbeilassen; sie seien, sagten sie, von Nelson nur mit einem Auftrage für militärische Angelegenheiten versehen, nicht für Dinge, die den Diplomaten zuständen. Sachinelli hat von dieser Erklärung ein Faksimile veröffentlicht 1); es bildet die Hauptgrundlage für die Beschuldigung, Nelson habe wissentlich durch trügerische Vorspiegelungen die Republikaner aus den Kastellen auf die Schiffe, also in seine Gewalt gelockt. Leider ist es unmöglich, in einfacher Erzählung die Tatsachen mit Sicherheit vorzuführen: wir müssen uns zunächst mit einer kritischen Betrachtung der Quellen begnügen.

Zuerst Sacchinellis Darstellung. Ihm zufolge überbringen die Kapitäne den Brief Hamiltons. Troubridge schreibt die Erklärung nieder: "Lord Nelson hindert nicht, daß die Kapitulation der Kastelle Nuovo und dell' Uovo zur Ausführung komme", aber sie weigern sich mit Berufung auf ihr Beglaubigungsschreiben vom 24. Juni, zu unterzeichnen. Der Kardinal, heißt es weiter, wenn er auch argwohnte, daß dabei eine Falschheit im Spiele sei, wollte mit den beiden Kapitänen nicht streiten; er mischte sich nicht mehr ein und beauftragte nur Micheroux, die Kapitäne in die Kastelle zu begleiten, um mit den Kommandanten die Ausführung der vereinbarten Artikel zu verabreden. Selten findet man in so wenigen Zeilen so viel irrige Angaben. Die Kapitäne überbrachten

<sup>1)</sup> In der "English Historical Review" 1900, p. 714, hat Mahan fest-gestellt, daß das Faksimile nicht die Haudschrift Troubridges zeigt. Dadurch wird aber die Beweiskraft nicht vermindert. Denn das Original wurde unzweifelhaft als Beilage zu der Denkschrift Micheroux' an Acton geschickt, während eine Abschrift im Besitze Ruffos blieb.

nicht den Brief Hamiltons, sondern den Brief Nelsons. Diesen Brief kennt Sacchinelli ebensowenig wie den Brief Ruffos vom Abend des 25. Darum läßt er die Kapitäne sich auf Nelsons Brief vom 24. Juni berufen, der in Wahrheit ihrer Weigerung widersprochen hätte, denn er betraut sie in der Tat mit diplomatischen Angelegenheiten, während sie durch den Brief vom 26. Juni, den sie mitbrachten, auf militärische Dinge beschränkt werden. Aber noch mehr! Das Faksimile besagt: "Lord Nelson widersetzt sich nicht der Einschiffung der Rebellen." Sacchinelli lässt mit Hinweis auf dasselbe Faksimile die Kapitäne wörtlich schreiben: "Lord Nelson hindert nicht, dass die Kapitulation der Kastelle Nuovo und dell' Uovo zur Ausführung komme." Der Unterschied springt in die Augen. Und welche Entschuldigung für Ruffo! Er soll Verdacht schöpfen, aber um nicht zu streiten, sich nicht weiter einmischen. War es nicht, wenn er Verdacht schöpfte, seine Pflicht, und war es nicht leicht, sich in einer mündlichen Unterredung volle Aufklärung zu verschaffen? Denn daß er sich nicht weiter eingemischt habe, ist unwahr; beauftragt er doch selbst nach Sacchinelli Micheroux, die Kapitäne in die Kastelle zu begleiten. Daraus soll der Leser schließen, daß die Kapitäne, also mittelbar Nelson, den Patrioten die falschen Versprechungen gemacht hätten; es wird sich aber ergeben, daß sie bei der entscheidenden Verhandlung gar nicht zugegen waren.

Wenden wir uns zu Micheroux. Aber hier stocken wir gleich bei den ersten Zeilen. Micheroux erzählt: "Lord Nelson hinterließ [in der Unterredung am 25.] dem Kardinal eine schriftliche Erklärung, die Kapitulation dürfe keine Wirkung haben, bis sie von Seiner Majestät genehmigt sei." Ein Exemplar dieser Erklärung wurde bei Tagesanbruch [des 26.] in jedes der Kastelle geschickt, begleitet von einem Schreiben Seiner Eminenz und des russischen Kommandanten, daß "die Truppen ihre frühere Stellung, die sie vor dem Abschluß der Kapitulation innehatten, wieder einnehmen würden." Sollte hier nicht eine Verwechselung mit der Deklaration, d. h. mit dem Verbot der Einschiffung vorliegen? Wäre wirklich die von Micheroux bezeichnete Erklärung (opinion) überschickt worden, so fiele es sehr zugunsten Nelsons in die Wagschale; denn es wäre dann den Republikanern förmlich mit-

geteilt worden, dass Nelson die Genehmigung des Königs erwarten wolle, und dieser Vorbehalt wäre durch die Erlaubnis, sich einzuschiffen, nicht aufgehoben. Man hat freilich immer von neuem wiederholt, es sei widersinnig, jemandem zu erlauben, sich einzuschiffen, wenn er nicht auch weiterfahren dürfe. Aber man vergisst dabei, dass auch nach Nelsons Absicht für den bei weitem größeren Teil der Eingeschifften die Überführung nach Frankreich außer Zweifel stand. Nach dem, was die Königin früher und später mehrmals ausgesprochen hat, was auch die Hamiltons und dementsprechend Nelson damals annahmen, sollten nur die besonders Schuldigen zurückgehalten werden, und niemand konnte damals glauben, die Bluturteile und Kerkerstrafen würden einen solchen Umfang erreichen, wie es später der Fall war. Neben Micheroux' Angabe spricht allerdings noch anderes dafür, dass die "opinion" und nicht die "declaration" am 26. überschickt wurde. Nelson schreibt an Lord Keith am 27. Juni, nachdem er die dem Kardinal eingehändigte "opinion" wörtlich mitgeteilt hat: "In diesem Glauben verließen die Rebellen die Kastelle". Ruffo selbst macht, wie wir sahen, schon am Abend des 25. die Mitteilung: "Der Brief an die Kastelle" - zweifellos die Deklaration - "wird zu dieser Stunde abgegangen sein." Noch mehr: der Marschall Micheroux, der als eine der vier Geiseln in St. Elmo verweilte, meldet am 26. in großer Besorgnis seinem Vetter: die Patrioten hätten gestern nach der von Lord Nelson erhaltenen Benachrichtigung gedroht, sie würden dem Kommandanten vorschlagen, die vier Geiseln zu hängen, zuerst die beiden Bischöfe, dann Micheroux und Dillon 1). Bei alledem halte ich freilich, wenn auch nicht für gewiß, doch für wahrscheinlich, daß Micheroux sich irrt und daß in Wahrheit die Deklaration geschickt wurde. Denn es ist nicht einzusehen, warum man eine lediglich für Ruffo bestimmte Erklärung, und warum gerade Ruffo eine solche Erklärung an die Kastelle sollte geschickt haben. Wenn der Kardinal spät abends oder in der Nacht meldet, die Deklaration werde abgegangen sein, so ist begreiflich, sogar wahrscheinlich, daß sie - zugleich mit

Der Brief, aufgefunden von Badham in den Additional Mss., Nelson. at Naples, p. 21.

einem russischen Begleitschreiben — erst bei Tagesanbruch übergeben wurde, und die Benachrichtigung Nelsons, von welcher der Marschall Micheroux am 26. schreibt, kann auch die in dem Schreiben Ruffos an die Kastelle enthaltene Mitteilung über Nelsons Absichten bezeichnen. Dazu kommt, das Micheroux nur ein einziges Aktenstück, das den Rebellen zugeschickt sei, erwähnt, und andererseits die Übersendung der Deklaration feststeht. Danach wäre also anzunehmen, das die Republikaner noch am 26. Juni morgens nur die Deklaration erhalten hatten.

Die Rückziehung der russischen Truppen, erzählt Micheroux weiter, verbreitete in der Stadt eine unglaubliche Bestürzung. Man fürchtete neue Feindseligkeiten, zahlreiche Personen - tausende und tausende nach Micheroux - verließen die Stadt. Aber bald änderte sich die Szene. "Es ist niemals zu meiner Kenntnis gekommen", fährt Micheroux fort, "warum bei dieser Lage der Dinge Lord Nelson plötzlich seine Ansichten veränderte. sage aber, daß gegen zehn Uhr Seine Eminenz mir schrieb, da Lord Nelson eingewilligt habe, die Kapitulation zur Ausführung zu bringen, so hätte ich die russischen Truppen an die verlassenen Posten zurückzusenden. Zum Beweise schickte mir Se. Eminenz dringlich die beiliegenden Dokumente" - sie fehlen leider - "für die Sicherheit der Garnisonen; aber da dieselben sich auf mein bloßes Wort verließen, hatte ich gar nicht nötig, davon Gebrauch zu machen. Um seehs Uhr, nachdem 1200 Engländer ausgeschifft waren, erfolgte die Einschiffung der Rebellen aus Kastell Nuovo und Kastell del Uovo und die Besitznahme der beiden Forts."

In diesem leider nur zu kurzen Bericht fällt zuerst die Angabe auf, Nelson habe seine Meinung so vollkommen geändert, daß er nunmehr eingewilligt habe, die Kapitulation zur Ausführung zu bringen. Ich halte diese Annahme für völlig ausgeschlossen. Nelson, der gerade, um die Kapitulation zu hindern, nach Neapel gekommen war, der mit leidensehaftlicher Heftigkeit mündlich und schriftlich sich dagegen erklärt hatte, soll plötzlich, nachdem er mit dem Kardinal einig war, die Genehmigung des Königs zu erwarten, in dem Augenblicke, in welchem der Kardinal die Möglichkeit einer bedingungslosen Ergebung in Aussicht stellte, dieselbe "schmachvolle, infame" Kapitulation wieder anerkannt haben?

Hätte er es auch gewollt, er hätte es nach der am vorigen Tage abgegebenen Erklärung, die doch in Palermo bekannt werden musste, gar nicht mehr gekonnt. Man sagt vielleicht: wenn auch seine Absicht nicht dahin ging, so konnte er doch dem Kardinal, um ihn zu täuschen, diese Absicht vorspiegeln. Aber auch das ist unzulässig. Nach den früheren Erklärungen hätte er sich in einer Weise bloßgestellt, die für einen ehrliebenden Offizier, geschweige einen Nelson, unerträglich sein mußte. Man kann nicht zweifeln: in dem Briefe Ruffos war nicht von der Kapitulation die Rede, sondern von dem wichtigsten Artikel über die Einschiffung der Patrioten, der schon von Sacchinelli und bis in die neueste Zeit so häufig mit der Kapitulation verwechselt wurde. In betreff dieses Artikels hatte sich allerdings Nelsons Meinung verändert. Er gestattete jetzt die Einschiffung, die er früher verboten hatte. Ob Ruffo die Überfahrt nach Frankreich bestimmt in Aussicht stellte, läßt sich nicht entscheiden, weil der Brief nicht vorliegt. Eine Andeutung konnte aber Micheroux darin finden, dass er die russischen Truppen wieder in die alten Stellungen zurücksenden sollte. Denn dies hatte zur Voraussetzung, daß die Patrioten mit Micheroux' Vorschlägen sich einverstanden erklärten, eine Voraussetzung, die nur in dem Falle gesichert war, dass ihnen nicht bloss die Einschiffung, sondern auch die Überfahrt nach Toulon gewährt würde. Wie der Brief Ruffos, so fehlen auch die dem Briefe beigelegten Dokumente für die Sicherheit der Garnisonen; es können aber nicht wohl andere gemeint sein, als der Brief Hamiltons vom 26. und die Aufzeichnung der Kapitäne, welche den Besatzungen die vormals bedrohte, jetzt freigestellte Einschiffung sicherten; denn vor der Ankunft der Kapitäne hat Ruffo gewiss kein anderes Dokument dieser Art als den Brief Hamiltons erhalten, und es ist höchst unwahrscheinlich, dass die Kapitäne während der Zusammenkunft außer der schon bekannten Erklärung noch eine andere ausgestellt hätten. Und hier kommen wir zu dem springenden Punkt. Die Erklärung der Kapitäne war als Mitteilung Nelsons ausreichend für Ruffo. Aber Hamilton schreibt am folgenden Tage an Acton, "der Kardinal hat mit den Kapitänen Ball und Troubridge vereinbart, daß die Rebellen sich am Abend [des 26.] einschiffen sollten", und Ruffo schickt die Erklärung zum Zweck der Unterhandlung an Micheroux; offenbar wurde sie also für die Patrioten bestimmt oder benutzt. Damit beginnt die Unredlichkeit. Für die Patrioten bedeutete diese Erklärung, wofern sie nur Nelsons Deklaration erhalten hatten, daß diese Deklaration zurückgenommen, also der Zustand wiederhergestellt sei, der auf dem fünften Artikel der Konvention beruhte. Nehmen wir an, daß sie daneben auch noch die "opinion" erhalten hatten, so mußte ihnen doch jetzt volles Licht gegeben werden. Eine Erklärung, so zweideutig wie die, welche zur Vorlage kommen sollte, durfte für sie weder von Nelson autorisiert, noch von den Kapitänen ausgestellt werden, und am wenigsten durfte Ruffo sie absenden. Denn es war nicht Nelson, sondern Ruffo, der mit den Patrioten unterhandelte, dem also vor allem die Pflicht einer deutlichen und klaren Aussprache oblag.

Wem bei diesem Vorgange die meiste Schuld zufällt, ob Nelson oder den Kapitänen oder Ruffo, läßt sich nicht entscheiden. Wir wissen nicht, was Nelson den Kapitänen beim Abschiede sagte, oder was bei der Unterhandlung mit Ruffo ausgesprochen oder angedeutet oder verschwiegen wurde. Am liebsten möchte man nach allem, was früher geschehen war, den Engländern die Verantwortung aufbürden; ihre Schuld wird dadurch vermehrt, dass sie voraussehen konnten, die Entscheidung aus Palermo würde für die Patrioten ungünstig lauten, während Ruffo sicher den sehnlichen Wunsch, vielleicht auch die Hoffnung hegte, es könne, wenn nicht die Kapitulation, doch die Überfahrt der Patrioten etwa mit wenigen Ausnahmen genehmigt werden. Dagegen ist in Anschlag zu bringen, daß dem Kardinal beinahe noch mehr als Nelson an der ungesäumten Räumung der Kastelle gelegen sein mußte. Auch Nelson verlangte gewiß mit Ungeduld, die verhaßten Rebellen in seine Gewalt zu bekommen. Aber es machte doch keinen zu großen Unterschied, ob sie noch einige Tage in den Kastellen oder auf den Schiffen blieben. Für Ruffo dagegen war jeder Tag unschätzbar, der ihn wieder zum Herrn von Neapel und den unerträglichen Zuständen ein Ende machte. Gerade am 26. Juni vermehrten sich noch die Gefahren; die Patrioten von San Martino, welche auf dem Landwege abgezogen waren, hatten sich in Kapua mit den Franzosen und

ihren dort befindlichen Gesinnungsgenossen vereinigt; in einem glücklichen Ausfall hatten sie die Beobachtungstruppen unter General Gambs völlig auseinandergetrieben, Kanonen und Pulvervorräte genommen und näherten sich schon Caserta. Am 26. Juni — die Stunde fehlt leider — gibt Ruffo Nelson davon Nachricht. Nelson, schließt der Kardinal, möge ersehen, wie notwendig die ungesäumte Ausschiffung der Matrosen sei; die Hilfe müsse augenblicklich erfolgen <sup>3</sup>). Vielleicht könnte auch der Brief des Marschalls Micheroux an seinen Vetter von einigem Einfluß gewesen sein. Aber wollte man bei diesen Vorgängen alle Möglichkeiten in Betracht ziehen, man würde niemals endigen.

Das Dokument, das für die Beurteilung des Schuldanteils so wichtig ist, trat übrigens bei der Verhandlung ganz in den Hintergrund. "Die Rebellen", sagt Micheroux, "verließen sich auf mein blosses Wort. Ich hatte gar nicht nötig, von den Dokumenten Gebrauch zu machen." Es ist deutlich, wie sehr man in Kastell Nuovo die feste Haltung verloren hatte, und es erklärt sich leicht. Was Ruffo tags vorher über Nelsons Absichten schrieb, hatte man nicht glauben wollen, vielleicht auf den bewunderten Seehelden einige Hoffnung gesetzt. Als aber dann Nelsons eigene barsche Ankündigung eintraf, mußte man erkennen, daß die Lage verzweifelt sei. Micheroux erzählt schon für den 20. Juni, daß einige der Wildesten die Absicht kundgaben, eine Lunte in die Pulverkammer zu werfen, und dass Manthoné persönlich ihnen den Zugang verwehren mußte. Es wäre nicht auffällig, wenn dergleichen sich jetzt wiederholt hätte. So erschien Micheroux, als er plötzlich den Rettungsweg wieder freistellte, mit seinem Wohlwollen, seinen überschwenglichen Redensarten wie ein Erlöser; Massa, seit einer Woche mit Micheroux im persönlichen Verkehr, scheint seinen Worten unbedenklich vertraut zu haben. Daß Troubridge und Ball dabei mitwirkten, ist so gut wie ausgeschlossen. Micheroux hätte ihre Anwesenheit gewiß nicht unerwähnt gelassen; denn nichts war ihm im eigenen Interesse erwünschter als der Anschein, dass der vom Hofe vergötterte

<sup>1)</sup> Der Brief wird mitgeteilt von Badham, Nelson at Naples, p. 21, nach den Additional Mss. im British Museum.

Admiral sich an einer Ausführung der Kapitulation beteiligt habe. Nach allem unterliegt es aber keinem Zweifel: Micheroux versprach - und zwar in gutem Glauben - nicht nur die Einschiffung, sondern die Fahrt nach Toulon, und in dieser Überzeugung entschlossen sich die Republikaner zur Räumung der Kastelle. Die Übergabe wurde für 6 Uhr abends verabredet. Von weiteren Anordnungen kennt man nur einen Befehl Nelsons an Troubridge vom 26., er solle mit Ball die in den Kastellen und der Stadt Neapel gelandeten Seeleute befehligen 1). Kastell Nuovo sollte von den Engländern, Kastell dell' Uovo von den Neapolitanern in Besitz genommen werden. Dabei zeigte sich aber deutlich die Verschiedenheit der Auffassung. Für Kastell dell' Uovo hatte Micheroux den Obersten Minichini delegiert. Von ihm und dem Platzkommandanten L'Aurora wurde in aller Form ein Protokoll aufgenommen, das Fort sowie die einzelnen Teile und Vorräte übergeben, alsdann die Besatzung versammelt und ieder einzelne befragt, ob er nach Toulon sich einschiffen [imbarcarsi a Tolone] oder, nach dem Wortlaut der Kapitulation, in Neapel bleiben wolle. 95 wählten die Auswanderung, 34 wollten bleiben. Die ersteren wurden auf englischen Booten an die Polacken geführt, die anderen sollten zur günstigsten Stunde. um 11 Uhr. das Kastell verlassen dürfen. Ohne Förmlichkeiten. beinahe tumultuarisch erfolgte dagegen die Übergabe des Kastell Nuovo. Von dem königlichen Palast her rückten die englischen Matrosen ein, während die Republikaner - Soldaten, aber auch zahlreiche Zivilpersonen, auch Frauen und Kinder - durch das Tor der anderen Seite nach der Darsena hinauszogen; hier legten sie die Waffen ab und wurden dann von englischen Booten aufgenommen. Von Trommelschlag, fliegenden Fahnen und angezündeten Lunten, die der 3. Artikel der Konvention bewilligte, machten sie keinen Gebrauch. Nicht die Engländer, nur die in der Nähe befindlichen Russen erzeigten ihnen kriegerische Ehren 3);

<sup>1)</sup> Dispatches III, 388.

<sup>2)</sup> Das Protokoll der Übergabe des Kastell dell' Uovo, von Minichini und dem Kommandanten Aurora unterzeichnet, bei Sacchinelli p. 257f. — Albanese an Ruffo, 29. Juni, bei Sacchinelli p. 262; Nelson an Spencer, 13. Juli, Dispatches III, 510. Protest Amedeo Ricciardis und Domenico

die Zahl der Ausziehenden wird vielleicht zu hoch auf 1500 angegeben 1). Die Zurückbleibenden wurden nicht, wie in Kastell dell' Uovo, entlassen, sondern in Gewahrsam genommen, der Kapitulation entgegen, aber der Auffassung der Engländer entsprechend. Mit unsäglicher Freude hatten die Hamiltons in der Barke Nelsons dem Schauspiel zugesehen, und nicht weniger groß war die Freude in der Stadt, die nun endlich der Schrecknisse überhoben war, mit denen ein neuer Kampf um die Kastelle und die den Republikanern zugeschriebenen Verzweiflungspläne sie bedrohten. Auch der Kardinal konnte sich von einer schweren Last befreit, ja an dem Ziele seines gefahrvollen Unternehmens fühlen. Gleich am nächsten Morgen, am 27. Juni, begab er sich mit dem Pomp seiner geistlichen und weltlichen Würde zu einem Dankgebet in die Kirche Del Carmine Maggiore. An Hamilton richtete er ein besonderes Dankschreiben und erhielt von ihm eine ebenso freundliche Antwort mit der Versicherung, Nelson sei sehr zufrieden, daß er die Maßnahmen des Kardinals nicht unterbrochen habe und werde ihm auch künftig mit allen Kräften Beistand leisten. Gern traf dagegen der Kardinal alle Vorbereitungen für die Belagerung von St. Elmo, und vorerst schienen Friede und Eintracht hergestellt.

Aber schon zwei Tage darauf erging an Ruffo ein Schreiben von einem der Eingeschifften: eine bittere Klage, die Kapitulation sei gebrochen. Und am Abend erfuhr er, Francesco Caracciolo sei nach kriegsrechtlichem Spruch an die Fockrahe der neapolitanischen Fregatte gehängt worden. Um diese Ereignisse in der richtigen Folge zu sehen, müssen wir den Blick vorerst wieder auf Palermo richten.

## II.

Mit fieberhafter Ungeduld hatte die Königin nach Nelsons Abfahrt weitere Nachrichten aus Neapel erwartet. Mehrere Tage

Forges Davanzatis bei Helena Maria Williams, Skizze von dem Zustande der Sitten und Meinungen in der französischen Republik gegen Ende des 18. Jahrhunderts (Übersetzung), Tübingen 1801, I, 288.

<sup>1)</sup> Amedeo Ricciardi, Memoria sugli avvenimenti di Napoli del 1799, Archivio storico napoletano 1888, p. 73; Maresca, Micheroux, p. 204.

vergebens. Der Kardinal, selbst in Ungewisheit und bei dem schleppenden Gange der Verhandlungen in Verlegenheit, hatte seit dem 17. Juni vier Tage, ohne zu schreiben, verstreichen lassen. Erst am 24. oder 25. kam der Brief Ruffos vom 21. nicht an den König oder die Königin, sondern an Acton 1). Der Kardinal schrieb über den jammervollen Zustand in Neapel, über die Anordnungen, die er getroffen, die Personen, die er angestellt hatte, aber, wie wir sahen, noch nichts von dem wirklichen Abschluß der Kapitulation. Es scheint, daß der Brief erst darauf vorbereiten sollte. Immer ließ er wenigstens die Wahrscheinlichkeit eines Abschlusses und äußerst milde Bedingungen voraussehen 2). Wenig später, am Morgen des 25., traf auch das Schiff ein, das dem Geschwader Nelsons nicht weit von Capri begegnet war, mit der falschen Nachricht von einem für 21 Tage gültigen Waffenstillstand. Der Hof fühlte sich aufs tiefste verletzt: die Königin glaubte ihre schlimmsten Befürchtungen verwirklicht, das Ansehen, die Ehre des Königs erniedrigt und beschimpft. Das Vertrauen zu dem Kardinal war völlig geschwunden, nur die Hoffnung blieb, dass die Ankunft Nelsons wieder die Wendung zum Besseren herbeiführen könne. Sogleich schrieb der König an den Admiral; wir kennen den Wortlaut des Schreibens nicht, aber der Inhalt ergibt sich aus drei Briefen, die Acton an demselben Tage, am 25. Juni, an Hamilton richtete. Nach bitteren Klagen über Ruffo folgt die Beteuerung, dass man alle Hoffnung auf Nelson setze: allen Anordnungen, welche Nelson für passend hält, muß der Kardinal Gehorsam leisten. Jede frühere Bestimmung wird damit außer Kraft gesetzt, die höchste militärische Autorität wird in Nelsons Hand gelegt; Nelson soll auch bestimmen, was bezüglich der Kastelle zu geschehen hat; in keinem Falle darf man den Rebellen Bedingungen bewilligen; sie müssen sich auf Gnade und Ungnade ergeben. Ruffo hat schon früher Anweisungen erhalten, wie die verschiedenen Klassen von Rebellen zu behandeln seien; aber er ist von Bösewichtern umgeben, und man weiß nicht, was er im Schilde führt; nötigenfalls wird der König

<sup>1)</sup> Vgl. oben, S. 193f.

<sup>2)</sup> Ruffo an Acton, 21. Juni.

selbst auf einige Zeit nach Neapel kommen 1). Am deutlichsten wird aber die Lage durch einen Brief der Königin an Lady Hamilton. Auch sie beginnt mit Klagen über den Kardinal; nur an Acton habe er geschrieben, aber nicht an den König und nicht an sie; von den Unterhandlungen sage er wenig, von den militärischen Operationen gar nichts. "Sehen Sie", fährt sie fort, "die Grundlage, von welcher der König und ich ausgehen, die wir dem Urteile, Herzen, Verstande unseres teueren Admirals unterbreiten: Die Rebellen haben die angebotene Gnade des Königs verschmäht! Der Kommandant des Kastells dell' Uovo hat mit der größten Frechheit auf die schriftlichen Anerbietungen des englischen Kapitäns geantwortet, in der Nacht haben sie den Waffenstillstand gebrochen, einen Ausfall gemacht und sich der königlichen Batterien bemächtigt. Mit dieser rebellischen Canaille kann man keine Unterhandlung führen. Der französischen Besatzung von St. Elmo kann freier Abzug ohne Gepäck bewilligt werden; die rebellischen Patrioten müssen die Waffen niederlegen und sich der Gnade des Königs ergeben." "Dann", setzt sie hinzu, "muß man nach meiner Ansicht an den vornehmsten Häuptern der Repräsentation ein Beispiel statuieren, die anderen müssen auswandern und sich durch eigene Unterschrift verpflichten, bei Todesstrafe nicht in die Besitzungen des Königs zurückzukehren. Zu dieser Klasse gehören die Mitglieder der Munizipalität, die Anführer einer Brigade, die blutigsten und frechsten Skribler. Für Frauen, die sich hervorgetan haben, gilt dasselbe, wie für die Männer. Auf die Zahl kommt es nicht an: einige tausend Verbrecher werden Frankreich nicht stärker machen, und wir selbst werden uns besser befinden. Verdient hätten sie, nach Afrika oder in die Krim transportiert zu werden; dass man sie nach Frankreich gehen läßt, ist eine Wohltat. Ich empfehle Ihnen also, teure Lady, die größte Festigkeit, Energie, Strenge. Ich empfehle Lord Nelson, Neapel wie eine rebellische Stadt in Irland zu behandeln. Was uns nottut, ist rasche, strenge Gerechtigkeit. Eines Staatsgerichtshofes bedarf es nicht; es handelt sich

<sup>1)</sup> Vgl. die drei Briefe Actons an Hamilton, aus den Egerton-Papieren in London veröffentlicht von Lemmi a. a. O., p. 91 ff.; Gutteridge p. 224 ff.

nicht um einen Prozefs, um Vermutungen, es handelt sich um eine Tatsache, die geschehen, bewiesen, gedruckt ist 1)."

Als dieser Brief mit den anderen am 28. Juni nach Neapel gelangte, hatte sich in den Verhältnissen, die wir kennen, noch nichts verändert. Die Fahrzeuge, auf denen die Republikaner eingeschifft waren, sechzehn Polacken, lagen auf der Reede, augesichts und unter den Kanonen der englischen Flotte; für die Ausrüstung wurden Vorkehrungen getroffen. Man kann sagen: die Kapitulation war suspendiert, gebrochen war sie noch nicht.

Aber sie wurde gebrochen noch vor dem Ablauf des Tages. Nelson säumte nicht, von der durch den König und Acton ihm übertragenen Machtvollkommenheit Gebrauch zu machen. Gegen sieben Uhr abends erschienen Bewaffnete an Bord der Schiffe. suchten den Kriegsminister Manthoné, die Generale Massa und Basset, die Präsidenten der exekutiven und gesetzgebenden Kommission. Ercole d'Agnese und Cirillo, nebst anderen hervorragenden Republikanern. Die Gefangenen wurden an Bord des englischen Admiralschiffes geführt und in Fesseln gelegt. Als sie in der Nacht und am nächsten Morgen nicht zurückkehrten, wandte sich einer ihrer Gefährten in dringenden Schreiben an Ruffo, an Micheroux und an den russischen Kommandanten. Der Kardinal war nicht unvorbereitet. Nelson hatte ihm am 28. durch Hamilton schreiben lassen: durch eine Order aus Palermo werde eine Kapitulation durchaus missbilligt; infolgedessen werde er die auf den Schiffen befindlichen Rebellen in Gewahrsam nehmen. Er gibt Ruffo zu bedenken, ob es nicht passend wäre, in Neapel die Gründe dieses Verfahrens bekannt zu geben und alle, die sich aus den Kastellen entfernt hätten, aufzufordern, innerhalb vierundzwanzig Stunden sich der Gnade des Königs zu überliefern 2). Auf eine solche Massregel, die auch von seiner Seite eine offene Verwerfung der Kapitulation in sich geschlossen hätte, ging Ruffo nicht ein.

<sup>1)</sup> Der Brief nach dem französischen Original bei Gutteridge p. 210. Die wichtige Tatsache, daß er am 28. Juni ankam, wird bewiesen durch den Brief Hamiltons an Acton vom 28. Juni (nach dem englischen Original) bei Gutteridge p. 214, und noch deutlicher durch die von Lemmi p. 93 ff. veröffentlichten drei Briefe Actons an Hamilton vom 25. Juni.

<sup>2)</sup> George Rose, Diaries I, 238f.; Maresca, Micheroux, p. 229.

Wie Sacchinelli behauptet, wurde Micheroux an Nelson geschickt, um Vorstellungen zu machen; aber, wenn dies geschehen ist, richtete er sicher nichts aus, und als er am 28. Juni einen Brief an die Königin richtete, um die Kapitulation zu verteidigen, war die Folge eine entschiedene Ungnade. Jede Anhänglichkeit an den Thron wurde ihm, dem doch so vielfach verdienten Manne, abgesprochen, ja der gemeinsten Verbrechen sollte er fähig sein 1). Am 29. erliess Nelson aus eigener Machtvollkommenheit eine Proklamation, die alle früheren Zivil- und Militärbeamten, welche in den Dienst der Republik getreten waren, aufforderte, sich unverzüglich in den Kastellen der Gnade des Königs zu überliefern, bei Strafe, als Rebellen und Feinde des Königs behandelt zu werden. Und an demselben Tage machte ein schreckliches Beispiel klar, wie man die militärische Felonie zu beurteilen und zu bestrafen denke.

Von allen Staatsbeamten, ja von allen Mitgliedern des neapolitanischen Adels, die sich der Revolution angeschlossen hatten, war keiner durch seine Stellung wie durch seine Persönlichkeit so hervorragend, wie Francesco Caracciolo 2). Als Seemann mit Recht gerühmt, bei Untergebenen wie Standesgenossen gleich beliebt, war er auch bei Hofe, insbesondere von der Königin ausgezeichnet worden. Er galt für einen treuen Anhänger der Dynastie, musste auch die königliche Familie auf der Flucht nach Sizilien begleiten, und damals geschah es, wie man sagt, dass der Same des Unmutes in seinem Herzen Wurzel fasste, als der König nicht seinen eigenen Schiffen, sondern nur dem englischen Admiral sich, seine Familie und seine Schätze anvertrauen wollte 3). Aus mehr als einem Grunde hatte er sich nach dem Einzug der Franzosen, wie wir sahen, nach Neapel zurückbegeben, trotz der War-

<sup>1)</sup> Maresca, Micheroux, p. IX; die Königin an Lady Hamilton, 7. Juli, Gutteridge p. 299. Am 1. August wird er jedoch durch die Erhebung zum Obersten und eine jährliche Rente von 2000 Dukaten belohnt; vgl. Sansone p. 100.

<sup>2)</sup> Nachrichten über Caracciolo bei Lemmi, Nelson e Caracciolo, Florenz 1898, p. 50 ff.; Maresca, La marina napoletana nel secolo XVIII, Napoli 1902.

<sup>3)</sup> Vgl. die Königin an Ruffo, 8. Mai im Archivio storico Nap. V, 557 ff.; Malaspina p. 96.

nung des Königs, trotz der Empfindlichkeit der Königin. Möglich, dass beim Abschiede noch nichts von Untreue in seinem Herzen war, aber in Neapel gab er sich der großen Strömung hin, die seine Standesgenossen ergriffen hatte. Vorerst, scheint es, mehr gezwungen als freiwillig; so erschien es sogar den Engländern, die seine Schritte in Neapel genau im Auge behielten. "Ich höre eben", schreibt Troubridge am 9. April, "dass Caracciolo die Ehre hat, als gemeiner Soldat zu dienen, gestern stand er als Schildwache am Palast; er hat sich geweigert, Dienste zu nehmen." Als man dann Briefe auffing, die von Caracciolo als Haupt der Marine unterzeichnet waren, suchte man ihn noch zu entschuldigen. "Ich hoffe", schreibt Troubridge am 13. April, "er ist dazu gezwungen worden, alle Seeleute versichern mir, er sei kein Jakobiner; man setzt seinen Namen, ohne ihn zu fragen, unter gedruckte Papiere." Aber die Wahrheit wurde augenscheinlich, als Caracciolo am 28. April den Franzosen gegen die in Castellamare gelandeten Engländer Beistand leistete. "Jetzt weiß ich", schreibt Troubridge am 1. Mai, "daß Caracciolo ein Jakobiner ist; gestern kam er mit den Kanonenbooten selbst nach Castellamare und feuerte die Jakobiner an ')." Als nach dem Abzuge der Franzosen die Republik zuerst ihre eigenen Kräfte zeigen sollte, schien Caracciolos Tätigkeit sich zu verdoppeln. Wir sahen, wie er Ende Mai dem Feinde entgegenzog; was die Engländer und den mit ihnen vereinten Grafen Thurn besonders reizte, war, dass Caracciolo ohne Schonung auf die vordem von ihm befehligte Fregatte feuern liefs. Noch am 13. Juni war er bei der Verteidigung der Stadt mit seinen Kanonenbooten tätig; dann verlor er den Mut, er wollte versuchen, ob er mit der jetzt siegreichen Partei sich vielleicht wieder aussöhnen könne. In dieser Absicht verzichtete er auf den unsicheren Schutz der Kastelle und wandte sich zuerst in Portici durch einen Freund, dann in Neapel durch Ruffos Nichte, die Fürstin Motta Bagnara, an den Kardinal mit der Anfrage, ob er fliehen oder bleiben solle. "Er soll fliehen", antwortete Ruffo, als die Fürstin, obgleich durch ihre Schwangerschaft gehindert, den Weg für Caracciolo angetreten

<sup>1)</sup> Nicolas, Dispatches of Nelson III, 329, 334, 358.

hatte. Da nahm der Verfolgte bäuerliche Kleidung und floh ins Gebirge; mehrere Tage irrte er umher, bis er durch Hunger aus seinem Versteck getrieben, oder, wie auch erzählt wird, durch einen ungetreuen Diener verraten, dem Scipio della Marra, dem Fahnenträger der Königin - es scheint am 25. - überliefert wurde. Zunächst führte man ihn mit der Mehrzahl der übrigen Gefangenen in die großen Speicher unweit der Magdalenenbrücke; aber Nelson hatte gerade auf ihn sein besonderes Augenmerk gerichtet. Schon im Dezember, bei der Flucht des Königs nach Palermo, war es zwischen den beiden Seemännern zu Reibungen gekommen. Dann war Caracciolo durch seinen Treubruch der Königin vor allen anderen verhaßt; sie fürchtete auch, daß er, wenn er entkäme, durch seine genaue Kenntnis der neapolitanischen Gewässer bei einem feindlichen Angriffe höchst gefährlich werden könnte 1). In einem Briefe vom 10. Mai fordert sie ausdrücklich für ihn die Todesstrafe. So bat Nelson schon am 26. Juni um seine Auslieferung und wiederholt am folgenden Tage sein Ansinnen. Caracciolo sollte in Procida vor Gericht gestellt und nach der Verurteilung, wie Hamilton schon am 27. voraussagt, an der Rahe der Fregatte, die er früher befehligt hatte, gehängt werden 2). Nachdem die höchste Militärgewalt auf Nelson übergegangen war, konnte Ruffo die Auslieferung nicht mehr verweigern.

Am 29., gegen neun Uhr, langte die Barke mit dem Gefangenen bei Nelsons Admiralschiff an. Kapitän Hardy, der sich eben auf dem Verdeck befand, wurde schon vorher durch die Aufregung und das Geschrei der in seiner Nähe befindlichen Italiener benachrichtigt, dass man den Verräter Caracciolo herbeiführe. Sogar auf dem Verdeck konnte er den Gefesselten den Misshandlungen seiner Häscher kaum entziehen. Er ließ ihm die Fesseln abnehmen und Erfrischungen anbieten, aber Caracciolo berührte nichts. Er wurde in eine Kabine geführt und der Bewachung eines Leutnants übergeben.

<sup>1)</sup> Die Königin an Ruffo, 19. Juni; vgl. auch der König an Ruffo, 20. Juni, Gutteridge p. 133, 139 ff.

<sup>2)</sup> Hamilton an Ruffo, 27. Juni, bei Rose, Diaries I, 238; an Acton, 27. Juni, bei Dumas IV, 89.

Kaum hatte Nelson von der Einbringung des Gefangenengehört, so ließ er - jetzt im Besitze der Militärgewalt - an den Grafen Thurn, den Kommandanten der sizilianischen Fregatte Minerva, den Befehl ergehen, sich mit den fünf ältesten Offizieren an Bord des Admiralschiffes einzufinden, um über Caracciolo wegen Aufruhrs (rebellion) Gericht zu halten. Schon um zehn Uhr begann die Verhandlung und drei Stunden später war sie beendigt. Was man dem Angeklagten vorwarf: dass er gegen den Königgefochten, daß er auf die sizilianischen Schiffe habe feuern lassen, war offenkundig. Der Beweis, daß er nur gezwungen in den Dienst der Republik getreten sei, mifslang; die wirklichen Milderungsgründe hätten, wenn auch angeführt, vor solchen Richtern wenig Berücksichtigung gefunden. Bald nach Mittag wurde - nicht einstimmig, nur mit Stimmenmehrheit - das Todesurteil gesprochen. Umsonst forderte Caracciolo ein erneuertes Verfahren, weil der Vorsitzende des Gerichts, Graf Thurn, sein persönlicher Feind sei; umsonst bat er, man möge ihm, dem im Dienste ergrauten Manne, die Schmach des Erhängens mit dem Tode durch eine Kugel vertauschen; umsonst baten sogar Thurn und Hamilton um vierundzwanzigstündige Frist, wie sie jedem Verbrecher bewilligt wurde. Nelson fuhr den Leutnant, der im Auftrage Caracciolos sich zu ihm begab, unwillig an, bestätigte das Urteil und bestimmte, dass es um fünf Uhr an Bord der Minerva zur Vollziehung käme. Lady Hamiltons Verwendung, die der Verurteilte noch zuletzt in Anspruch zu nehmen wünschte, war nicht zu erlangen. So ging er mit edler Fassung dem Tode entgegen. Nach Sonnenuntergang wurde der Leichnam ins Meer versenkt 1).

Auch die Nachricht von diesem Ereignisse erhielt Ruffo noch am Abend des 29. Juni durch einen Bericht des Grafen Thurn. So sehr seine persönlichen Gefühle durch das Verfahren gegen

<sup>1)</sup> Nelson an Thurn, 29. Juni. Nicolas, Dispatches III, 398 f., 499 f. Bericht des Grafen Thurn an Ruffo bei Sacchinelli p. 265. Viele Zeugnisse gesammelt bei Helfert a. a. O., S. 351 f., 436 f. Dazu kommen noch die Briefe Hamiltons an Acton vom 27. und vom Morgen und Abend des 29. Juni bei Dumas, I Borboni IV, 87, 100 und 111; vgl. auch Lemmi p. 61 ff., nach D'Ayala, Vite degli italiani benemeriti, p. 130 ff.; Maresca, Micheroux, p. 218.

einen ihm nahestehenden Mann verletzt sein mochten, die Frage nach der Gültigkeit der Kapitulation wurde dadurch nicht aufs neue angeregt, denn Caracciolo befand sich beim Abschluß nicht in den Kastellen. Nach jener vergeblichen Sendung Micheroux' konnte aber auch Ruffo für die Aufrechthaltung nichts mehr unternehmen. Tatsächlich hatte Nelson sich in Besitz der Macht gesetzt, und die am 25. aus Palermo ergangenen Anweisungen ließen dem Kardinal keinen Zweifel mehr, daß er sich dem Engländer unterwerfen müsse. Er fügte sich; aber betrübt, gekränkt, in dem Gefühl, daß man ihm mit Undank lohne, vielleicht auch, daß von seiner Seite einiges versehen sei, bat er um seine Entlassung 1).

Und es fehlte wenig, dass man in Palermo seinen Wunsch nicht nur erfüllt, sondern überboten hätte. Der Briefwechsel zwischen Acton und Hamilton ist seit dem Eintreffen Nelsons vor Neapel voll von bitteren Vorwürfen gegen die Person und die Handlungsweise Ruffos. Bitter beklagte sich auch die Königin in dem Briefe vom 25. Juni über den Kardinal, daß er mit den Rebellen unterhandle, dass er in die neugebildeten Behörden unzuverlässige, sogar strafbare Leute berufen habe. Am Abend des 26. erhielt man endlich den Wortlaut der Kapitulation, und tags darauf überbrachte eine neapolitanische Fregatte die von Nelson noch auf der See niedergeschriebenen Observationen 2). Jetzt brach der Sturm gegen Ruffo los; die boshaftesten, unsinnigsten Gerüchte wurden ausgestreut. Seine Maßregeln sollten nicht allein ungeschickt, sondern verräterisch sein, er sollte im Gegensatz zum Könige sich selbst eine Partei bilden und seinen Bruder Francesco, den er zum Kriegsminister gemacht hatte, zum Könige von Neapel erheben wollen. Der König schrieb sofort an Ruffo, Nelsons Observationen könnten nicht weiser, den Umständen angemessener und in Wahrheit evangelischer sein; es sei ein Treubruch, wenn der Kardinal sich nicht unverzüglich danach gerichtet hätte. Aber Acton wollte die Gelegenheit, dem verhaßten Gegner zu schaden, noch besser ausnutzen; er stellte den Antrag. Ruffo.

<sup>1)</sup> Die Königin an Ruffo, 2. und 15. Juli.

<sup>2)</sup> Acton an Hamilton. 26. Juni, Lemmi p. 95.

weil er trotz des königlichen Verbotes mit den Rebellen unterhandelt habe, zu verhaften und nach Palermo abführen zu lassen. Nach glaubwürdigen Zeugen war es die Königin, welche im Staatsrate sich dagegen erhob. Sie zeigte, daß nach Verdiensten, wie Ruffo sie erworben, jeder Fehltritt Verzeihung verdiene, dass Ruffos Verhaftung den Staat und den König selbst mit Schande bedecken, dass nach einer solchen Undankbarkeit niemand für den Thron im Notfalle wieder eintreten würde. So kam es nicht zum Äußersten; aber für den Fall, daß Ruffo sich nicht füge, erhielt Nelson Vollmacht, ihn zu verhaften; auch für den Herzog von Salandra und andere Generale gingen ihm die entsprechenden Befehle zu beliebiger Benutzung zu 1). Wenn die Königin Ruffo schützte, so ist doch kein Zweifel, wie sie über die Kapitulation dachte, und sie hat es später dem Kardinal, wenn auch in würdiger Form, unverhohlen ausgesprochen 2). Eine Abschrift des Vertrages, die sie ihrer Freundin zuschickte, begleitete sie mit leidenschaftlichen Randbemerkungen. Sie fand es unerträglich und entehrend, dass der Kardinal nach allem, was vorgegangen, mit den Rebellen kapituliere, ihnen alle Kriegsehren und nicht allein freien Abzug, sondern freien Aufenthalt in der Hauptstadt bewillige, sogar Geiseln in ihrer Gewalt lasse. Als der Gipfel aller Niederträchtigkeit erscheint ihr, daß die Bestätigung des eigenen Souveräns, dessen bestimmten Befehlen man diametral entgegenhandle, nicht für nötig gehalten, dagegen die Bestätigung eines kleinen Haufens von Franzosen verlangt würde. "Es ist", schreibt sie zum Schluss, "ein so infamer Traktat, dass ich mich,

<sup>1)</sup> Der Brief des Königs an Ruffo vom 27. Juni bei Harcourt, Diaries of G. Rose I, 230. Ebenda Brief Actons an Ruffo und die Haftbefehle zu Händen des Herzogs von Salandra, des Generals Gambs und des Obersten Tschudy, wieder abgedruckt bei Lemmi p. 98; Gutteridge p. 260. Eine wichtige Quelle ist auch der Brief Actons an Nelson vom 1. August, Dispatches VII, Appendix p. CLXXXVI. Über die Anschuldigungen gegen Ruffo vgl. Sacchinelli p. 259, über das Auftreten der Königin im Staatsrat Malaspina p. 129. Die Briefe Nelsons und Hamiltons an Acton vom 28. und 29. Juni bei Dumas, I Borboni IV, 90f., sind voll von Klagen gegen Ruffo und voll der dringendsten Mahnungen, dass König und Königin baldmöglichst in Neapel erscheinen möchten.

<sup>2)</sup> Die Königin an Ruffo, 2. Juli.

wenn nicht durch ein Wunder der Vorsehung ein Ereignis eintritt, das ihn aufhebt, für verloren und entehrt halte; kommt er zur Ausführung, so schmerzt es mich mehr als der Verlust des Reiches, und wird weit schlimmere Wirkungen haben 1)."

Diese Besorgnis wurde freilich bald genug zerstreut. Nelson hatte gleich am 28. Juni Foote mit der Nachricht, dass die Kapitulation zerrissen sei, nach Palermo abgehen lassen. Der Kardinal hatte sich gefügt; selbst den Engländern mußte es unpassend und überflüssig erscheinen, ihn verhaftet nach Palermo zu schicken, um so mehr, als Nelson eben den König dringend nach Neapel einlud. Sowohl die erreichten Erfolge als die noch übrigen Schwierigkeiten machten diese Reise unumgänglich. Man hoffte, der Anblick des bei der niederen Bevölkerung immer beliebten Fürsten würde den Eifer neu beleben oder auch in Schranken halten und rascher eine neue Ordnung herbeiführen. Wenige Stunden nach Footes Ankunft, am Abend des 2. Juli, wurde der Entschluß gefasst und bereits am folgenden Tage ausgeführt. Nur von Acton ließ sich der König begleiten, nicht von dem Erbprinzen, auch nicht von der Königin. Offenbar hat man befürchtet, ihre Anwesenheit würde dem guten Eindruck Abbruch tun; sie selbst empfand es als eine schwere Zurücksetzung. "In Neapel", schreibt sie der Tochter, "sind Unordnung, Gemetzel, Plünderung, Brand, tausend Übel eines bürgerlichen und Parteikrieges. Jeden Tag kommen Haufen von Klagen. Alles dieses hat Deinen vortrefflichen Vater zum Entschluß gebracht, sich persönlich dahin zu begeben. Er nimmt 1400 Mann Infanterie und 600 Reiter mit, Er ist ganz plötzlich gegangen, in vierundzwanzig Stunden wurde die Sache beschlossen und ausgeführt. Du kannst denken, wie viel es mich gekostet hat. Noch niemals sind wir so weit und durch das Meer getrennt gewesen, und viele Sorgen bedrängen mein unglückliches Herz."

Um seine eigenen Seeleute nicht abermals zu kränken, schiffte der König nicht auf der englischen, sondern auf der neapolitani-

Palumbo, Maria Carolina, p. 76f. Zwischen die Bemerkungen der Königin sind ganz ungehörig p. 80 die Worte "Invito di Nelson a Ferdinando IV di recarsi a Napoli" eingeschoben. Das Datum ist ungewiß, wahrscheinlich der 27.

schen Fregatte La Sirena sich ein. Nach langer Fahrt kam er erst am 8. nach Procida und zwei Tage später auf die Reede von Neapel, wo nicht allein offizieller Pomp, sondern aufrichtiger, unermesslicher Jubel der Volksmassen ihn begrüßte. Aber nichts konnte den feigen Mann bewegen, ans Land zu steigen. Schon in Palermo war bestimmt, er werde sich nur auf Nelsons Admiralschiff sehen lassen und sogleich, wenn die wichtigsten Punkte festgesetzt seien, nach Palermo zurückkehren 1). Zu den ersten, die sich auf dem Schiffe einstellten, gehörte der Kardinal. Er wurde freundlich empfangen, und gewiß hat er noch einmal versucht, wenn nicht die Genehmigung der Kapitulation, doch den freien Abzug der Gefangenen zu erwirken. Sacchinelli behauptet sogar. der König habe die Kapitulation aufrechthalten wollen und sei nur von Nelson und Hamilton wieder umgestimmt worden. Aber diese Behauptung hat gar keine Wahrscheinlichkeit. Um die Aufrechthaltung der Kapitulation handelte es sich damals gar nicht mehr. höchstens darum, ob den Republikanern als Gnade etwas zuteil werden sollte, was die Kapitulation ihnen als Recht zusprach. Leider erhielten sie eines so wenig wie das andere. Die Verhaftungen wurden eifrig fortgesetzt; am 14. Juli schreibt Nelson, daß alle Hauptführer der Rebellen - etwa achtzig - sich im Gewahrsam auf der englischen Flotte befänden, und von Gnade war um so weniger die Rede, je mehr der Fortgang des Krieges die Gnade wünschenswert, möglich und ungefährlich machte.

Gleich die Ankunft des Königs wurde durch ein glückliches Ereignis bezeichnet. Die Belagerung von St. Elmo war seit den letzten Tagen des Juni eifrig betrieben; die Neapolitaner wetteiferten mit den englischen Seesoldaten unter Troubridge. Micheroux war nach dem Bruch der Kapitulation in doppelter Sorge für die in St. Elmo zurückgehaltenen Geiseln, aber diese kamen mit dem Schrecken davon; Mejean zeigte jetzt gegen alles, was die Republikaner anging, die roheste Gleichgültigkeit. Eher hatte man die Engländer zu fürchten, denn Troubridge äußerte mit der ihm eigenen Urbanität, er werde durch unterlegte Pulverminen die Geiseln samt den Franzosen zum Teufel schicken. Gerade am

<sup>1)</sup> Die Königin an die Kaiserin, 4. Juli.

10. Juli, als der König die Belagerungsarbeiten durch ein Fernglas betrachtete, brachte eine sicher treffende Kugel die dreifarbige Standarte auf der Zinne des Forts zu Falle. Der Kommandant fand sich dadurch, oder doch kurz nachher, zu einer Unterhandlung veranlaßt, welche am folgenden Tage zur Übergabe des Kastells führte 1). Unverzüglich schritt man zu der Belagerung der beiden noch übrigen, von den Franzosen besetzten Festungen Capua und Gaëta. Den vom Könige mitgebrachten 2000 Mann wurden 1000 der besten englischen Marinesoldaten unter Troubridge beigegeben, obgleich es den Regeln des englischen Seewesens widersprach und später von der Admiralität getadelt worden ist, daß Nelson Seesoldaten so weit von der Küste, auf dem Festlande verwendet habe. Ja in seinem Eifer, die Befreiung Neapels zu vollenden, liefs er sogar die wiederholten Befehle seines Vorgesetzten, einige Schiffe zum Schutz gegen die französischspanische Flotte nach Minorka zn schicken, wochenlang unbeachtet. "Ew. Lordschaft", antwortete er am 19. Juni, "sind von dem Wechsel im Königreich Neapel nicht unterrichtet. Bis die Franzosen wenigstens aus Capua vertrieben sind, halte ich es für recht, den Befehlen Ew. Lordschaft nicht zu gehorchen. Ich bin mir der Folgen meines Ungehorsams vollkommen bewufst, aber da ich glaube, daß die Sicherheit des Königreichs Neapel von dem Hierbleiben des von mir befehligten Geschwaders abhängt, so entscheide ich mich ohne Bedenken dafür, daß es besser ist, das Königreich Neapel zu retten und Minorka aufs Spiel zu setzen, als das Königreich Neapel aufs Spiel zu setzen, um Minorka zu retten." Erst am 22. Juli, infolge eines dritten Befehls, wurde Duckworth mit drei Linienschiffen nach Minorka geschickt 2). Damals stand man mit dem General Girardon schon in Unterhandlung. Am 28. Juli ergab sich Capua, drei Tage später Gaëta. Die Garnisonen zogen mit kriegerischen Ehren aus, um dann auf

<sup>1)</sup> Dispatches III, 389 f., 402; Sacchinelli p. 269. Die langwierigen Verhandlungen ausführlich bei Maresca, Micheroux, S. 235 ff.

<sup>2)</sup> Dispatches III, 404f., 414f. Der p. 460 mitgeteilte Brief an Davison, in welchem sich Nelson über den Tadel der Admiralität beklagt, kann nicht "About the 23 August", sondern frühestens einen Monat später geschrieben sein.

englischen Schiffen nach Frankreich geführt zu werden, die von St. Elmo und Capua als Kriegsgefangene, welche, um wieder dienen zu können, ausgewechselt werden mußten, die von Gaëta frei, weil eine eigentliche Belagerung nicht stattgefunden hatte ¹). Alle diese Kapitulationen unterschieden zwischen Franzosen und Neapolitanern, allen war die Bestimmung gemein, daß die Untertanen des Königs den Verbündeten ausgeliefert würden. Nicht einmal diejenigen, welche jahrelang im französischen Heere gedient und mit demselben ihr Vaterland wiedergeschen hatten, wurden geschont, und nichts ist gerechter, als der Zorn der republikanischen Schriftsteller gegen die Kommandanten, welche, nur auf ihren Vorteil bedacht, die Unglücklichen, die vertrauensvoll sich ihnen angeschlossen hatten, gleichgültig dem Verderben preisgaben ²).

Die Wiedereroberung des Königreichs konnte als vollendet gelten; der König wünschte nach Palermo zurückzukehren. Am 1. August, dem Jahrestage der Schlacht bei Abukir, feierte man noch ein glänzendes Fest zu Ehren des Siegers. Am 5., als die Kapitulation von Gaëta zur Ausführung gebracht war, segelte der König ab, mit ihm Nelson und die englische Flotte; nur Troubridge mit zwei Linienschiffen blieb vor Neapel zurück. Am 8. August war der König in Palermo, und es begann nun eine Reihe von Festen, wie Nelson sie liebte, überschwenglich an Ehren und Schmeichelei. Alle englischen Offiziere wurden reichlich beschenkt; den Admiral erhob der König am 12. August zum Herzog von Bronte mit einem Einkommen von 3000 Pfund <sup>3</sup>). Am 20. August wurde er von der Admiralität auch zum Höchstbefehligenden im gesamten Mittelmeer ernannt; von Gibraltar bis Konstantinopel

Die Kapitulationen von St. Elmo, Capua und Gaëta bei Sacchinelli p. 272 f. Dispatches III, 428. Vgl. auch Diario Napoletano vom 1. August und die Erzählung De Lorenzos im Archivio storico napoletano 1899, p. 299.

<sup>2)</sup> Gegen Mejean reichten nach der Rückkehr seine eigenen Offiziere eine Klageschrift ein, und wenn er auch der Verurteilung durch ein Kriegsgericht entging, so ist er doch niemals befördert worden. Vgl. E. Berteaux, Documenti dell' Archivio di guerra francese, Archivio storico napoletano-XXIV (1899), p. 470 ff.

<sup>3)</sup> Dispatches III, 438, 524; Sansone p. CLXVIII.

reichte seine Macht. Glücklich, hätte er auch sich selbst beherrschen können!

## III.

Wenn man dem Verfasser eines epischen Gedichtes oder eines Romanes gestattet, sich in einer Episode weit aus dem Bereiche der eigentlichen Handlung zu entfernen, so wird es auch einer geschichtlichen Darstellung erlaubt sein, bei Vorgängen von besonderem Interesse mit mehr als gewöhnlicher Ausführlichkeit zu verweilen. Es gibt Ereignisse und Personen, welche an und für sich eine unwiderstehliche Anziehungskraft ausüben. Deshalb verzeiht man wohl dem Verfasser dieses Buches, wenn er den Vorgängen in Neapel eine ihre Bedeutung vielleicht übersteigende Seitenzahl einräumte und, um einen Abschluß zu gewinnen, den Ereignissen, die in diesem Bande noch folgen müssen, vorauseilt.

Den Dank des Königs hatte Nelson verdient; was ein Mensch tun konnte, um die Folgen des unglücklichen Auszuges im vergangenen Herbste wieder gut zu machen, hatte er getan. Für die äußere Stellung des Königreichs mochte man, wie die europäischen Angelegenheiten sich gewendet hatten, Günstiges erwarten, aber wie heilte man die Schäden, die Zerstörung im Innern? In den Briefen der Königin tritt, von Ruffo angeregt, schon seit dem Februar der Gedanke hervor, man müsse die Revolution durch die Revolution besiegen und dem, was die Franzosen beabsichtigen, durch Aufhebung der Feudalrechte und anderer lästiger Abgaben zuvorkommen 1). In dem merkwürdigen Schreiben an Lady Hamilton vom 25. Juni entwickelt sie ausführlich, daß der König dem treulosen Adel gegenüber sich auf die unteren Schiehten der Bevölkerung stützen müsse. Die aristokratische Stadtverfassung von Neapel soll verändert, die Eletti sollen von jetzt an vom Könige ernannt, die Sedili, die Quelle aller Übel und der erste Sammelpunkt der Rebellen, für immer aufgehoben werden, ebenso in den Provinzen die Rechte und Gerichtsbarkeit der Barone.

<sup>1)</sup> Ich verweise auf die Briefe an Ruffo vom 16. und 26. Februar, vom 3. März, 8. Mai und 14. Juni bei Maresca, Carteggio di Maria Carolina, und auf die Briefe Ruffos an Acton vom 3. März, Actons an Ruffo vom 14. März bei Maresca, Carteggio del cardinale Ruffo, im Archivio storico Napoletano, 1883, VIII, 242, 254.

die den König durch Verrat und sträfliche Gleichgültigkeit um seinen Thron gebracht haben. "Das ist nicht angenehm", setzt sie hinzu, "aber durchaus notwendig, sonst wird der König nicht fünf Monate ruhig regieren. Die Völker erwarten von seiner Gerechtigkeit diese Erleichterung, nachdem sie so viel für ihn getan haben." Gewifs war der Gedanke nicht unrichtig, aber wo die Männer finden, ihn kräftig und besonnen durchzuführen? Gleich zeigte sich, daß Ruffo, so sehr man ihn auch verdächtigte, unentbehrlich war. Die Königin mag sich oft beglückwünscht haben, daß sie seine wiederholten Bitten um Entlassung bestimmt und in Worten, die den Eindruck nicht verfehlen konnten, zurückwies. Selbst Nelson, der, dem Kardinal von jeher abhold, ihm seinen letzten Widerstand niemals verzieh, vermochte seine Entfernung nicht zu bewirken. Acton musste am 1. August vor der Abreise des Königs, gewiß nicht mit Vergnügen, dem Engländer auseinandersetzen, weshalb man Ruffo an der Spitze der Regierung lassen müsse 1). Freilich große Beschränkungen wurden ihm auferlegt. Manche der von ihm berufenen Personen in Neapel wie in den Provinzen wurden durch eifrigere oder rücksichtslosere Anhänger des Königtums ersetzt. Das Generalvikariat hörte auf; Ruffo erhielt den Titel eines königlichen Stellvertreters (Luogotenente) und Generalkapitäns. Neben ihm stand eine höchste Behörde, Giunta di Governo; der Kardinal führte zwar den Vorsitz, aber die letzte Entscheidung in allen wichtigeren Angelegenheiten verblieb dem Könige, der durch die Minister Acton und Castelcicala der Giunta seinen Willen kundtat 2). Nelson war auch das noch zu viel. Am 1. August schickt er jenen Brief Actons an Lord Spencer. "Meine Meinung über den Kardinal", setzt er hinzu, "hat sich niemals verändert; er ist jetzt nur noch Generalleutnant des Königreichs mit einem Rat von Acht, ohne dessen Zustimmung kein Akt gültig ist; aber bekanntlich hat das Haupt einer jeden Behörde immer großen Einfluss. Dieser Mann muss bald entfernt werden, denn seine ganze Umgebung war und ist

<sup>1)</sup> Nicolas, Dispatches VII, Appendix p. CLXXXVI.

<sup>2)</sup> Die königlichen Dekrete vom 22. und 23. Juli über die Giunta, die Ministerien und das Kriegswesen bei Marulli, Ragguagli I, 508 f.; vgl. Acton an dei Luzzi, 24. Juli, Sansone p. CLXXXII und p. 89 ff.

so verdorben, dass man alles dort kaufen kann." "In Neapel", schreibt er am 16. August, "ist alles ruhig, aber der Kardinal scheint Unheil gegen den König auszuhecken zum Vorteil des Adels; über kurz oder lang muss er entfernt werden." Einige Tage später bestimmt er ihn ohne weiteres für den Galgen 1). Bei dem Könige blieb Ruffo gleichwohl in Gunst; er erhielt, wie sein Bruder Francesco, eine wertvolle Dotation 2); immer mag er es aber als einen Vorteil empfunden haben, als er im November zur Wahl eines neuen Papstes in das Konklave nach Venedig gerufen wurde und infolgedessen dem entsetzlichen Schauspiele nicht länger zusehen mußte, das den besseren Teil von Neapel mit Trauer und Schrecken erfüllte.

Wir haben von dem Blutgericht zu reden, das die Sieger über die unterworfene Stadt verhängten. Der Kardinal hatte sich, je weiter er in seiner Unternehmung vorrückte, um so mehr überzeugt, dass Milde wirksamer sei als Härte. Sein Wunsch war, sich seiner Gegner so bald und so leicht als möglich in der Weise zu entledigen, dass er ihnen den Weg zur Gnade oder zur Flucht ins Ausland offen ließ. Das beweist noch in den letzten Tagen die Verhandlung mit den Kastellen, welche die Hauptschuldigen beinahe sämtlich den Händen des Richters entziehen mußte. Anders dachte man in Palermo. Die Engländer, der Hof, die Minister, der König hielten strenge Bestrafung für notwendig; offenbar ist die Königin derselben Ansicht gewesen, und zwischen ihr und dem Kardinal ist der streitige Punkt mehr als einmal zur Erörterung gekommen. Schon im März schien es ihr bedenklich, dass Russo Leute, die sich kompromittiert hatten, nicht allein begnadigte, sondern sogar wieder anstellte. "Gnade taugt nicht in Neapel", schreibt sie im April, "man muss das giftige Kraut durch Belohnung der Treuen und Bestrafung der Bösen ausreißen und vertilgen; nur auf diesem Wege läßt sich eine glückliche Zukunft herbeiführen."

Mit den Briefen der Königin stimmen die des Königs überein, nur daß sie sich roher, nicht selten in der Sprache der Lazza-

<sup>1)</sup> Dispatches III, 427, 447, 452.

<sup>2)</sup> Sansone p. CCXLIII ff.

roni ausdrücken. Am 29. April schreibt er, er habe den ganzen Tag an einer Verordnung über das Verfahren gegen die Rebellen gearbeitet. Diese Verordnung, vom 1. Mai datiert, enthält im wesentlichen schon die Einteilung der Schuldigen und die Grundsätze, welche, freilich in verschärftem Maße, im Sommer zur Anwendung gelangten. Von dem Geiste erhält man eine Andeutung. wenn Nelson den Erlass als eine "recht hübsche Order" (a very handsome ordre) bezeichnet 1). Der Kardinal hatte dagegen schon Anfang März aus Monteleone für alle, die sich unterwerfen würden, eine Amnestie erlassen 2), er hatte den Wunsch ausgesprochen, dass die Bandenführer im Norden den Abzug der Republikaner nicht hindern, sondern beschleunigen möchten, und als er von der Ankunft Speciales und dem Beginne der Blutgerichte auf Procida hörte, hatte er am 29. und 30. April in dringenden Vorstellungen, wie sie dem größten Staatsmanne zur Ehre gereichten. die Königin und Acton darauf hingewiesen, wie unpolitisch es sei, die Rebellen zur Verzweiflung zu bringen und dadurch zur Verdoppelung ihrer Kräfte anzuspornen. Weit besser lasse man ihnen den Weg nach Rom offen, stelle Gnade in Aussicht und bringe sie dadurch in Untätigkeit und Zwietracht. Micheroux ging in der Anwendung der Milde sogar noch über Ruffos Wünsche hinaus, so daß dieser in dem schon erwähnten Briefe vom 16. Mai - übrigens mit Unrecht - ihm vorwirft, er mache unter den Schuldigen gar keinen Unterschied, worauf dann Acton am 1. Juni antwortete, Micheroux habe zur Begnadigung gar kein Recht 3).

Leider wurde die mildere Stimmung, welche eine Zeitlang vielleicht auch in Palermo überwogen hätte, durch die Standhaftigkeit der Republikaner bald wieder zurückgedrängt. In zwei merk-

Briefe der Königin an Ruffo vom 5. und 14. April, und die Bemerkung von Maresca, Carteggio di Maria Carolina, Archivio storico nap. V (1880), p. 345, 347; Briefe des Königs vom 26. und 28. Februar, 21. und 28. März und 11. und 29. April, 1. Mai bei Dumas, I Borboni, Supplementband p. 219f. Vgl. auch Ferdinand an Ruffo, 30. Mai, bei Dumas IV, 250.

<sup>2)</sup> Vgl. oben S. 169.

 <sup>&</sup>quot;Carteggio del Cardinale Ruffo col ministro Acton", Archivio storico nap. VIII, 641, 644.

würdigen Schreiben vom 17. und 23. Mai setzt die Königin dem Kardinal abermals die Notwendigkeit einer strengen Bestrafung auseinander: "Alles, was Ew. Eminenz sagen und tun", schreibt sie, "setzt mich in Erstaunen durch die Tiefe der Gedanken und die Weisheit der Maßregeln. Nichtsdestoweniger bin ich nicht Ihrer Meinung rücksichtlich der Verstellung, des Vergessens und sogar Belohnens, das unsere schuftigen Rebellenhäupter gewinnen Ich bin nicht dieser Ansicht; nicht aus Rachgier, diese Leidenschaft ist meinem Herzen fremd, und wenn ich im Eifer rede, als wenn ich sie hätte, so beweise ich durch die Tat das Gegenteil. Aber die Bösewichter in Neapel kann man nicht gewinnen, man muß sie entfernen, damit sie die anderen nicht verderben. Gnade, Verzeihung wären bei ihnen verloren. Ich sage es mit Bedauern, aber wer dem König gedient hat, wie Caracciolo, Moliterno, Roccaromana, Federici, muss mit dem Tode bestraft werden, wenn er mit den Waffen in der Hand betroffen wird. Die anderen muß man einkerkern oder nach Amerika und, wenn dies zu teuer ist, nach Frankreich deportieren. Die Entfernung einiger tausend solcher Individuen ist eher ein Gewinn als ein Verlust für den Staat und wird Frankreich nicht stärker machen. Gnade würde nur als Schwäche gelten und uns keinen Augenblick Ruhe verschaffen. Das ist so sehr meine Meinung", setzt sie hinzu, "daß ich lieber Neapel gar nicht angreifen würde, wenn ich es mit diesem Brandmale wiedernehmen müßte. Besser, man wartet in diesem Falle, bis eine ausreichende Macht vorhanden ist, damit man von Grund aus alles herstellen kann." Vorzüglich und immer von neuem schärft sie deshalb ein, dass man sich mit den Rebellen nicht in Unterhandlungen einlassen dürfe. "Als Christ und Vater", schreibt sie, "kann und muß der König seinen verbrecherischen, undankbaren Untertanen verzeihen, aber er darf keinen Vertrag oder Waffenstillstand abschließen, der wie Furcht aussähe. Nur als Eroberer, als unbeschränkter Herrscher darf er sein Reich wieder einnehmen, denn er wird aller Macht und Kraft bedürfen, um es wieder zur Ordnung zu bringen. Ist das nicht zu erreichen, so überläßt er es besser der Anarchie und wartet, bis sie aus Not und Verzweiflung selbst zu ihm kommen." Man kann denken, wie nach allem diesem die Nachricht von der

Unterhandlung des Kardinals und von den Bedingungen, die er bewilligt hatte, auf die Königin wirken mußte. In dem Briefe an Lady Hamilton bringt sie mit doppelter Entschiedenheit die leitenden Gesichtspunkte zum Ausdruck: exemplarische Bestrafung der Hauptschuldigen, Verbannung der Minderschuldigen und rasches, summarisches Verfahren. Der ganze Brief zeugt von der Erregung der Schreiberin, aber man kann nicht sagen, daß er an Vorschriften oder Wünschen irgend etwas enthielte, das sie nicht schon in früherer Zeit dem Kardinal selbst ausgesprochen hätte. Wir haben gesehen, wie Nelson ihren Wünschen entgegenkam, und so sind auch ihre Briefe an Lady Hamilton in den nächsten Wochen voll von Bewunderung und Dankbarkeit für den teueren, heldenmütigen, unvergleichlichen Admiral. Mit dem, was der König und seine Ratgeber in Neapel vornehmen ließen, war sie dagegen weit weniger einverstanden, am wenigsten mit dem Verfahren gegen die Anhänger der besiegten Republik.

Der Kardinal hatte schon am 15. Juni einen Staatsgerichtshof (Giunta di Stato) eingesetzt. Dieser wurde nach der Ankunft des Königs am 21. Juli reformiert und beinahe ganz neu mit Richtern besetzt, auf deren Eifer und Gefügigkeit man rechnen konnte. Von den älteren findet man nur di Fiore, als Präsidenten Damiani, und unter den Richtern jenen Speciale, der sich auf Procida zuerst die Verachtung, dann das noch schlimmere Lob der Engländer zugezogen hatte. Ein Gerichtshof von Generalen, gleichzeitig eingesetzt, sollte die Offiziere, welche vorher im Heere des Königs gedient hatten, nach Kriegsrecht zur Rechenschaft ziehen 1). Aber statt der raschen Justiz, die von der Königin gefordert wurde, schien man vorerst nur darauf bedacht, die Zahl der Angeklagten zu vermehren. Ende August befanden sich allein in den Kerkern der Hauptstadt 8000 Personen, und schon die ersten Untersuchungen hatten eine unendliche Zahl von Mitschuldigen erkennen lassen 2). Wie sollte man sich ihrer entledigen? Unmöglich konnte man alle auf den Richtplatz führen.

<sup>1)</sup> Sacchinelli p. 233, 281; Sansone p. CLXXXII ff. und CCXVIII ff.

<sup>2)</sup> Acton an Ruffo, 7. September, bei Sacchinelli p. 284.

Am 30. Juli erging an den Gerichtshof die Aufforderung, ein Verzeichnis der Hauptschuldigen, die man nach der Schärfe der Gesetze bestrafen müsse, anzufertigen. Auf die Kapitulation wurde insofern Rücksicht genommen, als nach einem königlichen Schreiben vom 1. August gegen achtzig namentlich genannte Personen, die sich am 26. Juni in Kastell Nuovo befunden hatten, ein Todesurteil nur nach vorgängigem Bericht an den König vollstreckt werden konnte 1). Die Minderschuldigen sollten nach summarischer und kurzer Feststellung dessen, was sie unter der sogenannten Republik verübt hätten, nach einem einfachen raschen Verfahren mit Einziehung der Güter und Verbannung bestraft werden. Die nach der Kapitulation Eingeschifften wurden, insofern sie nicht in besonderen Gewahrsam genommen waren, am 12. August, vermutlich mit den Besatzungen von Capua und Gaëta. durch englische Schiffe nach Marseille abgeführt. Die Zahl war, wenn man einem freilich sehr leidenschaftlichen Berichterstatter glauben darf, von 1500 auf 500 herabgemindert 2). Infolge des königlichen Schreibens erließ die Giunta am 11. August ein Gutachten, das Ruffo vier Tage später an Acton sendet. Als schwer, aber doch im Vergleich zu anderen minder schuldig, bezeichnet sie die 416 Mitglieder der Sala patriotica und die 471 Mitglieder der Sala popolare; sie gehören zu den am schwersten Schuldigen, wenn mit dem Verbrechen der Einzeichnung in die Bücher

<sup>1)</sup> Sansone p. CCIV.

<sup>2)</sup> Amadeo Ricciardi, Memoria sugli avvenimenti di Napoli nel anno 1799, herausgegeben von B. Maresca, Archivio storico Nap. XIII, 1888, p. 83 ff. Was die Minderschuldigen in der Gefangenschaft an Bord eines Schiffes oder in den Kerkern zu erleiden hatten, veranschaulichen die Aufzeichnungen des jungen De Lorenzo (vgl. oben S. 184). Am 2. August wird er aus den Granili an Bord der Korvette "Stabiä" in strengen Gewahrsam gegeben. Mitte September werden die Gefangenen - ungefähr 120 nach einer qualvollen Fahrt ans Land gesetzt und zur Hälfte, darunter Lorenzo, in den Kerkern von Maria Apparente untergebracht. Nach einem Verhör durch den Richter Fiore, Ende Oktober, beginnt der Prozess. Am 2. Dezember wird ihm von dem Richter Nicola Liberatore, einem Freunde seines Vaters, mitgeteilt, er sei zu zehnjähriger Verbannung verurteilt. Am 14. erfolgt dann die Abfahrt aus der Darsena und am 1. Januar die Landung in Marseille.

der Gesellschaften sich noch andere Verbrechen verbinden. Zu den schwer Schuldigen gehören ferner die Mitglieder der Nationalgarde und die Linientruppen zur See und zu Lande, zu den am schwersten Schuldigen die Seesoldaten, welche in der Sitzung der provisorischen Regierung Freiheit oder Tod geschworen, und die Landsoldaten, welche tatsächlich gegen den König gefochten und sogar nach Übergabe der beiden Kastelle sich in Gaëta, Capua und St. Elmo widersetzt haben. Zu den schwer Schuldigen gehören endlich alle Beamten der sogenannten Republik, zu den am schwersten Schuldigen die Mitglieder der provisorischen Regierung, der Repräsentation, des Revolutionstribunals und der Militärkommission, endlich die Prediger und Schriftsteller, welche öffentlich gegen das Königtum und die Person der beiden Majestäten sich vergangen haben. Mit dieser Klassenteilung läfst der König am 23. August sein Einverständnis erklären; ein zweites Schreiben Actons an Ruffo vom 7. September gibt die Grundsätze des Verfahrens näher an. Gegen die schwersten Verbrecher: Regierungsmitglieder, Magistrate, Soldaten, Schriftsteller, überhaupt gegen die, welche durch ihre Frevel für die Aufrechterhaltung der Republik sich ausgezeichnet haben, soll ein summarisches Verfahren stattfinden und - in zweifelhaften Fällen nach vorgängigem Bericht an den König - die Strafe der Gesetze eintreten. Für alle übrigen wird die gesetzliche Strafe gemildert; sie sollen gleichfalls nach einem möglichst abgekürzten Verfahren mit einer außerordentlichen Strafe, die schwereren Verbrecher mit Kerker, Deportation und Konfiskation der Güter, die minder Schuldigen mit Verbannung und Sequester bestraft werden. Alle übrigen, gegen welche noch keine Beweise vorliegen, sollen die Freiheit erhalten 1).

Als dieser Erlaß geschrieben wurde, hatten die Hinrichtungen bereits begonnen. Noch am 23. August klagt Nelson freilich, daß noch kein Adeliger gehängt sei. Diese Äußerung zeugt aber von Unkenntnis der Gesetze wie der Tatsachen. Denn Adelige durften

Das Schreiben Actons an Ruffo vom 23. August, Proclami p. 187;
 das Schreiben vom 7. September bei Sacchinelli p. 284. Der Briefwechsel zwischen der Giunta und den Militärbehörden Proclami p. 188f.

gar nicht gehängt werden, sie wurden enthauptet; nur für Bürgerliche war der Galgen bestimmt. Schon am 3. August hatte aber die Giunta der Generale den Obersten Gaetano Russo, am 14. den früheren Befehlshaber von Kastell Nuovo, Oronzio Massa, aus dem Geschlecht der Herzoge von Calugnano, in den Tod geschickt. Die reformierte Giunta di Stato verhängte gleich in ihrer ersten Sitzung am 17. August neben zahlreichen anderen Strafen nicht weniger als dreizehn Todesurteile. Über fünf der Verurteilten wurde gemäß der Verordnung vom 1. August an den König berichtet. der die Strafe in lebenslänglichen Kerker umwandelte. Die acht übrigen, darunter Eleonora Fonseca de Piementel, der Bischof Natale, ein Fürst Colonna und ein Herzog von Cassano, endigten am 20. August am Strange oder unter dem Beil des Henkers. In dem neapolitanischen Archiv hat sich noch ein Teil der Korrespondenzen zwischen dem Gerichtshof und den Militärbehörden erhalten. Am 3. September meldet Giuseppe de Guidobaldi dem Stadtkommandanten General Gambs, daß tags darauf der Graf von Ruvo, Ettore Carafa, enthauptet werden solle. Gambs möge in der gewohnten Weise eine angemessene Truppenzahl bereit halten, den Verurteilten zu begleiten und der Hinrichtung beizuwohnen. Im Oktober und November häufen sich Anordnungen dieser Art. Bis Ende des Jahres kann man für etwa vierzig Hinrichtungen, ungefähr die Hälfte der wirklichen Zahl, ähnliche Befehle nachweisen, deren kurze, geschäftsmäßig trockene Form den widerwärtigsten Gegensatz zu ihrem Inhalt bildet. Am 24. September stirbt Manthoné, am 30. zwei Fürsten Pignatelli, am 1. Oktober Agnese, am 10. Matera, am 29. Mario Pagano, Domenico Cirillo, Ignazio Ciaja und Giorgio Pigliacelli. Am 31. Oktober der Pater Saverio Caputo und der Priester Ignazio Falconieri. Am 19. November der Publizist Vincenzo Russo, am 7. Dezember Raffaele Doria und Francesco Conforti.

Die Giunta der Generale kam den Wünschen des Hofes nicht eifrig genug nach, nur der General Federici, der tüchtige Reiterführer in dem Feldzuge von 1796, mußte am 23. Oktober den Bruch des Fahneneides mit dem Tode bezahlen; es findet sich sogar eine Beschwerde des Gerichtshofes, dass man die Ge-

fangenen in den Kerkern vor Hunger sterben lasse 1). Vermutlich deshalb erhält die Giunta di Stato die Gerichtsbarkeit auch über die Personen, welche eigentlich vor das Militärgericht gehörten; so lässt sie am 23. Oktober Antonio Velasco und Filippo Wirtz vorfordern, von denen aber der erstere durch Selbstmord sich der Verhandlung entzog. Die Richter sind von jeher als Ungeheuer an Blutdurst und Roheit geschildert worden, als die schlimmsten di Fiore, Guidobaldi und vor allem Speciale. Demgegenüber erscheinen die Verurteilten als Märtyrer und Heroen von unbeugsamer Standhaftigkeit. Im allgemeinen darf man Lob und Tadel für berechtigt halten. Die Besetzung des Gerichtshofes, das summarische Verfahren, die Leidenschaft der Parteien machen nur zu wahrscheinlich, daß es an Akten der Willkür und Grausamkeit nicht gefehlt hat. In den Urteilen werden zuweilen kurz geschnittene Haare, ein eigentümlich geformter Bart, republikanische Kleidungsstücke und ganz besonders Gedichte zu Ehren der Republik unter Anklage genommen. Dem Schriftsteller Vincenzo Russo macht man zum Vorwurf, er habe beantragt, eine Büste Filangieries im Saale des öffentlichen Unterrichtes aufzustellen 2). Und da sich anderseits unter den Verurteilten Männer befanden, die zu den edelsten des Landes gehörten - es gab auch Abtrünnige und Verräter -, so läßt sich von ihnen ein Betragen erwarten, wie es das Gefühl erfüllter Pflicht in den größten und feierlichsten Proben des Lebens hervorzurufen pflegt 3).

Am 29. November, als Russo sich bereits nach Venedig begeben hatte, erging durch seinen Nachfolger, den Herzog von Cassaro, an den Gerichtshof die Mahnung, die Urteile der Hauptverbrecher und der zu Deportierenden zu beschleunigen, damit der König alsdann einen schon vorbereiteten Gnadenakt erlassen

<sup>1)</sup> Sansone p. CCXIX.

<sup>2)</sup> Ein Beispiel solcher Anschuldigungen bieten besonders die Urteile vom 19. Dezember, Sansone p. CC

<sup>3)</sup> Wertvolle Angaben über die Verurteilten, insbesondere Eleonora Fonseca de Piementel, Vincenzo Russo, Domenico Cirillo, die Hinrichtungen und die umfangreiche Literatur bei Croce, Studii storici sulla rivoluzione napoletana, Rom 1897, p. 70 ff., 126 ff., 271 ff. und in dem Diario Napoletano z. B. vom 12. und 14. luglio, 4. settembre, 9. und 19. novembre.

könne. Die Tätigkeit der Giunta wurde wirklich dadurch beschleunigt. In den Dezember fallen noch dreizelin, in den Januar und Februar je sechs Hinrichtungen. Andere Strafen werden in rascher Folge gegen Gruppen von dreißig, vierzig und noch mehr Angeklagten verhängt. Noch am 18. März endigte der beinahe siebzigjährige Arzt Arcucci am Strange. Erst am 23. April 1800 unterzeichnet der König eine Amnestie, welche aber immer noch mehr als tausend Ausnahmen macht, also der Tätigkeit des Gerichtshofes kein Ende setzte 1). Doch hörten von jetzt an die Hinrichtungen auf, das Blutgerüst auf dem Markte wurde abgebrochen. Nur Luigia Sanfelice musste noch am 11. September 1800 die Entdeckung der Baccherschen Verschwörung mit dem Tode büßen, unter Umständen, so abscheulich und empörend, daß sie allein hinreichen, der blutigen Reaktion ein Brandmal aufzudrücken 2).

Die Zahl der Bluturteile ist nicht selten weit übertrieben worden. Der "Moniteur" vom 31. August 1799 läßt sich schon vom 30. Juli von einem Augenzeugen aus Neapel berichten, daß 600 Menschen, darunter 300 der ausgezeichnetsten Personen, an Bord der englischen Flotte gehängt seien. Wären die Grundsätze, welche die Giunta am 11. August ausspricht, zur Anwendung gekommen, so hätten die Hinrichtungen in der Tat nach vielen Hunderten zählen müssen. So weit kam es nicht. Die erste Liste der Hingerichteten veröffentlichte der italienische Flüchtling Francesco Lomonaco in seinem "Rapporto al cittadino Carnot" (Mailand 1800). Sie umfaste 122 Namen und blieb trotz mancher Lücken und Ungenauigkeiten lange Zeit die einzige. Sacchinelli berechnet: In der ersten Klasse, enthauptet oder gehängt, 99. In der zweiten Klasse, verurteilt zu lebenslänglichem Kerker, 222.

<sup>1)</sup> Proclami p. 184.

<sup>2)</sup> Uber Luigia Sanfelice vgl. Croce p. 190 ff. und C. C. Moncada, Luisa Sanfelice, Archivio storico Napoletano XXIV, 485 ff. Mehr als die Anzeige büste sie wohl den Tod der Brüder Baccher, die man am 13. Juni im Kastell Nuovo unmittelbar vor dem Kampfe an der Magdalenenbrücke erschossen hatte. Im Archiv zu Palermo findet sich eine Beschwerdeschrift des Vaters, dass das Urteil gegen die Sanfelice noch immer nicht vollzogen sei. — Cuoco war verhältnismäßig gelinde am 1. April zu zwanzigjähriger Deportation verurteilt worden. Vgl. Sansone p. CXLIV, CCVIII und 355 f.

In der dritten Klasse, verurteilt zu zeitlichen Strafen, 322. In der vierten Klasse, verurteilt zur Deportation und Verbannung. 355. In den späteren Schriften von D'Ayala 1859, 1860 und 1865, Fortunato 1882 und 1884 und Conforti 1889 findet man nicht bloß Namen, sondern auch ausführliche biographische Mitteilungen über die Opfer der Reaktion, die Märtyrer für die Freiheit Italiens. Deutlichen Einblick in die Gerichtsverhandlungen gewähren die Urteile der Giunta di Stato und die Berichte der Giunta di Governo nach Palermo, welche 1901 von Sansone veröffentlicht wurden. Sansone berechnet die von der Giunta di Stato ausgesprochenen Todesurteile auf 109. Dazu kommen 4 Urteile der Giunta der Generale und 21 auf den Inseln des Golfs vollzogen. Von den 109 Urteilen richteten sich 38 gegen Personen, über welche vorerst nach Palermo ein Bericht zu erstatten Da von ihnen 15 begnadigt wurden, so stellt sich die Gesamtzahl der Hinrichtungen auf 120, darunter 21, bei denen die Kapitulation in Frage kam. Die Zahl der von der Giunta di Stato überhaupt Verurteilten wird auf 1251 berechnet 1). Sacchinelli versichert übrigens, daß im Jahre 1801 - nach dem Frieden mit Frankreich - alle Verurteilten frei in ihre Heimat hätten zurückkehren dürfen. Am 11. Januar 1803 erließ dann der König einen Generalpardon und erlaubte sogar den des Hochverrates Schuldigen, wieder an den Hof zu kommen. "Der Akt war notwendig", schreibt die Königin am 19. Februar, "denn die Zahl der Schuldigen ist zu groß, und ihre Ausschließung erregte zu arge Mißstimmung gegen den Souverän." Später klagt sie dann freilich über die widerwärtigen Gesichter, denen sie noch Komplimente machen müsse 2).

## IV.

So groß diese Zahl, so unabsehbar das Unheil erscheint, das durch die überlange Reihe von Prozessen und Strafen über das Land gebracht wurde, man kann sie doch nicht gerade außerordentlich nennen, wenn man den Maßstab der Zeit anlegt und

<sup>1)</sup> Sansone p. CCXIII ff., 363 ff.

<sup>2)</sup> Helfert, Königin Karolina von Neapel, Wien 1878, S. 96.

sie mit dem vergleicht, was von französischen Revolutionsgerichten, was von den Engländern gegen Jakobiten oder Irländer vorgenommen wurde. Den eigentlich gehässigen Charakter erhalten sie dadurch, dass sie nicht von wilden Revolutionären, sondern von einem sich von Gottes Gnaden nennenden Königtum im Namen der Religion und Gerechtigkeit angeordnet wurden und daß sie gleichwohl, nicht ohne den Schein leidenschaftlicher Rachsucht. gegen die durch Geburt, Fähigkeit und Bildung hervorragenden Klassen gerichtet waren. Welches Zeugnis gibt die Königin ihrer eigenen Regierung, wenn sie beständig wiederholt, dass der Adel, die Gelehrten, die Offiziere und ein beträchtlicher Teil der Geistlichkeit gegen sie verschworen, dass nur das gemeine Volk treu geblieben sei! Wohin war es gekommen in einem Lande, in welchem man Männer wie Cirillo, Pagano, Conforti, Federici, Caracciolo dem Henker übergab! Die vier ersten noch dazu im Widerspruch mit einer von dem Generalvikar des Königs unterzeichneten Kapitulation! Diese Kapitulation, oder vielmehr ihre Aufhebung hat von jeher die lebhafteste Erörterung hervorgerufen. Es schienen mit den politischen sich so viele persönliche Motive zu verbinden, und die Handelnden wie die Leidenden waren persönlich so interessant, daß die allgemeine Aufmerksamkeit immer von neuem dieser Angelegenheit sich zuwandte: namentlich in den Ländern, die unmittelbar beteiligt waren, also in England und Italien. Zuerst war es Vincenzo Cuoco, der öffentlich diese Verwickelung besprach, manches Unrichtige einmischte, aber in seiner gemäßigten, besonnenen Weise nicht mehr sagte, als er zu sagen genötigt war. Gewiss mit guter Überzeugung legt er die Hauptschuld auf Nelson, fügt aber bei, daß die schimpfliche Wortbrüchigkeit von der Königin verlangt und durch Absendung der Lady Hamilton gefördert sei. Auch Botta im achtzehnten Buch seiner "Storia d'Italia" hält sich, so sehr er dem Rhetorischen geneigt ist, noch in den Grenzen einer geschichtlichen Darstellung. Es war erst Pietro Colletta, der, wie es seine Art ist, Eigenes und Fremdes zu einem wirklichen Roman verarbeitete, für die historische Wahrheit um so gefährlicher, als die Vorzüge seines Stils gerade hier in vollem Glanze sich entfalten konnten. Nicht seine Kunst, nur seine Farbengebung wird von Palumbo noch

überboten, der ohne Auswahl wahre und falsche Angaben, selbst wenn sie sich widersprechen, durcheinanderwirft. Botta wie Colletta sind mit Cuoco darin einig, daß die Kapitulation von Ruffo auf Grund seiner Vollmachten gültig abgeschlossen und von Nelson und dem sizilianischen Hofe gegen alles Recht gebrochen sei.

Aber Collettas Buch, nicht weniger ein politisches wie ein literarisches Ereignis, forderte den Widerspruch heraus. Von den italienischen Schriftstellern, welche sich diese Aufgabe stellten, ist vorerst Sacchinelli zu nennen. Selten hat ein Diener dem Namen seines Herrn einen größeren Dienst geleistet, als dieser einfache Geistliche 1). Er schrieb zwar länger als dreißig Jahre nach den Ereignissen, aber unzweifelhaft nach gleichzeitigen Aufzeichnungen. Für den Kriegszug von der Meerenge bis nach Neapel wird sein Buch trotz mehrfacher Irrtümer immer eine Hauptquelle bleiben: für die entscheidenden Tage nach der Einnahme der Hauptstadt ist er dagegen, wie wir sahen, nur mit großer Vorsicht zu benutzen, und gerade die neuesten Veröffentlichungen beweisen noch mehr, als sich erwarten liefs, daß es ihm für die Verhandlungen des Kardinals mit den Republikanern und mit Nelson an Kenntnis, zuweilen auch an Verständnis fehlte. Über die Stimmung des Hofes in Palermo gibt er nur Unzureichendes, selbst in die angeblich authentischen königlichen Briefe haben sich offenbare Irrtümer der Datierung und des Inhaltes eingeschlichen 2). Patriotischer Neapolitaner, war er vor allem darauf bedacht, seinen König und den Kardinal zu rechtfertigen, die ganze Schuld schiebt er den mit gutem Grund ihm wenig sympathischen Engländern zu, zumeist ihrem Admiral, dem persönlichen Gegner seines Herrn.

Dabei hätte er sich freilich auf Nelsons eigene Landsleute berufen können. Die Opposition im englischen Parlament ließ eine so günstige Gelegenheit zum Angriff nicht unbenutzt. Am 3. Februar 1800 sprach Fox von den Greueln, welche die Er-

<sup>1)</sup> Er war nicht einmal im eigentlichen Sinne, wie er sich selbst nennt, Sekretär des Kardinals, sondern nur Untersekretär in der Kanzlei mit einem Gehalt von monatlich zwanzig Dukaten, während der eigentliche Privatsekretär Abbate Sparziani füufzig Dukaten erhielt. Maresca, Archivio storico per le province Napoletane VIII, 229.

Vgl. z. B. den angeblich am 14. Juni an Ruffo gelangten Brief des Königs. S'acchinelli a. a. O. p. 219.

oberung von Neapel befleckt hätten, und dem Bruche der unter Bürgschaft eines englischen Offiziers abgeschlossenen Kapitulation 1). Nelson erließ dagegen aus Malta am 9. Mai eine Erklärung in einem Briefe an seinen Freund Davison. Aber schon hatte auch die englische Literatur sich das Ereignis angeeignet. Ungefähr gleichzeitig mit Cuoco schrieb ein neapolitanischer Flüchtling. Amadeo Ricciardi in Paris, eine Denkschrift über die Ereignisse in Neapel ("Memoria sugli avvenimenti di Napoli del 1799") und widmete sie einer englischen Schriftstellerin. Miß Elena Maria Williams 2). Miss Williams nahm sic 1801 zur Grundlage ihrer "Skizze von dem Zustande der Sitten und Meinungen in der französischen Republik", und brachte darin auch die Kapitulation von Neapel, den Wortbruch Nelsons und die Mitschuld der Hamiltons in den schwärzesten Farben zur Darstellung. Indessen Vorwürfe, ausgehend von einem politischen Widersacher, von einem neapolitanischen Republikaner und von einem überspannten, in offenbaren groben Irrtümern befangenen Frauenzimmer würden dem Nachruhm Nelsons wohl nicht gefährlich geworden sein. Die eindringlichste, bis auf den heutigen Tag wirksamste Beurteilung seines Verfahrens ging von seinem eigenen Waffengefährten und Untergebenen, einem der Hauptbeteiligten aus, kurz, von Edward James Foote, dem Kommandanten des Seahorse, dem Mitunterzeichner der Kapitulation. Den Anlass gab eine kurz nach Nelsons glorreichem Tode 1806 veröffentlichte Biographie von Harrison, in welcher im Anschluss an Nelsons Brief an Lord Spencer vom 13. Juli die Kapitulation als ein ganz infamer Vertrag (most infamous treaty) bezeichnet war. Foote fühlte sich nicht ohne Grund verletzt, und als trotz seiner Verwahrung die kränkenden Worte in der zweiten Auflage wiederholt wurden, veröffentlichte er 1807 eine Rechtfertigung, die beinahe notwendig zu einer Anschuldigung Nelsons führen mußte. Den Bruch der Kapitulation

<sup>1)</sup> Nicolas, Dispatches III, 510.

<sup>2)</sup> Die Denkschrift ist jetzt gedruckt im Archivio storico nap. XIII, 1888, p. 43 ff. Über Mis Williams vgl. Nicolas, Dispatches III, 510, und Helfert, Fabrizio Ruffo, S. 411. Nelson verwahrt sich ausdrücklich gegen ihre Angaben in dem Briefe an Stephens vom 10. Februar 1803; Dispatches III, 520.

nennt er ein Unrecht, das nur infolge einer unseligen Verblendung zu erklären sei, und deutet an, dass er noch mehr sagen könne. Dieses Mehr wurde ausgesprochen in der zweiten Auflage seiner Schrift 1810, als eine briefliche Erörterung mit Dr. Clarke, dem Verfasser von Nelsons berühmter Biographie, fruchtlos gewesen war. Foote hält es für nur zu wahr, dass man die Besatzungen von Kastell Nuovo und dell' Uovo unter dem Vorwande, die Kapitulation zur Ausführung zu bringen, aus ihrem Zufluchtsort gelockt und aus den schon ausgeführten Teilen des Vertrages tatsächlich Vorteil gezogen habe, um die unglücklichen Menschen zu ergreifen, welche durch das geheiligte Pfand einer Kapitulation in solcher Weise getäuscht waren. Unverhohlen spricht er auch aus, daß Nelson, gegen weibliche Reize keineswegs unempfindlich. unter ihrem Einfluss das Gleichgewicht des Geistes verloren und gegen Caracciolo, wenn nicht ungerecht, jedenfalls übereilt und grausam gehandelt habe 1). Ein Zeugnis solcher Art aus solchem Munde konnte auch in der englischen Geschichtschreibung nicht ohne Bedeutung bleiben. Selbst Clarke und M'Arthur, die nicht so leicht etwas zum Ruhme und zur Entschuldigung ihres Helden unbeachtet lassen, ebenso der gleichgesinnte Southey getrauten sich nicht, Nelsons Benehmen zu rechtfertigen. Eine ganze Reihe anderer Historiker und Staatsmänner hat sich mit Schärfe gegen ihn ausgesprochen 2), erst in dem Herausgeber seiner Briefe, Sir Nicolas Harris Nicolas, fand er wieder einen Verteidiger. Nicolas sucht nachzuweisen, daß Nelson mit guter Überzeugung nur das tat, wozu er genügende Vollmacht besaß, und wendet sich dann mit Schärfe gegen Foote, dessen Verfahren er als leidenschaftlich, undankbar, rachsüchtig und widerspruchsvoll darstellt. Seiner Ansicht hat Pettigrew ("Life of Nelson", 1849) im wesentlichen sich angeschlossen, auch Helfert (S. 435) spricht Nelson von der Anklage des Vertragsbruches frei, wenn er auch in seinem Verfahren gegen Ruffo und die Republikaner eine Unredlichkeit findet, welche manchem noch schlimmer als ein offener Gewaltakt er-

2) Zahlreiche Angaben über die Literatur bei Helfert a. a. O. S. 415f.

Über Footes "Vindication of his conduct" vgl. die umfangreichen Auszüge bei Nicolas, Dispatches III, 513f.

scheinen wird. Sybels "Geschichte der Revolutionszeit" V, 360, hat dagegen beinahe ganz und gar die Darstellung Sacchinellis angenommen: der König hat nur durch Schwäche, die Königin nur durch Billigung einer bereits geschehenen Tatsache gefehlt; Nelson und den Hamiltons fällt der Bruch des rechtsgültigen Vertrages, zudem eine unwürdige, hinterlistige Täuschung zur Last.

Im Jahre 1884, in einer Abhandlung über die neapolitanische Republik 1), suchte ich besonders die rechtliche Seite der Frage zur Klarheit zu bringen; ich kam zu dem Ergebnis: die Kapitulation, weil sie von Ruffo gegen das ausdrückliche Verbot seines Landesherrn geschlossen wurde, war für diesen nicht verbindlich, hatte aber einen Zustand herbeigeführt, der es für die neapolitanische Regierung zur rechtlichen, moralischen und politischen Pflicht machte, den Republikanern freien Abzug zu gestatten. Um zu entscheiden, ob die Republikaner, von Nelson getäuscht oder mit der Vorbedingung ihrer Rückfahrt bekannt, die Kastelle verlassen hätten, war man damals auf Sacchinelli und die Versicherung Nelsons angewiesen. Die Ausführung Sacchinellis konnte man nicht widerlegen; aber sie enthielt so manches Unwahrscheinliche, daß dagegen die vierfache Beteuerung Nelsons überwiegen mußte.

Ich hatte bald die Freude, mich mit dem verdientesten Forscher und dem einsichtsvollsten Kenner dieses Zeitraumes in Übereinstimmung zu wissen; denn Benedetto Maresca äußerte sich in gleichem Sinne in einer Besprechung meiner Schrift im "Archivio storico napoletano" 1884, p. 172f., und später in seinem grundlegenden Werke über den Cavaliere Antonio Micheroux, welches zuerst von der Wirksamkeit und den persönlichen Eigenschaften dieses Hauptbeteiligten einen deutlichen Begriff gab. Weitere Förderung verdankte man einer akademischen These, die Francesco Lemmi 1897 dem Institut für höhere Studien in Florenz

<sup>1)</sup> Die Neapolitanische Republik des Jahres 1799. Im "Historischen Taschenbuch. Begründet von Friedrich v. Raumer, herausgegeben von Wilh. Mauren brecher", VI. Folge, III. Jahrg., Leipzig 1884, S. 279—388. Die Abhandlung wurde benutzt für zwei Artikel: "La fin de la République Napolitaine" in der Revue historique, Nov. 1903 und Januar 1904, in welchen die neu hervorgetretenen Quellen zur Verwertung kamen.

einreichte. Mehrere wichtige neue Urkunden: Briefe Actons an Hamilton aus dem Britischen Museum bestätigten, daß Ruffo gegen den ausdrücklichen Befehl des Hofes gehandelt habe. Lemmi und sein berühmter Lehrer Pasquale Villari 1) erachten deshalb die Kapitulation in ihrer Entstehung als unrechtmäßig; sie habe aber durch die Ausführung und weil der frühere Stand sich nicht habe herstellen lassen, Gültigkeit erhalten. Bestimmt legen sie dann Nelson eine hinterlistige Täuschung der Republikaner zur Last. Mittlerweile hatte eine überaus regsame und erfolgreiche Forschung in Neapel eine Menge wertvoller Materialien ans Licht gezogen. Das "Archivio storico per le province napoletane" ist eine Fundgrube für den, der mit den Verhältnissen der Revolutionszeit sich bekannt machen will. Aus vielen seien nur die Aufsätze von Maresca über die Wirksamkeit Caracciolos als Seemann genannt, die er 1902 in seinem Buche "La marina napoletana nel secolo XVIII" sammelte, ferner die Aufzeichnungen des jungen De Lorenzo, mitgeteilt von Benedetto Croce, und das dem Archivio beigegebene "Diario napoletano". Das Wichtigste war aber, dass es Maresca gelang, den lange vermissten und vergeblich gesuchten Bericht Micheroux' an Acton von einem Nachkommen des Verfassers zu erhalten. Zum ersten Male ließ dieser Bericht die Entstehung der Kapitulation erkennen; auch für die Verhandlungen zwischen Ruffo und Nelson gab er trotz seiner Kürze wichtige, ja entscheidende Fingerzeige.

Es waren aber nicht diese neuen Dokumente, sondern eher ein Zufall, was in England nach hundert Jahren ein Nachspiel jener frühesten Kontroversen auf demselben Boden hervorrief. Der amerikanische Kapitān Mahan, bekannt durch wertvolle Schriften über den Scekrieg, hatte in einer Biographie Nelsons ohne Berücksichtigung der italienischen Literatur, im Auschluß an Nicolas das Verfahren und die Ausdrucksweise seines Helden bezüglich der "schmachvollen" Kapitulation als berechtigt hingestellt. Dadurch fühlte sich ein Nachkomme des Kapitāns Foote, F. P. Badham, veranlaßt, für seinen Ahnherrn und folgeweise gegen Nelson Partei

<sup>1)</sup> Nelson, Caracciolo e la Repubblica napoletana (1799), Nuova Antologia, Bd. 163 (1899), p. 643 ff.

zu ergreifen. Er ließ sich eine Reise nach Neapel nicht verdrießen, um die italienischen Quellen kennen zu lernen, und erwarb sich das Verdienst, diese Quellen auf englischem Boden bekannt zu machen. Denn es folgte nun eine Reihe ausführlicher Streitschriften; auch in die zweite Auflage seiner Biographie legte Mahan 1899 eine umfangreiche Erwiderung an seinen Gegner ein. Dabei kamen aus den Schätzen des Britischen Museums auch eine wichtige und einige interessante Urkunden zum Vorschein, auch einzelne streitige Punkte wurden in ein schärferes Licht gerückt, wenn auch im ganzen die Wissenschaft und unsere Kenntnisse keinen so großen Vorteil gewonnen haben, als man nach dem Umfange der Streitschriften erwarten möchte. Um so erfreulicher ist die von Gutteridge in seinem Werke "Nelson and the Neapolitan Jacobins" herausgegebene Urkundensammlung, welche die wichtigeren, auf Nelson und die Kapitulation bezüglichen Schriftstücke in chronologischer Folge mit musterhafter Genauigkeit zusammenstellt, manches, das nur in schlechten Texten oder mangelhafter Übersetzung bekannt war, nach den Originalen mitteilt und aus den Archiven von Neapel und London eine Reihe neuer Dokumente hinzufügt. Am Schluss der Einleitung nimmt der Verfasser zu unbedingt für Nelson Partei, aber ich war erfreut, manchen Ansichten, die ich in den Jahren 1884 und 1903 und in diesem Buche zum Ausdruck gebracht habe, in den Ausführungen des Verfassers zu begegnen.

Wenn ich die Aufmerksamkeit des Lesers noch einmal für eine so viel erörterte Streitfrage in Anspruch nehme, so geschieht es, weil einzelne und sogar entscheidende Punkte, wie ich glaube, nach den jetzt hervorgetretenen Quellen schärfer und richtiger als bisher sich bestimmen lassen.

Man muss zwei Fragen stellen:

Erstens: War die Kapitulation rechtmäßig?

Zweitens: Von wem und in welcher Weise wurde sie verletzt?
Über den Wert der Kapitulation an sich braucht nichts mehr
gesagt zu werden. Dass sie zustande kam, erklärt sich nur durch
die persönliche Stimmung des Kardinals, durch seinen Wunsch,
die Geiseln und vielleicht manche der in den Kastellen befindlichen Republikaner nicht zu gefährden, sodann durch das geringe

Geschick Micheroux', während Ruffo in anderer Weise beschäftigt war und später um der Russen willen ihn gewähren liefs. Offenbar von Micheroux ging der unglückliche, für beide Teile gleich verderbliche Gedanke aus, Mejean in die Verhandlung hineineinzuziehen, einen Mann, der, wie es sein eigener Vorteil gebot. sein ganzes Streben dahin richtete, den Abschluß zu verhindern oder zu verzögern. Hätte Ruffo dagegen, wie er wollte, mit seinen Landsleuten sich geeinigt, hätte man das billige Anerbieten des 14. und 15. Juni wiederholt, nötigenfalls durch einen kräftigen Angriff verstärkt, es wäre von den Republikanern schwerlich zurückgewiesen worden. Hätte man sodann ein Abkommen dieser Art in eine richtige Form gebracht, etwa so, wie sie Micheroux drei Wochen früher im Sinne lag, aber von Ruffo ausgehen lassen, so würde selbst der Hof sich darin gefügt haben; nicht wenige Äußerungen der Königin lassen darüber keinen Zweifel. Aber was geschah statt dessen? Der Vertrag enthält nicht allein die volle Anerkennung der Republik als kriegführende Macht, er versetzte in der Tat das Königtum in eine unerträgliche Lage. Personen, welche das königliche Haus, welche König und Königin öffentlich mit den ärgsten Schmähungen überhäuft hatten, sollten ohne irgendeine Genugtuung in der Hauptstadt ihnen ins Gesicht trotzen dürfen. Nicht etwa durch königliche Gnade wurde der Aufenthalt ihnen bewilligt, sondern als ein Recht, das sie als Gleiche von Gleichstehenden mit Waffengewalt erzwungen hatten. Gingen sie ins Ausland, so konnten sie doch in jedem Augenblick zurückkehren und bei freier Verfügung über ihr Vermögen aus der Ferne der Krone gefährlich werden. Dazu die hochfahrende Eingangsformel. Nelson hatte nicht unrecht, wenn er eine solche Übereinkunft unsinnig und schmachvoll nannte, und man braucht sich durchaus nicht auf den Standpunkt der Königin zu stellen, um die Bemerkungen, mit denen sie am 27. Juni den Wortlaut des Vertrages begleitete, zum größten Teil zutreffend zu finden.

Aber mochte die Kapitulation noch so schweren Tadel verdienen, so lag darin wohl ein Grund, sie nicht abzuschließen, aber kein Recht, sie nicht zu halten. Die entscheidende Frage ist: War der Kardinal zum Abschluß befugt oder nicht? Nicolas hat die Rechtfertigung Nelsons nicht zum wenigsten auf die Ver-

neinung dieser Frage gestützt, aber ohne ausreichende Gründe, die vorzüglich den ihm unbekannten Instruktionen für den Kardinal zu entnehmen wären. Auf seine Instruktionen berief sich auch Ruffo, wie wir sahen, in der Unterredung am 25. Juni, vermutlich auf die Ausfertigung vom 25. Februar, in welcher ihm als königlichem Kommissar und Vikar beinahe unbeschränkte Befugnisse übertragen werden 1). Aber Acton bemerkt dagegen nicht ohne Grund am 28. Juni, man begreife nicht, wie der Kardinal behaupten konnte, er habe kraft eines königlichen Befehls ganz nach Belieben handeln dürfen; es sei ihm allerdings beim Beginne seiner Unternehmung freie Hand gelassen worden, sobald aber die königliche Gewalt sich wieder befestigt habe, seien ihm auch bestimmte Anweisungen gegeben. Acton nennt insbesondere das Gesetz vom 29. April über das Verfahren gegen die rebellischen Untertanen. Darin wird allerdings die Verhaftung und später ein gerichtliches Verfahren gegen Mitglieder der Regierung und der gesetzgebenden Versammlung, der Tribunale und der patriotischen Gesellschaften, die Offiziere, die früher in königlichen Diensten standen, also gerade gegen diejenigen Personen angeordnet, denen die Kapitulation nicht nur freien Abzug, sondern volle Straflosigkeit zusicherte. Acton setzt hinzu, bis zur Einnahme Neapels seien diese Bestimmungen in voller Kraft geblieben 2). Daneben wiederholen sich in dem Briefwechsel zwischen dem Kardinal, dem König, der Königin und Acton fort und fort die Anweisungen, die besonders schuldigen Anhänger der Republik zur Rechenschaft zu ziehen. Wenn sie in früherer Zeit mehr die Form von Ratschlägen und Wünschen annahmen, so werden sie um so bestimmter, je näher die Entscheidung rückt; und wenn dabei das Verbot einer Vereinbarung mit den Rebellen nur selten erscheint, so liegt der Grund lediglich darin, dass eine solche Niederträchtigkeit (bassezza) nach der Auffassung des Hofes gar nicht in Frage kommen konnte. Man erinnere sich, wie bestimmt die Königin am 23. Mai gegen jeden Vertrag oder Waffenstillstand sich ausspricht. Demgemäß fordert auch Acton am 1. Juni, wo

<sup>1)</sup> Sacchinelli p. 83, 84.

<sup>2)</sup> Acton an Hamilton, 28. Juni, Lemmi, p. 99f.

er von der Einnahme Neapels redet, Ferdinand müsse durchaus als König sein Reich wiedergewinnen. Als am 10. Juni Nelson in Begleitung des Erbprinzen im Begriffe stand, nach Neapel abzugehen, wird in der Instruktion, welche die höchste Leitung in seine Hände legt, den königlichen Generalen zur Pflicht gemacht. in allen Proklamationen und Aufforderungen an die Rebellen das Gesetz vom 29. April zugrunde zu legen. Nur um eine Kapitulation des Forts St. Elmo zustande zu bringen, könne man allenfalls dem Kommandanten gestatten, bei dem Abzuge nach Frankreich eine Anzahl Rebellen mitzunehmen. Der Grund dieses beinahe auffälligen Zugeständnisses liegt darin, daß man aus einer aufgefangenen Depesche ersehen hatte, der Kommandant dürfe nur gegen Linientruppen und nur dann kapitulieren, wenn mit ihm hundert Republikaner freien Abzug erhielten 1). Sybel glaubt, diese Bestimmung spreche vernichtend gegen Nelson; aber die für einen einzelnen besonderen Fall, für die Verhandlungen mit den Feinden (nemici) bewilligte Ausnahme bestätigt gerade die Regel. Eher könnte der neunte Artikel der Instruktion gegen Nelson sprechen. Denn der Erbprinz darf den Kastellen Nuovo und dell' Uovo gegenüber neben der Gewalt auch die Mittel der Güte anwenden, um sie um jeden Preis - ad ogni costo - in seinen Besitz zu bringen. Aber auch hier wird, soweit man sehen kann, nicht an eine Kapitulation gedacht, und in dem folgenden Artikel mit einziger Ausnahme der Kapitulation von St. Elmo die Begnadigung dem Könige vorbehalten. Sobald die Unternehmung aufgegeben wird, am 14. Juni, schreibt die Königin wieder an Ruffo: "Unterhandeln Sie mit Sant Elmo und mit seinem französischen Kommandanten, aber keine Unterhandlung mit unseren rebellischen Vasallen! Der König wird ihnen verzeihen, ihre Strafe nach seiner Güte mildern, aber niemals wird er mit Verbrechern kapitulieren oder unterhandeln, die das Böse tun wollen, aber nicht tun können, und jetzt wie Mäuse in der Falle sitzen." Drei Tage später schreibt auch der König offenbar in demselben Sinne: "Ich empfehle Ihnen dringend, nichts zu tun, was nicht jener Würde entspräche, die zu meiner und Ihrer Ehre so not-

<sup>1)</sup> Instruktion in Diaries of Rose I, 231; die Königin an Ruffo, 2. Juni.

wendig ist." Er beruft sich dabei noch auf zwei Briefe der letzten Tage, die in demselben Sinne geschrieben seien!). Alle diese Briefe mußten Ruffo noch vor dem Abschluß der Kapitulation zukommen; nach dem Abschluß häufen sich die Zeugnisse. Am 25. Juni schreibt Acton an Hamilton, nachdem er, wie öfters, die Verordnung vom 29. April wiederholt, der König verbiete dem Kardinal durchaus, eine Kapitulation mit den Rebellen abzuschließen. Die Königin erklärt am 27. Juni in den Randbemerkungen zu dem Text der Kapitulation (Art. 10), man habe den Befehlen des Königs diametral entgegengehandelt. Ebenso redet Nelson in dem Briefe an Spencer vom 13. Juli 1799 von dem infamen Vertrage, der in direktem Widerspruch gegen die Befehle des Königs eingegangen sei. Endlich erklärt der König selbst förmlich und öffentlich in der Proklamation vom 8. Juli, er habe niemals mit Rebellen kapitulieren wollen.

Nach allem diesem kann man nicht zweifeln, dass der Kardinal von dem Willen des Königs deutlich unterrichtet war, und es zeugt von der inneren Schwäche und Zerfahrenheit der Regierung, das Ruffo gleichwohl wagen konnte, in solcher Weise vorzugehen. Es bleibt freilich noch die Frage: Wenn der Kardinal sich im Bereiche fester, durch das Recht des Staates bestimmter Rechtsbefugnisse hielt: war dann nicht, trotz seines Ungehorsams, der Vertrag, den er unterzeichnete, verbindlich? Um darüber Klarheit zu gewinnen, müßte man Bestimmungen des neapolitanischen Staatsrechtes nachforschen, müßte in Fragen des allgemeinen Staats- und Völkerrechtes sich vertiefen, und liefe Gefahr, Ansichten, die einer weit späteren Zeit angehören, auf jene leidenschaftlich bewegten Tage zu übertragen. Aber daran, denke ich, kann kein Zweifel sein, daß der Hof zu Palermo mit voller Überzeugung und mit gutem Grunde einen Vertrag von solchem Inhalte, der in solcher Weise entstanden war, als ungültig betrachten konnte. Was wäre wohl in Frankreich im Dezember 1793 geschehen, wenn nach dem Abzuge der Engländer aus Toulon der Kommandant der Royalisten eine Ordonnanz gleich der von Massa erlassenen sich gestattet hätte, wenn sie von einem

<sup>1)</sup> Dumas, Supplementband p. 253.

zurückgebliebenen englischen Schiffskapitän bestätigt und dann von dem Kommandanten des Belagerungsheeres und den bei ihm verweilenden Konventsdeputierten trotz eines ausdrücklichen Verbotes unterzeichnet wäre? Bei dem Streit über das Abkommen, das der Graf Starhemberg im April 1797 mit Lord Grenville abgeschlossen hatte, bei den Kapitulationen von Dresden und Danzig im Winter 1813 konnte für die Ungültigkeit nicht einmal Mangel der Vollmachten, sondern nur das Nachteilige der Bedingungen angeführt werden <sup>1</sup>).

Lemmi erklärt, wie erwähnt, die Kapitulation wegen Ruffos Ungehorsam für illegal. Er schließt aber, sie sei gültig geworden. weil sie bereits in dem Maße zur Ausführung gekommen sei, daß der frühere Zustand nicht wiederhergestellt werden konnte 2). Dieser Schluß geht zu weit. Nach keinem Rechte, das ich kenne, wird ein ungültiger Vertrag dadurch gültig, daß die Herstellung des früheren Zustandes unmöglich geworden ist. Aber das kann man sagen, und ich hatte es mehrmals in der Abhandlung von 1884 hervorgehoben, niemand darf aus einem Vertrage oder einem Rechtsgeschäfte, das er für ungültig erklärt, einen Vorteil ziehen, er muß also, soweit an ihm liegt, den Gegner wieder in den früheren Stand zurückversetzen. Das war, was Ruffo den Republikanern anbot, und, soweit es noch möglich war, zu verschaffen Während Nelson mit den bittersten Anschuldigungen überhäuft wurde, ist denn auch dem Kardinal sein Betragen nach der Kapitulation selbst von denen nicht zum Vorwurf gemacht worden, die ihn sonst als einen blutdürstigen Wüterich verleumden. Nach dem früher Gesagten brauche ich hier nicht näher darauf einzugehen. Bei den Vorgängen am 26. kann aber Ruffo und die Kapitäne ebensowenig wie Nelson ein Vorwurf oder wenigstens ein Verdacht erspart werden. Gerade gegen Nelson läßt sich sogar am schwersten ein bestimmter Nachweis führen. Unzweifelhaft fehlten die Kapitäne, weil sie die zweideutige Erklärung zu Papier brachten, und Ruffo, indem er sie abschickte; aber wer weiß, was Nelson beim Abschiede den Kapitänen auftrug? Möglich,



<sup>1)</sup> Vgl. Schoell, Histoire abrégée des traités de paix X, 1818, p. 319 ff.

<sup>2)</sup> Lemmi a. a. O. p. 38, 42.

dass es ihm zum Vorwurf gereichen würde, aber nicht weniger möglich, daß er ohne Hinterhalt äußerte, was gerade die Lage mit sich brachte. Man erwäge nur die Umstände: Er erhält den Brief Ruffos, der um militärischen Beistand bittet: darauf sendet er die Kapitäne; außerdem läßt er noch, von Ruffo angeregt, eine Äußerung folgen, die die ungesäumte Räumung der Kastelle erleichtern sollte. Dass dabei wenigstens von lange erwogenen, mit Hilfe Hamiltons ausgesonnenen Plänen nicht wohl die Rede sein kann, liegt auf der Hand. Über die Legalität des Verfahrens in der Bai von Neapel hat sich ein in der Hauptsache ganz unnützer Streit erhoben. Nicht von Nelsons, sondern von Ruffos Vollmachten hängt die Gültigkeit der Kapitulation ab, und nicht dadurch wird ein ungültiger Vertrag gültig, dass er, wie unzweifelhaft die Kapitulation, bereits in der Ausführung begriffen ist. Was die persönliche Berechtigung Nelsons angeht, so habe ich schon bemerkt, dass seine Behauptung, die Ankunft der englischen Flotte mache die früheren Vereinbarungen nichtig, jedes Rückhaltes entbehrt. Eigenmächtig wäre es auch gewesen, hätte er gegen den Willen des königlichen Generalvikars Truppen ans Land gesetzt, dort Anordnungen getroffen und die Einnahme der Kastelle auf eigene Hand begonnen. Dergleichen hat er aber nicht versucht, sondern sich darauf beschränkt, eine Entscheidung des Königs zu verlangen. Dass er, der gerade deshalb nach Neapel geschickt war, um eine Kapitulation zu verhindern, auch die Ausführung eines Vertrages, den er für ungültig hielt, verzögern durfte, bedarf keines Beweises. Selbst Caracciolo gegenüber hält er sich in den Grenzen seiner Befugnisse. Er ersucht Ruffo wiederholt um die Auslieferung, will aber Caracciolo nicht selbst richten, sondern nach Procida senden, und erst wenn dort ein Urteil ergangen ist, die Vollstreckung auf der Minerva vornehmen lassen. Erst am 29. Juni, nachdem er tags vorher den militärischen Oberbefehl erhalten hat, erlangt er die Auslieferung und kann jetzt selbst ein Kriegsgericht berufen. Nelsons wiederholte Behauptung, die Republikaner hätten, als sie die Kastelle verließen, seinen Vorbehalt gekannt, ist tatsächlich unwahr. Und wer kann zweifeln, daß er von Micheroux mittelbar oder unmittelbar den wahren Hergang erfahren habe oder erfahren konnte?

Wie er versucht habe, sich das Gegenteil einzureden, dafür bieten die Quellen keinen Anhalt.

Wahrscheinlich hat er geglaubt, durch den Abzug der Republikaner einen großen Vorteil erlangt zu haben, und doch ist in der Tat für ihn und den Hof nichts nachteiliger geworden. Denn nichts hat mehr beigetragen, das Urteil über die sich anschließenden Vorgänge zu verschärfen, Vorgänge, für die ohnehin kaum ein Wort zu scharf ist.

Wenn der Vertrag ungültig war, so gestatteten Recht und Politik, ihn nicht zur Ausführung zu bringen. Aber es wäre ein großer Irrtum, zu glauben, dass dadurch das Benehmen der Engländer, wie des neapolitanischen Hofes gerechtfertigt sei. Im Gegenteil, man zweifelt, ob es, vom rechtlichen, sittlichen oder politischen Standpunkte betrachtet, am verwerflichsten ist. Die Republikaner hatten in gutem Glauben mit dem Kardinal, an dessen Vollmacht sie nicht zweifelten, eine Kapitulation abgeschlossen, hatten darauf das einzig wirksame Widerstandsmittel, die Geiseln, aus der Hand gegeben und, wie sich jetzt herausstellt, mit der sicheren Hoffnung auf freien Abzug sich der Macht ihrer Gegner überliefert. Daraus folgte nicht, dass ein an sich ungültiger Vertrag rechtlich gültig geworden' wäre, aber es folgte zunächst, dass derjenige, der ihn für ungültig erklärte, auch die Vorteile des Vertrages nicht für sich in Anspruch nehmen, daß er die Gegenseite wieder in den Stand vor Abschluß des Vertrages zurückversetzen mußte. Da dies aber tatsächlich unmöglich war - wer hätte daran denken können, die Geiseln wieder auszuliefern? -, so musste den Republikanern wenigstens so viel zugestanden werden, als ihnen nach der Lage der Verhältnisse zugestanden werden konnte. Dazu gehörte unzweifelhaft der freie Abzug. Dieser wurde in der Tat einem großen Teile der Kapitulierenden bewilligt, und nur die Parteiverblendung konnte glauben. daß das Wohl des Staates leiden würde, wenn auch die übrigen, statt auf den Richtplatz, ins Ausland gingen. Glaubte man eines öffentlichen Beispiels zur Befriedigung des Volkes zu bedürfen, so fehlte es dafür leider noch immer nicht an Personen. falls war es, wenn man die Kapitulanten vor Gericht stellte und verurteilen liefs, eine Forderung der Billigkeit, sie zu begnadigen.

Gnade üben war unter solchen Umständen nicht bloß ein Recht, sondern eine Pflicht, auch aus Gründen der Politik das Nützlichste und für die Republikaner weit demütigender als die Hinrichtungen, bei denen die Märtyrer ihren Henkern den Vorwurf des Wortbruches ins Gesicht schleudern konnten. Dass das Gegenteil geschah, dass man die Häupter des Aufstandes nicht bloss zurückbehielt, sondern vor erbarmungslose Richter stellte und dann unerbittlich die Urteile vollstrecken liefs, war ein neuer Beweis, wie sehr der Hof von Neapel und seine Berater das Gefühl für Recht und Schicklichkeit verloren hatten.

Fragt man nach dem eigentlichen Urheber dieser Untaten, so scheint es mir ungerecht, einen einzigen, sei es Nelson, den König, die Königin, Acton oder die Hamiltons, ausschließlich zu nennen. Alle, jeder in seiner Weise, sind dabei beteiligt. Sacchinelli und seine Nachfolger belasten Nelson mit der ganzen Schuld. Mit Unrecht; was er vom 24. bis zum 28. Juni vornahm, steht mit dem, was wir über die Stimmung in Palermo aus früheren Tagen wissen, und mit dem Briefe der Königin vom 25. Juni ganz in Übereinstimmung. Bis zum 28. war zudem noch inichts Entscheidendes geschehen; erst am Abend des 28., infolge der Nachrichten aus Palermo, wurde die Kapitulation gebrochen, und selbst dieser Bruch war nicht unwiderruflich, wenn der König bei seiner Ankunft in Neapel die Gefangenen freigeben und den Vertrag bestätigen wollte.

Dass er auch nur einen Augenblick dazu geneigt gewesen sei, ist, wie schon bemerkt, eine unbewiesene, höchst unwahrscheinliche Behauptung Sacchinellis. Unzweifelhaft hat aber Nelson den König in der strengeren Auffassung noch bestärkt. Alle Äußerungen, die wir von ihm kennen, bezeugen eine so leidenschaftliche Rachgier gegen seine politischen Feinde, eine so brutale Verachtung der Neapolitaner, dass sich schon daraus seine Handlungsweise erklärt. Man braucht nicht den Einflus eines verführerischen Weibes in Rechnung zu bringen, obgleich Lady Hamilton nach eigener Neigung und auf Anregung der Königin gewiss nichts unterlassen hat, seinen Eifer noch zu befeuern. Ganz nach diesem Gesichtspunkte ist auch das Verfahren gegen Caracciolo zu beurteilen. Sicher hielt es nicht schwer, in den nea-

politanischen Militärgesetzen Gründe, und sogar erschwerende Gründe für ein Todesurteil zu finden. Aber dass man neben ihnen die Milderungsgründe gar nicht berücksichtigte, die Art, wie das Kriegsgericht zusammengesetzt, die Eile, mit welcher das Urteil, ohne für die Gnade des Königs eine Möglichkeit zu lassen, vollzogen wurde: alles dies macht die Hinrichtung Caracciolos nicht gerade zu einem Akte der Rache oder der Eifersucht - dafür fehlt es an Beweisen -, aber der Roheit und Leidenschaft. Admiral Keith schreibt an Nelson auf die Nachricht, dass er Herr von Neapel sei: "Machen Sie diesen Neapolitanern klar, sie dürften nicht zu blutgierig sein. Feiglinge sind immer grausam, und Abtrünnige gerade gegen ihre früheren Freunde die wütendsten 1)." Wäre dieser Rat befolgt worden! Statt dessen war es Nelson, der die wilden Leidenschaften noch anstachelte. Aber ich muß wiederholen: ich finde nicht, dass der König eines solchen Antriebes bedurft hätte. Der schon damals tief gesunkene Fürst gehörte zu den Menschen, die wohl, solange ihre eigenen Interessen unberührt bleiben, eine oft mit der Güte verwechselte, aber weit mehr der Schwäche verwandte Gutmütigkeit zeigen, die aber, sobald sie für ihre Sicherheit und ihre Person zu fürchten anfangen. keine Strafe für zu grausam, keine Abschreckung für wirksam genug halten. Man hat oft wiederholt, der König habe in Sizilien, unbekümmert um die Staatsgeschäfte, nur seinen Vergnügungen gelebt. Unmittelbar nach der Ankunft mag dies der Fall gewesen sein; aus späterer Zeit geben aber Tausende von Schriftstücken im Staatsarchiv zu Palermo den Beweis, daß er der Politik und der Verwaltung, den kleinsten wie den größten Angelegenheiten, mit Eifer, ja nicht ohne Verständnis und Geschick seine Aufmerksamkeit zuwendete 2). Es liegt deshalb gar kein Grund vor, ihn bloß als ein Werkzeug der Königin zu betrachten; während der entscheidenden Wochen, die er auf Nelsons Admiralschiff im Golf verbrachte, war er zudem ihrem Einflusse ganz entzogen.

Aber was ist von der Königin, der nach Nelson interessantesten Persönlichkeit in diesem blutigen Drama, zu sagen? Von

<sup>1)</sup> Dispatches III, 419.

Diese unerwartete Tatsache wurde durch Sansone p. CCXXIXf. festgestellt.

ihrem Gemahl unterscheidet sie sich zunächst dadurch, daß sie, die alles mit größerer Lebhaftigkeit betreibt, auch ihrem Willen deutlicher und kräftiger einen Ausdruck gibt und deshalb für ihre Schuld und Beteiligung den bestimmtesten Maßstab liefert. Zurückhaltung war nicht ihre Art; in den Briefen an ihre Tochter, an Lady Hamilton, an den Kardinal hat sie, man kann wohl sagen. jede Falte ihres Herzens offengelegt. Eine strenge Bestrafung der Hauptschuldigen hielt sie stets für unerläßlich. Wir sahen, der Kardinal war anderer Meinung. Nicht als ob er nur Güte und Sanftmut gekannt hätte; wenn er es für nützlich oder nötig hielt. scheute er auch vor der Strenge nicht zurück, aber er war kälter. mehr auf den unmittelbaren Vorteil bedacht, in Monte Leone mild, in Catanzaro strenge, wie es die Umstände forderten. eben Politiker, Staatsmann, der klarste Kopf in dieser verwirrten Zeit; die Königin eine Frau, mehr vom Gefühl, wenn man will, von der Leidenschaft geleitet. Aber wer kann leugnen, daß auch für ihre Meinung Gründe sich anführen ließen? So eifrig als irgend jemand verabscheute sie jede Unterhandlung mit den Rebellen, und sicher hat sie auch auf die Beseitigung der Kapitulation entschiedenen Einflus geübt. Wir kennen ihren Brief vom 25. Juni, und wenn nicht dieser Brief an sich, so sind es doch die in dem Briefe ausgesprochenen Grundsätze, welche für Nelsons Verfahren nach dem 28. die Richtschnur bilden. Die Königin trägt also ihr volles Teil der Verantwortung. Man muß aber dabei unterscheiden: daß der ungültige Vertrag keine Anerkennung fand, darin liegt nach der Auffassung, welche hier begründet wurde, überhaupt keine Schuld. Die Schuld beginnt und liegt darin, dass man Personen, denen man durch die Kapitulation, wenn nicht rechtlich, doch sicher moralisch verpflichtet war, der Haft, der Einkerkerung und dem Todesurteil unterwarf. Auch damit war die Königin unzweifelhaft einverstanden. Unschuldig ist sie dagegen an den ärgsten, unheilvollsten Greueln; sie blieb bei dem Satze: rasche, exemplarische Strafe gegen wenige, Verbannung gegen die größere Zahl, dann sobald als möglich Gnade und Vergessen. Noch in dem Briefe vom 19. Juni findet sich die Äußerung: "Der einzige unter den schändlichen Rebellen, von dem ich wünsche, dass er nicht nach Frankreich komme, ist Caracciolo" 1). Die massenhaften Einkerkerungen, die endlosen Prozesse. die Willkür und Grausamkeit der Richter waren ihr verhaßt, dem Kardinal gegenüber hat sie aufs schärfste ihren Abscheu ausgesprochen. "Wie man gegen die Staatsverbrecher vorgeht, ist ganz gegen meine Meinung", schreibt sie am 2. Oktober: "diese qualifizierte Anarchie tut uns größeren Schaden als die Franzosen." Aber sie konnte damals nicht mehr, was sie wollte. Ende August ist es offenbar am Hofe zu argen Zerwürfnissen gekommen. Immer und immer wiederholt die Königin, daß sie mit den Staatsgeschäften Zeit ihres Lebens sich nicht mehr befassen wolle: davon ist bei ihrem Charakter wenigstens so viel zu glauben, daß sie sich für den Augenblick des Einflusses darauf weit mehr, als ihr lieb war, beraubt sah. Über die Pläne des Wahnsinns und der Blutgier, die man ihr schuld gegeben hat, die Einäscherung Neapels, die Ermordung der höheren Klassen und ähnliche Ausgeburten der Phantasie, ist es unnötig, nur ein Wort zu verlieren. Selbst unmäßiger Rachsucht und grausamer Härte kann man sie nicht anklagen; in den Briefen findet sich hier und da eine Äußerung, die besser nicht geschrieben wäre, aber zahlreichere Stellen zeugen eher von dem Gegenteil. Offenbar besaß sie eine feste Überzeugung von der Gerechtigkeit ihrer Sache, und man darf nicht vergessen; sie hat in der Tat von vielen und von solchen, die in ihrer nächsten Umgebung jahrelang um ihre Gunst gebuhlt hatten. den schwärzesten Undank erfahren. Als Königin, Gattin, Mutter war sie in einer so schamlosen Weise geschmäht worden, dass die Sanftmut einer Heiligen dergleichen nicht leicht vergessen hätte. "O, wenn ich wüßte, wo der Lethe fließt", ruft sie aus, "zu Fuße wollte ich hinpilgern, um daraus zu trinken; und es täte mir sehr not. Gott weiß, ich verzeihe allen, aber die Wunde, die meinem Herzen geschlagen ist, vergessen, das ist unmöglich." Sie hätte nur dabei erwägen sollen, daß man dem leicht beweglichen Charakter eines solchen Volkes und der leidenschaftlichen Aufregung des Zeitalters manches zugute halten müsse, daß ein so allgemeiner Abfall der bevorzugten Klassen nicht ohne tiefere Gründe geschehen konnte, und daß von allen Verrätern keiner eines so feigen, schmachvollen

<sup>1)</sup> Die Königin an Ruffo, 19. Juni.

und verderblichen Verrates sich schuldig gemacht hatte als der König selbst durch die Preisgebung des noch unbesiegten Königreiches.

So trifft jeden der Beteiligten sein Maß von Tadel, und nirgendwo in dieser unseligen Bewegung findet das Auge einen Punkt, auf dem es mit ungetrübter Freude verweilen könnte. Man zweifelt, was von beiden verderblicher war: die Unerfahrenheit und dünkelhafte Schwäche der republikanischen Regierung oder das verkommene, in sich zerrüttete Königtum, das, zu allem Bildungsfähigen im Gegensatze, nur in der Unwissenheit der Masse einen Halt fand. Erträglich werden solche Ereignisse nur als Ausgangspunkt oder Glied einer großen Entwickelung, welche die freien Bürger eines so herrlich gesegneten Landes auf die Fehler und Drangsale vergangener Zeiten mit dem Gefühl überstandener Leiden und überwundener Irrtimer zurückblicken läßt.

## Siebentes Kapitel.

## An der Trebbia. — Zerwürfnisse. — Toskana und die Römische Republik.

Ī.

So sehr die Ereignisse in Neapel das politische wie das menschliche Interesse in Anspruch nehmen, für die Weltgeschicke und sogar für das Land, das ihnen als Schauplatz diente, waren sie doch nur in zweiter Linie entscheidend. Nicht von Ruffo und der Königin Karoline, nicht von Nelson und den Republikanern hing es ab, was aus Neapel werden sollte, sondern von dem Ausgang des Kampfes in der Lombardei, der seine Rückwirkung auf den Süden der Halbinsel äußern mußte. Man kann sagen, die wichtigste Folge des neapolitanischen Feldzuges bestand darin, daß er einen beträchtlichen Teil der französischen Heeresmacht in die Ferne geführt und dadurch den entscheidenden Schlachten an der Etsch und der Adda entzogen hatte. Diese Schlachten hatten dann sogleich auch das Schicksal Neapels entschieden, denn, wären die französischen Truppen nicht zur Verstärkung der geschlagenen Armee in die Lombardei abberufen worden, der Kardinal und die Armata Cristiana würden ihr Unternehmen teuer bezahlt haben.

Gleich nach den Verlusten bei Magnano war Macdonald von Scherer zum Rückzuge nach Oberitalien aufgefordert worden 1); wir sahen, wie der französische General gerade deshalb die zur Unterwerfung von Apulien ausgesandten Scharen zurückrufen mußte. Heimlich traf er schon seit dieser Zeit die Vorkehrungen zum Abzuge. Mit ungefähr 19000 Mann, die ihm außer den Besatzungen von St. Elmo, Gaëta und Capua noch übrig blieben,

Scherer an Macdonald, 8., 15., 27. April; ebenso Moreau, 23. April bei Dumas, Précis I, 459 ff.

trat er am 7. Mai den Rückmarsch an. Die Vorhut unter Salm, bei welcher sich auch Macdonald befand, marschierte längs der Küste und erreichte ohne große Hindernisse über Terracina am 15. Mai Rom. Zwei Divisionen unter den Generalen Olivier und Rusca, den das Direktorium "trotz seiner Taten, Untaten und Missetaten" im Februar befördert hatte, schlugen den Landweg über Teano und San Germano ein, der den beständigen Angriffen der Bandenführer ausgesetzt war. Die Soldaten, unter dem südlichen Himmel, unter den Gefahren und Genüssen der Hauptstadt der Disziplin entwachsen, scheuten vor keiner Ausschweifung, keinem Greuel zurück. Nur mit Mühe konnte der General Thiébault seine Geliebte, die er aus Neapel mit sich führte, gegen die Wut betrunkener Soldatenhaufen schützen, und als er in einem abgelegenen Kloster eine Nachtruhe suchte, fand er alle Insassen mit Ausnahme des sterbenden Priors ermordet. Die Stadt Isola am Liris, wo die Bevölkerung verzweifelten Widerstand geleistet hatte, wurde geplündert und den Flammen übergeben. Es war der Abschiedsgruß der Befreier 1). Bis zum 18. Mai verweilte Macdonald in Rom; in der Hauptstadt, in Civita Vecchia und Perugia blieben nur kleinere Abteilungen zurück, in Ancona der tätige General Monnier, der mit richtigem Blicke in die Zukunft alle Anstalten traf, die Stadt in einen festen, wehrhaften Platz zu verwandeln. Durch mehrere tausend Mann verstärkt, setzte das Heer am 16. und 17. Mai auf den beiden parallelen Hauptstraßen seinen Marsch nach Toskana fort 2). Aber auch hier begegnete es schon den Vorbereitungen, ja den Anfängen, das französische Joch abzuschütteln.

Am 12. März hatte, wie erwähnt, das Direktorium dem Großherzog von Toskana gleichzeitig mit dem Kaiser den Krieg erklärt, nachdem in Lucca schon am 4. Februar die aristokratische Verfassung in eine demokratische, von den Franzosen völlig abhängige, verwandelt war. Der Großherzog hatte nicht den geringsten Anlaß gegeben, ja seit 1795 mit nur zu großer Willfährigkeit allen Anforderungen der Franzosen sich gefügt. Gleichwohl behauptete jetzt eine Proklamation Scherers vom

<sup>1)</sup> Helfert, Fabrizio Ruffo S. 222; Thiébault II, 520, 530, 539, 541.

<sup>2)</sup> Reumont, Geschichte von Toskana, Gotha 1877, II, 388.

22. März, Toskana stehe im geheimen Einverständnis mit den Feinden Frankreichs; die Republik sehe sich zur Besetzung des Landes genötigt. Den wahren Grund bildete die Aussicht auf Beute und der Wunsch, mit den im Süden befindlichen Heeresteilen eine ungehinderte Verbindung herzustellen. Ohne Widerstand war der General Gauthier am 24. März in das wehrlose Land eingerückt. Der Großherzog hatte am selben Tage seine Untertanen ermahnt, sich jeden Widerstandes zu enthalten; am 27. wurde er von französischen Husaren mit seiner Familie an die österreichischen Vorposten begleitet. Seine Minister Manfredini. Seratti, Fossombroni, Corsini und die Gesandten von England, Rufsland und Neapel flohen auf einem von Nelson nach Livorno gesandten Schiffe nach Palermo. Nicht so glücklich war Pius VI; zu lange hatte er gezögert, sich in Sicherheit zu bringen. Das Direktorium besorgte, er könnte in dem neuen Kriege durch geistliche Waffen Frankreich gefährlich werden; so wurde der 82jährige kranke Greis am 27. März aus der Certosa abgeführt und von einer Stadt in die andere über die Alpen nach Frankreich geschleppt, bis er in Valence am 29. August seine Tage beschloß. In Florenz übernahm Gauthier und der bisherige französische Gesandte Reinhard, der später Goethe nahe befreundete schwäbische Pfarrerssohn, die Regierung 1). Sie hätte in schlimmere Hände fallen können. Gleichwohl wurden auch in Toskana Bibliotheken und Museen ausgeraubt; nur die kostbarsten Schätze hatte man rechtzeitig auf das englische Fahrzeug gebracht. In den Städten der Provinz wurde am 9. April der Freiheitsbaum errichtet, das Land in elf Bezirke geteilt, mit Hilfe einer geringen Zahl von Anhängern republikanische Munizipalitäten geschaffen, die dann vor weiteren Eingriffen in Eigentum und Freiheit nicht zurückschraken. Immer mehr steigerte sich aber unter diesem Regiment der Widerwille der Bevölkerung, und immer lebhafter bei den Fortschritten der Verbündeten die Hoffnung, der Unterdrücker bald entledigt zu werden 2). Nach der Schlacht an der Adda

<sup>1)</sup> Über Reinhards Stellung in Florenz vgl. Lettres de Madame Reinhard à sa mère publiées par Mde. de Wimpffen, Paris 1900, p. 1 ff., Mission en Toscane".

<sup>2)</sup> Reumont II, 288, 376 ff; Zobi, Storia civile della Toscana, Firenze 1851, III, 269.

erwartete man die verbündeten Truppen, wie in Mailand, bald auch in Florenz zu sehen, und schon am 6. Mai, dem Geburtstage des Großherzogs, kam es in Arezzo und Cortona zum Aufstande. Die republikanischen Munizipalitäten wurden aufgelöst, eine provisorische Regierung unter dem Namen des Großherzogs eingesetzt, und als die Vorhut des französischen Heeres, 4000 Polen unter Dombrowski, am 13. Mai nach Terrontola in die Nähe des trasimenischen Sees gelangte, wurde sie von den Aufständischen angegriffen und erlitt so schweren Verlust, daß sie, ohne an den beiden Städten sich rächen zu können, nach Florenz weiterzog. Nur das Herannahen Macdonalds hinderte die Verbreitung des Aufstandes über das ganze Land. Vergebens erliefs Reinhard am 19. Mai eine warnende Proklamation. Selbst als Macdonald mit der Hauptarmee in Siena anlangte und am 23. Mai die Zerstörung der beiden in Aufstand befindlichen Städte und die härtesten Strafen gegen Toskana androhte, unterwarf sich zwar das zunächst gelegene Cortona, Arezzo aber verblieb in seiner trotzigen Haltung, und dem französischen General war zu sehr an der baldigen Vereinigung mit Moreau gelegen, als daß er sich mit anderen Unternehmungen hätte befassen dürfen. Die Rache für spätere Zeiten vorbehaltend, zog er am 24. nach Florenz, verstärkte sich durch die Truppen Gauthiers und Montrichards auf 28000 Mann und konnte bald auch seine Verbindung mit Moreaus rechtem Flügel unter Victor herstellen. Der Saumpfad längs der Riviera nach Genua wäre für Fussvolk und Reiter nicht gerade unzugänglich gewesen; die Artillerie und das schwere Gepäck hätte man zu Schiffe befördern können, da die so viel besprochene französische Flotte unter Bruix am 13. Mai nach Toulon gekommen und vierzehn Tage später in den Hafen von Genua eingelaufen war. Allein die immerhin großen Schwierigkeiten des Marsches, der Mangel an Lebensmitteln in dem ausgehungerten genuesischen Gebiet, und mehr als alles die Hoffnung auf einen großen Erfolg bestimmte die französischen Feldherren, von diesem Auswege abzusehen und statt dessen die Vereinigung jenseits der Apenninen zu versuchen. Macdonald, durch Victor auf 36000 Mann verstärkt, sollte über Bologna gegen Parma und Piacenza vorgehen, Moreau, dem noch 14000 Mann zur Verfügung blieben, durch die Bocchetta einen Vorstoß gegen Tortona versuchen, um dann Macdonald die Hand zu bieten. "Wenn Sie über Modena und Piacenza debouchieren können, werden wir bald Herren von ganz Italien sein", schrieb Moreau am 17. Mai an Macdonald, und tags vorher hatte dieser an Dessolles, den Generalstabschef Moreaus, geschrieben: "Der Teufel müßte sich hineinmischen, wenn wir mit vereinten Kräften nicht das rechte Po-Ufer säubern könnten 1)." War dies gelungen, so boten sich beinahe unbegrenzte Aussichten. Wie trat ihnen Suworow entgegen?

Wir haben Suworow in Turin verlassen als Sieger, mit der Belagerung der Zitadelle und der Organisation des besetzten Landes beschäftigt. Die Verbündeten zählten Ende Mai in Italien gegen 100000 Mann, aber nur 28000 hatte Suworow in der Nähe zu seiner Verfügung. Mit 16000 Mann stand Hadik in der Schweiz; Strauch und St. Julien hielten unter ihm den St. Gotthard mit 6800 Mann, Prinz Viktor Rohan mit 2500 Mann den Simplon besetzt, während Prinz Karl Rohan mit 700 Mann das Tal von Aosta beobachtete. Außerdem waren ihm nach den Unglücksfällen St. Juliens im Reußtale von den Truppen Bellegardes die Brigaden Nobili und de Briey - 6000 Mann - zugewiesen. Krav vereinigte bei Mantua beinahe 20000 Mann; Schweikowski, Seckendorf und Alcaini bei Alessandria und Tortona 10000 Mann. denen Bellegarde mit 8200 Mann von der Schweiz her sich näherte und am 8. Juni sich anschlofs. Außerdem war Klenau mit 4500 Mann nach Ferrara, Ott mit 7400 Mann nach Reggio entsendet, beide, um die Ausgänge der Apenninen zu beobachten und zugleich, um die Belagerung von Mantua zu decken 2). Die verbündeten Streitkräfte waren den Franzosen um das Doppelte überlegen, aber so sehr zersplittert, daß bei der Ungewißheit, von welcher Seite der Angriff kommen würde, die Gefahr, einer feindlichen Übermacht zu begegnen, nicht ausgeschlossen blieb. Die verschiedensten Gerüchte wurden von den Franzosen absichtlich verbreitet: beträchtliche Verstärkungen sollten ihnen zugekommen sein, und die große Flotte im Hafen von Genua schien

<sup>1)</sup> Miliutin II, 512f.

<sup>2)</sup> Miliutin II, 124 ff., 182 f., 489. Etwas abweichende Angaben in der Österr. Mil. Zeitschrift a. a. O., S. 332.

alle ihre Bewegungen zu erleichtern. Eine Zeitlang glaubte Suworow, Moreau würde über Ceva und Coni einen Vorstoß gegen Turin wagen. Aus diesem Grunde hatte er die Generale Fröhlich mit 3300, Vukassovich mit 4500 Mann zur Beobachtung der von dort auslaufenden Alpenpässe abgeschickt, so daß er bei Turin noch etwa 21 000 Mann zurückbehielt. Dann schien es. Moreau würde von Loano und Savona aus den linken Flügel seines Heeres nach Sestri einschiffen und mit Macdonald vereinigen 1). Anfang Juni mehrten sich aber die Anzeichen, daß der französische Obergeneral seine Macht bei Genua konzentrieren, daß er Macdonald zur See dahin berufen werde, um dann gemeinschaftlich mit ihm durch die Bocchetta gegen Tortona und Alessandria vorzugehen. Infolgedessen entschloß sich Suworow, seine eigenen Streitkräfte bei der letzteren Stadt zu konzentrieren. 8000 Mann, meistens Österreicher, blieben unter Kaim zur Belagerung der Zitadelle von Turin zurück, mit den übrigen brach er am 10. Juni in Eilmärschen gegen Acqui auf, zog auf dem Wege die Truppen Fröhlichs an sich und langte am 12. nachmittags in Alessandria an. Die schon dort befindlichen Truppen Bellegardes, Alcainis, Seckendorfs und Schweikowskis - 18600 Mann - wurden dadurch bis auf 34000 verstärkt. Bellegarde war zudem schon am 9. Juni beauftragt, so viele Verstärkungen als immer möglich aus Mantua zu erbitten, und Suworow hatte den General Kray in einem eigenen Schreiben eingeladen, persönlich an dem zu erwartenden Siege teilzunehmen 2). In solcher Weise und durch das Heranziehen Otts und Vukassovichs hoffte er gegen 50000 Mann zum Empfange Moreaus zu vereinigen. Aber bereits am folgenden Tage häuften sich die Nachrichten, welche ihn zur Veränderung seines Planes nötigten.

Wir erinnern uns, dass Ott am 6. Mai, nachdem er bei Piacenza den Po überschritten hatte, weiter nach Parma und Reggio vorgedrungen war. Montrichard zog sich, ohne ihn zu erwarten, in die Apenninen zurück; es kam im Gebirge zu einer Reihe

Suworow an Kaiser Paul, 7. Juni; Miliutin II, 186. Bei Fuchs I, 133 dasselbe Schreiben; statt Moreau wird irrig Victor genaant.

<sup>2)</sup> Suworow an Kray, 9. Juni, Miliutin II, 188f., 499.

kleinerer Treffen, bis in der zweiten Hälfte des Monats die Ankunft Macdonalds und seine Verbindung mit Victor die Übermacht wieder auf die Seite der Franzosen brachte. Als Kray von dieser Verstärkung des Feindes hörte, schickte er den General Hohenzollern, der nach der Eroberung der Zitadelle von Mailand zu ihm gestoßen war, mit 4500 Mann über den Po und ließ ihn bei Modena zwischen Klenau und Ott eine Stellung einnehmen 1). Auch vereinigt wären die drei Generale der gesamten Macht Macdonalds nicht gewachsen gewesen. Dazu kam aber noch, daß Suworow bei seinem Abmarsche aus Turin Bellegarde den Befehl erteilt hatte, das Ottsche Korps bei Alessandria an sich zu ziehen; auch Hohenzollern sollte in Eilmärschen sich dahin begeben und in Modena nur ein kleines Beobachtungskorps zurücklassen 2). Ott befand sich infolgedessen am 12. bereits auf dem Rückmarsche von Piacenza nach Voghera. Ähnliche Weisungen hatte auch Hohenzollern erhalten; aber jetzt, in einem so entscheidenden Augenblicke doppelt verderblich, griffen die Anordnungen des Hofkriegsrates in die Absichten des Oberfeldherrn ein. In Wien hatte die Nachricht von dem Anzuge Macdonalds vorzeitig die größten Besorgnisse erregt; man fürchtete nichts Geringeres als den Entsatz von Mantua, einen Einfall in die Lombardei und den Verlust alles dessen, was bisher erreicht war. In dieser Besorgnis hatte der Hofkriegsrat an Kray den Befehl erlassen, daß die zur Belagerung Mantuas gehörigen Truppen keine andere Verwendung erhalten dürften. Krav trug infolgedessen Bedenken, Suworows Einladung nach Alessandria nachzukommen 3), und ebenso hatte Hohenzollern auf Bellegardes Anweisungen geantwortet, daß er ohne Krays ausdrücklichen Befehl seine Stellung bei Modena nicht verlassen dürfe. Was daraus erfolgte, war am 13. Juni zu Suworows Kenntnis gelangt.

<sup>1)</sup> Ö. M. Z. a. a. O., S. 335.

<sup>2)</sup> Miliutin II, 187.

<sup>3)</sup> Nach Miliutin II, 506 erhielt Kray am 4. Juni einen Befehl des Hofkriegsrates, demgemäß von den Belagerungstruppen "kein Mann in eine anderweitige Verwendung kommen soll." Ein Befehl in dieser Form ist im Kriegsarchiv nicht vorfindlich und mit den späteren Vorgängen sehwer zu vereinigen, denn in einem Schreiben vom 12. Juni, Miliutin II, 499, verspricht Kray Suworow die Absendung zweier Reiterregimenter.

Die Vermutung, Moreau und Macdonald würden sich bei Genua vereinigen, war ein Irrtum gewesen. Die beiden Generale hatten Tortona jenseits der Apenninen als Vereinigungspunkt niemals aus den Augen verloren. Für die erschöpften Soldaten der neapolitanischen Armee war eine Erholung unerläßlich; sie sollten sich nach zehntägiger Rast am 9. Juni in Bewegung setzen, Moreau, um die verschiedene Entfernung auszugleichen, erst am 17. von Genua aufbrechen. Uneigennützig, wie es seine Art war, hatte er die schwierigere, aber auch die entscheidende, ruhmvollste Aufgabe und die bei weitem größere Zahl der Truppen - gegen 36000 Mann - Macdonald überlassen, Abgesehen von dem Korps Victors sollten noch 3000 Mann ligurischer Truppen unter Lapoype durch das Tal der Trebbia gegen Piacenza vorgehen, Macdonald unterstützen und die Verbindung zwischen beiden Heeren erhalten. In Toskana blieben nur einige Bataillone unter Gauthier und Miollis; am 9. Juni liefs Macdonald vier Kolonnen aus dem Lager bei Pistoja aufbrechen, Montrichard und Rusca, 11700 Mann, gegen Bologna, das Zentrum - die Divisionen Olivier und Watrin, 10700 Mann - gegen Modena, die Brigade Salm, 3000 Mann, mehr links durch das Dragonetal nach Sassuolo und Rubbiera, der linke Flügel, Dombrowski, 3500 Mann, von Fivizzano durch das Secchiatal nach Reggio, endlich Victor mit 6750 Mann durch das Tarotal nach Parma 1). Am 11. Juni war das Gebirge überschritten. In der Ebene fand man, da Ott sich, wie wir sahen, auf dem Rückmarsche von Piacenza nach Voghera befand, nur Klenau, und zunächst bei Modena Hohenzollern. Diesem war von Kray, der die Sorgen des Hofkriegsrates teilte, der Befehl gegeben, sich so lange als möglich zu halten. Mehr kühn als klug, blieb er bei Modena stehen, wies am 11. die französische Vorhut kräftig zurück, wurde aber am folgenden Tage von der Übermacht völlig geschlagen und nur durch Klenaus Dazwischenkunft vor gänzlicher Vernichtung gerettet. Eiligst ging er über Mirandola und Guastalla hinter den Po zurück, während Klenau nach Ferrara auswich. Für den Verlust des halben Korps - 2300 Mann - bot es nur einigen Ersatz, dass eine versprengte

<sup>1)</sup> Miliutin II, 198, 515f. nach Jomini XI, 346.

Abteilung des Regimentes Bussy am Schlusse des Gefechtes gerade auf den französischen Generalstab stiefs, und in dem Handgemenge der an der Spitze befindliche französische Obergeneral selbst verwundet und besinnungslos unter die Hufe der Pferde geworfen wurde <sup>1</sup>).

Dies waren die Nachrichten, welche Suworow am 13. Juni bei Alessandria zukamen, nur zu geeignet, auch einen starken Geist aus der Fassung zu bringen. Wenn Macdonald nach der Niederlage Hohenzollerns über den Po gegen Mantua vorging, konnten die Befürchtungen des Hofkriegsrates sich verwirklichen, sogar die Rückzugslinie Suworows bedroht werden. Kray, der trotz anfänglicher Bedenken sich nach Alessandria auf den Weg gemacht hatte, kehrte, in großer Besorgnis, aus Casteggio eiligst nach Mantua zurück, ließ die zur Verstärkung Suworows abgeschickten Truppen Halt machen und sogar die Belagerungsgeschütze nach Verona in Sicherheit bringen 2). Wenn Macdonald dagegen über Parma und Piacenza gegen Voghera und Tortona vordrang, so drohte, wenn man ihm entgegenging, die Gefahr, durch Moreau im Rücken angegriffen zu werden.

Miliutin II, 199, 516; Ö. M. Z. a. a. O., S. 340. Eine genaue Beschreibung des Vorganges gibt Macdonald selbst, Souvenirs, p. 85 ff.

<sup>2)</sup> Ö. M. Z. a. a. O., S. 341, und Miliutin II, 332. Das von Miliutin II, 200, 517 angeführte Schreiben Krays an Suworow aus Casteggio vom 14. Juni, worin er seine bevorstehende Rückkehr nach Mantua anzeigt, ist im Kriegsarchiv nicht vorhanden. Die Tatsache wird aber bezeugt durch ein Schreiben Krays an Tige aus Castelluccio bei Mantua vom 15. Juni (H. K. R. Italien 1799, VI, 17): "Ich melde Euer Exzellenz ganz gehorsamst, dass ich auf meiner Reise nach Alessandria den Herrn Feldmarschalleutnant Baron Ott eine Station herwärts von Voghera mit seinem Korps angetroffen und seinen Eilmarsch nach Piacenza, zugleich den erlittenen Unfall des Herrn Generalen Grafen Hohenzollern vernommen, welches mich bewogen hat, mittels der Post zunächst anher zu kommen, um das Nötige zu disponieren. . . Ich habe gleich bei der Unterredung mit Herrn Feldmarschalleutnant Ott des en chef kommandierenden Feldmarschall Suworow Exzellenz meine Rückreise bekannt gemacht und um zweckmäßige Maßregeln gebeten." - Von Kray abgesandte Verstärkungen zogen am Abend des 18. Juni über die bei Parpanese errichtete Brücke vom linken auf das rechte Po-Ufer. Gachot, Souvarow en Italie, Paris 1903, p. 257, nach einer Aufzeichnung Chastelers.

Aber jetzt zeigte sich, was der alte Marschall in sich trug: die Festigkeit, die rasche Entschlossenheit, die Kampfesfreude im Augenblick der Gefahr. Kein Gedanke an Zurückweichen; sogleich traf er die wirksamsten Massregeln, beiden Gegnern an dem günstigsten Orte, ehe sie sich vereinigen konnten, die Stirn zu bieten. Ott erhielt den Befehl, von Voghera nach Piacenza umzukehren und sich dort, ohne es zu einer eigentlichen Schlacht kommen zu lassen, so lange als möglich mit den eigenen Truppen und den aus dem Gebirge herangezogenen Abteilungen zu behaupten 1); bei Alessandria blieb Bellegarde mit 14500 Mann, um Moreau zu erwarten und den Rücken Suworows zu decken. Dieser selbst brach am 15. abends, sobald eine neu zu schlagende Brücke über die Bormida fertiggestellt werden konnte, in fliegender Eile gegen Piacenza auf. Er führte gegen 24000 Mann, 10000 Österreicher unter Melas, Fröhlich und Liechtenstein, 14 000 Russen unter Rosenberg, Schweikowski und Förster; auch wenn man sich mit Ott vereinigt hatte, zählte man nur etwa 30 000 Mann, also immer noch nicht so viel als die Franzosen. In seinen Erlassen redete Suworow nur vom gewissen Siege, war aber vorsichtig genug, die Brücke bei Mezzana Corti über den Po für einen möglichen Unglücksfall befestigen und besetzen zu lassen. Am Abend des 16. stand er bei Casteggio; sechs und eine halbe Meile waren in vierundzwanzig Stunden zurückgelegt.

Die Eile tat not. Macdonald war nach dem Siege über Hohenzollern ungesäumt auf der alten Römerstraße über Parma vorgerückt; er hatte gerade am 16. Juni Ott genötigt, Piacenza zu verlassen und zunächst hinter die Trebbia, dann hinter den Tidone in die Nähe von Kastell San Giovanni zurückzugehen. Am Morgen des 17. Juni, zehn Uhr, als die verbündeten Truppen in Stradella Rast machten, traf von Ott die Meldung ein, daß der Feind seine Vorposten am Tidone angreife; Macdonald, von Suworows Bewegungen unterrichtet, wollte vor dessen Ankunft mit Ott fertig werden. Morgens um acht Uhr ließ er durch Victor den Angriff beginnen, versprach ihm Unterstützung durch Salm, Rusca und Dombrowski und ließ durch Eilboten die in Modena und Carpi

<sup>1)</sup> Miliutin II, 201, 517.

zurückgebliebenen Divisionen Montrichard und Olivier zum raschen Heranziehen auffordern. Ott leistete hartnäckigen Widerstand; aber vor der Überzahl mußte er endlich in Eile und beinahe in Unordnung auf der Straße von Kastell San Giovanni sich zurückziehen. Da traf Melas mit der österreichischen Vorhut auf dem Schlachtfelde ein. Es konnte zweifelhaft sein, ob man zurückgehen oder gegen den übermächtigen Feind den Kampf aufnehmen solle. Melas entschied sich für das letztere; er fürchtete mit Recht, daß weiteres Zurückweichen die in einer einzigen Kolonne heranrückende Hauptarmee in Verwirrung bringen und in die Unmöglichkeit versetzen würde, sich bei der Ankunft zu sammeln und zu ordnen. Alles, was man zur Hand hatte, wurde gegen den Feind geworfen, auf der großen Straße von San Giovanni. nahe bei dem Dorfe Sarmato, durch Wassergräben geschützt, eine Batterie aufgefahren und Schritt für Schritt das von Hecken und Gräben vielfach durchschnittene Terrain verteidigt. Unterdessen eilte die Hauptarmee, so rasch nur die Füße trugen, dem Schlachtfelde zu. Die Hitze war übermäßig, viele sanken erschöpft zu Boden, und weit dehnten die Kolonnen sich auseinander. Suworow, bis aufs Hemd entkleidet, in Begleitung eines einzigen Kosaken, war bald da, bald dort, ermunternd und immer von neuem vorwärtstreibend. Endlich konnte er seine Ungeduld nicht mehr zähmen; mit vier Kosakenregimentern eilte er voraus. Es war ein Augenblick höchster Gefahr. Gegen drei Uhr nachmittags hatten die Franzosen einen neuen gewaltigen Angriff gemacht. Infanteriekolonnen bewegten sich zu beiden Seiten der großen Straße, Kavallerie sprengte auf derselben gegen die österreichischen Geschütze heran, die Batterie und das Dorf Sarmato waren schon genommen, als Suworow eintraf. Rasch entschlossen warf er zwei Regimenter, unterstützt durch österreichische Reiter, gegen die rechte, die beiden anderen, geführt vom Fürsten Gortschakow, gegen die linke Seite der Franzosen. Während die österreichischen Dragoner die feindlichen Reiter zurücktrieben, wurden die Polen Dombrowskis von den Kosaken umzingelt, in Unordnung gebracht, und mittlerweile kam Fürst Bagration auch mit der Infanterie der russischen Vorhut heran. Sogleich ordnete Suworow alles zu einem allgemeinen Angriff. Bagration bat um kurze Rast;

seine Truppen seien erschöpft, die Kompagnien zählten kaum noch vierzig Mann. "Macdonald hat nicht zwanzig", erwiderte Suworow. "Greife an mit Gott!", und mit klingendem Spiel - die Russen mit Gesang - stürzte alles, begeistert durch den Ruf und den Anblick des Feldherrn, gegen den Feind. Niemals, sagten die Offiziere, habe man die Kosaken so glänzende Angriffe auf geordnete Infanterie machen sehen. Bald befand sich das Dorf Sarmato wieder im Rücken der Österreicher, auch die verlorenen Kanonen wurden wieder genommen und zuerst Dombrowski zum Rückzug hinter den Tidone genötigt. Länger hielten sich Victor und Salm auf dem rechten Flügel der Franzosen, gerieten aber dann in um so größere Gefahr und konnten nur mit beträchtlichem Verluste unter dem Schutze der Dunkelheit hinter den Fluss zurückgehen. Der Tag, obgleich nicht entscheidend, hatte sich doch wesentlich zum Vorteil der Verbündeten gewendet. Die Franzosen verloren gegen 1000 Tote und 1200 Gefangene. Macdonalds Plan, Ott noch getrennt von Suworow zu vernichten, war vereitelt: er selbst sah sich Suworow gegenüber und noch so weit von Alessandria entfernt, dass er auf ein Zusammenwirken mit Moreau schwerlich rechnen durfte 1).

Hinter den Tidone zurückgeworfen, nahm er ungefähr eine Meile rückwärts vor der Trebbia Stellung. Er hatte 22000 Mann zur Verfügung, denn die Divisionen Montrichard und Olivier

<sup>1)</sup> Relation des Generalmajors Marquette, Quellen I, 207 ff.; sie ist die Grundlage für die Berichte Suworows an Kaiser Paul und Kaiser Franz, Fuchs I, 196, 205. - Bericht von Melas an Tige vom 20. Juni, Quellen I, 220 ff., Melas an Suworow, 28. Juni, Fuchs I, 192, Ö. M. Z. a. a. O. I, 2, S. 345 ff. Danach mit Zuziehung russischer Quellen Miliutin II, 206 ff. Bei Dumas und Jomini nur kurze Bemerkungen. Die Darstellung Macdonalds, Souvenirs p. 90 ff., geht darauf aus, Moreau ins Unrecht zu setzen. Nach seiner Angabe sollten die französischen Truppen am Tidoue nicht angreifen, sondern das Vorgehen Moreaus erwarten. Zum Unglück war General Victor, dem Macdonald, noch immer an seiner Wunde leidend, an seiner Stelle den Befehl über die vier Divisionen Victor, Dombrowski, Rusca und Salm übertragen hatte, eigenmächtig in Piacenza zurückgeblieben. Der General Rusca wagte, voreilig den Tidone zu überschreiten; "il réussit en partie, mais fut bientôt repoussé malgré l'appui des deux autres divisions qui furent forcées de prendre part à ce combat malencontreux et toutes les trois mises en désordre."

waren noch nicht angekommen. Da er Nachrichten von Moreau und die Ankunft Lapoypes auf der rechten Flanke der Verbündeten erwartete, hätte er am liebsten bis zu ihrem Eintreffen den Angriff verschoben; aber Suworow war nicht der Mann, einem Gegner Zeit zu lassen. In der Nacht waren die bis dahin zurückgebliebenen Kolonnen eingetroffen, die Versprengten gesammelt und alles für den Angriff am folgenden Tage vorbereitet. Die Truppen erhielten eine Anweisung, als gälte es nur noch, den bereits geschlagenen Feind zu verfolgen. Aber Suworow, der in allen diesen Tagen mit der Kühnheit die Vorsicht zu paaren wußte, ließ gleichzeitig in der Nähe, bei Parpanese, eine Brücke über den Po schlagen, angeblich, um den von Kray aus Mantua erwarteten Verstärkungen einen Weg zu öffnen, aber nicht weniger, um für den Fall eines üblen Ausganges den Rückzug, der sich Moreau gegenüber nicht nach Alessandria richten durfte, hinter den Po nehmen zu können. In drei Kolonnen, rechts und im Zentrum die Russen unter Rosenberg, links die Österreicher unter Melas, zog die Armee um zehn Uhr gegen den Feind. Nach ein Uhr sah die russische Avantgarde unter Bagration den französischen linken Flügel bei dem Dorfe Casaliggio sich gegenüber. Wieder waren es zuerst Russen und Polen, die, fern von ihrer Heimat, im Dienste einer fremden Sache zugleich durch den eigenen Stammeshaß in den hartnäckigsten Kampf getrieben wurden. Die Ebene, welche hier beinahe zwei Meilen breit zwischen dem Po und dem Fuße der Apenninen sich hinzieht, ist von unzähligen Gräben, Hecken, Pflanzungen und Mauern durchschnitten; beinahe den freiesten Blick gestattet das Bett der Ströme, welche, im Winter durch die Bergwasser geschwellt, sich nicht selten zu einer Breite von mehr als tausend Schritten ausdehnen, aber im Sommer als schwache, leicht zu durchwatende Gewässer durch die weite. mit Steinen und Sand durchflutete Fläche sich hinziehen. war es am Tidone, so an der Trebbia, vor welcher die französische Armee ihre Stellung genommen hatte, und wie tags vorher Ott, so wuſste jetzt Dombrowski alle Vorteile trefflich zu benutzen. Jeder Schritt wurde verteidigt. Gleichwohl blieb der Sieg den Russen, und als Victor mit der Division Rusca und einem Teile seiner eigenen Truppen den Weichenden zu Hilfe kam, konnte

auch er gegen die mit Rosenberg heranziehende Division Schweikowski sich nicht behaupten. Erst das Eintreffen der beiden Divisionen Montrichard und Olivier gab der französischen Schlachtlinie wieder Festigkeit. Olivier nahm auf dem rechten Flügel hinter der Trebbia, im Rücken der Brigade Salm auf der Straße von Piacenza Platz. Montrichard rückte an der Stelle Ruscas im Zentrum bei Gragnano vor. Er brachte gegen Förster, der bis dahin in entschiedenem Vorteil gewesen war, den Kampf zum Stehen, mußte aber nach dem Rückzuge des französischen linken Flügels gleichfalls auf das rechte Ufer der Trebbia zurückweichen.

Der Erfolg hätte entscheidender werden, vielleicht die Franzosen vom Rückzuge abschneiden und an den Po drängen können, hätte die als Reserve aufgestellte Division Fröhlich auf dem rechten Flügel kräftig angegriffen. So hatte es Suworow angeordnet. Aber Melas war, wie er in seinem Berichte an den Hofkriegsrat sagt, "durch militare Grundsätze, Übersehung der Ereignisse und Umstände", genötigt, von der ausdrücklichen Disposition abzugehen und die Kolonne Otts, welche nach Melas' Ansicht die vollen feindlichen Streitkräfte gegen sich hatte, mit der Division Fröhlich zu unterstützen. Er übernahm selbst die Führung dieser wichtigen Kolonne. Es scheint, dass das Eintreffen der Division Olivier seinen Entschluß bestimmte, und er kann nicht genug den Mut und die Standhaftigkeit rühmen, welche die Truppen und alle Generale und Offiziere in dem nun folgenden hartnäckigen Kampfe gezeigt hätten 1). Soweit sich erkennen lässt, hatte er einen eigentlichen Kampf nur gegen Salm zu bestehen, welcher über die Trebbia zurückgetrieben, dann mit den Truppen Oliviers sich vereinigte. Selbst die Nacht brachte keine Ruhe. Das unüberlegte Vorgehen zweier französischer Bataillone veranlaste noch um elf Uhr bei Mondschein im Bette der Trebbia ein wildes, ungeordnetes Gefecht, an welchem selbst Reiterei und Artillerie sich beteiligten. Und der General Rosen-

<sup>1)</sup> Bericht Melas' an den Hofkriegsrat, Ponte di Nura, 20. Juni, Quellen I, 220 ff. Anders Miliutin II, 221. In dem Bericht Suworows an Kaiser Franz werden die Melas gegenüberstehenden Truppen auf 10000 Mann angegeben. Fuchs I, 199.

berg, der, sei es in der Hitze des Kampfes oder auf ausdrücklichen Befehl Suworows, auf das rechte Ufer der Trebbia und bei einbrechender Nacht bis zu dem Dorfe Settima unter die französische Nachhut gelangt war, konnte von dort aus bei dem nahen Flecken Cavernasco eine französische Abteilung überfallen, zum Teil gefangen nehmen und dabei eine beträchtliche Zahl seiner Landsleute aus der Gefangenschaft befreien. Den Rest der Nacht verbrachte er auf freiem Felde und kehrte bei grauendem Morgen unbemerkt zu den Seinigen zurück <sup>1</sup>).

Schon bereiteten sich beide Heere zu einem neuen Kampfe, diesmal beide zum Angriff. Die Schlachtordnung der Verbündeten blieb dieselbe wie am vorigen Tage. Macdonald, noch immer seinem Gegner an Zahl überlegen, stellte drei Divisionen, Dombrowski, Rusca und Victor — 14000 Mann —, auf seinen linken Flügel; das Zentrum bildeten Olivier und Montrichard — 11000 Mann —, während Watrin und Salm — 7000 Mann — auf dem rechten Flügel die Österreicher werfen, womöglich umgehen sollten. Die übergroße Müdigkeit der Truppen nötigte jedoch, auf beiden Seiten den Aufbruch um einige Stunden zu verschieben. Erst nach zehn Uhr gingen wieder die Polen Dombrowskis zum Angriffe vor. Er mißlang ganz und gar, aber während Bagration durch die Verfolgung zu weit rechts geführt wurde, brachen

<sup>1)</sup> Die Quellen für den zweiten Tag sind wesentlich dieselben wie für den ersten. Das nächtliche Reitergefecht wird in der Ö. M. Z. a. a. O., S. 352, beschrieben. Der gefährliche Vorstoß Rosenbergs wird angedeutet ebenda S. 351, und von Miliutin II, 223 offenbar unrichtig mit dem Kavalleriegefecht in Verbindung gebracht. Eine genaue Darstellung gibt das Tagebuch Grjasews, der zu den beiden Bataillonen gehörte, die Rosenberg zum Erstaunen der Seinigen in eigener Person gegen und beinahe in die feindlichen Linien führte. Vgl. Orlow, Der Zug Suworows im Jahre 1799 nach dem Tagebuche Grjasews, Petersburg 1898, S. 50 f. Die merkwürdige Episode wird von Orlow auch in seiner Schrift "Suworow an der Trebbia im Jahre 1799", Petersburg 1895, S. 65, mitgeteilt. Über Grjasew vgl. Quellen I, 151; seine Erzählung findet eine Bestätigung in einer tagebuchartigen Aufzeichnung des Wiener Kriegsarchivs (1799, Italien, F. A. VI, 2001), welche von einem Freunde Chastelers herrührt: "Je suis détaché avec le général Rosenberg. .. Nous nous avançons avec 2 bataillons et 4 cavaliers [?] jusqu'à Settima où nous prenons quelques François et délivrons des Russes."

Victor und Rusca in die dadurch entstandene Lücke ein und griffen die Division Schweikowski von vorne und in der Seite an. Das eigene Regiment Rosenbergs wurde umringt. Es rettete sich, indem es nach allen Seiten Front machte, aber der alte General, dem an diesem Tage drei Pferde unter dem Leibe erschossen wurden, fühlte sich außerstande, weiter zu kämpfen. Er begab sich zu Suworow, welcher, durch die Hitze entkräftet, im bloßen Hemde an einem Steine lag, und stellte ihm die Lage vor. "Versuchen Sie, diesen Stein zu rücken", erwiderte der Marschall. "Sie können nicht? Ebensowenig können Russen zurückweichen." Er befahl Rosenberg, sich bis zum äußersten zu halten. Bald kam aber auch von Bagration die Nachricht, seine Soldaten seien völlig erschöpft, zur Hälfte getötet, die Gewehre unbrauchbar geworden. Da rief Suworow selbst nach seinem Pferde. Alte Soldaten erzählten noch viele Jahre später von dem wunderbaren Eindruck, den das Erscheinen des Feldherrn hervorgerufen habe, wie die Müdigkeit vergessen, die Waffen wieder brauchbar geworden seien, so dass man mit der Kraft frischer Truppen den Kampf wieder begonnen habe 1). Der Ausgang war, dass nach großen Verlusten auf beiden Seiten der französische linke Flügel trotz seiner Überzahl hinter die Trebbia zurückging.

Aber auch die Russen besaßen nicht mehr die Kraft, ihre Erfolge auszunutzen. Die russischen Berichte verbergen nicht eine Unzufriedenheit gegen Melas, weil er auch an diesem Tage dem rechten Flügel keine rasche entscheidende Unterstützung geleistet habe. Dieser Vorwurf wäre um so gewichtiger, als Melas dann den ausdrücklichen Befehlen des Oberfeldherrn entgegengehandelt hätte. Die Disposition für den 19. Juni schärft nicht ohne Bezug auf den vorigen Tag besonders ein, Melas solle sogleich die Division Fröhlich, welche, da dieser General am 17. verwundet worden war, durch den Fürsten Liechtenstein befehligt wurde, dem rechten Flügel zusenden <sup>2</sup>). Aber

Miliutin II, 226, 587. Nach den "Erzählungen eines alten Kriegers". Solche Schilderungen sind zwar mit Vorsicht zu benutzen, scheinen aber in diesem Falle der Wahrheit gemäß. Zudem beruft sich der Erzähler ausdrücklich auf die Worte Bagrations.

<sup>2)</sup> Die Disposition bei Miliutin II, 534 f.

Hüffer, Der Krieg von 1799. I.

diesem Vorwurf geht nach dem Berichte von Melas an den Hofkriegsrat die Berechtigung ab. Denn Melas beklagt sich gerade seinerseits. daß er von Suworow gar keine Nachricht erhalten und über dessen Absichten im ungewissen geblieben sei. Erst durch Ott sei ihm die diesem von Chasteler überschickte Disposition zugekommen, des Inhalts, dass ein neuer Angriff schon um sechs Uhr früh habe ausgeführt werden sollen 1). "Während man sich", fährt Melas fort, "zur zwar späteren Befolgung rüstete, und zu diesem Ende die Truppen, die seit vier Tagen ohne Nahrung gewesen und eben abgekocht hatten. ordnete und aufstellte, passierte der Feind mit mehr denn 2000 Mann Kavallerie die Trebbia mit solchem Ungestüm, daß die vorderen Truppen zurückgedrängt wurden, und der Feind schon die Hauptstrasse gegen San Nicolo mit Infanterie gewann." Die Franzosen hatten sich in der Tat auf ihrem rechten Flügel zu einem neuen, gewaltigen Angriff entschieden. Beinahe gleichzeitig gingen die Divisionen Montrichard, Olivier, Salm und Watrin über die Trebbia zum Angriffe vor. Montrichard mit 5700 Mann gegen die weit schwächere Division Förster, welche er zurückdrängte. Unterdessen hatten Olivier und Salm, wie schon der Bericht von Melas erkennen läßt, bedeutende Vorteile gewonnen; Watrin, der die Trebbia nicht weit von der Mündung in den Po überschritten hatte, war, beinahe ohne Widerstand zu finden, in den Rücken der Österreicher bis nach Calendasco gelangt; man behauptet, Melas habe bereits an den Rückzug gedacht 2). Von den Trup-

<sup>1)</sup> Diese Angabe wird durch den Umstand bestätigt, daß nach dem deutschen Exemplar der Disposition der Angriff in der Tat auf sechs Uhr angesetzt wird, während er nach dem wahrscheinlich später ausgefertigten russischen Exemplar erst um acht Uhr erfolgen soll, Miliutin II, 534 ff. Von der späteren Stunde scheint Melas gar nichts erfahren zu haben. Seine noch anzuführenden Klagen, daß Chasteler gar nicht fähig sei, ein Gefecht ordnungsmäßig einzuleiten, mögen sich nicht zum wenigsten gerade auf diese Vorgänge beziehen.

<sup>2)</sup> Jean Baptiste Louis Crossard (Mémoires militaires et historiques, Paris 1829, II, 141) erzählt, er sei von Chasteler vom rechten Flügel, also aus dem Bereiche Suworows, ausgeschickt worden, um für den Fall eines Rückzuges hinter den Tidone passende Quartiere zu suchen. Den gleichen Auftrag habe Oberst d'Aspre von Melas auf dem linken Flügel erhalten. Über Crossard vgl. Quellen II, 544 ff.

pen Oliviers überrascht, eilten Haufen von Flüchtigen dem österreichischen Lager zu, und es fehlte wenig, daß die Verfolgenden auch dort eingedrungen wären. Zum Glück wehrte ein rasches Eingreifen Liechtensteins größeres Unheil ab. Schnell entschlossen. warf er sich beim ersten Lärm mit dem tapferen Dragonerregiment Lobkowitz und einigem Fußvolk den Anstürmenden entgegen. Der Kampf kam zum Stehen, und Melas benutzte den günstigen Moment zu einem Angriffe. Mit fliegenden Fahnen und klingendem Spiel ging es gegen den Feind, der bis an die Trebbia und bald bis hinter den Fluss zurückgedrängt wurde. Auch Montrichard, dessen Befähigung an diesem Tage nicht gerühmt wird, hatte sich auf dem linken Ufer nicht behaupten können, und Watrin, der infolge des Rückzuges von Olivier und Salm vereinzelt und beinahe abgeschnitten war, konnte nur mit Mühe und nicht ohne bedeutenden Verlust den Rückzug über die Trebbia und die Verbindung mit Olivier wiedergewinnen 1).

<sup>1)</sup> Dieselben Quellen wie für die beiden vorhergehenden Tage, besonders der Bericht von Melas an Tige vom 20. Juni, Quellen I, 220. Zudem der Bericht über die Division Fröhlich, ebenda I, 213. Ein Bericht von Melas an den Hofkriegsrat vom 29. Juni (Kr. A. F. A. 1799 VI ad 167, und H. K. R. 1799 VI ad 40) stimmt in den Hauptsätzen mit dem Bericht vom 20. überein, enthält aber auch Erweiterungen und einzelne Abweichungen, z. B. die besondere Erwähnung Liechtensteins, ferner, dass Melas nicht um 8 Uhr, sondern 64 Uhr in Piacenza eintrifft und dort nicht 2600, sondern 7600 Verwundete findet. Gachot teilt über die Kämpfe vom 17., 18., 19. und 20. Juni Einzelheiten aus dem französischen Kriegsarchiv und einer Aufzeichnung Chastelers im Besitze des Herzogs von Essling mit. - Jomini XI, 366, und nach ihm Miliutin II, 238, berichten von einem glänzenden Manöver Liechtensteins; er habe zuerst Montrichard durch einen Angriff in die rechte, und dann Olivier durch einen Angriff in die linke Flanke zum Rückzug genötigt. Eine Bewegung dieser Art scheint durch einzelne Umstände bestätigt zu werden, lässt sich aber mit den Berichten von Melas und, was mehr ins Gewicht fällt, mit einem Schreiben Liechtensteins an seine Mutter und seine Frau vom 21. Juni (Falke, Geschichte des fürstlichen Hauses Liechtenstein, Wien 1887, III, 301 ff.) schwer in Einklang bringen. In den Berichten vom 20. und 29. Juni legt Melas beinahe ausschliefslich sich selber das Verdienst des letzten Schlachttages bei; noch mehr in einem Briefe an den vertrauten Adjutanten des Kaisers, F. M. L. Grafen Lamberti, vom 29. Juli. Der Brief ist, wie drei andere Briefe an Lamberti von Melas selbst, zwar mit zitternder Hand, aber leserlich und

Es war gegen sechs Uhr; bis Sonnenuntergang dauerte von beiden Seiten das Feuer der Geschütze. Suworow hätte vielleicht noch am Abend einen Angriff versucht, aber die Erschöpfung der Truppen war zu groß. Drei Tage hatte die blutige Arbeit gedauert. Der Gesamtverlust der Russen betrug gegen 700 Tote und 2100 Verwundete, die Österreicher zählten 250 Tote und 1900 Verwundete 1). Noch weit mehr hatten die Franzosen gelitten; gleichwohl war die Stellung beider Heere noch wenig verändert: der Sieg schien unentschieden, und Suworow bereitete sich, wie er seinen Generalen sagte, Macdonald am folgenden Tage, dem 20., eine vierte Lektion zu geben. Aber der französische Kriegsrat, welcher sich in Piacenza versammelte, erklärte die Fortsetzung des Kampfes für unmöglich. Manche Regimenter waren in voller Auflösung, die höheren Offiziere verwundet oder gefangen, Macdonald selbst, noch immer an seiner Wunde leidend; die Munition war erschöpft. Von Moreau hatte man keine Nachricht, die Zitadelle von Piacenza befand sich noch in feindlicher Gewalt. und im Rücken der Franzosen waren Modena, Reggio und Parma bereits von österreichischen Truppen wieder besetzt. Noch in der Nacht musste der Rückzug angetreten werden 2), und mit Tagesanbruch erhielt Suworow die Meldung, dass der Feind die Trebbia verlassen habe. Sofort begann die Verfolgung. Schon um acht Uhr war Melas in Piacenza. In den Lazaretten fand man vier Generale, Rusca, Salm, Olivier und Cambray, 354 Ober-

in gutem Französisch geschrieben. Er widerlegt die auf einem Berichte Kolytscheffs beruhende Behauptung Miliutins (II, 31, 35), Melas sei kaum imstande gewesen, einige Zeilen zu schreiben. Melas' Verdienste werden von Suworow auf einem Zettel (1799 Italien H. K. R VI ad 28) mit folgenden Worten anerkannt: "Ich danke Euer Exzellenz auf das allerverbindlichste für die so weisen als klugen Anstalten als glücklichen Ausführung, welche zu denen gewonnenen Schlachten so vieles beygetragen [das folgende eigenhändig] und küsse Ew. Exc. die Hände.

G. A. Suworow Rymnisky unterthänigster Freund.

Lebe wohl! Du alter Held."

<sup>1)</sup> Berichte Suworows an Kaiser Franz und Paul, Fuchs I, 196, 205.

<sup>2)</sup> Macdonald, Souvenirs I, 99, und Schreiben Macdonalds an Perignon, Gachot p. 279 Anm.

offiziere, 7185 Unteroffiziere und Soldaten 1). Ehe die Franzosen die Nura erreichten, hatte sich der Rückzug in Flucht verwandelt. Nachmittags, in einem Gefechte bei San Giorgio, büßte die Nachhut noch 1200 Gefangene ein, und als Macdonald am Morgen des 21. seine Truppen bei Borgo San Donino zu sammeln versuchte, waren ihm von einer Armee von 35000 Mann nur 18000, wenig mehr als die Hälfte, geblieben.

Suworow hatte die Verfolgung des Feindes dem General Ott übertragen. Mit der Hauptarmee folgend kam er am 21. nach Fiorenzuola, hier empfing er die Nachricht von dem Erscheinen einer feindlichen Kolonne im oberen Trebbiatale und zugleich von Bellegarde aus Alessandria die Meldung, daß Moreau ihm gegenüberstehe.

Der französische Obergeneral war seiner Verabredung nachgekommen. Eine ligurische Brigade von 3000 Mann unter Lapovpe hatte er, wie wir sahen, in das obere Trebbiatal gesandt. Er selbst führte in langsamen Märschen am 15. ungefähr 14000 Mann in zwei Kolonnen, die linke 4500 Mann unter Grouchy, die rechte 9500 Mann unter Grenier, gegen Alessandria, wo er Suworow noch vermutete, und erschien am 18. bei Novi und Tortona. Hier muſste er erfahren, Suworows rasche Bewegungen seien ihm um mehrere Tage zuvorgekommen; er durfte nicht wagen, ihm nachzusetzen, ehe er sich mit Bellegarde abgefunden hatte. Infolge zahlreicher Entsendungen konnte der österreichische General nicht mehr als 6000 Mann zusammenbringen; hinter die Bormida wollte er aber doch nicht zurückgehen, denn Moreau konnte ihn dort durch geringe Mannschaft beobachten lassen und dann ungehindert seinen Weg von Tortona nach Voghera in den Rücken Suworows fortsetzen. Bellegarde nahm deshalb in der schon so viel umstrittenen Ebene zwischen Marengo, San Giuliano und Torre de' Garofoli Stellung; hier wurde er am 20. von den Truppen Grouchys angegriffen. Im Laufe des Tages war der Vorteil auf seiten der Österreicher. Als jedoch gegen Abend Grenier von

Suworow an Kaiser Paul, Fuchs I, 204; Miliutin II, 233, 539 ff.
 Die Zahlen weichen stark voneinander ab. Vgl. auch die Angaben bei Gachot p. 275.

Tortona her frische Truppen heranführte, mußte Bellegarde mit einem Verluste von 2000 Mann hinter die Bormida zurückweichen. Aber der Zweck war erreicht. Gerade in diesen Tagen hatte Suworow Macdonald besiegt, und Moreau selbst fand sich nun in Gefahr, von Bellegarde, der wieder auf 9000 Mann verstärkt war, und dem zurückkehrenden Suworow zwischen zwei Feuer gebracht zu werden. Aber wieder bewährte er seinen Mut wie seine Klugheit. Wenn er nach Macdonalds Niederlage nicht mehr daran denken konnte, Suworow zu folgen oder ihn zu erwarten, so benutzte er doch die nächsten Tage zu geräuschvollen Demonstrationen gegen Bellegarde, so dass Suworow in der Hoffnung, ihn noch zu finden, vorzeitig von der Verfolgung Macdonalds abliefs und mit der Hauptarmee am 23. in Eilmärschen von Fiorenzuola nach Tortona zurückkehrte, wo er am 25. eintraf. Am folgenden Tage erfuhren seine Vortruppen, die bis Novi vorgingen, dass Moreau schon tags vorher in die Apenninen und die schützende Nähe Genuas sich zurückgezogen hatte 1). Die Brigade Lapoypes war schon am 21. Juni, ohne das geringste geleistet zu haben, von einer russischen Abteilung bei Bobbio angegriffen und zersprengt worden.

Ein großer Erfolg war erreicht. Die Armee, auf welcher die Hoffnung der Franzosen beruht hatte, deren Erscheinen die Lage der Dinge noch einmal verändern konnte, war um die Hälfte geschwächt und auf längere Zeit für jede Tätigkeit unfähig, die andere Armee unter Moreau gleichfalls zum Rückzuge genötigt und völlig außerstande, den Verbündeten im Felde die Spitze zu bieten. Die gewonnenen Eroberungen waren gesichert und die beste Aussicht vorhanden, auch den Rest von Italien der französischen Herrschaft bald zu entreißen <sup>2</sup>). Gerade als der Sieg

<sup>1)</sup> Jomini XI, 377 ff., danach Miliutin II, 240 ff. Bericht Bellegardes an Suworow vom 22. Juni in der schlechten Rückübersetzung bei Fuchs I, 169, Journal Bellegardes, Quellen I, 222 ff. Die Klagen Macdonalds über Moreau in seinen Souvenirs p. 106 ff. scheinen unbegründet; sie werden schon von Macdonalds Freund Dumas angedeutet, während Thiébault, Mémoires II, 16f., sich heftig gegen Macdonald und zugunsten Moreaus erklärt.

<sup>2)</sup> Vgl. Sandoz, 14. Juli. Berliner Staatsarchiv. Er hatte Gelegenheit, einen Brief Macdonalds an Beurnonville über die Kämpfe vom 18. bis 22. Juni lesen zu hören. Macdonald will den Oherbefehl niederlegen und

an der Trebbia entschieden war, am 20. Juni, hatte sich auch die Zitadelle von Turin dem General Kaim ergeben. Nichts schien zu fehlen, als durch einen Zug über die Apenninen nach Genua das Werk zu vollenden.

## II.

Aber neben so bedeutenden Ergebnissen traten auch schon die Übelstände hervor, welche so häufig bei Koalitionen der politischen Wirksamkeit wie der Kriegführung verderblich geworden sind. Wenn selbst unter den österreichischen Generalen in Tirol und Deutschland die rechte Einigkeit mangelte, wenn das Hauptquartier des Erzherzogs mit dem Wiener Kabinett sich in kaum zu verhehlendem Zwiespalte befand, was ließ sich in Italien erwarten, wo neben österreichischen Soldaten russische kämpften, wo ein so eigentümlich gearteter Mann wie Suworow zugleich als russischer und österreichischer Feldmarschall den Willen zweier Souveräne zur Ausführung bringen sollte? Gleich nach seiner Ankunft im April hatte es an Äußerungen herben Stolzes auf der einen, gereizter Empfindlichkeit auf der anderen Seite nicht gefehlt. Suworow wollte seine eigentümliche, langgewohnte Taktik bei der österreichischen Armee einführen; er bestimmte den Fürsten Bagration und zwei russische Bataillone, die österreichischen Generale und Stabsoffiziere praktisch darin zu belehren. Den Hauptwert legte er auf die Verwendung des Bajonetts. "Schnelligkeit und Nachdruck beim Angriff", heisst es in seinem Tagesbefehl aus Valeggio, "ist die Seele der heutigen Kriegführung. Mit dem Bajonett ist der einzelne imstande, drei und vier seiner Gegner zu durchbohren: von hundert Kugeln gehen neunundneunzig in die Luft 1)."

nach Paris zurückkehren: "J'ai perdu 13000 hommes tués, blessés ou prisonniers. Je crains que les débris de l'armée ne perissent de faim et de misère. De toute manière l'Italie est perdu pour nous; les renforts, si l'on en fait partir arriveront après coup. S'il entre dans le plan du Directoire de reprendre sa première attitude en Italie, il faudra en refaire la conquête; mais nous y sommes rendus si odieux, qu'elle me semble aujourd'hui si non impossible du moins infiniment problematique." Merkwürdiges Urteil über die Kriegführung in Italien in dem Briefe des Erzherzogs Karl an den Herzog Albert von Sachsen-Teschen vom 1. Juli, Quellen 1, 227 ff.

<sup>1)</sup> Miliutin I, 222, 558, 560. Das oft wiederholte Schreiben Suwo-

Den Österreichern wollte es dagegen scheinen, daß diese aufdringlichen Auweisungen nicht viel Neues enthielten. Man erkennt es noch deutlich aus den "Erinnerungen", die der Feldmarschall Radetzky in hohem Alter diktierte. "Dieser Tagesbefehl", erzählt er, "einer siegreichen, selbstbewußten Armee gegenüber, wirkte nachteilig auf den Geist der Truppen; die Generale, Stabs- und Oberoffiziere waren indigniert. Das persönliche Auftreten des Feldmarschalls und sein Erscheinen .. machte nicht nur nicht einen imponierenden, sondern fast lächerlichen Eindruck; mit einem Wort, die Armee fand sich gedemütigt, gekränkt, das Vertrauen auf die Führung verschwand, und eine auffallende Spaltung zwischen den alliierten Truppen war die Folge" 1). Dazu kam das Benehmen der russischen Soldaten, das man nicht nach den offiziellen Lobeserhebungen in Armeebefehlen und Zeitungen beurteilen darf. Streit und Klagen hatten schon in dem Augenblick begonnen, in welchem das Hilfskorps im Oktober 1798 die österreichischen Grenzen überschritt 2). Während ihres Aufenthaltes an der Donau war es nicht selten zu argen Ausschreitungen gekommen. Der preußische Gesandte in Wien, Graf Keller, berichtet am 29. Dezember, man klage viel über die Diebstähle und Exzesse der Russen, sonderbarerweise weniger über die Kosaken als über die regulären Truppen. 13. Februar 1799 schreibt er, der Großjägermeister Harrach beschwere sich bitter, daß die Russen seine Jagden verwüsteten. die Provinzialregierungen seien außer sich über ihre Ausschweifungen und die üblen Krankheiten, die sie hinterließen, die Bauern würden zum Aufstande und zur Empörung gebracht; man mache Thugut zum Vorwurf, daß er nicht für den baldigen Abzug der Russen nach Italien gesorgt habe. Es kam dahin, daß der General Lwoff auf die Klagen des österreichischen Hofes entlassen und an seine Stelle am 27. Januar 1799 der General Powalo-Schweikowski

rows an Melas, vom 21. April: "Nach gutem Wetter seufzen nur Weiber, Stutzer und Faulenzer", ist unter der Bezeichnung "eigenhändig" auch in den Mitteilungen des k. k. Kriegsarchivs 1884, S. 351 abgedruckt, aber zurzeit im Kriegsarchiv nicht vorfindlich.

<sup>1)</sup> Radetzky, "Erinnerungen" in den Mitteilungen des k.u. k. Kriegsarchivs 1887, S. 36.

<sup>2)</sup> Der Rastatter Kongress II, 72 ff.; Quellen I, 73 ff.

ernannt wurde 1). Paul selbst war entrüstet; dem General Rosenberg, der persönlich des besten Rufes genoß, schärfte er ein, von künftigen Unordnungen ungesäumt Nachricht zu geben. trat auch eine Besserung ein, aber noch immer fehlte es nicht an Reibungen, und der vornehmste Soldat der Armee, der Großfürst Konstantin, war wenig geeignet, die üblen Eindrücke zu verwischen. Schon auf der Hinreise hatte er alle Personen, die ihm zur Dienstleistung beigegeben waren, durch seine Unhöflichkeit verletzt, sogar den Vize-Großstallmeister Fürsten von Kannitz, einen nach aller Urteil sanften und ruhigen Mann. Es überraschte. daß er nirgendwo die Post bezahlen wollte. In Wien mißfiel es insbesondere, dass er die Kaiserin, die zweite Gemahlin Franz' II., gar nicht zu sehen verlangte, obgleich sie nach der Geburt eines Sohnes (am 9. April) kräftig genug war, Besuche zu empfangen. Erst am 23. April, am Tage vor seiner Abreise, ließ er sich vorstellen. und man mußte wohl in seinem Benehmen eine Bekräftigung der Vorwürfe finden, welche die Kaiserin, seine Mutter, Franz II. gemacht hatte, als er sich nach dem Tode ihrer Schwester so rasch wieder verehelichte.

Kaum waren die Russen in Italien angelangt, so wiederholten sich dort die Klagen gegen ihre Aufführung. Freilich ihre Tapferkeit, ihre Ausdauer mußte jeder anerkennen; aber ihre militärische Ausbildung erschien den österreichischen Generalen keineswegs musterhaft. Auch der Kosakengeneral Denisow, der über den italienischen Feldzug merkwürdige Erinnerungen aufgezeichnet hat. stellt nicht in Abrede, dass seine Leute in dem ungewohnten, von Hecken und Gräben durchzogenen Lande sich nicht zurechtzufinden wußten: nicht einmal die Offiziere. Chasteler riet ihnen. sich eine Uhr und Karten anzuschaffen; aber für eine Uhr fehlte es ihnen an Geld, und mit Plänen wußten sie nichts anzufangen. Das Übelste war, daß durch Raub und Gewalttaten jeder Art die Bevölkerung des besetzten Landes aufs äußerste erbittert wurde. Der General Zoph klagt schon am 23. April aus Palazzuolo über die "unerlaubte, unmenschliche Benehmung der russischen Truppen, welche in der verflossenen Nacht Landmann, Bürger und

<sup>1)</sup> Miliutin I, 104, 428.

Kavalier rein ausgeplündert hätten". Freilich, setzt Zoph hinzu, machten es die österreichischen Truppen, die infolgedessen des nötigen Unterhaltes beraubt waren, nicht besser 1).

In Wien legte man begreiflicherweise den größten Wert auf ein gutes Einverständnis der verschiedenen Truppenteile. Präsident des Hofkriegsrates, Graf Tige, hatte am 1. April in einem Briefe an Melas auf das bestimmteste vorgeschrieben, zur Erhaltung der besten Harmonie sich bei allen Gelegenheiten mit außerordentlicher Rücksicht gegen die russischen Truppen zu benehmen: gerade deshalb habe auch der Kaiser Suworow zum k. k. Feldmarschall ernannt. "Graf Suworow", fährt Tige fort, "ist ein Mann, der beständig mit großen Unternehmungen beschäftigt, für die Verpflegung und Ökonomie wenig empfänglich ist, der auf jede Frage eine prompte, kurze, aber verlässliche Antwort und Auskunft verlangt und sich nicht mit Komplimenten abgibt. Er muß deshalb einen Mann von Sachkenntnis, Manier, Bescheidenheit und Klugheit zur Seite haben, insbesondere jemanden, der sich in Fällen, wo die Geduld gereizt werden könnte, zu beherrschen weiß und sich nicht zu raschen Äußerungen und Handlungen verleiten läßt." Melas soll deshalb, wenn er etwa selbst mit Suworow zu verhandeln verhindert ist, einen General im voraus bei sich bestimmen, der für einen solchen Fall geeignet wäre 2). Aber schon am 18. April, wenige Tage nach Suworows Ankunft, kann Melas seinen Unwillen über die Eigenmächtigkeit des Marschalls, seine unberechenbaren Verfügungen und das neue Exerzierreglement nicht zurückhalten. "Ich werde jedoch", bemerkt er dazu, "in Rücksicht auf die von Sr. Majestät so dringend anempfohlene Verträglichkeit mich selbst ganz vergessen, die billig gereizte Empfindlichkeit des auf seine erwiesene Tapferkeit und Kriegskenntnis mit Recht stolzen Offizierkorps möglichst zu beruhigen trachten und gleichsam unter der Hand zum Besten des

Quellen I, 190; vgl. auch Zoph an Melas, 29. April, I, 197. — Die zeitgenössischen Quellen über die Aufführung der Russen sind zusammengestellt in der Einleitung zu den "Bemerkungen über die Russen", Quellen I, 71 ff.

<sup>2)</sup> Tige an Melas, 1. April 1799, Quellen I, 175 f.

Allerhöchsten Dienstes wirken 1)." Gleichwohl erfolgen schon am 26. April stärkere Klagen. Man befand sich damals bereits auf dem Siegeszuge gegen die Adda; aber Melas schreibt, er sei untröstlich, dass er bei allen so rühmlichen als eiligen Vorschritten über die unausweichlichen Folgen wehklagen und die ganze Bedenklichkeit der Lage darlegen müsse. Ganz außerstande, das Zutrauen Suworows zu gewinnen, könne er nicht einmal der täglich sich vergrößernden Unordnung abhelfen, müsse die Armee dem nahen, gänzlichen Mangel ausgesetzt sehen und ehestens Plünderungen und Greueltaten allgemein fürchten. "Dazu", fährt er fort, "gibt das russische Korps von oben an das gräßlichste Beispiel, so dass uns das Volk schon flucht, das uns mit offenen Armen entgegenkam." Melas schildert weiter die beim eiligen Vormarsch sehr schwierige Verpflegung, den Mangel an Fuhrwerk und Verpflegungsbeamten. "Aber jede Anstalt", setzt er hinzu, "wird durch die Gewalttätigkeiten der russischen Truppen gänzlich vereitelt, welche sich an keiner Zufuhr mit eigener Bespannung herbeilassen, sich nicht an die ihnen angewiesenen Orte halten, sondern in der ganzen, beide Armeen umgebenden Gegend nicht nur alles abfassen, sondern den Rest durch Plünderung verwüsten, das von k. k. Truppen in Ordnung Eingebrachte unterwegs mit Gewalt abnehmen, alles im Lande aufbringbare Fuhrwerk, auch leer, mit sich schleppen, selbes doch nicht einmal zur eigenen Zufuhr der Lebensmittel benutzen, sondern so lange mitschleppen, bis Eigentümer und Knecht aus Not und Misshandlung sich flüchten und die Bespannung preisgeben, welches die einzige Absicht der ersten Abnahme zu sein scheint. Ein einziges Grenadierbataillon hat fünfzig leere Wagen bei sich, worauf die Leute fahren und selbst im Durchzuge bei einem Magazine nicht das geringste aufzuladen sich herbeilassen. Dazu ist die Armee zum großen Teil blossfüssig." Ferner seien auch die Marschrouten nicht gehörig geordnet, die Truppen begegneten sich, würden unnötig ermüdet; die rechte Kolonne unter Führung Suworows und Chastelers sei eben jetzt ganz verloren, was in seinen Folgen um so schreck-

Quellen I, 184; vgl. auch Melas an Erzherzog Karl, 23. April, Melas an Tige, 26. April, Melas an Tige, 11. Mai, Quellen I, 187 ff., 190, 201 f.

licher sein könne, als der Feind die Adda und den Brückenkopf bei Cassano noch verteidige. Bei einem Unfalle würde vor dem Mincio kein Halt zu finden sein, und vielleicht der von Süden anrückende Feind auch diesen nehmen. Denn der untere Po sei ganz versäumt und einem feindlichen Angriffe bloßgestellt, während täglich feindliche Haufen in Parma, Reggio und Ferrara einträfen. Über alle diese Übelstände, fährt Melas fort, höre aber Suworow gar keine Vorstellung an, und Chasteler mache Suworow von den Befürchtungen, die Melas hege, die unbilligste Vorstellung, während er selbst gegen Melas die auch ihn kränkende Unmöglichkeit einer richtigen Marschordnung dem Umstande schuld gebe, daß Suworow ihm alles in die Feder diktiere.

Um so mehr beklagt dann Melas, dass ihm nach einem Schreiben Tiges vom 10. April die Obristen Zach und Weirother, die einzigen zwei Männer, deren Landes- und militärische Kenntnis die Möglichkeit schaffe, dem Übel einigen Einhalt zu tun, entrissen würden. Zum ersten Male in seinem Leben müsse er gegen erhaltene Befehle handeln und die beiden Männer so lange bei sich behalten, wie der Vormarsch dauere; vielleicht sei er imstande, sie von Mailand aus an ihren Bestimmungsort gehen zu lassen, müsse aber dann, um das Übermaß der Geschäfte zu bewältigen, bitten, daß der Major Graf Radetzky als Oberstleutnant und Generaladjutant und der Rittmeister Fürst Sulkowski als Flügeladjutant ihm beigegeben werden 1); "ersterer", heisst es weiter, "ist mir seines Charakters sowohl als militärischer Kenntnisse wegen lange bekannt, und letzterer beweiset seine Fähigkeit zu der ihm schon seit mehrerer Zeit zugedachten Anstellung, indem er dieses Geschäft schon unter Sr. Durchlaucht dem Herrn Prinzen von Oranien und während der wirklich offensiven Vorrückung der Armee unter dem General Feldmarschalleutnant Baron v. Kray und mir mit aller Geschicklichkeit und Tätigkeit zur allgemeinen Zufriedenheit führt."

<sup>1)</sup> Radetzky war schon 1796, nach dem Abgange Beaulieus, vor der Ankunft Wurmsers, Generaladjutant bei Melas (Erinnerungen S. 20). Weyrother war damals Generalquartiermeister; er blieb auch bei Alvintzi, und später in der Umgebung des Erzherzogs Karl. Über Sulkowski vgl. Crossard, Mémoires II, 30ff.; 48ff.

In Wien war man aber damals noch wenig geneigt, auf Klagen gegen Suworow zu hören. Seine Berufung war Thuguts eigenstes Werk; öfters hatte er schon früher den Marschall gegen Befürchtungen, die man wegen seiner Berufung äußerte, verteidigt. "Niemand", schreibt er am 20. März an Colloredo, "kann im voraus versichern, ob Suworow in Italien einen Erfolg erringen wird, oder nicht. Aber es ist unbestreitbar, dass alle die, welche die Uniform Sr. Majestät des Kaisers tragen, selbst zusammengenommen noch nicht halb so viele ruhmvolle und glückliche Taten aufzuweisen haben, als der alte Marschall 1)." Melas' Klagen, so sehr sie im einzelnen berechtigt sein mögen, zeigen auch in der Tat eine Bedenklichkeit, welche die österreichischen Truppen vielleicht vor beschwerlichen Märschen und unregelmäßiger Ernährung bewahrt, aber wenn jemals, gewifs nicht in so kurzer Zeit. in die lombardische und die piemontesische Hauptstadt geführt hätte. Bald waren seine Befürchtungen durch den Sieg von Cassano und die Einnahme von Mailand auf das glänzendste widerlegt. Aber noch vor dem Bekanntwerden dieser Ereignisse, am 3. Mai, gibt der Kaiser dem Hofkriegsrate seine Unzufriedenheit mit Melas zu erkennen: er hat den Bericht in verschiedenem Anbetracht wenig vergnüglich gefunden. Die Generale sollen allerdings von Unordnungen dem Hofkriegsrate die schuldige Anzeige machen; inzwischen würden jene scharfe Ahndung verdienen, die durch Exagerierungen und unbesonnenes öffentliches Geschwätze das Vertrauen der Armee in den ihr vorgesetzten Kommandierenden zu vermindern sich beigehen ließen. Scharfen Tadel erfährt es auch, dass Zach und Weirother an ihren Bestimmungsplatz, ersterer nach Palma nova, letzterer nach Tirol, noch nicht abgegangen seien. Dies soll unverzüglich geschehen. Von der Beförderung Radetzkys und Sulkowskis kann um so weniger die Rede sein, als Melas, der nicht en chef kommandiert, gar kein Generaladjutant zusteht 2).

Hätte die günstige Stimmung für Suworow am Wiener Hofe fortgedauert, die Zwistigkeiten in Italien hätten sich wohl über-

<sup>1)</sup> Vivenot II, 253.

Melas an Tige, 26. April, der Kaiser an den Hofkriegsrat, 3. Mai, Quellen I, 190, 198.

winden lassen. Denn was verzeiht nicht eine Armee dem Feldherrn, der sie stets zum Siege führt? Bei Suworow gab es zudem neben Ausbrüchen trotziger Willkür Momente, in welchen eine edle Herzensgüte in gewinnenden Formen sich äußerte. Aber bald entstanden zwischen dem Marschall und dem Hofkriegsrat, oder vielmehr dem Leiter der österreichischen Politik, andere, viel tiefer gehende Zerwürfnisse, und in diesen hat man den eigentlichen Grund des späteren Ungemachs zu suchen.

Wir erinnern uns der Proklamationen, welche Suworow am 6. Mai an die Soldaten und zwei Tage später an die Bevölkerung von Piemont gerichtet hatte. Die Soldaten hatte er zur Vereinigung mit den Befreiern aufgefordert. Die Offiziere sollten ihre früheren Grade, die Mannschaft ihren Sold wieder erhalten, und keinem anderen Herrn den Eid der Treue schwören, als dem Könige von Sardinien 1). Den Neigungen des Zaren war dies völlig gemäß, aber keineswegs den Absichten der österreichischen Regierung. Sollte der Krieg so ganz zugunsten des Königs geführt werden, der in den letzten Jahren eine so zweideutige Rolle gespielt und sich endlich sogar zum Verbündeten der französischen Republik gemacht hatte? Wenigstens die Bezirke von Novara und Vercelli, welche der Friede von 1659 von dem alten Herzogtume Mailand abgerissen hatte, dachte man jetzt wieder mit demselben zu vereinigen und dadurch eine bessere Grenze gegen den ehrgeizigen Nachbarn und gegen erneuerte Einfälle von seiten Frankreichs zu gewinnen. Sobald Suworow von seinen Maßregeln Nachricht gegeben hatte, antwortete der Kaiser sehr bestimmt am 17. Mai: "Ich kann Ihnen, lieber Feldmarschall, nicht verhehlen, dass ich die mir unter dem 8. Mai bekannt gemachten Maßregeln in Rücksicht des politischen Gouvernements und der Ziviladministration im Piemontesischen sowohl als auch der vorhabenden Einberufung piemontesischer, zisalpinischer und französischer Soldaten keineswegs billigen kann." Das kaiserliche Schreiben führt weiter aus, daß nach allgemeinem Kriegsrechte ein dem Feinde entrissenes Land bis zum Frieden militärisch zu administrieren sei zum Vorteil und zur Sicherheit der Armee, die

<sup>1)</sup> Die Proklamation bei Miliutin II, 20ff.

es besetzt halte. Diese bilde darin die höchste Autorität. Suworow, heißt es dann weiter, soll alles, was sich auf Ziviladministration und politische Gegenstände bezieht, den Entschließungen des Kaisers überlassen; sofortige Wiedereinsetzung des Königs von Sardinien könne diesen selbst in die Gefahr bringen, durch ein französisches Kriegsschiff in Cagliari aufgehoben zu werden. Der Kaiser denkt, einige Korps piemontesischer Jäger zu errichten, aber in eigenem Dienste 1). Gerade in der Reorganisation des piemontesischen Heeres, das vordem 35 000 Mann zählte, erblickte Suworow eine vorzügliche Verstärkung der verbündeten Mächte. Er fügte sich, aber ungern, und dieser erste Streitpunkt vermehrte dann die Schärfe der übrigen.

Suworow, stets zu raschem Vorgehen geneigt, hatte, wie erwähnt, schon am 1. Mai durch Chasteler einen Feldzugsplan ausarbeiten lassen, der Bewegungen nach Süden gegen Macdonald und einen Vorstoß in die Schweiz über Lausanne nach Bern in Vorschlag brachte. In Wien wollte man dagegen von keinem weiteren Vorgehen hören, ehe nicht die Festungen des besetzten Gebietes eingenommen seien. So äußert sich der Kaiser am 12. und 13. Mai. Suworow soll sich daher auf das linke Po-Ufer beschränken, und nur wenn sich besondere Vorteile bieten, sich des einen oder anderen, nicht allzuweit vom rechten Ufer entfernten Punktes bemeistern. Die Bewegung nach Lausanne wird durchaus verworfen, um so mehr, als der Erzherzog vor dem Eintreffen des russischen Hilfsheeres auf weitergreifende Bewegungen in der Schweiz sich nicht einlassen dürfe 2). Dieselben Mahnungen werden am 21. Mai, als Suworow sich schon auf dem Wege nach Turin befand, wiederholt. Mit Hintansetzung aller anderen Pläne soll die Einnahme Mantuas und der Zitadelle von Mailand be-

<sup>1)</sup> Suworow an den Kaiser, 8. Mai, Fuchs I, 37; das Schreiben enthält aber nichts über politische Anordnungen, und ein anderer Bericht Suworows vom 8. Mai ist im Kriegsarchiv nicht vorfindlich, obwohl der Erlaßdes Kaisers an Suworow vom 17. Mai (Miliutin II, 23 ff., 372) darauf Bezug nimmt.

Vgl. die Schreiben die Kaisers bei Miliutin I, 582 ff. und 260 ff.
 In dem ersten (S. 583) wird irrig das rechte statt des linken Po-Ufers genaant.

trieben werden. Auch Rasumowski wurde beständig an Mantua erinnert: in einem offiziellen Schreiben vom 21. Mai mußte er sogar Suworow die Einnahme dieser Festung als das Wichtigste aus Herz legen. In einem Privatschreiben, das er dem eben von Petersburg nach Italien reisenden Sohne des Feldmarschalls mitgab, meint er freilieh, Suworow möge seine großen Taten mit der ihm eigenen Schnelligkeit fortsetzen, ohne sich um die Besorgnisse des Wiener Kabinetts zu kümmern. Später, nach dem Erfolge, würde man ihm danken und ihn mit Lob und Ehre überhäufen. Man merkt es den Briefen von Melas an, mit welcher Herzensangst und kaum zu verhehlender Mifsbilligung er die Bewegungen, ja sogar die Erfolge des russischen Feldherrn begleitete. Am 17. Mai, als Suworow nach einer Reihe vielfach wechselnder Märsche sich zu dem Zuge nach Piemont entschlossen hatte, gibt Melas aus Sale dem Erzherzog Karl von der Lage in Italien Nachricht: "ich glaube noch bemerken zu müssen", setzt er hinzu, "daß ohneraehtet des sieh in der Sehweiz sammelnden Feindes, ohnerachtet der Reihe Festungen, der Flüsse und Wildbäche, die vor unserer Fronte sind, ohnerachtet mehrerer in unserem Rücken vom Feinde besetzter Punkte wir uns in diese Gegend vorgewagt haben, ohne jemals vorher Endzweck und Ursache zu erwägen" 1). In Wien ließ er, wie zu denken, dieselben Klagen verlauten, und es mag ihm eine nicht geringe Befriedigung gewesen sein, als sein Freund Tige unter dem 6. Juni die in dem kaiserlichen Schreiben vom 3. Mai ausgesprochenen Vorwürfe völlig zurücknahm. "Damals", schrieb der Graf, "zogen Umstände eine Vermutung nach sich, dass unterlaufende Fehler und Gebrechen Ew. Exzellenz in einem sehr vergrößerten Maßstabe abgezeichnet seien und vorzüglich eine Störung der Harmonie zwischen dem Feldmarschall und Ew. Exzellenz bevorstehe." Seitdem hat aber Thugut Nachricht erhalten, und der Kaiser selbst ist überzeugt, daß Melas mit seltener Gelassenheit und Klugheit Unglücksfällen rechtzeitig vorgebeugt und sich zugleich bei Suworow in gutem Zutrauen erhalten habe; der Kaiser bezeugt dafür sein vorzügliches Wohlgefallen und hofft, daß insbesondere

<sup>1)</sup> Quellen I, 203 f.

die Mitwirkung des Generals Rosenberg, der während des Aufenthaltes in den österreichischen Provinzen strenge Ordnung und Mannszucht beobachtet habe, weiteren Exzessen der Russen vorbeugen werde <sup>1</sup>).

Ein gutes Verhältnis zwischen Suworow und dem Wiener Kabinett hat sich seitdem nie wieder hergestellt, nicht einmal nach dem neuen Siege an der Trebbia. Gegen die strategische Fähigkeit Suworows sind in damaliger Zeit und später vielleicht nicht unbegründete Vorwürfe erhoben worden; Sandoz schreibt aus Paris, die Franzosen spotteten über die russische Kriegskunst. Aber wer darf verkennen, dass man Suworows unvergleichlicher Ausdauer den großen Erfolg verdankte, daß der alte Marschall in dem heißen Ringen dreier Tage beinahe Übermenschliches geleistet hat? Fast das erste, was ihm nach dem Siege vor Augen kam, war ein kaiserliches Schreiben vom 21. Juni, das mit ängstlicher Besorgnis über die Zersplitterung und die gefährliche Lage der Armee und die zu beschleunigende Belagerung von Mantua sich ausläßt. Der Kaiser befürchtet, daß die Befolgung seiner darauf bezüglichen Anordnungen durch ihm nicht genugsam bekannte Umstände gehindert sei. Er empfiehlt die größte Vorsicht und erinnert an das schon in Wien von Suworow abgelegte Versprechen, von allen wesentlichen Absichten und Operationen zum voraus Kenntnis zu geben. "Indessen", heist es ferner, "Ihre große Erfahrung, Tapferkeit und Ihr so oft erprobtes Kriegsglück flösst mir noch immerhin die Hoffnung ein, dass es Ihnen gelingen wird, den Sachen bald wieder eine günstige Wendung zu geben 2)." Suworow geriet außer sich, als er diesen Brief erhielt, besonders verdroß ihn die Stelle, in welcher der Kaiser von seinem Kriegsglück sprach. "Glück", schreibt er an Rasumowski am 6. Juli, "Glück sagt der römische Kaiser. Ein Tor in der Armee sprach mir sogar von blindem Glück 3)." Er spottete über die Forderung, dass er von seinen Bewegungen in Wien vorerst Meldung machen sollte: "Als ich in Mailand war", schreibt er am 12. Juli an Rasumowski, "erhielt ich von Wien erst die Antwort auf die Meldung

<sup>1)</sup> Quellen I, 206.

<sup>2)</sup> Miliutin II, 270; Fuchs I, 211.

<sup>3)</sup> Miliutin II, 576; unvollständig bei Fuchs I, 218.

von meiner Ankunft in Verona. Ich war schon wieder über Turin hinaus, als man mir in betreff Mailands schrieb 1)." "Fortunas Haare fallen nicht über den Nacken, sondern über die Stirne herab. Sie ist schnell wie der Blitz, fassest Du sie nicht bei den Haaren, ist sie auf immer verschwunden 2)."

Der nächste Brief aus Wien vom 10. Juli war nicht geeignet, den Marschall freundlicher zu stimmen. Er enthielt eine kühle Anerkennung des großen Erfolges an der Trebbia, bei welchem man in Wien, wie es scheint auf Grund der Berichte von Melas, die Verdienste Suworows unterschätzte. Dann verwies der Kaiser sogleich wieder auf die Einnahme von Mantua, zu welchem Zwecke auch die Generale Ott und Klenau nunmehr Krav unterstellt wurden. Mit Bezug auf den im Mai von Suworow eingesandten Operationsplan wird, wie in dem Schreiben vom 13. Mai, nochmals eingeschärft, daß von einem Vorstoß in das Wallis, nach Savoyen und gegen Frankreich keine Rede sein könne; eine Operation gegen Rom oder Neapel soll nicht ohne ausdrückliche Erlaubnis des Kaisers stattfinden. Endlich - sehr bezeichnend -, um den Klagen über das Verpflegungswesen zu steuern, soll Melas die gesamte Oberaufsicht übernehmen und sich beständig im Hauptquartier aufhalten, um sogleich über alle von Suworow angeordneten Truppenmärsche unterrichtet zu werden 3).

Die letzte Anordnung steht wieder im engsten Zusammenhange mit den Zerwürfnissen innerhalb der Armee. In jenen ersten Briefen aus dem April klagt Melas über den Obersten Chasteler, der dem russischen Feldherrn als Generalquartiermeister beigegeben war. Dieser noch jugendliche Offizier hatte sich mehr und mehr an Suworow angeschlossen und, wie es scheint, auch das Vertrauen des Marschalls gewonnen. Um so stärker war die Spannung in seinem Verhältnis zu Melas und den österreichischen Generalen, die zudem von den Fähigkeiten und Kenntnissen Chastelers eine keineswegs günstige Meinung hegten. Bereits am 20. April beschwert sich Kray in den schärfsten Ausdrücken, daß Chasteler auf einige Einwendungen gegen anbefohlene Truppen-

<sup>1)</sup> Miliutin II, 283; Fuchs I, 235.

<sup>2)</sup> An Rasumowski, 8. Juli, Miliutin II, 283; Fuchs I, 286.

<sup>3)</sup> Miliutin II, 274 ff.; bei Fuchs I, 231 sehr unrichtige Übersetzung.

bewegungen in aufgebrachten Worten erwidert habe, dass er von niemandem als dem Feldmarschall allein dependiere, von keinem Befehle annehme, noch weniger von jemandem etwas lernen wolle. Er spricht ihm zugleich jedes Verdienst an den früheren Erfolgen ab. Nicht das mindeste habe er (Kray), wie die ganze Armee wisse, nach seinen "embrouillierten" Dispositionen geschehen lassen, und mit seinen Tollstreichen ebensoviel als mit dem Feinde selbst zu kämpfen gehabt. In der Schlacht bei Magnano, wo er auf den linken Flügel geschickt worden sei, habe er dem Feldmarschallleutnant Mercandin einen voreiligen Angriff abgezwungen und dadurch dessen ganze Division ins Unglück und in eine gänzliche Deroute gebracht. Hätte Kray, heißt es zum Schlusse, noch länger das Oberkommando zu führen gehabt, so würde er die Abberufung Chastelers beantragt haben 1). In dem Briefe von Melas an Tige vom 26. April kommt diese Unzufriedenheit zum Ausdruck, aber noch weit stärker in einem Schreiben vom 11. Mai. Gleich bei seiner Ankunft bei der Armee, schreibt Melas, hätten ihn vielfältige Entwürfe Chastelers und die berechtigten Klagen hierländiger Generale, besonders des Feldzeugmeisters Kray, überzeugt, dass man zwar die Tätigkeit, guten Willen und Tapferkeit nicht verkennen müsse, die den General Chasteler adeln, daß aber dessen sich immerwährend kreuzende Ideen, verknüpft mit der wenigen Diensteskenntnis, der Ausführung seiner Einleitungen nicht nur widersprechen, sondern selbst zuzeiten Unmöglichkeit nach sich ziehen. Melas hat solange als möglich Geduld geübt, dann bei Suworow um Abhilfe gebeten, aber auf alle Vorstellungen nur unfreundliche Antworten erhalten, so dass er für mögliche Unfälle die Verantwortung nicht übernehmen kann. Nach so bestimmten Erklärungen muß es befremden, daß Melas mit einer Verminderung des kaiserlichen Vertrauens bedroht wurde, wenn er nicht noch eifriger einschreite. Am 24. Juni hebt Graf Tige tadelnd hervor, dass mehrere ihm zu Gesicht gekommene Befehle des Generalquartiermeisterstabes an die Generale unleserlich geschrieben und unverständlich abgefaßt seien, und daß Melas, der an der Seite des kommandierenden Generals stehe, von den ge-

<sup>1)</sup> Kray an Melas, 20. April, Quellen I, 185 f.

troffenen Dispositionen zu spät in Kenntnis gesetzt werde. Tige fordert ein Urteil über Chasteler und fragt, wer ihn, wenn er krank oder verwundet wäre, vertreten könne. Melas soll Chasteler rufen lassen, ihm das Schreiben vorlesen, noch andere Spezifika ihm zur Kenntnis bringen und ihm mit eingreifendem Nachdrucke zu Gemüte führen, wie äußerst mißfällig manche ganz exzentrische, nicht von der Stimmung des kommandierenden Generals entquellende Anträge und Unternehmungen gewesen seien. wie der Kaiser nur ihn, den Generalquartiermeister, für den widrigen Ausschlag alles dessen, was gegen Sr. Majestät positive Befehle geschehen sei, verantwortlich mache. Melas antwortet am 10. Juli. er habe Chasteler den Befehl des Kaisers deutlich kundgegeben, "aber", setzt er hinzu, "ich muß das pflichtschuldigste Geständnis ablegen, daß dem Marquis Chasteler nicht nur die Diensteskenntnis, sondern auch die einem Generalquartiermeister so höchst nötige Erfordernis der zu treffenden Einleitung einer überlegten und ordentlich eingeleiteten Bewegung mangelt, daher derselbe bei allem seinem guten Willen, der hohen Willensmeinung zu entsprechen, außerstande ist und bleiben wird." Ein Ersatz für ihn, meint Melas, würde nicht schwer zu finden sein. Neulich, während seiner Erkrankung, sei seine Abwesenheit gar nicht fühlbar gewesen, und bei einer längeren Entfernung könne er durch den zurzeit bei dem Belagerungskorps vor Mantua angestellten General v. Zach, oder den wieder bei der Armee befindlichen Oberstleutnant Wevrother reichlich ersetzt werden 1).

Ein Ersatz, ja mehr als ein Ersatz lag in der kaiserlichen Verfügung, welche gleichzeitig mit dem zuletzt erwähnten Schreiben des Kaisers an Suworow am 11. Juli an Melas abging. Es wird ihm mitgeteilt, das Suworow ohne vorgängige Erlaubnis des Kaisers und vor der Eroberung von Mantua keine wichtige Operation unternehmen dürfe, und man erkennt nun auch die eigentliche Bedeutung der Anordnung, das Melas zur Überwachung des Verpflegungswesens seinen dauernden Aufenthalt im Haupt-

Tige an Melas, 24. Juni, Quellen I, 227; vgl. Kray an Melas,
 April, Melas an Tige, 26. April, Melas an Tige, 11. Mai, Tige an Kaiser
 Franz, 17. Juni, Melas an den Hofkriegsrat 10. Juli, Quellen I, 185, 190,
 201, 214ff., 229.

quartier zu nehmen habe. Schon lange hatte man in Wien den Übelstand empfunden, dass Suworow nur direkt an den Kaiser, nicht an den Hofkriegsrat berichtete, und nur von dem Kaiser Anweisungen erhielt. Er und sein Generalquartiermeister waren deshalb, wie Tige in einer "Nota" an den Kaiser vom 17. Juni beklagt, aus allem "Nexus" mit dem Hofkriegsrat geblieben; die Verbindung zwischen dem Hofkriegsrat und der Armee wurde nur durch Melas vermittelt, der selbst wieder von den Anweisungen Suworows nicht hinreichende Kenntnis erhielt. Jetzt wird dagegen bestimmt. Melas solle nicht allein von allen erheblichen Dispositionen sogleich Kenntnis erhalten, sondern ohne Melas' Vorwissen und Gutheißung soll der Generalquartiermeister gar keine, besonders auf Operationen bezughabende, Verfügung ergehen lassen. Die höchste Entscheidung war dadurch von Suworow auf Melas übertragen 1). Chasteler hätte man am liebsten gleich entfernt. Wenn er wegen seiner geschwächten Gesundheit auf seinem Rücktritt besteht, so soll Melas denselben sogleich annehmen, sonst die Befehle des Kaisers ausdrücklich kundgeben, im übrigen das Persönliche möglichst beiseite lassen; Suworow sei durch den 46jährigen russischen Kriegsdienst an unbedingtes Befehlen gewöhnt?). Sehr merkwürdig ist die ausführliche Beantwortung dieses Briefes durch Melas am 21. Juli. Er habe sich, schreibt er, von jeher bemüht, Suworow und seine Umgebung kennen zu lernen, sich in seine Launen zu schicken, seinen Vorwürfen zuvorzukommen, sich sein Vertrauen zu verschaffen und zwischen der Geschäftsbehandlung, an welche Suworow gewöhnt sei, und der österreichischen einen guten Mittelweg zu finden. "Ich muß es", fährt er fort, "Ew. Exzellenz aufrichtig gestehen, dass mir hierin die wahrhaft edle Herzensgüte des Herrn Feldmarschalls ungemeine Erleichterung verschaffte, und, da wir uns beide so oft auf dem Wege

<sup>1)</sup> Suworow schreibt sogar schon am 12. Juli an Rasumowski (Fuchs I, 236, Miliutin II, 577): "Wenn der G. Q. M. in irgendeinen meiner Operationspläne Einsicht erhält, so entgegnet mir derselbe (obgleich sonst ein vernünftiger Mann) plötzlich und in unmilitärischer Weise im Namen des Kaisers: "Wie? Ich habe ja gehört, Melas habe den und den Auftrag erhalten"."

<sup>2)</sup> Quellen I, 230.

der guten Sache begegnen, hieraus natürlich ein wechselseitiges Zutrauen entspringen müsse, welches um so leichter zum Zwecke führt." Da Chasteler sein Entlassungsgesuch nicht wiederholt hatte. las Melas ihm die kaiserliche Willensmeinung vor, und kurz nachher, als er am 17. Juli in den Laufgräben vor Alessandria verwundet war, wurden, dem früheren Plane gemäß, seine Befugnisse teils an Zach, teils an Weyrother übertragen 1). Auch Radetzky waren trotz des früheren, so scharf abweisenden Bescheides die Dienste eines Generaladjutanten zugeteilt 2). Aber Einigkeit erlangte man auch dadurch nicht. Einige Wochen später, am 10. August, führt Melas bittere Klagen über Wevrother. Er habe sich das unumschränkte Vertrauen des Marschalls zuzueignen gewuſst; auf sein bloſses Anraten würden zwecklose, zum Nachteil der Armee gereichende Bewegungen angeordnet, dagegen die von General Zach selbst ausgearbeiteten, überführend klugen Dispositionen, wenn sie gleich genehmigt seien, doch wieder rückgängig gemacht. Melas bittet dringend, Wevrother eine von der Armee entfernte Anstellung zu geben, "weil ich", setzt er hinzu, "sonst bei einem feindlichen Vordringen rechtzeitige Abhilfe zu leisten um so mehr außerstande bin, als Eigensinn und Stolz allen Abhilfen im voraus schon Hindernisse in den Weg legen 3)."

## III.

Es läßt sich denken, wie diese unaufhörlichen Zerwürfnisse auf den Gang der Operationen wirken mußten. Man hat der Heeresleitung nicht ohne Grund zum Vorwurf gemacht, daß nach

<sup>1)</sup> Quellen I, 234.

<sup>2)</sup> Nach einem Schreiben von Kray an Melas vom 27. Mai 1799 war der Oberst Zach von Roverbello an seine Bestimmung nach Palma nuova abgereist (Kabinettsakten 1799 Italien, V, 29 a, Kopie). Am 20. Juli meldet Kray an Tige, er habe infolge eines von Melas unter dem 18. Juli erhaltenen Befehls den Generalmajor Zach mittels der Post nach Alessandria abgesendet, damit er dort die Geschäfte des G. Q. M. versehe (H. K. R. VII, ad 32). Vgl. auch Zach an Alvintzy vom 5. August, Quellen I, 237f. — Radetzky, am 11. Juni zum Oberstleutnant befördert, wird von Melas und dem Hofkriegsrat wiederholt "der die Dienste eines Generaladjutanten versehende Oberstleutnant Radetzky" genannt.

<sup>3)</sup> Quellen I, 263.

der Schlacht an der Trebbia zuerst die Verfolgung Macdonalds, dann die Verfolgung Moreaus nicht eifriger betrieben wurde. Ganz ohne Schuld war dabei auch Suworow nicht; in einem Briefe an Rostoptschin vom 23. Juli klagt er selbst, daß Macdonald, den er hätte fangen können, ihm entwischt sei; die Furcht der Österreicher bei dem Annähern Lapoypes und das Zurückweichen Bellegardes hätten ihn zur eiligen Rückkehr nach Alessandria genötigt 1). Der kaiserliche Brief vom 21. Juni, den er am 29. erhielt, war dann auch nicht geeignet, einen Feldherrn zu rascher Tätigkeit anzuregen. Nichts als die Eroberung der Festungen schien dem Kaiser am Herzen zu liegen, und so wurde denn die ganze Macht gegen die Festungen verwendet. Kray erhielt vor Mantua Verstärkungen, Bellegarde sollte 10000 Mann zur Belagerung von Alessandria, 3000 zur Belagerung der Zitadelle von Tortona verwenden, während Suworow selbst mit 28 000 Mann zur Vereitelung aller Entsatzversuche die Übergänge der Riviera bewachte 2). Dass er nicht gewartet und die Überbleibsel der französischen Armee, wenn es nach seinem Wunsche gegangen wäre, nicht unbehelligt gelassen hätte, zeigt manche Stelle seiner Briefe: "Moreau und Macdonald haben jeder nur neun- bis zehntausend Mann behalten", schreibt er am 8. Juli an Rasumowski, "die allergünstigste Gelegenheit könnte jetzt benutzt werden. — Aber! 3)" Am 13. Juli übersendet er dem Wiener Hofe einen Operationsplan gegen die Riviera. Unmittelbar nach der Einnahme Mantuas und Alessandrias sollte die Armee in drei Kolonnen. jede von 20000 Mann, vorgehen; die eine über den Col di Tenda gegen Nizza, die zweite durch die Bocchetta gegen Genua, die dritte über die Apenninen nach Toskana und in den Kirchenstaat; eine Reserve von 20000 Mann bei Alessandria sollte dem Vorstosse nach Genua als Rückhalt dienen 4). Im Laufe des Juli folgten noch zwei andere Operationspläne. Aber auch diese waren von der Einnahme Mantuas abhängig, und so geschah es, daß

<sup>1)</sup> Fuchs I, 272.

Suworow an Kaiser Franz, 29. Juni, Miliutin II, 272ff.; Fuchs I, 190ff.

<sup>3)</sup> Fuchs I, 225.

<sup>4)</sup> Miliutin II, 278, 574; III, 227 ff.

zwar nach allen Seiten das Übergewicht der verbündeten Heere mehr und mehr sich geltend machte, doch das Nächste, Wichtigste, die unmittelbare Verfolgung und Vernichtung der französischen Armee, wochen-, ja monatelang außer acht gelassen wurde. "Der nicht völlig ausgehauene Wald wächst von neuem in die Höhe", hatte Suworow schon im Mai aus Turin an Rasumowski geschrieben 1). Diese Wahrnehmung konnte man jetzt zum zweiten Male machen. Zum zweiten Male tritt aber auch Moreaus unvergleichliches Verdienst hervor. Weit mehr als bei dem oft übermäßig gepriesenen Rückzug des Jahres 1796 hat er sich in Italien bewährt. Seine Umsicht und Ausdauer, seine Uneigennützigkeit, seine Bereitwilligkeit, sich unterzuordnen, und doch wieder im Augenblicke der höchsten Gefahr tätig einzugreifen. sein Scharfblick, den richtigen Punkt zu wählen, sie waren es, die den Überrest des französischen Heeres gerettet, die immer wenigstens einen Teil von Italien behauptet und später den Feldzug Bonapartes ermöglicht haben.

Suworow hatte am 21. Juni die Verfolgung Macdonalds dem General Ott überlassen. Klenau und Hohenzollern, der wieder über den Po gegangen war, sollten ihn unterstützen. Erhebliche Vorteile erlangte man gleichwohl nicht mehr. Am 21. konnte Macdonald sein Heer in Reggio reorganisieren. Die Verluste waren so groß, daß die Truppen der in Gefangenschaft geratenen Generale Salm und Rusca in andere Divisionen verteilt wurden. Dann zog Victor wieder durch das Tarotal an die Riviera, die übrigen Divisionen ungefähr auf denselben Wegen, auf denen sie vierzehn Tage früher gekommen waren, über die Apenninen zurück. Macdonald durfte nicht mehr daran denken, Toskana zu behaupten, ihm lag nur daran, die Trümmer seines Heeres mit Moreau zu vereinigen. Auch das war keine leichte Aufgabe. Nur das Fußvolk konnte auf den Gebirgspfaden längs der Küste sich fortbewegen. Die Geschütze und den Train mußte man auf Schiffe laden. Aber da die Verfolgung aufgehört hatte, da Nelson, statt die Transportschiffe zu behindern, seine Zeit in wenig rühmlicher Weise in Neapel verlor, so gelang den Franzosen alles nach Wunsch.

<sup>1)</sup> Miliutin II, 279, wo aber statt des 18. Mai der 29. zu lesen ist.

Macdonald konnte die 3000 Mann, mit denen Miollis in Toskana zurückgeblieben war, und die vereinzelten Garnisonen an sich ziehen, er konnte noch Lerici und die anderen kleinen Forts am Meerbusen von Spezia mit Besatzungen versehen und in der ersten Hälfte des Juli seine Vereinigung mit Moreau bewerkstelligen. Seine Truppen bildeten den rechten Flügel der französischen Armee und erhielten den General St. Cyr, der kurz vorher aus Frankreich angekommen war, zum Befehlshaber, während Macdonald, noch immer an seinen Wunden leidend, nach Paris zurückehrte 1). Der linke Flügel unter Perignon reichte über Savona und Loano bis nach Oneglia.

Unterdessen war auch für die Verbündeten eine Verstärkung eingetroffen. Das so lange auf dem Marsche befindliche, früher von Hermann, dann von Rehbinder befehligte Korps — etwa 10000 Russen — hatte Ende Juni die italienische Grenze überschritten. Mitte Juli wurde ihm bei Piacenza eine Stellung angewiesen, so daß es, wie die Umstände erforderten, entweder der Belagerung von Mantua oder den Bewegungen Klenaus oder der Hauptarmee zur Unterstützung dienen konnte. Es wurde dem General Rosenberg unterstellt, während die vormals von diesem befehligten Truppen an den General Derfelden übergingen, der mit dem Großfürsten Konstantin nach Italien gekommen war <sup>2</sup>l.

Auch die Belagerungen waren eifrig betrieben worden. Gleich nach der Ankunft Suworows in der Nacht vom 25. auf den 26. Juni hatte man die Arbeiten gegen die Zitadelle von Alessandria begonnen, am 21. Juli die Laufgräben so weit geführt, dass man sich zum Sturme bereiten konnte, worauf Gardanne mit einer Besatzung von 3000 Mann sich als kriegsgefangen ergab. Und zu diesem Erfolge gesellte sich, schneller als man erwartet hatte, ein weit größerer: die Einnahme von Mantua. Scherer hatte bei seinem Rückzuge im April eine Besatzung von 10000 Mann unter dem General Foissac-Latour in der Festung zurückgelassen, welche

Souvenirs de Macdonald, p. 98 ff. Sandoz sprach ihn im Oktober; er lobte die Tapferkeit der Russen, aber sie verständen nicht zu manövrieren; sonst würde er sich nicht mit Moreau haben vereinigen können. Sandoz,
 Oktober, Berliner St.-A.

<sup>2)</sup> Miliutin II, 15, 259.

durch ihre Lage für unüberwindlich galt, obwohl an den Befestigungen zahlreiche Schäden noch nicht wiederhergestellt waren. Drei Monate hindurch beschränkte sich Kray, obwohl ihm mehr als 20000 Mann zu Gebote standen, auf eine Blockade. Erst nach der Niederlage Macdonalds, als seine Truppen auf mehr als 30000 Mann verstärkt wurden, schritt man zu einer eigentlichen Belagerung, und erst am 14. Juli, während die Belagerten die Erstürmung der Bastille mit lauten Festlichkeiten feierten, konnten die Laufgräben angefangen werden. Dann aber machte man so rasche Fortschritte, dass schon am 28. Juli die Kapitulation erfolgte. Die Besatzung verpflichtete sich, nicht mehr gegen die Verbündeten zu dienen. Zur Bürgschaft wurden der Kommandant, fünf Generale und über hundert Offiziere als Kriegsgefangene nach Klagenfurt abgeführt. Der Eindruck eines so raschen Erfolges gegen eine Festung, welche in dem Feldzuge von 1796 allen Anstrengungen Bonapartes so viele Monate Trotz geboten hatte, war außerordentlich. In Wien unterließ man nicht, dieses bedeutendste Ereignis des ganzen Feldzuges durch ein feierliches Tedeum im Stephansdome zu verherrlichen. Aber das Wichtigste für Suworow war, dass nun endlich das Hindernis seiner weitgreifenden Pläne beseitigt schien. Tags nachdem er die Nachricht erhalten hatte, am 31. Juli, schrieb er an Melas: "Der Fall dieser Festung verstärkt unsere Armee und erlaubt nicht, die beschlossene Offensivbewegung noch länger aufzuschieben 1)."

Es braucht kaum bemerkt zu werden, das überall, wo die französischen Truppen abzogen, das Gebäude, das sie aufgeführt hatten, zusammenstürzte. Ohne langen Widerstand ergaben sich Bologna am 30. Juni und das Fort St. Urbano bei Modena am 8. Juli den Truppen Otts. In Toskana gewann noch vor dem Abzuge Macdonalds der Aufstand von Arezzo aus immer weitere Ausdehnung. Von allen Seiten strömten Insurgenten, nur zu oft Abenteurer der schlimmsten Art, zusammen. Am 28. Juni drang der buntscheckige Haufe, in dem ein österreichischer Offizier vergebens die Mannszucht aufrecht zu erhalten suchte, in Siena ein;

Miliutin II, 266, 329 ff., 340, 602 ff.; vgl. Zach an Alvintzi, 5. August,
 Quellen I, 237 f.; Gachot a. a. O., p. 322 ff.

hier, wo die Bevölkerung durch vielfache Unbilden gegen Franzosen und Patrioten aufs äußerste erbittert war, steigerten sich jetzt Greuel und Gewalttaten in dem Maße, daß auf einem großen Scheiterhaufen zugleich mit dem Freiheitsbaume dreizehn Juden und ein Franzose verbrannt wurden. Als die Insurgenten gegen Florenz heranzogen, verließen am Abend des 4. Juli Reinhard, der General Gauthier mit dem kleinen Reste der französischen Besatzung und den am meisten kompromittierten Bürgern die Stadt. um sich in Livorno einzuschiffen. Einstweilen übernahm der alte florentinische Senat - nicht allseitig anerkannt - eine provisorische Verwaltung, und nicht ohne Mühe konnten die siegestrunkenen Aretiner, die am 7. Juli ihren Einzug hielten, gebändigt werden. Erst die Ankunft österreichischer Truppen am 17. Juli und ein vom Großherzog am 27. Juli in Wien unterzeichneter Befehl verhalfen den in Florenz eingesetzten Zentralbehörden zu allgemeiner Anerkennung. Aber nun begann eine Jagd nach Verdächtigen und Schuldigen, die wenigstens der Zahl nach hinter den Greueln in Neapel nicht zurückblieb; denn die eingeleiteten Prozesse wurden in einem Lande, das eine Million Einwohner zählte, auf 32000, die Verurteilungen auf 22000 berechnet 1).

Schon im Juli hatte bei dem Zusammenbruche der republikanischen Staatsgebilde nur die römische Republik sich erhalten, und es war vorauszuschen, die von Norden und Süden sich heranwälzenden Fluten würden über ihr zusammenschlagen. Freilich für die Entwickelung eines selbständigen nationalen Staatswesens hatte sich in Rom nicht einmal ein Scheinbild geboten; nirgend anderswo verdankte die neue Staatsform so ausschließlich fremder Gewalt ihren Ursprung; nirgend zählte sie so wenige Anhänger als auf römischem Gebiete, und nirgend waren diese Anhänger so wenig befähigt, die Regierung zu übernehmen, als in einem Lande, das Jahrhunderte hindurch ausschließlich von Geistlichen verwaltet war. In einem früheren Bande war von der Abführung des Papstes am 20. Februar und der Proklamierung der römischen Republik am 20. März 1798 die Rede, sodann von der Auf-

Zobi, Storia civile della Toscana, Firenze 1851, III, 324 ff., 335 ff.; Reumont II, 390, 394.

lehnung der Armee gegen ihren Oberfeldherrn Massena und gegen die privilegierten Räuber, endlich von dem Streite St. Cyrs mit den Kommissaren des Direktoriums und ihren Schützlingen, den Konsuln der römischen Republik 1). In dem Streite hatte das Direktorium, man könnte sagen im Vorgefühl der künftigen Ereignisse, für die Zivilgewalt Partei ergriffen. Nicht bloß das Heer, alle rechtlich Denkenden standen damals auf seiten St. Cyrs: gleichwohl mußte er am 27. Juli Rom verlassen 2). Von den vier Kommissaren waren damals die beiden tüchtigsten - zwei unter anderen Verhältnissen hervorragende Männer - schon ausgeschieden: Monge, der berühmte Mathematiker, begleitete Bonaparte nach Ägypten, Daunou, der Gelehrte und Staatsmann, nahm in Paris einen Platz im Rate der Fünfhundert ein; Faypoult verwertete seine Finanzkünste meistens an anderen Plätzen, besonders in Mailand 3), so dass dauernd nur Florent in Rom verweilte. Am 14. Juni 1798 hatten die Konsuln ein dringendes Gesuch an das Direktorium gerichtet, die Kommission möge vervollständigt werden; nur durch sie könne die Republik die ihr mangelnden Einrichtungen erhalten, nicht durch die böswilligen oder unfähigen Mitglieder des gesetzgebenden Körpers. Das Direktorium ersetzte wirklich Daunou durch Duport, Monge durch Bertolio, zwei Gerichtsbeamte ohne sonderliche Befähigung 4). An Stelle St. Cyrs trat einstweilen Macdonald, der schroffe Gegensätze gegen die Kommissare vermied. Verbessert wurde die Lage dadurch nicht. Eine Reihe von Gesetzen zerstörte die Grundlagen der früheren Rechtsordnung, ohne eine neue zu schaffen; Steuern und die Forderungen der Militärbehörden folgten eine der anderen; das Bargeld musste durch Zettel ersetzt werden, die neun Zehntel ihres Wertes verloren. Die Unterschleife, offener und versteckter Raub,

Der Rastatter Kongress I, 130 ff. Über die römische Republik vgl. Albert Dufourcq, Le régime jacobin en Italie. Étude sur la république romaine, Paris 1900. Das fleissige Werk füllt aber die Lücke nicht aus.

<sup>2)</sup> Dufourcq p. 238; Sciout, Le directoire, Paris 1897, IV, 52.

Vgl. Daunou an Larevellière-Lépeaux, 15. Juni, Mémoires de Larevellière-Lépeaux III, 387.

<sup>4)</sup> Arrêté vom 13. Messidor VI. (1. Juli 1798), Sciout IV, 43.

dauerten fort; die Kirchen wurden geplündert, das Eigentum der reichen Familien willkürlich angetastet, aus Museen und Bibliotheken die kostbarsten Schätze der Kunst und Wissenschaft nach Frankreich geführt. Konsuln und Räte, untereinander in bebeständigem Zwiespalt, beschuldigten sich gegenseitig. Die Konsuln, machtlos und übel beleumundet, wurden in der prunkvollen Amtstracht zum Gespötte für die Franzosen und nicht weniger für die Einheimischen; den Kommissaren erschienen sie sogar als Werkzeuge nicht mehr brauchbar. Durch einen Artikel des römischen "Monitore" veranlasste man Angelucci Reppi und de Matheis, ihre Entlassung zu nehmen; die beiden anderen, Visconti und Panazzi, wurden von den Räten abgesetzt 1); gleichzeitig, am 18. September, ernannte man fünf neue Konsuln. ganz so nichtig wie die früheren. Ingrimm und Erbitterung steigerten sich von Tag zu Tag. Dem Aufstande des Sabinerlandes, den Murat im März in dem Blute seiner Urheber erstickt hatte, folgte im April ein zweiter am Trasimenischen See. Im Juli befanden sich an der südlichen Grenze die Städte Ferentino, Frosinone. Alatri und Veroli im Aufruhr; eine nach der anderen wurde eingenommen, in Asche gelegt und von den Bewohnern nicht bloß, wer die Waffen führte, niedergemacht. Immer neue Herausforderungen steigerten dann den Zwist mit Neapel. Am 23. November überschritt König Ferdinand die Grenze 2), und Championnet, der neue Obergeneral, meldet den Kommissaren, er werde Rom vielleicht räumen müssen; es sei rätlich, dass die republikanischen Behörden sich in Sicherheit brächten. Infolgedessen schlug am Morgen des 26. ein langer Zug, darin Bertolio und Duport, die Konsuln und Minister, aus der Hauptstadt den Weg nach Perugia ein. In Rom wurden die Freiheitsbäume umgehauen und der König bei seinem Einzug am 29. November mit Jubel begrüßt. Aber schon zwei Wochen später befand er sich auf der Flucht, und am 18. Dezember Bertolio wieder in Rom.

In seiner amtlichen Stellung war inzwischen eine Veränderung eingetreten. Am 28. November hatte das Direktorium den Be-

Ennio Quirino Visconti — der berühmte Archäologe — an Daunou,
 September 1798, Mémoires de Larevellière-Lépeaux III, 401.

<sup>2)</sup> Der Rastatter Kongress II, 150

schluß gefaßt, die Kommission aufzuheben; Bertolio wurde zum Botschafter, Florent, der sich eben in Paris aufhielt, zum Sekretär der Gesandtschaft ernannt <sup>1</sup>). Es war ein Zugeständnis, vermutlich in Anbetracht der drohenden Gefahren und der noch ungewissen Entscheidung, früher als üblich gewährt. Denn Bündnis und Handelsvertrag waren mit der römischen Republik noch nicht abgeschlossen <sup>2</sup>), und regelmäßig, so in Holland, in der Zisalpina, erfolgte die Ernennung eines Botschafters erst dann, wenn durch eine Übereinkunft dieser Art das neue Staatswesen in Pflicht genommen und angeblich als selbständig und gleichberechtigt anerkannt war. Mit großer Freude schreibt Championnet den Konsuln am 23. Dezember, indem er den Belagerungszustand aufhebt: "Das Direktorium will, daß euer Ansehen befestigt und von der Leitung und dem Einfluß der außerordentlichen Kommissare vollständig befreit sei <sup>3</sup>)."

Aber wie bald folgte die Enttäuschung! Championnet selbst büste in Neapel den Streit mit der Zivilkommission und die Ausweisung Faypoults mit dem Verluste des Oberbefehls, und in Rom mußte man sich bald überzeugen, daß man statt der vier Herren einen einzigen um so mächtigeren erhalten hatte. Der römischen Republik gegenüber hielt Bertolio an dem Plane fest, dass dem Wechsel der Konsuln, den er im September vorgenommen hatte, eine Reinigung des gesetzgebenden Körpers. des Senates wie des Tribunates, folgen müsse. Nicht zum ersten Male brachte er Ende Februar 1799 diesen neuen Staatsstreich und zugleich die Suspension der Verfassung bei dem Direktorium in Vorschlag, und bevor noch die - übrigens ablehnende - Antwort des Direktoriums aus Paris eingetroffen war, verfügte er am 11. März, daß jeder einigermaßen erhebliche Beschluß der Konsuln dem Botschafter zur Kenntnisnahme und Genehmigung vorzulegen sei. Nicht mit Unrecht sagte man in Rom, Konsuln,

Arrêté des Direktoriums vom 8. Frimaire (28. November), Sciout IV, 77.

<sup>2)</sup> Daunou an Larevellière-Lépeaux bedauert am 18. Juni, dass die Kommission auf ihre Vorschläge über den Bündnis- und Handelsvertrag noch keine Antwort erhalten habe. Mémoires de Larevellière-Lépeaux III, 393.

<sup>3)</sup> Dufourcq p. 390.

Senatoren und Tribunen würden sich von jetzt an nur mit den schönen Künsten zu beschäftigen haben. Indem er dann fort und fort als der geistige Leiter des Konsulats hervortrat, geriet er selbst mit den Räten in Zwistigkeiten. Klagen und Mißstände dauerten fort, und der Frühling ging zu Ende, ohne daß zur Befestigung der neuen Ordnung irgend etwas geschehen wäre 1).

Und wie sehr hatten die Gefahren mit dem Ausbruch des großen Krieges im Norden sich vermehrt! Die Nachricht von dem Vordringen der Verbündeten machte, wie überall, so auch im Gebiete der römischen Republik gewaltigen Eindruck. Bertolio suchte sich zu helfen, indem er falsche Gerüchte verbreitete und die Übermittelung der von ihm als lügenhaft bezeichneten wahren Nachrichten mit den schärfsten Strafen belegte. Aber mit dem Rückzuge Macdonalds aus Neapel war der Schleier zerrissen. Es bezeichnet den Umschwung, dass der General, als er Mitte Mai in Rom verweilte, sich besonders an die bis dahin so viel geschmähten Pfarrer wendete und in schmeichelhaften Ausdrücken ihnen die Aufgabe zuwies, die von dem "höchsten Wesen" gewollte Verfassungsreform aufrecht zu erhalten. Freilich konnte er dann auf seinem Zuge im Gebiete der Republik und in Toskana sich überzeugen, was von der Bevölkerung zu erwarten sei; und als die Schlacht an der Trebbia das Übergewicht der Verbündeten entschieden hatte, als in Toskana die großherzogliche Regierung wiederhergestellt war, blieb die Nachwirkung auf das Gebiet der römischen Republik nicht aus. Die Aretiner, die mit den Aufständischen am Trasimenischen See stets in Verbindung geblieben waren, konnten jetzt mit doppeltem Eifer ihnen zu Hilfe kommen; mit Ungeduld erwarteten sie den Tag, der sie über die römische Grenze führen würde.

Der Aufmerksamkeit Suworows entging weder diese Bewegung, noch die Vorteile, die sich daraus gewinnen ließen. Österreichische Truppen unter Klenau zogen am 17. Juli in Florenz ein und folgten dem weichenden Miollis über Sarzana an den Golf von Spezia. An demselben Tage war auch ein in russischen Diensten stehender Italiener, der Oberst Zucato, in Florenz ein-

<sup>1)</sup> Dufourcq p. 390 ff., 404 ff., 461.

getroffen. Er sollte die aufständischen Scharen an Ordnung und kriegerische Zucht gewöhnen und zu neuen Unternehmungen anfeuern. Bald nach seiner Ankunft hatte er Gelegenheit, ein glückliches Gefecht bei Viterbo zu bestehen, und am 26. Juli wurde er in Arezzo mit nicht endendem Jubel empfangen 1). Die Zahl der Milizen verstärkten sich durch gefangene Zisalpiner und Piemontesen: mit mehr als 6000 Mann konnte Zucato gegen Perugia aufbrechen. Eine französische Kolonne, die aus der Stadt gegen die Insurgenten vorrückte, zog sich in die Stadt, drei Tage später, am 29. Juli, in die Zitadelle zurück, die nun von den Aretinern und den Aufständischen eingeschlossen wurde. Da zu derselben Zeit eine andere französische Kolonne nach einem vergeblichen Angriff auf Viterbo genötigt wurde, sich nach Civita-Vecchia zurückzuziehen, so war die römische Republik in ihrer westlichen Hälfte schon zu Anfang August wesentlich auf die Umgebung von Rom, auf Civita-Vecchia und Perugia beschränkt 2).

Ähnlich waren die Vorgänge im Osten am Adriatischen Meere. Hier tritt wie ein Meteor zweifelhaften Lichtes und rasch wieder verschwindend, aber doch der Teilnahme, wenn nicht der Bewunderung würdig, die Gestalt des Generals Lahoz hervor. Er hatte sich, wie erinnerlich, der Gefahr, verhaftet zu werden, im März durch die Flucht entzogen, hatte in Fermo an der neapolitanischen Grenze die Bevölkerung zu den Waffen gerufen und bald gegen 20 000 Mann um sich versammelt, so daß er den General Monnier nötigen konnte, seine Truppen mehr und mehr in die Umgebung von Ancona zurückzuziehen. Seine Bedeutung wuchs, als er von auswärts Beistand erhielt. Kleine österreichische Abteilungen hatten sich schon Ende Mai der Städte Ravenna und Rimini bemächtigt, und ein Geschwader, das Uschakow unter dem Vizeadmiral Pustoschkin von Korfu ausgesendet hatte, blockierte seit dem 1. Juni den Hafen von Ancona. Von Pesaro aus setzte sich Lahoz mit Russen und Österreichern in Verbindung. Mitte Juni wurden die Franzosen aus Fano, einige Tage später auch aus Sinigaglia vertrieben, und man konnte die Belagerung Anconas ins Auge

<sup>1)</sup> Dufourcq p. 509, 524, 530.

<sup>2)</sup> Miliutin II, 296 ff.

fassen. Aber jetzt wurde Pustoschkin - auch dazu gaben die Gerüchte über die französisch-spanische Flotte den Anlass - von Uschakow zurückgerufen, und Lahoz, der sich unvorsichtig zu den Österreichern begeben hatte, mußte erleben, daß ein übereifriger Major ihn als Deserteur und Verräter in Haft nahm und an Klenau schickte. Zum Glück trat Suworow, dem er einige Zeit vorher ein Begnadigungsgesuch übersandt hatte, für ihn ein, ließ ihn am 5. Juli in Freiheit setzen und erwirkte sogar vom Kaiser seine förmliche Begnadigung 1). Als er aber nach Fermo zurückkehrte. hatte sich der Landsturm größtenteils verlaufen; Sinigaglia und Fano waren von den Franzosen wieder besetzt, und Monnier zog gegen Fermo heran, wo Lahoz wicder 3000 Mann gesammelt hatte. Angreifer und Verteidiger boten gerade - am 21. Juli alle Kräfte gegeneinander auf, als auf dem Meere ein russisches Geschwader erschien: Uschakow hatte aufs neue vier Fregatten und eine Anzahl kleiner russischer und türkischer Schiffe unter dem Kapitän Woinowitsch gegen Ancona abgesendet, Monnier fand sich dadurch bewogen, den Rückzug anzutreten; Woinowitsch, an der Küste nach Norden hinaufsegelnd, setzte bei Pesaro und Fano gegen 700 Russen und Türken ans Land und nötigte, im Verein mit einigen hundert Aufständischen und leichten österreichischen Truppen, die Besatzung von Fano am 28. Juli zur Übergabe; ein Versuch Monniers, die Stadt zu entsetzen, misslang. Am 2. August mußte auch Sinigaglia den Russen überlassen werden, und da zu derselben Zeit auch Lahoz von Süden her über Macerata und Loretto gegen Ancona vorging, so wurde die Stadt nunmehr völlig eingeschlossen. Die verbündeten Truppen nahmen auf den Bergen, die die Stadt auf der Landseite umgeben, Stellung. Woinowitsch blockierte mit seinen Schiffen den Hafen, und am 12. August wurden die Belagerungsarbeiten begonnen 2).

Lahoz an Suworow, 19. Juni, Suworow an Lahoz, o. D., Miliutin II, 302, 587f. Der Kaiser an Suworow, 10. Juli, Tige an Melas, 11. Juli, Quellen I, 229, 233.

<sup>2)</sup> Miliutin II, 303 ff. Einzelheiten über Fano aus Mangourit Hatter, Der Krieg von 1799. I.

306 Siebentes Kapitel. An der Trebbia. — Zerwürfnisse. — Rom.

Auch im Osten war jetzt die römische Republik auf den Umkreis einer Stadt beschränkt. Welchen Eindruck mußte es in Paris machen, wenn wenige Monate hinreichten, das stolze Gebäude dreier siegreichen Jahre dem völligen Zusammenbruche nahezubringen!

<sup>(</sup>Défense d'Ancone I, 266), bei Dufourcq p. 547, ohne rechten Zusammenhang, weil Miliutin und die von ihm mitgeteilten russischen Berichte nicht benutzt wurden.

## Achtes Kapitel.

## Der Staatsstreich vom 30. Prairial und die Schlacht bei Novi.

I.

Es ist erinnerlich, wie das Direktorium durch den Staatsstreich vom 22. Floréal (11. Mai 1798) seine Gegner für den Augenblick niederwarf, aber gleichwohl die Grundlage seiner eigenen Macht zerstörte, weil es jetzt nicht weniger seine früheren Freunde, die Jakobiner, als seine beständigen Feinde, die Royalisten, zu Widersachern hatte 1). Die inneren Zustände waren wenig geeignet, Gegner zu beschwichtigen oder Freunde in einer neuen Partei zu sammeln; die Finanzen blieben nach wie vor in der äußersten Zerrüttung, und die Kraftlosigkeit der Verwaltung zeigte sich von Tag zu Tage deutlicher. Im Süden und Westen griffen die Royalisten aufs neue zu den Waffen. François von Neufchâteau, der frühere Direktor, welchem man nach der Rückkehr von Selz das Ministerium des Inneren anvertraut hatte, erließ ein Rundschreiben nach dem anderen, aber er konnte die Departementalbehörden nicht zur Befolgung, nicht einmal zu einer Beantwortung seiner Anfragen nötigen. Statt dessen griffen die Regierungskommissare ungescheut in die Verwaltung der Departements und der Gemeinden ein, machten also gerade dadurch eine feste Ordnung unmöglich. Oft genug wurden die Staatseinnahmen für die Gemeindebedürfnisse verwendet, während wieder die Steuerbehörden sich willkürlich an dem Gemeindevermögen vergriffen. In vielen Departements fehlten die Steuerrollen sogar noch für das Jahr 1797,

<sup>1)</sup> Der Rastatter Kongress I, 366, und oben S. 10.

in weit mehreren für 1798. Die Folge war ein steter Rückgang der Einnahmen. Offiziell sollte freilich mit dem 18. Fructidor das Defizit aufhören. Man rechnete, dass der Staatsbedarf von 600 bis 616 Millionen in ordentlicher Weise durch Steuern gedeckt werden könne. Aber zu Ende des Finanzjahres, im September 1798, hatte man nicht 600, sondern 385 Millionen eingenommen 1). Nur die in den eroberten Ländern, in Rom, in der Schweiz, in der zisalpinischen Republik gemachte Kriegsbeute konnte vor dem offenen Bankrott bewahren. Den Beamten wurde der Sold nicht gezahlt, noch weniger den Soldaten; die Inhaber der Staatspapiere erhielten ihre Zinsen in Scheinen, die sie nur bei der Steuerzahlung zum Nennwerte anbringen konnten. Das Budget für 1799 war zwar wieder mit glänzenden Zahlen ausgeziert, aber keinem, am wenigsten den Urhebern, konnte zweifelhaft sein, dass die Berechnungen jeder sicheren Grundlage entbehrten. Die Bedrängnis war schon im Herbst 1798 so groß, daß man wieder zu Auflagen griff, die vor der Revolution als die ungerechteste Bedrückung des Volkes gegolten hatten. Schon Rousseau hatte sich in dem berühmten Briefe an d'Alembert, und nicht mit Unrecht, gegen die Besteuerung des Salzes erklärt. Gleichwohl wurde jetzt zweimal auf Betreiben der Regierung von der Finanzkommission die Wiedereinführung beantragt, aber zweimal ohne Erfolg, obgleich das Direktorium damals bei den meisten Fragen über die Mehrheit verfügte 2). Unter den Gegnern hatte sich aus einem Kreise, welcher sich als die konstitutionelle Opposition bezeichnete, besonders Lucian Bonaparte, ein Bruder des Generals, bemerkbar gemacht, ein junger Mensch, geistvoll, redegewandt, sehr geneigt, neben seinem Bruder eine Rolle zu spielen. Im Juni 1798, zwei Jahre ehe er das gesetzliche Alter von fünfundzwanzig Jahren erreichte, war er in dem Rate der Fünfhundert und in der, freilich noch immer gemäßigten Opposition hervorgetreten, als die Direktoren durch Trouvé und seine Gehilfen die zisalpinische Republik angreifen ließen. Er war auch der Hauptgegner, als das Direktorium bei immer steigender Bedrängnis im Februar 1799

<sup>1)</sup> Sybel, Geschichte der Revolutionszeit, Stuttgart 1879, V, 402.

<sup>2)</sup> Jung, Lucien Bonaparte et ses Mémoires, Paris 1882, I, 173, 177.

zum dritten Male auf die Salzsteuer zurückkam. Ein verständiger, nüchterner Mann, der Abgeordnete Malès, machte im Rate der Fünfhundert den Vorschlag, eine Steuer von fünf Centimes auf das Pfund Salz zu erheben, und zwar gleich bei der Gewinnung des Salzes, ohne, wie voreinst, den Handel durch die Gabelle zu belästigen. Die augenscheinliche Not - das Direktorium zeigte amtlich bereits einen Ausfall von vierzig Millionen an - bewirkte, daß am 5. Februar im Rate der Fünfhundert die Steuer mit 206 gegen 160 Stimmen angenommen wurde 1). Aber im Rate der Alten, wo die Freunde Lucians stärker waren, wurde sie am 22. Februar mit 104 gegen 84 Stimmen verworfen, und das Direktorium stand ratlos den gerade in jenen Tagen auf das höchste gesteigerten Anforderungen gegenüber. War doch eben der Zeitpunkt gekommen, wo man über den Krieg gegen den Kaiser, und, was dasselbe war, gegen eine neue Koalition entscheiden sollte. Das Direktorium selbst hatte den Krieg durch das Verfahren in der Schweiz und in Italien, und noch in letzter Zeit durch die Besetzung von Turin und Neapel unvermeidlich gemacht; aber auch der Zuversichtlichste mußte bedenklich werden, wenn er den Kräften der Koalition gegenüber die noch unfertigen, unzureichenden Kräfte Frankreichs betrachtete. Dadurch erklärt sich die Meinungsverschiedenheit, das Schwanken im Schofse des Direktoriums. Schon im Dezember, als das Heranziehen der Russen und die Heerschau in Brünn über die Absichten der beiden Kaiserreiche kaum noch einen Zweifel ließen, wollten Larevellière und Treilhard sogleich durch eine Kriegserklärung antworten, aber Rewbel, dem sich Merlin und Barras anschlossen, setzte durch, daß man noch wartete, gewiß mit Rücksicht auf die mangelhaften Rüstungen und die Umtriebe, die man in Deutschland eingeleitet hatte 2). Selbst Larevellière sprach noch in späterer Zeit zuweilen von den friedlichen Wünschen des Direktoriums; er meinte, Pie-

<sup>1)</sup> Moniteur An VII, Nr. 142.

<sup>2)</sup> Sandoz, 9. Januar 1799, nach Aussagen Scherers, Bailleu I, 264. Vgl. das Direktorium an Bonaparte, 4. November 1798 (4. Brumaire VII), bei Boulay de la Meurthe, Le Directoire et l'Expédition d'Égypte, Paris 1885, p. 286. Man zweifelte damals noch an der Bestimmung der russischen Truppen.

mont und Neapel könne man um des Friedens willen wieder herausgeben, und es mag nicht unbegründet sein, dass, um die Einigung nicht völlig auszuschließen, die Einverleibung Piemonts sowie die Anerkennung der Neapolitanischen Republik einstweilen verschoben Aber man darf nicht vergessen: was eine geordnete Regierung vom Kriege hätte zurückhalten müssen, war für das Direktorium eher ein Grund, sich hineinzustürzen. Nur neue Siege, neue Beraubungen konnten das Defizit der Finanzen decken und das schwindende Ansehen der Regierung wieder kräftigen. Im März, als die Entscheidung drängte, wollten Merlin und Barras auch jetzt noch mit der Kriegserklärung warten, vornehmlich weil sie den üblen Eindruck auf die nahe bevorstehenden Wahlen befürchteten. Aber Rewbel war jetzt anderer Meinung; dem preussischen Gesandten sagte er, die Energie des Direktoriums werde den Kaiser zum Frieden bewegen 1). Jourdan, Massena und Scherer erhielten den Befehl, vorzugehen, und am 13. März erschien das Manifest des Direktoriums gegen Österreich. Die Räte konnten ihre Zustimmung nicht versagen. "Die Bevölkerung", schreibt Sandoz, "habe mehr geklagt als gemurrt, und die neue Kriegserklärung habe weniger Eindruck gemacht als die wegen Piemont." Das Direktorium fühlte sich so stark, daß unmittelbar nachher, am 14. März, der Minister François von Neufchâteau in einem Rundschreiben über die bald bevorstehenden Wahlen für ein Dritteil des gesetzgebenden Körpers sich starke Ausfälle gegen die Jakobiner erlaubte, welche der Regierung die unentbehrliche Einnahme der Salzsteuer entzogen hätten 2).

Aber die Lage änderte sich durchaus, als auf die ersten Siege Massenas in Graubünden die Nachrichten von Scherers und Jourdans Niederlagen eintrafen. Die Franzosen waren von jeher gewohnt, für das Mißgeschick ihrer Heere nicht sowohl den Feldherrn, der sie führte, als die Regierung, die ihn ernannt und den Krieg begonnen hatte, verantwortlich zu machen. Jede neue Unglückspost war auch ein Schlag gegen das Ansehen des Direktoriums. Umsonst benutzte man das Attentat bei Rastatt, den

<sup>1)</sup> Sandoz, 14. März, Bailleu I, 278.

<sup>2)</sup> Moniteur VII, Nr. 173.

Mord der beiden Gesandten, zu einer nationalen Rachefeier. Wie wenig entsprachen die offiziellen Deklamationen der wirklichen Gesinnung der Bürger wie des Heeres! Und indem nun von außen der Anstoß erfolgt war, brach das nur mühsam aufrecht erhaltene Gebäude in sich zusammen.

Die Wahlen für das neue Drittel des gesetzgebenden Körpers fielen ganz und gar gegen das Direktorium aus 1). Beinahe überall erlangten Jakobiner die Mehrheit, und dem Direktorium fehlte innerhalb und außerhalb des Gesetzgebenden Körpers die Macht, durch das System der Szissionen, wie ein Jahr früher, die ungünstigen Wahlen aufzuheben. Dazu kam, dass am 9. Mai, als das Los über den Austritt eines der fünf Direktoren entschied. Rewbel betroffen wurde, unstreitig das fähigste, durch Charakter und Erfahrung bedeutendste Mitglied der Regierung 2). Zur Bestimmung seines Nachfolgers hatte der Rat der Fünfhundert eine Liste von zehn Personen anzufertigen, aus denen dann der Rat der Alten den Direktor wählte. Die Liste, unter verschiedenen Einflüssen aufgestellt, zeigte sehr verschiedene Namen, aber keinen, der sich an Bedeutung nur entfernt mit Sievès vergleichen konnte. Schon seit dem Beginne des Jahres wird er von Sandoz als künftiger Direktor genannt. Er selbst, mit seiner Stellung in Berlin wenig zufrieden, bemühte sich jetzt um den Eintritt in die höchste Behörde, welchen er drei Jahre früher verschmäht hatte. Talleyrand, der am liebsten selbst eingetreten wäre, aber Sieyès' Eintritt immer als eine Verbesserung seiner eigenen, durch die Anfeindungen Rewbels gefährdeten Stellung betrachtete, zeigte sich damit einverstanden; er meinte, Sieves könne selbst gegen den Wunsch des Direktoriums zum Ziele gelangen, weil er sowohl unter den Jakobinern als unter den gemäßigten Republikanern Freunde 3) besitze. Bei den künftigen Kollegen regte sich freilich

Nach § 27 der Verfassung vom 5. Fructidor III (22. August 1795) vereinigten sich die Wahlversammlungen am 1. Germinal (21. März 1799); die Wahlen wurden nach § 36 am 20. Germinal (9. April) begonnen und innerhalb zehn Tagen beendet.

Schon damals wurde behauptet, das Los sei nicht durch den Zufall, sondern durch eine Verabredung gelenkt; vgl. Albert Vandal, L'avènement de Bonaparte, Paris 1903, p. 78.

<sup>3)</sup> Sandoz, 21. Januar, 21. und 28. April, Bailleu I, 272, 281. —

entschiedener Widerstand, denn es war jedem bekannt, wie wenig Sieyès sowohl mit den Personen als mit dem System der Regierung einverstanden sei. Um so bezeichnender ist es, daß er gleichwohl am 16. Mai von dem Rat der Alten mit 118 von 205 Stimmen in das Direktorium gewählt wurde <sup>1</sup>). Als er am 6. Juni in Paris anlangte, fand er Direktorium und Gesetzgebenden Körper bereits in erbittertem Kampfe.

Es ist ein sonderbares Zusammentreffen, dass gerade an den Rastatter Gesandtenmord, an das Ereignis, welches die Regierung zur Befestigung ihrer Stellung ausbeuten wollte, die Maßregeln zu ihrem Sturze sieh anknüpften. Gerade hatte man in der Sitzung der Fünfhundert am 14. Mai 2) den Brief Jean Debrys über seine wunderbare Rettung verlesen hören und mit Flüchen und Verwünschungen gegen Österreich begleitet, als die Finanzkommission über eine Botschaft des Direktoriums vom 25. April berichtete, die, gestützt auf eine Berechnung des Finanzministers Ramel, das Defizit des laufenden Finanzjahres bereits auf 67 Millionen anschlug. Genissieux, der Berichterstatter der Kommission, suchte dagegen in einer seharfen, nicht selten erbitterten Erörterung nachzuweisen, daß das Defizit, wenn es überhaupt bestehe, höchstens 15 Millionen betragen könne 3). Umsonst stellte Bailleul, der eifrigste Verteidiger des 18. Fructidor und eines der dienstwilligsten Werkzeuge der Regierung, den Antrag, den Streitpunkt in einer geheimen Sitzung abzutun. Am folgenden Tage, dem 15. Mai, fielen bereits sehr heftige Worte. Der Repräsentant Berlier sprach sein Bedauern aus, dass die Missbräuche und Unterschleife nicht mehr verhindert, sondern nur noch bestraft werden könnten. Man habe, mit Ausschluß der Truppen in Ägypten, den Sold für 337000 Mann berechnet. Für die Kavallerie, die man auf 68 000 Mann berechnet habe, fehlten nicht weniger als 40 000 Pferde; eine ähnliche Mißwirtschaft sei unerhört. Die Kommission beantragte

Larevellière (Mémoires II, 383) erklärte sich durchaus gegen Sieyès. Treilhard verhielt sich nach Sandoz' Bericht vom 19. Mai (I, 305) passiv, war aber nicht geneigt, sich von Sieyès leiten zu lassen.

<sup>1)</sup> Moniteur VII, Nr. 241.

<sup>2)</sup> Moniteur VII, Nr. 239.

<sup>3)</sup> Moniteur VII, Nr. 239, p. 972 f.

vor allem, das Direktorium aufzufordern, die Urheber dieser Übel ans Licht und zur gerechten Strafe zu ziehen. Gleichwohl sei es nötig, den vorhandenen Bedürfnissen, und zwar sogleich, abzuhelfen; es wurde deshalb die Erhöhung einer Anzahl von Steuern vorgeschlagen 1).

Zur Erläuterung dieser und ähnlicher Reden dient eine Adresse aus Grenoble, die am selbigen Tage im Rate der Alten verlesen und nach lebhafter Erörterung dem Direktorium überwiesen wurde, eine Adresse voll wütender Ausfälle gegen Scherer und die Militärverwaltung, voll Klagen über die Unfälle der Armee und mit Hinweis auf den Helden von Italien, dessen glorreiche Gefährten man abgesetzt oder vor die Kriegsgerichte gestellt habe 2). Und da nun einmal eine erste Feindseligkeit erfolgt war, ging man mit raschen Schritten einem völligen Bruche entgegen. Am 18. Mai forderte Berlier Beratung seiner Anträge; Lucian Bonaparte verlangte zugleich Freiheit der Presse; das Defizit existiere tatsächlich, aber nicht rechtlich (de fait, nicht de droit 3). Am 21. Mai wurden dann die Anträge Berliers von den Fünfhundert, vier Tage später auch im Rate der Alten angenommen 4); aber die Regierung musste wohl erkennen, wie wenig ihr die Erhöhung von Steuern nutzen könnte, deren einfacher Betrag sich nicht einmal einbringen liefs. Und wie teuer war selbst das Zugeständnis durch stets erneuerte Angriffe erkauft! Im Rate der Alten erging sich Dubois Dubay in den heftigsten Ausdrücken gegen die Verleumder, welche das Defizit, den Geldmangel und die daraus für die Kriegführung hervorgegangenen Übelstände dem Gesetzgebenden Körper zur Last legen wollten. "Allerdings", fuhr er fort, "ist es traurig, aber unvermeidlich, dem Volke neue Lasten aufzulegen, aber noch trauriger, dass ihr euch nicht verhehlen könnt, dass das Defizit nur durch die empörendsten Verschleuderungen hervorgerufen wurde, und dass vielleicht die tausende von Vampvren, die das öffentliche Gut verschlingen, und deren Haufe von Tag zu Tage infolge ihrer Straflosigkeit sich vermehrt, schon bereit sind, auch

<sup>1)</sup> Moniteur VII, Nr. 240, p. 977.

<sup>2)</sup> Moniteur VII, Nr. 240, 241, p. 978, 981.

<sup>3)</sup> Moniteur VII, Nr. 242, p. 985.

<sup>4)</sup> Moniteur VII, Nr. 244, p. 993, und Nr. 248, p. 1009.

die neuen Hilfsquellen, die Ihr der Regierung zur Verfügung stellt, zu verschlingen. Gegen diese Koalition der Spitzbuben, gefährlicher als die Koalition der Könige, gegen die Tiger, die das beste Gut der Nation verschlingen, muß man einen schrecklichen Ernst zeigen. Wie ist es möglich, dass die Regierung den Händlern 350 Franken für ein Pferd zahlt, wenn sie selbst 240 Franken bezahlen? 17 bis 18 Franken für ein Paar Stiefel, das der Arbeiter für 8 oder 9 Franken verfertigt? 49 Franken für einen Sack Weizen, wenn er von anderer Seite für 37 Franken angeboten wird?" Der Redner wiederholte den Satz Montesquieus, dass in Republiken die Tugend herrschen müsse. "Die öffentliche Meinung, die Herrin der Welt", sagte er, "wägt jeden auf gerechter Wage, möge er auch mit dem Purpur der Senatoren oder mit dem Mantel des Direktors bekleidet sein. Sie spricht das gerechte Urteil über Scherer wie über Championnet, von denen der eine durch das Direktorium gerechtfertigt, der andere beschuldigt werden soll."

Es war unmöglich, in diesem Ausfall die Beziehung auf den abgetretenen Direktor Rewbel zu verkennen, der wegen seines barschen Wesens, wegen des unverhüllten Gegensatzes gegen den General Bonaparte und wegen seiner nahen Beziehungen zu Scherer das nächste Ziel der Angriffe geworden war. Gleichwohl beschloß die Versammlung in Anwesenheit Rewbels, der infolge der neuen Wahlen in den Rat der Alten eingetreten war, die Rede drucken Der Exdirektor, dem es wenigstens nicht an Mut fehlte, verteidigte sich dagegen in der Sitzung vom 26. Mai mit entschiedenen und würdigen Worten. Mit Scherer, sagte er, sei er weder verwandt, noch nahe befreundet; er habe überhaupt keine Leidenschaft für die Generale, denn er wisse zu wohl, dass eine Vorliebe für die Generale den Militärdespotismus herbeiführe 1). Selbst Dubois Dubay wuſste nur ungeschickte Entschuldigungen vorzubringen. Aber in der Hauptsache war dadurch wenig geändert; keine Sitzung verging seitdem, ohne daß gegen die Korruption, die Verschleuderungen der Regierung die heftigsten Worte fielen. Es war unmöglich, auf solche Angriffe zu schweigen.

<sup>1)</sup> Moniteur VII, Nr. 249, p. 1012.

Scherer, den man durch eine Sendung nach Holland den Angriffen seiner Gegner hatte entziehen wollen, hatte am 23. Mai geantwortet, daß er den Auftrag nicht annehmen könne; er sei abscheulich verleumdet worden und werde sich in kurzem durch einen Bericht über seine Verwaltung rechtfertigen 1). Wichtiger war, dass auch der Finanzminister Ramel in einem öffentlichen Schreiben vom 28. Mai rückhaltlos gegen die Finanzkommission und gegen den Bericht Genissieux' sich erklärte. Die Verschleuderung leugnete er durchaus. Die Gründe des Defizits fand er in der Langsamkeit der Einziehung und dem Ausfall der vorausgesetzten Einnahmen. Von 400 Millionen, die man angewiesen habe, seien nur 1584 Million eingegangen; nur durch eine Reihe schwieriger Finanzoperationen habe man den Ertrag auf 220 Millionen erhöhen können. Er berief sich auf die eigenen Reden und Beschlüsse im Rate der Fünfhundert über den Antrag Malès' und auf persönliche Äußerungen Genissieux'2). Wenn man die Ausführungen dieses sehr tüchtigen, gewiß auch redlichen Beamten vor Augen hat, kann man nicht umhin, ihm mehr als einmal gegen seine Gegner recht zu geben. Aber die Klagen gegen das Direktorium wurden dadurch nicht widerlegt; gerade die Mängel der Verwaltung hatten die auch von Ramel nicht geleugneten Übelstände hervorgerufen. Dann hebt schon Sandoz hervor, von dem hohen Betrag der Beutegelder brauche man gar keine Rechenschaft zu geben. Keinenfalls wurden die Angreifer zum Schweigen gebracht, sondern durch den Widerspruch nur noch heftiger erbittert, und bald handelte es sich nicht mehr um Defizit und Finanzen, sondern um die Existenz der Regierung oder wenigstens der Regierenden. Darüber entschied aber, wie die Dinge in Frankreich sich entwickelt hatten, nicht mehr Recht und Gesetz, sondern die Gewalt.

Hätte der Krieg eine günstige Wendung genommen, so würde der Sieg über die äußeren Feinde auch die inneren wahrscheinlich beschwichtigt haben. Statt dessen häuften sich die üblen Nachrichten aus Deutschland, aus Italien, aus der Schweiz; sogar

<sup>1)</sup> Moniteur VII, Nr. 246, p. 1001.

<sup>2)</sup> Moniteur VII, Nr. 258, p. 1051.

die östliche Grenze schien bedroht. Angesichts dieser Verhältnisse, gereizt durch den Widerspruch Ramels und die Beschuldigungen, welche in den Blättern der Regierung gegen das Verfahren und die Absichten der Räte erhoben wurden, war ein neuer Ausbruch unvermeidlich. Ein letzter Ausgleichungsversuch bei Merlin führte nur zu gegenseitigen Vorwürfen; man trennte sich erbittert und unzufrieden 1). Am 5. Juni brachte Boulay von der Meurthe im Namen der vereinigten Kommissionen der Finanzen und des Krieges eine Botschaft an das Direktorium zur Beratung. Darin wurden zunächst die Rechte der Regierung und des Gesetzgebenden Körpers abgegrenzt, um dem Vorwurf, der Gesetzgebende Körper wolle seine Befugnisse überschreiten, zu begegnen. "Aber", heißt es dann weiter, "die Sicherheit nach außen, die Ruhe im Inneren sind bedroht, die Feinde scheinen das Übergewicht zu haben, die öffentliche Stimme verkündigt, daß einige Mächte, die wenigstens dem Anscheine nach an dem Kriege bisher keinen Anteil genommen haben, jetzt nicht bloß mit Feindseligkeiten uns bedrohen, sondern sie schon wirklich angefangen haben 2). Im Inneren herrschen Unruhe und Aufregung, die Gründe sind notorisch. Der Rat der Fünfhundert wünscht Aufklärungen über den doppelten Gegenstand seiner Sorge." Français de Nantes schlug darauf eine Botschaft des Gesetzgebenden Körpers an das französische Volk vor. "Die Volksrepräsentauten", hieß es darin, "dürfen nicht länger schweigen. Die Koalition, das barbarische Österreich, will alle Franzosen, ohne Unterschied der Partei, wieder knechten. Die Freunde der Freiheit, zu lange geächtet und verfolgt, mögen wieder die Stirn zeigen, die der Tugend gebührt. Von jetzt an wird man das Gesetz nicht vergebens anrufen. Zahlreiche Agenten des Direktoriums werden im Inneren und bei den verbündeten Republiken des Raubes und der Unterschlagung bezichtigt; das Gesetz wird die Schuldigen der Bestrafung überliefern, und das Direktorium wird den Schwarm von Geiern verscheuchen, die den Armeen folgen und alle Kassen belagern."

<sup>1)</sup> Sandoz, 6. Juni; Bailleu I, 305.

Sandoz schreibt am 2. Juni: "Gestern war alles voll von dem Gerücht, daß der König der Koalition beitreten und sein Hauptquartier in Münster nehmen werde." Berliner St.-A.

Zum Schluss wird eine strenge Verantwortlichkeit der Regierungsagenten, genaue Prüfung der öffentlichen Ausgaben, möglichste Sparsamkeit, Schutz der Person und der freien Meinungsäußerung versprochen mit der Versicherung, daß gleichwohl die vollziehende Gewalt in den Händen des Direktoriums bleiben, und daß der gesetzgebende Körper seine Befugnisse in keiner Weise übertreten werde 1).

Selbst das Direktorium hatte eine so rasche, rücksichtslose Herausforderung nicht erwartet. Es war der erste Akt eines offenen Kampfes. Gerade so hatten zwei Jahre früher, vor dem 18. Fructidor, Direktorium und Räte sich gegenseitig beschuldigt und ihre Klagen an die Bevölkerung gebracht. Damals hatte das Direktorium die Räte gesprengt und seine Gegner in die Sümpfe von Sinamary schleppen lassen. Aber wie verschieden war die Lage jetzt. Damals konnte man auf Triumphe in Italien und Deutschland verweisen. Bonaparte und Hoche standen auf der Seite der Regierung, Augereau hatte sich in Paris ihr zur Verfügung gestellt. Keine Hand hatte sich geregt, den geächteten Volksvertretern Hilfe zu leisten. Jetzt waren im Gegenteil Niederlagen auf Niederlagen gefolgt und, beinahe noch gefährlicher, alle Generale von Bedeutung hatten sich in offenem Grolle von der Regierung abgewendet. Hoche war tot, Bonaparte in Ägypten. Championnet und Joubert hatten im Streite mit den Zivilkommissaren, der eine Haft, der andere Entlassung erhalten. Auch Bernadotte hatte sein Kommando niedergelegt. Als der unbequemste von allen war Jourdan Anfang April nach Paris zurückgekehrt, vom Direktorium schlecht empfangen, aber von der Militärkommission, nachdem er in drei Sitzungen sich verantwortet hatte, vollständig freigesprochen. Seit Mitte Mai saß er im Rate der Fünfhundert mit bitteren Klagen, daß man ihm statt 125000 nur 82 000 Mann gestellt, dass die überlegene Reiterei des Erzherzogs überall den Ausschlag gegeben habe 2).

<sup>1)</sup> Moniteur VII, Nr. 259, p. 1057 f. Sandoz, 6. Juni, Bailleu I. 306. - Die Adresse an das Volk wird am 6. Juni vom Rat der Alten gebilligt. (Moniteur VII, Nr. 260, p. 1062).

<sup>2)</sup> Sandoz, 11, und 14, April, 12, und 31, Mai; Bailleu I, 280ff.; Sybel V, 410.

Unter solchen Verhältnissen hatte die Ankunft Sieyès', des neugewählten Direktors, doppelte Bedeutung. Schon am Tage nachdem er die Nachricht von seiner Wahl empfangen hatte, am 24. Mai, war er von Berlin abgereist unter dem Schutze einer preußischen Eskorte, als wenn man die Szekler sogar innerhalb der Demarkationslinie hätte fürchten müssen 1). Am 6. Juni war er in Paris 2). Aber die Direktoren waren im Irrtum, wenn sie glaubten, das Gewicht seines Ansehens würde zu ihren Gunsten in die Wagschale fallen. Sieyès hielt sich von ihnen zurück, trat dagegen mit Talleyrand, mit der konstitutionellen Opposition, mit Joseph und Lucian Bonaparte in Verbindung. Barras, ohne Grundsätze, nur den Interessen des Augenblicks hingegeben, war bereit, sich ihm zu unterwerfen; von den drei übrigen keiner dem Sturme gewachsen, der gegen sie heranzog.

Leicht möglich, dass sogar die Kriegserklärung gegen das Direktorium: die Botschaft vom 5. Juni und die Proklamation an das französische Volk, bereits mit Sieyès verabredet waren. Es läst sich denken, dass danach der Streit bald noch heftiger entbrannte. In der Sitzung der Fünfhundert vom nächsten Tage schickte das Direktorium zur Beantwortung der am 15. Mai ergangenen Anfragen und Beschuldigungen gegen Scherer einen Bericht des Beklagten und der übrigen Minister über die gewährten Kredite und die von ihnen verausgabten Summen. Danach waren von den bewilligten 700 Millionen bis zum 24. Mai (5. Prairial) nur 220 Millionen, und aus den verkauften Nationalgütern 25 Millionen eingegangen. Der Minister des Inneren, François von Neufchâteau, gegen den schon in den früheren Wochen bittere Reden gefallen waren, berechnete, dass er von den ihm in Aussicht gestellten 44 Millionen nur fünf empfangen und nur durch die äußerste Sorgfalt und Sparsamkeit die gänzliche Zerrüttung der Verwaltung im Inneren habe verhindern können. Dagegen liess sich wenig einwenden, aber, wie es in solchen Tagen der Erbitterung zu geschehen pflegt, die Gegner wollten etwas finden, gegen das sie einen Angriff richten konnten. Am 4. Juni war

Das Ministerium an Sandoz, 27. Mai, Berliner St.-A.; Moniteur VII, Nr. 263. Sieyės an Talleyrand, 24. Mai, Bailleu I, 500.

<sup>2)</sup> Sandoz, 8. Juni, Bailleu I, 306.

im Nationaltheater eine Oper von Méhul, "Adrian", zur Aufführung gekommen, in welcher der römische Kaiser dieses Namens zu edelmütigen Taten Gelegenheit findet. Schon im Jahre 1792, als sie zum ersten Male zur Aufführung kommen sollte, war das Stück durch den Unwillen des Pariser Gemeinderates als unrepublikanisch von der Bühne zurückgewiesen, aber nunmehr auf das sorgfältigste von allen bedenklichen Äußerungen gereinigt und der Kaiser in einen General des Senates verwandelt, der auswärtige Despoten zu Boden schlägt. In dieser Form hatte Francois von Neufchateau die Aufführung gestattet. Das wurde jetzt im Rate der Fünfhundert als eine Anreizung zum Royalismus, als ein Verbrechen gegen die Republik gebrandmarkt, Verse, längst gestrichen, als hochverräterisch unter lauten Ausbrüchen der Entrüstung verlesen und am Schlusse einer Erörterung, welche beinahe eine ganze Sitzung gefüllt hatte, ohne dass jemand zu widersprechen wagte, der Beschluß gefaßt, den Minister des Inneren als Begünstiger dieses Frevels bei dem Direktorium anzuklagen und die Verhinderung der zweiten Aufführung, die eben am 6. Juni vor sich gehen sollte, zu verlangen. Wenn man den Unterhändler von Selz nachträglich liebgewinnen will, muß man die Berichte lesen, in welchen er am 1. Juni über die Aufführung der Oper und die ihm auferlegte Zensur des Textbuches sich ausspricht, sodann abermals am 9. Juni über diese Haupt- und Staatsaktion die albernen, unwissenden, völlig aus der Luft gegriffenen Anschuldigungen des Rates der Fünfhundert zurückweist 1). Aber freilich, das konnte er nicht beweisen, dass nicht auch das Direktorium gegen die Freiheit der Presse und der Meinungsäußerungen die willkürlichsten Eingriffe sich erlaubt habe; und gerade darüber wurde jetzt im gesetzgebenden Körper verhandelt.

Im Widerspruche mit der Verfassung von 1795 hatte das Direktorium am Tage nach dem 18. Fructidor eine beinahe unbeschränkte Gewalt gegen missliebige Vereine und Journale erhalten und davon rücksichtslosen Gebrauch gemacht. Solange nur die Royalisten zu leiden hatten, war die Mehrheit im gesetzgebenden Körper

<sup>1)</sup> Moniteur VII, Nr. 259, p. 1056; Nr. 260, p. 1061; Nr. 263, p. 1073; Nr. 264, p. 1076. Vgl. auch die Erklärung eines Abonnenten Nr. 262, p. 1068.

zufrieden; sobald aber nach dem neuen Staatsstreich des 22. Floréal auch die eigene Partei getroffen wurde, regte sich der Widerstand. Man wünschte, das Einschreiten der Polizei wieder von dem Ausspruch eines Geschworenengerichtes abhängig zu machen. Im Sommer 1798 wurden die Versuche der konstitutionellen Opposition von den Anhängern des Direktoriums noch zurückgewiesen 1); jetzt, nach dem Umschwung der öffentlichen Meinung, nach dem Eintritt der neuen Repräsentanten hoffte man mit besserem Erfolge dem Direktorium ein so wirksames Gewaltmittel streitig zu machen. Am 10. Juni, zwei Tage nach der Rachefeier gegen Österreich, brachte Berlier im Rate der Fünfhundert den Entwurf eines Prefsgesetzes, den er schon am 25. August 1798 vergeblich vorgelegt hatte, abermals zur Verhandlung. Wer nicht die Wirkungen der Parteisucht zu schätzen versteht, könnte sich wundern, daß von denselben Menschen, welche wenige Tage früher den ungereimten Beschluß gegen den "Adrian" gefast hatten, jetzt so viel Richtiges und Verständiges über die Freiheit der Presse und nicht weniger über ihre notwendige Beschränkung gesagt wurde. Daneben gab freilich eine fünftägige, oft leidenschaftliche Verhandlung zu Anschuldigungen der Parteien gegeneinander und insbesondere gegen das Direktorium reichliche Gelegenheit. Dem Einwurf, dass durch die Presse und die freie Diskussion die Mängel des Staates auch den Feinden offenbart und der Kredit herabgedrückt werde, begegnete Arena durch eine Aufzählung der Missetaten, welche nur im Schutze der Verborgenheit hätten geschehen können. Er sprach von der Absetzung Championnets, von den Unterdrückern der Zisalpiner, den nichtswürdigen Blutsaugern in der Schweiz 2). Den größten Eindruck erzielte am 11. Juni Français von Nantes mit dem Ausspruch: "Wenn Diebe die Straßen unsicher machten, müsse man Laternen anzünden." "Die Laternen des Gemeinwesens", sagte er, "sind die freien Journale. weiß, einige werfen einen trügerischen Schein, aber andere klären wieder auf, was jene entstellten. Weil es Schielende und Kurzsichtige gibt, soll man deshalb dreißig Millionen Menschen das

<sup>1)</sup> Vgl. Jung, Lucien Bonaparte I, 173.

<sup>2)</sup> Moniteur VII, Nr. 270, p. 1102.

kostbare Organ des Gesichtes entreißen? 1)" Auch die Tribünen hallten von brausendem Beifall wieder; als am nächsten Tage ein Repräsentant das Ordnungswidrige eines solchen Beifalls rügte, wurde von der Gegenseite behauptet, es seien die Agenten und Spione des Direktoriums, welche absichtlich den Lärm angestiftet hätten. Ein förmlicher Widerspruch gegen das Prinzip der Pressfreiheit und gegen die Aufhebung des Gesetzes vom 19. Fructidor wurde eigentlich von niemandem mehr versucht. Als man am 15. Juni nach einer langen Rede Boulays von der Meurthe zur Abstimmung schreiten wollte, erhob der Repräsentant Andrieux nur den Einwand, man dürfe ein bestehendes Gesetz nicht eher aufheben, bis ein anderes an seine Stelle getreten sei, müsse daher den Berlierschen Entwurf vorerst durchberaten. "Dann mag die Aufhebung des früheren Gesetzes den ersten Artikel des neuen bilden", erwiderte Joseph Chenier, und dieser Vorschlag wurde einstimmig angenommen 2).

Aber das war für die direktoriale Gewalt nicht der ärgste Schlag. Die Gegensätze waren auf eine Höhe gestiegen, welche den Erörterungen über eine einzelne Befugnis der Regierung nur noch untergeordnete Bedeutung ließ. Das eigentlich Entscheidende kam schon in diesen Tagen außerhalb des Gesetzgebenden Körpers zur Verhandlung. Am 8. Juni hatte Sieves seinen Sitz im Direktorium eingenommen mit einer kühlen Ansprache, die alle weiteren Entschließungen vorbehielt. Es ist kaum zu zweifeln, daß er seiner Art nach versteckt aus dem Hinterhalte die ihm näherstehenden Repräsentanten zur Ausführung lange vorbereiteter Pläne anregte. Rewbel, das verhaßteste Mitglied der früheren Regierung, war ausgeschieden, von Barras nichts zu besorgen; die drei übrigen, welche noch immer die Majorität bildeten, sollten beseitigt werden; darin stimmte Sievès mit den Hauptparteien des Gesetzgebenden Körpers, mit den Generalen, mit den Brüdern Bonapartes überein. Die bedrohten Direktoren, von diesen Absichten wohl unterrichtet, blieben auch ihrerseits nicht ruhig. Ihre Blätter beschuldigten die Räte, daß sie das Schreckensregiment

<sup>1)</sup> Moniteur VII, Nr. 269, p. 1096.

<sup>2)</sup> Moniteur VII, Nr. 271, p. 1104.

von 1793 wiederherstellen, die Tätigkeit des Direktoriums absichtlich lähmen und eine ungesetzliche Regierung an sich reißen wollten; eine von Bailleul in diesen Tagen veröffentlichte Flugschrift erklärte zur höchsten Entrüstung seiner Kollegen, daß er die Russen an der Grenze weniger fürchte als die Russen im Gesetzgebenden Körper 1). Daneben liefen Gerüchte von einem neuen Staatsstreich: man nannte bereits den Tag, an welchem die Mehrheit des Direktoriums ihren jetzigen Gegnern dasselbe Schicksal bereiten würde, wie den royalistischen Abgeordneten am 18. Fructidor. Die Räte wollten nicht länger zögern. Am 16. Juni. während die Beratung des Berlierschen Entwurfes fortdauerte, erschien im Namen der vereinigten Kommissionen, welche eine Art von Gegenregierung bildeten, Poulain Grandpré mit einem Vorschlage, der den Schleier, welcher die Lage noch verdeckte, verschwinden ließ. Das Direktorium, sagte er, habe auf die am 5. Juni gestellte Anfrage über die äußere und innere Sicherheit des Landes noch immer nicht geantwortet: diese quälende Ungewißheit müsse ein Ende nehmen. Die Kommission macht den Vorschlag, das Direktorium auf Grund des Artikels 161 der Verfassung abermals zur Antwort aufzufordern, mit der Anzeige: bis zum Eintreffen dieser Antwort würden die Räte in Permanenz bleiben. Der Vorschlag wurde angenommen und gleich zur Ausführung gebracht. Um sieben Uhr verkündete eine Botschaft des Direktoriums, die geforderte Auskunft habe am ersten Tage des nächsten Monats (1. Messidor, 19. Juni) erfolgen sollen; jetzt erkläre sich das Direktorium gleichfalls in Permanenz und werde am nächsten Tage (17. Juni, 29. Prairial) antworten.

Einzelne Mitglieder wollten danach die Permanenz der Räte aufheben, aber der Mehrheit war weit weniger an einer Antwort gelegen als an dem Sturz der mifsliebigen Direktoren, den sie gerade durch die Permanenz, das oft benutzte revolutionäre Mittel, erzwingen wollte. Garreau und Briot erklärten mit Heftigkeit, das Vaterland sei in Gefahr. Es müsse auffallen, daß das Direktorium am 1. Messidor habe antworten wollen; gerade für diesen Tag hätten die von allen Seiten einlaufenden Nachrichten einen

<sup>1)</sup> Moniteur VII, Nr. 270, p. 1099.

großen Gewaltstreich vorhergesagt. Wenn die Kommissionen notwendige Beschlüsse faßten, müßten auch Bürger zur Stelle sein. die sie ausführen könnten. Die Permanenz wurde denn auch beibehalten 1), und während man scheinbar die Beratung über das Pressgesetz fortsetzte, traten die vereinigten Kommissionen in Anwesenheit zahlreicher Repräsentanten zusammen, um über den Sturz der Gegner zu beratschlagen.

Ein glücklicher Umstand konnte dabei benutzt werden. Nach der Verfassung (Art. 136) sollte jemand erst dann zum Mitglied des Direktoriums gewählt werden, wenn er seit einem Jahre aus dem Gesetzgebenden Körper geschieden war. Treilhard, am 16. Floréal des Jahres VI (15. Mai 1798) gewählt, hatte bis zum 15. Floréal des Jahres V (19. Mai 1797) dem Gesetzgebenden Körper angehört. Es fehlten also an der geforderten Frist noch vier Tage; nach dem Wortlaut der Verfassung war seine Wahl ungesetzlich. Gleich anfangs war das Hindernis nicht unbemerkt geblieben, aber man hatte sich damals mit der Auslegung begnügt, daß, wenn nicht im Zeitpunkte der Wahl, doch beim wirklichen Eintritt in das Direktorium das geforderte Jahr verflossen sei. In der Sitzung vom 1. Mai 1799 war eine ähnliche Frage rücksichtlich eines der gewählten Volksrepräsentanten, welcher noch nicht das dreißigste Jahr erreicht hatte, verneint und die Wahl für ungültig erklärt worden: nicht ohne dass mehrere Deputierte schon darauf hingewiesen hatten, dass auf Grund der nunmehr verworfenen Interpretation Treilhard in das Direktorium eingetreten sei 2). Die Erörterung hatte aber damals keine weiteren Folgen, und der Fehler würde wohl niemals ernstlich gerügt worden sein, hätte er nicht eben jetzt die willkommene Handhabe geboten, ein Mitglied der verhafsten Mehrheit aus dem Direktorium zu entfernen. Am 16. Juni, abends elf Uhr, trat Bergasse im Namen der vereinigten Kommissionen mit dem Antrage hervor, eine offenbare Verletzung der Verfassung dadurch wieder gutzumachen, dass man die Wahl Treilhards für ungültig erkläre 3). Nach allem, was geschehen war, kann die ungesäumte, widerspruchslose An-

<sup>1)</sup> Moniteur VII, Nr. 272, p. 1109.

<sup>2)</sup> Moniteur VII, Nr. 225, p. 917; vgl. § 74 der Verfassung an III.

<sup>3)</sup> Moniteur VII, Nr. 272, p. 1109.

nahme dieses Antrags nicht befremden. Sogleich wurde dem Rate der Alten Nachricht gegeben. Dieser Teil des Gesetzgebenden Körpers hatte seinem Charakter gemäß sich bisher zurückgehalten und die eigentliche Aktion dem Rate der Fünfhundert überlassen. Aber in der Nacht zum 17. gab er dadurch sein Einverständnis zu erkennen, daß er sich gleichfalls in Permanenz erklärte. So stimmte er auch dem Beschlusse gegen Treilhard zu, obgleich mit dem Ausdrucke des Bedauerns, daß durch denselben einer der Gründer der Republik getroffen würde 1). Noch um zwei Uhr morgens erhielt der Rat der Fünfhundert die erwünschte Nachricht.

Es fragte sich, wie das Direktorium demgegenüber sich benehmen würde. Alles stand auf dem Spiele; denn mit Treilhards Ausscheiden ging für Larevellière und Merlin die Stimmenmehrheit verloren. Larevellière mit dem Eigensinn eines mittelmäßigen Kopfes und zugleich mit der Festigkeit eines von seinem Rechte überzeugten Charakters war zum Widerstande geneigt; er forderte seinen Kollegen auf, die Stellung, in welcher man ihn so lange anerkannt habe, zu behaupten. "Aber Treilhard", erzählt Larevellière, "so schroff und rechthaberisch er auch gewöhnlich war, hatte doch nicht den Mut, einem Sturme die Stirn zu bieten." Sievès und Barras erklärten, man müsse einem Beschlusse des Gesetzgebenden Körpers sich fügen, und Treilhard zog sich noch im Laufe des Tages zurück 2). Er wird es schwerlich bereut haben. Hatte man weder den Willen noch die Macht, zur Gewalt zu schreiten, so musste ein so ausgezeichneter Jurist es als unmöglich erkennen, einer klaren Bestimmung des Gesetzes zu widerstehen.

Aber Treilhards Ausscheiden war nur der Anfang des Endes; weit mehr als gegen ihn hatte sich die Erbitterung gegen Larevellière und Merlin gerichtet. Am 17. Juni, ein Uhr, gelangte die geforderte Antwort des Direktoriums an den Rat der Fünfhundert;

<sup>1)</sup> Moniteur Nr. 272 vom 2. Messidor, p. 1110.

<sup>2)</sup> Larevellière, Mémoires II, 391. Die Angabe Barras' (Mémoires publiés par G. Duruy, Paris 1896, III, 359), der Rücktritt sei erst in der Nacht bei einer Zusammenkunft der Direktoren erfolgt, scheint unrichtir.

sie war noch vor dem Austritt Treilhards von Merlin im Sinne der Mehrheit, aber in versöhnlichen Ausdrücken entworfen. Nur deshalb, hieß es, sei die Botschaft verzögert, weil man recht ausführlich habe antworten wollen. Das Direktorium habe sich gegen die Angriffe der fremden Mächte so gut als möglich vorbereitet: sollten neue Unglücksfälle der Republik neue Feinde erwecken, so würden die Räte sogleich Nachricht erhalten. Das Unglück im Felde wird der Erschöpfung der Finanzen zugeschrieben. Ein weiteres Übel bestehe darin, dass der Mangel so oft fruchtlos auf der Tribüne beklagt worden sei; dadurch habe man den Feinden der Republik eine schreckliche Waffe und das Mittel geliefert, auch im Inneren Uneinigkeit zu säen. Die unsinnigsten Gerüchte seien verbreitet, als ob das Direktorium in frevelhafter Weise die Konstitution und die Räte bedrohe. Nichts kann retten, heißt es zum Schlufs, als Einigkeit. Das Direktorium bietet dazu die Hand; es schwört, im ganzen und in der Person jedes einzelnen lieber unterzugehen, als die geringste Verletzung der Verfassung oder der bestehenden Autoritäten zu gestatten 1).

Der Ton der Botschaft hätte wohl eine Annäherung oder einen Ausgleich zugelassen; jedenfalls beseitigte sie den Grund, um dessentwillen die Permanenz erklärt war. Aber der Antrag, wieder zu der gewöhnlichen Ordnung zurückzukehren, wurde verworfen, die Botschaft den vereinigten Kommissionen überwiesen und zunächst die Liste für den erledigten Platz im Direktorium festgestellt. Unter den zehn Namen bemerkt man neben Massena, Lefèbyre und dem früheren Minister des Auswärtigen de la Croix die Namen Gohiers, der früher Justizminister, jetzt Präsident des Kassationshofes war, Roger Ducos', eines Freundes Sievès', und des Generals Moulin. Man hat es oft und nicht mit Unrecht hervorgehoben, dass in großen politischen Umwälzungen bedeutende Talente ans Licht treten und an die Spitze gelangen, aber weit mehr muß es in Erstaunen setzen, daß das Getriebe der Parteien so oft gewöhnliche, ganz mittelmäßige Menschen in eine Stellung berief, in welcher nur der höchst Befähigte ausreichen konnte. Die Besetzung des Direktoriums seit der ersten Wahl des Jahres

<sup>1)</sup> Moniteur VII, Nr. 273, p. 1111 f.

1795 gibt dafür ein Beispiel, und noch mehr, was eben jetzt geschah. Aus der Zahl der vorgeschlagenen Kandidaten wählte der Rat der Alten noch am Abend des 17. Juni Gohier mit 164 von 198 Stimmen, nicht gerade zur Zufriedenheit Sieves', der Roger Ducos gewünscht hätte 1), aber gleich beim Antritt seiner neuen Laufbahn den Beweis gab, wie wenig er befähigt war, durch rasch entschlossenes Eingreifen eine ihm vorteilhafte Wendung herbeizuführen. Schon während der Tage des Konvents war seine Unentschiedenheit und Verschlossenheit selbst für seine Freunde Gegenstand der Klage gewesen. Bald nach seiner Wahl äußerte Lucian Bonaparte im Gespräch mit Sandoz, Sieyès irre sehr, wenn er glaube, als Direktor dasselbe Verfahren einhalten zu können, wie als Volksvertreter, d. h. andere für sich handeln zu lassen, ohne jemals offen hervorzutreten. Zu seinen Grundsätzen und seiner Amtsführung würde man nur dann Vertrauen haben, wenn er sich frei und öffentlich als ihren Urheber bekenne 2). Aber Sievès handelte wieder in seiner alten Weise. In seiner Antrittsrede erklärte er, dass er bei seiner Unkenntnis der inneren Verhältnisse noch über nichts sich fest entscheiden könne 3). Seine neuen Kollegen pflegte er durch die stets wiederholte Bemerkung zu ärgern, in Preußen würde man ganz anders zu Werke gehen. Fragte man ihn darauf, wie man in Preußen denn zu Werke ginge, so antwortete er, es sei unnütz, darüber zu reden, man würde ihn doch nicht verstehen 4). Endlich, als Gohiers Wahl die frühere Majorität zerstört hatte, trat er etwas offener hervor. Auf seinen Antrieb fand am Abend des 17. Juni bei Merlin eine Zusammenkunft der Direktoren statt. Sievès sprach von den Fehlern der Regierung und kam nach vielen Umschweifen zu der Erklärung, daß die Freunde Larevellières und Merlins ihren Rücktritt wünschten. "Wer sind diese Freunde?" fragte Larevellière. Aber Sievès wußte keinen Namen von einiger Bedeutung zu nennen, und Larevellière konnte dem gerechten Unwillen Ausdruck

Moniteur VII, Nr. 275, p. 1113. — Nach Vandal p. 95 wäre Roger Ducos bei seiner späteren Wahl von den Jakobinern begünstigt worden.

<sup>2)</sup> Sandoz, 31. Mai, Bailleu I, 305.

<sup>3)</sup> Moniteur VII, Nr. 266, p. 1084.

<sup>4)</sup> Larevellière, Mémoires II, 389ff.

geben, daß das Direktorium von seinen eigenen Mitgliedern verraten und den Faktionen preisgegeben würde. Barras, der mit dem Säbel an der Seite erschienen war, sprach kein Wort, er mochte fühlen, daß er von allen Mitgliedern des alten Direktoriums dasjenige war, das die Vorwürfe am meisten verdiente. Man trennte sich in Uneinigkeit. In der Nacht schickte Barras noch seinen Freund Bergoeng an Larevellière, um ihn zum Rücktritt zu bewegen. Bergoeng ließ nichts unversucht, aber Larevellière blieb jetzt wie am Abend vorher unerschütterlich 1).

Am anderen Morgen, den 18. Juni (30. Prairial), fand die Einführung Gohiers statt. Kaum war sie beendet, so führte Barras Larevellière in ein Nebenzimmer, um ihn nochmals dringend zum Rücktritt aufzufordern. Da er auch jetzt wieder nichts erlangte, erging er sich nach der Rückkehr in den gemeinschaftlichen Saal in heftigen Reden gegen Merlin, den er beschuldigte, durch einen Gewaltstreich den Gesetzgebenden Körper sprengen zu wollen. Larevellière kam seinem Kollegen zu Hilfe; beide blieben fest bei ihrem Entschlus, nicht zu weichen. "Nun gut", rief Barras, "die Säbel sind gezogen!" "Elender!" erwiderte Larevellière, "nicht um Säbel handelt es sich hier, sondern um Messer, mit denen ihr untadelhafte Leute ermorden wollt, die eure Frevel entgelten sollen 2)!" Gohier versuchte umsonst eine

<sup>1)</sup> Larevellière, Mémoires II, 389ff. - Thiers (Geschichte der Revolution), dem das Manuskript der Memoiren vorlag, ist ihnen in allem gefolgt, und man darf ihnen in der Hauptsache vertrauen. Freilich, die Voraussage, Barras würde von Sieyès, Sieyès von den Bonapartes betrogen werden, wird wohl eine nachträglich hinzugefügte Prophezeiung sein. Die Memoiren von Barras bringen weniger als man erwarten sollte, Gohiers Memoiren enthalten beinahe nichts von Bedeutung: selbst den Tag seiner Einführung setzt er unrichtig (I, 22.) auf den 1. Messidor (19. Juni). Sieyès, erzählt er, habe ihn vor der Einführung gewarnt, nichts zugunsten der alten Direktoren zu sagen; er habe sich aber nicht darum gekümmert. In seiner Antrittsrede findet sich nur ein zweideutiges Kompliment für die Tugenden und Talente der Kollegen, die er unterstützen müsse. In den Mémoires erkennt er in der Ausstossung seines Vorgängers Treilhard den Wunsch des Gesetzgebenden Körpers, die Verfassung genau zu beobachten, misbilligt aber durchaus den erzwungenen Rücktritt Merlins und Larevellières.

<sup>2)</sup> Larevellière II, 399; Barras' Rede ausführlich in seinen Memoiren III, 363 f.

Vermittelung. In diesem Augenblicke kamen Mitglieder des Rates der Fünfhundert und der Alten gleichfalls mit der dringenden Bitte, die beiden Direktoren möchten zurücktreten; sie würden dann nicht in Anklagezustand versetzt werden. Aber Larevellière erwiderte stolz, man möge ihn nur anklagen; er würde sich schon verantworten. Im Gesetzgebenden Körper steigerte die Nachricht von dieser Hartnäckigkeit die schon bestehende Aufregung. Am Morgen hatte die Sitzung damit begonnen, dass jemand den Bericht Scherers einer heftigen Kritik unterzog. Bertrand aus dem Calvados wandte sich dann gegen den Bericht des Direktoriums. Die Listen des Kriegsministers Milet-Mureau, sagt er, hätten 437000 Mann aufgezählt, während nicht 300000 vor dem Feinde gestanden hätten; aus dem einzigen Arsenal von Paris seien 133000 Flinten, jede 20 Franken wert, das Stück für 20 Sous verkauft worden, und doch wolle man dem Gesetzgebenden Körper den Waffenmangel zum Vorwurf machen. Alles Gold Europas sei bei einer Verwaltung in Scherers Weise kein Schutz gegen das Defizit, "Zittert, unsinnige Triumvirn", fuhr er fort, "alles Übel kommt von euch; euere Rapinat, Rivaud, Trouvé, Faypoult haben Italien und die Schweiz zur Verzweiflung gebracht. Welche Unverschämtheit, daß das Direktorium nach einem solchen Verfahren Verzeihung anbietet, die es für seine Frevel erbitten sollte!" Er forderte die Abdankung Larevellières und Merlins, die alles Vertrauen verloren hätten 1). Noch leidenschaftlicher sprach Boulay von der Meurthe im Namen der Konstitutionellen. Es sei offenbar, meinte er, daß das Direktorium die Nationalversammlung habe verstümmeln wollen; es habe die Diktatur seit dem 18. Fructidor nur benutzt, um Frankreich nach innen und außen zu verderben. Dies unsinnige und schändliche System sei das Werk zweier Männer, Merlins und Larevellières. Der erste, Urheber des schlimmsten Machiavellismus, sei kaum fähig, einen Prokurator zu dirigieren. Der andere habe freilich Moralität, sei aber von einer beispiellosen Hartnäckigkeit und durch seinen Fanatismus zur Gründung einer lächerlichen Religion verführt, zu deren Gunsten er alle Regeln der gesunden Vernunft mit Füßen trete. Die beiden Menschen müßten

<sup>1)</sup> Moniteur VII, Nr. 273, p. 1113.

aus dem Direktorium ausscheiden. Verständige Männer hätten sie in der besten Absicht aufgefordert, ihre Entlassung einzureichen, aber ihre Hartnäckigkeit habe den heilsamen Rat verworfen; man müsse sie zwingen und einen großen Schlag führen. Er stellte den Antrag, statt der vereinigten Kommissionen eine besondere Kommission von neun Mitgliedern zu bilden, die gleichmäßiger zusammengesetzt, den Gefahren der außerordentlichen Lage rascher und wirksamer begegnen könne. Der Antrag wurde angenommen und in die neue Kommission zuerst neun Mitglieder, darunter Boulay, Bergoeng, Français de Nantes, Lucian Bonaparte und Jourdan, gewählt, später noch Poulain und Augereau beigefügt. Dieser schon so gereizten Versammlung, welche einen Gewaltstreich teils besorgte, teils zu besorgen vorgab, erzählte dann Arena, er und Garat hätten unlängst, als es sich noch um einen Ausgleich mit dem Direktorium handelte, in Anwesenheit Barras' den Kriegsminister gefragt, warum nicht Truppen aus dem Inneren in die Schweiz gesendet würden. Milet-Mureau habe geantwortet, er habe im Verein mit Barras schon dreimal gefordert, daß 30000 Mann in die Schweiz abgingen, sei aber dreimal abgewiesen und beim dritten Male mit Absetzung bedroht worden. In Paris, setzte der Redner hinzu, befänden sich 20000 Mann, deren sich Merlin bedienen wolle, um den Gesetzgebenden Körper zu dezimieren. Zum Glück habe er sich aber in den Soldaten getäuscht; seit vierundzwanzig Stunden verbrenne man jetzt bei dem Polizeiminister alle auf diese Verschwörung bezüglichen Papiere. Nichts, schreibt Sandoz, habe auf die Versammlung einen solchen Eindruck gemacht, als diese Enthüllung 1). Sofort stellte Français de Nantes den Antrag, dass jeder, der gegen die Sicherheit des Gesetzgebenden Körpers oder eines seiner Mitglieder etwas unternehme, außerhalb des Gesetzes sei. Ein Abgeordneter aus Belgien, Digneffe, forderte nach einer Reihe der albernsten Beschuldigungen, daß man Merlin nicht bloß zum Rücktritt nötige, sondern in Anklagezustand versetze. Schon wurde dieser Antrag der Kommission der Elf überwiesen, als Barras am späten Abend im Namen des Direktoriums zwei

<sup>1)</sup> Sandoz, 21. Juni, Berliner St.-A.

Schreiben übersandte, welche rasch einen Abschluß herbeiführten 1).

Während der letzten heftigen Verhandlungen hatte sich eine Anzahl von Repräsentanten noch einmal in den Luxembourg begeben. Ihre dringenden Vorstellungen, die augenscheinliche Unmöglichkeit eines ferneren Widerstandes, das Gefühl, weder im Direktorium, noch in den Räten, noch bei der bewaffneten Macht Unterstützung zu finden, bewog endlich Larevellière zum Nachgeben. Aber es zeigte sich auch jetzt wieder, dass im politischen Leben mehr als alles der Charakter ins Gewicht fällt. Der Mann. dessen Fähigkeiten kaum die Mittelmäßigkeit erreichten, wußte sich in dieser schwierigen, beinahe verzweifelten Lage mit Würde und Festigkeit zu benehmen. Er ist es, der ganz in den Vordergrund tritt; sein Kollege Merlin, der scharfsinnige Jurist, folgt nur seinem Vorgange. Larevellière richtete an den Gesetzgebenden Körper einen Brief, in welchem er, ohne sich das mindeste zu vergeben, seinen Rücktritt als ein für das Gemeinwohl notwendiges Opfer anzeigte, und zog sich auf eine Besitzung bei Andilly zurück. Merlin kopierte den Brief, der dann, noch um Mitternacht, dem Gesetzgebenden Körper übersandt wurde.

Die Krisis war dadurch beendet. Mit der Besorgnis machten auch im Gesetzgebenden Körper Aufregung und Leidenschaft einer ruhigeren Stimmung Platz. Man begnügte sich, die beiden Demissionen einfach anzunehmen und sich mit der Besetzung der erledigten Plätze zu beschäftigen <sup>2</sup>). Die neue Liste enthielt dieselben Kandidaten, die man nach Treilhards Ausscheiden aufgeführt hatte, nur an Gohiers Stelle den General Marescot, einen Freund Sieyès' <sup>3</sup>). Aus dieser wurde dann von 153 unter 202 Stimmen Roger Ducos an Stelle Merlins gewählt. Am Abend des 19. wurde auch die Kandidatenliste zum Ersatz Larevellières festgestellt. 105 von 186 Stimmen fielen am folgenden Morgen im Rate der Alten auf den General Moulin. Seine Wahl machte das Direktorium wieder vollzählig <sup>4</sup>).

<sup>1)</sup> Moniteur VII, Nr. 274, p. 1116 ff.

<sup>2)</sup> Moniteur VII, Nr. 274, p. 1118.

Sonderbarerweise fehlt der Bericht über diese Feststellung im Moniteur; nur eine vorläufige Bemerkung findet sich Seite 1110.

<sup>4)</sup> Moniteur VII, Nr. 275, p. 1121.

Der Staatsstreich war gelungen. Aber was hatte man erreicht? Barras, das schuldigste Mitglied des alten Direktoriums, war geblieben, Sievès, die bedeutendste Persönlichkeit des neuen, war kein Mann der Tat; niemals hatte er leitend oder ordnend Großes geleistet; die drei anderen zählten gar nicht. Sandoz bemerkt, der Gesetzgebende Körper habe durch diese ungeschickten Wahlen sich selbst in den Augen der Bevölkerung herabgesetzt. In den ersten Tagen erschien Sievès als Herr der Lage; in einer Unterredung mit Sandoz am 20. Juni zeigte er sich zufrieden und sogar heiter, was nicht oft bei ihm vorkam. "Ich habe", sagte er, "aus dem Tempel des Herrn die Verkäufer und Händler hinausgejagt, welche die Republik entehrten; bald werde ich mich mit den auswärtigen Angelegenheiten beschäftigen; unsere Politik wird eine verständigere, ersprießlichere Form erhalten." Er sprach wie ein Mann, der alles in der Hand hat; scharfblickende Leute, unter ihnen Talleyrand, urteilten aber schon damals, daß die Dinge sich auch gegen Sieves wenden könnten 1). Wenige Tage nachher äußerte er sich in der Tat schon mißmutig; er mochte bemerken, daß den Jakobinern - nicht ohne seine Schuld - weit größerer Einfluß zugefallen war, als ihm lieb sein konnte. Von ihm Nahestehenden war nur Roger Ducos in das Direktorium gewählt; Gohier und Moulin, beide der jakobinischen Partei angehörig, traten ihm ohne Zuneigung, eher misstrauisch gegenüber. So konnte man auch in dem neuen Direktorium nicht auf Einigkeit, nicht einmal auf ein sicheres System rechnen, denn Barras, ohne bestimmte Grundsätze, von beiden Parteien wenig geachtet, war doch imstande, durch seine Stimme den Ausschlag zu geben. Nur das war ein wirklicher, und sogar ein großer Vorteil, daß die Männer, die als die Urheber des Unheils galten, beseitigt waren. Die neue Regierung, wenn nicht viel fähiger als die frühere, hatte doch viel weniger Hindernisse zu überwinden; sie konnte wagen, das Land zu neuen Anstrengungen, neuen Opfern aufzufordern.

<sup>1)</sup> Sandoz, 21. Juni, Bailleu I, 309. Er nennt Sievès ganz bestimmt als den Anstifter der letzten Ereignisse, der die Repräsentanten antrieb, sich in Permanenz zu erklären und die Abdankung der beiden Direktoren zu verlangen.

Wie die Lage war, traten alle anderen Rücksichten, alle Maßregeln im Inneren gegen den Krieg zurück. Es kam darauf an, von den Räten, dann von dem Lande Geld und Soldaten zu erhalten. Die Räte waren freilich keineswegs geneigt, die einmal gewonnene Macht dem neuen Direktorium wieder abzutreten. In einer zündenden Rede, welche gedruckt und in die Departements gesandt wurde, zeigte Lucian Bonaparte am 19. Juni, dass der Gesetzgebende Körper durch die Fehler der früheren Regierung zur Permanenzerklärung genötigt worden sei; er stellte den Antrag, die Permanenz so lange beizubehalten, bis eine Botschaft des neuen Direktoriums für die Zukunft hinreichende Bürgschaft gebe 1). Die folgenden Sitzungen sind noch erfüllt mit Klagen über die Vergangenheit und mit Vorschlägen, Wünschen, Forderungen für das, was nun geschehen müsse. Im Namen der Kommission der Elf legte Français de Nantes am 24. Juni einen Entwurf von 16 Artikeln vor, durch welche alle Szissionen für ungültig erklärt, willkürliche Verhaftungen verboten und die Befugnisse des Direktoriums in bezug auf die Emigranten, die Belohnung und Absetzung der Militärpersonen, sowie den Verkauf von Kriegsmaterial beschränkt werden sollten 2). Indessen es lag in eigenem Interesse der Sieger, eine Regierung, die sie selbst eingesetzt hatten, nicht wieder fallen zu lassen. Sieves scheint auch einmal sich kräftig ausgesprochen und mit seinem Rücktritt gedroht zu haben, wenn die Räte in ihrer drohenden Haltung verharrten 3). Der 27. Juni war der Versöhnungstag. Zuerst wurde eine Botschaft des Direktoriums verlesen, welche, wahrscheinlich von Sievès verfaßt, die begangenen Fehler beklagte, die Gefahren im Inneren und Äußeren nicht verhehlte, Abhilfe versprach, aber dafür die ganze Tatkraft der Nation und die Mitwirkung der Räte in Anspruch nahm 4). Der General Jourdan, den Jakobinern zugezählt, aber auch auf der Gegenseite geachtet, stellte den Antrag, alle bisher nicht eingezogenen Konskribierten unter die Fahnen zu berufen; für die Kosten der Ausrüstung sollte eine Summe von

<sup>1)</sup> Moniteur VII, Nr. 275, p. 1120.

<sup>2)</sup> Moniteur VII, Nr. 279, p. 1137, 1141.

<sup>3)</sup> Sandoz, 24. und 27. Juni, Bailleu I, 310.

<sup>4)</sup> Moniteur VII, Nr. 283, p. 1150, verdruckt statt 1152.

hundert Millionen bewilligt, durch eine ausschließlich den reicheren Klassen aufzulegende, progressive Zwangsanleihe gedeckt und durch die Nationalgüter gesichert werden. Nachdem dieser Antrag ohne Widerspruch einstimmig angenommen war, verlas Français de Nantes namens der Kommission eine neue Proklamation an das französische Volk. Mit Bezug auf die frühere vom 5. Juni erklärte der Gesetzgebende Körper, daß er seinen Eid, entweder unterzugehen oder die Republik zu retten, durch die Einsetzung eines neuen Direktoriums erfüllt habe 1). Français de Nantes fügte hinzu, daß die Kommission der Elf, da ihr Zweck nunmehr erfüllt sei, sich aufgelöst habe; auf den Antrag Destrems wurde auch die Permanenz aufgehoben und damit der ordnungsmäßige Zustand wiederhergestellt.

Der Antrag des Abgeordneten Marquézy, den früheren Kriegsminister Scherer in Anklagezustand zu versetzen, wurde durch Tagesordnung abgelehnt. Auch darin zeigt sich, wie die Leidenschaften im Laufe der letzten Jahre sich mehr und mehr beschwichtigt hatten. Die Faktionen der Schreckensregierung hatten ihre Gegner massenweise ohne Auswahl auf das Blutgerüst gesandt. Nach dem 18. Fructidor verurteilte man die ausgezeichneten Mitglieder der Gegenpartei, noch immer in beträchtlicher Zahl, zu einem langsamen Hinsiechen unter todbringenden Himmelsstrichen; jetzt begnügte man sich mit der Entfernung einzelner, besonders verhafster Personen und dem Triumph, sie ohne Widerspruch als Dummköpfe, Verbrecher, Betrüger, Tyrannen der öffentlichen Verachtung preiszugeben. Den abgegangenen Direktoren war schon als Lohn ihres Rücktrittes Straflosigkeit zugesichert: gegen Scherer, Trouvé, Rapinat, Faypoult und Rivaud werden wohl in den nächsten Monaten Vorwürfe und Drohungen laut; man machte sogar Miene, sie vor Gericht zu stellen, aber so langsam, so ganz ohne Eifer, dass eine neue Umwälzung allen Entwürfen dieser Art zuvorkam.

Freilich, so weit reichte die Nachsicht nicht, daß man die früheren Minister im Amte gelassen hätte. François de Neufchâteau erhielt schon am 22. Juni den Repräsentanten Quinette

<sup>1)</sup> Moniteur VII, Nr. 283, p. 1153.

zum Nachfolger, denselben, der 1792 von Dumouriez den Österreichern ausgeliefert und gegen die Tochter Ludwigs XVI. wieder ausgewechselt war. Aber der "Moniteur" hält dem abscheidenden Minister eine glänzende und, wie es scheint, nicht unverdiente Lobrede: denn selbst die Gegner konnten nach so manchen Streitigkeiten den Fleiß und die Rechtlichkeit des Mannes nicht in Abrede stellen 1). Der Polizeiminister Duval wurde am selben Tage durch ein Mitglied der jakobinischen Partei, Bourguignon, ersetzt, der Kriegsminister Milet-Mureau mußte am 2. Juli sein Amt an Bernadotte abtreten 2). Selbst Talleyrand konnte sich auf seinem Posten nicht behaupten, obwohl er von dem Staatsstreich eher einen Vorteil erwartet haben mag. Seine Stellung war schon lange bedroht und seit dem Anfang des Jahres täglich unerfreulicher geworden. Von Rewbel, seinem persönlichen Feinde, erfuhr er nicht selten eine erniedrigende Behandlung; öfters ließ er bei Sandoz-Rollin seinen Klagen freien Lauf; er dachte daran, sich in den Gesetzgebenden Körper wählen zu lassen 3). Sievès war sein alter Freund, aber auch dies Verhältnis blieb nicht ungetrübt. Talleyrand beschwerte sich, das Sievès ihm den Eintritt in das Direktorium verschlossen habe, und Sandoz sah einen Brief, in welchem der neue Direktor mit dem Aufhören seiner Freundschaft droht, wenn Talleyrand sich nicht von der Anschuldigung der Bestechlichkeit reinigen könne 4). Gleichwohl erregten seine unbestreitbaren Fähigkeiten bei allen Mitgliedern des Direktoriums den Wunsch, ihn in seinem Amte zu erhalten. Im Gesetzgebenden Körper hatte er jedoch zu viele Feinde. Am 20. Juli erhielt er seine Entlassung, leitete aber gleichwohl die Geschäfte noch einige Zeit, denn sein Nachfolger Reinhard befand sich noch auf dem Rückwege von Florenz. Gleichzeitig mit Tallevrand wurden auch Ramel und Lambrechts, die Minister der Finanzen und der Justiz, ersetzt, Ramel durch Robert Lindet, einen vormaligen Schreckensmann von unbeflecktem Rufe, Lambrechts auf Sievès' Betreiben durch Cambacérès, den scharfsinnigen

<sup>1)</sup> Moniteur VII, Nr. 278, p. 1132 und Nr. 277, p. 1128.

<sup>2)</sup> Gohier, Mémoires I, 40.

<sup>3)</sup> Sandoz, 21. Januar, Bailleu I, 272.

<sup>4)</sup> Sandoz, 21. Juni, Bailleu I, 308.

Juristen und in allen Stürmen der Revolution maßvollen Politiker. Von den früheren Ministern war jetzt kein einziger mehr im Amte 1).

II.

Von den Ministern, die das neue Direktorium ernannt hatte, galt der Kriegsminister Bernadotte als der bedeutendste. Seine Fähigkeiten, seine Energie, seine Sachkenntnis waren unbestreit-Gohier rühmt sich in seinen Memoiren, er habe diese Wahl aus eigenem Antriebe veranlasst: dem Schwager Bernadottes. Joseph Bonaparte, konnte er antworten, er sei seiner Empfehlung schon zuvorgekommen 2). Unverkennbar hatte der Staatsstreich dem politischen und kriegerischen Sinne in und außerhalb des Gesetzgebenden Körpers neuen Aufschwung gegeben. Aber freilich, es war leichter, Beschlüsse zu fassen, als sie auszuführen. Die neue Anleihe begegnete den größten Schwierigkeiten, den bittersten Klagen; auch der Aushebung traten Widerspenstigkeit, der Ausbildung der Truppen häufige Desertionen in den Weg. Dann zeigte sich gleich zu Anfang, wie sehr auch unter der neuen Regierung persönliche Rücksichten den Ausschlag gaben; selbst der neue Kriegsplan mußte diesen Einfluß empfinden. Die einfachste Klugheit hätte geboten, die Masse der Truppen in Italien und in der Schweiz unter die einheitliche Leitung der zwei vorzüglichsten Anführer zu stellen. Hätte Moreau an der Spitze der italienischen Armee alle verfügbaren Verstärkungen, hätte er Joubert und Championnet als Unterbefehlshaber erhalten, vielleicht hätte in Italien eine Wendung eintreten können. Aber gerade diese beiden Generale sollten jeder an der Spitze einer Armee auftreten. Beide genossen allerdings eines bewährten Rufes. Joubert, der jüngere, noch nicht dreißig Jahre alt, war schon als Divisionsgeneral in Italien von Bonaparte durch Lob und Vertrauen ausgezeichnet worden. Im Haag und in Mailand fanden wir ihn auch bei politischen Verwickelungen tätig. Am 30. Prairial, als die Räte eine Gewalttat von seiten der angegriffenen Direktoren befürchteten, war er, man sagt auf Sievès' und Barras' Betreiben, zum Befehls-

<sup>1)</sup> Moniteur VII, Nr. 303, p. 1240; Vandal a. a. O. p. 93.

<sup>2)</sup> Gohier, Mémoires I, 40.

haber der bewaffneten Macht in Paris ernannt worden 1). und soll in dieser Stellung beigetragen haben, die Hartnäckigkeit Larevellières endlich zu beugen. Er blieb der Vertrauensmann des Direktoriums, dessen man sich für außerordentliche Fälle auch im Inneren zu bedienen dachte 2); am 5. Juli erhielt er den Oberbefehl der italienischen Armee, ausgedehnte Vollmachten und eine beträchtliche Summe in barem Gelde. Aber neben der ihm unterstellten Armee wurde eine zweite am Fuße der Alpen in Savoyen gebildet, nicht zum wenigsten, um einem von dem früheren Direktorium sehr ungerecht behandelten General eine Genugtuung zu geben. Noch immer erwartete Championnet sein Urteil. Nach einem Beschluß des Direktoriums vom 25. Februar 3) sollte er in Mailand, noch dazu mit einem so berüchtigten Menschen wie Bassal, vor ein Kriegsgericht gestellt werden: das war durch das rasche Vorrücken Suworows verhindert worden. Dann sah er an der Zitadelle von Turin die flüchtigen Franzosen vorüberziehen und folgte ihnen nach Grenoble, wo er mit seinem Gegner Mack, den das Direktorium in Bologna hatte verhaften lassen, und mit einem anderen Gefangenen des Direktoriums, Papst Pius VI., zusammentraf 4). In dieser Stadt sollte nun das Kriegsgericht stattfinden, da brachte der 30. Prairial ihm die Freiheit. Gleich am 23. Juni wurde das frühere Dekret aufgehoben, am 8. Juli erhielt er von dem neuen Kriegsminister, seinem alten Freunde Bernadotte, in den schmeichelhaftesten Worten die Ankündigung, daß er am 5. Juli zum Befehlshaber der Alpenarmee ernannt sei, deren Errichtung das Direktorium tags vorher beschlossen hatte 5). Dass dadurch seinem Freunde Joubert ein bedeutender Teil der für die italienische Armee so nötigen Verstärkungen entzogen wurde, scheint weder der Kriegsminister noch einer der beiden Generale berücksichtigt

<sup>1)</sup> Moniteur VII, Nr. 272, p. 1107.

<sup>2)</sup> Gohier, Mémoires I, 54.

<sup>3)</sup> Moniteur VII, Nr. 277, p. 1128.

<sup>4)</sup> St. Albin, Championnet, p. 220, 227.

Moniteur VII, Nr. 277, p. 1128, Nr. 292, p. 1188; Gohier, Mémoires I, 51. Er erzählt, Championnet habe ihn zum Verteidiger wählen wollen.

zu haben. Ganz denselben Fehler machte man nach der anderen Seite. Statt einem Führer wie Massena, der gerade durch die Einheit des Oberbefehls gegen feindliche Übermacht sich behauptet hatte, alles Verfügbare zuzusenden, wurde am Rhein eine neue Armee gebildet, an deren Spitze Moreau treten sollte, die aber für längere Zeit nur die Wirkung hatte, den entscheidenden Punkten beträchtliche Kräfte zu entziehen.

Hätten die Verbündeten nach der Schlacht an der Trebbia ihre Übermacht benutzt, sie hätten den Rest der französischen Armee in Italien erdrücken und dann auch Massenas Stellung am Albis schon durch strategische Bewegungen unhaltbar machen können. Aber wir sahen: Suworow sollte den Fall Mantuas und der übrigen Festungen, der Erzherzog die Ankunft Korssakows erwarten. Den Franzosen war dadurch für neue Rüstungen eine unschätzbare Zeit gelassen. Nach dem neuen Kriegsplane sollten die Armeen, am Rhein auf 60000, in der Schweiz auf 90000, am Fusse der Alpen auf 50000, in Italien auf 70000 Mann, verstärkt werden. Die schweizerische Armee sollte in Verbindung mit der Rheinarmee den Erzherzog vor Korssakows Eintreffen aus der Schweiz vertreiben, die Alpenarmee Piemont bedrohen und dadurch die Bewegungen der Hauptarmee erleichtern, welche, aus den Apenninen hervorbrechend, Tortona und womöglich Mantua zu entsetzen hatte 1). Aber trotz aller Anstrengungen blieben die Leistungen weit hinter den Anforderungen zurück. Als Bernadotte Championnet seine Ernennung ankündigte, versicherte er ihm zu gleicher Zeit, dass 30 000 tapfere Soldaten nur seine Ankunft erwarteten, um unter seiner Führung wieder zum Angriff zu schreiten. Aber in Grenoble, nunmehr seinem Hauptquartier, fand Championnet nichts vorbereitet. Die zahlreich eintreffenden Konskribierten zerstreuten sich wieder wegen Mangel an Kleidung und Lebensmitteln: mit Gewalt musste der General den Kassen der benachbarten Departements die fünf Millionen Franken entnehmen, welche ihm

Miliutin (III, 20) nennt Bernadotte als Urheber des Planes. Vgl. Koch a. a. O. p. 297 ff. Gohier I, 58 und 364, teilt einen von Joubert am 5. Juli eingereichten Kriegsplan mit, welcher gleichfalls die Bildung einer Albenarmee und einer Rheinarmee nachdrücklich empfiehlt.

für die Ausrüstung des Heeres angewiesen waren <sup>1</sup>). In den zwei Monaten, die dem 30. Prairial folgten, sind den Armeen schwerlich mehr als 50000 Mann an Verstärkungen zugegangen; am 14. August konnte Bernadotte selbst in einem Berichte an das Direktorium nicht verhehlen, dass nach Abzug der Besatzungen statt 270000 nur 150000 Mann im Felde verfügbar seien, nämlich 20000 am Rhein, 70000 in der Schweiz, 15000 am Fusse der Alpen; und in Italien, wo man den Hauptschlag erwartete, nur 45000 Mann <sup>2</sup>).

Gerade für diese Armee waren die Verhältnisse besonders schwierig; nach so vielen Niederlagen waren Zucht und Ordnung gelockert; in der erschöpften Riviera fehlten alle Mittel für eine neue Ausrüstung; mehrere Regimenter und Schwadronen mußten nach Frankreich geschickt werden, um dort wieder einige Vollständigkeit zu erhalten <sup>3</sup>). Diese Zustände erklären einigermaßen, daß Joubert selbst seine Abreise aus Paris bis zum 15. Juli verzögerte und doch nicht auf dem geraden Wege zu seiner Bestimmung eilte, sondern vorerst in Grandpré sich mit Fräulein Montholon, der Stieftochter des Herrn v. Semonville, vermählte <sup>4</sup>).

Am 4. August traf er im Hauptquartier zu Cornigliano bei Genua ein und übernahm aus den Händen seines Vorgängers den Oberbefehl. Moreau, so sehr er sich gekränkt fühlen mochte, blieb doch auf Jouberts Bitten vorerst bei der Armee, nm dem jüngeren Freunde mit seiner Erfahrung und seinem Rate beizustehen. Von den 45 000 Mann, über die man verfügte, stand der rechte Flügel — etwa 19 000 Mann: die Divisionen Laboissière, Watrin, Dombrowski, die Brigade Colli und die Reserve Guérins — unter St. Cyr an der Riviera di Levante und der Bocchetta; der linke Flügel, gegen 18 000 Mann — die Divisionen Grouchy und Lemoine

<sup>1)</sup> St. Albin a. a. O., p. 232 ff.

<sup>2)</sup> Jomini XII, 432.

St. Cyr, Mémoires I, 219 f. Ähnliche Zustände bei der Rheinarmee schildert ein Bericht des Generals Baraguay d'Hillier vom 1. August, bei Jomini XII, 427. Pièces justificatives Nr. 1.

<sup>4)</sup> Moniteur VII, Nr. 305, p. 1240. Nach Sandoz' Bericht vom 28. Juli (Bailleu I, 321) nahm er seinen Schwiegervater als politischen Ratgeber nach Italien mit.

mit den Reserven Clauzels und den Reitern Richepanses - unter Perignon in der Riviera di Ponente am oberen Tanaro bis zum Erro; 8000 Mann unter den Generalen Roguet, Montrichard und Miollis waren an vorgeschobenen Posten der Riviera detachiert 1). In dem Kriegsrate, welchen Joubert bald nach seiner Ankunft berief, gingen die meisten Meinungen dahin, dass man, um etwas zu unternehmen, die Mitwirkung Championnets erwarten müsse. welcher durch einen Einfall in Piemont einen Teil der feindlichen Streitkräfte auf sich ziehen würde. Damit hätte jedoch, weil die Alpenarmee nicht vor dem 20. August ins Feld ziehen konnte. ein Aufschub von einigen Wochen sich verbunden. Das Direktorium verlangte aber schleunigen Angriff und die Entsetzung Mantuas, und Joubert hatte, wie es scheint, in Paris große Versprechungen gemacht. Er verwarf den Vorschlag, den besonders St. Cyr mit den gewichtigsten Gründen verteidigte, und setzte alles für den Angriff in Bewegung. Über die feindliche Armee hatte man nur unvollkommene Nachrichten: Joubert dachte, vereinzelte Abteilungen an der oberen Bormida zu finden und, wenn sein linker Flügel rasch vorginge, mit Übermacht schlagen zu können. Dann wollte er sich, je nachdem er der feindlichen Hauptmacht begegnete, bei Acqui oder im Tale der Scrivia mit seinem rechten Flügel vereinigen, welcher indessen durch die Bocchetta vordringen sollte. Am 6. August setzten sich die Truppen Perignons, zu denen später auch Joubert stieß, in Bewegung. Aber in der Erwartung, Suworow an der oberen Bormida zu finden, wurde er getäuscht. Nachdem er auch Acqui ohne Widerstand besetzt hatte, beschloß er, nach Capriata im Tale der Orba vorzugehen und seinen rechten Flügel unter St. Cyr nach Novi heranzuziehen 2). Dieser General hatte sich bisher zurückgehalten. um dem Vorgehen des linken Flügels Zeit zu lassen. Erst am 12. August drang Watrin durch die Bocchetta gegen Serravalle vor. Hier stieß er auf Österreicher, die sich aber aus der Stadt in das Fort zurückzogen, das sie einige Tage vorher, am 7. August,

<sup>1)</sup> Miliutin III, 24; in der Beilage S. 251 ff. werden die Angaben Jominis und St. Cyrs einander gegenübergestellt.

<sup>2)</sup> Joubert an St. Cyr am 12. August, St. Cyr, Mémoires I, Pièces justificatives Nr. 37.

eingenommen hatten. Denn auch die Verbündeten hatten sich endlich in Bewegung gesetzt. Hätte Joubert seinen Vormarsch nur wenige Tage aufgeschoben, so würde Suworow ihm zuvorgekommen sein.

Zu Anfang August, nach der Einnahme von Alessandria und Mantua, war beinahe allein die genuesische Riviera noch in französischer Gewalt; nur die Festung Coni, die Zitadelle von Tortona, die Forts von Gavi und Serravalle und in Mittelitalien Rom, Civitavecchia, die Zitadelle von Perugia und Ancona hatten noch französische Besatzungen. Die Hauptmacht Suworows verblieb nach wie vor in der Ebene zwischen Bormida und Scrivia. Die russischen Truppen unter Derfelden, die österreichischen unter Melas standen in dem Lager bei Rivalta an der Scrivia, die Vorhut unter Bagration bei Novi und vor Pozzolo Formigaro, rechts im Tale der Bormida Bellegarde, links bei Broni Rosenberg mit dem vormals von Rehbinder befehligten Korps und bei Tortona Alcaini. 14000 Mann unter Kaim dienten zur Deckung Piemonts, 11 000 unter Haddick, Rohan und Strauch standen an der Schweizer Grenze, 5000 Mann unter Klenau in Sarzana. Durch die Einnahme Mantuas war dann noch die Armee Kravs von beinahe 30 000 Mann verfügbar geworden; die verbündete Macht in Italien betrug gegen 108 000 Mann. Wir haben früher die von Suworow nach Wien geschickten Angriffspläne erwähnt; abgesehen von der Einnahme Mantuas bildete die in den unfruchtbaren Gebirgen schwierige Verpflegung einen Hauptgegenstand seiner Sorge, Suworow liefs in Livorno Magazine anlegen, Maultiere mußten in großer Zahl beschafft werden, um Gepäck und Proviant auf den Gebirgswegen mitzuschleppen. Auch mit Nelson setzte er sich in Verbindung: englische Schiffe sollten den Franzosen die Zufuhr abschneiden und den Verbündeten, wenn sie die Riviera erreicht haben würden, Proviant zuführen 1). Ende Juli kündigte Suworow der genuesischen Bevölkerung in einem Aufruf seine

Miliutin III, 8, 226. Nelson schickt deshalb am 3. August den Kapitän Martin mit dem "Northumberland" und anderen Schiffen (Dispatches III, 431). Ein Kapitän Barth schreibt am 13. August darüber aus Livorno an Suworow, Fuchs II, 112.

baldige Ankunft an 1). In seinen Entwürfen war aber um jene Zeit eine Änderung eingetreten. Geradeswegs von Novi und Acqui gegen Genua und von Genua längs der Küste gegen Nizza vorgehen, hieß einen beschwerlichen Gebirgskrieg beginnen, welcher dem Feinde große Vorteile bot. Suworow wollte sich deshalb mit den in seiner Nähe befindlichen Streitkräften über den Col di Tenda gegen Nizza wenden, den Feind dadurch zur Räumung der ganzen Riviera zwingen oder, noch besser, ihm den Rückzug abschneiden. Kray sollte nach der zu erwartenden Einnahme Mantuas die Bocchetta beobachten, bis die Bewegung gegen Nizza die Franzosen zum Rückzuge nötigte, Rosenberg sich in Chiavari mit Klenau vereinigen, längs der Küste gegen Genua vordringen und womöglich in Verbindung mit Kray den gegen Nizza abziehenden Franzosen in den Rücken fallen 2).

An demselben Tage, an welchem dieser auch von Melas gebilligte Operationsplan unterzeichnet wurde, am 30. Juli, kam die Nachricht, daß Mantua genommen sei. Unverzüglich ging an Kray die Anweisung, 5000 Mann als Besatzung in Mantua zurückzulassen, 5000 über Modena an Klenau zu senden, und mit dem Rest, etwa 19000, in Eilmärschen sich nach Alessandria zu begeben. Als Vorbereitung betrieb Suworow die Belagerung des Forts Serravalle am Eingange des Passes der Bocchetta. Nach zweitägiger Beschießung, am 7. August, erfolgte die Übergabe. Am 11. August, als man der baldigen Ankunft Krays entgegensah, wurden die Verfügungen für den Vormarsch der Armee ausgefertigt, der am 16. August beginnen sollte 3). Aber plötzlich mußte man sich überzeugen, daß der Feind dem verbündeten Heere zuvorgekommen sei.

Bei den jetzigen Mitteln der Benachrichtigung macht man sich sehwer eine Vorstellung, wie vordem die wichtigsten Ereignisse in verhältnismäßig geringer Entfernung selbst den Nächst-

<sup>1)</sup> Quellen I, 237.

<sup>2)</sup> Vgl. den Operationsplan vom 30. Juli, Miliutin III, 234 ff.

<sup>3)</sup> Miliutin III, 237, 249. Irrig setzt Miliutin S. 16 die Ankunft Krays auf den 10. August, sie erfolgte am 12. Vgl. Melas an Erzberzog Karl, 16. August, Quellen I, 282, und Wucherer, Die Schlacht bei Novi am 15. August 1799, Organ der militärwissenschaftl. Vereine, Wien 1899, S. 48.

beteiligten unbekannt bleiben konnten. Die Franzosen hörten nichts von der Einnahme Mantuas, die Verbündeten nichts von dem Eintreffen Jouberts. Auf französischer Seite machte sich wohl seit dem Anfange des Monats eine größere Regsamkeit bemerklich, aber St. Cyr hielt sich, wie erwähnt, zurück, um dem linken Flügel Zeit für den Umweg durch das Bormidatal zu lassen; er begnügte sich, durch stärkere Patrouillen die Vorposten der Russen und die Belagerung von Serravalle zu beunruhigen. Noch am 11. August vermutet Zach, die Hauptmacht der Franzosen stände bei Savona 1). Aber am 12. August wurde der General Dalheim aus Arquata verdrängt; die Besatzung von Serravalle musste sich, wie wir sahen, in das Fort zurückziehen, und die Division Watrin drang weiter in dem Tale der Scrivia vor. Zu gleicher Zeit erfuhr Bellegarde, der am 12. eine Rekognoszierung im oberen Bormidatale vornahm, in Acqui die Annäherung des linken französischen Flügels, zog sich aber den erhaltenen Befehlen gemäß langsam nach Rivalta an der Bormida, später nach Ritorto und hinter die Orba zurück. Es wäre wohl die Zeit gewesen, an diesem Tage die beiden noch getrennten Flügel des Feindes mit Übermacht anzugreifen. Aber Suworow war von den Bewegungen Jouberts nur unvollkommen unterrichtet. Das dreiste Vorgehen Watrins bestärkte ihn in dem Glauben, dass die Hauptabsicht der Franzosen auf einen Vorstoß im Tale der Scrivia und auf die Entsetzung von Tortona gerichtet sei. Das war gerade, was er wünschte; in der weiten Ebene versprach ihm die Überlegenheit seiner Kräfte, besonders seiner Reiterei, einen sicheren Erfolg. Wiederholt wurde deshalb am 12. den Vortruppen eingeschärft, kein ernsteres Gefecht anzunehmen, sondern sich langsam zurückzuziehen, um den Feind in die Ebene zu locken 2). Ohne Hindernis konnte Joubert am 12. mit den Truppen des linken Flügels nach Capriata an der Orba gelangen, während St. Cyr bis in die Nähe von Novi vordrang. Suworow hatte indessen sein Hauptquartier von Bosco nach Pozzolo-Formigaro,

<sup>1)</sup> Zach an Thugut, 11. August, bei Wucherer a. a. O., S. 47.

Vgl. die Disposition vom 12. August für den 13., Miliutin III, 258 f.

Novi gerade gegenüber, verlegt. Er hoffte, am folgenden Tage eine entscheidende Schlacht zu liefern. Die russischen Truppen bei Pozzolo-Formigaro wurden durch sechs Bataillone unter Miloradowitsch verstärkt, Kray erhielt Weisung, von Alessandria nach Fresonara, nahe an den Fuss des Gebirges, vorzugehen und die Franzosen in dem Augenblick, in welchem sie in die Ebene herabsteigen würden, anzugreifen. Am 14. mit Tagesanbruch zog Bagration seine Vortruppen nach Pozzolo-Formigaro zurück und überliefs Novi den Truppen St. Cyrs, während Joubert mit den Truppen des linken Flügels von Capriata gegen Pasturana vorging.

Während des ganzen Tages erwartete Suworow einen Angriff: alles war darauf vorbereitet. Er selbst begab sich schon in der Frühe zu den Vortruppen Bagrations; in sonderbarem Aufzuge, nur im Hemd und weißen Hosen, von einem einzigen Kosaken begleitet, sah man ihn an den Plänklerketten vorüberreiten 1). Aber den Angriff erwartete er vergebens; die Franzosen hielten sich auf dem Rande des Gebirges, nur Watrin war unbesonnen genug, bis Bettole di Novi in die Ebene vorzugehen. In Begleitung Moreaus, St. Cyrs und Perignons hatte sich Joubert auf die Höhen von Novi begeben, wo sich die weiteste Aussicht in die Ebene eröffnet. Bis dahin hatte man noch immer gezweifelt, ob man den Gerüchten und sogar den Zeitungsnachrichten von dem Falle Mantuas und der Vereinigung Krays mit Suworow glauben müsse. Jetzt verschwand alle Ungewissheit; mit dem Fernglase konnte Joubert die Stellung der feindlichen Armee übersehen, sogar ihre Stärke berechnen. Vor ihm zur Linken standen die Truppen Bellegardes und Krays vereinigt, gegen 20000 Mann 2), gerade gegenüber Bagration und Miloradowitsch mit 9500 Mann, im Hintergrunde, im Lager bei Rivalta, 6000 Russen - die Divisionen Schweikowski und der Rest der Division Förster, unter Derfelden - und unter der persönlichen Führung von Melas die Division Fröhlich und die Reiter Liechtensteins, 8800 Mann. Mit 35000 Mann war Joubert unerwartet auf 44000 gestoßen,

<sup>1)</sup> St. Cyr, Mémoires I, 236.

<sup>2)</sup> Die Angaben Miliutins von 26000 Mann, wahrscheinlich auf der Disposition vom 15. August (III, 237 ff.) beruhend, sind zu hoch gegriffen. Vgl. Wucherer a. a. O. S. 41, 48, 52.

und doch blieben Suworow außerdem noch die bei Tortona aufgestellten Korps von Alcaini und Rosenberg, 13500 Mann, zur Verfügung. Der französische Feldherr erkannte die Gefahr; zum ersten Male sollte er als Oberfeldherr einen entscheidenden Entschluß fassen. Der Sieg schien beinahe unmöglich, der Rückzug noch immer frei, aber nachdem einmal so große Hoffnungen erregt waren, eine Schmach. Joubert fühlte sich der Lage nicht gewachsen. Er berief einen Kriegsrat, Die natürlichste Vorsicht riet, die Bewegungen Championnets zu erwarten. Es kam noch hinzu, daß mit dem Falle Mantuas der Hauptzweck des gewagten Vorgehens schon vereitelt war, so daß selbst ein glücklicher Ausgang der Schlacht nicht einmal die der Gefahr entsprechenden Vorteile bot. Beinahe alle Stimmen, besonders St. Cyr, rieten, jetzt, da es noch Zeit war, den Schutz der Gebirge wieder aufzusuchen. Aber Joubert erklärte den Rückweg angesichts eines so zahlreichen Feindes für gefährlich; die Stunden vergingen, noch immer konnte er zu keinem Entschluss gelangen. Er bat die Generale um Entschuldigung. Öfters, sagte er, habe er dem General Bonaparte in schwieriger Lage guten Rat gegeben; er begreife nicht, wie diese Unschlüssigkeit plötzlich über ihn gekommen sei. Endlich, als es schon Abend wurde, erinnerten Periguon und St. Cyr, daß es Zeit sei, zu ihren Truppen zurückzukehren. Joubert entliefs die Generale mit dem Versprechen, ihnen bald die Anordnungen für den Rückzug zugehen zu lassen. Aber vergebens warteten sie. Joubert war mit dem Chef seines Stabes, Suchet, zurückgeblieben und schwankte von neuem. Um zehn Uhr abends ließ sich im Lager der Verbündeten das Rasseln des Geschützes vernehmen. Joubert schloß daraus, daß Suworow selbst an den Rückzug denke, und statt der erwarteten Anweisungen gab er den Befehl, alle Bewegungen des Feindes auf das sorgfältigste zu überwachen. Und so verlor man auch diese letzten kostbaren Stunden, in denen noch Rettung möglich war; der nächste Morgen fand die Heere einander gegenüber 1).

<sup>1)</sup> Hauptquelle ist St. Cyr I, 246; er ist Joubert und Moreau nicht günstig gesinnt, aber man darf ihm glauben, daß er die Lage von Anfang an richtig erkannt und vor den unvermeidlichen Unfällen gewarnt habe.

Wenigstens die Hauptzüge des Kampfes versuche ich hier deutlich zu machen. Novi liegt ungefähr in der Mitte eines Höhenzuges, der sich von den Apenninen und der Bocchetta nordwestlich in die lombardische Ebene hinabsenkt. Gleich hinter der Stadtmauer steigt ziemlich steil der Weg etwa fünfzig Meter hoch zu einem Plateau, das im Südosten sich zu einem Berge, dem Monte rotondo, erhöht und an dieser Seite von der Scrivia, im Westen von der Orba begrenzt wird. Dieser Höhenzug, der nach allen Seiten hin treffliche Verteidigungspunkte gewährt, war von den Franzosen besetzt. Auf dem linken Flügel, in der Umgebung des Dorfes Pasturana, standen die Divisionen Grouchy und Lemoine unter der Oberleitung Perignons, weiter rückwärts die Reserven unter Partouneaux und Clauzel und die Reiter Richepanses, im Zentrum bei Novi die Brigade Colli, die Brigaden Quesnel und Gardanne (Matthieu Claude), welche die Division Laboissière bildeten; rechts, in die Ebene bis Bettole di Novi vorgeschoben, die Division Watrin, und rückwärts bei Serravalle die Division Dombrowski, alle diese unter der Leitung St. Cyrs 1).

Wir kennen die Stellung der verbündeten Armee in der Ebene. Man hat es bis in die neuere Zeit als großen Fehler getadelt. daß Suworow die Truppen von Melas und Derfelden zwei Stunden vom Schlachtfelde entfernt im Lager bei Rivalta, daß er Rosenberg in noch größerer Entfernung stehen ließe. Einen Grund, wenn nicht eine Entschuldigung, findet diese sonst schwer zu begreifende Anordnung darin, dass der russische Feldherr von der Stellung seiner Gegner im Gebirge sich nicht so leicht unterrichten konnte, wie Joubert, der von den Höhen bei Novi die Ebene weithin überblickte. Noch immer hielt er an dem Gedanken fest, dass die Hauptmacht der Franzosen sich auf ihrem rechten Flügel befinde und einen Vorstoß gegen Tortona versuchen würde. Aber nachdem er den Angriff so lange vergeblich erwartet hatte, beschloß er, nun seinerseits anzugreifen. Am Morgen des 14. schreibt Zach an Kray, die Absichten auf Tortona hätten den Feind bewogen, nur schwache Abteilungen auf seinem linken

Miliutin III, 251ff.. stellt die beiden Ordres de bataille bei Jomini und St. Cyr einander gegenüber.

Flügel stehen zu lassen. Wenn Kray diese zurückwerfe und gleich auf Novi marschiere, so werde er bei dem Feinde eine schreckliche Unordnung verursachen. Von Rivalta aus werde man, wenn er die Zeit seines Vorgehens angebe, im Tale der Scrivia angreifen. Kray antwortet, die völlige Erschöpfung seiner Truppen mache es unmöglich, noch am selbigen Tage wieder vorzugehen. Nachmittags meldet er aber, der Feind habe sich ganz auf die Höhen zurückgezogen; er selbst sei bereit, bei Anbruch des nächsten Tages den Angriff zu beginnen. Damit war für Suworow das letzte Bedenken gehoben. Er erklärt sich mit dem Anerbieten Kravs vollkommen zufrieden und weist ihn an, den linken Flügel des Feindes von Gavi abzuschneiden, dann in das Scriviatal zu werfen. Er, Suworow, werde diesem Angriff von Pozzolo Formigaro in der Ebene folgen und Melas verständigen. An Melas wird dann das Schreiben Kravs und die Antwort Suworows geschickt. Melas erhält aber nur die Anweisung, genau acht zu haben und alles, was sich zur Flucht wenden oder zerstreuen sollte, durch einzelne Kommandos bis in das Gebirge hinein verfolgen und gefangen nehmen zu lassen 1).

Alle diese Anweisungen beruhen noch immer auf derselben Vorstellung, und so ungenau sie sind, scheinen sie doch das einzige zu sein, was einem Plane für die Schlacht auch nur ähnlich sieht. Seinem Versprechen treu, brach Kray schon am Abend

<sup>1)</sup> Zach an Kray, 14. August, Quellen I, 281; Suworow an Kray, 14. August, Suworow an Melas, 14. August. Miliutin III, 39, 267 f. Das Schreiben Krays vom Morgen des 14. fehlt; der Inhalt ist aber den Briefen Suworows zu entnehmen. Krays Bericht aus Alessandria 17. August, Kr. A. F. A. VIII 164e, steht damit in Übereinstimmung. Es fehlt auch die Meldung Krays vom Nachmittag. Sie wird aber angedeutet in der Relation Suworows vom 25. August (Fuchs II, 75, Quellen I, 303 f.) und festgestellt dadurch, dass Bellegarde, der Untergebene Krays, aus Fresonara, nachmittags 31 Uhr, an Melas schreibt (Kr. A. F. A. VIII ad 164e): "Der Feind ziehet sich noch immer von Capriata über Pasturana nach Novi, sowie von der Gegend Cassine nach Capriata. Sobald mir ein mehreres von denen feindlichen Bewegungen bekannt werden wird, werde ich nicht unterlassen, Euer Exzellenz den ohngesäumten Bericht zu erstatten. Des Feindes Absicht scheint nun klar am Tag zu sein. Unsere Vorposten von Alessandria stehen bei Cassine." Über den Plan zur Schlacht vgl. noch Melas an Erzherzog Karl, Novi, 16. August, Quellen I, 282 f.

von seinem Lager bei Fresonara auf, um bis an den Fuss des Gebirges, möglichst nahe an den Feind zu rücken; es was das Rasseln seiner Geschütze, was bei Joubert jene irrige Ansicht erweckte. Nur wenige Stunden nach Mitternacht waren den Truppen zur Ruhe gegönnt; mit dem Grauen des Tages sollte der Kampf beginnen.

In zwei Abteilungen setzte man sich in Bewegung. Links die Division Ott, mit den Brigaden Elsnitz und Minkwitz, rechts die Division Bellegarde mit den Brigaden Gottesheim und Friedrich Bellegarde. Einige Vortruppen der Franzosen wurden ohne Mühe aus der Ebene vertrieben; gegen fünf Uhr konnte der Aufstieg beginnen. Drei Höhenzüge, durch breite und tiefe Schluchten getrennt, musste man übersteigen, um nach Pasturana zu gelangen. Trotz der Schwierigkeiten des Bodens erreichte die Divison Ott die erste Anhöhe; hier fand sie sich zunächst nur einem dichten Schwarm von Plänklern gegenüber, da die Division Lemoine infolge der langen Unentschiedenheit des vorigen Abends auf einen Kampf nicht genugsam vorbereitet war. Joubert selbst, durch den Lärm aufmerksam gemacht, eilte herbei, unvorsichtig mischte er sich unter die Plänkler, tödlich getroffen sinkt er zu Boden; nur mit wenigen Worten kann er noch die Soldaten zum Vorgehen ermuntern. Man brachte ihn zuerst in ein naheliegendes Kasino, dann nach Novi; gegen neun Uhr hatte er aufgehört zu leben 1). Zum Glück für die Franzosen konnte Moreau sogleich

<sup>1)</sup> Die zuverlässigste Nachricht über Jouberts Tod gibt die Eintragung des Propstes Boccardi in dem Kirchenbuch der Pfarrei von St. Andrea, mitgeteilt von F. Trucco im "Centenario della battaglia di Marengo", Alessandria 1900, I, 143. Ihr kommt am nächsten der Bericht Suchets an das Direktorium, Moniteur VII, Nr. 340, p. 1282, Nr. 343, p. 1320. Anders St. Cyr, Mémoires I, 246, dem auch Miliutin III, 40 und die meisten Schriftsteller folgen. Danach hätte Joubert, als er die Kolonne Krays herannahen und die Schlacht unvermeidlich bevorstehen sah, aus Verzweiflung sich selbst, den Tod suchend, zwischen die Plänkler gestürzt. St. Cyr erzählt weiter, er habe den Leichnam in ein Kasino in der Nähe von Novi bringen lassen und den ganzen Tag über der Armee den Unglücksfall verheimlicht; aber diese Erzählung klingt wenig glaubwürdig. Es wäre so unverantwortlich wie unbegreiflich, daße ein kommandierender General beim ersten Beginn einer Schlacht sich absichtlich in den Tod gestürzt hätte.

den Oberbefehl übernehmen. Unterdessen hatte sich die Division Lemoine den Österreichern entgegengeworfen, aber sie wurde zum Weichen gebracht, und auch der zweite Höhenzug von den Österreichern genommen. Ungeduldig erwartete Kray, dass die Russen von Pozzolo-Formigaro aus in den lang andauernden verzweifelten Kampf eingreifen würden. Wiederholt bat er um Beistand: aber Suworow hatte sich in sein Zimmer eingeschlossen 1). Bagration musste antworten, ein bestimmter Befehl verbiete ihm, den Kampf schon ietzt zu eröffnen. Von Moreau blieb die Untätigkeit der Russen nicht unbemerkt und nicht unbenutzt. Von Novi her zog er die Brigade Colli in Otts linke Flanke, und von vorne und in der Seite mit Übermacht angegriffen, konnten die Österreicher nicht länger standhalten. Von der zweiten Anhöhe wurden sie auf die erste, von dieser in die Ebene zurückgedrängt. Auch die Truppen Bellegardes, die der Division Grouchy gegenüber sogar bis über den zweiten Höhenzug vorgedrungen waren, konnten nur mit Mühe auf dem ersten sich einstweilen noch behaupten 2).

Es mochte gegen acht Uhr sein, als Suworow endlich bei den Truppen Bagrations erschien. Er konnte jetzt nicht länger zweifeln, daß die Franzosen auf ihrem linken Flügel weit stärker seien, als er angenommen hatte. Rasch die Lage überblickend, wies er Bagration an, gegen Novi vorzugehen, forderte Kray zu einem zweiten Angriff auf und erließ an Derfelden den Befehl,

Auch die Nebenumstände sind unwahrscheinlich. — Im September 1874 besuchte ich das Schlachtfeld von Novi und die Stadt, in welcher noch manche Erinnerung, auch manches äußere Erinnerungszeichen an den furchtbaren Kampf sich erhalten hat. In dem Palast, vormals Durazzo, dann Rebora, sieht man das Sterbezimmer Jouberts und auf der Wand, mit schwarzer Kreide gezeichnet, die Inschrift: "Le 15 Août 1799, jour de la mémorable bataille de Novi au commencement de laquelle fut mortellement blessé le brave général Joubert et aussitöt transporté dans cette chambre où finit à la fleur de l'âge sa gloricuse carrière militaire. Signée: Deschamps, Aide de Camp." Nach dem Bericht von Melas an Suworow vom 22. August, Fuchs II, 61, starb Joubert in Novi.

Miliutin III, 42, 271, nach einer Mitteilung Danilewskis. Diese Erzählung klingt wahrscheinlicher als die des "alten Kriegers", Suworow habe, in seinen Mantel gehüllt, auf der Erde liegend, sich schlafend gestellt.

Berichte Krays vom 17. August, Bellegardes vom 15. August, Wiener Kr.-A. F. A. VIII ad 164 e.

zur Verstärkung des Zentrums von Rivalta nach Novi zu eilen. Gleichzeitig oder wenig später erhielt Melas die Anweisung, sich gegen Serravalle in Marsch zu setzen, um dem rechten Flügel der Franzosen in die Seite und in den Rücken zu fallen 1). Mit Ungestüm stürzten die Russen sich in den Kampf. Aber der Angriff geschah an der wenigst günstigen Stelle. Der befestigten Stadt und ihren starken Mauern konnten die Kugeln nichts anhaben, und als Bagration sich rechts gegen die westlich von Novi gelegene Anhöhe des Belvedere wandte, begegnete er auch hier unüberwindlichen Schwierigkeiten. Die Franzosen standen, durch Gebäude, Zäune, Weinberge gedeckt; ihren Kugeln boten die dichten Kolonnen der Russen, welche in den von Mauern eingeengten Wegen heraufziehen mußten, ein sicheres Ziel. Und als dann auch Gardanne, den günstigen Augenblick benutzend, aus den Toren von Novi hervorbrach und die linke Seite Bagrations bedrohte, musste der Angriff eingestellt werden. Noch dazu erschien jetzt Watrin, der St. Cyrs Befehlen gemäß sich von Bettole di Novi auf die Anhöhen östlich von Novi zurückzog, mit einem Teile seiner Division unerwartet in der linken Flanke der Russen. Suworow stellte ihm Miloradowitsch entgegen, und Bagration unternahm einen zweiten Angriff, jetzt gegen die Höhen östlich von Novi. Aber auch Watrin führte seine ganze Division heran. Gardanne brach zum zweiten Male aus den Toren von Novi hervor, und der Kampf hätte für die Russen eine sehr üble Wendung nehmen können, wären nicht die von Rivalta herbeigerufenen Truppen Derfeldens eingetroffen. Ihr Eingreifen stellte das Gefecht wieder her, und Watrin wurde genötigt, sich aus der Ebene auf die Anhöhen zurückzuziehen. Aber alle Anstrengungen, ihn von dort zu vertreiben, blieben vergeblich, und nach großen Verlusten musste Suworow den Angriff auf das feindliche Zentrum aufgeben 2). Dadurch wurde auch auf seinem rechten Flügel eine Entscheidung herbeigeführt. Es muß Bewunderung erregen, daß es Kray schon um neun Uhr gelungen war, die durch angestrengte Märsche, Mangel der Nachtruhe und erbitterten Kampf ermüdeten

<sup>1)</sup> Melas an den Hofkriegsrat, 20. August, H. K. R. VIII, 25.

<sup>2)</sup> Miliutin III, 43 ff.

Truppen Otts zu einem neuen Angriff anzufeuern. Mit unvergleichlicher Tapferkeit wird die jetzt von Geschützen stark besetzte Anhöhe abermals genommen, und abermals entspinnt sich oben unter den Strahlen der brennenden Augustsonne ein mehrere Stunden dauernder Kampf. Aber nachdem die Russen bei Novi zurückgegangen waren, konnten die Reserven der Franzosen auf ihrem linken Flügel verwendet werden. Mit ganz frischen Truppen warf sich der General Partouneaux gegen Otts linke, wiederum bloßgestellte Seite, und zum zweiten Male wurden die Österreicher in die Ebene zurückgewiesen. Auch Bellegarde, von der Brigade Clauzels und den Reitern Richepanses bedrängt, vermochte die in der Frühe eingenommenen Stellungen nicht mehr zu behaupten. In der Ebene konnten aber die weichenden Truppen hinter der Reiterei und Artillerie sich wieder ordnen, und als Partouneaux bei der Verfolgung sich zu weit hinreißen ließ, geriet er, durch einen Reiterangriff überrascht, mit 40 Offizieren und 900 Mann in Gefangenschaft.

Es war über ein Uhr geworden, die unerträgliche Sonnenglut, die Erschöpfung der in der ganz wasserlosen Gegend verschmachtenden Truppen nötigten, den Kampf zu unterbrechen. Die Stellungen beider Teile waren beinahe unverändert, ja, wenn man die Größe der Verluste in Betracht zieht, war der Vorteil unzweifelhaft auf seiten der Franzosen. Der Unterschied bestand aber darin, daß ihre Reserven verbraucht waren, während ein österreichisches Korps von Rivalta heranzog. War Suworows Plan gegen das Zentrum und den linken Flügel der Franzosen mißlungen, so blieb noch immer die Möglichkeit, jetzt von der anderen Seite durch Melas die Entscheidung herbeizuführen.

Melas war beim Anbruch des Schlachttages noch auf die Disposition des 14. August angewiesen, nach welcher er den geschlagenen Feind in der Ebene erwarten sollte. Im Laufe des Morgens muß aber an ihn und Derfelden ein nicht mehr vorliegender Befehl ergangen sein, sich in der Richtung von Serravalle — Melas auf dem rechten, Derfelden auf dem linken Ufer der Scrivia — in Marsch zu setzen, ein Befehl, der dann für Derfelden dahin verändert wurde, daß er sich sogleich gegen Novi wenden solle. Melas, durch diese Wendung überrascht, erhielt

auch von ihrer Bedeutung keine Kenntnis. Als der Donner der Geschütze immer stärker wurde, setzte auch er sich - nur in etwas veränderter Richtung - in Bewegung. Er schreibt an Suworow: "General Derfelden hätte mit seiner Kolonne längs der Scrivia gegen Serravalle vorrücken sollen; da derselbe jedoch die Disposition nicht befolgte, sondern über Pozzolo-Formigaro gegen Novi vorging, so liefs ich die k. k. Truppen ungesäumt auf beiden Straßen längs der Scrivia vorrücken, und werde mich gegen Serravalle wenden 1)." Über den Verlauf der Schlacht, über die Absicht Suworows bei der Berufung Derfeldens war er offenbar im unklaren. Will er doch nach Serravalle ziehen und nicht etwa von da gegen Novi, sondern nach der entgegengesetzten Seite, nach Arquata und Gavi, Abteilungen entsenden, was nur Sinn hatte, wenn der Sieg entschieden war. Wirklich ließ er die Brigade Nobili die Scrivia auf dem rechten Ufer hinaufziehen mit der Weisung, sich von Molino Emanuele direkt gegen Serravalle zu wenden 2). Dieselbe Richtung verfolgte Mitrowsky, aber nicht auf dem rechten, sondern auf dem linken Ufer der Scrivia, während Melas selbst mit den Brigaden Loudon, Lusignan und dem größten Teil der Reiter Liechtensteins 3) die Hauptstraße von Rivalta nach Serravalle einschlug. Auf dem Wege muß er aber einen Befehl Suworows erhalten haben, den rechten Flügel der Franzosen zu umgehen und vom Rücken anzugreifen. Sollte dies ausgeführt werden, so konnte er wohl die Richtung Serravalle einhalten, aber nicht bis an den so weit gelegenen Ort sich entfernen. Wohl mit Rücksicht darauf zog er die Brigade Mitrowsky von der Scrivia an die Spitze seiner eigenen Kolonne. Immer mag der Wechsel der Dispositionen einen Zeitverlust verursacht haben, so daß man bei der brennenden Sonnenglut erst gegen drei Uhr in die Gegend von Bettole di Novi gelangte. Man konnte von hier aus die Bewegungen der Franzosen auf dem

<sup>1)</sup> Miliutin III, 282.

<sup>2)</sup> Bericht Nobilis vom 17. August, Kr. A. F. A. VIII, 164 H. Er setzt seinen Aufbruch schon auf neun Uhr.

<sup>3)</sup> Liechtenstein war am 4. August außer der Ordnung zum F. M. L. ernannt worden, führte aber bei Novi keine Division, sondern fünf Reiterregimenter.

Rande des Plateaus und den vorliegenden Abhängen beobachten und von den Vorgängen bei Novi eine Ahnung erhalten. Schon dadurch musste Melas der Gedanke kommen, an der bedrohten Stelle einzugreifen. Zugleich überbrachte ein Adjutant Suworows. der Oberst Lawrow, die Weisung, Melas möge sich sofort mit allen seinen Truppen nach Novi wenden, die zurückgedrängten russischen Truppen aufzunehmen und die feindliche Stellung in der Front anzugreifen. Um diese Zeit waren aber die Brigaden Mitrowsky und Loudon bereits im Begriff, den Monte Rotondo zu ersteigen, um von da den Franzosen in den Rücken zu fallen. Hätte man sie zurückrufen und erwarten wollen, so wäre die Ankunft bei Novi verspätet und zugleich der Hauptzweck der ganzen Bewegung vereitelt worden. Mit richtiger Einsicht und auf den Rat seines Generaladjutanten Radetzky liefs deshalb Melas die beiden Brigaden ihren Weg fortsetzen; er selbst wandte sich mit Liechtenstein und der Brigade Lusignan gegen Novi 1). Zu keiner gelegeneren Zeit hätte er eintreffen können. Vor drei Uhr - sonderbar, dass er Melas' Eingreifen nicht erwartete - hatte Suworow seinen Russen und zugleich den Österreichern unter Kray befohlen, den Kampf wieder zu eröffnen. Derfelden war demzufolge gegen das Belvedere, Bagration gegen die Höhen östlich von der Stadt vorgegangen. Aber dreimal wurden die Angreifenden abgewiesen mit solchem Nachteil, daß die Truppen Watrins und die Reiter des Generals Guérin die Verfolgung bis in die Ebene fortsetzten. Suworow selbst sagt in seiner Relation, der Feind würde das Förstersche Korps, d. h. Bagration und Miloradowitsch, geworfen haben, wäre nicht zur rechten Zeit die österreichische Kolonne erschienen. Kein Augenblick war zu verlieren. Die Anhöhe, welche seit dem Morgen Schauplatz so blutiger Kämpfe gewesen war, senkt sich in zwei Abstufungen, zwischen denen eine breite Fläche liegt, in die Ebene. Es war zu besorgen, dass die Franzosen auch auf dem unteren Abhange sich festsetzen würden. Sogleich ordnet Lusignan seine Grenadiere zum Sturm. Rasch wurde die erste Anhöhe erstiegen, auch

Lusignan an Melas, Pavia, 10. September, Quellen I, 350ff.; Ö. M. Z. a. a. O. S. 422 ff.

die Fläche überschritten, und mit dem Degen in der Faust führte Lusignan seine Soldaten zu einem neuen Sturme. Mit Anstrengung aller Kräfte erreichte man auch den oberen Rand der Höhe. Oben begann aber von neuem ein verzweifelter Kampf. Dem General Lusignan wurde das zweite Pferd unter dem Leibe erschossen, auch St. Cyr eilte selbst an den bedrohten Punkt und erschöpfte seine taktische Kunst, um dem überlegenen Feinde immer neuen Widerstand entgegenzustellen. Indessen hatten aber Mitrowsky und Loudon ihre Umgehung ausgeführt und erschienen auf der rechten Seite beinahe im Rücken des Feindes. Ihre Ankunft gab die Entscheidung 1). Die Franzosen überkam das Gefühl, das einer Niederlage vorherzugehen pflegt. Eine Brigade zisalpinischer Truppen wandte sich zur Flucht. "Niemals", erzählt St. Cyr. "habe ich so erschreckte Soldaten gesehen, und leider waren es nicht die Gemeinen, welche die meiste Furcht zeigten." Auch die anderen zwei Brigaden Watrins, durch den überlangen Kampf gegen immer frische Feinde erschöpft, hielten nicht mehr stand. Umsonst führte St. Cyr seine letzte Reserve herbei. Ihre Tapferkeit konnte den übermächtigen Ansturm nur einige Minuten aufhalten, und gegen fünf Uhr befanden sich die Höhen völlig im Besitz der Österreicher. St. Cyr musste, da der Weg nach Serravalle erschwert war, den Rückzug über Tassarolo nach Gavi anordnen. Kaum blieb die Zeit, die in der Stadt und im Zentrum stehenden Truppen Gardannes und Quesnels heranzuziehen. Aber noch immer verteidigten sich die Rückziehenden in den zahlreichen, von Weingärten umschlossenen Landhäusern. Lusignan, der ungeduldig und unvorsichtig seinen Grenadieren vorangeeilt war, fiel schwer verwundet in feindliche Gefangenschaft. Allmählich wurde der Rückzug zur Flucht, aber bis zum Einbrechen der Nacht blieb wenigstens die militärische Ordnung aufrechterhalten. St. Cyr darf ohne Selbstüberhebung sagen, dass der rechte Flügel tapfer und gegen die Übermacht sogar glänzend sich geschlagen hat 2).

<sup>1)</sup> Die Einzelheiten in den Berichten Loudons vom 16. August und Mitrowskys vom 16. August, K. A. F. A. VIII, ad 164 D.

<sup>2)</sup> St. Cyr I, 263; Wucherer a. a. O. S. 83, urteilt jedoch - und zwar mit Berufung auf St. Cyr - weit ungünstiger.

Weit übler war das Schicksal des linken Flügels. Kray hatte, wie erwähnt, gegen drei Uhr den Befehl zu einem neuen Angriff erhalten. Nochmals hatten die Truppen Bellegardes den ersten und zweiten Höhenzug überschritten und sich sogar auf dem dritten festgesetzt. Im Generalstab Bellegardes befand sich damals ein französischer Emigrant, Baron Crossard; er rühmt sich in seinen Memoiren, Bellegarde schon am Vormittag auf die Wichtigkeit Pasturanas und auf einen aus früheren Streifzügen ihm bekannten Umweg aufmerksam gemacht zu haben, der in den Rücken der französischen Stellung führte. Jetzt erhielt er von Bellegarde den Auftrag, dem General Gottesheim auf dem äußersten rechten Flügel den Befehl zu überbringen, gegen Pasturana und in den Rücken der Franzosen vorzugehen. Auf dem Wege bemerkt er, dass die Besetzung einer vorspringenden Höhe zur Ausführung des Befehles nötig sei. Er stellt sich selbst an die Spitze einer Abteilung des Regimentes Kheul; die Anhöhe wird erobert; Crossard, schwer verwundet, läßt sich doch nicht abhalten, mit letzter Kraft den Auftrag auszurichten 1). Gottesheim bereitete denn auch eine Umgehungsbewegung vor. und es gelang dem Major Kees, mit vier Eskadrons und einem Bataillon eine Stellung im Rücken der Franzosen am Zusammenflusse des Riasco- und des Braghenabaches einzunehmen. Zum dritten Male hatte auch die Division Ott ihren Angriff wiederholt. Wiederum vermochte sie auf den zweiten Höhenzug vorzudringen, und durch keine Anstrengung Lemoines ließ sie sich von dort vertreiben. Freilich die vollständige Entscheidung wurde auch hier erst durch die Ereignisse auf dem linken Flügel und bei Novi herbeigeführt, als die Truppen Gardannes ihre Stellung räumen mußten. Von zwei Seiten drangen die Russen unter

<sup>1)</sup> Bericht Bellegardes vom 15. August, K. A. F. A. Italien 1799, VIII, ad 164 E (Original); Baron de Crossard, Mémoires militaires et historiques, Paris 1829, II, 175 ff., und Bericht Bellegardes vom 10. März 1801, ebenda II, 389, 397. Es klingt freilich sonderbar, dass ein Generalstabsoffizier, der einen wichtigen Auftrag überbringen soll, sich auf dem Wege mit der Erstürmung einer Anhöhe befast. Die Tatsache wird aber von Bellegarde in dem Bericht für das Kapitel des Maria Theresienordens bezeugt. Vgl. über Crossard Quellen II, 544 ff.

Derfelden in die Stadt; eine andere Abteilung, unterstützt durch österreichische Reiter, bemächtigte sich der Höhen des Belvedere. Dadurch war die Verbindung mit dem rechten österreichischen Flügel hergestellt, und Kray gab den Befehl zu einem neuen Angriff. Die Truppen Lemoines wurden bis in die Nähe von Pasturana zurückgedrängt; eiligst mußte sich auch Grouchy, von Gottesheim auf der linken Seite umgangen, dahin wenden. Nicht lange nach St. Cyr hatte auch Moreau für seinen linken Flügel den Rückzug angeordnet. Schon wurde die gerade Straße von Novi nach Gavi von Melas gesperrt; nur der Weg über Pasturana blieb noch offen. Nach Moreaus Absicht sollte Grouchy mit der Artillerie voranziehen unter dem Schutze Lemoines, der seinerseits wieder durch Colli gedeckt werden sollte 1). Aber für einen geordneten Rückzug war es zu spät; von allen Seiten wurden die Franzosen auf Pasturana getrieben, und in den engen Straßen entstand ein furchtbares Gedränge. Es war ein besonderer Nachteil, dass quer hinter dem Orte das Tal des Riascobaches sich hinzog, welches den von Pasturana Abziehenden nur ein schmales Defilée als Durchgang bot. Jetzt zeigte sich die Bedeutung des Vorstoßes, der dem Major Kees gelungen war. Von der beherrschenden Anhöhe flogen die österreichischen Kugeln in den dichten Zug der französischen Artillerie; bald war der Weg verstopft, das Gedränge, die Unordnung grenzenlos; nur in aufgelösten Scharen, durch die Felder, konnten die französischen Truppen Rettung suchen. Perignon und Grouchy waren mit einem Bataillon in Pasturana geblieben, um den Rückzug zu ordnen und zu decken. Unerwartet gelang es den Truppen Gottesheims, das Dorf zu umgehen und von der hinteren Seite einzudringen. Schwer verwundet gerieten beide Generale in Gefangenschaft, auch Colli, der vor dem Dorfe sich aufgestellt hatte, mußte mit dem letzten Bataillon seiner Brigade die Waffen strecken. Artillerie und Gepäck fielen den Siegern in die Hände; scharenweise wurden die Gefangenen eingebracht. Der linke Flügel war völlig zersprengt; nur mit den Überbleibseln des rechten konnte St. Cyr bei Gavi eine Stellung nehmen. Sechzehn Stunden hatte die

<sup>1)</sup> Jomini XII, 119.

blutige Arbeit gedauert, mit einer Anstrengung von beiden Seiten, welche in der Kriegsgeschichte selten ihresgleichen findet. Dem entsprach auch der beiderseitige Verlust. Die Franzosen verloren den Obergeneral, der so glänzende Hoffnungen erweckt hatte; sie verloren 6500 Mann an Toten und Verwundeten, 4500 an Gefangenen, darunter die Generale Perignon, Grouchy, Colli und Partouneaux; mehrere tausend wurden als vermist angegeben, so das reichlich ein Drittel des ganzen Heeres ein Opfer der Schlacht geworden war. Auch der Verlust der Verbündeten betrug nicht weniger als 8000 Mann. Die Angriffe gegen so schwer zu erobernde Stellungen hatten ungeheuere Opfer gekostet; bei den Truppen Krays zählte man an Toten und Verwundeten 5200 Mann, bei den Russen 1900. Melas hatte weniger — nur 737 Mann — eingebüst, obgleich er es war, dem man die Entscheidung verdankte 1).

Dieser letzte Punkt ist freilich öfter in Abrede gestellt worden. Schon in dem Tagebuche Komarowskis, eines russischen Offiziers, der Suworow begleitete, findet sich die Behauptung, Melas sei erst um fünf Uhr auf dem Schlachtfelde erschienen und habe, weil von den Russen die Hauptarbeit bereits getan war, ohne Mühe das Übergewicht erlangt. Diese Bemerkung, heifst es weiter, sei deshalb nötig, weil Melas den Sieg sich allein zugeschrieben habe. Komarowski wird aber schon durch die eigenen Berichte Suworows widerlegt; auch Miliutin erkennt dies an, betont dagegen um so stärker, daß Melas nur als Untergebener nach Suworows Befehlen gehandelt habe 2). Aber in seinem Berichte an Tige schreibt Melas: "Euer Exzellenz werden es mir nicht verargen, wenn ich die Versicherung unterlege, daß neuerdings dieser Sieg lediglich den k. k. Truppen zuzuschreiben sei. und mir demnach auch den Ungehorsam der Nichtbefolgung der wiederholt erhaltenen Befehle von dem kommandierenden Feldmarschall nicht mit Ungnade aufnehmen, sondern sich überzeugt zu halten geruhen, dass am Tage einer Schlacht ich es platterdings

Eine Zusammenstellung aus den verschiedenen Berichten bei Miliutin III, 288f.; vgl. Ö. M. Z. a. a. O. S. 428; Melas an Suworow,
 August, Suworow an Kaiser Franz, 25. August, Fuchs II, 58, 75.

<sup>2)</sup> Miliutin III, 281, 286.

wagen müsse, meiner Einsicht der Umstände gemäß zu handeln 1)." Worin bestand der Ungehorsam gegen wiederholte Befehle? Zunächst darin, daß Melas nicht, wie die Disposition vorschrieb, seine ganze Kolonne, sondern nur die Brigade Nobili auf dem rechten Ufer der Scrivia vorgehen ließ, während die Hauptmacht - ein entscheidender Vorteil für den Ausgang der Schlacht - dieselbe Richtung auf dem linken Ufer einschlug. Über das Eingreifen bei Novi bemerkt Lusignan: "Bei ihrer (der Kolonne) Ankunft in die Gegend von Novi, gegen zwei Uhr nachmittags, fanden sich aber die Umstände bei unserem Centro in einer solchen kritischen Lage, dass der Herr General der Kavallerie Baron Melas die Notwendigkeit einsehen mußte, die anbefohlene Disposition des Herrn F. M. Suworow gegen Serravalle abzuändern. Er faste den klugen und heilsamen Entschluß, mit seiner Kolonne Halt zu machen und den Feind ohne Zeitverlust anzugreifen. Dieser Hauptdisposition hat man besonders den Sieg bei Novi zu verdanken." Anders die Darstellung Stutterheims. Nach ihm wird der Entschluß, gleich bei Novi einzugreifen, durch Suworows Adjutanten Lawrow herbeigeführt. Die Abänderung besteht darin, dass Melas nicht mit der ganzen Kolonne, sondern nur mit der Brigade Lusignan nach Novi zieht, und die Brigaden Mitrowsky und Loudon die Umgehungsbewegungen fortsetzen läßt. Diese Darstellung entspricht durchaus den Verhältnissen, und das Zeugnis Stutterheims könnte eine Urkunde ersetzen 2). Aber auch diese fehlt nicht. In dem Berichte von Melas an den Hofkriegsrat vom 20. August heist es: "Weil der zweite Angriff der russisch k. Truppen noch einmal abgeschlagen wurde, so erhielt ich von dem Herrn Generalfeldmarschall den ausdrücklichen Befehl, mit meinen Truppen gegen Novi zu rücken, die zurückgedrückten russisch k. Truppen aufzunehmen und den Angriff gegen die Fronte der Stellung auf Novi zu unternehmen. Da mir indessen die genaue Untersuchung

Melas an Tige, 16. August, K. A. F. A. 1799, IX, 23 a. Leider ist dieser Bericht, wie es scheint, noch am Abend des 15. verfast, so verwirrt, dass sich wenig ihm entnehmen läst.

Vgl. Melas an Erzherzog Karl, 16. August, und Bericht Lusignans an Melas, Pavia, 10. September, Quellen I, 282, 350; Ö. M Z. a. a. O. S. 425.

der feindlichen Stellung zeigte, daß der Schlüssel und wichtigste Angriffspunkt gegen den feindlichen rechten Flügel seyn, so glaubte ich, von dieser Anordnung abgehen zu müssen, und ich eilte nur mit einigen Bataillons über Bettole gegen Novi, während ich den Überrest der Division in drei Kolonnen teilte und den festen Entschluß faßte, des Feindes rechte Flanque zu tournieren." Melas' Verdienst wird danach im Vergleich zu den Angaben Lusignans eher vergrößert als verkleinert. Denn es war nicht schwer, die Nachteile eines weiten Abweges nach Seravalle zu erkennen, während ein nicht gewöhnliches Maß selbständiger Entschlossenheit erfordert wurde, dem Befehl des Oberfeldherrn gegenüber sogleich die richtige Unterscheidung zu treffen.

Den Russen bleibt daneben ein gutes Teil an dem Gewinn der Schlacht. Sie hatten, wie an der Trebbia, auch an diesem Tage ihre alte Energie und Tapferkeit bewährt, freilich läßt sich nicht behaupten, daß dabei die Offiziere besondere Geschicklichkeit und Suworow einen ausgezeichneten Feldherrnblick gezeigt hätte. Es ist ein bekannter militärischer Lehrsatz, daß die successive Verwendung der Kräfte demjenigen den Sieg verbürgt, der nach beiderseitiger Erschöp fung noch frische Reserven einzusetzen hat. Die Tatsache wird durch die Schlacht bei Novi aufs neue bewiesen: aber wer könnte behaupten, Suworow habe den Grundsatz mit klarem Bewußtsein zur Anwendung gebracht? Sein Schlachtplan, soweit ein solcher vorhanden war, beruhte auf einer falschen Voraussetzung; er misslang ganz und gar. Und dass der Sieg nicht verloren ging, verdankte man neben den unberechneten Ereignissen auf dem linken Flügel der unvergleichlichen Ausdauer, mit welcher die Divisionen Krays die Nachteile der Stellung ausglichen und die Schwächung des französischen Zentrums herbeiführten.

Aber Suworow hatte gesiegt, und der Sieg war von der Art, daß er, wirksam ausgenutzt, die Entscheidung des ganzen Feldzuges in sich schloß. In wilder Unordnung eilte die französische Armee in das Gebirge zurück, unfähig, einem kräftigen Angriff ferner Widerstand zu leisten. Suworow verfügte nicht allein über die Truppen, die bei Novi gekämpft hatten, es blieben ihm auch ganz frische Kräfte: das Rosenbergsche und das zur Belagerung von Tortona verwendete Alcainische Korps, zusammen gegen

14000 Mann, und die Brigade Nobili, die bei dem Entsatz von Serravalle nur schwachen Widerstand von seiten Dombrowskis erfahren hatte 1). Niemand hätte ihm den Weg nach Genua verwehren können; die Riviera, das Letzte, was die Franzosen in Italien noch besaßen, schien für sie verloren. Auch Suworow hoffte, nun endlich die seit Wochen und Monaten vorbereitete, zuletzt schon bestimmt für den 15. August beabsichtigte Unternehmung ausführen zu können. Noch am Abend der Schlacht wurden die Anordnungen für den folgenden Tag getroffen. Die russischen Korps unter Derfelden und Rosenberg sollten den geradesten Weg durch die Bocchetta nach Genua einschlagen, Melas in der Verfolgung des linken französischen Flügels über Acqui durch das obere Bormidatal nach Savona an die Riviera vordringen, endlich Kray über Cherasco die Franzosen auf dem Col di Tenda angreifen 2). So aussichtsvoll diese Bewegung nach der Schlacht an der Trebbia, so gefährlich sie vor der Schlacht bei Novi gewesen wäre, so entscheidend, so gesichert war sie nach dem Siege. Kaum traut man seinen Augen, wenn man zwei Tage später, am 17. August, die Weisung Suworows an Melas liest: "Wir werden den Feind nicht weiter verfolgen. Die Armee wird in ihre früheren Stellungen zurückkehren 3),"

Woher dieser plötzliche, verhängnisvolle Wechsel? Militärische Gründe allein reichen zur Erklärung nicht aus. Wir müssen uns zu den politischen Verhandlungen zurückwenden, die seit dem Anfang des Krieges auf die entscheidenden Bewegungen einen so bedeutenden, selten förderlichen Einfluß ausübten.

Nobili gibt seinen Verlust in der Relation aus Vignole vom 17. August, Kr. A. F. A. VIII, 164 H, nur auf 33 Mann an.

<sup>2)</sup> Vgl. die Disposition Suworows vom 15. August für den 16., Miliutin III, 293 f.; Wiener Kriegsarchiv F. A. VIII, 162. Bei Miliutin III, 294 fehlt der letzte Satz: "Es muß morgen den 16. um drei Uhr früh aufgebrochen werden."

<sup>3)</sup> Miliutin III, 298.

## Neuntes Kapitel.

## Paul I. und sein Hof. — Die Malteserangelegenheit. — Suworow.

I.

Wir versetzen uns in den März des Jahres 1799 zurück und an den Petersburger Hof.

Man kann nicht behaupten, dass Antrieb und Leitung der diplomatischen und kriegerischen Tätigkeit vorwiegend von dort ausgegangen seien; aber meistens waren doch die Entschließungen der übrigen Mächte von der Zustimmung und dem Beistande Rußlands abhängig, und die Launen des Zaren nahmen gerade wegen ihres häufigen Wechsels die Geschicklichkeit der Diplomaten ohne Unterlaß in Anspruch. Im Frühling 1799 finden wir Paul I. ganz erfüllt von Gedanken an eine große Koalition, an die Wiederherstellung der Bourbonen in Frankreich und der monarchischen Ordnung in Europa. Mit Österreich war er im Einverständnis; das russische Hilfskorps und Suworow befanden sich auf dem Wege nach Italien, und das politische Bündnis sollte durch eine Familienverbindung verstärkt werden. Beinahe noch freundlicher war das Verhältnis zu England, schon aus dem Grunde, weil Paul hier nicht so sehr wie Österreich gegenüber mit dem Selbstgefühl des Beschützers und Retters auftrat. Zwischen Österreich und England dauerte noch immer der alte Hader wegen des Vertrages, den Starhemberg am 16. Mai 1797 unterzeichnet, aber Thugut nicht genehmigt hatte; selbst die Vereinbarung, die Charles Whitworth, der englische Gesandte in Petersburg, unter Pauls Vermittelung mit Cobenzl abgeschlossen hatte, wurde von Lord Grenville am 25. Januar 1799 abgelehnt. Aber Paul war so sehr von seinen eigenen Plänen erfüllt, die sich nur mit Hilfe Englands ausführen ließen,

dass er den Gesandten den Widerspruch seines Hofes nicht entgelten liefs, und der am 29. Dezember von Whitworth und Besborodko unterzeichnete Bündnisvertrag bot dem Engländer eine sichere Grundlage, auch die weitergehenden Absichten seines Kabinetts zu fördern 1). Bedenklich blieben freilich auch für England die grenzenlose Launenhaftigkeit des Zaren und das Intrigenspiel am russischen Hofe. Beide sehen wir nur zu oft schon in früherer Zeit hemmend und verwirrend in den Lauf der Ereignisse eingreifen, und für die Zukunft ließ sich schwerlich eine Besserung erwarten.

Der Kaiser, schon durch seinen Charakter an eine gefährliche Grenze geführt, hatte sich durch seine Leidenschaft für Fräulein Lapuchin eine Quelle immer neuer Widerwärtigkeiten geöffnet. Das Verhältnis zu seiner Familie, die ihm so vieles hätte bieten können, war getrübt. Der Großfürst Alexander erhielt abwechselnd Zeichen der Gnade oder eines misstrauischen Unwillens. Die Kaiserin, gedrückt, gekränkt, aber schmiegsam und nur die Gelegenheit erwartend, um wieder zu Gunst und Einfluss zu gelangen, hätte sich vielleicht auch mit der neuen Geliebten abgefunden; sie erbot sich, die Erziehung des jungen Mädchens zu übernehmen. Aber Paul lehnte es ab, weil er eine Verbindung, wie sie vormals zwischen seiner Frau und Fräulein Nelidow bestanden hatte, als eine Gefahr für sich selbst befürchtete 2). Begreiflicherweise blieb das Beispiel des Kaisers an seinem Hofe nicht ohne Nachahmung: Unsittlichkeit und Bestechlichkeit, wohin man die Blicke wendet; die Berichte Cobenzls und Rostoptschins geben beinahe dasselbe Bild. Mittelpunkt der Intrigen blieben die Geliebte und der kaiserliche Kammerdiener Kutaisow, nunmehr zum grand maitre de garderobe, Oberjägermeister und Grafen befördert. Er war klug genug, sich nicht in die Politik zu mischen; aber wenn es sich um Begünstigung und Auszeichnungen handelte, führte er eine gewichtige Stimme, und es war bekannt, dass er selbst und sogar seine Umgebung und seine Geliebte, die vielgenannte Madame Chevalier, sich ihre Verwendung

<sup>1)</sup> Der Rastatter Kongress II, 76, 86, 238.

<sup>2)</sup> Cobenzl an Thugut, 4. März, Apostille 5. Wiener Staatsarchiv.

bezahlen ließen. Auch der Fürst Lapuchin war Geschenken nicht unzugänglich. Zwischen ihm und Kutaisow herrschte schon seit dem Anfang des Jahres bitterer Streit; nur mit Mühe konnte der Kaiser eine äußerliche Versöhnung herbeiführen. Man wundert sich, wie Kutaisow gegen so mächtige Widersacher sich zu behaupten vermochte, zumal er es an groben Unvorsichtigkeiten nicht fehlen liefs. Aus den Ställen von Paulowski, die unter Kutaisows Aufsicht standen, wurde dem Kaiser einmal ein Pferd vorgeführt, welches ein Günstling Kutaisows, der Ehemann seiner Geliebten, tags vorher lahm geritten hatte. Ein Ungewitter entlud sich über den vormaligen Kammerdiener; die Bestechlichkeiten der Chevaliers, ihre Verbindung mit dem Großfürsten Alexander kamen an den Tag. Sie selbst und Kutaisow sollten fortgeschickt werden, erhielten aber doch Begnadigung, und Kutaisow rächte sich durch die Anzeige, dass Madame Gerbert, die einflusreiche Gouvernante des Fräulein Lapuchin, ihre Verwendungen sich gleichfalls bezahlen ließ. Infolgedessen wieder heftige Szenen zwischen dem Kaiser und dem Fürsten, bei welchen auch dem ersteren Vorwürfe nicht erspart blieben. Man suchte Lapuchin dadurch zu beschwichtigen, dass ihm eine ganz ungewöhnliche Auszeichnung, das Bild des Kaisers, als Dekoration verliehen wurde. Aber er zog es vor, den Hof zu meiden und sich im Juli auf seine Güter zurückzuziehen; Kutaisow erhielt wenige Tage später den Alexanderorden. Das Verhältnis des Kaisers zu der Geliebten blieb äußerlich dasselbe, scheint aber doch erkaltet zu sein, denn Paul zeigte sich ganz zufrieden, als die Prinzessin im Juli sich mit einem Fürsten Gagarin zu vermählen wünschte, und es war der junge Gagarin selbst, der dieser Verbindung einen unerwarteten Widerstand entgegensetzte.

Vorfälle solcher Art, anderswo kaum der Erwähnung wert, wurden an diesem Hofe beinahe zu politischen Ereignissen, weil sie allein schon den Kaiser in einer beständigen Aufregung erhielten, ihm Zeit und ruhige Überlegung raubten, seine Willkür und Launenhaftigkeit noch steigerten <sup>1</sup>). Hätte er nur in seiner

<sup>1)</sup> Cobenzl an Thugut, 29. Januar, 17. Februar, Apostille 13; 17. Mai, Apostille 19 und 24; 11. Juni, 25. Juni, 31. Juli, 6. August.

Umgebung einen Halt gefunden! Es war ein besonderer Unstern. daß der erfahrenste, tüchtigste aller russischen Minister, der Fürst Besborodko, dem Grabe entgegenging. Gleich nach dem Abschluß des russisch-englischen Vertrages, am 1. Januar 1799, hatte er, von der Arbeit und mancherlei Verdrießlichkeiten Erholung suchend. eine Reise nach Moskau angetreten 1), fand sich aber wenig gekräftigt, als er am 5. Februar zurückkehrte. Manches, was während seiner Abwesenheit geschehen war, steigerte seinen Missnut. Nur mit Anstrengung konnte er sich zur Arbeit wieder aufraffen. Mitte März erkannte man die Zeichen der Brustwassersucht, und am 23. März wurde er von einem Schlagfluß getroffen. Die Berichte Rostoptschins und Cobenzls bezeugen gleichmäßig, welche Bedeutung man seiner Persönlichkeit beilegte, wenn auch der erstere, wie es seine Art ist, scharfe Bemerkungen nicht unterdrückt. Aus den Berichten der Zeit ließe sich Tag für Tag das Befinden des Kranken feststellen. Am Morgen des 17. April machte ein wiederholter Schlaganfall dem Leiden ein Ende 2). Sein Tod war in jeder Weise ein Unheil für die Geschäfte. aber ein ganz besonderer Nachteil für Österreich, denn Besborodko hatte sich als die Hauptstütze des Bündnisses der Kaiserhöfe erwiesen, zugleich als der einzige Mann, der es wagte, der kaiserlichen Willkür einen Widerspruch entgegenzusetzen. Die meisten russischen Staatsmänner hätten sich dem Kriege lieber ferngehalten: schon deshalb die zahlreichen Ausfälle gegen Österreich, Thugut und sogar Cobenzl, den stets versöhnlichen und willfährigen. Der Ton der meisten Korrespondenzen wird noch dadurch verschärft, daß sie mit dem Grafen Simon Woronzow, dem Gesandten in London, geführt werden, der in dem Zank über die Starhembergische Konvention durchaus für England Partei nahm. Besborodkos Neffe, der Vizekanzler Kotschubey, war dem Kaiser persönlich missfällig, und schon deshalb ohne Einfluss; Paul würdigte ihn bei-

<sup>1)</sup> Der Rastatter Kongress II, 239; Rostoptschin an Simon Woronzow, 2. Januar. Archiv des Fürsten Woronzow, Moskau 1876, VIII, 188 ff.

<sup>2)</sup> Cobenzl 1., 7., 12. Februar; 16. März, Apostille 1 und 8; 22. März, Apostille 3; 25. März, Apostille 3; 29. März; 2. April; 7. April, Apostille 9; 19. und 24. April. Wiener Staatsarchiv. Rostoptschine, 27. März; 29. April. Wor. Arch. VIII, 203.

nahe niemals eines Gespräches 1). Der einzige Minister, mit welchem er unmittelbar verkehrte und schon während Besborodkos Aufenthalt in Moskau täglich arbeitete, war Rostoptschin 2). Ich habe früher von dem Charakter dieses Mannes und seinen Fähigkeiten ein Bild zu geben versucht. Je weiter man in seinen Briefen vorrückt, um so schärfer prägt diese Persönlichkeit ihre sonderbaren Gegensätze aus: am stärksten das neidische Selbstgefühl. mit welchem der Russe auf andere Nationen, besonders die deutsche, herabblickt. Mit Besborodko hatte er sich nicht sonderlich vertragen; man sagte, gerade aus Ärger über ihn und wegen seiner Intrigen gegen Kotschubey habe der Kanzler seine letzte Reise nach Moskau angetreten 3). Jetzt hiefs es, er strebe, Besborodkos Nachfolger zu werden; allein er selbst stellt dies auf das bestimmteste in Abrede. Am 29. April schildert er in seiner bitteren Weise die Persönlichkeiten, welche für die Nachfolge in Frage kommen könnten. "Einzig darüber freue ich mich", setzt er hinzu, "daß ich weder Veränderung noch Beförderung in eine scheinbar mehr bedeutende Stellung zu erwarten habe. In der Stadt glaubte und glaubt man, ich bemühe mich, Kanzler zu werden. Aber da ich überzeugt bin, dass ich nach zehn Jahren an der Spitze der Geschäfte noch nicht ausreichen würde, wie könnte ich den tollen Gedanken hegen, jetzt mich dahin zu versetzen? Die Stelle des Vizekanzlers kann, solange es einen Kanzler und einen Sekretär oder sonst jemand gibt, der dem Kaiser Bericht erstattet, nur unbedeutend sein; dazu ist sie unangenehm wegen des Verkehrs mit den fremden Gesandten, bei denen man seine Zeit verliert, einzig, um kompromittiert zu werden und ihre Dummheiten anzuhören. Ich habe die Versicherung des Kaisers, daß ich bleiben werde, was ich bin, und ich bin ruhig 4)."

<sup>1)</sup> Kotschubey an Simon Woronzow, November 1798, Wor. Arch. XVIII, 177.

<sup>2)</sup> Cobenzl 4. Januar, Apostille 2.

Rostoptschin an Woronzow, 22. Dezember, 2. Januar, verwahrt sich dagegen, Wor. Arch. VIII, 188.

<sup>4)</sup> Der Rastatter Kongress II, 12. Rostoptschin war an Stelle des verhafsten Obreskow Mitte Oktober 1798 zum Sekretär des Kaisers für die auswärtigen Angelegenheiten ernannt worden, Kotschubey etwas später zum

Der Mann, auf den sich alle Blicke richteten, war Graf Simon Woronzow, der Gesandte in London. Schon im Oktober 1798, nach Kurakins Abgange, hatte man ihm das Amt des Vizekanzlers angeboten. Aber der Graf, von schwankender Gesundheit und ganz mit dem englischen Leben verwachsen, hatte gebeten, ihn auf seinem Posten zu lassen. Nach Besborodkos Erkrankung folgte eine neue Anfrage, und nach dem Tode des Fürsten das Anerbieten der Kanzlerwürde. Aber Woronzow erklärte auch jetzt wieder, er werde zwar einem Befehle des Kaisers gehorchen, aber der nächste Winter in Petersburg müßte unzweifelhaft seinen Tod herbeiführen. Paul war verständig und gnädig genug, die Gründe Woronzows anzuerkennen. "Ich habe ihn an die Spitze der Geschäfte stellen wollen", sagte er Rostoptschin, "aber, da der hiesige Aufenthalt ihm verderblich werden kann, ist es mir lieber, er bleibt in London an der Spitze eines Teils der Geschäfte, die er so gut verwaltet 1)." Es fragte sich nur, wen man statt seiner berufen solle. Eine Zeitlang schien es, als würde gar keine Veränderung erfolgen, da auch Kotschubevs Entlassung sich verzögerte. Endlich wandte man sich an den russischen Gesandten in Berlin, den Grafen Panin. Aber darüber kam der Sommer. Während aller dieser Zeit war Rostoptschin der einzige, der das Vertrauen des Zaren genoß und persönlich mit ihm arbeitete. Cobenzl suchte ihn zu gewinnen. Er meint, Rostoptschin sei gegen Österreich nicht übel, gegen Preußen gewiß nicht gut gesinnt. Aber den ersten Teil dieser Ansicht hätte er sicherlich aufgegeben. hätte er lesen können, wie Rostoptschins Briefe sich über Österreich und Cobenzls eigene Person auslassen. Am 30. April nennt er die Verbindung Englands mit Österreich die Verbindung eines ehrlichen Mannes mit einem Schufte; denselben Titel erhält Cobenzl einige Tage später 2), und das nachgiebige, zuweilen würdelose Be-

Vizekanzler, Cobenzl 6. November. — Rostoptschin an Simon Woronzow,
2. Januar und 29. April 1799, Wor. Arch. VIII, 188, 204.

Simon an Alexander Woronzow, 23. Oktober 1798, 16. und 19. April,
 Mai, 3. Juni 1799, Wor. Arch. X, 36, 43 ff.; Rostoptschin an S. Woronzow 30. April, 8. Mai 1799, Wor. Arch. XIII, 208 ff.; Cobenzl, 23. April und 4. Mai, Apostille 2.

<sup>2)</sup> Rostoptschin an Simon Woronzow, 30. April, 8. Mai, Wor. Arch.

nehmen des Gesandten war nirgendwo schlechter angebracht, als jenem übermütigen, scharf und höhnisch urteilenden Manne gegenüber. Nur dem Zaren wagte Rostoptschin ebensowenig wie andere zu widersprechen. Paul nahm überhaupt von niemand mehr Rat an, und dies war um so gefährlicher, als die Entscheidungen unmittelbar unter dem Eindrucke des Augenblickes zu erfolgen pflegten. "An demselben Tage", schreibt Cobenzl, "an welchem ich Kotschubey einen Auftrag ausrichte, erstattet dieser Bericht an Rostoptschin. Dieser bringt am folgenden Morgen sechs Uhr die Sache zum Vortrag, und gewöhnlich zwei Stunden später schickt der Kaiser Rostoptschin mit den Beschlüssen, über die er, seit Besborodko krank ist, niemanden mehr zu Rate zieht 1)." Es fehlte wenig, dass man auch Rasumowski in Wien verloren hätte; er galt für zu nachgiebig gegen Österreich und gegen Thuguts gebieterische Persönlichkeit. Schon im Januar war seine Abberufung beschlossen, und Kalitschew, der frühere Gesandte in Berlin, zu seinem Nachfolger bestimmt 2). Den Bemühungen des eben in Petersburg anwesenden Erzherzogs Palatin und Besborodkos gelang es zwar, den Schlag noch einmal abzuwenden 3), und Thugut war nicht wenig überrascht, als er am 16. März von Rasumowski vernahm, dieser habe eben durch einen Kurier statt der erwarteten Abberufung ein gnädiges Schreiben und den Andreasorden erhalten 4). Ein Aufseher folgte aber nach. Als die Klagen des

VIII, 208, 211. Auch Kotschubey urteilt ungünstig über Cobenzl, 17. Dezember, Wor. Arch. XVIII, 190.

<sup>1)</sup> Vgl. auch Kotschubey an Simon Woronzow, 30. April, Wor. Arch. XVIII, 202. Von der Behandlung der Geschäfte gibt er die übelste Vorstellung.

<sup>2)</sup> Cobenzl, 15. Januar, 7. Februar, Apostille 5, und 17. Februar, Apostille 7. 12.

<sup>3)</sup> Der Rastatter Kongress II, 257. Kotschubey schreibt an Simon Woronzow am 9. März (Wor. Arch. XVIII, 194), Rasumowski sei nicht infolge einer Intervention des Wiener Hofes auf seinem Posten geblieben. Whitworth beschreibt aber am 1. Mai ausführlich die Bemühungen des Erzherzogs Palatin (R. O.). Wassiltschikow-Brückner, Le comte André Razoumowski, Halle 1893, I, 298, erzählt, Rasumowski habe in Verbindung mit Eden bei Thugut bewirkt, dass Suworow als Anführer erbeten werde, und dadurch die Gunst des Zaren wiedergewonnen. Vgl. auch Cobenzl, 16. März.

<sup>4)</sup> Thugut an Colloredo, 16. März, Vivenot a. a. O. II, 151.

Generals Rosenberg über Rasumowski den Zaren aufs neue erbittert hatten, reiste Kalitschew, wenn auch ohne bestimmten diplomatischen Charakter, am 15. März nach Wien ab, um vorerst mit den militärischen Angelegenheiten sich zu beschäftigen 1). Mit Besborodko hatte Rasumowski zudem seinen mächtigsten Freund und Beschützer verloren. Rostoptschin, schreibt Cobenzl am 7. April, werde nichts gegen ihn, aber auch gewiß nichts für ihn tun.

Die heftigen, raschen Entschlüsse des Zaren kamen freilich zunächst der Koalition zugute. In dem Vertrage mit England (29. Dezember 1798) hatte Paul ein Hilfskorps von 45 000 Mann für den Fall versprochen, dass Preussen der Koalition beitrete und sich an der Befreiung Hollands beteilige. Aber auch wenn Preußen ablehne, erklärte er sich bereit, das Hilfskorps zu stellen und, sei es gegen Holland oder für eine andere, den Engländern nützliche Unternehmung zu verwenden. Bereits im Februar wünschte er darüber zu verhandeln. "Aber", schreibt Whitworth, "ich vermeide, auf die Erörterung eines solchen Planes einzugehen, der doch nur eventuell sein könnte und von den Schritten abhängig wäre, welche der Wiener Hof vornehmen wird, um die Freundschaft und das Vertrauen Seiner Majestät wiederzugewinnen 2)." Bald wurde er jedoch durch seinen Minister zu weiteren Unterhandlungen ermächtigt; Lord Grenville erklärte sich am 15. März auch mit dem eventuellen Teil des Vertrages vollkommen einverstanden; wenn Preußen neutral bleibe. bemerkt er, würden die russischen Truppen in Verbindung mit den Österreichern am besten zur Befreiung der Schweiz verwendet. Gleich tritt aber auch der Grimm gegen Thugut hervor. Es sei dabei, fährt er fort, große Sorgfalt nötig, daß nicht der Wiener Hof sich in unredlicher Weise dieser Hilfe bediene, um den Betrag seiner eigenen Stärke in der Schweiz zu vermindern

<sup>1)</sup> Cobenzl, 16. März, Apostille 4; Kotschubey an Simon Woronzow, 16. März, Wor. Arch. XVIII, 196. Suworow wird am 15. März angewiesen, mit Kalitschew zu korrespondieren (Fuchs I, 10). Er wandte sich gleichwohl in der nächsten Zeit stets an Rasumowski. Ausführliches über Kalitschews Ernennung bei Wassiltschikow a. a. O. I, 311, wo auch das Schreiben Pauls an Rasumowski über Kalitschews Amtsbefugnisse mitgeteilt wird.

<sup>2)</sup> Whitworth an Grenville, 26. Februar, R. O.

und dafür die Armee in Italien zu verstärken, oder überhaupt in seinen Anstrengungen für den Krieg nachzulassen. Der König habe in keiner Weise die Absicht, dass Österreich durch diese Maßregel eine Geldunterstützung erhalte, oder daß die russischen Truppen in irgendeiner Weise dem österreichischen Kabinett zur Verfügung gestellt würden 1). Kurz darauf, nachdem er aus Berlin die Nachricht von den unzulässigen Forderungen Preußens erhalten hatte 2), sieht er von dem Plane gegen Holland zunächst ganz ab; auf Preußen, meint er, könne man nicht mehr warten. Um so eifriger soll Whitworth das Unternehmen gegen die Schweiz in Petersburg betreiben, auch dahin wirken, dass der Zar dafür in Wien seinen Einfluss geltend mache; mit Hilfe der Gutgesinnten in der Schweiz werde man das Land wiedererobern, die alte Verfassung herstellen und demnächst auf dem am leichtesten zugänglichen Wege auch in Frankreich eindringen können. Um keine Zeit zu verlieren, wird Whitworth angewiesen, gleich nach der Einigung mit den Russen die Wechsel auf Grenville auszustellen 3).

Kaum hatte Whitworth am 19. April die Depesche vom 15. März erhalten, als er am folgenden Tage den russischen Ministern von Grenvilles Plänen Mitteilung machte. Paul gab sogleich seine Zustimmung 4). Größere Mühe kostete es, die Einwilligung Österreichs zu gewinnen.

Im September 1798, als der Fürst Repnin auf der Rückreise von Berlin nach Wien gekommen war, hatte man während der Beratungen des künftigen Kriegsplanes die Sendung eines russischen Hilfsheeres in die Schweiz in Aussicht genommen, und Thugut hatte damals seine Zustimmung erklärt. Aber wir sahen, wie er im April auf die englischen Anerbietungen bezüglich der Schweiz nicht einging <sup>5</sup>); und jetzt wünschte er die Russen in Verbindung mit einigen österreichischen Truppen am Mittelrhein zur Eroberung von Mainz, zu einem Einfall in die Niederlande und

<sup>1)</sup> Grenville an Whitworth, 15. März 1799, R. O.

<sup>2)</sup> Der Rastatter Kongress II, 264 f.

<sup>3)</sup> Grenville an Whitworth, 22. März, R. O.

<sup>4)</sup> Paul an Rasumowski, 3. Mai, bei Miliutin II, 132. 458.

Vgl. oben S. 105.

weiter in Frankreich zu verwenden. Wenn die Russen, meinte er, in die Schweiz zögen, so würde der Erzherzog, der mit 100000 Mann sich schon in der Schweiz befinde, seine Truppen verlegen müssen. Denn schwerlich würde man so viele Menschen auf einem kleinen Raume ernähren können, ohne für die Russen neue Magazine zu errichten 1). Sowohl Eden als Rasumowski gegenüber suchte der österreichische Minister seine Ansicht zur Geltung zu bringen, natürlich ohne die Engländer zu überzeugen. Nicht mit Unrecht hebt Grenville den Widerspruch hervor, dass Thugut jetzt zu große Truppenhäufung in der Schweiz besorge, während er sowie der Erzherzog noch vor kurzem die Untätigkeit durch die zu geringe Truppenzahl entschuldigt hätten. Der König, wenn er auch kein Recht des Einspruchs besitze, vernehme doch mit dem größten Bedauern, daß Österreich zu dem System der ausgedehnten Verteidigungslinien zurückkehren wolle, dem die Unglücksfälle der früheren Kriege vornehmlich zugeschrieben würden. Man gebe dadurch alle Vorteile aus der Hand, welche die Vereinigung einer übermächtigen Truppenzahl an demselben Punkte und besonders an dem Teil der französischen Grenze darbieten würde, der von Festungen entblößt, und dessen Bevölkerung der Revolution am wenigsten günstig sei. Am Rheine würden die russischen Truppen den deutschen Bewohnern des linken Rheinufers und den Insurgenten in Belgien wenig nützen, und auf die Franzosen, welche sich nach jener Seite durch eine unüberwindliche Reihe von Festungen gedeckt wüßten, wenig Eindruck machen 9).

Wer weiß, ob Thugut trotz aller dieser Gründe sich gefügt hätte, wären nicht aus Petersburg entscheidende Nachrichten eingetroffen. Auch hier mußte Cobenzl, obgleich er selbst die Verwendung der Russen in der Schweiz für passend hielt, Thuguts Ansichten in Vorschlag bringen <sup>3</sup>). "Der Baron Thugut", schreibt Rostoptschin, "gibt sich jetzt mit Kriegsplänen ab, er hat uns

Rasumowski, 30. April, Miliutin II, 132, 458; Eden an Grenville,
 Mai, R. O.

<sup>2)</sup> Grenville, 7. und 17. Mai, R. O.

Cobenzl, 29. April.
 Haffer, Der Krieg von 1799. I.

durch den guten Louis Cobenzl vorschlagen lassen, die von England besoldeten russischen Truppen nicht in die Schweiz, sondern an den Niederrhein zu schicken und sie mit der Einnahme von Philippsburg, Mainz, Ehrenbreitstein und dergleichen zu beschäftigen. Das ist ihm aber fehlgeschlagen; denn man wird immer die Macht, die für eine Armee bezahlt, auch vorzüglich wegen ihrer Bestimmung zu Rate ziehen 1)." Demgemäß waren am 3. Mai Pauls Anweisungen an Rasumowski ergangen, und nach einer neuen Unterredung mit dem russischen Gesandten musste Thugut, wenn nicht seine Meinung, doch seinen Willen ändern und am 24. Mai seine Übereinstimmung mit dem russisch-englischen Plane aussprechen. Nachdem er einmal so weit nachgegeben, ging er ietzt sogar über die russischen Anträge noch hinaus. Er machte den Vorschlag, daß nicht nur das russische Hilfskorps von 45 000 Mann, sondern auch das Korps unter Rehbinder seinen Marsch in die Schweiz richte, das ursprünglich für Neapel bestimmt, jetzt auf dem Wege nach Oberitalien begriffen war. Diese Truppenmacht, meinte er, würde dann ausreichen, selbst unabhängig von österreichischen Truppen die Schweiz zu erobern und weiter durch die Franche-Comté sich den Weg nach Frankreich zu eröffnen. Der Erzherzog sollte unterdessen mit etwa 50000 Mann die Belagerung von Hüningen und Belfort beginnen und dann, die russischen Bewegungen unterstützend, gleichfalls in Frankreich eindringen. 30 bis 40000 Mann unter dem Prinzen Ferdinand von Württemberg sollten auf der rechten Flanke am Rhein zurückbleiben, der Rest der Armee unter dem Erzherzog Palatin zuerst in Vorarlberg zu Hotze stoßen, dann zum Ersatz für das Rehbindersche Korps nach Oberitalien marschieren 2). Der eigentliche Grund dieser Vorschläge ist unzweifelhaft in den schon damals ausgebrochenen Zwistigkeiten zwischen den Russen und Österreichern in Italien und den eigenmächtigen Maßregeln Suworows in Piemont zu suchen. Hier, wo Thugut vor allem freie Hand zu haben wünschte, konnte die Vereinigung Rehbinders mit Suworow seine Besorgnisse wecken. Dieser Hintergedanke bleibt sogar in der

<sup>1)</sup> Rostoptschin an S. Woronzow, 1. Juni, Wor. Arch. VIII, 213.

<sup>2)</sup> Miliutin II, 132 ff. Rasumowski an Paul, 24. Mai, Miliutin II, 458; Thugut an Cobenzl, 24. Mai.

Depesche Rasumowskis vom 24. Mai nicht unerwähnt. Aber Paul, zufrieden, dass man ihm in der Hauptsache nachgab, und dass ein einheitliches russisches Heer die Entscheidung in Frankreich selbst herbeiführen werde, gab dem sonderbaren Plane seine Zustimmung und erließ schon am 7. Juni, wenige Stunden, nachdem er Rasumowskis Nachrichten erhalten hatte, an den Gesandten und die Generale die entscheidenden Befehle 1).

## II.

Alle diese ernsten und wichtigen Verhandlungen durchzieht eine andere, die man geringfügig nennen müßte, wenn nicht so entscheidende Folgen sich mit ihr verknüpften. Wir kennen die alte Vorliebe des Zaren für den Malteserorden, die, schon in der Jugend überspannt und phantastisch, bei dem Herrscher des größten Reiches der Welt zur Leidenschaft geworden war 2). Mit Lebhaftigkeit hatte er die Schicksale des Ordens verfolgt und zu wiederholten Malen freundliche Eröffnungen nach Malta machen lassen. Schon um die Gunst seiner Mutter hatte der Orden, der in Rufsland wichtige Interessen verfolgte, sich beworben. Das Testament eines im Jahre 1618 verstorbenen Fürsten Ostrozki hatte nach langjährigen Streitigkeiten umfangreiche Güter in Wolhynien mit einer jährlichen Rente von 120000 polnischen Gulden in den Besitz des Ordens gebracht; alles war nach den letzten polnischen Teilungen in den Machtbereich Russlands gefallen. Um die Rechte des Ordens geltend zu machen, schickte der Großmeister Rohan (1796) den Grafen Giulio Renato Litta aus der bekannten Mailänder Familie nach Petersburg. Die Kaiserin, welche schon lange auf die Insel Malta ein Auge geworfen hatte, zeigte sich günstig, und noch weit mehr, wie sich denken läßt, ihr Nachfolger. Paul I. ließ am 15. Januar 1797 Besborodko und Kurakin mit Litta einen Vertrag unterzeichnen, der dem Orden glänzende Bedingungen bewilligte: Die Einkünfte der Ostrozkischen Güter sollten von 120000 auf 300000 Gulden gebracht und ein Großpriorat mit zehn Kommenden und drei Kapellanei-

<sup>1)</sup> Paul an Rasumowski, Korsakow und Rehbinder, 7. Juni, Miliutin II, 460 f.

<sup>2)</sup> Vgl. Der Rastatter Kongress I, 383; II, 2.

kommenden gestiftet werden, die vom Großmeister ausschließlich an russische Untertanen, iedoch mit genauer Befolgung der Ordensregel, zu verteilen waren 1). Der Kaiser selbst dachte mit seinen Söhnen das Kreuz zu nehmen, und Rohan erhielt eine Andeutung, daß er es dem Kaiser anbieten möge. Freilich versagten die Ordensregeln Mitgliedern der griechischen Kirche den Eintritt: indes dies Hindernis hoffte man zu überwinden, und Cobenzl bemerkt zu wiederholten Malen, dass eine Verwendung des Kaisers beim Papste einen besonders günstigen Eindruck in Petersburg machen werde 3). Rohan und sein Nachfolger, der Freiherr von Hompesch, versäumten denn auch nichts, den Zaren in günstiger Stimmung zu erhalten. Litta wurde im November 1797 abermals nach Petersburg geschickt und von Paul mit ganz außergewöhnlichem Glanz empfangen. Er überbrachte dem Kaiser das Ordenskreuz des Großmeisters Lavalette, welches man bis dahin als eine der kostbarsten Reliquien im Ordensschatze aufbewahrt hatte, mit dem Ersuchen, den Titel eines Beschirmers (protecteur) des Ordens anzunehmen 3). Bei dem feierlichen Empfange am 10. Dezember liefs sich Paul das Kreuz des Ordens von Litta selbst anheften; seit seinem elften Jahre, sagte er, habe er nicht aufgehört, es zu begehren. Auch die Kaiserin empfing knieend das Ordenskreuz, nicht weniger die kaiserlichen Prinzen und der Prinz von Condé, der eben angekommen war, weiter auch Besborodko, Kurakin und Sievers 4). Wahrscheinlich hegte Paul schon damals noch weitere Absichten; der Plan, eine eigene russische Zunge mit zweiundsiebzig Kommenden für den Adel orientalischgriechischer Konfession zu bilden, fiel auf dem Wege nach Malta in Ancona den Franzosen in die Hände 5). Bei solchen Gesinnungen empfand Paul die Wegnahme des Ordenssitzes durch

<sup>1)</sup> Reumont, Die letzten Zeiten des Johanniterordens, Beiträge zur italienischen Geschichte, Berlin 1855, IV, 28; Martens, Recueil des traités VII, 29, 156, 166; vgl. auch Cobenzl, 10. Januar 1797.

<sup>2)</sup> Cobenzl, 29. Januar 1797, Apostille 4; Reumont IV, 28.

Th. v. Bernhardi, Geschichte Rufslands II, zweite Abteilung, Leipzig 1875, S. 387.

<sup>4)</sup> Dietrichstein an Thugut, 16. Dezember, Apostille 10, Wiener Staatsarchiv.

<sup>5)</sup> Reumont IV, 33.

Bonaparte als eine persönliche Beleidigung; mehr als alles andere trug sie dazu bei, ihn zum Kriege gegen Frankreich zu drängen. Zunächst aber richtete sich sein Zorn gegen den Großsmeister Hompesch, den er nicht mit Unrecht für die schmachvolle Übergabe verantwortlich machte. Der schwache, haltlose Mann hatte auch im Orden viele Gegner, welche jetzt die Gelegenheit zu seinem völligen Sturze zu benutzen wünschten und deshalb den Zorn des russischen Kaisers noch stärker entfachten. Besonders Litta scheint zu diesen gehört zu haben, sei es aus persönlichen Beweggründen, sei es in der Überzeugung, dass in der schwierigen Lage, in welcher der Orden sich befinde, nur von dem Schutze und der leidenschaftlichen Teilnahme des Zaren Rettung zu hoffen sei. Am 8. September protestierte das russische Großpriorat, das jüngste von allen, gegen den "durch Verrat und Felonie herbeigeführten Akt der Übergabe Maltas": die Mitglieder wollten nur solche ferner als Ordensbrüder ansehen, welche mit ihnen die gleichen Gesinnungen teilten. In einem Manifest von demselben Tage erklärten sie Hompesch "der sinnlosesten Fahrlässigkeit" oder des Verrates schuldig, erklärten ihn seines Ranges verlustig, sich selbst von dem ihm geleisteten Eide entbunden, und luden die Mitglieder aller übrigen Großpriorate ein, ihrem für die Ehre des Ordens unerlässlichen Vorgehen beizutreten 1). Paul bestätigte denn auch schon am folgenden Tage als Protektor des Ordens das Manifest und gelobte, durch alles, was in seinen Kräften stehe, dem Orden zu seiner früheren Ehre wieder zu verhelfen. Zugleich ließ er durch seine Gesandten allen fremden Höfen erklären, dass jeder Gedanke, die Rechte anderer Nationen zu kränken, ihm fern liege 2). Aber waren sie nicht schon gekränkt? Der ganze Akt war, so wenig man auch das Benehmen des Großmeisters billigen mag, nur ein Ausfluß autokratischer Willkür und ein beinahe sicheres Mittel, den Untergang des Ordens herbeizuführen, indem man seine innere Schwäche und Uneinigkeit so offen an den Tag legte. Am wenigsten war Hompesch selbst

<sup>1)</sup> Reumont IV, 65f.

<sup>2)</sup> Schöll, Histoire abrégée des Traités de paix Paris 1817, V, p. 232 ff. Irrig wird statt des 8. der 6. September genannt.

geneigt, der russischen Anmaßung gegenüber seine Stellung aufzugeben. Er hatte sich nach der Übergabe von Malta nach Triest begeben und aus den dort anwesenden Ordensmitgliedern eine Hofhaltung und eine Art von Konvent gebildet 1). Österreich ließ ihn gewähren. Am 12. Oktober protestierte er förmlich gegen den, wie er behauptete, erzwungenen und deshalb nichtigen Kapitulationsvertrag, der ohne Genehmigung des Königs von Neapel, des Oberlehnsherrn von Malta, keine Kraft haben könne.

Es fragte sich, wie die übrigen Priorate sich entscheiden würden. Am schwierigsten war die Lage der deutschen Priorate. Die Ordensgüter auf dem linken Rheinufer waren verloren, das gesamte Großpriorat von der Säkularisation bedroht. Der Orden hatte denn auch einen eigenen Vertreter, den Bailli Pfirdt, nach Rastatt geschickt, welcher insbesondere mit Lehrbach und Metternich, den Gesandten des Kaisers, des geborenen Protektors des deutschen Großpriorates nahe Beziehungen zu erhalten suchte. Daneben hatte man aber nicht versäumt, den Schutz des mächtigen russischen Protektors in Anspruch zu nehmen, besonders, als der Verlust des Ordenssitzes und das schmachvolle Benehmen des Großmeisters alles in doppelte Verwirrung und Gefahr brachte. Aber was war zu tun, als Litta das Manifest vom 8. September und den Beschluß der Absetzung des Großmeisters dem deutschen Großpriorate übersandte 2)? Wie konnte man dem gesetzwidrigen Beschlusse zustimmen? Und wie gefährlich war es, den übermächtigen Protektor zu reizen! In der ersten Hälfte des Oktobers fand eine Versammlung des Großpriorats zu Heitersheim statt 3), und das Schreiben, welches am 24. Oktober der Großprior, Freiherr von Rink zu Baldenstein, im Namen der deutschen Zunge an Litta erliefs, suchte dann zwischen beiden Gefahren sich durchzuwinden. Man erklärte sich mit den Gesinnungen des russischen Priorates einverstanden und hoffte, die Verräter, welche die Annalen des Ordens beschimpft hätten, bald vor einem Generalkapitel zur Rechenschaft zu ziehen. Da aber das Großpriorat sich unter der

<sup>1)</sup> Der Rastatter Kongress I, 390.

Das Schreiben Littas an den Großprior vom 8. September, Beilage zu dem Berichte Lehrbachs vom 29. Oktober, Wiener Staatsarchiv.

<sup>3)</sup> Lehrbach an Thugut, 17. Oktober (französisch), Wiener Staatsarchiv.

Aufsicht des römischen Kaisers, seines geborenen Protektors, befinde, könne es einstweilen nur Wünsche äußern und müsse alles. was den Ordensregeln nicht vollkommen entsprechend sei, den Verhandlungen zwischen den beiden Protektoren des Ordens anheimstellen 1). Die eigentlichen Wünsche des Großpriorates ergeben sich am deutlichsten aus einer Denkschrift, welche Pfirdt am 27. Oktober Lehrbach überreichte. Man berief sich darauf, daß der Großmeister nach den Ordensstatuten - Artikel VII. de S. Maestro - in dringenden Fällen einen Stellvertreter ernennen dürfe. Dies dachte man durch einen deutschen Ordensritter dem Großmeister vorzuschlagen, der sich dann als Angeklagter dem Gericht einer Generalversammlung stellen solle. Zum Stellvertreter, dachte man weiter, würde am besten der Großsprior von Heitersheim gewählt. Den Absichten des russischen Priorates könnte dieser Weg nur entsprechen, und Kaiser Paul wäre der lästigen Einzelheiten der Verwaltung enthoben. Dazu komme, dass der Orden sich der Obedienz gegen den Papst nicht entziehen dürfe, und daß eine zu nahe Verbindung mit Rußland die Eifersucht Frankreichs erregen werde, welches dann durch seinen Einfluss auf Spanien die spanische Zunge ablösen, somit dem Orden jährlich 300000 Gulden entziehen könne \*). Wäre nur dieser verständige Plan zur Ausführung gekommen! Er hätte viele Schwierigkeiten aus dem Wege geräumt, die schon von Lehrbach in seinen Berichten vom 17. und 29. Oktober hervorgehoben werden. Die Sache sei sehr delikat, schreibt er; offenbar wolle das Großpriorat von Rußland, gestützt auf die Protektion

1) Nach Reumont IV, 70 war der Antwort des Großpriorates an Litta ein Schreiben des Großpriors ähnlichen Inhaltes beigelegt.

<sup>2)</sup> Vgl. Lehrbach, 17. Öktober (französisch). Denkschrift des deutschen Großpriorates vom 27. Öktober, Beilage zu Lehrbachs Bericht vom 29. Öktober (deutsch). Der Denkschrift liegt der Entwurf eines Briefes an Hompesch in dem angegebenen Sinne bei. — Am 10. November überschickt Lehrbach ein Schreiben des bayerischen Großpriors, des Prinzen von Bretzenheim, an den Großprior von Heitersheim vom 24. Öktober. Es wird darin gleichfalls bedauert, daß das russische Großpriorat, ohne die übrigen zu befragen, vorgegangen, und daß der Sitz des Ordens nach Petersburg verlegt sei. Es folgt der Wunsch, die Priorate von Bayern und Deutschland möchten alles gemeinsam überlegen.

des Kaisers, sich ein Ansehen vor den übrigen geben. Das deutsche Großpriorat sei Thronlehen mit Sitz und Stimme auf dem Reichstag und unter den vorwiegenden Einfluss des deutschen Kaisers gestellt, den man nicht dürfe schmälern lassen; andererseits dürfe man auch dem Orden den russischen Schutz nicht entziehen. Die doppelte Rücksicht auf die Gesetze des Ordens und die Ansprüche des Zaren bemerkt man auch in einem Breve des Papstes vom 17. Oktober, welches die Anzeige von der Ahsetzung des Großmeisters beantwortet. Hompesch, schreibt er, der sich an ihn gewendet habe, werde, solange er unter schwerer Anklage stehe, keine Gunstbezeugung von ihm erhalten. Andererseits reiche die alleinige Erklärung des russischen Priorates nicht aus, ihn als abgesetzt zu betrachten; dazu müßten die anderen Zungen mitwirken. Einstweilen könnten die russischen Ritter einen Deputierten wählen. welcher mit der Gewalt des Großmeisters die Geschäfte des Ordens gemäß den Statuten weiterführe 1).

Am wenigsten waren die Reichsbehörden mit den Vorgängen in Petersburg einverstanden. In einem Schreiben an Metternich vom 5. Dezember führt der Reichsvizekanzler Colloredo bittere Klagen über das ungesetzliche, die Existenz des Ordens gefährdende Vorgehen des russischen Priorates. Er tadelt auch die halbe Zustimmung des Konventes zu Heitersheim und spricht die Erwartung aus, das deutsche Großspriorat werde bei weiteren Schritten vorerst in Wien Anzeige machen. Aber was vermochten Erwägungen dieser Art über einen Fürsten, der sich längst gewöhnt hatte, seinen Willen als das einzige Gesetz zu betrachten? Am 7. November 2) ließ Paul sich durch das russische Großs-

<sup>1)</sup> Vgl. Metternich an den Reichsvizekanzler Colloredo, 11. Januar 1799, beiliegend das p\u00e4pstliche Schreiben an Litta. Reumont, Beitr\u00e4ge IV, 71 erw\u00e4hnt noch ein p\u00e4pstliches Schreiben vom 5. November, welches mit den Ansichten des deutschen Grofspriorates \u00fcbereinstimme. Eine sehr verworrene Mitteilung \u00fcber uber angebliche Gespr\u00e4che des russischen Agenten Lissakiewitsch mit Pius VI. bei Bernhardi II, 2, S. 389 f.

<sup>2)</sup> Vgl. Bernhardi II, 2, S. 390. — Cobenzl, 6. November, berichtet über die Absichten des für den folgenden Tag bestimmten Kapitels: Man will Paul bitten, Großmeister zu werden und die Statuten dahin zu verändern, daß jede französische Zunge und der ewige Krieg gegen die Türken in Wegfall komme.

priorat, das jüngste, noch nicht einmal anerkannte, einzig mit Berufung auf die außerordentliche Lage des Ordens, zum Großmeister wählen, und nahm am 24. November die neue Würde förmlich an. Zu seinem Statthalter wurde Litta ernannt. Abermals fragte es sich, wie die übrigen Zungen und die europäischen Mächte den russischen Gewaltakt aufnehmen würden. Natürlich unterließen die Franzosen nicht, von Rastatt aus die deutschen Malteser zum Widerspruch zu reizen. Bei den Österreichern konnten sie die Mühe sparen. Metternich nennt alles, was in Petersburg vorgegangen, "eine ununterbrochene Reihe der ordnungswidrigsten Handlungen" 1); auch Thugut konnte sich dieser Ansicht unmöglich verschließen. Schon aus politischen Gründen war es nicht ohne Bedeutung, dass ein so gewalttätiger Herrscher, wie Kaiser Paul, an die Spitze des noch immer angesehenen Ritterstaates trat, vielleicht die Besitzergreifung von Malta vorbereitete und unmittelbaren Einfluss auf die deutsche Zunge gewann. Aber gerade vor dem Ausbruch des Krieges erschien es bedenklich, einem Fürsten wie Paul entgegenzutreten. Cobenzl, inmitten der Petersburger Strömung, hatte nie gewagt, einen Widerspruch zu äußern. Noch am 19. November, dem Sankt-Michaelstage, hatte er sich mit Litta und den Gesandten von England und Neapel zum Ehrenbailli ernennen lassen 2). Anders Thugut. Er war voll Ärger über Litta, der den Zaren zu all' seinen Verkehrtheiten angereizt habe. Der Kaiser, schreibt er, werde gern die Wünsche Pauls begünstigen, soweit es nur ohne Unchre geschehen könne; deshalb sei es gut, wenigstens den Schein gesetzlicher Formen aufzufinden und womöglich Hompesch zum freiwilligen Rücktritt zu bewegen. Geschähe dies nicht, so gäbe es kein Mittel, von den übrigen Zungen, insbesondere den beiden mächtigsten, von Kastilien und Aragon, welche noch dazu unter dem Einflusse Frankreichs ständen, die Anerkennung zu erwirken 3). Thugut beabsichtigte, eine Versammlung verschiedener Deputierter

Metternich an den Reichsvizekanzler Fürsten Colloredo, 11. Januar; gleichzeitig übersendet er die auf die Vorgänge in Petersburg sich beziehenden Aktenstücke.

<sup>2)</sup> Cobenzl, 20. November 1798.

<sup>3)</sup> Vgl. Thugut an Cobenzl, 10. Januar 1799.

der deutschen Priorate in Wien herbeizuführen, welche den Zaren bitten sollte, Protektor und höchstes Haupt des Ordens zu werden; er schlug ferner vor, man möge in Petersburg Abgeordnete der verschiedenen Zungen versammeln und über die notwendigen Änderungen der Statuten entscheiden lassen 1).

Gewiß waren diese Vorschläge die verständigsten, auch für den Zaren persönlich die ehrenvollsten. Seine eigenen Minister, wenigstens Besborodko und Kotschubev, erkannten deutlich genug das Unpassende in dem Benehmen ihres Herrn; aber sie warnten beständig, man möge ihn nicht reizen und nicht wegen der Malteserangelegenheiten wichtigere Dinge auf das Spiel setzen. Auch für Thugut trat übrigens eine Wendung ein, nach welcher die Leidenschaft des Zaren zur Förderung der österreichischen Interessen benutzt werden konnte, und für Cobenzl bot sie in doppelter Weise einen Grund, sich von einem gefährlichen Widerspruch fernzuhalten. Schon am 18. Dezember hat er zu melden, Paul habe auf das blosse Gerücht, dass der Kurfürst von der Pfalz seine neue Würde nicht anerkenne, den bayerischen Gesandten Baron Reichlin aus Petersburg verweisen wollen. Der Kurfürst, durch diese Nachricht erschreckt, liefs an Cobenzl schreiben, Reichin solle in allem seinem Vorgange folgen, und Paul schien sich zu beruhigen 2). Da starb Karl Theodor am 16. Februar, und Maximilian Joseph von Zweibrücken trat an seine Stelle. Wir haben gesehen, wie dieses Ereignis zunächst in Rastatt auf die Beziehungen Bayerns zu Österreich und Frankreich seinen Einfluss übte, und wie Thugut unter Mitwirkung des russischen Hilfsheeres die bayerischen Truppen zu entwaffnen und das Land in Gewahrsam zu nehmen wünschte 3). Bei seinen Anträgen in Petersburg war es ein unvergleichlicher Vorteil, dass er schon seiner Depesche vom 27. Februar die Nachricht beifügen konnte, die neue bayerische Regierung habe mit einem Gewaltakte gegen den Malteserorden ihren Anfang genommen. Im Jahre 1781, nach der Aufhebung des Jesuitenordens, hatte der Kurfürst Karl

<sup>1)</sup> Thugut an Cobenzl, 31. Januar.

<sup>2)</sup> Cobenzl, 17. Februar 1799, Apostille 7.

<sup>3)</sup> Der Rastatter Kongress II, 284, und oben S. 103.

Theodor die sämtlichen dadurch verfügbaren Güter, im Werte von acht Millionen Gulden, zur Gründung eines neuen Malteserpriorats verwendet, hauptsächlich in der Absicht, einem unehelichen Sohne, dem Prinzen von Bretzenheim, dadurch eine Versorgung zu gewähren. Von den zur Nachfolge berechtigten Agnaten, insbesondere den Herzogen von Pfalz-Zweibrücken, war diese Stiftung niemals anerkannt worden, und der neue Kurfürst hatte gleich nach seinem Regierungsantritt das Priorat aufgehoben und die Einkünfte, die man auf 170000 Gulden jährlich schätzte, für andere Zwecke bestimmt 1). Cobenzl säumte nicht, zugleich mit den Wünschen Thuguts auch diese Nachricht in Petersburg zur Kenntnis zu bringen. Sie machte anfangs nicht den erwarteten Eindruck; als sie aber einige Tage später durch den Freiherrn von Bühler, den russischen Gesandten in Regensburg, bestätigt wurde, überließ sich der Kaiser seinem ganzen Groll. Am 22. März erging an Reichlin die Anweisung, in zwei Stunden abzureisen: nur mit Mühe erhielt er die Erlaubnis, auf der nächsten Post in Strelna seine Frau mit ihrem Säugling zu erwarten. Wie ein Verbrecher wurde er dann in einer Kibitke von Gendarmen an die Grenze geführt. Abends zehn Uhr kündigte Kotschubey Cobenzl an, der Kaiser wolle das Condésche Korps und ein Husarenregiment direkt nach Bayern schicken; er hoffe, österreichische Truppen würden Unterstützung leisten; gegen Preußens Einmischung seien Maßregeln ergriffen. Kotschubey ließ deutlich merken, dass ihm und dem kranken Besborodko diese übereilte Massregel nicht gefiel; Cobenzl, in der Erwägung, dass es nicht im Interesse Österreichs liege, den neuen Kurfürsten mit Rußland wieder auszusöhnen, beschränkte sich jedoch auf die Vorstellung, dass man mit so geringen Mitteln, wie das Condésche Korps, gegen Bayern nicht vorgehen dürfe 2).

Das Verfahren gegen Reichlin war nur der Anfang einer Reihe von ähnlichen Vorfällen. Weil Spanien Schwierigkeiten machte, den Titel des Großmeisters anzuerkennen, wurde der

<sup>1)</sup> Miliutin I, 132, 474; Du Moulin-Eckart, Bayern unter dem Ministerium Montgelas 1799/1817 I, 96 ff.

<sup>2)</sup> Cobenzi, 22. März, Apostille 2.

russische Gesandte aus Madrid abberufen, und beinahe gleichzeitig mit dem baverischen Gesandten auch der spanische aus Petersburg verwiesen. Der Zar war einmal gereizt; jeden Widerspruch in der Malteserangelegenheit betrachtete er als eine persönliche Beleidigung. Bei allem angeblichen Eifer für das Recht und die Ehre des Ordens hatte doch niemand gerade dieses Recht so willkürlich, so andauernd verletzt, als der Zar. Die Ordensstatuten galten ihm nicht mehr als die Gesetze seines Reiches; ganz willkürlich, an Frauen, Protestanten, Mitglieder der griechischen Kirche, wurden die Ordenskreuze verliehen; ja. nach einem abenteuerlichen Plane sollte sich der Orden in eine große Ritterakademie zum Schutze der monarchischen Interessen und zum Kampfe gegen die französische Revolution verwandeln, also tatsächlich seine Existenz verlieren. Selbst Litta scheint bei all seiner Willfährigkeit endlich bedenklich geworden zu sein, auch als Fremder den Neid und die Eifersucht Rostoptschins geweckt zu haben. In den letzten Tagen des März fiel er plötzlich in Ungnade, verlor seine Ämter und wurde auf die Güter seiner Frau. einer geborenen Fürstin Skaronska, verwiesen, die er, ein ganz außerordentlicher Fall, mit Erlaubnis des Papstes geheiratet hatte 1). Unmittelbar darauf wurden acht Baillis als Hauptwürdenträger des Ordens neu ernannt, darunter sechs Russen: General Soltikow zum Statthalter, Rostoptschin zum Großkanzler; nur der Freiherr von Pfirdt als Großbailli und Flachslanden als Turkopolier gehörten, wenigstens nach der alten gesetzlichen Weise, dem Orden an 2).

In demselben Briefe vom 10. April, in welchem Rostoptschin dem Grafen Woronzow von diesen Ernennungen Kenntnis gibt, bemerkt er: "Der Nuntius Litta fängt Streit an und glaubt in einem Jahrhundert zu leben, in welchem die Päpste die Monarchen geifselten." Paul hatte sich bis dahin der katholischen Kirche nicht ungünstig bewiesen. Der Nuntius, der als Krönungsgesandter nach Moskau gekommen war, durfte in der Folge seinen Aufent-

<sup>1)</sup> Bernhardi II, 2, 390; Cobenzl, 2. April; Whitworth an Simon Woronzow, 11. Mai, Wor. Arch. XXIX, 378.

Cobenzi, 2. April, 7. April, Apostille 1; Rostoptschin, 10. April, Wor. Arch. VIII, 200.

halt in Petersburg nehmen. Er hatte auf die kirchlichen Angelegenheiten einigen Einflus und zugleich mit seinem Bruder die Gunst des Zaren gewonnen. Dann waren freilich auch Differenzen eingetreten, wenn der Nuntius die Grundsätze des kirchlichen Rechtes gar zu willkürlichen Anordnungen des Zaren entgegenstellte. Daraus erklärt sich zum Teil die vorher mitgeteilte Äußerung Rostoptschins. Aber ihre eigentliche Bedeutung erkennt man aus Cobenzls Depeschen. Schon am 5. April berichtet er, man habe Nachricht erhalten, dass der Papst mit der Umwandlung des Malteserordens nicht einverstanden sei: darauf sei dem Erzbischof von Mohilew die Weisung zugegangen, keinen Befehl vom Papste mehr anzunehmen. Wenig später fand man in einem für den Nuntius bestimmten Paket, das, von einem Kurier Rasumowskis überbracht, auf der Post eröffnet wurde, ein Breve des Papstes, welches die Gründe angab, warum er Paul nicht als Großmeister anzuerkennen vermöge. Damit war das Urteil auch über den Nuntius gesprochen. Er verlor sein Amt als Großalmosenier mit 9000 Rubel Einkünften und seine Wohnung im Malteserpalaste. An seine Stelle wurde sein alter Gegner, der Erzbischof von Mohilew, gesetzt 1); und richtig vermutete Cobenzl, es könne noch Schlimmeres folgen. In der ersten Hälfte des Mai wurde der Nuntius zu Kotschubey berufen. Der russische Minister konnte nicht wohl von dem geöffneten Briefe reden: aber er bemerkte, der Kaiser habe die Nuntiatur niemals dauernd machen wollen, und Graf Mocenigo, der russische Gesandte in Florenz, sei angewiesen, ihre Aufhebung dem Papste zu empfehlen. Litta erwiderte, er selbst habe seine Stellung nicht als dauernd betrachtet und deshalb nicht den Titel eines Nuntius, sondern eines Botschafters angenommen; er werde sofort den Papst um seine Abberufung bitten. Als ihm das fernere Erscheinen bei Hofe widerraten wurde, schützte er Krankheit vor und verließ sein Haus nicht mehr, in der Hoffnung, er werde wenigstens in anständiger Weise sein Abberufungsschreiben erwarten können. Allein nicht einmal das wurde gewährt. An dem Tage, an welchem der Hof nach Paulowski hinauszog - am

<sup>1)</sup> Cobenzl, 23. April.



19. Mai -, erschien General Pahlen um sieben Uhr morgens bei dem Nuntius mit der Meldung, er müsse im Laufe des Tages Petersburg verlassen. Kotschubey, zu dem sich Litta begab. konnte den Befehl nur bestätigen, und Cobenzl wagte nicht, sich für einen Aufschub auch nur von einigen Tagen zu verwenden. Noch am Abend reiste der Nuntius nach Warschau ab. Cobenzl ist empört über dieses beispiellose, dem Völkerrecht widersprechende Verfahren, aber es diente ihm nur als Nutzanwendung für die schon mehrmals ausgesprochene Mahnung, man müsse durchaus die Laune des Zaren in bezug auf die Malteserangelegenheiten befriedigen. "Die Wichtigkeit", setzt er hinzu, "welche Paul dieser Angelegenheit beilegt, ist so groß, daß sie ihn jede andere Rücksicht vergessen läßt und ihn zu den äußersten Maßregeln hinreifst." Cobenzl wünscht, man möge von Wien aus den Papst veranlassen, den Kaiser zu befriedigen; alles, was man Günstiges von Paul erwarten könne, hänge von der Gefälligkeit ab, die man ihm in diesem Punkte beweise 1).

Als kurz nachher der Kurfürst von Bayern die Anzeige von seiner Thronbesteigung durch den preußischen Gesandten übergeben lassen wollte, wurde sie nicht angenommen. Und so blieb auch der Plan einer Entwaffnung der Bayern bestehen. Thugut hatte gegen die rasche Sendung des Condéschen Korps, welches in Deutschland in sehr üblem Rufe stand, Einspruch erhoben und verlangt, daß es den Truppen Korsakows erst folgen solle. Dagegen sprach er in jener Depesche vom 24. Mai, welche die Verwendung der Russen in der Schweiz genehmigt, abermals den Wunsch aus, dass Korsakow auf seinem Marsche der bayerischen Truppen sich versichern möge. Paul ging ohne Umstände darauf ein. In dem schon erwähnten Reskripte vom 7. Juni 2) erhielt Korsakow den Befehl, die Bayern seiner Armee zu inkorporieren und in Verbindung mit dem österreichischen Kommissar die geeigneten Maßregeln gegen den Kurfürsten zu ergreifen; die weiteren Befehle über Bayern sollte er sogar aus Wien entgegennehmen 3). Man kann sagen, dieses Re-

<sup>1)</sup> Cobenzl, 17. Mai, Apostille 14.

<sup>2)</sup> Miliutin II, 461.

<sup>3)</sup> Paul an Korsakow, 7. Juni, Miliutin II, 461.

skript bezeichnet den Höhepunkt dessen, was der Zar für Österreich tun wollte. Aber, wie das Handeln dieses Fürsten in beinahe theatralischen Gegensätzen sich bewegt, so folgt unmittelbar am nächsten Tage der Wechsel. Die Losung ist Versöhnung mit Bayern, Unwille gegen den Kaiser, ein Unwille, der, seitdem immer gesteigert, die Auflösung der Koalition, die Wendung des Krieges und der Geschicke Europas herbeiführte. Und wieder war es auch hier die Malteserangelegenheit, welche die Entscheidung brachte.

Wir kennen die Gründe, welche für Österreich und die kaiserliche Würde in Deutschland das Vorgehen Pauls bedenklich machten. Erhob Thugut nicht gerade offenen Widerspruch, so hatte er doch die Pläne des Zaren nicht gefördert. Man trat Hompesch in Triest nicht in den Weg, wirkte auch, wie es scheint, bei dem deutschen und böhmischen Priorate nicht gerade für die Anerkennung Pauls. Mit der Leichtigkeit, mit welcher Cobenzl auf alle Pläne des Zaren eingegangen war und das Malteserkreuz, ja sogar die Würde eines Ehrenbailli von Paul angenommen hatte, war Thugut wenig zufrieden. Selbst der Erzherzog Palatin durfte auf seiner Verlobungsreise im Februar, wo doch alles darauf ankam, den Zaren zu gewinnen, das Malteserkreuz nicht annehmen 1). Wir haben geschen, wie verständig, sogar wohlwollend die Vorschläge Thuguts waren, die er durch Cobenzl in Petersburg machen liefs, wie auch Besborodko ihnen seine Anerkennung nicht versagte. Aber so wenig wie Paul die Statuten des Ordens achtete. so wenig ließ er sich auch, trotz seiner Versicherungen, durch die Berechtigungen anderer Staaten eine Schranke setzen. Gegenüber einem Minister, der, wie Thugut, den Rechten seines Herrn nichts zu vergeben geneigt war, konnten bald Reibungen, Gegensätze nicht ausbleiben. Schon die Nachsicht der Österreicher für Hompesch wurde in Petersburg übel vermerkt 2). Die Gebrüder Litta beschuldigten sogar Thugut, dass er die deutsche Zunge absichtlich von der Anerkennung des neuen Großmeisters zurückhalte. Thugut erklärt dagegen am 10. Januar: das Ministerium des Auswärtigen könne nur auf das böhmische Priorat einen Einfluss

<sup>1)</sup> Thugut, 27. Februar, Nr. 4.

<sup>2)</sup> Cobenzl, 4. Januar, Apostille 3.

geltend machen; dieses habe sich jeder Äußerung enthalten; auf die deutschen Priorate werde man in ähnlichem Sinne zu wirken suchen. Aber anzuerkennen, dass das russische Priorat, welches nur die Hälfte einer Zunge bilde, und dass eine Versammlung, welche meistens aus zur Wahl gar nicht berechtigten Ehrenrittern bestanden habe, den Großmeister habe richten und absetzen können - das vermöge der Kaiser den deutschen Prioraten nicht zu befehlen. Die von Thugut beabsichtigte Versammlung in Wien war nicht zustande gekommen; dagegen hatte Paul sich beeilt, den Bailli Pfirdt, eine in Wien ohnehin wenig beliebte Persönlichkeit, als Gesandten des Ordens an den kaiserlichen Hof zu senden. Also gleich ein neuer Anstofs: nach dem Herkommen durfte sich der Malteserorden in Wien nur durch ein Mitglied des böhmischen Priorats nach vorgängiger Genehmigung des Kaisers vertreten lassen 1). Als Thugut dies dem Bailli bemerklich machte, beklagte man sich wieder in Petersburg, dass ein Abgesandter Pauls schlechter behandelt werde als die Bevollmächtigten des abgesetzten Großmeisters. Cobenzl wußte nichts zu erwidern, als dass man die Absichten Pauls auf das Großmeistertum nicht habe vorherwissen können; er bemerkt aber am 4. Januar, daß diese Entschuldigung jetzt nicht länger mehr ausreiche 2). Immer von neuem füllte er seine späteren Depeschen mit den dringendsten Vorstellungen, man dürfe der Marotte Pauls in bezug auf Malta nicht widerstreben. "Die Umstände sind so gebieterisch", schreibt er am 7. April, "und die Hilfeleistung Pauls I. hängt so sehr von der Rücksicht und Nachgiebigkeit ab, die man seiner Marotte und seinen Kapricen beweist, dass ich Ew. Exzellenz gestehen muß, ich erwarte mit großer Ungeduld die Zustimmung der von uns abhängigen Malteserritter, welche Sie mir neulich in Aussicht stellten. Je mehr Widerstand der Kaiser von Russland von anderer Seite erfährt. desto höher wird er unsere Nachgiebigkeit uns anrechnen. Wir haben weit mehr Interesse, mit ihm, als mit Spanien und Portugal gut zu stehen, und eine so entscheidende Erwägung muß die

<sup>1)</sup> Thugut, 27. Februar, Nr. 3.

<sup>2)</sup> Cobenzl, 4. Januar, Apostille 3.

gerechte Abneigung des Kaisers, ihm die Hand zu bieten, überwinden 1)."

Aber in Wien schenkte man diesen Mahnungen wenig Berücksichtigung. Hompesch verweilte in Triest zum großen Ärger Pauls, der durch den russischen Konsul von den geringfügigsten Maßregeln seines Nebenbuhlers Kenntnis erhielt. Am 9. April führte Rostoptschin bei Cobenzl Klage, Hompesch habe Beamte des Malteserordens und sogar einen Vizekanzler ernannt. Am Gründonnerstage sollte er in Triest einen feierlichen Umzug gehalten haben 2). Es verlautete sogar, dass der Papst durch eine katholische Macht, und zwar nicht durch Spanien, also durch den Kaiser, abgehalten sei, sich den russischen Forderungen zu fügen 3). Durch alles dieses war schon der Unwille des Zaren gegen Österreich erregt, und vielleicht noch dadurch gesteigert, dass er nach der Ausweisung des Grafen Litta, des spanischen, baverischen und päpstlichen Gesandten nur noch an Cobenzl seinen Ärger auslassen konnte. So war alles vorbereitet für den Wechsel, welcher so plötzlich der für Bayern bedrohlichen, für Österreich günstigen Verfügung vom 7. Juni sich anschloß. Am 8. Juni erhielt man in Petersburg die Nachricht, Hompesch habe zwei Malteserritter, den Bailli du Neveu und den Kommandeur Pfyffers, in besonderer Mission nach Malta, in den Teil der Insel geschickt, welcher sich gegen die Franzosen im Aufstande befand. Es war der Funke, der die Explosion herbeiführte. Gerade an jenem Tage sollte die neugeborene Tochter des Großfürsten Alexander getauft werden. Der König von England und der deutsche Kaiser waren Paten, und als Vertreter des letzteren hatte sich, weil Cobenzl von einer langen, schmerzlichen Krankheit noch immer nicht genesen war, Baron Seddeler nach Paulowski begeben. Dieser mußte von Rostoptschin bittere Worte hören. Der Kaiser selbst hatte sich beim Austritt aus der Kirche bei Whitworth heftig beklagt und sich nicht beschwichtigen lassen. "Meine Nachrichten sind authentisch",

25

<sup>1)</sup> Cobenzl an Thugut, 7. April, Apostille 1. Ähnlich an Colloredo, 7. April. Viven ot, Vertrauliche Briefe II, 156.

<sup>2)</sup> Cobenzl, 23. April, berichtet über diese "gerechten Klagen" in offener Schrift, also vornehmlich zur Erbauung der Russen.

<sup>3)</sup> Cobenzl, 3. Juli, Apostille 1.

sagte er, "obgleich sie unglaublich scheinen; Korsakow wird keinen Schritt weiter tun, ehe ich Genugtuung erhalten habe." Auch Seddeler war schon mitgeteilt, an Korsakow sei der Befehl ergangen, seinen Marsch einzustellen, bis Paul aus Wien oder durch Cobenzl beruhigt sei. Ähnliche Klagen waren beinahe gleichzeitig von Rostoptschin an den Botschafter gelangt. Dieser suchte sogleich in einer Antwort an Rostoptschin die Begebenheit als entstellt zu erweisen. Er versprach, die Beamten in Triest würden für jede Nachlässigkeit streng bestraft werden; und als er durch Seddeler von den Äußerungen Pauls und dem Befehl an Korsakow unterrichtet war, setzte er sogleich in einem neuen Billett die Nachteile dieser Maßregel auseinander. Eben wollte er das Schreiben absenden, als Kotschubey zu ihm kam. Cobenzl verbarg ihm nicht sein Erstaunen, daß eine unverbürgte Nachricht einen solchen Sturm erregen könne. Kotschubev erwiderte, man habe die Nachricht aus Triest und zugleich von dem Bailli Pfirdt erhalten; er gab übrigens keineswegs seinem Herrn recht und begleitete Cobenzls Schreiben mit einem dringenden Berichte von seiner Seite. Am 10. Juni erhielt aber Cobenzl, offenbar vom Kaiser diktiert, einen Brief Rostoptschins, Paul fordere nicht Beruhigung, sondern Genugtuung: Hompesch müsse als Privatmann in irgendeiner österreichischen Stadt leben, sein Betragen und seine Korrespondenz von der Regierung überwacht und sein Gefolge von ihm getrennt werden. Bis dies geschehen sei, würde Korsakow nicht von der Stelle rücken; wenn man die Hilfe des Kaisers von Russland nötig habe, müsse man auf seine Freundschaft und seine Forderungen Rücksicht nehmen.

Was war zu tun? Cobenzl erwog die Schwierigkeiten, das Entscheidende des Augenblickes, er erinnerte sich an den Sturm, welchen er bald nach der Absendung des ersten Hilfskorps im September 1798 hatte beschwichtigen müssen. Er erwog ferner, daß, wenn man einmal Paul anerkenne und ihm, wie Thugut, am 24. Mai endlich angekündigt hatte, durch das böhmische Priorat eine feierliche Huldigung aussprechen wolle, man auch seine Forderung nicht wohl verweigern könne. Er erbot sich, wie in dem früheren Falle, durch eine förmliche Übereinkunft die russische Forderung anzuerkennen. Kotschubey, der ihn am Abend auf-

suchte, gab ihm wenig Hoffnung, daß sein Anerbieten angenommen würde; der Kurier an Korsakow sei bereits abgegangen. Aber Cobenzl machte noch einmal die dringendsten Vorstellungen, verwies auf den Umfang seiner Vollmachten und brachte in Erinnerung, daß der Kaiser auch sein Abkommen über die Verproviantierung des Rosenbergschen Korps bestätigt habe. Kotschubey versprach, darüber nochmals an den Kaiser zu berichten. Infolge alles dessen erhielt Cobenzl in der Nacht vom 10. auf den 11. ein Billett Rostoptschins, die Note, wie Cobenzl sie angeboten habe, werde den Zaren befriedigen; Rostoptschin werde sie am nächsten Mittag bei Cobenzl in Empfang nehmen. Dies geschah, und Rostoptschin versicherte, sein bester Kurier solle unverzüglich an Korsakow abgefertigt werden 1).

Immer hatte aber der Marsch des russischen Hilfskorps, wie wir sehen werden, eine störende Unterbrechung erhalten, und, was noch mehr ins Gewicht fiel, eine hauptsächliche und gerade für Österreich vorzüglich bedeutsame Aufgabe Korsakows war für immer beseitigt. Gleichzeitig mit den Nachrichten über Hompesch waren die dringenden Versöhnungsanträge des Kurfürsten von der Pfalz nach Petersburg gelangt. Maximilian Joseph, nicht wenig erschreckt durch Pauls Benehmen gegen seinen Gesandten und das Herannahen des russischen Heeres, hatte zuerst die Vermittelung Preußens nachgesucht, und als sie nicht erfolgte, am 22. Mai ein demütiges Schreiben an Paul gerichtet 2). Die Sequestrierung der Maltesergüter, behauptete er, sei ohne sein Wissen. eine Stunde nach dem Ableben seines Onkels, drei Tage vor seiner Ankunft in München, verfügt worden, infolge von Anordnungen. die der Verstorbene schon im Jahre 1788 getroffen, die er selbst dann im Jahre 1795 unter ganz anderen Verhältnissen bestätigt habe. Er versprach, alle Güter wieder herauszugeben, erklärte sich bereit, an dem Kriege gegen Frankreich teilzunehmen und bat flehentlich um den Schutz des Zaren und eine Garantie für seine Staaten. Nach dem, was Paul eben gegen Österreich verfügt hatte, konnte sein Entschluß nicht mehr zweifelhaft sein.

Cobenzl, 9. und 11. Juni, mit der Beilage Rostoptschin an Cobenzl, 8. Juni.

<sup>2)</sup> Du Moulin a. a. O. I, 106 ff., 113 f.

Ohne Verzug, schon am 9. Juni, drückte er dem Kurfürsten seine Freude darüber aus, daß seine letzten Schritte das "Schielende". was in seinem Benehmen seit seiner Thronbesteigung hervorgetreten sei, beseitigt hätten. Man könne sich jetzt verständigen, der Kurfürst möge als treuer Reichsfürst in dem Kriege gegen Frankreich seine Pflicht erfüllen; er würde dann in dem Zaren einen Beschützer und Bundesgenossen finden 1). Der Bailli Flachslanden, dessen Vermittelung sich der Kurfürst bedient hatte. schon lange ein Gegner Österreichs 2), erhielt den Auftrag, alle auf das bayerische Großpriorat bezüglichen Angelegenheiten zu regeln. Über den Beitritt des Kurfürsten zur Koalition sollte der Freiherr von Bühler verhandeln. Am 10. wurde Rasumowski von dieser Lage der Dinge benachrichtigt mit dem Auftrage, dem Wiener Hofe Kenntnis zu geben, und mit dem Bemerken, dass nunmehr die strengen Massregeln gegen Bayern nicht mehr am Platze seien 3). "Baron Thugut wird mit dieser Versöhnung schwerlich zufrieden sein", schreibt Rostoptschin an Woronzow 4), "denn er sähe am liebsten, daß man ihn Bayern wie Venedig behandeln ließe." Der österreichische Minister wird über die Rücksichtslosigkeit des Bundesgenossen, über die eigenmächtige Abänderung verabredeter Maßregeln das Seinige gedacht haben. Vergleicht man übrigens die Vorteile, welche der Koalition durch die

<sup>1)</sup> Miliutin II, 136, 461 f. Es wäre interessant, zu wissen, ob die Nachrichten aus Triest oder aus München zuerst anlangten. Der Unwille gegen Österreich könnte die Versöhnung mit Bayern herbeigeführt haben; aber es wäre auch möglich, dass Paul gerade, weil ihm die Anerbietungen des Kurfürsten schmeichelten, nunmehr Grund zu Vorwürfen gegen den Wiener Hof gesucht hätte.

<sup>2)</sup> Thugut (24. Mai, Nr. 2, P. S.) neant ihn einen gefährlichen Intriganten. Eine Schilderung seiner Persönlichkeit bei Rostoptschin, Wor. Arch. VIII, 267. Nach Thugut (13. Juni, Nr. 2) war er der "berüchtigten" Erklärung im Ballhause beigetreten.

<sup>3)</sup> Miliutin II, 137, 463; Du Moulin a. a. O. I, 172 ff. Bühler kehrte am 5. Juli, Flachslanden in der zweiten Hälfte des Juli nach München zurück. Durch Präliminarkonvention vom 28. Juli wurde der Malteserorden in Bayern neu begründet und beeilte sich, eine Obödienzabordnung nach Petersburg zu senden.

<sup>4)</sup> Rostoptschin an Woronzow, 13. Juni, Wor. Arch. VIII, 218.

veränderte Stellung und den Anschlus Bayerns erwuchsen, mit den Verwickelungen, welche eine gewaltsame Besitznahme des Landes unzweifelhaft herbeigeführt hätte, so kann man die neue Wendung schwerlich als wirklichen Nachteil für Österreich betrachten. Weit nachteiliger war es, das die enge Verbindung mit Russland schon bis zu einem solchen Grade gelockert war. Der erste Schritt zu einem Bruche war einmal geschehen, bei Pauls Charakter ließ sich erwarten, das bald andere folgen würden.

Zum Unglück hatte man in Wien noch immer keine deutliche Vorstellung von der alles überwiegenden Wichtigkeit der Malteserangelegenheiten: Pfirdt wurde als Gesandter nicht angenommen 1). Die Gesandtschaft des böhmischen Priorates, an welche Cobenzl so oft erinnert hatte, verzögerte sich; und als sie sich in Bewegung setzte, dachte man mit kaum begreiflicher Ungeschicklichkeit dem Zaren etwas anzubieten, was dieser voraussichtlich als die ärgste Beleidigung auffassen mußte. Denn nicht als Großmeister, sondern als Protektor und höchstes Oberhaupt des Ordens sollte er die Huldigung empfangen. Thugut setzt dem Botschafter am 13. Juni von neuem auseinander, dieser Titel sei der passendste; wolle Paul Großmeister werden, so müsse der Papst vorher die Gelübde der böhmischen Malteser lösen. Auch die Reichskanzlei hatte dafür ihre schwerwiegenden und schwerfälligen Gründe in einer ausführlichen Denkschrift des Reichsreferendars Kalkhoff geltend gemacht 2), alle richtig, ja unwiderleglich, nur leider unbrauchbar, da die fixe Idee des Zaren eben auf den Titel eines Großmeisters sich gerichtet hatte. Mit großer Sorge hörte Cobenzl am 26. Juni von diesen Beschlüssen. Er fürchtete nicht ohne Grund, daß Pfirdt, weil man ihn abgewiesen, das Übelste nach Petersburg berichten werde. Doch stellte er den russischen Ministern das unzweifelhafte Recht des Kaisers vor, der nur ein Mitglied der böhmischen Zunge als Gesandten annehmen müsse. Paul selbst, sagte er, habe doch erklärt, daß er nichts gegen die Rechte anderer Staaten vornehmen wolle; am besten würde man Rasumowski die Malteserangelegenheiten über-

<sup>1)</sup> Thugut an Cobenzl, 13. Juni.

Die Denkschrift wird mit Thuguts Depeschen vom 13. Juni im Auftrage des Reichsvizekanzlers Colloredo an Cobenzl übersandt.

tragen. Zum Glück waren auch Kotschubey und Rostoptschin der noch von Litta angeregten Ernennung eines eigenen Maltesergesandten neben den beiden russischen keineswegs geneigt; Kotschubey bat Cobenzl um eine Denkschrift ohne ministeriellen Charakter, die man dem Zaren vorlegen könne. Infolgedessen war den Depeschen Pfirdts, die am 28. Juni eintrafen, die Wirkung vorweggenommen 1). Am 2. Juli erhielt Cobenzl die förmliche Anzeige, Pfirdt sei abberufen und Kalitschew werde durch den nächsten Kurier Vollmachten erhalten. Der Botschafter erhob den Einwand, dass auch dadurch die Rechte Österreichs nicht vollkommen gewahrt würden, weil Kalitschew kein Mitglied des böhmischen Priorates sei; man habe ihn ohne besondere Vollmachten durch eine einfache Depesche beauftragen können. Aber Kotschubev erwiderte, es sei, indem man Pfirdt los geworden, schon mehr erreicht, als man habe hoffen dürfen; die geringste Schwierigkeit, Kalitschew zuzulassen, würde unvermeidlich einen Eklat und völlige Uneinigkeit zwischen beiden Höfen hervorrufen. Kotschubev fügte vertraulich noch hinzu, er und Rostoptschin seien in beständiger Furcht, daß diese unseligen Malteserangelegenheiten neue Zerwürfnisse und gewaltsame Entschlüsse veranlassen könnten. Wenn die böhmischen Deputierten nur erwähnten, daß man einen Unterschied zwischen dem chef suprême und dem Großmeister des Ordens machen wolle, so könnten sie gewiß sein, keine Audienz zu erhalten, abgesehen von den anderen Folgen, die daraus entstehen würden. Er stimmte mit Cobenzl überein. daß der erstere Titel dem Kaiser von Rußland weit besser als der letztere gezieme. Es stehe Paul wenig an, sich zum Nachfolger von Hompesch gemacht zu haben, und alle guten Diener des Kaisers hätten gewünscht, er möchte sich begnügen, Schirmer (Protecteur) des Malteserordens zu sein. "Aber", setzte er hinzu, "Sie kennen unseren Herrn so gut wie wir, Sie wissen, wie sehr er an diesem Titel des Großmeisters hängt, den er mit dem größten Eklat angenommen hat. Sie haben so viele Beispiele gesehen, welche Wirkung der geringste Widerspruch über diesen Punkt, für den er alles andere hintansetzt, auf ihn hervorbringt. Niemand

<sup>1)</sup> Cobenzl, 28. Juni und 3. Juli, Apostille 1.

vermag in dieser Beziehung irgend etwas über ihn. Ihr Hof mag danach urteilen, ob es der Mühe wert ist, für ein so geringfügiges Objekt den Nutzen zu opfern, den man aus unserer Hilfe und der vollkommenen Einigkeit beider Höfe in einem Kriege, von dem das Heil Europas abhängt, ziehen kann." Cobenzl bemerkt ausdrücklich, der russische Minister habe wahrscheinlich infolge von Pfirdts Depeschen selbst diesen Punkt angeregt. Er, Cobenzl, habe gar nicht, weder im Gespräche noch in seiner Denkschrift von dem in Wien gewünschten Titel reden wollen, weil es vollkommen nutzlos und höchst gefährlich gewesen wäre, "Es ist meine Pflicht", setzt er hinzu, "die Richtigkeit aller Erwägungen des russischen Ministers zu bestätigen. Se. Majestät und Ew. Exzellenz sind au fait dessen, was man von seiten des Kaisers von Rußland zu erwarten hat. Zeigen wir uns freundlich und zuvorkommend, ihm in seiner Lieblingsmarotte gefällig zu sein, so können wir auf seine Freundschaft rechnen. Weigern wir uns aber, Kalitschew zuzulassen, erkennen die Deputierten des böhmischen Priorates Paul nicht als Großmeister von Malta an, so verlieren wir ganz gewiss den Beistand und das Bündnis des russischen Hofes. Es steht nun bei Sr. Majestät und Ew. Exzellenz, zu entscheiden und sich auszusprechen. Was mich betrifft, so halte ich die Sache für wichtig genug, um ohne Verzug den Grafen Kolowrat und St. Julien, wenn sie bei Ankunft dieser Depesche schon abgereist sind, einen Kurier nachzuschicken, damit er sie auf dem Wege einholen und ihnen genauere Vorschriften über die Anerkennung des Titels eines Großmeisters geben kann 1)."

Selbst Thugut konnte das Gewicht solcher Erwägungen nicht verkennen, aber man sieht, welche Überwindung jede Nachgiebigkeit ihn kostete. Missmutig schreibt er am 22. Juni an Colloredo: "Der Graf Cobenzl hat geglaubt, ein Abkommen schließen zu müssen, um das ich ihn ebensowenig beneide als um den Ruhm des Friedens von Campo Formio, und wodurch wir uns verpflichten, in bezug auf Hompesch die Kerkermeister des Kaisers von Russland zu werden, ungefähr, wie es die toskanische Regierung in Rücksicht

<sup>1)</sup> Cobenzl, 3. Juli. Auch am 28. Juni hatte er dringend um die Nachsendung des Kuriers ersucht, ebenso in einem besonderen Briefe an Colloredo vom 3. Juli, Vivenot II, 175.

auf den Papst für das Direktorium geworden ist. Einstweilen wird sich Herr von Korsakow wieder in Marsch gesetzt haben, und man muß irgendeine Auskunft suchen, um die Schmach des von Cobenzl gegebenen Versprechens zu verhüllen 1)." Für die Sache das Wirksamste war, dass nunmehr an Hompesch die bestimmte Aufforderung erging, er solle abdanken, sonst werde man ihn als Staatsgefangenen behandeln. In einem Schreiben an Kaiser Franz vom 9. Juli verzichtet denn auch Hompesch auf seine Würde und spricht sogar die Hoffnung aus, dass der Orden unter den mächtigen Auspizien des Kaisers von Russland wieder aufblühen werde 2). Gleich am 25. Juni hatte Thugut an Cobenzl geschrieben, der Kaiser sei der in Petersburg so missliebigen Sendung der Malteserritter vollkommen fremd und werde allem beipflichten, was Paul gemäß seiner Erklärung vom 10. September 1798 nach der Absetzung des Großmeisters verfügt habe. Am 13. Juli gibt er von der Abdankung des Großmeisters Kenntnis. Paul, meint er, würde jetzt leicht die ersehnte Würde, auch die Anerkennung des Papstes und sogar der spanischen Zungen erhalten können 3).

Die Nachrichten machten in Petersburg den besten Eindruck. Endlich kann Cobenzl am 31. Juli wieder von einer freundlicheren Stimmung melden. "Wäre die Abdankung nur früher erfolgt, sie hätte uns viel Widerwärtiges ersparen können", schreibt er selbigen Tages an Colloredo 4). Am meisten wünschte er jetzt das Eintreffen der böhmischen Deputation. Auch Paul, schreibt er, erwarte sie mit Ungeduld und regele selbst die kleinsten Einzelheiten ihrer feierlichen Audienz. Aber auch dies vielversprechende Ereignis führte neue Unannehmlichkeiten herbei.

<sup>1)</sup> Vivenot II, 172.

<sup>2)</sup> Das Schreiben bei Reumont IV, 75.

<sup>3)</sup> Thugut, 24. Juli.

<sup>4)</sup> Vivenot II, 179. — In ähnlicher Weise hatte er auch am 3. Juli bemerkt: "(Mais) j'aurai voulu qu'en ne nous faisant pas tant tirer l'oreille, nous eussions obtenu de notre complaisance tout ce qu'alors elle nous aurait valu; que nous eussions débuté par faire entrer le pape dans nos vues, pendant qu'il était encore à Florence, et qu'ainsi, en prévenant tout ce qui est arrivé de fâcheux nous eussions entièrement accaparé l'empereur de Russie par ce moyen infaillible."

Am 9. August waren die Gesandten Graf Kolowrat und der Generalmajor Graf Joseph St. Julien in Petersburg eingetroffen 1). Cobenzl berichtet in voller Schrift, sie erwarteten mit Ungeduld den glücklichen Augenblick, in welchem sie dem Kaiser in seiner Eigenschaft als Großmeister ihre dankbare Verehrung ausdrücken könnten. Nun aber verlangte Rostoptschin, vor der Audienz der Gesandten die auf ihren Auftrag bezüglichen Dokumente zu sehen, Cobenzl musste ihm die Schreiben von Hompesch und das des böhmischen Großpriorates zuschicken. In dem letzteren fand sich noch immer der unselige, Paul so verhaßte, von Cobenzl so gefürchtete Titel, und sogleich drohte ein neues Ungewitter. Rostoptschin schrieb an Cobenzl, Paul nehme den Titel nicht an, er halte sein Recht auf das Großmeistertum von der Abdankung des Freiherrn von Hompesch für unabhängig. Aufs neue war von der Rückberufung Korsakows und von der Abweisung der Gesandten die Rede. Aber jetzt griff Cobenzl durch. Er erbot sich, das Schreiben des Priorates sofort durch eine Erklärung zu ersetzen, in welcher der Zar förmlich als Großmeister anerkannt würde, und die Genehmigung in Wien zu verbürgen. Diese Erklärung wurde auch von den Russen angenommen: die Vorstellung der Gesandten fand am 14. August im Peterhof statt. Sie schien den Kaiser vollkommen befriedigt zu haben; Rostoptschin erklärte sogar, Kalitschew solle den von Cobenzl geäußerten Einwendungen gemäß seine Vollmachten in Wien nicht überreichen 2).

## III.

Der Gesandte, endlich auch von seiner Krankheit genesen, mochte nunmehr auf ruhigere Zeiten hoffen. Aber bald wurde er enttäuscht. An dem Tage, an welchem der Zar von Peterhof nach Paulowski übergesiedelt war — am 17. August —, wollten

Graf Joseph St. Julien, nach allem, was sich ermitteln ließ, derselbe, der im Juni auf dem St. Gotthard kämpfte und am 28. Juli 1800 die nach seinem Namen benannten Präliminarien unterzeichnete. Vgl. über ihn die biographischen Mitteilungen in Quellen II, 35 f.

Cobenzl, 9., 13., 16. August. Vgl. Rostoptschin an Woronzow,
 September, Wor. Archiv VIII, 236.

die Gesandten sich wieder vorstellen. Allein der Empfang war ungnädig, sie wurden nicht einmal angeredet; selbst die Kaiserin musste dem Beispiele ihres Gemahls folgen. Erst am anderen Morgen erhielt Cobenzl durch einen Brief Rostoptschins eine Andeutung, dann am 19. in einer Unterredung mit Kotschubev bestimmte Aufklärung. Es war das Zerwürfnis mit Suworow, das, schon in Italien so nachteilig, nun auch auf die diplomatischen Beziehungen seine Schatten warf. Wir erinnern uns. daß Paul selbst von Suworows eigensinnig launischem Wesen, von seinen oft zu weit gehenden Entwürfen ursprünglich nicht die beste Meinung hegte. Auch anderen russischen Generalen hatte er mehr als einmal in ihren Streitigkeiten mit österreichischen Behörden eine Zurechtweisung erteilt. Als der Wiener Hof sich im Mai über die Unbotmäßigkeit Suworows beklagte, ließ Paul an Rasumowski schreiben, er habe Suworow dem Kaiser zur Verfügung gestellt, man möge ihm nur befehlen, was man von ihm wünsche 1). Aber das geschah am 7. Juni, an dem Tage, der den Höhepunkt der Gunst für Österreich bezeichnet. Als unmittelbar nachher die Wendung eingetreten war, sah Paul auch die Stellung Suworows mit anderen Augen an. Mit Unwillen hörte er von den Eingriffen des Hofkriegsrates und empfand es immer bitterer, daß man dem bewunderten, siegreichen Feldherrn von Wien aus nur eine so kühle Anerkennung, ja nicht einmal die gewöhnlichen Ehrenbezeigungen zuwandte, mit denen kriegerische Verdienste belohnt werden. In sonderbarem, beinahe beleidigendem Tone richtete er am 23. Juli an Kaiser Franz die Aufforderung, er möge sorgen, daß die den kaiserlichen Befehlen widersprechenden Anordnungen des Hofkriegsrates, welche den Erfolg der Waffen in Italien beeinträchtigten, ein Ende nähmen 2).

Paul an Rasumowski, 7. Juni, Miliutin II, 283. Noch am 29. Juni erklärte Rostoptschin im Namen des Zaren, Paul habe Suworow dem Kaiser ganz und gar gegeben. Dieser möge ihm Befehle zukommen lassen, wie jedem anderen seiner Diener. Paul werde sich niemals einmischen. Cobenzl, 3. Juli.

<sup>2)</sup> Miliutin II, 286, 578; hier, in der Beilage, wird das Schreiben irrtümlich und dem Texte widersprechend vom 23. Juni datiert, dagegen III, 199 richtig in die erste (russische) Hälfte des Monats Juli gesetzt.

Als Rasumowski fortfuhr, die Maßregeln Thuguts als notwendig oder doch nicht unberechtigt darzustellen, erwiderte Paul am 11. August, er solle sich erinnern, dass er russischer Gesandter sei; es sei unbegreiflich, wie er sich unterstehen könne. das Benehmen des Hofkriegsrates und die Anmaßungen Thuguts noch zu verteidigen. An Suworow wurde eine Abschrift des Erlasses gesendet und zugleich ein Schreiben, welches, allen früheren Verabredungen entgegen, den russischen und zugleich österreichischen Feldmarschall jeder Pflicht gegen den deutschen Kaiser entband. Lediglich bei ihm soll es stehen, wie weit er Befehle aus Wien ferner beachten wolle; er wird sogar angewiesen, den eigennützigen Absichten des Wiener Hofes entgegenzutreten und die Besitzergreifung der eroberten Provinzen zu hindern. Sollte der Wiener Hof seine Absichten mit Gewalt durchsetzen oder sich mit den Franzosen in Unterhandlungen einlassen, so hat Suworow alle russischen Truppen in der Schweiz zu vereinigen und unabhängig von den Österreichern zu operieren 1).

Der 11. August fiel, wie erinnerlich, gerade in die Tage, in welchen das Auftreten der böhmischen Maltesergesandtschaft einen neuen Sturm hervorgerufen hatte. Kaum war er durch Cobenzls Dazwischenkunft und durch die Audienz vom 14. August einigermaßen beschwichtigt, als eine neue Nachricht von Suworow anlangte: ein Schreiben vom 6. Juli, in welchem der Marschall über die Art, wie man nach der Schlacht an der Trebbia ihn behandelt hatte, sich beklagte und bereits ein Entlassungsgesuch in Aussicht stellte 2). Mehr bedurfte es nicht, um den Groll des Zaren aufs neue zum Ausbruch zu bringen. Kotschubey wurde beauftragt, das Schreiben Suworows dem österreichischen Gesandten vorzulegen, und der Brief Rostoptschins vom 18. August enthielt die bittere Bemerkung, Cobenzl werde, wenn er mit Kotschubey geredet habe, den Empfang der böhmischen Gesandtschaft wohl begreifen. "Nichts wäre leichter gewesen", setzt Rostoptschin hinzu, "als des dauernden Wohlwollens Pauls sich

<sup>1)</sup> Miliutin III, 200 f.

<sup>2)</sup> Fuchs I, 217f.; Miliutin III, 201; vgl. oben, S. 289.

zu versichern, wenn man nur seinen edeln und uneigennützigen Absichten Gerechtigkeit und etwas mehr Achtung dem Marschall widerfahren ließe, unter dessen Führung die Österreicher während eines ganzen Feldzuges nicht einen einzigen Unfall erlitten hätten 1)." Auch Kotschubev machte, indem er am 19. Suworows Brief übergab, die bittersten Vorwürfe über das Benehmen der Österreicher gegen die russischen Truppen. Schon seit langer Zeit. sagte er, hätten die Briefe zahlreicher Offiziere die schwersten Klagen ausgesprochen; aber er und Rostoptschin hätten es auf sich genommen, sie beiseite zu legen. Jetzt, da sie von Suworow an den Kaiser selbst gerichtet würden, habe man jedoch nicht länger schweigen können. Cobenzl suchte diese Vorwürfe zu entkräften, bemerkte auch, dass die Teilnahme Pauls an der Koalition nicht allein den Österreichern zugute käme. Zugleich konnte er die am Morgen eingetroffene erwünschte Nachricht mitteilen, dass Mantua sich ergeben habe. Aber dieser Erfolg war jetzt für Paul nur ein neuer Anlass, seinen Unwillen an den Tag zu legen. Am 20. August wurde in Paulowski mit großem Gepränge ein Tedeum gesungen und Suworow zum Fürsten Italiski ernannt. Cobenzl, um den Schein einer Uneinigkeit zu vermeiden, hatte sich gleichfalls dabei eingefunden, wurde aber, wie einige Tage früher, keines Wortes gewürdigt. Dem englischen Gesandten, der dem Zaren von seiner Gnade für Suworow sprach. erwiderte Paul: "Es war in der Tat recht nötig, dass ich etwas für ihn täte, weil diejenigen, welche ihm am meisten verpflichtet sind, gar nicht daran denken 2)." Gleich am 18. hatte Paul aufs neue an Suworow geschrieben, unter bitteren Worten über den Undank des Wiener Hofes die früheren Befehle wiederholt und hinzugefügt, Suworow möge auch die Insel Malta und die Wiedereinsetzung der Könige von Neapel und Sardinien nicht außer acht lassen. Rasumowski erhielt den Befehl, eine besondere

1) Cobenzl, 18. August.

<sup>2)</sup> Cobenzi, 23. August. Schon am 6. August berichtet Cobenzi von einem Briefe Suworows, in welchem der Marschall um seine Abberufung bitte. Dieser Brief, obgleich von ähnlichem Inhalte, kann aber nicht der vom 6. Juli sein, der gewiß erst am 17. anlangte und am 18. von Paul beantwortet wurde (Miliutin III. 201).

Audienz bei dem Kaiser zu fordern, den Brief Suworows vorzulegen und die Erklärung abzugeben, der Marschall würde sich, falls das frühere Benehmen fortdauere, von den Österreichern trennen und sich nur mit den Engländern und Neapolitanern bezüglich der neuen Operationen in Übereinstimmung setzen 1).

<sup>1)</sup> Paul an Suworow, 18., 20. August, an Rasumowski, 18. August, Miliutin III, 201, 436; Fuchs II, 143f.

## Zehntes Kapitel.

# Die Entschädigungsfrage.

Man sieht, diese stets sich erneuernden Zerwürfnisse wirkten weit über ihren eigentlichen Gegenstand hinaus. Sie bedrohten schon den Bestand der Koalition. Die Einigkeit der verbündeten Monarchen war dahin, und dies war vor allem für Österreich nachteilig; denn eben jetzt trat die Frage in den Vordergrund, wie die zurückeroberten Länder zu verwenden, wo die von Thugut verlangten Entschädigungen zu finden seien.

Vor dem Wiederausbruch des Krieges war nichts darüber festgesetzt. Bis zum Mai wird kaum davon geredet; aber beinahe gleichzeitig mit den Fortschritten in Italien zeigt sich auch die Verschiedenheit der Ansprüche wie der Gesichtspunkte.

Wir wissen, der österreichische Minister hatte schon seit dem Jahre 1795, seitdem sich der bayerische Tausch als unausführbar erwies, sein Hauptaugenmerk auf Italien gerichtet. Ungewarnt durch so viel böse Erfahrungen früherer Zeiten, hoffte er hier einen Ersatz und ein Äquivalent für die Vorteile zu finden, welche Rußland und Preußen 1793 bei der zweiten Teilung Polens mit Übergehung Österreichs sich angeeignet hatten. Gerade deshalb hatte er sich in der geheimen Deklaration vom 3. Januar 1795 die russische Zustimmung zur Aneignung venetianischer Gebiete und für jeden anderen Erwerbungsplan, der dem Kaiser eine gebührende Entschädigung einbringen könne, versprechen lassen 1). Die italienischen Siege schienen nun endlich die Ausführung dieser Bestimmungen zu ermöglichen. Ja, die Franzosen selbst hatten

<sup>1)</sup> Miliutin I, 296; Diplomatische Verhandlungen I, 135 ff.

durch ihre früheren Eroberungen dem österreichischen Minister vorgearbeitet; denn alles, was man ihnen oder den von ihnen gestifteten Scheinrepubliken wieder abgewann, konnte, wenn auch nicht vom Standpunkte eines höheren und billigen Rechtssinnes, doch nach Grundsätzen des Völkerrechtes als Kriegsbeute gelten, insbesondere die beiden für Thugut bedeutendsten Theile, Piemont und die vormals zum Kirchenstaate gehörigen Legationen, welche von den früheren Landesherren durch Abdankung oder förmlichen Vertrag an die französische Republik abgetreten waren. Österreichs Interesse gebot, die eroberten Länder in möglichster Abhängigkeit zu halten, um dereinst beim Frieden über sie verfügen zu können. Paul, der in Italien, abgesehen von Malta, nichts zu fordern und zu gewinnen hatte, war dagegen nur von dem Gedanken an die Wiederherstellung der fürstlichen Rechte erfüllt. Als Befreier der Völker, als Rächer der Fürsten hatte er seinen Feldherrn ausgeschickt. Die Proklamationen Suworows bei seiner Ankunft in Italien und besonders bei dem Eintritt in Piemont waren deshalb ganz nach dem Herzen des Zaren; aber wir sahen. wie sehr sie den Absichten des Wiener Hofes widersprachen, wie der Kaiser gleich am 17. Mai die Bildung einer piemontesischen Armee, die Herstellung der königlichen Regierung untersagte und dem Marschall jede Befugnis für die Zivilverwaltung und die politischen Angelegenheiten entzog. Als kaiserlicher Kommissar kam bald darauf der Graf Concina nach Turin 1).

Unangenehme Verwickelungen wurden auch auf diesem Wege nicht vermieden. Begreiflicherweise suchte der König von Sardinien, angeregt durch Suworows Proklamationen, möglichst bald in den Besitz seiner Staaten wiedereinzutreten. Er hatte bereits am 25. Mai als königlichen Kommissar Franz Antonio Gabet in Suworows Hauptquartier abgeschickt, gleichzeitig den Ritter Balbo als Gesandten nach Petersburg abgehen lassen, und als er lange nichts von Gabets Ankunft hörte, am 18. Juni den Marchese Ambrogio Ghilini mit einem Briefe für Suworow und zwei anderen für Kaiser Paul ihm nachfolgen lassen, alle drei voll Dankes und

Bianchi, Storia della Monarchia Piemontese del 1775 sino al 1861, Torino 1879, III, 269.

unterwürfiger Bitten; der König äußerte sogar den Wunsch, in die russische Armee eintreten zu dürfen 1).

An demselben 18. Juni erging in Petersburg eine wichtige Verfügung an Suworow: er sollte gleich nach dem Fall der Zitadelle von Turin den König zur Rückkehr auf den Thron seiner Väter einladen; sogar ein Gesandter, der nachmals viel genannte Fürst Adam Czartoryski, wurde für den Turiner Hof ausersehen 2). Wenige Tage später, am 26. Juni, erhielt aber Cobenzl eine ausführliche Depesche Thuguts vom 13. Juni, welche nicht ohne Klagen über den ungerechten Neid gewisser Höfe und das voreilige Benehmen Suworows im wesentlichen wiederholte, was diesem einen Monat früher geschrieben war 3). Der Gesandte säumte nicht, die Gründe, welche gegen die Rückkehr des Königs von Sardinien sprachen, dem russischen Vizekanzler in einer Unterredung und in einer besonderen Denkschrift am 27. auseinanderzusetzen. Er bemerkte, der Kaiser habe gewiss nicht die Absicht, den König von Sardinien, soviel er sich auch seit 1796 gegen Österreich erlaubt habe, seines ganzen Reiches zu berauben, aber er erwarte die von Mailand im spanischen Erbfolgekriege (8. November 1703) abgerissenen Teile wiederzuerhalten. Infolgedessen hatte dann Cobenzl am 29. Juni eine Unterredung mit Rostoptschin. Der russische Minister bestand nicht auf der Rückberufung des Königs von Sardinien; er meinte, sie könne von den Umständen abhängen; auch erklärte er für billig, daß die Österreicher Piemont besetzten und die Einkünfte zu ihrem Vorteil verwendeten. Nur müsse die Verwaltung im Namen des Königs von Sardinien geführt werden; sie könne deshalb nicht weniger von den Österreichern abhängig sein; was sein Herr for-

<sup>1)</sup> Nach Miliutin III, 186, 411 wurde Gabet schon am 15. Mai ernannt. Er verliefs Cagliari am 25. Mai, langte aber wegen der großen Umwege, die er machen mußte, erst am 26. Juni bei Suworow an (Bianchi a. a. O. III, 258). Das Schreiben für Balbo ist bei Miliutin III, 411 irrig vom 4. statt 15. Mai datiert. Die beiden Schreiben an Paul bei Miliutin III, 187, 412; Paul antwortet am 25. August und 5. September.

<sup>2)</sup> Rostoptschin an Woronzow, 29. Juni, Wor. Arch. VIII, 224.

Thugut an Cobenzl, 13. Juni, Wiener Staatsarchiv. Der zum Vorweisen bestimmte Wortlaut auch bei Miliutin III, 415; vgl. Cobenzl, 28. Juni.

dere, meinte er, sei nur eine Form, aber Paul lege darauf den größten Wert, und die Sache - "das sind seine eigensten Worte", setzt Cobenzl hinzu - sei absolut notwendig zur vollkommenen Einigkeit der Höfe. Für sich verlange Paul gar keine Entschädigungen, erkenne dagegen das Recht Österreichs und Englands auf Entschädigungen an, billige auch die Wiedererwerbung der vormals mailändischen Gebiete; nur scheine der Augenblick noch nicht geeignet, feste Bestimmungen darüber zu treffen 1). In den nächsten Wochen folgen mehrere Gespräche ähnlichen Inhalts 2). Denn Thugut ließ es bei einer für ihn so wichtigen Angelegenheit an Mahnungen nicht fehlen. Immer von neuem kommt er auf die Nachteile einer doppelten Regierung in Piemont und das übele Betragen des Königs zurück, der in dem schmachvollen Vertrage vom 9. Dezember seine Truppen dem französischen Heere einverleibt und weit strengere Ahndung verdient habe als Hompesch 3).

Unterdessen nahmen aber die Dinge in Italien ihren Verlauf. Gabet war am 26. Juni im Hauptquartier angekommen, und infolge der Anordnungen Pauls vom 18. Juni hatte Suworow am 20. Juli den König von Sardinien förmlich zur Rückkehr eingeladen, ja schon einige Tage früher mit Nelson und Uschakow zur Sicherung der Überfahrt sich in Verbindung gesetzt 4). Mit dem größten Ärger hörte Thugut Ende des Monats von diesen Vorgängen. Mit bitteren Worten klagt er bei Colloredo über Cobenzls Nachlässigkeit 5). Rostoptschin selbst habe doch die Rückkehr des Königs von Sardinien von den Umständen abhängen lassen; gleichwohl seien die Anweisungen an Suworow nicht widerrufen. An demselben Tage — 2. August — entwarf er ein Schreiben au Suworow, in welchem der Kaiser das Verweilen des Königs von Sardinien in der Nähe des Kriegsschauplatzes für durchaus unzulässig erklärte und mit Berufung auf Pauls eigene

26

<sup>1)</sup> Cobenzl, 3. Juli.

<sup>2)</sup> Cobenzl, 26. Juli, Apostille 2.

Thugut, 8., 13., 24. Juli, Nr. 4. Auch Rasumowski schreibt in diesem Sinne am 8. Juli, Miliutin III, 188, 416.

<sup>4)</sup> Miliutin III, 137, 411.

<sup>5)</sup> Thugut an Colloredo. 2. August, Vivenot II, 179. Haffer, Der Krieg von 1799. I.

Worte in dem Reskript vom 7. Juni den Marschall auf die Pflicht des Gehorsams verwies. Rasumowski musste in einem besonderen Schreiben beifügen, daß das Ansinnen der Österreicher auch von dem russischen Hofe gebilligt würde '). Damit noch nicht zufrieden, richtete Thugut am 6. August die entschiedensten Worte nach Petersburg. Er drückt sein Erstaunen über den Ungehorsam Suworows aus. Cobenzl, meint Thugut, werde doch sicher nicht unterlassen haben, einen Widerruf der früheren Anweisungen zu bewirken. Es folgen Klagen über den sardinischen Kommissar Gabet, über den König selbst, der sich, wie Thugut bitter bemerkt, wahrscheinlich von einem spanischen und preußischen Gesandten werde begleiten lassen, und endlich die Drohung, Österreich würde eher seine Truppen ganz aus Piemont zurückziehen, als die Wiedereinsetzung des Königs dulden 2). Diesen Worten und Gründen konnte man denn auch in Petersburg die Berücksichtigung nicht versagen. Am 20. August erhielt Cobenzl von Rostoptschin die Erklärung, dass Paul auf der Rückkehr des Königs nicht bestehe 3). Ein Schreiben Pauls desselben Inhalts ging an demselben Tage an den Marschall ab 4). Auch Suworow hatte den bestimmten Befehlen aus Wien sich nicht offen widersetzen können und am 12. August dem Könige geschrieben, dass die beiden verbündeten Kaiserhöfe in ihrer Weisheit aus Sorge für das Wohl und die Sicherheit seiner Person beschlossen hätten, seine Abreise bis zu einer gelegeneren Zeit zu verschieben 5).

Man kann sagen, in bezug auf Sardinien hatte Thugut dem Marschall und selbst dem Zaren gegenüber seinen Willen durchgesetzt. Aber wie ungern und unwillig hatten beide sich gefügt! Es ließ sich voraussehen, daß sie jeder Vergrößerung

<sup>1)</sup> Schreiben des Kaisers vom 3. und Rasumowskis vom 2. August, Miliutin III, 189, 417; Fuchs II, 9.

Thugut, 6. August, Nr. 2. Ähnliches hatte Rasumowski dem Zaren schon am 8. Juli schreiben müssen. Miliutin III, 416f.

<sup>3)</sup> Cobenzl, 23. August.

<sup>4)</sup> Miliutin III, 417; Fuchs II, 145. Kaiser Paul schickte später, als ihm das Antwortschreiben des Königs an Suworow vom 10. August von dem Marschall zugeschickt ward, an den König seinen Adjutanten Baschilow, um ihn von der Abreise nach Piemont zurückzuhalten, Miliutin III, 192, 420.

<sup>5)</sup> Miliutin III, 190, 418.

in Italien um so eifriger entgegentreten würden; und dazu wurden sie nicht allein durch die flehentlichen Bitten des Königs von Sardinien aufgefordert.

Selbst die nahen verwandtschaftlichen Beziehungen konnten in Neapel die Eifersucht gegen den Wiener Hof, die Furcht vor seinen Eroberungsplänen nicht entfernen, um so weniger, als man sich selbst schon lange mit Vergrößerungsplänen trug, welche man nunmehr bei der allgemeinen Verwirrung zu verwirklichen hoffte. Schon in Udine, vor dem Abschluß des Friedens von Campo Formio, waren die Forderungen De Gallos den Österreichern lästig geworden, und vor dem Ausbruch des letzten Krieges hatten über die künftige Verteilung der italienischen Gebiete, insbesondere der chemals päpstlichen Provinzen, neue Verhandlungen zwischen Wien und Neapel stattgefunden. Die Neapolitaner behaupteten später, Thugut habe für den zweiten Sohn des Königs, Leopold, das Großherzogtum Toskana angeboten, wenn man dafür dem Kaiser den Besitz der Legationen Ferrara und Bologna und der Mark Ancona gestatten wolle 1). Sicherer als diese Behauptung ist die Annahme, dass die Neapolitaner unverrückt die Erwerbung einer sicheren Grenze nach Norden, d. h. eines Teiles des Kirchenstaates, im Auge behielten, und dass Thugut nach den neuen Beweisen der Unfähigkeit und Unzuverlässigkeit des neapolitanischen Hofes wenig geneigt war, dazu die Hand zu bieten. Die Briefe der Königin und des Königs selbst an Tochter und Schwiegersohn sind voll von offenen oder versteckten Anspielungen, daß der Kaiser oder wenigstens der seit Jahren so grimmig gehaßte Minister auf den Schaden oder das Verderben von Neapel sinne und durch seinen Eigennutz den Bestand der Koalition gefährde. Noch rücksichtsloser ist die Sprache in den Briefen an die Eng-Für Nelson ist denn auch Thugut der Inbegriff alles länder. Er hafst ihn kaum weniger als die Franzosen und bestimmt ihn mehr als einmal für den Galgen.

Als im Mai die bevorstehende Verlobung des Erzherzogs Palatin mit der russischen Prinzessin bekannt wurde, war der erste Gedanke, es solle nun mit Aufopferung Neapels für den Prinzen

<sup>1)</sup> Bericht Italiskis vom 16. August, Miliutin III, 423 ff.

ein neues Königreich in Italien zusammengerafft werden <sup>1</sup>). Im übrigen war die ganze Hoffnung des neapolitanischen Hofes auf Rußland gerichtet.

Wie ungeduldig wartete man im Frühling, dass die in dem Bündnis vom 29. Dezember 1798 versprochenen 10000 Mann über das Adriatische Meer setzten! Wir haben gesehen, dass diese Hoffnungen getäuscht wurden, dass nur wenige hundert Mann an der Einnahme der Hauptstadt sich beteiligten. Aber auch nach diesem Zeitpunkte wäre die Ankunft des russischen Korps sehr erwünscht gewesen, um das Königreich völlig von Franzosen und Republikanern zu säubern, und dann, ehe Österreicher dorthin gelangen konnten, einen Teil des Kirchenstaates zu besetzen. Mit großem Bedauern vernahm man deshalb im August, dass das Rehbindersche Korps eine andere Bestimmung erhalten habe, und war nun um so mehr auf den Erfolg der diplomatischen Verhandlungen in Petersburg angewiesen <sup>2</sup>).

In Petersburg verweilte seit mehreren Jahren als Gesandter der Herzog von Serra Capriola, der auch den Vertrag vom 29. Dezember zum Abschluß gebracht hatte. Nach den Niederlagen im November 1798, nach der Flucht aus Neapel hielt man aber besondere Anstrengungen für erforderlich. De Gallo, bis dahin einigermaßen in Ungnade, weil er dem übereilten Vorgehen widersprochen hatte, sollte zunächst in Wien, später in Petersburg um Hilfe und Rettung bitten. Nur langsam konnte er die Reise antreten. Die Königin klagt am 9. Februar, daß sie gar nichts von ihm wisse; im Januar sei er noch in Brindisi gewesen. In dieser Zeit des allgemeinen Abfalles zweifelte man sogar an seiner Treue; sein Neffe, der Graf della Rocca, sei unter den Bösewichtern, schreibt die Königin, seine Effekten in Palermo habe er verkaufen lassen. Der König hielt ihn für einen Verräter und wollte schon seine Papiere in Beschlag nehmen lassen 3). Am 16. Februar kam er

<sup>1)</sup> Nelson an Vincent, 30. Mai, Dispatches III, 368.

Bericht Italiskis vom 16. August, Miliutin III, 423 ff. Vgl. auch Nelson, 12. und 14. März, 6. April, Dispatches III, 290 ff., 316. Den Plänen der Russen auf Malta war Nelson freilich keineswegs geneigt. Dispatches III, 320.

Die Königin an die Kaiserin, 9. Februar, an den Kaiser, 13. Februar, bei Helfert, Fabrizio Ruffo, S. 544.

in Wien an 1), ohne dort während eines dreimonatlichen Aufenthaltes etwas auszurichten, und setzte am 29. Mai, sei es infolge älterer oder neuerer Anweisungen, die Reise nach Petersburg fort 2). Gerade in dem für Österreich ungünstigsten Zeitpunkte, am 21. Juni, langte er dort an 3). Zuerst trat er bei Whitworth nur mit dem Wunsche hervor, das russische Hilfskorps für Neapel zu erhalten; er wünschte es sogar noch erhöht zu sehen; fügte sich aber dem verständigen Rate, nicht mehr als das einmal Festgesetzte zu verlangen 4). Die erste Audienz De Gallos bei Paul am 30. Juni verlief denn auch in freundlicher Weise. Paul wurde schon dadurch gewonnen, dass De Gallo ihm für alles, was er als Großmeister angeordnet, die volle Zustimmung seines Monarchen überbrachte; er versprach, alle seine Verpflichtungen dem Bündnis gemäß zu erfüllen. Bei den russischen Ministern fand De Gallo freilich viel weniger Beifall. Rostoptschin schildert ihn in seiner bitteren Weise als einen Schreier und Charlatan, der nur hätte zu Hause bleiben können, denn bei seiner Ankunft sei alles schon fertig gewesen. Rehbinder werde nach Italien gehen und von Suworow zugunsten Neapels verwendet werden. Wenn De Gallo noch andere Pläne für den Frieden oder vor dem Frieden hege, so sei er übel angekommen; Paul wolle, dass man Krieg führe und nur daran denke, die Franzosen auszurotten, später habe man noch Zeit genug zu schreien und an die Verteilung der Beute zu denken. Als De Gallo dann wirklich mit einer Denkschrift hervortrat, welche nicht weniger als eine ganz neue Verteilung des italienischen Länderbesitzes in sich schlofs, erhielt er, wie Rostoptschin am 21. Juli schreibt, von Paul die Antwort, man müsse einzig daran denken, sich zu schlagen, und von Denkschriften erst bei dem allgemeinen Frieden Gebrauch machen 6).

<sup>1)</sup> Keller, 20. Februar; Thugut an Cobenzl, 27. Februar, Nr. 7.

<sup>2)</sup> Keller, 29. Mai; Thugut, 24. Mai, Nr. 4. Der Kaiser — vielleicht auf Gallos Drängen — willigt ein, daß das Hermannsche Korps, wenn es sich nicht mit Korsakow vereinige, nach Neapel geschickt würde.

Cobenzl, 25. Juni, Apostille 2; Rostoptschin, 23. Juni, Wor. Arch.
 VIII, 221 f.

<sup>4)</sup> Whitworth an Grenville, 29. Juni, R. O.

<sup>5)</sup> Rostoptschin an Woronzow, 23. Juni, 14. Juli, 21. Juli, Wor. Arch. VIII, 219 ff., 227 ff. "Jugez de la bêtise de cet homme", schreibt er, "qui se croît

Indessen an diesem Hofe war einmal alles der wechselnden Laune unterworfen, und so darf es nicht wundern, dass wenige Tage später gerade das Gegenteil von dem geschah, was hier De Gallo und kurz vorher seinem österreichischen Kollegen anempfohlen wurde. Am 26. Juli berichtet Cobenzl, nach den Fortschritten der Verbündeten halte es Paul an der Zeit, daß sie über ihr Ziel, die Mittel und ihre Entschädigungen beim Frieden sich aussprächen. Er würde den Kaiser und gleichfalls die Könige von England und Neapel dazu einladen. Ihre Erklärungen könne man auf einem Kongress aller Beteiligten zugrunde legen; er überlasse es den Mächten, ob sie zu diesem Zweck ihre Gesandten in Petersburg bevollmächtigen oder neue schicken wollten 1). Unzweifelhaft hatte diese neue Entschließung des Zaren in seinem Ingrimm gegen Österreich und Thuguts Vergrößerungspläne ihren Grund. Was konnte für Österreich unbequemer sein, als auf einem Kongress öffentlich mit den kleinen italienischen Staaten über Entschädigungen zu rechten, die wesentlich auf ihre Kosten erfolgen sollten? De Gallo und Serra Capriola nahmen dagegen den Plan mit Vergnügen auf; auch Whitworth gab seine Zustimmung. Es war schon Rede davon, daß zu dem beabsichtigten Kongreß etwa Lord Malmesbury nach Petersburg zu berufen sei, und Whitworth schreibt am 29. Juli, wenn Cobenzl durch Starhemberg in London gegen die Sendung Malmesburys zu wirken suche, so sei dies nur ein neuer Grund, ihn abzusenden. Der österreichische Gesandte konnte das Nachteilige des Planes nicht verkennen. Aber durch die lange Krankheit, durch das ungnädige Wesen des Zaren gedrückt, wollte er nicht widersprechen und erbot sich. darüber nach Wien zu berichten. In einem Briefe an Colloredo suchte er sogar für Petersburg als Kongressort einiges anzuführen. Paul. schreibt er, wolle seine Hauptstadt zum Mittelpunkt der europäischen Verhandlungen machen; der Mittelpunkt liege zwar nahe an der Peripherie, aber für die wichtigsten Angelegenheiten

être au temps des czars et se regarde peut-être comme Adam Olearius ou Tavernier: il accompagne son mémoire d'une mauvaise carte d'Italie en disant que c'était dans la crainte que nous n'en manquions."

<sup>1)</sup> Cobenzl, 26. Juli; vgl. auch Paul an Rasumowski, 26. Juli, Miliutin III. 197, 430.

gehe doch die entscheidende Kraft von ihm aus 1). Natürlich hielt Thugut diesen Grund nicht für hinreichend. Gleich in der ersten Unterredung mit Rasumowski machte er aus seiner Abneigung kein Hehl; die zu berufenden Teilnehmer, sagte er, liefsen sich schwer bestimmen, Portugal, die Türkei, die größeren Staaten Deutschlands könnten eine Einladung verlangen; unmöglich dürfe man einer solchen Menge von Staaten die Entscheidung europäischer Angelegenheiten anheimgeben; nicht Einigkeit. sondern Verwirrung und Zwistigkeiten würden zum Vorteile der Franzosen daraus hervorgehen. Österreich sei nur Rufsland gegenüber durch Verträge gebunden; es liege durchaus nicht in seinem Interesse, freiwillig und ohne Gegenleistung neue Verbindlichkeiten zu übernehmen. Nur durch die Übereinstimmung der drei großen Mächte, denen die kleineren Staaten sich fügen müßten, könne man den Feind besiegen und für den Frieden Europas eine sichere Grundlage finden. Übrigens sei auch der Sieg noch nicht so nahe, als man glaube: der Kaiser denke den Erfolg des gegenwärtigen Feldzuges abzuwarten, um demnächst Russland seine Eröffnungen zu machen. Österreich, fährt er fort, habe nach seinen langiährigen Anstrengungen ein Recht auf Entschädigungen und auf die Erwerbung einer sicheren Grenze gegen den gemeinsamen Feind. Bei der letzten Teilung Polens seien dem Kaiser der Eintausch Bayerns gegen Belgien oder Erwerbungen in Italien versprochen worden. Auf den bayerischen Tausch lege er unter den veränderten Verhältnissen keinen Wert mehr, aber um so größeren Wert auf die Erwerbungen in Italien; er appellierte dabei an die Loyalität des Kaisers von Rufsland 2).

Aber bei der Stimmung des Zaren war von diesem nicht viel zu erwarten; um so mehr wünschte Thugut mit England sich zu einigen. Während er bis dahin mit seinen Plänen zurückgehalten hatte, begann er anfangs August den Schleier zu lüften. Die von Rußland und England beabsichtigte Expedition gegen Holland,

<sup>1)</sup> Cobenzl an Colloredo, 31. Juli, Vivenot II, 178.

<sup>2)</sup> Rasumowski an Paul (das Datum fehlt), Miliutin III, 198, 432. Nach dem Briefe Colloredos an Thugut vom 19. August (Vivenot II, 179) muß man etwa den 20. annehmen; denn Colloredo weiß am 19. noch nicht, was er von dem Plane des Kongresses sagen soll.

die Möglichkeit, dass dann auch Belgien den Franzosen entrissen würde, hatte Thuguts wie der Engländer Aufmerksamkeit auf dieses Land gerichtet. Als Eden in einer Unterredung am 3. August das Gespräch dahin lenkte, erklärte Thugut, eine bestimmte Entscheidung lasse sich noch nicht treffen; er halte sich aber versichert, dass man das Eigentum des Kaisers an diesen Provinzen nicht in Frage ziehen und sie ohne Zustimmung des Kaisers nicht einmal in Verhandlung bringen würde. Immerhin könnten sie aber mit Zustimmung beider Mächte einem anderen Prinzen übergeben und garantiert werden, nur nicht an Preußen, gegen das er sich mehr als jemals erbittert zeigte. Er schien durch die Niederlande den Großherzog von Toskana, und durch Toskana und einen Teil des Kirchenstaates den König von Sardinien entschädigen zu wollen; denn aus beiläufig hingeworfenen Äußerungen zog Eden den Schluss, dass er diese beiden Fürsten in ihre früheren Besitzungen nicht wieder einsetzen wolle. Dabei betonte er zu wiederholten Malen, dass die Interessen Österreichs und Englands ganz dieselben seien, dass er dem Könige jede Erwerbung zugestehe, aber für Österreich von seiten Englands ähnliches erwarte 1).

Diese Unterredung war die letzte, in welcher die beiden Männer ihre Gedanken austauschten. In der diplomatischen Vertretung Englands hatte eben ein bedeutsamer Wechsel sich vollzogen: Sir Morton Eden, der langjährige Gesandte in Wien, Thuguts Freund und auch durch die Zerwürfnisse des Jahres 1797 nur vorübergehend ihm entfremdet, war abberufen; nicht zum wenigsten, weil man ihn der gebietenden Persönlichkeit des Ministers gegenüber für zu nachgiebig hielt. Zu seinem Nachfolger war im Juni Lord Minto ernannt, ein bedeutender, in Geschäften schon viel erfahrener, verständiger und edler Mann, der aber offenbar mit einem Vorurteil gegen Thugut und mit der bewußten Aufgabe, ihm die Spitze zu bieten, seine Gesandtschaft antrat <sup>2</sup>). Am

1) Eden an Grenville, 3. August 1799, R. O.

<sup>2)</sup> Vgl. über Minto: "Life and letters of Sir Gilbert Elliot, first Earl of Minto, edited by his great niece the Countess of Minto." London 1874, 3 Bde. — In den wenig bedeutenden Depeschen Starhembergs an Thugut ist seit Mitte Juni öfters von dem Gesandtenwechsel die Rede; am 28. Juni schreibt er, Greaville habe die Ernennung Mintos am 19. angezeigt. Es folgt

1. August in Wien angekommen, hatte er am 7. in Baden die erste Audienz bei dem Kaiser 1). Eden, dem der Titel Lord Henley verliehen war, schreibt am 15. August, er werde Wien tags darauf verlassen; Thugut habe sich über Mintos Ernennung sehr freundlich ausgesprochen. Minto selbst urteilt wohl mit gröserem Rechte, er habe gerade wegen der besonderen Umstände, unter denen seine Ernennung erfolgt sei, mit Misstrauen zu kämpfen 2). Den Hauptteil seiner Instruktionen bildete freilich nicht der künftige Besitzstand der verbündeten Mächte, sondern die Beförderung eines neuen, damals von England lebhaft gewünschten Kriegsplanes, und damit zusammenhängend die baldige Zurückberufung des Königs von Sardinien. Mit diesen beiden Punkten, von denen wir später noch zu reden haben, beschäftigten sich denn auch die ersten Unterredungen Mintos mit Thugut am 8. und 9. August, die dritte, drei Tage später, wurde wieder durch einen fruchtlosen Wortwechsel über die Quelle so vieler Widerwärtigkeiten, die Ratifikation des Maivertrages von 1797, in Anspruch genommen. Erst am 16. August, als indessen die Aufforderung zu dem Petersburger Kongress eingetroffen war, bildeten die österreichischen Entschädigungspläne den Gegenstand einer eingehenden Unterredung. Thugut selbst machte den Vorschlag, sich mit England über die Zwecke des Krieges genau auseinanderzusetzen, aber unter der Bedingung, daß diese Mitteilung als eine streng vertrauliche und, falls man sich nicht einige, als gar nicht geschehen betrachtet würde. Der englische Gesandte bemerkte leicht, daß dadurch dem von Rußland vorgeschlagenen Kongreß begegnet werden solle. Thugut verhehlte nicht seinen Widerwillen; mit denselben Gründen, aber mit noch stärkeren Worten als bei Rasumowski, setzte er Minto die Verkehrtheit jenes Planes auseinander; kein Minister, sagte er, könne dem Kaiser so etwas vorschlagen. Zu seinen eigentlichen Plänen übergehend, zeigte er

eine sehr günstige Charakteristik; Minto sei ein Schüler Burkes, wolle die Vernichtung der Republik und die Herstellung der Monarchie. Am 4. Juli wird die am 3. erfolgte Abreise Mintos gemeldet. Wiener Staatsarchiv.

<sup>1)</sup> Minto, 7. August, R. O.

Minto, 7. September, R. O. Er schreibt, er habe darüber aus privater Quelle unzweifelhafte Mitteilungen.

für die innere Verfassung Frankreichs wenig Interesse. Die Schwächung der Republik schien ihm weit wichtiger als die Herstellung der Monarchie; doch war er einverstanden, daß Frankreich der Besitzstand vor der Revolution in einer öffentlichen Erklärung zugesichert würde. Der Kaiser, sagte er, wolle die Niederlande nicht zurücknehmen und verzichte auf den bayerischen Tausch. Offenbar lag das eigentliche Ziel seiner Absichten in Italien, und nach dieser Seite machte er den Engländern gegenüber weit größere Ansprüche als bisher in Petersburg; man müßte sagen maßlose, dürfte man nicht annehmen, daß jemand zuweilen das Doppelte begehrt, um die Hälfte zu erhalten. "Er wünscht". schreibt Minto, "ganz Piemont und den militärisch wichtigen Teil von Savoyen, unzweifelhaft auch Nizza oder die genuesische Grenze bei Ventimiglia, und würde sehr gern die große Handelsstadt und ihr Gebiet den österreichischen Besitzungen einverleiben. Wäre dies nicht möglich, so würde er Genua am liebsten als Entschädigung verwendet sehen; ebenso verlangt er die Legationen und Venedig: über Toskana blieb Minto im Zweifel. Thugut schien mit einiger Wärme den Gedanken zurückzuweisen, dass der Kaiser sich das Besitztum seines Bruders aneignen wolle. Aber er verwarf nicht unbedingt, dass Toskana in einem großen Entschädigungsplane eine Stelle einnehmen könne. Der Papst wurde nicht erwähnt. Die Erwerbung von Piemont schien Minto der Angelpunkt für das ganze System Thuguts. "Ich glaube", schreibt er, "es ist nicht zu viel gesagt, dass Österreich in der Wahl seiner Verbündeten die Mächte vorziehen wird, welche diese Absicht begünstigen, und daß es bei dem Widerstand von England und Russland einen Separatfrieden mit Frankreich eingeht." Thugut stellte vor, diese Barriere sei für Österreich unerläßlich und werde auch England zum Vorteil gereichen. Wenn der Kaiser die Niederlande und ein schwacher Prinz, wie der Herzog von Savoyen, die Alpen besetze, so habe Österreich beständig nach beiden Seiten hin einen Angriffskrieg von Frankreich zu fürchten, ohne seinerseits Frankreich angreifen zu können. Es werde also, wie in früherer Zeit, in ein natürliches Bundes- und Abhängigkeitsverhältnis zu Frankreich versetzt. Gerade das Gegenteil träte ein, wenn der Kaiser im Besitz der Alpen und für die Niederlande

ohne Besorgnis sei; das Interesse, die französische Macht zu beschränken, mache ihn zum natürlichen Bundesgenossen Englands. Als Minto über die Ausdehnung der Erwerbungen sein Erstaunen aussprach und besonders auf Preußen hinwies, das Kompensation verlangen würde, meinte Thugut schließlich, man könne Preußen auch etwas nehmen lassen, wenn es nur nicht vieles sei. Er nannte es eine Ungerechtigkeit, wenn Preußen den Zustand vor dem Kriege als Grundlage eines Friedens in Vorschlag bringe, da es doch selbst bei den polnischen Teilungen nicht weniger als fünf Millionen Einwohner gewonnen habe, während der Kaiser, nachdem er in Belgien 31 Millionen Einwohner verloren und in Venedig nur 1800000 zurückerhalten habe, selbst nach der Erwerbung Piemonts im ganzen nur 200 000 bis 300 000 Einwohner gewinnen würde. Er wiederholte dann nochmals den Vorschlag gegenseitiger Mitteilungen zwischen Österreich und England über die Zwecke des Krieges. Minto hielt es nicht für ganz unmöglich, ihn zu bewegen, seine Wünsche sogar auch dem Zaren mitzuteilen, nur müsse es in Wien geschehen und zu der Beratung keine andere Macht zugezogen werden 1). Unveränderlich waren zudem Thuguts Absichten noch nicht. In einer späteren Unterredung zeigte er sich nicht abgeneigt, die verlorenen Provinzen mit einer starken Barriere gegen Frankreich für Österreich wieder zu übernehmen, oder sie mit Holland zu vereinigen, oder sogar den Engländern zu überlassen. Minto hält es für sehr wünschenswert. Österreich ie eher desto besser zu einer rückhaltlosen Eröffnung seiner Pläne zu veranlassen 2).

Aber dem englischen Minister war zunächst meit mehr an dem neuen Kriegsplane als an besonderen Verhandlungen über österreichische Entschädigungen gelegen. Der Widerspruch, den er von Thugut rücksichtlich des ersten Punktes erfuhr und die auch Minto gegenüber festgehaltene Weigerung, die Anleihe von 1797 zu ratifizieren, hatten den äußersten Unwillen Lord Grenvilles erregt. In hochfahrendem Tone schreibt er am 31. August, und in noch stärkeren Worten am 4. September an Minto, von Separat-

<sup>1)</sup> Minto, 17. August, R. O.

<sup>2)</sup> Minto, 31. August, R. O.

verhandlungen mit Österreich könne nicht die Rede sein; weit eher sei der König zur Teilnahme an dem Kongreß in Petersburg geneigt. Die Kontrolle Rußlands sei gegenwärtig das beste Gegenmittel gegen das verdächtige Benehmen des Wiener Hofes, und in diesem Sinne habe der König sich bereit erklärt, in Petersburg vertraulich über die Führung und Beendigung des Krieges in Beratung zu treten; damit könnten dann andere Verhandlungen in Wien gleichen Schritt halten, an denen aber Rußland teilnehmen müßte 1).

Das Unbequeme eines eigentlichen Kongresses in Petersburg konnte man freilich auch in England nicht übersehen. Als Woronzow am 27. August den Antrag Pauls überbrachte, gab Grenville eine ausweichende Antwort. Petersburg, meinte er, sei als Kongressort nicht besonders geeignet. Für die Verteilung der eroberten Länder könne der König noch keinen Plan vorschlagen. An Whitworth schreibt er am selbigen Tage, Österreich nach einem so glänzenden Feldzuge alle Vorteile zu weigern, würde im Prinzip vielleicht unvernünftig und in der Praxis gewiß sehr schwierig sein. Insofern sie die Grenzen Italiens und Deutschlands gegen Frankreich verstärkten, könne man sie nicht einmal als unvorteilhaft für England betrachten 2). Selbst Rostoptschin hält von Anfang an eine deutsche Stadt, etwa Frankfurt, besser als Petersburg geeignet. Woronzow könne dann die Vertretung Russlands übernehmen 3). Aber Thugut wollte den Kongress weder in Petersburg noch anderswo, und um so weniger, als jede neue Depesche Cobenzls von dem gesteigerten Unwillen des Zaren gegen Österreich Kenntnis gab. Auf die Rückberufung des Königs von Sardinien hatte Paul freilich am 20. August verzichtet, aber Rostoptschin knüpfte an die Ankündigung dieses Zugeständnisses die Bemerkung, es dürfe dabei keine Vergrößerung Österreichs, sei es durch Sardinien, sei es durch die Legationen, in Betracht kommen. "Ich antwortete in Eile", schreibt Cobenzl, "wir dächten gar nicht an die Legationen, und was den König von Sardinien angehe, so beabsichtigten wir nichts anderes, als die alte mailändische Grenze wieder-

<sup>1)</sup> Grenville an Minto, 31. August, 4. September, R. O.

<sup>2)</sup> Grenville an Whitworth, 27. August, R. O.

<sup>3)</sup> Rostoptschin, 5. August, 5. September, Wor. Arch. VIII, 234, 236.

herzustellen, um nach dieser Seite für uns und für ganz Europa die notwendige Sicherheit zu gewinnen. Paul habe dazu schon seine Zustimmung gegeben, und ich schmeichele mir, man werde nicht zu unserem Schaden etwas zurücknehmen wollen, was einmal festgesetzt sei. Ich hatte nicht Zeit, noch mehr hinzuzufügen. da die Ankunft des Kaisers unser Gespräch unterbrach." Cobenzl entschädigte sich, indem er am folgenden Tage um so dringlicher Kotschubey auseinandersetzte, wie gerecht die österreichischen Ansprüche seien, und wie sehr es im europäischen Interesse liege, daß Österreich durch einige piemontesische Plätze Sicherheit für sich und für Italien gegen Frankreich erhielte. Aber er fand wenig Entgegenkommen. Der russische Vizekanzler meinte, wenn der Zug gegen Holland gelinge, könnten auch die Niederlande wieder an ihren früheren Besitzer fallen. Den Versprechungen der geheimen Deklaration vom 3. Januar 1795, welche von Cobenzl nachdrücklich hervorgehoben wurden, wollte er nur geringe Bedeutung beilegen. In Italien werde Österreich Venedig und die Lombardei erhalten, über die piemontesischen Festungen könne man auf dem Kongress verhandeln. Es war nur zu offenbar, dass in diesen Worten die veränderte Stimmung des Zaren gegen Österreich ihren Ausdruck fand, und Cobenzl kann sich nicht enthalten, mit Bezug auf seine oft ausgesprochenen Mahnungen eine Bemerkung beizufügen: "Man braucht Paul I. nur zu kennen", schreibt er, "um überzeugt zu sein, dass er lediglich aus Ärger (humeur) und keineswegs nach einem System uns wegen unserer Erwerbungen in Italien Schikane macht. Um so trauriger ist es, dass der Brief Suworows den guten Eindruck, welchen die Ordnung der Malteserangelegenheiten hervorrufen konnte, wieder zerstört hat, besonders wenn man bedenkt, dass ein Großkreuz des Maria Theresienordens oder der Titel eines Reichsfürsten, zur rechten Zeit verliehen, vielleicht ebensoviel Gutes hätten wirken können, als der Brief des Marschalls Böses." Auch jetzt meint Cobenzl, wenn auch der größte Gnadenbeweis nicht mehr die Wirkung wie früher hervorbringen könne, sei es durchaus wünschenswert, den Marschall zu befriedigen. "Abgesehen von dem Rechte, das Suworow durch die Dienste, die er wirklich geleistet, darauf haben kann, fordert es die öffentliche Meinung gebieterisch. In der ganzen

russischen Nation, wo man früher so günstig für uns gesinnt war, murrt man offen über unsere Nachlässigkeit, den Marschall zu belohnen; da Nationalstolz sich einmischt, so vergleicht man den gegenwärtigen Feldzug mit den früheren, und unsere Erfolge, seit wir mit den Russen sind, mit den Unglücksfällen, die wir früher erlitten haben. Überall deklamiert man eifrig gegen uns, so daß der Unwille Pauls nicht bloß durch diejenigen unterhalten wird, die dem engen Bündnis der beiden Kaiserhöfe zuwider sind, sondern sogar durch Personen, die den politischen Interessen ganz fern stehen 1)."

Aber der Gesandte fand mit seinen Mahnungen und Vorschlägen in Wien wenig Gehör. Man tadelte im Gegenteil seine Nachgiebigkeit. Cobenzl müsse wohl Verstand und Gedächtnis verloren haben, schreibt Thugut am 5. September an Colloredo, denn wie hätte er sonst Österreichs Absichten auf die drei Legationen verneinen können. Bei all seinen denkwürdigen Verhandlungen in Campo Formio, und besonders in Rastatt, habe er doch Befehl gehabt, auf der Erwerbung der drei Legationen zu bestehen. In einer Depesche vom 12. September wird dem Gesandten dieser Vorwurf nicht vorenthalten. Weiter wird getadelt, daß er auf die ganz unzulässige Idee des Kongresses eingegangen sei: früher hätte man sich vielleicht dazu entschließen können, jetzt unmöglich. Bei dem noch ungewissen Ausgang des Krieges ließen sich die Folgen und die daraus entspringenden Forderungen noch gar nicht absehen; einzig könne man sagen, daß jede Macht über das, was sie selbst erobert habe, auch verfügen solle. So bald als möglich werde man Russland weitere Erklärungen geben: einstweilen biete die Deklaration vom 3. Januar 1795 einen durchaus genügenden Maßstab. Österreich solle danach in Italien so große Entschädigungen erhalten, wie Rußland bei den polnischen Teilungen. Wenn diese jetzt verweigert würden, so sei auch die Teilung Polens unrechtmäßig gewesen und müsse rückgängig gemacht werden 2). Man sieht, der österreichische Minister ist empört, daß jemand an der Deklaration von 1795,

Cobenzl, 23. August. Ganz ähnlich in dem Briefe an Colloredo vom
 August. Vivenot II, 181.

<sup>2)</sup> Thugut an Cobenzl, 12. September.

einem Grundstein seines politischen Systems, zu rütteln suchte und das Österreich zugesagte Äquivalent für die zweite Teilung Polens in Frage stellte. Schon deshalb hält er den Kongress für unzulässig, weil man die geheime Deklaration nicht öffentlich zur Erörterung bringen könne. Für Paul waren diese selbstbewußten und schwer zu widerlegenden Äußerungen nur ein Grund zu immer stärkerem Unwillen. Schon am 5. September, bei der ersten Nachricht von Thuguts Einwendungen, ließ er ärgerlich an Rasumowski schreiben, wenn der österreichische Minister den Kongress nicht annehme, so solle er wenigstens über seine Entschädigungsansprüche sich erklären. "Ich werde daraus", heißt es mit einer drohenden Wendung, "entnehmen, ob ich bei meinem Entschluß, die Franzosen zu bekriegen, bleibe, oder ob ich meine Aufmerksamkeit dahin wenden muß, ganz Europa und mich selbst gegen die unbegrenzte Begehrlichkeit des Hauses Österreich sicherzustellen 1)." Bald wollte er von Erwerbungen für Österreich gar nichts mehr hören. Er sagte, es sei schon zu viel, wenn der Wiener Hof die venetianischen Provinzen behalte, während er Belgien wieder unter seine Herrschaft bringe 1).

Welche Lage für Cobenzl! Von seinem eigenen Minister erhielt er Vorwürfe, und von der anderen Seite benutzte Paul, seiner Art nach, jede Gelegenheit, für seine Unzufriedenheit mit dem Wiener Kabinett den Gesandten büßen zu lassen: bei Hofe wurde er kaum eines Wortes gewürdigt; Spione waren bemüht, seine Reden und Handlungen in gehässiger Weise zu deuten. Ein vertrauter Umgang mit ihm galt in den Augen des Zaren schon für strafwürdig. Cobenzl schreibt die Entlassung des Senators Fürsten Basil Dolgoruki dem Umstande zu, daß er in dessen Hause am meisten verkehrte 3). Auch die gemeinsamen Siege konnten den Mißmut Pauls nicht verscheuchen; zu dem Tedeum, welches den Sieg bei Novi feierte, wurde das diplomatische Korps nicht einmal eingeladen; man glaubte, wegen der Verstimmung gegen Österreich 4).

<sup>1)</sup> Miliutin III, 198f., 433f.

<sup>2)</sup> Rostoptschin an Woronzow, 5. September, Wor. Arch. VIII, 237.

<sup>3)</sup> Cobenzl, 23. August, 3. September.

<sup>4)</sup> Cobenzl, 6. September.

Während Cobenzl so üble Tage verlebte, hatte der russische Gesandte in Wien nicht viel weniger zu leiden. Nachgiebigkeit, Achtung für Thuguts Wünsche, welche schon vordem als Fehler galten, wurden ihm jetzt beinahe als Verbrechen angerechnet. Auf das sonderbare Schreiben des Zaren, in welchem Rasumowski aufgefordert wird, er solle sich erinnern, dass er Russe und Pauls Botschafter sei, hatte der schwer getroffene Gesandte am 29. August sich in einem langen, ausführlichen Berichte zu rechtfertigen gesucht. Er schildert zuerst die außerordentliche Begabung, die Tätigkeit, den Einfluss des alles leitenden Ministers, um alsdann das System der österreichischen Politik, wie es ihm in seinen Unterredungen mit Thugut erschien, zur Darstellung zu bringen, man muß gestehen, in Worten, wie sie Thugut selbst kaum besser hätte wählen können. Am Schluss bittet er um Erlaubnis, selbst nach Petersburg zu kommen, dem Kaiser seine Beobachtungen vortragen und dessen Befehle einholen zu dürfen 1). Aber Paul, durch diese Erörterungen wenig befriedigt, wies die Bitte schroff zurück; niemals, antwortete er am 18. September, sei es notwendiger gewesen, die Intrigen und die eigennützigen Absichten des Wiener Kabinetts in der Nähe zu überwachen. Für den Fall, dass Österreich den Kongress nicht wolle, verlangte er abermals eine bestimmte, genaue und namentliche Angabe der Provinzen und Städte, welche es zu erwerben gedenke; nur dieses einfache und logische Mittel könne das Misstrauen beseitigen, welches die häufige Wiederholung der Worte "Erwerbung" und "Entschädigung" hervorgerufen habe 2).

Schon diese Äußerungen beweisen übrigens, daß selbst Paul die Berufung des Kongresses so gut wie aufgegeben hatte. In der Tat nur die kleinen italienischen Staaten konnten einen Vorteil davon erwarten. England war im Grunde nicht viel weniger abgeneigt als Österreich; nicht einmal bezüglich der österreichischen Entschädigungen würden die Engländer mit Paul im Einvernehmen geblieben sein. Selbst in jener heftigen Depesche an Minto vom 31. August erklärt sich Grenville mit der Vergrößerung Österreichs

<sup>1)</sup> Miliutin III, 439.

<sup>2)</sup> Miliutin III, 444; Rostoptschin an Rasumowski, 18. September; Wassiltschikow, Rasumowski I, 360.

in Italien einverstanden, wenn nur die Niederlande, sei es durch Österreich oder eine andere Macht, eine starke Regierung erhielten 1). Mit ihren eigenen Vergrößerungsplänen wollten die Engländer noch gar nicht hervortreten. Sie pflegten zwar nicht selten von jedem Verzicht auf Entschädigungen zu reden, aber dieser sollte nur auf die europäischen, nicht auf die überseeischen Besitzungen sich beziehen. "Wir wissen nicht", schreibt Rostoptschin am 5. September, "was der Londoner Hof verlangt; er behält sich das Recht vor, den Seefrieden nach seinem Belieben abzuschließen, und wenn er die französischen und holländischen Besitzungen in Indien im Auge hat, wird er nicht nach dem Kriege doppelt so reich und mächtig sein als vorher?)?" Noch weniger konnte Thugut bei der immer steigenden Erbitterung des Zaren sich zu vertraulichen Eröffnungen geneigt finden; so bestand das Ergebnis dieser langen, unerfreulichen Verhandlungen nur darin, daß die Ungewisheit, ja die Uneinigkeit der Koalition über die eigentlichen Ziele des Krieges recht deutlich hervorgetreten war.

<sup>1)</sup> Grenville an Minto, 31. August; Grenville an Whitworth, 27. August.

<sup>2)</sup> Wor. Arch. VIII, 238.

## Elftes Kapitel.

## Der neue Kriegsplan. — Die Schweiz. — Der Kampf um die kleinen Kantone.

I.

Mancher mochte damals glauben, es komme nur darauf an, den Feind niederzuwerfen; nach dem Siege habe man, wie Paul früher wohl geäußert hatte, noch Zeit genug, Denkschriften einzureichen und die Eroberungen zu verteilen. Hätten nur die verschiedenen Absichten, die Uneinigkeit der Verbündeten, nicht auch auf den Gang der Operationen eingewirkt! Wie nachteilig hatte sich seit dem Beginne der Koalition der Zwist zwischen Österreich und England erwiesen! Was war von einer Verbindung zu erwarten, in welcher ein Mitglied ausdrücklich die Bedingung stellte, seine Bemühungen dürften einem anderen Mitgliede durchaus nicht zum Vorteil gereichen! Nicht zum wenigsten aus diesem Grunde hatte man die langen, fruchtlosen Verhandlungen mit Preußen angeknüpft, dann wieder, im Gegensatz zu den Österreichern, das russische, von England besoldete Korps statt für den Rhein, für die Schweiz bestimmt. Nächste Folge war die Untätigkeit des Erzherzogs. Für Russen und Engländer wollte Thugut die Schweiz nicht erobern; jeder kräftige Schlag wurde also bis auf die Ankunft Korsakows verschoben. Ehe aber der russische General die Schweiz erreichte, hatte der Kriegsplan aufs neue eine Veränderung erfahren.

Die raschen Erfolge der Verbündeten hatten in England den Gedanken geweckt, daß man den Krieg jenseits der Alpen den Österreichern überlassen, dagegen Suworow und die Russen, die eigentlich treibende Kraft, zu einem Einfall in Frankreich und zur Herstellung der Monarchie verwenden könne. Die günstigste Aussicht für ein solches Unternehmen bot die französische Ostgrenze, wo infolge der seit Jahrhunderten anerkannten Neutralität der Schweiz die Anlegung von Festungen versäumt worden war. Es hätte für die Franzosen eine verdiente Strafe werden können, dass sie durch den rechtlosen Einbruch in die Schweiz die Neutralität aufgehoben und dadurch einem andringenden Feinde das Einfallstor in Frankreich geöffnet hatten. Auch die Stimmung der östlichen Departements sollte nach den Versicherungen der Emigranten dem Königtum besonders günstig sein. In diesem Sinne richtete Grenville am 6. Juni an Whitworth eine zugleich für das russische Ministerium bestimmte Depesche. Nach der Besetzung Piemonts sollte Suworow mit dem russischen Hilfskorps in die Schweiz ziehen, um durch Vereinigung mit Korsakow und Condé sich auf 60 000 Mann zu verstärken, und nach der Eroberung der Schweiz mit dieser einheitlichen Macht, unabhängig von fremdem Einspruch, in Frankreich einzudringen. Den österreichischen Heeren fiel die Aufgabe zu, von Italien aus durch einen Vorstoß in die Provence, und von Schwaben aus durch die Belagerung von Hüningen und Belfort die Bewegung der Russen zu unterstützen. Der Graf von Artois sollte die gutgesinnten Franzosen zu den Waffen rufen, Vergessen der Vergangenheit und eine milde, gemäßigte Regierung versprechen, eine Proklamation der Verbündeten zugleich den Franzosen den Besitzstand vor dem Kriege zusichern 1).

Der Plan, durch eine russische Armee in Paris das Königtum wiederherzustellen, schmeichelte den Ideen Pauls. Statt des Grafen von Artois, von dessen Charakter und Fähigkeiten er die übelste Meinung hegte, dachte er den Prätendenten Ludwig XVIII. selbst eintreten zu lassen, zeigte sich aber ganz geneigt, nach Grenvilles Wünschen den Plan in Wien zu befürworten 2). Bei der Meinung, die man von Thuguts eigenwilligem Charakter hegte, schien es zweifelhaft, ob er den Abzug des vertragsmäßig ge-

<sup>1)</sup> Grenville an Whitworth, 6. Juni, Miliutin III, 119, 341; Grenville, 26. Juni. R. O.

<sup>2)</sup> Whitworth an Grenville, 9. Juli, präs. 31. Juli, R. O.

stellten russischen Hilfskorps gestatten würde. Rasumowski wurde deshalb eine große Behutsamkeit zur Pflicht gemacht.

Unterdessen hatten auch die Engländer in Wien die schon früher angeregten Pläne wieder aufgenommen. Nach dem Siege des Erzherzogs im Frühling war Sir William Wickham, der englische Gesandte, der im Herbst 1797 vor den französischen Drohungen aus Bern hatte weichen müssen, in seine Stellung bei den schweizerischen Kantonen wieder eingesetzt. Grenville gibt am 8. Juni Eden von dieser Ernennung Kenntnis und erörtert weiter den Plan eines Einfalls in Frankreich, die Sendung des Grafen Artois, die gemeinschaftliche Proklamation, kurz das, was er auch in Petersburg vorgeschlagen hatte, nur daß er nicht von Suworow und 60 000 Mann, sondern allein von den 45 000 Mann Korsakows redet. Offenbar wünscht er, daß die Nachricht von dem größeren Plane über Petersburg nach Wien gelange. In zwei Konferenzen. über die er am 26. Juni Bericht erstattet, brachte Eden die Vorschläge seines Ministers zur Erörterung. Thugut äußerte die Befürchtung, Wickham würde die Stimmung nicht so günstig finden, als die Schweizer Emigranten sie darstellten. Mit dem Einfall in Frankreich war er einverstanden, nur meinte er, da das Hilfskorps unter Korsakow vor Ende August seinen Bestimmungsort nicht erreichen und die italienische Armee vor dem Eintreten des Winters Piemont und die Festungen schwerlich erobern würde. so könne man nicht daran denken, in diesem Feldzuge noch in Savoyen einzudringen. Er warf aber den Gedanken hin, dass mit dem Hilfskorps von 45 000 Mann auch die Korps von Rehbinder und Rosenberg sich zum Einfall in Frankreich vereinigen könnten, den die Österreicher dann auf der linken Seite durch einen Vorstofs in die Provence unterstützen würden. Wenn er aber in diesem Punkte sich den Wünschen der Engländer näherte, so benutzte er auch die Gelegenheit, auf eigene frühere Wünsche zurückzukommen. Zu den Gründen, welche ohnehin die Bildung einer österreichischen Armee am Niederrhein so nützlich erscheinen ließen, kam jetzt noch ein neuer von durchschlagendem Gewicht. England und Rufsland verhandelten seit dem März über ein Unternehmen gegen Holland, und umsonst hatte man Thugut daraus ein Geheimnis machen wollen. Gelang es, so musste die Er-

oberung Hollands voraussichtlich auch die Wiedereroberung der Niederlande herbeiführen. Thugut hielt es mit gutem Grunde für unumgänglich, in einem solchen Falle kaiserliche Streitkräfte in der Nähe zu haben, damit man nicht über diese vormals österreichischen Besitzungen gegen den Willen des Kaisers und sogar zum Vorteile Preußens verfüge. In früheren Konferenzen war der Plan besprochen, dass der Erzherzog zur Rechten der Russen in Frankreich eindringen, Hüningen und Belfort belagern solle. Darüber, sagte Thugut, habe er seine Ansichten geändert. Der Erzherzog werde sich am besten gegen Mainz wenden, das man hoffentlich noch in diesem Feldzuge werde bezwingen können, und im nächsten Frühjahr in die Niederlande ziehen, wo er schon durch seinen Namen Tausende von Parteigängern gewinnen würde. Der Plan, setzte er hinzu, könne den Engländern nur erwünscht sein und seine Ausführung wesentlich erleichtert werden, wenn England mit eigenen Truppen und den Anhängern des Prinzen von Oranien einen Angriff auf Holland unternehme. Den Gründen, welche Eden gegen die Entfernung des Erzherzogs vorbrachte, wollte Thugut kein Gewicht beilegen, bemerkte aber, er werfe die Idee nur hin, damit man sie in England in Erwägung ziehe; sehr wünschenswert sei es, dass englische und russische Offiziere als Vertrauensmänner nach Wien oder in das Hauptquartier des Erzherzogs geschickt würden, um über die fraglichen Punkte sich zu einigen. Der Sendung des Grafen Artois, dem Erlass einer Proklamation war er nicht entgegen; nur meinte er, die drei großen Höfe sollten sich vorher genau über die Ziele des Krieges, die künftige Regierungsform von Frankreich und ihre Entschädigungen verständigen und keine Erklärung erlassen, zu deren Durchführung man nicht fest entschlossen sei; denn sonst würde man unnötigerweise die französische Regierung zu neuen Anstrengungen anregen 1).

In der zweiten Hälfte des Juli kamen dann über Petersburg die englisch-russischen Vorschläge an Rasumowski, und durch einen Brief Whitworths vom 8. Juli an Eden 2). Die Besorgnis,

<sup>1)</sup> Grenville an Eden, 8. Juni; Eden an Grenville, 26. Juni, R. O.

<sup>2)</sup> Eden an Grenville, 24. Juli, R. O.

Thugut werde den Plan nicht annehmen, wurde aber zerstreut. In Wien hatte der Unwille über das Benehmen und die eigenmächtigen Anordnungen Suworows bereits einen solchen Grad erreicht, daß man nichts mehr wünschte, als ihn und alle Russen aus Italien loszuwerden. "Der österreichische Minister", schreibt Rasumowski am 24. Juli, "zeigte wohl einiges Bedauern, daß die italienische Armee die unüberwindlichen russischen Hilfstruppen und ihren Führer verlieren solle, zweifelte aber doch nicht, daß sein Kaiser dem Vorschlage zustimmen werde, sobald nur Mantua und Alessandria sich ergeben hätten." Damit verband sich aber die Erklärung, der Erzherzog werde alsdann aus der Schweiz an den Rhein ziehen 1). Noch vor Ende des Monats konnte Rasumowski die Einwilligung des Kaisers nach Petersburg melden. In einer ausführlichen Depesche setzte er am 31. Juli den österreichischen Kriegsplan auseinander. Danach sollte Suworow nicht allein mit dem Rosenbergschen, sondern auch mit dem Rehbinderschen Korps nach der Eroberung Mantuas in die Schweiz ziehen. um sich dort mit Korsakow zu vereinigen und in dem Maße, wie die Russen einträfen, die österreichischen Truppen abzulösen. Man hoffte, England würde für die Unterhaltung aufkommen. Von den 90 000 Mann, die der Erzherzog noch befehligte, sollten 65 000 an den Niederrhein ziehen, vor Mainz eine Stellung nehmen und mit dem rechten Flügel sich nach Holland ausdehnen, um die russische Unternehmung zu unterstützen. Am Oberrhein würde eine Intermediärarmee, dem Erzherzog untergeordnet, aber unter der unmittelbaren Leitung des Prinzen Ferdinand von Württemberg, in der Stärke von 30000 Mann aus Österreichern und den Kontingenten von Bayern und Württemberg gebildet werden; sie sollte Hüningen und Breisach einnehmen und die russische Armee in der Schweiz unterstützen. Nicht unwesentliche Verschiedenheiten zeigt aber schon die Depesche, welche Thugut am 6. August für Cobenzl ausfertigt. Der Erzherzog mit 65000 Mann wird nicht, wie es bei Rasumowski heifst, sich bis an die Niederlande ausdehnen, sondern bei Philippsburg oder Mannheim über den Rhein

<sup>1)</sup> Miliutin III, 341. Die vollständige Depesche — aber irrig vom 24. Juni datiert — bei Wassiltschikow, André Rasumowski, übersetzt von Brückner II, 338.

gehen, um Mainz zu belagern und die Erhebung der belgischen Provinzen zu beschleunigen, allerdings auch mit den verbündeten Truppen in Holland sich verständigen. Und wenn Rasumowski als Hauptaufgabe der Intermediärarmee bestimmt die Belagerung von Hüningen und Breisach genannt hatte, setzt Thugut im Gegenteil auseinander, die Belagerung von Hüningen und Belfort würde noch weitere Ausdehnung im Elsafs und die Belagerung von Neu-Breisach erfordern: dazu reichten die Kräfte der Intermediärarmee nicht aus. Sollte es aber zu einem Einmarsch in Frankreich kommen, so würden sich die Österreicher den Russen zu nahe befinden, die Ernährung würde schwer, fast unmöglich, und vielleicht ein völliges Verderben die Folge sein. Anderseits, da das Unternehmen gegen Holland an Operationen am Rheine denken lasse, dürfe sich der Kaiser den dringenden Bitten der Bewohner Belgiens, sie zu befreien, nicht länger entziehen. Seit dem neuen Angriffe der Franzosen habe er alle seine Rechte auf jenes Land wiedererlangt; in keinem Falle könne er zugeben, dass ohne seine vorgängige Einwilligung darüber verfügt werde. Endlich sei es auch dringend zu wünschen, daß durch die Einnahme von Mainz die gehässigen Verleumder widerlegt würden, welche beständig gegen Österreich wegen des Friedens von Campo Formio und der Rastatter Konvention vom 1. Dezember 1797 deklamierten. Thugut selbst kann nicht verschweigen, daß Rasumowski und Eden in diesem Plane einige Verschiedenheiten von den früheren Entwürfen hätten erkennen wollen. Indessen die veränderten Verhältnisse, das neue Unternehmen gegen Holland, der Umstand, dass die ursprünglich für den Rhein bestimmten 45000 Mann in die Schweiz gesandt würden, alles dies hätte auch den Kaiser in seinem eigenen und im allgemeinen Interesse zur Annahme neuer Maßregeln genötigt. Die Jahreszeit sei so weit vorgerückt, dass man einen festen Plan werde fassen müssen, und der Kaiser werde die Ausführung bei dem Erzherzoge beschleunigen 1).

Eingehend hatte der Minister dem russischen Gesandten schon auseinandergesetzt, daß der Einfall in Frankreich vor dem nächsten

<sup>1)</sup> Rasumowski an Paul, 31. Juli, Miliutin III, 342; vgl. Thugut an Cobenzl, 31. Juli, Wiener Staatsarchiv (vorläufige Annahme); Thugut an Cobenzi, 6. August, Miliutin III, 345.

Frühjahr nicht wohl geschehen könnte. Der Hauptgrund war unzweifelhaft, daß er nach den Verhandlungen in Petersburg der Verbündeten nicht sicher war und deshalb vorerst seine Absichten in Italien durchsetzen wollte. Er führte aus, daß die österreichischen Heere nach dem langen Kriege der Erholung bedürften; die Proklamation an die Franzosen wünschte er zu verschieben, bis die verbündeten Truppen längs der französischen Grenze aufgestellt seien. Dann solle man die Integrität Frankreichs in den alten Grenzen versprechen und nicht unbedingt auf der Herrschaft der Bourbonen, sondern auf der Wiederherstellung einer Regierung bestehen, welche die Ruhe im Inneren und den Frieden mit den Nachbarn sichern könne.

In ganz ähnlicher Weise, häufig in denselben Worten sprach sich der Minister auch in seinen letzten Konferenzen mit Eden aus. Dem englischen Gesandten war indessen aus London die Antwort auf seine Depesche vom 26. Juni zugekommen. Natürlich hatte Grenville den von Thugut angebotenen Marsch Suworows in die Schweiz, eine Massregel, die England eben vorschlagen wollte, bereitwillig angenommen; nicht minder die von Thugut vorgeschlagenen Konferenzen. Ein hoher Offizier, der Generalmajor Lord Mulgrave, war für eine Sendung in das österreichische Hauptquartier bestimmt, gewiss nicht zum wenigsten zu dem Zwecke, den Abzug des Erzherzogs Karl an den Niederrhein zu verhindern, der den Absichten der Engländer in jeder Weise widersprach. Thugut, der unterdessen diesen Plan fest beschlossen hatte und auf die Zustimmung des Zaren rechnen durfte, zeigte aber jetzt wenig Lust, noch mit den Engländern darüber zu verhandeln. Zu Edens Ärger nahm er die Nachricht von der Reise Mulgraves mit Kälte auf; jedenfalls, meinte er, werde der Lord statt in das Hauptquartier besser nach Wien kommen, wo er einen Vertrauensmann des Generals Korsakow finden würde. Der Charakter des Erzherzogs gebe nicht hinreichende Sicherheit, dass er die Anweisungen, die man ihm von Wien aus zuschicke, auch genau ausführe 1).

Einstweilen wurden aber, da den Österreichern an der raschen Verfügung über die Truppen des Erzherzogs sehr gelegen war,

<sup>1)</sup> Eden an Grenville, 3. August, R. O.

schon an demselben Tage, an welchem Rasumowski nach Petersburg Bericht erstattete, auch zwei kaiserliche Schreiben, ein offizielles und ein vertrauliches, über den Kriegsplan an den Erzherzog gerichtet. Graf Franz Dietrichstein, der Vertraute und Bewunderer Thuguts, sollte wieder als General und Diplomat die Botschaft in das Hauptquartier überbringen, um allen Einwendungen des Erzherzogs zu begegnen.

### II.

Während dieser Zeit befanden sich die Truppen, über welche verhandelt wurde, großenteils noch weit von dem Orte ihrer Bestimmung. Suworow und Rehbinder waren in Italien beschäftigt, Das Condésche Korps setzte sich erst am 2. Juni von Wladimir in Wolhynien in Bewegung 1), und wir sahen, wie sehr auch Korsakows Marsch sich verzögerte. Erst gegen Mitte Mai konnte der General seine Truppen allmählich bei Brest-Litewski versammeln. In sechs Abteilungen überschritten sie vom 15. bis 26. Mai den Bug und erreichten um die Mitte des folgenden Monats Krakau. Hier erhielt Korsakow am 17. Juni, unmittelbar nachdem ihm der Erlass vom 7. Juni die Entwaffnung der Bayern aufgetragen hatte, den Befehl, seinen Marsch einzustellen. Erst vier Tage später kam infolge der uns bekannten Vorgänge ein neuer Befehl, wieder vorzurücken. In Olmütz scheint es wieder zu unangenehmen Auftritten gekommen zu sein, weil Kaiser Franz das Verlangen Korsakows, seine Truppen persönlich zu besichtigen, nicht erfüllte 2). Um so weniger fehlte es an Empfangsfeierlichkeiten, seitdem man am 25. und 26. Juli die bayerische Grenze überschritten hatte. Bei dem Städtchen Eichach fuhr der Kurfürst von Bayern denselben Truppen, die ihn hatten entwaffnen sollen, entgegen, um ihrem General und dem Zaren seine Huldigung darzubringen. In Augsburg, am 3. und 4. August, erschöpften sich der Herzog von Württemberg und der vertriebene Kurfürst von Trier in Artigkeiten 3).

<sup>1)</sup> Miliutin II, 131; III, 256.

<sup>2)</sup> Thugut an Cobenzl, 24. Juli.

<sup>8)</sup> Miliutin II, 131, 138, 139, 465 f.; III, 127 f.

Mittlerweile wartete der Erzherzog ungeduldig auf Korsakows Ankunft. Aus einer langen, seit dem Juni dauernden Untätigkeit hoffte er endlich durch die Russen befreit zu werden und danach die Befreiung der Schweiz vollenden zu können. Wenn nicht in den kriegerischen, so war doch in den politischen Verhältnissen des Landes eine wesentliche Veränderung eingetreten. Nach dem Siege bei Zürich befand sich beinahe ein Drittel der Schweiz, eine der bedeutendsten Städte, ein geistiger Mittelpunkt, in der Macht der Österreicher. Vor allem hier und von hier aus mußte der Gegensatz gegen die revolutionäre Bewegung sich wirksam zeigen. Zürich war, wie wir sahen, als ein Sitz der Aristokratie geschmäht oder gepriesen worden. Nach den Bedrückungen der Franzosen, nach den Gewaltmaßregeln der helvetischen Regierung atmete man wieder auf. Man verglich die österreichischen mit den französischen Offizieren und war einstimmig in ihrem Lobe 1); bald entwickelte sich zwischen ihnen und den Bewohnern der Stadt ein freundlicher Verkehr, besonders da dem allgemein verehrten General Hotze der Oberbefehl in seiner heimatlichen Stadt übertragen war. Auch der Erzherzog gewann hier wie überall die Gemüter, sei es, dass man ihn bei festlichen Gelegenheiten in Zürich begrüßte, oder in das nur eine Meile entfernte Hauptquartier nach Kloten wanderte, wo er in der einfachsten Weise in dem Gasthofe zum Hirschen Wohnung genommen hatte. Das militärisch ausgerüstete Züricher Knabenkorps hatte einmal die Ehre, dort vor ihm zu paradieren 2).

Die Hauptfrage war jedoch, wie die neue Regierungsgewalt sich gestalten würde. Mit dem österreichischen Heere waren auch die Häupter der Vertriebenen, unter ihnen der Schultheiß Steiger, nach Zürich gekommen. Wie in Schaffhausen, so jetzt in verstärktem Maße in Zürich, traten zwei Parteien sich entgegen. Die eine, welche die alten Zustände herzustellen, die andere, welche dem Geiste der Zeit mehr oder weniger große Zugeständnisse zu machen dachte. Die letz-

<sup>1)</sup> Zeugnisse in den Briefen angesehener Züricher bei Zeller-Werdmüller, Vor hundert Jahren IV, 93, 98, 104, 110; vgl. auch "Johann Caspar Schweizer" von David Hefs, eingeleitet und herausgegeben von Jakob Baechtold, Berlin 1884, S. XL.

<sup>2)</sup> Zeller-Werdmüller, IV, 98.

tere fand in dem Erzherzoge nicht sowohl eine Stütze, als einen Gesinnungsgenossen, während die erstere, welcher man Steiger zuzählen muß, von den Engländern mehr angefeuert als gemäßigt wurde. Sir William Wickham sollte bei den wieder eingesetzten Kantonalregierungen in Chur oder Zürich seine alte Stellung wieder einnehmen, insbesondere mit der von England besoldeten russischen Armee, deren Ankunft zu erwarten stand, in Verbindung treten. Am 27. Juni traf er mit Steiger in Schaffhausen zusammen. Was er über die Zustände im Kanton Zürich hörte, befriedigte ihn wenig; Steiger war missvergnügt, weil die Österreicher seine Wünsche, die alten Regierungen wiederherzustellen, nicht begünstigten, hatte deshalb auch in Zürich keinen entscheidenden Schritt vornehmen können. Der Erzherzog ließ die bestehenden Behörden vorläufig im Amte. Von der helvetischen Verwaltungskammer in Zürich waren freilich nur zwei Mitglieder zurückgeblieben; aber auf Anordnung Hotzes wurde sie durch vier Angehörige der früheren Regierung und Neugewählte auch aus den Landkreisen auf fünfzehn Mitglieder verstärkt und stellte sich mit den besten Vorsätzen in einer Proklamation vom 18. Juni als "Interimsregierung" ihren Mitbürgern vor 1). In der Landschaft, besonders in der Nähe des Sees und in dem vormals unterworfenen Thurgau war die Erinnerung an die alten Streitigkeiten und Gegensätze so lebendig, der Vorteil mancher Einrichtungen der helvetischen Regierung so augenscheinlich, daß eine Rückkehr zu den früheren Zuständen erbitterten Widerspruch in Aussicht stellte. Die Mitglieder der alten Regierung in Zürich ließen sich deshalb nicht einmal herbei, die Gewalt wieder zu übernehmen, was der Erzherzog nicht würde gehindert haben. In den meisten der wiedergewonnenen Kantone war man jedoch einer Restauration mehr geneigt. Wickham kann schon am 13. Juli mit Genugtuung berichten, daß in Schaffhausen durch die Bürgerschaft, in Toggenburg durch den Abt von St. Gallen die alte Verfassung mit einigen der Zeit entsprechenden Veränderungen hergestellt sei 2); Appen-

2) Wickham an Grenville, 13. Juli, The Correspondence of the R. H.

<sup>1)</sup> Strickler a. a. O. IV, 822; vgl. auch Hotze an die Interimsregierung, 11. Juni, IV, 735 ff.

zell war am 23. Juni, Glarus am 7. Juli vorausgegangen. Der Kanton Appenzell beschlofs am 23. Juli, 400 Mann als Hilfstruppen unter Hotzes Befehl zu stellen 1). Der General wünschte eine allgemeine Landmiliz ins Feld zu rufen; wären seine Vorschläge befolgt worden, so hätte man in den wiedergewonnenen Kantonen 18 bis 20000 Mann aufbringen können. Aber für Milizen wollte der englische Militärbevollmächtigte, Oberst Crawfurd, nur geringe Beiträge hergeben, und der Erzherzog gestattete nur die Anwerbung von Freiwilligen, wollte überhaupt in die inneren Angelegenheiten des Landes sich nicht einmischen 2); das Aufgebot von 600 Mann durch die Interimsregierung in Zürich erschien beinahe als ein Gewaltakt. Mit den Engländern hatte Hotze so manche Verdrießlichkeiten, daß er mit der Organisation sich nicht weiter befassen wollte; bei der Ankunft Korsakows hatte man nicht viel mehr als 2000 Mann versammelt und in zwei Regimenter geteilt, die nach den Namen der Obersten Roverea und Bachmann bezeichnet wurden. Unter solchen Verhältnissen konnte die Interimsregierung in Zürich nicht viel erreichen, überhaupt in den wiedergewonnenen Landschaften die Neu- oder Rückgestaltung der politischen Einrichtungen keinen erheblichen Fortschritt machen. Haller entwarf freilich auf Anregung Steigers den Plan für eine neue Verfassung der Eidgenossenschaft, aber wie weit war es bis zur Verwirklichung 3)!

Noch unerfreulicher war die Lage der Gegner, vor allem des helvetischen Direktoriums. Sein Dasein beruhte nur auf dem Schutze der französischen Militärgewalt, und doch wurde gerade von ihr seine Tätigkeit gelähmt, sein Ansehen untergraben. Kassen, Magazine und Zeughäuser standen leer; das ausgeplünderte Land konnte die erforderlichen Mittel nicht mehr aufbringen; eine Steuer von fünf Prozent auf die Gemeindegüter, welche von den gesetzgebenden Räten am 8. Juni beschlossen wurde, ließ sich

William Wickham from the year 1794, edited by his Grandson William Wickham, London 1870, II, 128; Strickler IV, 983 ff.

<sup>1)</sup> Monnard I, 307f.

Wickham an Grenville, 5. Juli, Correspondence II, 120: Bericht über seine Unterredung mit dem Erzberzog vom 2. Juli.

<sup>3)</sup> Der Plan mitgeteilt bei Strickler IV, 1268.

nicht durchführen. Immer zu den äußersten Maßregeln geneigt, empfahl Laharpe am 18. Juni in einem mit republikanischen Schlagworten ausgeputzten Vortrage, von den ehemals regierenden Familien von Bern, Freiburg und Solothurn eine Zwangsanleihe von sechs Millionen Franken zu erheben; zu einem Raube dieser Art wollten aber seine Kollegen sich nicht verstehen 1). Die Not stieg, die Soldaten blieben ohne Sold, Beamte ohne Gehalt; nur durch Zwang konnte man sie auf ihren Posten festhalten oder neue Kräfte gewinnen. Dabei sollte man noch den stets erneuerten Anforderungen der französischen Militärbehörden genügen. Schon am 10. Mai hatte Perrochel in erschütternden Worten das Elend des Landes geschildert. "Vermehren wir nicht die Leiden des unglücklichen Landes", setzt er hinzu; "wenn wir das Vertrauen der Helvetier nicht wiedergewinnen können, zeigen wir uns wenigstens menschlich und gerecht! Möge das Direktorium überzeugt sein, daß bitterer Haß überall den französischen Heeren folgt, und dass er hervorgerufen wird durch den Schwarm von Lieferanten, Unternehmern und Kommissaren, die es durch ihre Schurkereien und Gewalttaten dahin gebracht haben, dass das Volk schon beim Namen der Franzosen schaudert 2)." Am 10. Juli schreibt er an Talleyrand, das Direktorium weiche der Gewalt und werde den Forderungen Massenas nachkommen; aber am 22. Juli erhält er von demselben Direktorium die Mitteilung: wenn die unerschwinglichen Lieferungen, die man dem Bundesvertrage zuwider in Wallis und am Genfer See verlange, nicht von Frankreich übernommen würden, so müsse das Direktorium abdanken und öffentlich die Gerechtigkeit fordern, die der 30. Prairial (18. Juni) den Verbündeten, der Republik und den Heeren verheißen habe 3).

Dieser Staatsstreich erregte wie in Frankreich auch in der Schweiz große Hoffnungen, namentlich im Kreise der höchsten Behörde. Das Direktorium hatte seit dem Frühjahr mehrere Veränderungen erfahren. An Stelle Glayres, der seine Entlassung

<sup>1)</sup> Strickler IV, 690, 757.

<sup>2)</sup> Perrochel an Talleyrand, 21. Floréal, Dunant p. 207.

<sup>3)</sup> Dunant p. 224, 230. Ein Schreiben des helvetischen an das französische Direktorium, ähnlichen Inhalts, vom 25. Juli, mitgeteilt von Monnard I, 304.

gefordert hatte, war am 9. Mai J. R. Dolder gewählt, an Stelle Bays, den die Auslosung getroffen hatte, trat am 23. Juni F. P. Savary aus Freiburg 1). Aber noch immer saß in der höchsten Behörde Peter Ochs, der Günstling Rapinats, von Rapinat dem Direktorium aufgezwungen und seit einem Jahre nicht bloß Schleppenträger der Fremden, sondern auch Ankläger, Verdächtiger seiner Landsleute. Die Züchtigung, die am 20. November über ihn ergangen war, hatte wenig gefruchtet; den Räten wie seinen Kollegen war er gleich verhaßt, und als nun aus Paris die Nachrichten über den Staatsstreich eintrafen, als seine Gönner ihre Macht verloren hatten, als Sievès in einem Briefe an Laharpe unter den schönsten Versprechungen für die Schweiz auf die Entfernung des überlästigen Direktors hindeutete, war es um Ochs geschehen 2). Laharpe als Vorsitzender berief am 25. Juni die beiden anderen Mitglieder des Direktoriums, Dolder und Oberlin - Savary war, wie es scheint, noch nicht eingeführt. Man beschloß, Ochs als Spion und Verräter aufzufordern, seine Entlassung einzureichen, oder einer Anklage gewärtig zu sein, die ein Todesurteil nach sich ziehen konnte. Die Minister der Justiz und des Inneren, begleitet von der Wache des Direktoriums, überbrachten in derselben Nacht dem ahnungslosen Manne - er hatte noch abends vorher im Senatssaale und später am Klavier als Sänger von seinen Freunden sich bewundern lassen - diese Botschaft. Rascher als Larevellière unterzeichnete Ochs ein ihm vorgelegtes Entlassungsgesuch. Am frühen Morgen befand er sich auf dem Wege nach Rolle am Genfer See. Einige Stunden später vermischten sich im großen Rate wie im Senate die lauten Äußerungen der Freude über seinen Sturz mit den bittersten Beschuldigungen gegen seine Person. Wenig fehlte, dass man ihn, trotz der Versprechungen seiner Kollegen, unter Anklage gestellt hätte 3).

Wir sehen, es war nicht bloß eine Folge, sondern eine Nachahmung der Vorgänge in Paris. Wenn man aber nun auf ein freundlicheres Verhältnis zu dem übermächtigen Bundesgenossen

<sup>1)</sup> Strickler IV, 504, 506, 853.

<sup>2)</sup> Monnard I, 300.

<sup>3)</sup> Die bezüglichen Aktenstücke und Verhandlungen bei Strickler IV, 863 ff.

sich Hoffnung machte, so wurde sie bald genug getäuscht. Zu den lebhaftesten Wünschen der Schweiz gehörte, wie wir wissen, der Abschluß eines Handelsvertrages, der in dem Bündnisvertrage vom 19. August versprochen, aber von der französischen Regierung fort und fort verzögert und von der Aufstellung des Hilfskorps abhängig gemacht war. Jenner blieb unermüdlich. 13. Mai schreibt er an Talleyrand, der Handelsvertrag sei durchaus notwendig, wenn die Regierung ihr Ansehen erhalten und neue Anhänger gewinnen wolle. Das Hilfskorps zähle nunmehr 12000 Mann; gegen 20000 Mann ständen an den Grenzen. Sechs Tage später, als eine Unterredung mit Barras und Rewbel bessere Hoffnung gab, drang er aufs neue in den Minister, er möge dem Direktorium den Vertragsentwurf vorlegen, über dessen Inhalt sie seit zwei Monaten einig seien. Endlich am 28. Mai erhielt Talleyrand die erforderlichen Vollmachten, und am 30. Mai wurde der Vertrag von ihm wie von Zeltner und Jenner unterzeichnet 1). Hocherfreut geben die Gesandten Nachricht nach Bern, und das helvetische Direktorium beeilt sich, schon am 2. Juni den Vertrag beiden Räten vorzulegen, die ihn am 6. und 8. Juni genehmigten. Sobald die Genehmigung der französischen Regierung einträfe, sollte er veröffentlicht werden 2).

Aber in Paris hatte man nicht so große Eile, und in den nächsten stürmischen Tagen an anderes zu denken. So nahte der 30. Prairial und der Wechsel der Regierung. Das neue Direktorium wäre der Schweiz gern entgegengekommen. Aber nun geschah das Unerwartete: der Rat der Fünfhundert, in welchem so klangvolle Reden die Bedrückung Helvetiens beklagt hatten, versetzte jetzt dem Lande den härtesten Stoß; am 24. Juni verwarf er den Handelsvertrag 3). Alle weiteren Schritte Jenners waren fruchtlos; missmutig und erbittert, dass die Bemühungen eines Jahres in dem Augenblicke, da das Ziel erreicht schien, vereitelt wurden, verließ er Paris am 24. Juli 4).

<sup>1)</sup> Dunant p. 208, 210, 212; Strickler IV, 693.

<sup>2)</sup> Strickler IV, 711.

<sup>3)</sup> Moniteur VII, Nr. 275, p. 1120, Nr. 276, p. 1126; Dunant p. 219.

<sup>4)</sup> Beschluss des helvetischen Direktoriums vom 16. Juli, Strickler IV. 713; Dunant p. 230.

In Bern, wo man gerade die Erleichterung des Verkehrs als einzigen Entgelt für die Nachteile des Bündnisvertrages angesehen hatte, empfand man jetzt doppelt schmerzlich die traurige Lage, vor allem das Elend, das der Krieg und die erzwungene Beteiligung an dem Kriege über das Land gebracht hatten. Es kam der Gedanke, ob es nicht möglich sei, die alte Neutralität wiederherzustellen und den zweiten Artikel des Bündnisvertrages in diesem Sinne zu verändern; vielleicht würde Frankreich jetzt sich dazu bewegen lassen. Schon am 10. Juli hatte man deshalb den früheren Direktor Glavre mit einer eigenen Sendung nach Paris betraut; er sollte nicht bloss die Neutralität, sondern noch andere, besonders wünschenswerte Abanderungen des Bündnisvertrages erwirken. Den König von Preußen, als den Hauptbeförderer des Neutralitätsprinzips, hoffte man als Vermittler zu gewinnen. Perrochel sprach sich wirklich in einem Briefe an Talleyrand vom 18. Juli zugunsten der schweizerischen Wünsche aus. Aber der Minister antwortete - man muss gestehen, mit gutem Grunde schon drei Tage später, an Änderungen des Bündnisvertrages sei während des Krieges nicht zu denken; selbst wenn Frankreich zustimme, würde es ganz unmöglich sein, den Kaiser und die übrigen Mächte der Koalition für die Neutralität zu gewinnen. Darin lag auch für Glayre die Entscheidung. Der verständige, scharfblickende Mann, seit dem 26. Juli in Paris, tat freilich alles, was an ihm lag, um Talleyrand und die Direktoren günstig zu stimmen; auch den preußischen Gesandten Sandoz-Rollin ersuchte er um Verwendung. Aber nachdem man ihn einige Wochen mit leeren Worten hingehalten hatte - es scheint, um vorerst eine Wendung des Krieges in Italien zu erwarten -, erwidert Talleyrand auf eine Note des Gesandten vom 24. Juli am 22. August: die Schweiz selbst habe das Unglück des Krieges durch die lässige Aufstellung des Hilfskorps sich zugezogen, und eine Änderung des Bündnisvertrages könne man frühestens nach dem Abschluß des Friedens in Erwägung ziehen 1). Auch das preußsische

Die Reisebewilligung für Glayre vom 10. Juli nebst den übrigen auf die Sendung bezüglichen Aktenstücken bei Strickler IV, 971, 1024 ff.; Perrochel an Talleyrand, 18. Juli; Talleyrand an Perrochel, 21. Juli; Dunant p. 226, 229.

Ministerium bedauert am 2. September, dass der König seine freundlichen Gesinnungen der helvetischen Republik erst nach dem Frieden beweisen könne 1).

So war für das schwer gedrückte Land keine Hoffnung. Vergebens suchte das Direktorium da und dort einige Erleichterung zu verschaffen. Es hatte am 6. Juni auf die außerordentliche ihm übertragene Strafgewalt verzichtet, hob am 30. Juli die grausamen Strafgesetze vom 30. und 31. März wieder auf und setzte einen Teil der Verhafteten und der Geiseln wieder in Freiheit 2). Aber die Erbitterung stieg; selbst im Bereiche der französischen Heere, in Solothurn, Freiburg, in den Waldstätten, sogar in der Nähe von Bern kam sie öffentlich zum Ausdruck. In Neufchâtel. auf preußischem Gebiete, standen Ausgewanderte und aus der Haft entkommene Kriegsgefangene zu einem Einfall bereit 3). Von Steiger, Hotze und Wickham angeregt, fand eine Verbindung gegen die fremden und einheimischen Bedränger in der westlichen Schweiz immer weitere Verbreitung. Ohne Zweifel, hätten die Österreicher bis in diese Landesteile vordringen können, sie hätten kräftigen Beistand gefunden; Secretan - der an Stelle von Ochs am 26. Juni erwählte Direktor - äußert einmal die Befürchtung, sie würden 45 000 Schweizer unter ihre Fahnen vereinigen können 4).

#### III.

Dem Erzherzog Karl gebrach es weder an Kenntnis von dieser Lage, noch an der Neigung, sie zu benutzen. Dass er gleichwohl nach der Schlacht bei Zürich länger als zwei Monate in Untätigkeit verharrte, hat ihm schon damals und in späterer Zeit vielfache Vorwürfe zugezogen. Seine Übermacht war jedoch keineswegs so bedeutend, als man wohl angenommen hat. Aufs neue hatte er empfinden müssen, wie geringen Wert man in Wien auf die Befreiung der Schweiz legte, wie wenig man geneigt war, dafür bedeutende Opfer zu bringen. Gleich nach der Schlacht bei Zürich war ihm ein Schreiben des Kaisers zugekommen, dem-

University Google

<sup>1)</sup> Strickler IV, 1034.

<sup>2)</sup> Strickler IV, 937f., 1082.

<sup>3)</sup> Monnard I, 310f.

<sup>4)</sup> Strickler IV, 870 ff.; Secretan an Gohier, 15. August.

gemäß der Rest der Truppen Bellegardes, also insbesondere das Korps Hadiks, vom Gotthard und aus dem oberen Wallis nach Italien beordert war. Vergebens machte der Erzherzog die Vorstellung, infolge seines Vormarsches habe Massena die nach Italien entsandten Truppen zurückgerufen: Suworow, der sich eben gegen Macdonald rüstete, hatte schon am 9. Juni Hadik angewiesen, in Eilmärschen nach Alessandria zu kommen und sich dort mit Bellegarde zu vereinigen 1). Hadik verließ denn auch am 17. Juni mit dem größeren Teile seines Korps den Gotthard, so daß die Deckung dieses wichtigen Postens der Brigade des Obersten Strauch im oberen Wallis und dem Prinzen Victor Rohan mit etwa 1500 Mann auf dem Simplon überlassen wurde. Auch das Reußtal war nur durch die Brigade des Obersten Bay besetzt, der nach dem Abzuge Lecourbes von Dissentis über den Oberalppass nach Andermatt gezogen und nach Altdorf herabgestiegen war. Die Stellung der feindlichen Heere war demnach im Laufe des Juni die folgende geworden. Am rechten Rheinufer stand Nauendorf mit 5500 Mann: an der Limmat hielt der Erzherzog 47 000 Mann. darunter 37 000 Mann Infanterie, unter seinem Oberbefehl. An diese schlossen sich der linke Flügel, 9500 Mann unter Jellachich, von Züricher bis zum Luzerner See, und im oberen Reufstal die Brigade des Obersten Bay, 4200 Mann; nimmt man noch die 4400 Mann unter Strauch im oberen Wallis, die 1500 Mann auf dem Simplon unter Rohan, ferner 1500 Mann unter dem General Herbert in Graubünden und die an verschiedene Korps verteilten 3500 Schweizer hinzu, so belief sich die streitbare Macht auf seiten der Österreicher in der Schweiz auf etwa 78 000 Mann 2). Über Massenas Stärke sind die Angaben schwankend; sie mochte annähernd 70000 Mann betragen. Sein linker Flügel unter Souham und Ney - etwa 16000 Mann - erstreckte sich von Basel bis

Angeli, Erzherzog Karl II, 215 f. — Ein Schreiben vom 6. Juni (Fuchs I, 127) enthält noch Aufforderungen zur Einnahme des Wallis. — Massena erhält am 31. Mai Erlaubnis, die entsendeten 15 000 Mann zu behalten. Pariser Naitonalarchiv. Actes du Directoire.

<sup>2)</sup> Vgl. die Angaben des Erzherzogs, Ausgewählte Schriften III, 184. Genaueres, nicht ganz übereinstimmend, bei Angeli II, 220 f. Die französische Macht berechnet der Erzherzog auf 76000 Mann.

zur Mündung der Aar. Massena selbst hielt in der festen Stellung auf dem Albis und an der Limmat 26500 Mann, die Divisionen Tharreau, Lorges, Soult und die Reserve Kleins unter seinem Befehl. Der rechte Flügel unter Chabran zwischen dem Züricher und Zuger See zählte 6500 Mann; an diesen schloß sich Lecourbe mit 8500 Mann, während Turreau mit 8000 Mann eine Stellung im Rhonetal behauptete. Im Inneren der Schweiz werden dem General Montchoisi 8000 Mann zugeschrieben 1).

Wir werden noch mehrmals von den Zwistigkeiten und Nachteilen zu reden haben, welche durch die Abberufung Hadiks hervorgerufen wurden. Am 2. Juli, in einem Gespräche mit Wickham. äußert sich der Erzherzog offen über die militärische Lage. Die Franzosen, sagte er, hätten 20000 Mann Infanterie mehr als er; seine Stellung bei Zürich sei zwar stark, aber die Truppenzahl reiche nur zur Verteidigung aus; er könne nicht einmal seinen linken Flügel hinreichend verstärken. Ein Angriff sei nur möglich, wenn von Italien aus eine beträchtliche Heeresmacht den rechten Flügel Massenas bedrohe; hätte Hadik, hätten die 18000 Mann, die man ihm im Februar entzogen und die Bellegarde später den Franzosen preisgegeben habe, ihn durch einen Einfall ins Wallis unterstützt, so könnte er längst in Bern stehen, ja die Schweiz befreit haben. Allenfalls sei es ihm auch jetzt möglich. die Franzosen vom Albis zu vertreiben; aber die Blüte der österreichischen Infanterie müsse dabei geopfert werden, und sein Heer würde zu schwach sein, den Sieg zu verfolgen. Er beklagte die Lage eines Generals, den jedermann beurteilen wolle, ohne die Gründe seines Handelns zu kennen, und der gerade die Gründe, die ihn am sichersten rechtfertigen würden, am sorgfältigsten verbergen müsse 2). Zu diesen Gründen gehörte gewiß auch, obgleich es von seinen Offizieren gar nicht verborgen wurde, das Missverhältnis zu dem Wiener Hofe, besonders zu Thugut. Beinahe

<sup>1)</sup> Eine den Memoiren Massenas III, 476 beigegebene "Situation de l'armée du Danube au 19 Juin 1799" erhöht die Stärke auf 72000 Mann. ohne die Division Turreau im Wallis mitzuzählen, steht aber mit den Angaben des Textes III, 217f. im Widerspruch. Miliutin III, 72, 310, berechnet 65 000 Mann. Ich folge im Texte den Angaben Jominis XII, 61.

<sup>2)</sup> Wickham an Grenville, 5. Juli, Correspondence II, 120,

im Widerspruch mit den Befehlen des Kaisers war der Erzherzog über den Rhein und bis nach Zürich vorgedrungen. Auf seine Fragen und Vorschläge ließ man ihn ohne bestimmte Antwort: aber er wuſste, daſs man ihm jeden Unfall, sogar jeden teuer erkauften Vorteil als ein Verschulden anrechnen würde. Wiederholt und noch am 6. Juli berichtet Tolstoi nach Petersburg, der Erzherzog möge es nicht auf sich nehmen, den Befehlen seines Hofes zuwider, Massena anzugreifen 1). Dass seit dem April neue Befehle dieser Art ergangen seien, läst sich nicht erweisen; aber am 13. Juli, als bereits in Wien der neue Kriegsplan zur Erwägung kam, erfolgt eine bestimmte Äußerung. Der Kaiser verweist den Erzherzog auf eine "umständlichere" Instruktion, die in wenig Tagen - in Wahrheit erging sie erst am 31. Juli an ihn abgehen werde. Er erklärt dann, dass bis zur Ankunft Korsakows jede erhebliche Unternehmung, die nicht zugleich mit der vollkommensten Wahrscheinlichkeit des gewissen Gelingens die ebenso sichere Beseitigung von Gefahren für die kaiserlichen Truppen verbände, dem Besten des Dienstes zuwider sei. Der Erzherzog werde sich also auf die Behauptung der schon erhaltenen Vorteile zu beschränken haben und nur unter der eben erwähnten doppelten Bedingnis die Gelegenheit benutzen, welche unerwartete günstige Umstände oder große Fehler von seiten des Feindes darbieten dürften, vorzüglich aber seine Aufmerksamkeit auf die Erhaltung der Armee in ihrer dermaligen Anzahl richten 2). Dabei mußte man sich bescheiden. Während der langen Untätigkeit entwickelte sich ein friedlicheres, beinahe kameradschaftliches Verhältnis zwischen den beiden Heeren; es kam so weit. daß französische Militärmusik nach Zürich eingeladen wurde, um bei Bällen und Festlichkeiten eine Lücke im österreichischen Orchester auszufüllen 3). Nicht als bloße Höflichkeit braucht man freilich zu betrachten, dass den Franzosen die Einnahme Mantuas von dem Obersten Plunkett förmlich angezeigt wurde.

<sup>1)</sup> Tolstoi an Paul, 20. Juni, 5. Juli; an Rasumowski, 6. Juli, Miliutin II, 293, 582 f.

<sup>2)</sup> Das wichtige Schreiben abgedruckt bei Angeli II, 251f.

Quellen I, 252; Lullins (des Sekretärs) "Recollections" bei Wickham, Correspondence II, 145 ff.

damit sie am nächsten Morgen durch ein Freudenschießen nicht erschreckt würden. Dabei verfehlten aber die beiden Gegner nicht, sich sorgfältig zu beobachten, und immer sehnlicher erwartete der Erzherzog die Ankunft der Russen. Am 28. Juni richtete er an Korsakow die dringende Bitte, seinen Marsch zu beschleunigen, und nach Wien am 22. Juni das Ersuchen, dahin zu wirken 1).

Korsakow hatte in der Tat das irgend mögliche geleistet. Schneller als es in Wien erwartet wurde, war er mit den leichter zu bewegenden Truppen den übrigen vorausgeeilt, so daß die beiden ersten Abteilungen, etwa 6700 Mann, schon am 14. und 15. August nach Schaffhausen gelangten und in dem nahegelegenen Dörfflingen ein Lager bezogen 2). Allein gerade der Tag ihrer Ankunft war durch ein Missgeschick des österreichischen Heeres bezeichnet. Massena, von der Annäherung der Russen benachrichtigt, sah sich, wenn sie in der Schweiz anlangten, von einer unwiderstehlichen Übermacht bedroht. Er wollte die letzte Frist benutzen.

Selbst einem nicht militärischen Auge mußte es auffallen, wie unverhältnismäßig der linke Flügel der Österreicher durch die Abberufung Hadiks geschwächt war. Die Vorstellungen des Erzherzogs in Wien waren vergeblich geblieben; man schrieb im Gegenteil an Suworow, Hadik gehöre zur italienischen Armee und könne, wie es dienlich sei, zu Operationen in Italien verwendet werden 3). Nicht ohne Grund durfte Suworow behaupten, der Erzherzog widerstrebe den kaiserlichen Befehlen, wenn er die Ablösung Hadiks nicht vornehme. Da aber der Erzherzog dies für unmöglich erklärte 4), so musste Suworow selbst auf seine Sicherheit nach der Schweizer Seite denken. Schon am 30. Juni und nochmals am 11. Juli schreibt er dem Erzherzog, Hadik, der am 1. Juli zwecklos nach Mailand kam, werde seine frühere Stellung wieder einnehmen 6). Dies geschah aber nicht; Hadik wurde nicht auf den St. Gotthard, sondern in das Tal von Aosta gesandt, um über

<sup>1)</sup> Miliutin III, 127, 352; Angeli II, 250.

<sup>2)</sup> Miliutin III, 129.

<sup>3)</sup> Der Kaiser an Suworow, 10. Juli, Miliutin II, 275.

<sup>4)</sup> Erzherzog an Suworow, 23. und 25. Juni, Miliutin II, 557.

<sup>5)</sup> Fuchs I, 204, 230.

den großen St. Bernhard ins Wallis einzudringen, und blieb, da dies Unternehmen sich als unausführbar erwies, in Untätigkeit, Seinerseits versäumte auch der Erzherzog im Vertrauen auf die Zusage Suworows, gegen die Gefahr, die er wohl erkannte, Vorkehrungen zu treffen. Zur Sicherung des wichtigsten Bergpasses blieben, wie wir sahen, nur die Brigade des Obersten Strauch in Oberwald am Fusse der Furka, und, von ihm getrennt, auf dem Simplon die 1500 Mann des Prinzen Victor Rohan. Der nördliche Zugang, das Reufstal, war allerdingsn, nachdem Lecourbe sich im Juni nach Luzern zurückgezogen hatte, durch die Brigade des Generals Bay gedeckt: aber auch diese Truppen standen isoliert und um so größeren Gefahren ausgesetzt, als eine französische Flotille den See beherrschte und französische Streitkräfte in Bauen und an der Westseite des Urnersees sich behauptet hatten. Bav stellte sich, um sie zu vertreiben, am 29. Juli an die Spitze von 2000 Mann: aber das Unternehmen, übel berechnet und lässig ausgeführt, mißlang durchaus; Bay selbst wurde gefangen, und sein Nachfolger, der General Simbschen, besaß nicht die Eigenschaften, um den Schaden wieder gutzumachen. Auf alles dieses gründete Massena den Plan, die Österreicher aus dem Wallis, vom Gotthard und aus den kleinen Kantonen zu vertreiben, den linken Flügel seines Gegners zurückzuwerfen und die Verbindung des Erzherzogs mit Suworow zu unterbrechen: die Hauptmacht der Österreicher wollte er indessen durch Scheinangriffe in Atem halten.

Mit Kühnheit und Vorsicht zugleich traf er seine Vorkehrungen. Im Gebirge, wo man nicht leicht größere Massen auf einem Punkte beisammenhalten und die verschiedenen Posten häufig nur unvollkommen verbinden kann, ist der Vorteil gewöhnlich auf seiten des Angreifers. Das zeigte sich jetzt, wie es sich im März und April in Graubünden gezeigt hatte. Nachdem die Truppen Chabrans, Lecourbes und Turreaus durch Entsendungen aus dem Zentrum verstärkt waren, wurde der Hauptangriff von den verschiedenen Punkten auf den 14. und 15. August festgesetzt 1). Schon tags vorher, am 13. August, griff Turreau den Prinzen Rohan auf dem Simplon mit Übermacht an, trieb ihn bis Domo d'Ossola zurück und wandte sich dann gegen Strauch, der

<sup>1)</sup> Miliutin III, 78 f.

das Rhonetal abwärts ihm entgegenzog. Bei Lax hielten sich die Österreicher in mehrstündigem Kampfe am 14., auch hier wieder gegen einen überlegenen Feind. Strauch glaubte seinen Rücken gesichert, weil er die Grimsel mit zwei Bataillonen besetzt hatte. Aber der General Gudin, der mit 3000 Mann gegen das Hospiz heranzog, erhielt durch einen ortskundigen Führer Nachricht von einem Pfade, der in den Rücken des Feindes führte. Die Österreicher, überrascht, wurden zersprengt, zum größeren Teil gefangen, und Gudin konnte in das Rhonetal hinabsteigen, so daß Strauch nun von zwei Seiten bedroht war. Ihm blieb nur noch der Ausweg über den Nüfenenpaß nach Airolo. Mit großen Verlusten gelangte er in der Nacht dorthin, um, zu weiterem Kampfe unfähig, bis nach Bellinzona zurückzugehen. Das ganze Rhonetal gehörte wieder den Franzosen 1). Turreau besetzte den Simplon und den Nüfenenpaß; Gudin zog über die Furka gegen die obere Reufs. In denselben Tagen hatten Chabran und eine Brigade Lecourbes unter Molitor in Anwesenheit Massenas die Truppen Jellachichs aus Schwyz in das Muttental zurückgetrieben. Während man dort kämpfte, segelte Lecourbe über den See nach Brunnen, hob dort einen österreichischen Posten auf, bewerkstelligte noch am Abend des 14. bei Flüelen seine Landung und warf den General Simbschen, der mit drei Bataillonen bei Altdorf Stellung genommen hatte, in das Reufstal zurück. Erst bei Amsteg machte Simbschen Halt. Aber schon erhielt er die Nachricht, daß in seinem Rücken General Loison, durch das Meyental heranziehend, den befestigten Posten bei Wasen angreife. Zum Glück hielt der Posten sich so lange, bis Simbschen am anderen Morgen bei Wasen vorbeiziehen konnte, um dann hinter der Teufelsbrücke bei Andermatt von neuem Stellung zu nehmen. Aber auch hier war er nicht sicher, denn während Lecourbe das Reußtal aufwärts ihn verfolgte, bedrohte Gudin, der die Furka überstiegen hatte, ihn im Rücken, und als die Österreicher während der Nacht vom 15. auf den 16. sich auf Fußwegen von Andermatt in das obere Rheintal wandten, wurden sie am Oberalpsee, wo sie wieder Stellung genommen hatten, eingeholt, in das Tavetschtal hinabgedrängt und weiter bis nach Ilanz verfolgt.

<sup>1)</sup> Strauch an Suworow, 15. August aus Airolo, Miliutin III, 313.

So waren die Absichten Massenas vollkommen erreicht. Der linke Flügel des Erzherzogs war geschlagen, Simplon und Gotthard in Besitz genommen: die zahlreichen kleineren Gefechte hatten den Österreichern 2000 Tote und gegen 6000 Gefangene gekostet, mehr als manche große Schlacht 1). Unterdessen waren Scheinbewegungen gegen Zürich gerichtet. Am 14. August, morgens fünf Uhr, hatte Soult durch Mortier nach der Seite von Wollishofen, durch Brunet bei Wytikon die Stellung der Österreicher angreifen lassen. Unter dem Schutze eines dichten Nebels drangen einzelne Abteilungen von Husaren bis an die Tore von Zürich. Gegen sieben Uhr war der Erzherzog aus Kloten herbeigeeilt: von einer Anhöhe konnte er, da der Nebel sich zerstreute, das Gefechtsfeld übersehen. Er war unmutig, dass die Franzosen so weit hatten vordringen können, und besorgt für seine Truppen an der Linth und im Kanton Schwyz, da das Geschützfeuer erkennen ließ, daß sie zurückgedrängt würden. Gegen zwölf Uhr wichen die Franzosen bei Zürich vor den Verstärkungen, die der Erzherzog anrücken ließ. Wickham, der zwei Stunden hindurch dem Kampfe zusah, meint aber, bei einem ernstlichen Angriff hätten sie in die Stadt eindringen können.

Da die englische Gesandtschaft zu nahe dem bedrohten Tore lag, hielt man für nötig, die Papiere und das schwere Gepäck in den Rücken des österreichischen Heeres zu bringen. Auf der Straße nach Winterthur, als man an einem Herrenhause — es war der hochgelegene, dem angesehenen Züricher David Heß gehörige Beckenhof — vorbeifuhr, bemerkte man, daß der Erzherzog mit seinem Stabe dort verweilte. Im Wagen der Frau Wickham befand sich der General Pichegru, der abends auf Einladung der englischen Regierung nach Zürich gekommen war, um seine militärischen Talente zur Verfügung zu stellen. Er wurde

<sup>1)</sup> Diese Ereignisse werden dargestellt, sehr ungenügend, von Jomini XII, 80f. Eingehend und in klarer Übersicht von Koch, Mémoires de Masséna (1849) III, 320ff., der die Hauptquelle für Miliutin bildet. Dazu kommen aus neuerer Zeit Meyer von Knonau, Die kritischen Tage des Gebirgskampfes im Koalitionskriege 1799, in der Neuen Alpenpost VII und im Neujahrsblatt der Züricher Feuerwerkergesellschaft von 1887, endlich Angeli II, 261f. und Günther S. 116ff.

erkannt, und der Erzherzog ließ ihn durch einen Boten zu einer Unterredung einladen, die über eine Stunde dauerte, dann begab sich der Erzherzog wieder in sein Quartier, und auch Wickham setzte seine Fahrt weiter fort 1).

An den beiden folgenden Tagen wiederholten die Franzosen ihre Angriffe; der Erzherzog ließ sich hinbalten, und als er von den Unfällen des linken Flügels hörte, war es zu spät, sie wieder gutzumachen. Die Ankunft der Russen hätte freilich durch einen glänzenden Erfolg das Mißgeschick mehr als ausgleichen können. Aber zu einem wirksamen Schlage wäre vor allem Einigkeit und guter Wille nötig gewesen, und nichts fehlte den nur noch scheinbar Verbündeten mehr als dies.

<sup>1)</sup> Wickham an Grenville, 14. August, Correspondence II, 144 und Lullins Recollections, ebd. p. 147; Aufzeichnung von David Hess, in "Johann Caspar Schweizer" von David Hefs, Berlin 1884, S. XLI der Einleitung von Jakob Baechtold.

## Zwölftes Kapitel.

## Korsakow und der Erzherzog Karl. — Abzug des Erzherzogs aus der Schweiz.

I.

Nach einer beschwerlichen Reise war Dietrichstein am Morgen des 7. August im Hauptquartier zu Kloten angelangt. Wir müssen den Inhalt der kaiserlichen Botschaft vom 31. Juli näher ins Auge fassen. Das offizielle Schreiben beginnt mit der Erklärung, nach Übereinkunft der Höfe von London und Petersburg sei das Korsakowsche Korps bestimmt, die kaiserlichen Truppen in der Schweiz abzulösen und von da aus die Operation fortzusetzen. Zu dieser Armee, welche England mit schweizerischen Truppen zu unterstützen denke, werde der Kaiser das Korps Derfelden, d. h. Suworow, stoßen lassen. Es würde aber unmöglich sein, so zahlreiche Armeen in einem so engen Raume, in so erschöpften Gegenden wie Schwaben und die Schweiz, besonders im Winter, zu unterhalten: anderseits wünsche der Kaiser sowohl die Reichslande soviel als möglich vom Feinde zu befreien, als auch zu der von Russland und England gegen Holland geplanten Unternehmung mitzuwirken. Er habe deshalb nach reifer Überlegung unwiderruflich beschlossen, eine Armee zwischen der Schweiz und dem Neckar aufzustellen, welche, aus 25-30000 Mann seiner eigenen Truppen bestehend, durch die Reichskontingente verstärkt, dem Oberkommando des Erzherzogs untergeordnet bleiben werde; sie solle den Umständen gemäß zur Deckung der Reichslande beitragen. Dem Erzherzog wird ferner aufgetragen, mit 60000 Mann bei Philippsburg oder Mannheim den Rhein zu überschreiten und dann zur Erreichung des doppelten Zweckes, nach seinem Ermessen zu

operieren. Er soll insgeheim, aber schleunig sein Augenmerk auf die nötigen Vorkehrungen, insbesondere bei der schon vorgerückten Jahreszeit auf die Erlangung guter Winterquartiere richten, und, wenn die Teilung der Armee erfolgt sei, sich mit dem Befehlshaber der holländischen Armee ins Einvernehmen setzen. Es war nicht wohl möglich, so weittragende Anweisungen unklarer und unbestimmter in Worte zu fassen. Nicht einmal für die Ankunft Korsakows oder Suworows war der Zeitpunkt angedeutet, ebensowenig, ob die Ablösung nach dem Eintreffen des einen oder erst beider erfolgen solle. Man musste den Mangel auch in Wien empfinden, deshalb wurde ein Mann wie Graf Franz Dietrichstein zum Überbringer gewählt. Er sollte dem Erzherzog, hiefs es in dem vertraulichen Schreiben desselben Tages, die Gründe, auf welchen der Beschluß des Kaisers beruhte, eröffnen. Von der Stimmung, die in Wien gegen den Erzherzog vorwaltete, zeugt der Zusatz, Dietrichstein würde bis zur Ausführung des Planes bei der Armee verbleiben. Sollte der Erzherzog glauben, die Ausführung nicht auf sich nehmen zu können, so werde die Entschließung des Kaisers dadurch nicht geändert; der Erzherzog habe also die Vorkehrungen nichtsdestoweniger einzuleiten, dem Kaiser aber seine Bedenken kundzugeben 1).

In der Unterredung mit Dietrichstein erklärte der Erzherzog. nachdem er die Briefe gelesen, er werde gehorchen; zugleich brachte er aber seine Bedenken zum Ausdruck. Sein Plan sei gewesen, nach der Ankunft der Russen die Vereinigung so großer Kräfte zu benutzen, um den Franzosen den letzten Stofs zu geben, alsdann Hüningen und Belfort zu nehmen, dadurch die Freiheit der Schweiz zu sichern und sich den Weg nach Frankreich zu öffnen. Die Russen, sagte er weiter, seien allein in der Schweiz zu schwach; ihre Infanterie betrage nur 18000 Mann; man müsse also Truppen zu ihrer Unterstützung zurücklassen. Anderseits seien 60 000 Mann für ein Unternehmen am Mittelrhein, das zur Belagerung von Mainz führen würde, nicht ausreichend. Militärische Gründe von einiger Bedeutung wußte Dietrichstein nicht dagegen vorzubringen. Er erkennt an - selbst Thugut gegen-

<sup>1)</sup> Quellen I, 235.

über -, dass der Plan des Erzherzogs der militärisch richtige sei. Aber er meint, der Kaiser werde sich nicht auf Unternehmungen einlassen, deren Ende nicht abzusehen sei, und die ihn von einem Verbündeten abhängig machen würden; man möge dem Erzherzog bald eine bestimmte Anweisung darüber - d. h. ein Verbot - zugehen lassen. In der Unterredung hob er hervor, dass man gegen Preußen und die unsicheren Verbündeten eine bedeutende Truppenmacht unversehrt erhalten müsse. Der Erzherzog gab schließlich das Versprechen, über die Mitteilungen nachzudenken, und Dietrichstein glaubte, einzelne hingeworfene Worte zu seinen Gunsten auslegen zu dürfen 1). Wie der Erzherzog wirklich dachte, erkennt man aus seinem Antwortschreiben vom 9. August. Er verspricht, nach der Ankunft Korsakows die Ablösung, von dem linken Flügel anfangend, vorzunehmen, empfiehlt aber dann dringend, statt des Zuges gegen Mainz das Einrücken in den Oberelsaß und die Belagerung von Hüningen und Belfort. Man sei dann auf der linken Flanke durch die Russen gedeckt, die Franzosen müßten aus der Schweiz Detachierungen vornehmen, um die nicht lange haltbaren Festungen zu retten, während sie bei einer Belagerung von Mainz auf Monate hin nichts zu besorgen brauchten. Die Russen in der Schweiz würden unterstützt und im Falle eines Unglücks gesichert werden. Deutschland könne durch ein Korps am Mittelrhein Deckung erhalten. Mit den überzeugendsten Gründen erweist er dann die Nachteile der vom Kaiser befohlenen Unternehmung: der Rheinübergang bei Philippsburg könne nur zu wesentlichen Erfolgen führen, wenn man Mainz oder Landau einnehme. Für die Einnahme von Mainz reichten aber, wie ein Vergleich mit der Belagerung von 1793 deutlich mache, die verfügbaren Mittel nicht aus; zur Unterstützung des Unternehmens in Holland, zur Abwehr eines feindlichen Einfalles in Deutschland werde kein Mann übrig bleiben, und eine Bedrohung der Kommunikationslinien den Erzherzog nötigen, selbst im günstigsten Zeitpunkte die Belagerung aufzuheben. Zudem könne sie erst am 1. Oktober ihren Anfang nehmen, und ihre Fortdauer in den Wintermonaten müsse den Ruin, die

<sup>1)</sup> Dietrichstein an Thugut, 7. August, Quellen I, 240 ff.

Auflösung der Armee herbeiführen. Voraussichtlich würde also nichts als eine Beschränkung auf die Defensive die Folge sein. Merkwürdig, dass Dietrichstein mit dieser Folgerung nicht übel zufrieden ist. Er meint, man könne dann die Winterquartiere auf dem rechten Rheinufer nehmen; bei der Unsicherheit der Verhältnisse sei es vorteilhaft, daß der Feldzug endige, ehe man auf französischem Gebiete stände. Seine und Thuguts eigenste Gedanken kommen dabei zum Vorschein 1).

Erwägt man aber die Lage des Erzherzogs, so könnte man sich wundern, dass er sich nicht in dem Briefe an den Kaiser noch stärkerer Ausdrücke bediente. Noch am 5. August hatte er Wickham, um dieselbe Zeit auch Tolstoi gegenüber der Hoffnung Ausdruck gegeben, bald nach Ankunft der Russen in die Franche-Comté einzudringen. Monatelang hatte er sich mit dieser Hoffnung getragen; jetzt, nachdem sie endlich der Erfüllung nahe schien, wurde ihm statt dessen ein Unternehmen zugemutet, das allen militärischen Rücksichten fremd, sogar das mühsam Errungene wieder in Frage, dagegen unüberwindliche Schwierigkeiten in Aussicht stellte. Ebenso empfindlich fühlte seine Umgebung sich getroffen. Mit Interesse liest man noch jetzt und wird der Minister gelesen haben, was Dietrichstein über seine Beobachtungen im Hauptquartier mitteilt. Als Vertrauter Thuguts gehörte er. wenn nicht zu den Gegnern des Erzherzogs, doch zu denen, welche an seinem Benehmen manches auszusetzen fanden. Auch in seinem Berichte tritt es hervor. Anderseits besaß er Scharfblick genug, um bei dem Feldherrn und dem Bruder seines Kaisers die vorzüglichen Eigenschaften nicht zu verkennen. Der Erzherzog hatte sich von dem heftigen Krankheitsanfall, der ihn im April heimsuchte, wieder erholt, war jedoch von Zeit zu Zeit, selbst in Gesellschaft oder bei Tische, neuen Anfällen ausgesetzt, die aber dann nicht lange, zuweilen nur eine halbe Minute, dauerten. Hitze, Feuchtigkeit, Erkältungen und besonders Gemütsbewegungen waren ihm nachteilig; soweit als möglich entzog er sich dem Verkehr und dem Auge der Neugierigen 2). Er war das Idol seiner Sol-

<sup>1)</sup> Dietrichstein an Thugut, 9. August, Quellen I, 255, 259.

<sup>2)</sup> Über die äußere Erscheinung des Erzherzogs schreibt David Heß nach jenem Besuche auf dem Beckenhof am 14. August: "Endlich konnte

daten. Dietrichstein schreibt, er könne alles von ihnen fordern; wenn er sich nur zeige, heiße es sogleich: jetzt wird es gut gehen. Selbst den Franzosen habe diese Verehrung sich mitgeteilt, so dass niemals eine Waffe gegen den Erzherzog gerichtet würde. Mit der Umgebung des Erzherzogs, gegen welche so manche Vorwürfe erhoben wurden, ist Dietrichstein besser zufrieden als in früherer Zeit. Er schildert die einzelnen Persönlichkeiten, die Generale Schmidt und Duca, den einen als befangen und zurückhaltend, den anderen als lebhaft, geschäftig, Einfluß suchend und mehr und mehr erwerbend. Hotze als fähigen General, aber unzufrieden, daß seinen persönlichen Ansprüchen in Wien nicht genügt werde, Plunkett, den Chef seines Generalstabs, einen jungen Engländer von vornehmer Herkunft, als geschwätzig und zur Intrige geneigt, aber doch als tüchtigen Soldaten. Fassbender nennt er einen Mann von Geist, hätte ihn am liebsten ohne wesentlichen Einfluss gesehen, meint aber, man müsse sich schon bequemen, die Ansprüche von Menschen, deren man nicht ganz sich entledigen könne, zu befriedigen.

Im allgemeinen hatte Dietrichstein die Zustände und die Stimmung des Heeres zu loben; aber für seine Botschaft fand er gar keinen Beifall. Man müsse, sagte man, dem kaiserlichen Befehle gehorchen, verspreche sich aber von dem neuen Plane wenig Gutes und verzichte nur mit großem Widerstreben auf den früheren. Hätte der Erzherzog, meinte Duca, seine Vorteile verfolgen dürfen, so würde man bereits in Frankreich stehen; einen so günstigen Augenblick, wie den jetzigen, werde man niemals wieder finden 1). Um sich den Ausbrüchen des Unwillens zu entziehen, schob Dietrichstein alle Schuld auf die Engländer, besonders als er am 11. in Zürich einen Besuch bei Hotze machte, der als geborener Schweizer durch die für sein Vaterland so verhängnis-

ich doch den großen Mann ungestört ganz in der Nähe sehen und sprechen hören. Eine kleine, schmächtige Figur in einfacher Generalsuniform ohne Ordenszeichen. Eine hohe Stirn, unter welcher die Habsburger Nase gewölbt hervorspringt. Der Mund sehr groß, das Kinn spitz. Die Backenknochen stark gezeichnet, die Stimme hell, der Blick ruhig und nur zuweilen feurig."

<sup>1)</sup> Dietrichstein, 7., 9., 13. August, Quellen I, 240 ff., 260, 267.

volle Neuerung vor anderen schmerzlich berührt war. Am Nachmittag kam Plunkett zu Wickham und sprach voll Entrüstung von dem neuen Projekte. Dietrichstein, erzählte er, habe jede Angriffsbewegung in der Schweiz streng untersagt; nach der Ankunft Korsakows sollten die Österreicher bis auf den letzten Mann das Land verlassen. Der Wiener Hof, habe Dietrichstein hinzugesetzt, fühle wohl, wie peinlich die Maßregel dem Erzherzog sein werde; der Kaiser würde niemals darin gewilligt haben, wenn nicht die Höfe von London und Petersburg, besonders der erstere, ausdrücklich darauf bestanden hätten. Der Erzherzog sei aufs tiefste gekränkt und entrüstet, alle Generale und Stabsoffiziere, die von der Sache wüßten, seien gleicher Gesinnung, und bald würde sie von dem ganzen Heere geteilt werden 1).

Ein noch ärgerer Sturm erhob sich, als Korsakow, seinen Truppen voraneilend, am Abend des 12. im Hauptquartier anlangte. Wie groß war seine Bestürzung, als er - man darf es seiner eigenen Erzählung glauben - jetzt zum ersten Male von dem veränderten Kriegsplan etwas vernahm! Dieser Plan war, wie wir uns erinnern, erst am 31. Juli in Wien bestimmt genehmigt, und man scheint sich nicht recht sicher gefühlt zu haben, ehe man von dem Erzherzog eine Antwort erhielt. Deshalb, und weil die Ankunft Korsakows erst für den September vermutet wurde, zögerte man, ihm oder Suworow Nachricht zu geben. Auch Kaiser Paul hatte erst am 1. August eine vorläufige Nachricht an den Marschall abgehen lassen. Korsakow hielt also noch an dem früher verabredeten Plane. Er behauptete, der Erzherzog habe noch vor dem Eintreffen der Russen die Schweiz befreien und dann nicht nach Deutschland zurückkehren, sondern Hüningen und Belfort belagern und die rechte Seite der Russen decken sollen. Er protestierte gegen den Abzug der Österreicher, der ihn mit seinen 28000 Mann der Übermacht Massenas aussetzen würde, während nach dem früheren Plane zu seinem Korps noch das Rehbindersche, außerdem 20000 Schweizer und 6000 Bayern hätten stoßen sollen, um die Gesamtzahl bis auf 70000 Mann zu erhöhen. Jetzt habe man aus Schweizern nur drei schwache

<sup>1)</sup> Wickham an Grenville, 15. August, Correspondence II, 154 f.

Bataillone gebildet, die bayerischen Truppen könnten vor einem Monat nicht im Felde stehen, es sei ganz unmöglich, mit so geringen Kräften eine Linie von 29 Meilen Länge gegen die 80000 Mann Massenas zu verteidigen 1). Dem Erzherzog fiel die schwere Aufgabe zu, Befürchtungen, die er selbst hegte, bei Korsakow zu zerstreuen. Er wußte wenig anderes zu sagen, als daß seine Bewegungen am Rhein die Franzosen zu Detachierungen nötigen würden. Da die Russen an der notwendigen Ausrüstung, an Pontons, Laufbrücken, zunächst auch an Geschützen und Reiterei, Mangel litten, da für ihre Verpflegung noch gar keine Vorsorge getroffen war, so führte auch das zu langen Erörterungen. richstein, dessen Einflus sich hier recht fühlbar machte, sprach jedoch die Ansicht aus, man könne, wenn man den Hauptplan im wesentlichen beibehalte, im einzelnen die Verhältnisse berücksichtigen. Bei dem Interesse, das die Behauptung der Schweiz und die Sicherung Graubündens und Tirols auch für den Kaiser habe, empfehle es sich, bis zur Ankunft Suworows österreichische Truppen zur Unterstützung Korsakows zurückzulassen und ihn dadurch in den Stand zu setzen, den linken Flügel des Erzherzogs abzulösen. Der Erzherzog brachte dies in zwei Unterredungen am Morgen und Nachmittag des 14. August zur Sprache. Und es mag wesentlich dazu beigetragen haben, dass der russische General sich nicht abgeneigt zeigte, mit dem 22. August eine Ablösung österreichischer Truppen durch seine eigenen einzuleiten. Von der bevorstehenden Ankunft Suworows erklärte er übrigens nichts zu wissen, schien sie auch nicht sonderlich zu wünschen, weil er dann den Oberbefehl abgeben müsse. Durchaus weigerte er sich, den linken Flügel des Erzherzogs in den kleinen Kantonen abzulösen, wie Dietrichstein meint, auf Anstiften der Engländer, in Wahrheit deshalb, weil er argwöhnte, die Österreicher könnten ihn dort allein lassen. Jedenfalls wollte er vorher das Land, von dem er selbst und seine Offiziere gar keine Vorstellung hatten, kennen lernen, erklärte sich aber bereit, mit seinen Truppen noch vor der Ablösung an einem kräftigen Angriff gegen die Franzosen

Miliutin III, 132, nach den Memoiren Korsakows; ganz ähnlich die Berichte Dietrichsteins an Thugut und des Erzherzogs an den Kaiser vom 13. August, Quellen I, 267, 276.

teilzunehmen. Darauf konnte wieder der Erzherzog, es scheint nochmals unter dem Einflus Dietrichsteins, nicht eingehen. Man trennte sich mit der Verabredung, Korsakow würde nach zwei Tagen sich wieder in Kloten einfinden und bis dahin die Strecke vom Rheine bis Zürich und weiter die kleinen Kantone besichtigen <sup>1</sup>).

Aber noch vorher hatte die Lage sich verändert. Am Abend des 13., gerade während der Erzherzog mit Korsakow beriet, war die Niederlage Strauchs im Wallis entschieden, und am nächsten Morgen erfolgte der Angriff Massenas gegen Zürich, der den Erzherzog auf dem Beckenhof mit Wickham zusammenführte. Der englische Gesandte wurde, wie einige Tage früher von Hotze, so jetzt vom Erzherzog mit einer auffallenden Kälte, ja Unfreundlichkeit empfangen. Lebhaft, sogar mit Heftigkeit, kamen die Nachteile des neuen Planes zur Sprache. Hätte man ihm, sagte der Erzherzog, militärische Gründe dafür angeführt, so hätte er wohl, wie in anderen Fällen, seiner eigenen Ansicht folgen können. Aber man schreibe ihm, die neue Bestimmung seines Heeres beruhe ausschließlich auf politischen Rücksichten, die er nicht kenne und denen er sich fügen müsse. Er begreife nicht, wie die Engländer auf dies tolle Projekt verfallen seien. Wickham hielt es für nötig, vorerst Korsakow aufzusuchen. Dem Erzherzog erwiderte er nur, ein so törichter Plan könne unmöglich von dem Londoner Hofe ausgegangen sein; sicher habe man von den bestehenden Verhältnissen nicht ganz absehen und eine russische Armee in der Schweiz nicht ohne Beistand und genügende Ausrüstung lassen wollen; man werde vorausgesetzt haben, daß bei der Ankunft Korsakows die Schweiz schon befreit, ein schweizerisches Hilfskorps schon gesammelt sei. Als er am nächsten Tage mit Korsakow in Schaffhausen zusammentraf, wiederholten sich, wie zu denken, die ärgerlichen Klagen über den Feldzugsplan. Korsakow zeigte sich auch persönlich erbittert. Der Erzherzog, sagte er, sei ein Kind in solchen Dingen, Dietrichstein ein falscher, intriganter Schurke. Er habe angeboten, die Fran-

<sup>1)</sup> Dietrichstein an Thugut, 13. und 14. August; der Erzherzog an den Kaiser. 13. August, Quellen I. 267 f., 276, 279.

Hüffer, Der Krieg von 1799. I.

zosen anzugreifen, wenn der Erzherzog nachhelfe, oder dem Erzherzog die Ehre des Angriffs zu lassen und ihm als Reserve zu dienen; er sei aber abgewiesen. Mit den kleinen Kantonen könne er sich nicht befassen; ihm bleibe nur übrig, in einer Stellung zwischen Zürich und dem Rheine das Äußerste zu erwarten. Die Unterredung dauerte nur eine Viertelstunde, weil Korsakow im Begriffe stand, sich auf Einladung des Erzherzogs nach Kloten zu begeben. Was dort zur Verhandlung kam, hatte aber zur Folge, dass noch am Abend die in der Nähe von Schaffhausen befindlichen Russen zu einem Eilmarsche an die Limmat befehligt wurden. Denn der Erzherzog hatte unterdessen von den Unfällen Jellachichs und Simbschens Nachricht erhalten: die Stellung nicht bloß seines linken Flügels, sondern auch Graubünden und Vorarlberg waren gefährdet. Was auch Dietrichstein einwenden mochte. diesem Unheil mußte ein kräftiger Vorstoß abhelfen. Mit Korsakow wurde der Erzherzog leicht einig; Massena selbst hatte gewissermaßen die Richtung angegeben; denn man wußte, daß er durch beträchtliche Entsendungen in das Wallis seinen linken Flügel geschwächt habe. So beschloss der Erzherzog, die Aar eine Stunde von der Mündung in den Rhein, bei Döttingen, zu überschreiten, um weiter über Brugg, Aarau, Olten in den Rücken des Feindes zu gelangen. Der Erfolg schien bei der Stellung des französischen Heeres beinahe sicher und versprach die größten Vorteile. Massena, in seiner Verbindung mit Frankreich bedroht. war zum Aufgeben des Albis, vielleicht zur Räumung der Schweiz genötigt 1). Aber nach so langer Untätigkeit ging man jetzt übereilt, ohne rechte Vorbereitung, zu Werke. Die Bewegungen der Truppen wurden freilich mit Umsicht vorgezeichnet, so dass am Morgen des 17. 39000 Mann, darunter 6700 Russen, am Übergangspunkte sich vereinigen konnten. Aber eine Rekognoszierung, die der Erzherzog, um das Geheimnis zu wahren, nicht persönlich vorgenommen hatte, war nachlässig betrieben; nur von der Breite des Flusses, aber weder von der Tiefe noch von der Beschaffenheit des Bettes hatte man Kenntnis genommen, und in der kurzen

<sup>1)</sup> Erzherzog Karl, Geschichte des Feldzuges von 1799. Ausgewählte Schriften III, 298 f.

Zeit zur Herstellung zweier Brücken nur die unumgänglich nötige Zahl von Pontons, nicht einmal Kähne zum Übersetzen der Vortruppen beschafft. Schon um zwei Uhr morgens begannen die Pioniere die Arbeit: als man aber mühevoll bis in die Mitte des Flusses gelangt war, wollten die Anker in dem felsigen Grunde Französische und schweizerische Scharfschützen, nicht haften. durch den Lärm geweckt, eröffneten vom linken Ufer aus den Häusern und später aus den Ruinen des Dorfes Kleindöttingen schon vor Tagesanbruch auf die Arbeiter ein Gewehrfeuer: gegen neun Uhr, als der Nebel, der das Unternehmen bis dahin begünstigt hatte, sich verlor, trafen die Kugeln so sicher, daß fast alle Pioniere getötet oder verwundet wurden. Bald hatte der Donner der Geschütze die in der Nähe stehenden französischen Truppen herbeigezogen; gegen 10000 Mann waren bis Mittag versammelt; General Nev selbst erschien auf dem Kampfplatz. Es war unmöglich, gegen eine solche Macht den Übergang zu erzwingen; der Erzherzog gab das Unternehmen auf 1).

Lag schon darin ein Nachteil, so wurde er noch gesteigert durch die wachsende Uneinigkeit der Heerführer. Die russischen Truppen waren nach langem, anstrengendem Marsche am 17. mittags in der Nähe des Schlachtfeldes angelangt. Schon hofften sie am Kampfe teilnehmen zu können, als Korsakow selbst mit der unerwünschten Nachricht eintraf, das Unternehmen sei aufgegeben. In strömendem Regen, ohne Proviant unter freiem Himmel, mußten sie den Abend und die Nacht verbringen; erst am Morgen des 18. traten sie missmutig den Marsch nach Seebach an, wo, eine Meile von Zürich, vorläufig ein Lager bezogen wurde. Während der Erzherzog, gewiss nicht ohne Grund, dem Ungeschick seiner Ingenieure die Hauptschuld beilegte, sah Korsakow überall nur Zaghaftigkeit und bösen Willen. Der Erzherzog sollte gar keinen ernstlichen Angriff, sondern nur eine Demonstration beabsichtigt haben, um den Truppen Jellachichs Erleichterung zu verschaffen. Allgemein wurde angenommen, dass Dietrichstein das Unternehmen widerraten und sogar den General Schmidt für ein längeres Verweilen in der Schweiz verantwortlich gemacht habe; er selbst

<sup>1)</sup> Angeli II, 276ff.; Miliutin III, 134ff.

schreibt schon am 13., daß die Russen und Engländer gegen ihn voll Mißstrauen seien. Merkwürdig und nach dem kaiserlichen Erlaß vom 31. Juli kaum zu begreifen, daß er am Tage nach dem Unternehmen mit Depeschen des Erzherzogs die Rückreise nach Wien antrat 1).

Mittlerweile waren die Vorgänge im Wallis, die Wegnahme des Gotthard, die Bedrohung Graubündens bekannt geworden. Unheil über Unheil! Wenigstens in den kleinen Kantonen mußte der Erzherzog baldigst Abhilfe schaffen. Gleich am 17. hatte er Hotze mit neun Bataillonen zur Verstärkung Jellachichs abgeschickt und ihm den Oberbefehl über den gesamten linken Flügel übertragen <sup>2</sup>). Ohne Verzug trat er denn auch mit Korsakow über ein neues Unternehmen in Verhandlung.

Aber als wäre die Verwirrung noch nicht groß genug, traf gerade am 17. ein Schreiben Suworows ein, das den ganzen Kriegsplan in Frage stellte. Ehe dieser Plan, also der Abzug Suworows aus Italien festgestellt war, hatte Paul am 22. Juli dem Marschall geschrieben, Korsakow solle, wenn er die linke Flanke der Österreicher gebildet habe, ihm unterstellt und gehalten sein, ihm einen Teil seines Korps, wenn er dessen bedürfe, abzutreten 3). Der Erlass widersprach nicht bloss der neuen, sondern auch der alten mit England eingegangenen Verabredung. Aber Suworow, der davon nichts wissen konnte und bei seinen Absichten gegen Genua niemals Soldaten genug zu haben glaubte, hatte gleich nach dem Empfang des Erlasses am 11. August Korsakow beauftragt, 10000 Mann Infanterie unter dem Fürsten Gortschakow auf dem kürzesten Wege nach Italien zu senden; in wenigen Zeilen, ohne jede Angabe eines Grundes, war auch dem Erzherzog von dieser Verfügung Kenntnis gegeben. Der Befehl, wenn man ihm Folge leistete, machte die Anweisungen aus Wien durchaus unausführbar, und da nach den letzten Ereignissen der kürzeste Weg über den Gotthard gesperrt, selbst der Weg über den Splügen bedroht war,

Der Brief des Erzherzogs an den Kaiser vom 18. August, Quellen I, 288, trägt die Bemerkung: "Expediert durch den Herrn Generalmajor Grafen Dietrichstein".

<sup>2)</sup> Der Erzherzog an Hotze, 17. August, Quellen I, 285.

<sup>3)</sup> Miliutin III, 142 Anm.; Fuchs II, 33.

so hätte Gortschakow den Umweg über Tirol nehmen, also für den entscheidenden Zeitraum von dem Kriegsschauplatze verschwinden müssen. Dazu kam noch, daß der Erzherzog nicht annehmen konnte, man habe Suworow von Wien aus ohne Nachricht gelassen; er erblickte in dem Inhalt des Briefes einen Hohn gegen die letzten Vereinbarungen, und in der Form eine Verletzung der einfachsten Höflichkeit. Und gerade jetzt, wo er der Rückberufung Hadiks vom St. Gotthard die Hauptschuld an dem Unglück der letzten Tage zuschrieb, wo er dringend eine Unterstützung von seiten Suworows forderte, sollten die Kräfte in der Schweiz um 10000 Mann geschwächt werden! In den bittersten Worten gab er seinem Unmute Ausdruck. Als Wickham sich am 20. nach Kloten begab, fand er den Erzherzog noch unter dem Eindruck einer Unterredung mit Korsakow und Tolstoi; mit Korsakow, hieß es, sei gar nicht auszukommen; er wage nicht, die 10000 Mann zurückzuhalten, er zittere, wenn man davon rede, und mache ein Gesicht, als wenn er glaube, die Folge seines Ungehorsams würde eine Reise nach Sibirien sein. Bliebe es dabei. so würde er, der Erzherzog, Tirol und Vorarlberg decken und sich nach Deutschland zurückziehen: Korsakow möge dann sehen. wie er fertig werde. Noch am selben Tage schrieb er aber selbst an Suworow und forderte auch Wickham auf, im Namen Englands Einspruch zu erheben. Der Gesandte übernahm diese in der Tat nicht eben leichte Aufgabe gegen das Versprechen, daß der Erzherzog zu einem allgemeinen Angriffe die Hand bieten würde. In einem Briefe vom 22. August stellte er die Folgen der von Suworow angeordneten Maßregel ins Licht und ließ unter ausgesuchten Schmeicheleien und unter bitteren Klagen gegen die arglistigen, treulosen Österreicher doch die Andeutung fallen, der Marschall wie der Zar würden gewiß einer mit ihren Verbündeten vereinbarten Maßregel nicht entgegenhandeln. Er bat dann zu erlauben, dass Gortschakow mit den 10000 Mann sich in die kleinen Kantone begebe, um dort in möglichster Nähe zu warten, bis der nächste Weg, d. h. die Straße über den Gotthard, wieder frei würde. Die letzte Bitte war, wie die Verhältnisse lagen, nur die Verhüllung einer Absage; aber Korsakow ließ sich durch die Vermittelung des Gesandten und durch Zureden der Obersten

Ramsey und Crawfurd einstweilen beruhigen, und man konnte wieder andere Unternehmungen ins Auge fassen 1).

Zwei Pläne wurden Korsakow von dem Erzherzoge vorgelegt. Nach dem einen sollte der russische General den Albis angreifen, der Erzherzog die Limmat weiter abwärts überschreiten. Hotze von der Linth aus einen Scheinangriff unternehmen. Nach dem zweiten wurde Hotze durch 6000 Russen verstärkt; der Hauptangriff erfolgte dann von Seiten der kleinen Kantone, aber auch der Erzherzog und die übrigen Russen unternahmen von der Limmat her einen wirklichen Angriff. Korsakow verwarf beide Pläne, den ersten, weil dadurch den Russen die Hauptanstrengung zugemutet würde, den zweiten, weil er sein Korps nicht teilen dürfe. Der Erzherzog schlug weiter vor, Korsakow möge mit seinem ganzen Korps den linken Flügel übernehmen, Hotze werde dann nach Zürich zurückkehren. Aber der russische General, der gerade die Ablösung dieses linken Flügels immer verweigert hatte, verlangte, daß die sämtlichen Truppen Hotzes dort mit ihm verbleiben müßten. Der Erzherzog erklärte sich bereit, nur die am 17. abgesandten neun Bataillone zurückzurufen. Er stellte vor, eine übergroße Truppenzahl lasse sich in den kleinen Kantonen zum Angriffe gar nicht verwenden, auch nicht ernähren; er selbst, dem die Deckung Deutschlands gegen einen zu befürchtenden Angriff obliege, dürfe sich nach dieser Seite nicht entblößen. Korsakow blieb jedoch bei seiner Weigerung, gab auch am Morgen des 22. durch Tolstoi eine ausweichende Antwort.

Um zu Ende zu kommen und die kostbare Zeit nicht zu verlieren, tat der Erzherzog noch einen Schritt entgegen. Er versprach, nur sechs Bataillone, ungefähr 6000 Mann, zurückzurufen, so daß der größere Teil von Hotzes Korps bei Korsakow verbleibe <sup>2</sup>). Dazu gab dann Korsakow seine Einwilligung, und

Suworow an den Erzherzog, 11. August; der Erzherzog an den Kaiser,
 August, an Suworow, 20. August, Quellen I, 264, 288, 292; Wickham
 Suworow 22., an Grenville, 24. August, Correspondence II, 165, 175.

<sup>2)</sup> Der Erzherzog an den Kaiser, 22. August, Quellen I, 293. Das Schreiben ist unklar und sogar von Widersprüchen nicht frei. Von dem ersten Vorschlage, der durch Wickhams Bericht an Grenville vom 24. August bezeugt wird, sagt er nichts. Korsakow soll dann verweigert haben, erstens:

am 23. setzten sich die Russen nach Uznach in Bewegung, wo sie, jetzt in der Stärke von 16000 Mann, am Morgen des 24. mit gewohnter Raschheit, freilich auch in gewohnter Unordnung, ohne Vorsorge für Lagerung und Unterhalt, anlangten. Aber bei der ersten Zusammenkunft Korsakows mit Hotze traten auch die alten Streitpunkte wieder hervor. Und sie verminderten sich nicht, als die beiden Generale nachmittags auf einem fünfstündigen Ritte die Gegend besichtigten. Korsakow erfuhr, dass das Hotzesche Korps nicht so zahlreich war, als man ihm gesagt oder als er sich vorgestellt hatte, daß nach dem Abzuge der sechs Bataillone nur etwa 4000 Mann für die gemeinschaftliche Unternehmung übrig blieben. Aufs neue erhob er die Forderung, alle in der Nähe befindlichen Österreicher müßten dort verbleiben. Hotze verstand sich dazu, den Abmarsch noch zu verschieben und bei dem Erzherzog anzufragen, ob sie bleiben dürften. Auch Korsakow kam in einem Billett auf seine Forderung zurück und verlangte zugleich, dass der Erzherzog das Unternehmen nicht bloss durch eine Diversion, sondern durch einen wirksamen Angriff auf

dass das ganze Hotzesche Korps zurückkehre, zweitens: dass die Verstärkung von 9000 Mann zurückkehre, obgleich dann "der größte Teil des Hotzeschen Korps in den kleinen Kantonen" geblieben wäre. Um zu Ende zu kommen, will sich der Erzherzog mit Korsakow am 22. dahin geeinigt haben, dass er Hotze "mit dem grössten Teile der Truppen dort belasse". Worin der Unterschied zwischen dem letzten und vorletzten Zugeständnisse gelegen habe, wird nicht gesagt. Es kann nach dem, was sonst bekannt ist, kein anderer gewesen sein, als daß statt der 9000 Mann nur 6000 zurückkehren sollten. Ob man wirklich von beiden Seiten mit deutlichen Worten sich erklärt habe, ist sehr zweifelhaft. Dass aber Korsakow von der Rückkehr der 6000 Mann etwas gewusst habe, wird durch den Bericht Wickhams an Grenville vom 31. August bestätigt. Wickham rechtfertigt jedoch Korsakow dadurch, dass man ihm über die Lage der Dinge und die Stärke des Hotzeschen Korps keine Auskunft gegeben habe. Statt der 28 Bataillone, von denen man gesprochen, habe er nur 11 Bataillone gefunden, so dass dann nach Abzug der 6 Bataillone die Österreicher bei dem Angriff keine Gefahr gelaufen wären. Nach dem Schreiben des Erzherzogs an den Kaiser vom 26. August (Quellen I, 313) betrug das Korps Hotzes nach Abzug der 6000 Mann noch 8653 Mann. Demnach konnte nach dem Abzug der 9000 Mann nicht, wie der Erzherzog am 22. angibt, "der größte Teil" zurückbleiben.

das französische Zentrum bei Zürich unterstütze 1). Aber die Geduld des Erzherzogs war jetzt zu Ende. Aus Wien hatte er noch keine Antwort und mußte besorgen, daß man ihm sein Verweilen und seine Unternehmungen in der Schweiz verübeln würde. Die bedrohlichen Nachrichten vom Rheine mehrten sich. Schon am 23. August hatte er Hotze vertraulich mitgeteilt, wenn die zu erwartende Diversion von seiten der Franzosen zur Ausführung gelange, müsse er unverzüglich mit einem Teile der Armee nach Deutschland marschieren, also schon von diesem Augenblicke sich dazu vorbereiten. Dazu kam noch der Überdrufs, mit einem so hochfahrend-eigensinnigen Manne wie Korsakow länger zu verkehren. So fasst er jetzt rasch einen Entschluß. Er schreibt an Hotze, die Forderung Korsakows komme ihm um so mehr ganz unerwartet, als seine Dispositionen dem russischen General schon in Kloten bekannt gemacht seien. Die anbefohlenen Regimenter seien also unverzüglich nach Zürich in Marsch zu setzen; wenn Korsakow ohne diese Truppen die Unternehmung nicht für ratsam halte, so müsse sie unterbleiben; Hotze habe für den Fall, daß der Erzherzog nach Deutschland abziehe, eine Verteidigungsstellung hinter der Linth einzunehmen. Gleichwohl musste Plunkett den englischen Gesandten ersuchen, durch einen eben nach Uznach reisenden Vertrauten bei Korsakow einen letzten Versuch zu machen. Auch von den russischen Offizieren waren einzelne, insbesondere der tapfere General Sacken, zum Vorgehen geneigt, aber Korsakow blieb unbeweglich. Als Hotze nachmittags mit dem Bescheid aus Kloten zu ihm kam, erklärte er bestimmt, unter solchen Umständen könne er auf die gemeinschaftliche Operation sich nicht einlassen. Sie verspreche auch keinen Vorteil, setzte er - man muss gestehen, mit gutem Grunde - hinzu; es sei ja gewiß, daß der Erzherzog demnächst nach Deutschland abziehen werde; er selbst müsse 10000 Mann nach Italien schicken. Gelänge es auch, die Franzosen vom Etzelberge und aus der Nähe von Zürich zu vertreiben, so werde man doch die Stellung kaum einige Tage behaupten können. Auf die Frage, in welche Stellung

Hotze an den Erzherzog, 24. August, Korsakow an den Erzherzog, 25. August, Quellen I, 302 ff.

er sich zurückzuziehen denke, antwortete er: nach Schaff-hausen ').

Jede Hoffnung auf eine gemeinsame Unternehmung in der Schweiz war damit vereitelt, und der schroffe Gegensatz zwischen den beiden Heerführern zum Ausdruck gebracht. Aber zu dem Ärgsten kam es nicht. Korsakow konnte nicht wagen, den Befehlen des Zaren und Suworows entgegenzuhandeln, und der Erzherzog den sicheren Verlust der Schweiz und die Gefährdung Tirols und Vorarlbergs nicht verschulden wollen. Die Anweisungen aus Wien stellten die Ankunft Suworows in Aussicht und geboten, erst wenn sie erfolgt sei, unzweideutig den Abzug des Erzherzogs. Diesem Gebot kam man nach und den Vorwürfen von seiten der Russen und Engländer trat man entgegen, wenn man so viele Truppen, als Suworow heranführen konnte, ietzt bei Korsakow zurückließ. Bereits Dietrichstein hatte darauf hingedeutet, und in diesem Sinne traf der Erzherzog die Entscheidung. Schon am 26. schreibt er an Korsakow, nach seiner Weigerung müsse man sich auf die Verteidigung beschränken. Die Nachrichten vom Rheine nötigten ihn, schon am nächsten Tage einen Teil der Truppen nach Deutschland abrücken zu lassen, 22000 Mann Österreicher würden unter dem Befehle Hotzes zurückbleiben und die Strecke vom Gotthard bis Uznach übernehmen; Korsakow werde gewiß geneigt sein, sein Truppenkorps hinter der Limmat zwischen Zürich und dem Rheine aufzustellen 2). Dieser Anordnung, die in der Tat ein wesentliches Zugeständnis enthielt. mußte Korsakow sich fügen. Hotze zog sich schon am 26. hinter die Linth, Korsakow in die Nähe von Zürich zurück, und bis zum 28. wurde zwischen ihm und dem Erzherzog die Disposition für die Ablösung der Österreicher durch die Russen vereinbart 3).

Beinahe hätte Massena zu seinem eigenen Nachteil diesen Plan vereitelt. Unablässig von Bernadotte gedrängt, und unbe-

Erzherzog an Hotze, 23., 25. August; Hotze an den Erzherzog,
 August, ein Uhr nachts, Quellen I, 297, 305 f. Wickham an Grenville,
 August, Correspondence II, 182.

<sup>2)</sup> Erzherzog Karl an Korsakow, 26. August, Quellen I, 312.

<sup>3)</sup> Quellen I, 322; eine deutsche Übertragung bei Angeli II, 300.

kannt mit dem, was bei den Österreichern vorging, entschloß er sich für den 29. zu einem neuen Angriff, jetzt gegen den Erzherzog. Soult mit der Division Chabran und der Brigade Molitor sollte gegen die untere Linth und in Glarus vorgehen. Er selbst · wollte die Limmat kurz vor der Mündung in die Aar überschreiten. Wäre er auf das rechte Ufer gelangt, er wäre unter eine erdrückende Übermacht geraten; denn die Russen waren schon herangerückt, die Österreicher noch nicht abgezogen. Aber die Stelle für den Übergang war schlecht gewählt, in dem felsigen Grunde hafteten die Anker nicht, mehrere Pontons zerbrachen, ehe man sie hinablassen konnte; noch schneller als vor zwölf Tagen der Erzherzog stand Massena von dem Unternehmen ab. Glücklicher waren Soult und Molitor; vom 29. bis zum 31. August wurden die Truppen Jellachichs und Hotzes in einer Reihe von Gefechten bei Grünau, Näfels und Netstall mit einem Verluste von mehr als 400 Mann auf das rechte Ufer der Linth zurückgedrängt. Sehr bekümmert schreibt Hotze am 30. August nunmehr aus Schänis, seine Stellung werde immer mehr bedroht; Jellachich werde von Glarus wahrscheinlich nach Wesen zurückgehen müssen; alsdann könne sich auch Linken im Oberrheintal nicht halten. "Ich sehe leider vorher", setzt er hinzu, "daß wir Graubunden. mithin die Schweiz, sehr bald verlieren werden." Er hatte durch einen Kurier um Beistand aus Italien gebeten, und man kann es ihm glauben, daß er alles getan habe, um sich zu behaupten. "Aber", schreibt er, "meine Truppen langen geschlagen bei mir an und können dann den Schaden nicht wieder gutmachen." Er fragt schon, welche Stellung das russische Korps einnehmen solle, wenn er auf die Verteidigung Vorarlbergs sich beschränken müsse 1).

Aber der Erzherzog ließ sich nicht bewegen. Am 27. war Nachricht gekommen, die Franzosen seien wirklich in Deutschland eingefallen, hätten Frankfurt und Heidelberg besetzt, die Vortruppen Sztárays zurückgedrängt und könnten die Verbindungen des Erzherzogs mit Deutschland bedrohen. Sein Blick war seitdem nach dem Rheine gerichtet. An Sztáray erließ er den Be-

<sup>1)</sup> Quellen I, 328.

fehl, seine Truppen zusammenzuziehen und sich vorerst in kein neues Gefecht einzulassen. Sobald dann am 29. August die Russen in die neuen Stellungen eingerückt waren, begab er sich am 30. selbst nach Donaueschingen. Hotze erhielt die Antwort, er kenne die Gründe, um derentwillen der Erzherzog nach Deutschland abziehen müsse, er kenne auch den Stand der Armee und wisse, dass der Erzherzog nur gerade so viel Truppen mit sich führe, als unumgänglich nötig seien, um es mit einiger Wahrscheinlichkeit mit dem Feinde aufnehmen zu können; Detachierungen könnten deshalb nicht stattfinden. Hotze solle sich in den besten Stellungen halten, äußerstenfalls Graubünden decken 1). Die Brigade des Generals Mylius hatte sich schon am 26. in Marsch gesetzt; in der nächsten Woche folgten gegen 40000 Mann. Das Hauptquartier war am 3. September nach Donaueschingen verlegt; am 4. sah Wickham in Schaffhausen die letzten Gepäckwagen unter seinem Fenster vorbeiziehen 2).

## II.

Und so erfolgte diese unglückliche Bewegung, die unglücklichste des ganzen Krieges, die, verderblicher als eine verlorene Schlacht, die Pläne, ja die Existenz der Koalition zum Scheitern brachte. Immer ist es ein Übelstand, wenn die Ausführung eines Planes nicht in den Händen dessen liegt, von dem er ausgegangen ist. Die Veränderung der Stellungen auf einem so ausgedehnten Kriegsschauplatze war schon an sich bedenklich, aber zur rechten Zeit, in rechter Weise vorgenommen, konnte sie Vorteile bringen. Wenn man die Siege und das Übergewicht in Italien benutzte, um die Überbleibsel der französischen Heere zu vertreiben oder zu vernichten, wenn man alsdann eine beträchtliche Macht unter Suworow in die Schweiz ziehen ließ, um sie mit den dort schon befindlichen österreichischen und russischen Truppen zu verbinden, so ist nicht abzusehen, wie Massena sich hätte halten können. Schon durch die Überzahl mußte er erdrückt werden, und welche Hilfsquellen blieben der erschöpften Republik

<sup>1)</sup> Der Erzherzog an Hotze, 31. August, Quellen I, 333.

<sup>2)</sup> Wickham an Grenville, 4. September, Correspondence II, 196.

noch übrig! Alle diese Vorteile gab man nun unbenutzt aus der Hand, indem man vorzeitig Suworow aus Italien, den Erzherzog aus der Schweiz abgehen ließ, den einen selbst im günstigsten Falle großen Mühen und Gefahren aussetzte, den anderen überflüssige Kräfte auf ein Unternehmen verwenden ließ, das in keinem Falle entscheidenden Vorteil versprach.

Wer trägt die Schuld? Unbillig wäre es, einen einzelnen verantwortlich zu machen. Die Gebrechen, an denen die Koalition schon lange krankte, treten plötzlich in einer Gesamtwirkung hervor. Aus Abneigung und Misstrauen gegen Österreich hatte England den Plan angeregt; Thugut rächte sich, indem er ihm eine Wendung gab, die, den Wünschen der Engländer durchaus widersprechend, die von ihm seit dem Frühjahr verfolgten Absichten wieder zur Geltung brachte. Dem Misswollen der Engländer, dem Wankelmut des Zaren, der zweideutigen Haltung der deutschen Fürsten gegenüber hatte er Grund genug, die Stellung des Kaisers in Deutschland und Europa jetzt und für den Friedensschluß durch eine unversehrte Heeresmacht am Rhein zu sichern. verlor dabei das Notwendigste, die Niederwerfung des Feindes, beinahe aus den Augen, und für die Bedeutung der Schweiz, für den Einfluss, den der Besitz dieses Landes auf den Ausgang des Krieges, auf die Sicherheit der ihm so teueren italienischen Erwerbungen ausüben mußte, hat er niemals einen klaren Blick be-Wieder tritt uns die leider auch jetzt nicht zu lösende Frage entgegen, wer ihm bei seinen militärischen Entwürfen zur Seite gestanden, ob sie wirklich, wie man ihm so oft zum Vorwurf machte, aus seinem eigenen Kopfe hervorgegangen seien; aber sicher ist der Nachteil, den ein plötzliches Eingreifen in die kriegerischen Bewegungen nach sich zieht, niemals augenscheinlicher zutage getreten, als in den übereilten, ohne Voraussicht und Berechnung ergangenen Anweisungen vom 31. Juli. Es scheint, daß man in Wien über das, was eigentlich geschehen sollte, sich noch gar nicht klar war, und deshalb in Dietrichstein einen Interpreten geschickt hatte, der seine weitgehenden Vollmachten, besonders in den ersten Tagen seiner Anwesenheit, schroff und einseitig ausnutzte. Der Erzherzog hat nicht bloß in seinem späteren Werke über den Krieg, sondern schon in den entscheidenden Tagen die

nachteiligen Folgen deutlich erkannt und vorhergesagt. Zu seiner Entschuldigung beruft er sich später, gerade wie in der Unterredung mit Wickham, darauf, daß ein Oberfeldherr wohl militärischen Vorschriften sich widersetzen, aber weitreichenden Gründen der Politik. in die er keine Einsicht habe, sich fügen müsse. "Das Opfer desjenigen", setzt er hinzu, "der in einer solchen Lage seine bessere Überzeugung mit dem Gefühl aufgibt, auch seinen Ruhm aufs Spiel zu setzen, ist eines der größten unter den vielen, welche der Feldherr dem öffentlichen Wohle zu bringen verbunden ist 1)." Gewiß, hätte der Erzherzog nach seinem eigenen Ermessen handeln können, wie anders wäre alles gekommen! Aber auch er ist an dem übeln Ausgange nicht wenig, unmittelbar vielleicht am meisten beteiligt. Freilich sah er sich durch die Schreiben des Kaisers beschränkt und zugleich mit der Verantwortung für Deutschland belastet. Gewiss war es auch keine leichte Aufgabe, sich mit den Russen zu verständigen, und Korsakow hätte seinem Zaren einen guten Teil der Übelstände zuschreiben müssen, da er statt der versprochenen 45 000 Mann wenig mehr als die Hälfte, dazu ohne die nötige Ausrüstung heranführte. Aber an Mut und Bereitwilligkeit, sich zu schlagen, fehlte es ihm nicht, und ein Feldherr von größerer Tatkraft als der Erzherzog würde, statt über die Stellung von sechs Bataillonen zu streiten, wohl Mittel gefunden haben, um durch einen kräftigen Vorstoß zunächst die Lage in der Schweiz wieder günstiger zu gestalten. Aber der Erzherzog rechnete vor allem mit überschätzten Gefahren am Rheine; begreiflich genug, dass bei dieser Wahrnehmung auch Korsakow die Lust zu einem Wagnis verlor. So erfolgte die Trennung, der plötzliche Abzug des Erzherzogs nach Deutschland. Wieder zeigt sich dabei die Ängstlichkeit, die im Frühjahr Jourdan gegenüber seine Tatkraft geschwächt hatte; mehr als 40000 Mann glaubt er gegen einen Feind zu bedürfen, der in Wahrheit kaum ein Drittel dieser Zahl erreichte. Und doch durfte ihm nicht entgehen, wie sehr sich in dem Augenblick seines Abzuges die Aussicht für die verbündeten Heere trübte, Hindernisse, Verwickelungen, Gefahren nach allen Seiten hervortraten.

<sup>1)</sup> Ausgewählte Schriften III, 283.

Es kommt noch hinzu, dass dieser Abzug, wie wir sehen werden, nunmehr dem bestimmten Willen des Kaisers entgegenwar. Aber davon konnte dem Erzherzog nichts bekannt sein; erst eine unbegreifliche Zögerung Thuguts drückte das Siegel auf diesen Wirrwarr schlecht berechneter und übel ausgeführter Maßnahmen.

Hätten die Nachteile sich nur auf die militärische Lage erstreckt! Aber was sollte aus der Koalition werden, wenn das zu befürchtende Unheil sich verwirklichte, da selbst eine lange Reihe glücklicher Erfolge die Verbindung nicht erhalten konnte? Schon die Möglichkeit eines Unfalles drohte die letzten Bande zu zerreißen. Paul hatte die Genehmigung seiner Wünsche in Wien und den neuen Kriegsplan Thuguts, wie er in der Depesche Rasumowskis vom 31. Juli mitgeteilt wurde, beifällig aufgenommen. Gleich am 15. August spricht er in einem Schreiben an Rasumowski seine Billigung aus. Den Kriegsplan nannte er sogar bewunderungswürdig, und betrachtete ihn als das sichere Mittel. daß vor Ablauf eines Jahres wieder ein König in Frankreich regiere; Rasumowski soll nur scharf im Auge behalten, daß er in Wien keine Veränderung erleide. An demselben Tage erhält auch Suworow die nötigen Anweisungen. Selbst Thuguts abweichende Vorschläge vom 6. August scheinen den Unmut Pauls nicht erregt zu haben, denn Cobenzl hörte noch am 20. von Rostontschin, der Zar billige die Absiehten Österreichs durchaus. Immer blieb aber die Voraussetzung, daß die Österreicher nicht vor dem Eintreffen Suworows abzögen, daß eine Intermediärarmee zur Unterstützung der Russen in Schwaben aufgestellt werde. Sie fand volle Bestätigung in einer Depesche Thuguts vom 22. August. von welcher Cobenzl am 13. September mit den wärmsten Freundschaftsversicherungen Kenntnis gab. Als aber die ersten Berichte Korsakows über seine Verhandlungen mit dem Erzherzog anlangten, geriet Paul in heftigen, und man muss zugestehen, in berechtigten Unwillen. Er ließ durch Rasumowski in Wien die förmliche Anfrage stellen, warum der Erzherzog so rasch und vor der Bildung der von Österreich versprochenen Intermediärarmee nach dem Rheine abziehen wolle 1). Sein Unwille äußerte sich von

<sup>1)</sup> Thugut an Cobenzl, 22. August, Wiener Staatsarchiv; Paul an

Tag zu Tage heftiger und brach bei der Nachricht von dem wirklichen Abmarsche des Erzherzogs in helle Flammen aus. Am Abend des 25. September erhielt Cobenzl ein offenbar von Paul diktiertes Billett Rostoptschins, der Erzherzog sei am 29. August an den Rhein gezogen und habe nur 20000 Mann unter Hotze zurückgelassen; Paul müsse sich von dem römischen Kaiser und seine Truppen von den österreichischen trennen. Cobenzl suchte seiner Gewohnheit nach den Sturm zu beschwören; er stellte vor. daß der neue Feldzugsplan ursprünglich von Rußland und England ausgegangen sei, daß der Erzherzog für seinen Abzug gute Gründe gehabt haben müsse 1). Aber vergebens; selbst die Engländer mußten erkennen, wie unvorsichtig ihr beständiges Eifern gegen Österreich gewesen war. Umsonst suchte jetzt Whitworth zu beschwichtigen; der Zorn Pauls wurde immer heftiger, Cobenzls Stellung immer unerträglicher; und Whitworth muß am 22. Oktober schreiben, der Zar werde die Drohung, sich von Österreich ganz zu trennen, wahrscheinlich zur Ausführung bringen.

Nicht weniger heftig als in Rußland war die Erbitterung in England. Hatte man doch seit dem Ausbruch des Krieges gerade in der Schweiz möglichst viele Truppen zu vereinigen gesucht. Eden hatte beständig dafür sprechen müssen, und Mintos Instruktionen enthielten ganz besonders den Auftrag, das Verbleiben des Erzherzogs zu bewirken. Man kann denken, mit welchem Bedauern er bei der Ankunft in Wien von dem bevorstehenden Abzuge des Erzherzogs hörte. Gern hätte er sogleich, im Verein mit Rasumowski, dagegen eine Vorstellung erhoben; aber der russische Gesandte, schon für Thuguts Plan gewonnen, verweigerte jeden Beistand, und so konnte sich auch Minto von seiner ersten Unterredung mit Thugut am 8. August keinen großen Erfolg versprechen. Gleich zu Anfang kam es zu einer gereizten Erörterung über die Sendung Mulgraves; Thugut schien sie jetzt ganz vermeiden

Rasumowski, 12. September, Cobenzl an Kotschubei, 13. September, Miliutin III, 206, 447 f.

<sup>1)</sup> Cobenzl, 26. September. Das beigelegte Billett Rostoptschins ist wahrscheinlich dasselbe, welches bei Miliutin III, 207, 451 irrig vom 3./14. statt 14./25 September datiert wird. Die Nachricht konnte am 14. nicht wohl angekommen sein.

zu wollen. Er sagte, den Plan für den nächsten Feldzug habe der Kaiser bereits festgestellt: den Einfall in Frankreich könne man nicht wohl vor dem Winter in Beratung ziehen, und die von den Ereignissen des Tages abhängigen Bewegungen der Mittelarmee seien für einen Mann wie Lord Mulgrave kein würdiger Gegenstand der Erörterung. Minto gab seinen Unwillen über eine solche Rücksichtslosigkeit gegen England und Lord Mulgrave zu erkennen: Thugut suchte sich zu entschuldigen, aber Minto blieb nichts übrig. als Lord Mulgrave von der Lage der Dinge in Kenntnis zu setzen. Mit den eindringlichsten Worten erklärte er sich dann gegen die Abänderung des von England vorgeschlagenen Feldzugsplanes. Die Befreiung der Schweiz, sagte er, sei jetzt das Nächste und Wichtigste; die Entfernung des Erzherzogs das Unheilvollste. Korsakows Macht sei weit geringer als die des Erzherzogs, der doch seine Untätigkeit durch das Unzureichende seiner Kräfte entschuldigt habe. Eine neue Offensive Massenas würde die übelsten Folgen nach sich ziehen und die Hoffnungen zum Eintritt in Frankreich für lange Zeit zerstören. "Doch", schreibt Minto, "es kommt weniger auf meine Gründe an als auf die Entgegnung Thuguts, und ich möchte sie um so mehr genau mitteilen, als ich frei gestehen muß, daß einiges darin mir wert erscheint, von Sr. Majestät in Erwägung gezogen zu werden, während andere Gründe gerade durch unseren Widerspruch für Herrn v. Thugut nur an Bedeutung gewinnen." Thugut sagte, der Kaiser dürfe über der Schweiz Deutschland und Italien nicht vergessen; der Erzherzog habe nicht, weil er zu schwach sei, gezögert, sondern weil er beim Angriff zu große Verluste, wenn nicht gar besonderes Missgeschick habe befürchten müssen. Bei der gegenwärtigen Lage des Feldzuges könne der Kaiser seine Armee nicht einem großen Verlust oder Zufall aussetzen; aber eine andere Armee von gleicher Stärke, welche nicht solche Rücksichten zu nehmen habe, würde vollkommen ausreichend sein. Er suchte nachzuweisen, daß die Streitkräfte, die der Erzherzog hinwegführe, durch Korsakow, Suworow und schweizerische Truppen reichlich ersetzt werden könnten. Auf dem rechten und linken Flügel werde die Unterstützung der Österreicher nicht fehlen, und gewiss werde auch die Unternehmung des Erzherzogs die feindlichen Kräfte abziehen und teilen. Thugut verbreitete sich weiter über die Verpflichtung des Kaisers, Deutschland gegen einen französischen Einfall zu schützen und ein Heer in die Nähe der Niederlande zu senden. "Dagegen", schreibt Minto, "lässt sich nichts einwenden; in Anbetracht dessen, was er dabei auf dem Herzen hatte, betrachtete ich von diesem Augenblicke an den neuen Plan als unwiderruflich und richtete mein Augenmerk nur noch darauf. daß man sobald als möglich die ganze russische Macht unter Suworow in der Schweiz vereinigen müsse." Damit war denn auch Thugut einverstanden; er sprach die Hoffnung aus, dass man noch im Herbste die Schweiz befreien könne, aber den Einfall in Frankreich müsse man auf das Frühjahr verschieben. "Ich kann", schliesst Minto, "über den Wert der Gründe, die Herr v. Thugut in dieser Weise und bei dieser Gelegenheit aussprach, kein Urteil fällen, aber ich hielt es für meine Pflicht, sie Ew. Lordschaft mitzuteilen." Man sieht deutlich, dass Minto durch die Erörterungen Thuguts, wenn nicht umgestimmt, doch günstiger gestimmt war. Er tröstet sich mit dem Gedanken, dass bei manchen Fehlern im einzelnen, doch die Lage im ganzen unendlich verbessert sei und zu guten Hoffnungen berechtige 1).

Gleichzeitig mit seiner Depesche nach London am 9. August hatte er auch dem Bruder des Ministers, Sir Thomas Grenville, der sich noch immer in Berlin aufhielt, von der Lage der Dinge Nachricht gegeben. Sir Thomas, schon dadurch verstimmt, wurde noch unwilliger, als beinahe unmittelbar nach Ankunft der Depesche Lord Mulgrave selbst eintraf. Bei dem Zweck seiner Sendung konnte für den General nichts unangenehmer sein, als von dem schon beschlossenen Abzuge des Erzherzogs zu hören und sogar zu erfahren, dass Thugut fernere Beratungen mit ihm für überflüssig halte. Die beiden Engländer kamen überein. Mulgrave solle so rasch als möglich seinen Weg in das Hauptquartier Korsakows nehmen, um diesen zu veranlassen, seinen Vormarsch in die Schweiz so lange zu unterbrechen, bis Österreich das Verweilen des Erzherzogs zugesagt habe 2). Aber wir bemerkten

<sup>1)</sup> Minto an Grenville, 9. August, R. O.

<sup>2)</sup> Thomas Grenville an Whitworth, Berlin, 12. August,, Beilage zu dem Briefe von Whitworth an Lord Grenville vom 5. September, R. O.

schon, wie wenig man in jener Zeit von dem, was nicht einmal in weiter Entfernung vorging, unterrichtet war. Gerade während man in Berlin beriet, verweilte Korsakow schon an dem Orte, von welchem man ihn fernhalten wollte, im Hauptquartier des Erzherzogs in Kloten.

Hätte Mulgrave seine Absicht erreicht, dem englischen Ministerium wäre es sicher sehr erwünscht gewesen 1). Denn nichts glich dem Ärger, mit welchem Grenville die Nachrichten Mintos aus Wien empfing und am 31. August beantwortete. Was er in so langen Verhandlungen hatte verhindern wollen, sollte nun doch geschehen. Er hatte die Empfindung, als sei er von Thugut überlistet oder geschlagen worden, und weil er an der Hauptsache nichts zu ändern vermochte, legte er den Nebendingen eine übertriebene Bedeutung bei. Es scheint, daß Thugut ohne bösen Willen die Sendung Mulgraves, die er früher gewünscht hatte, später bei veränderten Umständen als überflüssig bezeichnete. Das englische Ministerium wollte darin eine Beleidigung Englands erblicken: man sprach von Abbruch des diplomatischen Verkehrs: als Lady Minto sich anschickte, ihrem Gatten nach Wien zu folgen, erhielt sie von Pitt und anderen Ministern den Rat, ihre Reise zu verschieben, weil sie vielleicht ihren Gatten in Wien nicht mehr antreffen würde. In der Tat wird Minto am 31. August angewiesen, nochmals eine Beratung der militärischen Angelegenheiten zu fordern und, falls sie nicht gewährt würde, Wien zu verlassen, wo dann nur Stratton zurückbleiben sollte 2). In so gereizter Stimmung fehlt es nie an Missverständnissen und falschen Deutungen. In dem Schreiben, welches Dietrichstein dem Erzherzog überbrachte, heisst es nicht mit Unrecht, dass die Anregung zu dem neuen Kriegsplan von Russland und England ausgegangen sei; vom österreichischen Standpunkte aus durfte man sogar hinzusetzen, durch diesen Plan, also mittelbar durch die beiden Mächte. werde auch der Abzug des Erzherzogs aus der Schweiz veranlaßt.

Auch Suworow an Paul, 20. September, Fuchs II, 184, berichtet, Mulgrave habe ihm geschrieben, das englische Ministerium wünsche die russischen Truppen erst nach der Schweiz zu bringen, wenn sie vom Erzherzog völlig befreit sei.

<sup>2)</sup> Grenville an Minto, 31. August, R. O.

Aber nur im Widerspruch mit der Wahrheit konnte Dietrichstein behaupten, jene Folge, die Entfernung des Erzherzogs, habe in der Absicht der Engländer gelegen. Als Grenville von solchen Äußerungen und der Stimmung, die sie erzeugt hatten, Kenntnis erhielt, geriet er in unbeschreiblichen Zorn. Er nannte die Behauptung Dietrichsteins schändlich, und doppelt schändlich in dem Augenblick, wo England die ernstlichsten Vorstellungen gegen diese Massregel wiederhole. Nicht bloss, dass Minto dagegen protestieren musste, auch Wickham wurde beauftragt, dem Erzherzog, dem General Korsakow und allen, bei denen die Angaben Dietrichsteins hätten Glauben finden können, die Widerlegung schriftlich mitzuteilen. Der König, bemerkt Grenville, sei nicht unempfindlich gegen das Missliche solcher Erklärungen, aber es sei unmöglich, eine so beleidigende, ehrverletzende Behauptung hingehen zu lassen 1).

Unterdessen hatten aber die Verhandlungen in Wien eine Wendung genommen, die in wesentlichen Punkten den Wünschen Grenvilles entsprach. Thuguts frühere Äußerungen über Mulgrave beruhten, wie es scheint, auf der doppelten Voraussetzung, Korsakow würde erst um die Mitte des Septembers, zugleich mit Condé und vielleicht erst nach Suworow in der Schweiz eintreffen und der Erzherzog bis zur Ankunft der Russen seine Stellungen behaupten 2). Wenn der Erzherzog dann nach Deutschland abrückte, waren in der Tat Verhandlungen mit Mulgrave über einen Herbstfeldzug nicht mehr an der Zeit. Aber beide Voraussetzungen hatten sich nicht erfüllt; der linke Flügel der Österreicher war geschlagen, und Korsakow nicht Mitte September, sondern Mitte August in der Schweiz angekommen. Thugut war durch die übeln Nachrichten, die der Erzherzog nach Wien übermittelte, tief getroffen; seit dem Anfang der Feindseligkeiten, schreibt er an Colloredo, habe er nicht aufgehört, auf die vollkommene Sicherung Graubündens und der kleinen Kantone zu drängen 3). Schon um Tirol zu decken, musste man die verlorene Stellung wiedergewinnen; der Erzherzog durfte sich also nicht sogleich entfernen,

<sup>1)</sup> Grenville an Minto, 4. September, R. O.

<sup>2)</sup> Minto an Grenville, 9. August, R. O.

<sup>3)</sup> Thugut an Colloredo, 23. August, Vivenot II, 181.

durfte noch weniger Korsakow einem übermächtigen Feinde gegenüber allein lassen. Aus beiden Gründen konnte eine Beratung mit englischen Offizieren nützlich erscheinen. Demgemäß verlief eine Unterredung Mintos mit Thugut am 23. August in einer für den Engländer überraschend freundlichen Weise. Thugut erklärte sich zu Unterhandlungen mit Mulgrave bereit und versprach, den Marsch gegen Mainz rückgängig zu machen; der Erzherzog solle in der Schweiz bleiben, bis das Land einer nach Zahl und Ausrüstung dem Feinde völlig gewachsenen russischen Armee übergeben werden könne, und auch dann mit seiner Hauptmacht am Oberrhein gemeinschaftlich mit dem rechten Flügel der Russen gegen Hüningen und Belfort operieren. Thugut wünschte nur. daß diese Absichten Wickham noch nicht mitgeteilt würden: denn der Erzherzog könne es übelnehmen, wenn er sie nicht zuerst durch den Kaiser erführe. Die Befehle, schreibt Minto, würden frühestens in zwei Tagen abgehen 1).

Aber statt der zwei Tage verging eine Woche. Und selten ist eine Verzögerung oder Verschleppung so empfindlich gestraft worden. Es scheint unbegreiflich und erweckt eine seltsame Vorstellung von dem Geschäftsgange in Wien, dass man den Oberfeldherrn, dem man in der Schweiz die Hände gebunden, dem man in der Ferne eine unmögliche, widersinnige Aufgabe zugemutet hatte, auf so viele Berichte, Vorstellungen, Anfragen einen vollen Monat lang ohne Antwort liefs, selbst dann noch, als durch unvorhergesehene Ereignisse, durch bedeutende Unglücksfälle eine ganz neue Lage geschaffen, ein rascher, wirksamer Entschluß dringend nötig geworden war. Erst am 31. August ging in vier kaiserlichen Schreiben eine ausführliche Anweisung an den Erzherzog ab. Sie entsprach durchaus den Zusagen, die Minto am 23. erhalten hatte. Der Kaiser erwartet, der Erzherzog werde die zweckmäßigsten Anstalten treffen, um seinem linken Flügel die Stellung zu verschaffen, die er vor dem 13. August innehatte; bis zur völligen Ablösung der kaiserlichen Truppen durch die Russen sollen in der Schweiz so viele Truppen zurückbleiben, als zur

<sup>1)</sup> Minto an Grenville, 24. August, R. O.; Minto an Wickham, 24. August, Correspondence II, 169.

Behauptung der dermaligen Stellungen erforderlich sein dürften. Und das Wichtigste: die Belagerung von Mainz wird aufgegeben. Der Erzherzog soll, wenn die Ablösung erfolgt ist, seine Hauptmacht, ungefähr 50-60000 Mann, in Schwaben aufstellen und nur den Rest, gegen 30000 Mann, auf dem rechten Ufer bis in die Gegend von Mainz senden. Greift der Feind die Russen in der Schweiz an, so hat der Erzherzog ihnen von Schwaben aus auf das tätigste beizustehen, nur in Offensivoperationen sich nicht hineinziehen zu lassen 1). Wäre ein Schreiben dieses Inhaltes am 26. oder 27. in Kloten eingetroffen, der Erzherzog hätte voraussichtlich die Schweiz nicht so bald verlassen, ein neuer Angriff gegen Massena wäre vereinbart, der Ausgang des Feldzugs völlig verändert, die Koalition vielleicht erhalten worden. Jetzt gelangte es am 5. September in die Hände des Erzherzogs, als die Truppen seit elf Tagen sich auf dem Marsche, das Hauptquartier seit sechs Tagen sich in Donaueschingen befand. Auf dem Wege dahin, am 30., war der Erzherzog in der Nähe von Schaffhausen durch Zufall mit Lord Mulgrave zusammengetroffen. Nur eine halbe Stunde blieb zu einer wenig erfreulichen Unterredung. Dann setzten beide die Reise fort: der Erzherzog nach Schwaben, der Engländer zu Korsakow und weiter in das Hauptquartier Suworows 2).

Sobald Minto von diesen Vorgängen Nachricht erhielt, erneuerte er seine Vorstellungen bei Thugut. Der Minister wies auf den Einfall der Franzosen in Deutschland hin und wollte für Korsakow keine Gefahr zugeben 3). Bedenken scheinen aber auch ihm gekommen zu sein. Am 7. September, nachdem Minto in einer besonderen Note Verstärkungen für Korsakow gefordert hatte, gab Thugut die Versicherung und zeigte einen geschriebenen Befehl, daß eine hinreichende Truppenzahl in die Schweiz zurück-

Der Kaiser an den Erzherzog, 31. August, Quellen I, 328 f. Als nach der Ausfertigung dieses Schreibens der Bericht des Erzherzogs vom 22. eintrifft, bestätigt der Kaiser seine früheren Anweisungen.

Wickham an Grenville, 31. August, und Lullins Recollections, Correspondence II, 191, 145ff.; Erzherzog Karl an Kaiser Franz, 31. August, Quellen I, 332.

<sup>3)</sup> Minto, 4. September, R. O.

kehren solle 1). So konnte Minto, als er am 14. September die Depesche vom 31. August erhalten hatte, mit Genugtuung dem Minister erwidern, dass er seinen Weisungen schon zuvorgekommen sei, denn er hatte tags vorher in einer Note auch die Behauptung Dietrichsteins in den schärfsten Worten zurückgewiesen. In einer Konferenz vom 18. brachte er aber Grenvilles Beschwerden noch einmal zum Vortrag. Man merkt es seinem Berichte an, mit welchem Behagen er die oft wiederholten Dinge wiederholt, um durch seine siegreichen Argumente den österreichischen Minister in Widersprüche zu verwickeln, und man begreift, dass Thugut endlich ärgerlich erwiderte, er wisse nicht, warum jetzt in einer oder anderer Weise alles, was er tue oder sage, entstellt und angefeindet würde 2). Grenvilles eigentliche Forderungen, die Beratung mit Mulgrave, die Verstärkung Korsakows, hatte Thugut bereits bewilligt. Er sprach die Hoffnung aus, dass die Ankunft Suworows, der am 17. am Fusse des Gotthard anlangen werde, sogleich eine günstige Wendung herbeiführen müsse, daß man im Herbst noch Fortschritte machen könne, und dass jedenfalls die Verteidigung der eingenommenen Stellungen durch die Vereinigung aller russischen Truppen in Verbindung mit Schweizern und Österreichern gesichert sei.

Schon in der Note vom 13. hatte Minto auch Angriffsbewegungen zur Wiedereroberung der übrigen Schweiz gefordert; er wiederholte jetzt diese Forderung in Grenvilles Namen. Früher, schreibt er, hatte Thugut bestimmte Weigerung entgegengestellt, jetzt beschränkte er sich auf Ausflüchte und Einwendungen. Die russische Macht, meinte er, sei in ihrer Gesamtheit stark genug, um ohne Unterstützung den Feind aus der Schweiz zu vertreiben; Mintos Forderung sei zu unbestimmt; weder die Größe der Hilfe, noch die Mittel, sie zu beschaffen, habe er genau angegeben. Wenn Mulgrave nach Wien komme, so könne er mit dem General Bellegarde, einem Manne von großem militärischem Rufe, der mit der Schweiz genau bekannt sei, sich beraten <sup>8</sup>); Minto hob dagegen

Minto, 7. September, R. O. Dementsprechend der Kaiser an den Erzherzog, 11. September, Quellen I, 357.

<sup>2)</sup> Minto, 21. September, R. O.

Bellegarde wird am 13. August aus Italien nach Wien berufen.
 Vgl. Kaiser Franz an Suworow, 13, August, Quellen I, 266.

die Notwendigkeit einer unverzögerten Antwort hervor. Auf Einzelheiten komme es vorerst nicht an; man verlange nicht, dass der Kaiser die Schweiz selbst erobere: England und Rufsland hätten mehr als 50000 Mann darauf zu verwenden; sie verlangten von ihm nur "die supplementarische Kraft", welche nötig sei, um die schon vorhandene so beträchtliche Macht zu erfolgreicher Tätigkeit zu befähigen. Danach könne die vom Kaiser geforderte Hilfe unmöglich seine Kräfte übersteigen. "Offenbar", schreibt Minto, "machte diese Folgerung auf Thugut Eindruck; er schloß mit den Worten, er müsse Aufschub erbitten, um Rat zu nehmen und die Befehle des Kaisers einzuholen. Ich wurde deshalb aufgefordert, gestern Abend, am 20., zurückzukommen." "Ich fand mit Genugtuung", schreibt er weiter, "dass die Schärfe der früheren Unterredungen sich gemildert hatte, und daß er jetzt mehr geneigt war, auf die Wünsche Sr. Majestät einzugehen. Das Ergebnis der Konferenz war eine versöhnlich und achtungsvoll abgefaste Erklärung, der Kaiser sei geneigt, bei jeder Gelegenheit den Wünschen des Königs nachzukommen, und lege auf seine Mitwirkung und das Bündnis großen Wert. Er kam aber auf die unbestimmte Art der Forderung zurück und bequemte sich erst auf erneuertes Andringen Mintos, schon jetzt wenigstens eine mündliche Erklärung zu geben, der eine schriftliche und offizielle folgen werde. Diese mündliche Antwort hatte den Inhalt: Es solle sogleich eine geeignete Person abgeschickt werden, um mit Lord Mulgrave und Marschall Suworow über die Frage, ob Offensivoperationen noch in diesem Feldzuge tunlich seien, zu verhandeln. Würden sie unternommen, und erforderten sie die Mitwirkung der österreichischen Truppen, so sollte dieselbe geliefert werden 1).

So schien noch einmal die Einigkeit hergestellt, und selbst der Engländer mochte die Gefahren in der Schweiz für beseitigt halten. Am 22. September reichte er seine Note ein und empfing eine offizielle Antwort, welche dem Inhalt der mündlichen Erklärung entsprach. Wenig später langte auch Lord Mulgrave an. Er brachte im Namen Suworows die Forderung, dass die gesamte

<sup>1)</sup> Minto an Grenville, 21. September, R. O. Dem Bericht entspricht das Schreiben des Kaisers an den Erzherzog vom 27. September. Quellen I, 377.

Armee des Erzherzogs in die Schweiz zurückkehren solle. "Ich gestehe", schreibt Minto, "daß es mir, als ich diese Forderung zum ersten Male hörte, sehr unwahrscheinlich schien, daß sie bewilligt würde, besonders nach den Fortschritten des Erzherzogs am Rhein und bei der geheimen Besorgnis für die Niederlande." Aber ein plötzliches Ereignis kam den englischen Bevollmächtigten zu Hilfe, freilich in einer Weise, wie es ihren Wünschen am wenigsten entsprach. Mulgrave und Minto kehrten am 2. Oktober gerade von der Vorstellung beim Kaiser zurück. Auf der Treppe vor dem kaiserlichen Gemach fanden sie Thugut, der Mulgrave noch nicht gesehen hatte und gleich zur Eröffnung eine Nachricht mitteilen mußte, von welcher der Kaiser wenige Minuten früher noch nichts gewußt hatte ¹):

Hotze und Korsakow waren am 25. September von Massena völlig geschlagen worden.

## Berichtigung.

Seite 3, Zeile 2 und 3 ist zu lesen: Richters wyl statt Rapperswyl und 1778 statt 1776.

Druck von Friedrich Andreas Perthes, Aktiengesellschaft, Gotha.

Minto an Grenville, 6. Oktober, R. O. — Am 2. Oktober, nicht wie Miliutin IV, 343 angibt, am 3. Oktober, war durch eine Depesche Lehrbachs die Nachricht von der Schlacht bei Zürich nach Wien gelangt. Vgl. Thugut an Colloredo, Vivenot II, 187.

#### Schlacht bei Stockach, 25. März 1799.

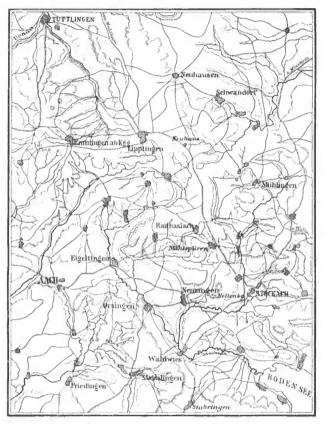

Schlacht bei Cassano, 27. April 1799.

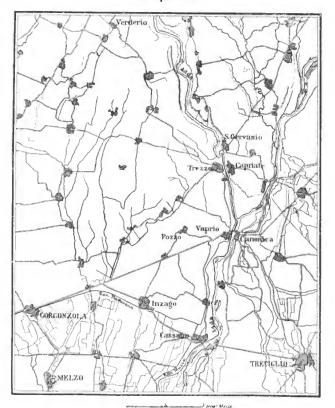

Die Schlacht am Tidone und an der Trebbia,



Trethe disort Schlacht bei Novi, 15. August 1799.



# Der Krieg des Jahres 1799 und die zweite Koalition

von

# Hermann Hüffer.

Zweiter Band.

Mit einem Plane des Schlachtfeldes von Zürich.



#### Gotha.

Friedrich Andreas Perthes
Aktiengesellschaft.
1905.

# 'Inhalt.

| Erstes Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der Zug Suworows aus Italien in die Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Suworow nach der Schlacht bei Novi. S. 1. — Absichten auf die Riviera. Pläne Zachs und Weyrothers. Hindernisse. S. 2. — Schreiben des Kaisers vom 17. August: Anweisung in die Schweiz zu ziehen. S. 5. — Wechselnde Entschlüsse Suworows, 25. bis 28. August. S. 6. — Er will die Übergabe von Tortona, Coni und Nizza erwarten. S. 8. — Gegenvorstellungen von Melas, 28. August. Neue Anweisungen des Kaisers, 27. August. S. 9. — Suworow will nach dem Falle Tortonas abziehen. S. 11. — Schreiben Pauls vom 15. August: Auch Rosenberg für die Schweiz bestimmt. S. 12. — Vorkehrungen für den Abmarsch. Zirkular an Korsakow, Hotze, Linken vom 5. September. S. 13. — Vorteile der Splügenstraße vor der Gotthardstraße. S. 14. — Melas schlägt einen Zug über den St. Bernhard in das Wallis vor. S. 17. — Dieser Plan, von Suworow gebilligt, wird durch den Abzug des Erzherzogs unmöglich gemacht. S. 18. — Vorschlag Zachs, den Gotthard aus dem Wallis und der Leventina anzugreifen. S. 19. — Suworow wählt den letzteren Weg. S. 20. — Zirkularbefehl an Korsakow, Hotze, Linken, Strauch vom 3., dann vom 5. September. S. 21. — [Beurteilung des Feldzugsplanes. Irrige Annahme, Suworow habe das Aufhören der Gotthardstraße in Altdorf nicht gekannt. S. 22. |
| II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Abschied Suworows, 7., Abmarsch, 8. September. Abends Rück- kehr wegen Moreaus Anrücken. S. 24. — Ankunft in Ta-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

S. 26. — Verwendung von Kosakenpferden. S. 27. — Unwillige Briefe Suworows an Kaiser Franz und Paul, 17. und

Seite

1-48

20. September. S. 28. - Neue Erwägungen. Vorschläge Strauchs vom 8., Hotzes vom 10. September. Von Suworow gebilligt. S. 29. - Suworow geneigt, in das Rheintal zu ziehen. Weyrother erwirkt den Marsch durch das Reufstal, 16. September. S. 31. - Brief Sarrets an Hotze, 16. September. S. 32. - Allgemeiner Angriffsplan. S. 33. - Marsch Rosenbergs über den Lukmanier nach Dissentis, Suworows mit Derfelden gegen den Gotthard. S. 34. - Der Gotthard durch Gudin besetzt. S. 35. - Gefechte bei Valle und Cima del Bosco. S. 36. - Einnahme des Gotthard, 24. September. S. 38. - Die Russen im Urserental. Angeblicher Rückzug Lecourbes über den Bäzberg. S. 39. - Einnahme der Teufelsbrücke. Auffenberg bei Amsteg, 25. September. S. 41. -Suworow in Altdorf, 26. September. S. 44. - Übergang über den Kinzig Kulm nach Mutten, 27. bis 29. September. S. 46.

## Zweites Kapitel.

Die zweite Schlacht bei Zürich . . Angriffsplan Massenas. S. 50. - Korsakow. Unzweckmäßige Aufstellung der Russen und Österreicher. S. 51. - Die Russen in Zürich und im Lager bei Seebach. S. 52. -Gerüchte eines bevorstehenden Angriffs. S. 55. - Der französische Angriff vom 26. auf den 25. verlegt. S. 56. - Die Franzosen überschreiten die Limmat bei Dietikon. Gefechte an der Sihl. S. 57. - Korsakow, Wickham, Steiger, Sacken. S. 57. - Die Russen zurückgedrängt. Entschluß Korsakows, Zürich zu räumen. S. 59. - Rückzug Korsakows nach Eglisau, 26. September. Sacken gefangen. Verluste der Russen in Zürich. S. 60. - Rückzug Durassows nach Eglisau. S. 61. -Soult überschreitet die Linth. S. 61. - Tod Hotzes bei Schännis. S. 62. - Rückzug von Petrasch und Jellachich hinter den Rhein. S. 63. - Erfolge Linkens im Sernfttal. S. 63. - Widerstand Molitors bei Glarus. S. 63. - Sendung Tazas nach Altdorf. S. 64. - Übereilter Rückzug Linkens nach Ilanz, 29. und 30. September. S. 65.

## Drittes Kapitel.

## Zug Suworows aus dem Muttental nach Graubunden .

66 - 97

Seite

49 - 65

I.

Suworow in Mutten, 28. September. S. 66. — Der Zug nach
Schwyz aufgegeben. Auffenbergs Zug nach dem Pragel,
28. September. S. 67. — Kriegsrat in Mutten, 29. Septem-

Seite

ber. S. 68. — Aufbruch Suworows mit Derfelden. S. 69. — Gefecht am Klönsee, 30. September. S. 69. — Gefechte an der Linth gegen Molitor, 1. Oktober. S. 70. — Zweifel über die Fortsetzung des Zuges. S. 71.

#### II.

Maßregeln Massenas. S. 71. — Die Franzosen überschreiten bei Mainz und Mannheim den Rhein, 26. August. S. 72. — Anzug des Erzherzogs. Einnahme Mannheims, 18. September. S. 73. — Rückkehr an die Schweizer Grenze, 27. September. S. 75. — Verhandlungen des Erzherzogs mit Korsakow und Condé, 1. Oktober. S. 76. — Anweisungen an Petrasch, Jellachich, Linken zugunsten Suworows. S. 77.

#### III.

Suworow beschließt, über den Bündnerberg zu ziehen, 2. Oktober. S. 79. — Siege Rosenbergs bei Mutten, 30. September, 1. Oktober. S. 80. — Rosenbergs Ankunft in Glarus, 4. Oktober. S. 83. — Wechselnde Entschlüsse Suworows, 3. und 4. Oktober. S. 83. — Auf bruch der Russen. Gefechte bei Schwanden und Elm, 5. Oktober. S. 86. — Übergang über den Bündnerberg nach Panix, Ilanz und Chur, 6. bis 8. Oktober. S. 88. — Hilfeleistung der Österreicher. S. 91. — Beurteilung des Zuges über den Bündnerberg. S. 91.

#### IV.

Korsakow in Schaffhausen. Urteile über sein Verhalten. S. 93. —
 Konstanz von den Franzosen überfallen, 29. September. S. 94. —
 Das gemeinsame Unternehmen des Erzherzogs und Korsakows aufgegeben, 5. Oktober. S. 95. — Vorstofs Korsakows gegen Andelfingen von Massena zurückgewiesen. Die Emigranten aus Konstanz vertrieben, 7. Oktober. S. 96.

## Viertes Kapitel.

98 - 125

#### T.

Suworows Absichten in Panix für die Fortsetzung des Feldzuges, 7. Oktober. S. 98. — Abweichende Ansichten des Erzherzogs, 9. und 10. Oktober. S. 99. — Suworows Kriegsrat in Feldkirch; Disposition vom 12. Oktober. S. 101. — Antwort des Erzherzogs vom 14. S. 102. — Die Gesinnungen Suworows geändert. S. 103. — Entschlus, an den Bodensee

Seite

zu ziehen, 13. und 14. Oktober. Gründe. S. 104. — Weyrothers und Petraschs Gegenvorstellungen vergeblich. S. 105. — Wickham in Feldkirch. Mahlzeit bei Suworow. Unterredungen, 13. und 14. Oktober. S. 106. — Wickham über die schlechte Aufführung und die Tapferkeit der Russen. S. 108. — Wechselnde Stimmung Suworows in Lindau. Er verwirft Offensive, verspricht zwischen Lindau und Hohenems Stellung zu nehmen. S. 110.

#### II.

Die Österreicher bei Ragaz und an der Zollbrücke auf das rechte Rheinufer zurückgedrängt. S. 112. - Abmarsch Korsakows nach Lindau, 15. Oktober. S. 112. - Sendung Hillers, 17. und 18. Oktober. Der Erzherzog wünscht persönliche Unterredung. S. 113. - Sendung Colloredos, 20. Oktober. Übler Empfang. Suworow verweigert mündliche Unterredung. S. 114. - Gereizte Äußerungen und Briefe. Großfürst Konstantin. Ballfest des jungen Suworow. S. 116. - Vergebliche Bemühungen des Erzherzogs, Clintons und Wickhams. S. 118. - Suworow will bei Riedlingen an der Donau Quartier nehmen, 22. Oktober. S. 121. - Unwillige Mahnungen des Erzherzogs, 23. und 25. Oktober. S. 121. - Beschluß Suworows, zwischen Iller und Lech Quartiere zu nehmen, 26. Oktober. S. 122. - Esterhazy überbringt Suworow den Maria Theresienorden, 28. Oktober. S. 123. - Neueinteilung des Heeres. Empfang Korsakows, Durassows, Rovereas in Lindau. S. 123. - Suworow kündigt seinen Abzug für den 30. Oktober an. S. 124. - Rosenberg verweilt bis zum 4. November in Dornbirn. Suworow mit dem Hauptquartier in Augsburg, 6. November. S. 125.

## Fünftes Kapitel.

## Die Batavische Republik. - Preußen und die Koalition . . 126-165

I.

Bedeutung der Niederlande. Parteien. S. 126. — Gründung der Batavischen Republik. S. 127. — Der Erbstatthalter Wilhelm V. und Friederike Wilhelmine in England, Januar 1795. S. 128. — Ihre Beziehungen zu Preußen. S. 128. — Der Erbprinz in Berlin. S. 129. — Prinz Friedrich in Hannover. S. 130. — Entschädigungsfrage für das Haus Oranien. Stellung Friedrich Wilhelms II. und III. Bielfeld Geschäftsträger im Haag. S. 130.

Belte

II.

Panin bemüht sich in Berlin um Preußens Beitritt zur Koalition.
S. 134. — Stimmung am Hofe.
S. 135. — Eintreffen Thomas Grenvilles (17. Februar), Dietrichsteins (19. März) in Berlin.
S. 137. — Nutzlose Konferenzen.
S. 139. — Zorn Pauls, 22. März; durch Panin beschwichtigt, 10. Mai.
S. 140.

#### III.

Sendung Kinkels nach Berlin. S. 143. — Stimmung gegen Österreich. S. 144. — Neue Anträge Grenvilles, Ende April. S. 145. — Gutachten Lombards und Rüchels. Ablehnung des Königs, 12. Mai. S. 146. — Veränderte Stimmung in Berlin. Reise des Königs nach Minden. S. 147. — Konferenz in Petershagen am 2. und 3. Juni. Bericht Brays. Haugwitz, Lombard, Stellung des Herzogs von Braunschweig. S. 157. — Unannehmbare Bedingungen des Königs aus Meiningen, 14. Juni. S. 155. — Abreise Panins nach Karlsbad. S. 156. — Reise und Rückkehr des Königs, 4. Juli. S. 156.

#### IV.

Neue Verhandlungen. S. 157. — Rückkehr Panins. S. 159. —
Der König weigert abermals Teilnahme am Kriege. S. 159. —
Stürmische Konferenzen, 21. und 24. Juli. S. 160. — Abberufung der russischen Gesandtschaft. Abreise Thomas Grenvilles, 27. August. S. 161. — Haugwitz fordert von Otto Rückgabe der linksrheinischen Provinzen und Räumung Hollands. S. 162. — Weigerung des Direktoriums, 26. August. S. 163. — General Schladen mit 10 000 Mann an den Rhein gesandt. S. 164.

## Sechstes Kapitel.

## Der Feldzug der Engländer und Russen in Holland . . . . 166-210

I.

Sendung des Barons van Lynden nach Berlin, Januar 1799. S. 166. — Denkschrift des Erbprinzen, 24. April. S. 167. — Lord Grenville einem russisch-englischen Unternehmen gegen Batavien geneigt, 3., 7. und 23. Mai. S. 167. — Zustimmung Pauls. Petersburger Vertrag vom 22. Juni. S. 168. — Beteiligung und Rüstungen Englands. Abercromby und Herzog von York. S. 169. — Feldzugsplan. S. 171. — Die oranische Partei. S. 174. — Der Erbprinz in Lingen, 3. August. S. 175.

Seite

#### II.

Schimmelpenninck in Paris. S. 176. — Gerüchte über den bevorstehenden Angriff. S. 176. — Mittel der Abwehr. Französische, einheimische Truppen. S. 177. — Unzufriedenheit der Bevölkerung. S. 178. — Fouché, Florent Guyot im Haag. S. 179. — Brune Oberbefehlshaber, 13. Juli. S. 180.

#### III.

Abfahrt der englischen Flotte. S. 182. — Vergeblicher Landungsversuch am Helder, 22. August. S. 184. — Einnahme des Helder, 27. September. Rückzug Daendels' an die Zype und nach Alkmaar. S. 185. — Wegnahme der batavischen Flotte, 30. August. S. 186. — Sendung Dons an Daendels. S. 187. — Abercomby an der Zype. S. 188. — Streitkräfte der Franzosen. Brune in Alkmaar. S. 189. — Sein Angriff gegen die Zype abgeschlagen, 10. September. S. 190.

#### IV.

Bedrohliche Stimmung in Paris. Unzureichende Hilfeleistung.
S. 191. — Üble Lage des batavischen Direktoriums.
S. 192. — Minister van der Goes wünscht Neutralität Bataviens.
S. 193. — Mollerus' Sendung an den Erbprinzen.
S. 194. — Vos van Steenwijk in Berlin,
23. September. Vergebliche Bemühungen.
S. 194. — Die preußischen Wünsche in Paris zurückgewiesen,
17. September.
S. 196. — Preußen kehrt zur völligen Neutralität zurück,
4. und
28. Oktober.
S. 197.

#### V.

Ankunft des Herzogs von York, 12., der Russen, 13. und 14. September. S. 198. — Der Erbprinz von Oranien am Helder. S. 199. — Erste Schlacht von Bergen, 19. September. Niederlage der Russen. Hermann gefangen. S. 200. — Üble Lage der Verbündeten nach der Schlacht. Gegenseitige Beschuldigungen. S. 201. — Zweite Schlacht bei Bergen, 2. Oktober. Rückzug Brunes nach Bewerwick. S. 202. — Der Herzog und der Erbprinz in Alkmaar, 4. Oktober. S. 203. — Schlacht bei Castrikum, 6. Oktober. Unfall der Russen. Geringer Erfolg. S. 203. — Im Kriegsrat der Rückzug beschlossen. S. 205. — Stellungen an der Zype, 9. Oktober. S. 205. — Unterhandlungen, 14. und 15. Oktober. Forderungen des Herzogs und Brunes. S. 206. — Vertrag vom 18. Oktober. Bedingungen. S. 207. — Aufnahme in Holland und Frank-

Seita

reich. Benachteiligung Bataviens insbesondere bezüglich der Kriegsgefangenen. S. 208. — Abzug der Verbündeten bis 19. November. S. 209.

## Siebentes Kapitel.

#### 

Unwille Pauls gegen Österreich. S. 211. - Panin Kotschubeys Nachfolger, Anfang Oktobers. S. 212. - Reise des Erzherzogs Joseph. Ankunft in Gatschina, 11. Oktober. S. 213. -Dietrichstein zurückgewiesen. S. 214. - Streitigkeiten über das Zeremoniell der Trauung. S. 215. - Nachricht von der Niederlage Korsakows, 21. Oktober. Briefe Pauls an den Kaiser und Suworow. S. 216. - Plan einer Nordischen Allianz. S. 217. - Günstiger Einfluß der Vermählung des Erzherzogs, 30. Oktober. S. 219. - Suworows Bericht vom 14. Oktober: Zorn Pauls, 9. November. S. 220. - Suworow Generalissimus. S. 220. - Whitworth sucht zu beschwichtigen. S. 221. - Rasumowski aus Wien abberufen. S. 222. -Einfluss der Ereignisse in Holland. S. 222. - Bericht Whitworths über die Stimmung in Petersburg, 13. November. S. 223. - Die englischen Anträge abgelehnt. S. 224. -Bericht Whitworths vom 28. November. S. 225. - Wechsel der Stimmung Pauls, 1. und 2. Dezember. Gründe. S. 226. -Abreise des Erzherzogs, 2. Dezember. S. 228. - Unannehmbare Ansprüche Pauls. S. 229. - Ansprüche der Österreicher. Apercu Thuguts vom 19. November von Paul 4. Dezember abgelehnt, S. 230. - Weitere Reibungen, S. 232. - Besseres Verhältnis zwischen England und Österreich. Grenville genehmigt österreichische Erwerbungen in Italien. S. 233. -Konferenz in Wien vom 1. Dezember. Thugut will nur das russische Hilfskorps von 16000 Mann. S. 233. - Der Streit über die Anleihe vom 16. Mai 1797 beigelegt, 10. Dezember. S. 234. - Thugut widerspricht den Gerüchten über einen Separatfrieden. S. 236.

## Achtes Kapitel.

I.

| Ausgang des | reic | izuges | 111 | 1 | Jeu | lts( | nı | anc | ٠, | ın | Q e | r | SCI | 111 | eız | uı | ıa |      |
|-------------|------|--------|-----|---|-----|------|----|-----|----|----|-----|---|-----|-----|-----|----|----|------|
| in Italien  | ١    |        |     |   |     |      |    |     |    |    |     |   |     |     |     |    |    | 237- |

Neys Zug gegen Frankfurt, 4. Oktober. S. 237. — Vorstofs Lecourbes gegen die Enz. Einschliefsung von Philippsburg. Rückzug, 11. Oktober bis 4. November. S. 237. — Erneuter -267

Einfall Lecourbes und Rückzug, 7. Dezember. S. 238. — Loison und Mortier im oberen Rheintal. S. 239. — Zwangsanleihen Massenas in Zürich, St. Gallen, Basel. Beschwerden des helvetischen Direktoriums, 5. und 11. Oktober. S. 240. — Zwist Perrochels mit Massena. S. 242. — Massenas Verfahren in Paris gebilligt, 20. Oktober. S. 243. — Massena erzwingt die Anleihe. S. 244. — Abberufung Perrochels, 9. November. S. 244. — Üble Lage und Uneinigkeit des helvetischen Direktoriums. S. 245.

II.

Militärische Lage in Oberitalien. S. 246. — Vordringen der Franzosen nach Piemont, September und Oktober. S. 247. — Schlacht bei Genola, 4. November. S. 248. — Einnahme von Coni, 4. Dezember. S. 249. — Unzufriedenheit in Piemont. Zwist Concinas mit dem Regentschaftsrat. S. 250. — Ankunft Karl Emanuels in Livorno, 22. September. S. 251. — Wortwechsel Zachs mit St. André. S. 252. — Streitigkeiten über die Neuhildung des piemontesischen Heeres. S. 253. — Der König befiehlt, nachzugeben, 1. Dezember. S. 255. — Der Feldzug in die Riviera aufgegeben; Unfälle Klenaus vor Genua, 15. Dezember. S. 256.

#### III.

Sendung Fröhlichs in den Kirchenstaat. S. 257. — Üble Lage der Römischen Republik. S. 258. — Vergrößerungspläne der Neapolitaner. S. 259. — Uschakow in Neapel, Troubridge vor Civita vecchia. S. 259. — Kapitulation Garniers für Rom und Civita vecchia, 27. September. S. 260. — Verspätete Ankunft Fröhlichs. S. 261. — Ancona von Woinowitsch und Lahoz eingeschlossen, August bis September. S. 261. — Ausfall Monniers, Tod Lahoz', 1. Oktober. S. 262. — Ankunft Fröhlichs, 14. Oktober. S. 262. — Kapitulation Anconas, 13. November; Ausschluß der Russen. S. 263. — Streitigkeiten zwischen Fröhlich und Woinowitsch. S. 265. — Die russischen Flaggen aus dem Hafen entfernt, 16. November. S. 265.

## Neuntes Kapitel.

I.

Wirkung der Berichte über Ancona in Petersburg. S. 268. — Der Zorn Pauls noch verstärkt durch den Bericht Uschakows über Wegnahme der Flaggen, 28. Dezember. S. 269. — Cobenzl wird der Hof verboten. S. 270.

Seite

11.

Suworow und die Russen in Augsburg. S. 271. - Suworow kündet dem Kaiser seinen Abmarsch an, 13. November. Versuch des Erzherzogs, ihn zurückzuhalten, 6. Dezember. S. 272. - Ankunft der Russen in Böhmen und Oberösterreich, Mitte Dezember. S. 273. - Suworow will in Böhmen über-Unzufriedenheit Thuguts. S. 274. - Eintreten Mintos. Neuer Kriegsplan Thuguts für 1800. S. 275 -Bellegarde und Minto in Prag. Verhandlungen mit Gortschakow und Suworow, 1. bis 6. Januar 1800. S. 276. -Suworow dem Plane geneigt. Schreiben an den Zaren vom 4. Januar. S. 278. — Urteil Mintos über Suworow. S. 280. — Das russische Hauptquartier. S. 281. - Entschluß Suworows, nach Rufsland abzuziehen. Ursachen. S. 281. - Aufbruch der Russen, 26. Januar. S. 284. - Das Condésche Korps tritt in englischen Dienst. S. 285. - Erkrankung Suworows. S. 286. - Plötzliche Ungnade Pauls. Gründe. S. 286. — Erlass des Zaren vom 1. April. S. 289. — Suworow in Petersburg. Sein Tod, 18. Mai. S. 289.

## Zehntes Kapitel.

## 

Lage Frankreichs nach dem 30. Prairial. S. 291. - Zwangsanleihe und Geiselgesetz S. 292. - Fortschritte der Jakobiner. Stellung Sieyes'. Absicht einer Verfassungsänderung. S. 293. - Fouché Polizeiminister. S. 295. - Schliefsung des Jakobinerklubs, 14. August. S. 296. - Entlassung Bernadottes, 14. September. S. 297. - Pläne, Bonaparte zurückzurufen. S. 301. - Die Vermittelung Spaniens in Konstantinopel nachgesucht. S. 304. - Brief Bonapartes vom 28. Juli über den Sieg bei Abukir. S. 305. - Schreiben Reinhards vom 10. Oktober. S. 306. - Rückblick auf den Feldzug in Ägypten und Syrien. S. 306. - Vergebliche Belagerung von St. Jean d'Acre, 18. März bis 20. Mai. S. 307. - Rückkehr Bonapartes nach Frankreich. Landung in Fréjus, 9. Oktober. S. 309.

II.

Begeisterter Empfang. S. 310. - Verlegenheit des Direktoriums. S. 310. - Ankunft Bonapartes in Paris, 16. Oktober. S. 312. - Seine Stellung zu den Parteien. S. 313. - Be-

Seite

ziehungen zu Barras. S. 314. — Einigung mit Sieyès über den Staatsstreich, 1. November. S. 315. — Vorbereitungen. S. 317.

#### 111

Sitzung des Rates der Alten, 9. November. S. 318. — Bonaparte am Morgen des Staatsstreiches. S. 319. — Bonaparte im Rat der Alten. S. 320. — Verlegenheit der Direktoren Gohier, Barras und Moulin. Sendung Bottots. S. 320. — Abdankung Barras'. S. 321. — Ergebnislose Beratungen für den folgenden Tag in den Tuilerien und bei den Jakobinern. S. 322.

#### IV.

Die Sitzungsräume in St. Cloud am 19. Brumaire. S. 323. — Stürmische Sitzung der Fünfbundert. Eid auf die Verfassung. S. 324. — Zögerung des Rates der Alten. S. 325. — Eintritt und Reden Bonapartes. S. 326. — Bonaparte bei den Fünfbundert. S. 329. — Tunultuarische Szene. S. 330. — Haltung Lucians im Rate der Fünfbundert. S. 330. — Er wird aus dem Saale entfernt. S. 332. — Seine Rede an die Truppen im Schlofshofe. S. 332. — Der Rat der Fünfbundert von Grenadieren aus dem Sitzungssaal vertrieben. S. 333. — Der Rat der Alten und ein Rumpf der Fünfhundert beschliefsen eine provisorische Verfassung mit drei Konsuln. S. 334. — Aufnahme nud Beurteilung des Staatsstreiches. S. 336.

#### V.

| Ergebnisse des Jahres 1799. | S. 338. |  |  |  |           |
|-----------------------------|---------|--|--|--|-----------|
| Nachträge und Berichtig     | ungen   |  |  |  | 341 - 356 |
| Personenverzeichnis         |         |  |  |  | 357_384   |

# Erstes Kapitel.

# Der Zug Suworows aus Italien in die Schweiz.

I.

Die Nachricht, welche Thugut am 2. Oktober den beiden englischen Gesandten mitteilen mußte, bezeichnet den Wendepunkt des Krieges in der Schweiz.

Was war inzwischen in Italien geschehen? Was war aus Suworow geworden?

Wir haben den Feldherrn verlassen, als er nach dem Siege bei Novi sich bereitete, gegen Genua zu ziehen und durch die Eroberung der Riviera die Besitznahme Italiens zu vollenden. Aber plötzlich gibt er den beinabe sicheren Erfolg wieder aus der Hand.

Den neuen Kriegsplan darf man nicht dafür verantwortlich machen; denn es verging noch eine Woche, bis er Suworow bekannt wurde. Aber die Zwietracht der Höfe und daraus folgend die Uneinigkeit der Feldherren äußerte auch jetzt und zwar mit doppelter Stärke ihren verderblichen Einfluß. Erzherzog Karl hat in seiner Geschichte des Krieges die Vermutung geäußert, England habe Suworow aus Italien entfernen wollen, damit die Russen sich nicht in einem Hafen des Mittelmeeres festsetzten. Besorgnisse dieser Art hätten wohl auf Malta, aber schwerlich auf Genua sich beziehen können. Im österreichischen Hauptquartier wollte man dagegen gerade Genua ebensowenig den Russen als den Franzosen überlassen und beobachtete mit Unruhe, was Suworow vornahm. Der General Zach, der an Stelle Chastelers in das Hauptquartier berufen war, hatte Suworows Vertrauen ge-

wonnen und in seinem Auftrage am 30. Juli einen Feldzugsplan gegen die Riviera ausgearbeitet. Danach sollte die Hauptarmee über den Col di Tenda gegen Nizza vordringen, die Franzosen dadurch zur Räumung der Riviera nötigen oder ihnen den Rückzug abschneiden. Wenn die rückgängige Bewegung begonnen habe, sollten Klenau und Rosenberg von Chiavari, Krav mit den von Mantua herbeigeführten Truppen über die Bocchetta gegen Genua sich wenden. Zach versprach sich von dem Plane, zu dessen Ausführung 68 000 Mann verwendet werden sollten, einen sicheren Erfolg. Aber wenige Tage später liefs Suworow durch Wevrother einen anderen Plan ausarbeiten, demgemäß die Einnahme Genuas beinahe ausschließlich russischen Truppen übertragen wurde. Zach schreibt seinem alten Freunde, dem Feldzeugmeister Allvintzi, alles geschehe nur aus Habsucht. Ernster dachte Melas über die Veränderung. Am 8. August, nachdem sich die kleine Festung Serravalle an russische Truppen ergeben hatte, meldet er in großer Besorgnis nach Wien, Suworow scheine sich die Gewalt anzumaßen, eine eigene politische Einrichtung in dem genuesischen Gebiet vorzunehmen, und behalte sich aus eben dieser Ursache die Besitznahme der Stadt ausschliefslich durch russische Truppen vor. Alle Maßnahmen seien schon getroffen, um dem genuesischen Staat selbst für eine längere Zukunft eine Einrichtung zu geben. die der Leitung des russischen Kabinetts untergeordnet sei. Er mag dabei auch an eine schon als Flugblatt gedruckte Proklamation Suworows gedacht haben, die den Genuesern bei dem Einmarsch der verbündeten Truppen, gerade wie vordem den Piemontesen die Herstellung ihrer früheren legitimen Regierung versprach. Zu seiner Entschuldigung hatte Wevrother angeführt, die neue Disposition sei durch einen Befehl Suworows von ihm erpresst worden. Gleichwohl klagt Melas am 10. August, dass auf bloßes Anraten des Oberstleutnants, der das unumschränkte Vertrauen des Feldmarschalls besitze, zwecklose und nachteilige Bewegungen angeordnet, dagegen die überführend klugen Dispositionen Zachs rückgängig gemacht würden. Er bittet, Wevrother eine von der Armee entfernte Anstellung zu geben 1). Wie weit

<sup>1)</sup> Zach an Allvintzi, 5. August; Melas an Thugut, 8. August, an

diese Misstimmung auf die folgenden Ereignisse eingewirkt habe, läst sich nicht genau feststellen. Sicher machten sie Melas nicht bereitwilliger, für die Verpflegung die nötigen Vorkehrungen zu treffen, insbesondere die für einen Gebirgszug als unentbehrlich geltenden Maultiere zu beschaffen. Und so erfährt man, dass Suworow schon am 16. August wegen solcher Mängel den Zug und sogar die Verfolgung des Feindes verschoben und beschränkt habe 1). Zu dem Verdacht der Österreicher kam aber gewiss noch wirksamer eine Gereiztheit Suworows. Nach seiner Disposition sollte, wie erwähnt, Klenau von Chiavari aus gegen Genua vorgehen und in dieser Absicht nach dem Falle Mantuas durch 5000 Mann von dem Belagerungsheere verstärkt werden. Wien aber, wo man von dem Vorgehen der Neapolitaner, Russen und Engländer im Kirchenstaat, in den Legationen und sogar in Toskana hörte, wollte man vor allem dort Truppen zur Verfügung haben. Die Lage schien so dringend, dass man direkt an Klenau die Weisung ergehen ließ, mit seinen Truppen die Grenze Toskanas nicht zu überschreiten. Zugleich wurde Melas beauftragt, in Toskana ein Korps von 9000 Mann zu bilden, das den Befehlen des Generals Frölich zu unterstellen sei. Der Landsturm von Toskana, den Suworow angelegentlich empfohlen und durch den russischen Obersten Zukato gefördert hatte, sollte aufgelöst werden. Alles das wurde Suworow durch Melas und ein Schreiben des Kaisers nur zur Kenntnis mitgeteilt. Melas hatte dem General Frölich schon die entsprechende Anweisung gegeben.

Auch nach früheren Anweisungen Suworows sollte Klenau auf 9000 Mann verstärkt werden, und Suworow blieb bei der Ansicht, dieser General könne vorerst gegen Genua sich wenden

Tige, 10. August; Quellen I, 237, 254, 263; Weyrother an Zach bei Thielen, Manuskript Italien, Bogen 78a; Proklamation Suworows, Quellen I, 237.

<sup>1)</sup> Melas an Suworow, 16. August. Es muís jedoch bemerkt werden, daís Melas schreibt, Suworow habe die Maultiere erst bis zum 20. August zusammenzubringen befohlen, und daß Zach in einem Gutachten ungesäumt einen Vorstoß gegen die Bocchetta und gegen Genua versuchen will. "Il faut ouvrir la porte à la fortune", schreibt er, — während gerade Weyrother den Zug wegen Mangel an Proviant für zu bedenklich hält. Miliutin III, 63, 298, 301.

und, wenn die Einnahme gelungen sei, schleunigst nach Toskana zurückkehren. In diesem Sinne antwortet er dem Kaiser am 16., aber er war mehr als jemals erbittert, dass man in solcher Weise seine Pläne durchkreuzte und, ohne ihn zu fragen, Befehle an seine Untergebenen richtete. Wenn er dem Zaren den Sieg bei Novi meldet, ergeht er sich zugleich in Briefen an Rostoptschin in den bittersten Klagen über den Hofkriegsrat, über Thugut und Dietrichstein, die aus einer Entfernung von tausend Werst in seine Bewegungen eingreifen, seine Gesundheit zugrunde richten und es ihm unmöglich machen, auf seiner Stelle zu bleiben. Immer liegt doch noch der Zug in die Riviera in seiner Absicht, wenn auch am 17. der Befehl ergeht, die Verfolgung solle aufhören, die Armee die frühere Stellung wieder einnehmen 1). Aber an demselbigen Tage kam die Nachricht von den Unglücksfällen in der Schweiz. Man konnte feindliche Bewegungen vom Gotthard, vom Simplon und vom St. Bernhard besorgen. Schon am 19. August erhielt deshalb Kray den Befehl, mit 10000 Mann den geschlagenen Obersten Strauch und Rohan Hilfe zu bringen 2). Um den bedrohten Punkten möglichst nahe zu sein, ließ Suworow das Heer bei Asti Stellung nehmen, wo man am 20. eintraf. fürchtungen erwiesen sich als unbegründet; die Nachricht von der Schlacht bei Novi mußte die Franzosen von weiterem Vordringen abhalten. Bereits am 22., 23. und 24. und den folgenden Tagen ergingen an Kray Weisungen, so rasch als irgend möglich mit dem größten Teile seiner Truppen wieder nach Asti zu kommen 3). Der Grund lag in den Scheinbewegungen Championnets. Zu schwach, um etwas Ernstliches zu unternehmen, suchte dieser General wenigstens die Aufmerksamkeit Suworows von Genua abzulenken; seine geräuschvollen Demonstrationen schienen

Melas an Suworow, 16. August; der Kaiser an Suworow, 9. August; Suworow an den Kaiser, 16. August, an Melas, 17. August, Miliutin III, 65 ff., 298, 63.

<sup>2)</sup> Suworow an Kray, 19. August, Quellen I, 290; es ist das Schreiben, welches Miliutin III, 90, 316 nicht vorfand, aber auf den 18. August verlegt; vgl. Suworow an Kaiser Franz, 19. August, Fuchs II, 49; an Hadik, 19. August, Quellen I, 291.

<sup>3)</sup> Miliutin III, 92, 318; Fuchs II, 61, 69, 72.

den Col di Tenda und die Pässe von Savoyen zu bedrohen. Gerade dahin waren aber die Absichten Suworows gerichtet; auf den Vorstoß nach Genua legte er weniger Wert; man war der Ansicht, die Stadt würde von den Franzosen aus Mangel an Lebensmitteln freiwillig geräumt werden 1).

Aber ehe es zu irgendeinem Entschlusse kam, langten aus Wien die entscheidenden Nachrichten an.

Der englische Hof, schreibt der Kaiser am 17. August, habe in Petersburg den Wunsch geäußert, das russische vertragsmäßige Hilfskorps möge nach der Schweiz gezogen und, mit dem im Marsch begriffenen Korps Korsakows vereinigt, unter Suworows Anführung zu einer Operation in der Schweiz und dann gegen das Innere von Frankreich verwendet werden. Da Rufsland zustimme, habe auch der Kaiser seine Einwilligung erklärt; bei der Kostbarkeit der Zeit, sowie auf Andringen des englischen Gesandten in Wien habe er in Petersburg angezeigt, er werde Suworow vorläufig benachrichtigen und ihm dabei an Hand geben, das an der Schweizer Grenze und im Wallis unter Hadik aufgestellte Korps durch das russische Hilfskorps abzulösen. Nach den dem Grafen Cobenzl gemachten Eröffnungen dürfe der Kaiser vermuten, das unter Rehbinder nach Italien gekommene, nunmehr dem General Rosenberg unterstellte Korps sei gleichfalls für die Schweiz bestimmt, Dadurch könne allerdings das Eindringen der Armee in die Riviera einigen Aufschub erleiden; allein dieser Umstand dürfe gegen die Wichtigkeit der schleunigsten Beförderung der Expedition in die Schweiz nicht in Betracht kommen 2).

Es muß auffallen, daß erst am 17. August an Suworow geschrieben wurde, während Dietrichstein schon zu Anfang des Monats dem Erzherzog die Anweisung überbrachte. Nur an Zach war am 13. August im tiefsten Geheimnis, "so daß es dem ersten bis zum letzten der Armee verborgen bleibe", von dem bevorstehenden Abzuge der Russen Kenntnis gegeben, damit die nötigen

Melas an den Hofkriegsrat, 26. August, an Klenau, 26. August, Quellen I, 307 f. Suworow an Klenau, 27. August, Miliutin III, 98, 322; Fuchs II, 86.

Kaiser Franz an Suworow, 17. August; das deutsche Original bei Miliutin III, 380 ff.

Vorkehrungen getroffen werden könnten 1). Vielleicht glaubte man Suworow gegenüber nicht ohne russische Ermächtigung vorgehen zu dürfen. Das Schreiben hält sich genau in den Grenzen der österreichischen Befugnisse, bestimmt nur den Abmarsch des vertragsmäßigen Hilfskorps und begnügt sich bezüglich Rosenbergs mit einer Andeutung. Unbegreiflich, daß der Abzug des Erzherzogs aus der Schweiz gar nicht erwähnt, sondern nur insofern vorausgesetzt wird, als im Eingange des Schreibens von "der den russischen Truppen in der Schweiz anvertrauten Unternehmung" die Rede ist.

Man könnte, auch wenn es nicht weiter bestätigt würde, annehmen, daß Suworow durch die kaiserliche Botschaft nicht allein überrascht, sondern zugleich in der empfindlichsten Weise berührt wurde. Wenige Tage nach einem blutigen Siege sollte er das Land, in dem ihm so Großes gelungen war und noch so manches zu tun blieb, mit einem neuen, voraussichtlich wenig günstigen Kriegsschauplatze vertauschen und zugleich auf seinen Lieblingsplan verzichten. Denn dieser bestand darin, nicht durch die Schweiz und die Franche-Comté, sondern durch das Dauphiné in Frankreich einzufallen; gerade zu diesem Zweck hatte er noch am 11. August den Fürsten Gortschakow mit 10000 Mann von Korsakows Heere nach Italien berufen 2). In seinem Hauptquartier befanden sich nicht wenige Emigranten, darunter der bekannte General Willot. Der Major De L'Espine, in der österreichischen Marine angestellt, war aus dem Dauphiné gebürtig; mit Hinweis auf diese Eigenschaft und die genaue Kenntnis aller Verhältnisse verfaste er eine Denkschrift für Suworow, welche in dringenden Worten den Einfall in Frankreich durch das Dauphiné zur Herstellung der Monarchie empfiehlt. Selbst im Rate der Fünfhundert zu Paris erhob man in jener Zeit die Klage, dass die Royalisten im Süden Suworow schon die Hand reichten 3).

<sup>1)</sup> Der Hofkriegsrat an Zach, 13. August, an Melas, 17. August, Quellen I,  $264,\ 286.$ 

Suworow an Rostoptschin, 31. August: er setzt hinzu: bis in die Gegend von Lyon sei man den Verbündeten ergeben; Miliutin III, 386.

L'Espine, Mémoire etc., Venedig, 29. Mai, Quellen I, 206. Jung,
 Dubois Crancé, Paris 1884, II, 278; Derselbe, Lucien Bonaparte, Paris 1882, I, 227.

So unangenehm auch Suworow sich berührt fühlen mochte, er konnte doch als österreichischer Feldmarschall dem Befehl des Kaisers nicht widersprechen; aber man begreift, daß er nicht sogleich in die neue Lage sich zu finden wußte. Nicht durch Kurier, sondern verhältnismäßig langsam war das kaiserliche Schreiben am 25. August ihm zugekommen 1). Am 26. schickte er Zach an Melas, um mitzuteilen, daß er den Abzug bis zur Einnahme der Festungen Tortona und Coni verschieben müsse und vorerst durch Eilboten die kaiserliche Entscheidung einholen werde; zugleich setzte er auseinander, daß er bei einem Zuge in die Schweiz durch österreichische Generalstabsoffiziere, Gebirgskanonen und Maultiere unterstützt werden müsse.

Auch Melas ist der Meinung, der Abmarsch könne ohne große Gefahr zur Zeit nicht geschehen; nach Suworows Abzuge würde man nur 19971 Mann verfügbar behalten. Sobald aber Tortona falle, mindere sich die Gefahr, und wenn der Feind, wie man hoffe, Genua und die Riviera freiwillig räume, so werde Melas Suworow drängen, noch vor der Rückkehr des Kuriers nach der Schweiz abzuziehen <sup>2</sup>).

Aber am folgenden Morgen hatten sich die Ansichten des Marschalls geändert. Er hatte tags vorher ein Schreiben des Zaren vom 1. August erhalten, in welchem nun auch Paul von dem neuen Kriegsplan Kenntnis gab. Außer dem Hilfskorps werden Suworow die Truppen Korsakows und des Prinzen Condé unterstellt. Aus ihnen soll er, sobald es die Umstände gestatten, eine Armee formieren, auch die von England besoldeten Schweizer an sich ziehen und, nachdem er das Korps Rehbinders für den Dienst des Königs von Neapel zurückgelassen hat, durch die Schweiz und die Franche-Comté in Frankreich eindringen. Seine Beziehungen zum römischen Kaiser soll er nicht abbrechen, aber vor allem dasjenige in Vollzug setzen, was er selbst für geeignet hält <sup>3</sup>). Infolge dieses Schreibens hatte Suworow einen Bericht

Suworow an Kaiser Franz, 27. August. Irrig nennt Miliutin III, 163 als Empfangstag den 27. August.

<sup>2)</sup> Melas an Tige, 26. August, Quellen I, 308.

<sup>3)</sup> Paul an Suworow, 1. August, Miliutin III, 120, 341. Vgl. Bd. I, Kap. XII, 477.

an Kaiser Franz nicht abgeschickt, die Berufung des Fürsten Gortschakow nach Italien zurückgenommen 1) und den Beschluss gefasst, sich sogleich in Marsch zu setzen. Nur das kluge Benehmen Zachs, schreibt Melas, habe Suworow bewogen, die russischen Truppen bis zum Falle Tortonas bei der kaiserlichen Armee zu belassen; er würde dann mit dem Hilfskorps unter Derfelden in die Schweiz rücken, Rosenberg sei dagegen nach Neapel bestimmt 2). Noch im Laufe des Tages änderte sich jedoch die Lage von neuem. Ein Schreiben des Erzherzogs brachte die Nachricht, er werde nach Ankunft der Russen die Schweiz verlassen 3). Für Suworow wuchsen infolgedessen die Schwierigkeiten. Er wußte nur zu wohl, daß russische Truppen ohne wirksamen Beistand österreichischer Stabsoffiziere, österreichischer Artillerie und Verpflegungsbeamten das Feld zu halten gar nicht imstande seien. Auch sein Missvergnügen wuchs, und am 28. ist von plötzlichem Abzuge keine Rede mehr. Suworow erklärt im Gegenteile, nach reiflicher Überlegung habe er sich überzeugt, daß selbst die Unterwerfung Tortonas die Eroberungen in Italien keineswegs sichere; man müsse auch Coni und Nizza nehmen und die westlichen Grenzen Piemonts besetzen. Dazu würden ungefähr zwei Monate erforderlich sein, während welcher der Erzherzog im Verein mit Korsakow dem Kriege in der Schweiz eine entscheidende Wendung geben könne; erst dann lasse die beabsichtigte Truppenveränderung sich ohne Gefahr vollziehen.

Für den Fortgang des Krieges wäre Suworows Vorschlag gewiß das Vorteilhafteste gewesen. Erwägt man aber, daß zwei Monate später d. h. mit dem Anfang November kriegerische Operationen in der Schweiz unmöglich wurden, so war sein Plan nicht viel anderes, als die Ablehnung dessen, was von dem Wiener Hofe vorgeschrieben und von dem Erzherzoge verlangt wurde. Begreiflicherweise erhob Melas dagegen Vorstellungen und machte zugleich dem russischen Feldherrn Vorschläge, wie man den Anforderungen des Kaisers Genüge leisten könne. Wir müssen noch darauf zurückkommen. Die nächste Folge war nur, daß Suworow

<sup>1)</sup> Vgl. Miliutin III, 142, 361 und Fuchs II, 98f., 101.

<sup>2)</sup> Melas an Tige, 27. August, Quellen I, 317.

<sup>3)</sup> Offenbar das Schreiben des Erzherzogs vom 20., Quellen I, 292.

durch Zach bezüglich der Truppenveränderungen ein schriftliches Gutachten forderte. Melas schickte denn auch noch am selbigen Tage ein wahrscheinlich im Einvernehmen mit Zach entworfenes Schriftstück. Vor der Einnahme Tortonas, erklärt er, sei die Truppenverwechselung schädlich, nach derselben aber nützlich, weil die Armee alsdann sowohl Hadik als Alcaini [vor Tortona] an sich ziehen, mithin alle in Antrag gestandenen Operationen und die Belagerung von Coni unternehmen könne 1).

Allein Suworow liefs sich von seinem Plane so bald nicht abwendig machen; er setzte ihn noch am 28. dem Kaiser und dem Erzherzog ausführlich auseinander und wendet sich am folgenden Tage in einem besonderen Schreiben gegen die "befremdende" Absicht des Erzherzogs, den Abmarsch nach Deutschland sogleich anzutreten. Überzeugt von dem durchdringenden Geiste und der Herzensgüte des Erzherzogs ist er "gegen jeden voreiligen Schritt beruhigt" und erwartet bald die angenehme Nachricht von der Rettung der Schweiz durch neue, herrliche Siege 2). Auch Wickham ersuchte er am 30. August, in diesem Sinne zu wirken; selbst die Briefe an den Zaren vom 31. August und 2. September verharren noch bei demselben Vorhaben 3). Aber bald langten aus Wien dringendere Aufforderungen an. Hier war man, wie wir uns erinnern, mit den eigenmächtigen Massnahmen des Feldmarschalls äußerst unzufrieden. Die schon erwähnte Depesche Thuguts an Cobenzl vom 6. August enthält die bezeichnende Nachschrift: Cobenzl solle den Abmarsch Suworows mit allem Eifer betreiben; die Unzuträglichkeiten, welche das Benehmen des Marschalls nach sich ziehe, seien von so ernster Art, daß der Kaiser ihm in jedem Falle den Oberbefehl nehmen müsse, sofern

<sup>1)</sup> Melas an Suworow, 28. August, und an Tige, 28. August, Quellen I. 321 f.

<sup>2)</sup> Suworow an Kaiser Franz, 28. August, Miliutin III, 382; zwei Schreiben Suworows an den Erzherzog in der Reinschrift vom 30. August, Quellen I, 326 f. Beide Schreiben sind in der schlechten Übersetzung bei Fuchs II, 98 ff., vom 28. und 29. August datiert, wahrscheinlich nach den im Archiv zu Moskau befindlichen Entwürfen.

<sup>3)</sup> Wickham, Correspondence II, 187. Das Konzept in deutscher Sprache zu Moskau im Archiv des Minist. des Ausw., Miliutin III, 390. Suworow an Paul. 31. August. 2. September. Miliutin III. 383. 387.

sich nicht dieser Ausweg finde 1). Wenn das Schreiben des Kaisers vom 17. August "diesen Ausweg" nicht dringlicher forderte, so lag ein Hauptgrund darin, daß die Unfälle in der Schweiz vom 13. bis 16. August und die Ankunft Korsakows damals in Wien noch nicht bekannt waren. Wenig später traf jedoch von beiden die Nachricht ein. Um so stärker wird denn auch in zwei kaiserlichen Schreiben vom 27. August die Notwendigkeit des unverzüglichen Abmarsches in die Schweiz hervorgehoben 2), "damit unverweilt und auf eine dezisive Art neuen unglücklichen Ereignissen vorgebeugt werde, welche den Verlust aller Vorteile in der Schweiz, die Bedrohung Deutschlands und der kaiserlichen Erblande, ja die Räumung Italiens zur Folge haben könnten".

Einer so bestimmten Anweisung, mit welcher doch im Grunde das Schreiben Pauls vom 1. August übereinstimmte, konnte Suworow sich nicht widersetzen. Was ihn zudem zur Beschleunigung antreiben mußte, waren die Nachrichten aus der Schweiz. Am 3. September erhielt er ein Schreiben des Erzherzogs vom 29. August 3). Nach bitteren Klagen über Korsakow gab es Kenntnis von den Maßregeln, welche der Erzherzog für seinen Abzug nach Deutschland und zur Sicherung der Schweiz angeordnet habe, und eine Nachschrift: die Franzosen hätten am 26. August bei Mannheim den Rhein überschritten, ließ darauf schließen, daß der Abmarsch sich nicht verzögern würde 4). Sehr ärgerlich schreibt Suworow gleich am 3. September an Rostoptschin, Thugut wolle ihn durch die Franzosen zugrunde richten und bediene sich des Erzherzogs als Mittel. "Wie kann dieser Kanzleischreiber, diese Nachteule", heißet es ferner, "auch wenn er mit

Thugut an Cobenzl, 6. August, Apostille 3, Wiener St.-A. Miliutin konnte diese Apostille, da sie Cobenzl begreiflicherweise nicht vorlegte, aus russischen Archiven nicht mitteilen.

<sup>2)</sup> Miliutin III, 387ff.

<sup>3)</sup> Miliutin III, 390. Das Datum des 3. September wird dadurch wahrscheinlich, das Suworow an diesem Tage an Paul schreibt, von seiten der Österreicher sei ihm die "höchst beunruhigende" Nachricht zugegangen, das der Erzherzog die Schweiz verlasse. Der Brief des Erzherzogs müste freilich rasch befördert sein.

<sup>4)</sup> Quellen I. 324.

dem Schwerte Scanderbegs umgürtet wäre, aus seinem dunklen Neste eine Armee befehligen und über die im Felde jeden Augenblick sich ändernden Umstände gebieten?" 1). Ein Schreiben an Paul von demselben Tage schließt aber doch mit dem Zusatze, er werde, nachdem er in Italien alles geordnet, in die Schweiz eilen 2). Auch an Kaiser Franz schreibt er am 3. September, Tortona müsse sich am 11. ergeben. Sobald die Unmöglichkeit eines Entsatzes feststehe, also in sechs Tagen, am 8. September oder noch eher, werde er die Befehle vom 27. August vollziehen, mit dem Hilfskorps abrücken und ferner nur die durchaus notwendigen Anordnungen des Generals Melas hinsichtlich der Verpflegung der Truppen auf dem Marsche und bei dem ersten Einrücken in die Schweiz über den St. Gotthard abwarten 3). Erwägt man die Verhältnisse, so muß es beinahe Erstaunen erregen, daß er einen so raschen Entschluß fassen konnte. Denn noch immer hatte er von Paul keine andere Anweisung, als dass er allein mit dem Hilfskorps in die Schweiz ziehen, dagegen das Rosenbergsche Korps in Italien lassen sollte. "Ich werde alles tun", heisst es weiter in dem Briefe an Kaiser Franz, "was man von einem 11000 Mann starken Korps gegen einen an Zahl überlegenen und überdies durch seine Siege in jener Gegend ermutigten Feind nur erwarten kann." Aber es ist schwer einzusehen, wie er mit so schwachen Kräften den Weg über den Gotthard hätte erzwingen können. Diesen Bedenken machte am folgenden Tage ein Schreiben des Zaren vom 15. August ein Ende. Paul war um diese Zeit voll Begeisterung für den neuen Kriegsplan, wie Rasumowski ihn mitgeteilt hatte. "Ich finde ihn", antwortet er dem Gesandten am 15. August, "mit Meinen Vorschlägen und Ansichten so ganz übereinstimmend, dass ich nicht anstehe, Ihnen denselben zuzusenden, indem ich Sie beauftrage, darüber zu wachen, daß er in Wien keine Abänderungen erleide" 4). Ähnlichen In-

Miliutin III, 401. Bei Fuchs, auch in der russischen Ausgabe III, 178, ist der Brief an Rasumowski gerichtet. In der Übersetzung II, 113 fehlt der angeführte Satz, weil er zu anstößig erschien.

<sup>2)</sup> Fuchs II, 116.

<sup>3)</sup> Fuchs II, 111.

<sup>4)</sup> Miliutin III, 348.

halts war das Schreiben von demselben Tage, das ein kaiserlicher Adjutant am 4. September nach Asti überbrachte 1). Es erteilte zugleich, im Gegensatz zu der Anweisung vom 1. August, Suworow die gewünschte Ermächtigung, das ursprünglich für Neapel bestimmte, nunmehr dem General Rosenberg unterstellte Korps mit in die Schweiz zu nehmen. So war dem Feldherrn wenigstens in das, was ihm oblag, und die Mittel, über die er verfügen konnte, ein deutlicher Einblick eröffnet.

Nicht selten hat man gegen Suworow den Vorwurf erhoben, er habe absichtlich aus Misswollen gegen die Österreicher gezögert und kostbare, für das Unternehmen unersetzliche Tage in Italien verloren. So wurde zu wiederholten Malen von Thugut nach Petersburg berichtet 2). Gewiss ist, dass er nur mit dem äußersten Missvergnügen seiner neuen Bestimmung entgegenging; aber jenen Vorwurf kann ich nicht begründet finden. Mit weit größerem Rechte ließe sich fragen, warum man von einem Plane, der dem Erzherzog schon am 7. August von Dietrichstein mitgeteilt war, dem Feldherrn, der am meisten dadurch getroffen wurde, erst achtzehn Tage später eine Nachricht zukommen ließs. Wie tief war Suworow in die italienischen Angelegenheiten verflochten! Wie war es möglich, ganz ohne Aufenthalt so vieles zu ordnen. die Beziehungen zu den Österreichern zu lösen, sich selbst und seine Truppen für den unerwarteten Feldzug in ein ganz andersartiges, noch wenig bekanntes Gebiet vorzubereiten, mit neuen Waffengefährten, mit Untergeneralen, deren Stellung ihm nicht einmal genau bekannt war, einen gemeinsamen Plan zu verabreden? Blieb er doch sogar über seine eigene Stärke, über die Truppen, die er mit sich führen dürfe, bis zum 4. September ungewiss. Kaum war aber dieser Zweifel gehoben, so folgten auch die entscheidenden Massregeln eine der anderen.

Noch am selbigen Tage zeigt er dem Kaiser Franz und Melas die neue Wendung an. Am 5. September ergeht an den

<sup>1)</sup> Fuchs II, 120; Miliutin III, 349. Vgl. auch Suworow an Kaiser Franz, 4. September, Fuchs II, 130 und Miliutin III, 166, 387.

<sup>2)</sup> Thugut an Cobenzl, 12. September, Nr. 1, 9. Oktober, Nr. 1; am 2. November heißt es, Suworow hätte 15 bis 20 Tage früher in der Schweiz sein können.

König von Sardinien, den Herzog von Aosta und den Grafen St. André die Ankündigung des baldigen Abzugs 1). Ja, was in Erstaunen setzen könnte, an diesem selben 5. September wird auch schon den in der Schweiz befehligenden Generalen Korsakow, Hotze und Linken der Plan für Suworows Bewegungen und für einen gemeinschaftlichen Angriff gegen den Feind zur Kenntnis gebracht 2).

Dieser Kriegsplan hat von jeher die Geschichtschreiber beschäftigt und zahlreiche, oft entgegenstehende Ansichten und Darstellungen hervorgerufen. Warum wurde die Gotthardstraße gewählt? und von wem? von Suworow freiwillig oder auf Rat oder Andringen der Österreicher? Das zu beantworten soll hier versucht werden.

Nur zwei Wege konnten unter den vorliegenden Verhältnissen ernstlich in Betracht kommen: die Gotthard- und die Splügenstraße.

Die Splügenstraße war Suworow nicht unbekannt. General Bellegarde war Ende Mai aus Graubünden über den Splügen nach Italien gezogen, und Suworow hatte dem Fürsten Gortschakow, als er ihn einige Wochen früher nach Italien berief, den Weg über Chur und Chiavenna vorgeschrieben. Suworow konnte vom Comersee den Weg über Chiavenna und das Joch nach Thusis und Chur nehmen, oder noch von Bellinzona aus über den Bernhardin schon jenseits des Joches auf die Splügenstraße gelangen, sich dann im Rheintal mit Linken und weiter auf dem Wege über Sargans und Wallenstädt mit Hotze im Linthtal vereinigen. Die Strasse war gut genug, um Kanonen und den größten Teil des Gepäcks gleich mitzunehmen, die Verbindung mit den sämtlichen Truppenteilen in der Schweiz blieb ungestört und die oberste Leitung stets in Suworows Händen. Diese Vorteile sind so augenscheinlich, dass beinahe alle späteren Schriftsteller, vor allem die militärischen, sich für diesen Weg entschieden haben 3).

<sup>1)</sup> Fuchs II, 130ff.

Quellen I, 338. Die Rückübersetzungen bei Fuchs II, 132, Miliutin IV, 200, sind vielfach abweichend und, wie es scheint, ein Entwurf vom 3. September.

<sup>3)</sup> Vgl. Clausewitz, Die Feldzüge von 1799 in Italien und der

Besonders, wenn dagegen die Hindernisse des St. Gotthard in Erwägung kamen. Über diesen gewaltigen Berg, wo dem Reisenden jetzt zwischen einer bequemen Straße und einem kunstvollen Schienenweg die Wahl bleibt, führte damals nur ein Saumpfad, nicht einmal für leichtes Fuhrwerk geeignet. Dem Lauf des Ticino entgegen zog er sich von Bellinzona durch enge Täler an tiefen Abgründen vorbei nach Airolo, um plötzlich die steile Bergwand bis zum Hospiz auf der Höhe des Joches zu ersteigen. Abwärts gelangte man dann über Hospental nach Andermatt weiter durch das Urner Loch und über die Teufelsbrücke in das Reufstal, bis die Straße in Altdorf kurz vor dem Vierwaldstätter See plötzlich ein Ende nahm. Diese Strafse war zudem von einem tapferen, im Gebirgskrieg unvergleichlich erfahrenen Feinde besetzt, und während der Weg über den Splügen die Möglichkeit gab, den Kampf erst nach der Vereinigung aller Kräfte unter der einheitlichen Leitung Suworows zu beginnen, nötigte der Zug über den Gotthard zu kombinierten Bewegungen. Diese konnten für die weit getrennten Truppenteile nur aus der Ferne in den Umrissen vorgezeichnet werden, das Gelingen hing also von dem Geschick und dem guten Willen des einzelnen und von unberechenbaren Zufällen ab. Aber es muß auffallen, daß in dem Briefwechsel Suworows die Wege über den Splügen und den Gotthard zunächst gar nicht erwähnt werden; offenbar waren seine Absichten und nicht weniger die der österreichischen Generale in den letzten Tagen des August nach einer anderen Seite gerichtet, nämlich auf einen Zug über den St. Bernhard in das Rhonetal und vielleicht weiter gegen Bern. Auch ein junger piemontesischer Offizier, Graf Venançon, der im Sommer in russische Dienste getreten und dem Hauptquartier beigegeben war 1), erwähnt in einer Aufzeichnung über den Zug Suworows einen solchen Plan, den er für den vorteilhaftesten von allen erklärt. Er meint, wenn Suworow mit seinen Russen über den großen St. Bernhard nach Martinach und an den Genfer See gezogen wäre, so hätte er mit

Schweiz. Hinterlassene Werke, Berlin 1834, VI, 109-118, 169, 232, 244; er nennt den Zug über den St. Gotthard einen "riesenhaften Missgriff". Jomini XII, 263 f.; Venançon bei Jomini XII, 455. 468. Sybel V, 468.

<sup>1)</sup> Paul an Suworow, 22. Juli, Fuchs II, 33.

Unterstützung Hadiks und der Korps von Rohan und Strauch, die über den Simplon in das obere Wallis eingedrungen wären, vor Ende des Monats 40 Stunden im Rücken des französischen Heeres gestanden und Massena zum schleunigen Rückzug nach Solothurn genötigt 1). Schon Clausewitz hat die Schwierigkeiten und Nachteile dieses Planes ausführlich erörtert, und neuere Schriftsteller sind ihm beigetreten 2). In der Tat wird hier ein unnötiger Scharfsinn verschwendet; der Plan, so wie Clausewitz ihn auffaßt, konnte für Suworow am 5. September gar nicht mehr in Frage kommen; er war durchaus von Bedingungen abhängig, die zur Zeit der Entscheidung nicht mehr vorlagen. Um aber zu begreifen, wie er Ende August im Hauptquartier zur Erörterung gelangen und sogar auf das, was wirklich geschah, einen Einfluß äußern konnte, ist es nötig, den Blick zurückzuwenden.

Vor allem ist hier die Stellung des Hadikschen Korps in Betracht zu ziehen. Schon oft ist von den Ansprüchen die Rede gewesen, welche sowohl von dem Erzherzog als von Suworow auf die Tätigkeit dieses Korps erhoben wurden. Das Zerwürfnis, welches die Abberufung Hadiks vom Gotthard Mitte Juni zwischen beiden Feldherren hervorrief, wurde noch verstärkt, als Suworow trotz seines Versprechens vom 11. Juli das Korps nicht auf den Gotthard zurückkehren liefs, sondern es am Fuß der Alpen auf getrennte Posten in das Tal von Aosta, auf den Simplon und nach Airolo verteilte. Noch am 29. August macht der Erzherzog Suworow das dadurch entstandene Unheil mit kaum verhehltem Unwillen zum Vorwurfe und dringt darauf, dass er die Alpenübergänge und das Wallis wieder in seine Gewalt bringe. Der Wiener Hof hatte ursprünglich auf seiten Suworows gestanden. Man legte weit größeren Wert auf Italien als auf die Schweiz, wollte deshalb das Hadiksche Korps lieber in Italien als in der Schweiz in Wirksamkeit sehen, und ein kaiserliches Schreiben vom 10. Juli gab den Bescheid, das Hadiksche Korps

Ygl. Relation raisonnée de la marche de l'armée du maréchal Souworow en Suisse, Coire, 8 octobre 1799, bei Jomini XII, 455 ff., zum Teil Quellen I, 67 ff.

<sup>2)</sup> Clausewitz a. a. O. VI, 227; Hartmann, Der Anteil der Russen am Feldzug von 1799 in der Schweiz, Zürich 1892, S. 78.

könne nach Suworows Gutbefinden als Bestandteil der italienischen Armee verwendet werden 1). Wenn nun sogar zu der Zeit, als der Erzherzog in der Schweiz befehligte, der Gotthard und das Rhonetal ausschließlich von der für die Schweiz bestimmten Armee behauptet werden sollten, so lag dies noch mehr in den Wünschen des Wiener Hofes, als die gesamte Schweiz den Russen überwiesen wurde. Fand man doch das Entscheidende des neuen Kriegsplanes in der Zurückziehung aller österreichischen Truppen aus der Schweiz. Deshalb gab denn auch bereits das Schreiben des Kaisers vom 17. August Suworow an die Hand, das Hadiksche Korps sogleich durch russische Auxiliarkorps ablösen zu lassen. Suworow macht dagegen in einem Briefe an Rostoptschin am 31. August die spottende Bemerkung, er werde dann allein auf seinem Bucephalus bei Korsakow anlangen 2). Er verschweigt dabei, daß in dem kaiserlichen Schreiben vom 17. die sichere Vermutung ausgesprochen wird, das vormals Rehbindersche Korps habe bei dem "traktatenmäßigen Auxiliarkorps" zu verbleiben. Immer war aber nach den bis dahin und bis zum 4. September vorliegenden Befehlen dieses Korps für Neapel bestimmt, und die Truppen Derfeldens dem Hadikschen Korps, das sie ablösen sollten, an Zahl nicht einmal gleich. Jedenfalls blieb die Aufgabe sehr schwierig, und da Suworow weiter noch besorgen muſste, der Erzherzog werde nach dem Eintreffen der Russen die Schweiz verlassen, so begreift man, daß er sich nicht sogleich fügte. Er äußerte, wie erwähnt, am 28. August die Absicht, noch zwei Monate in Italien zu bleiben, damit unterdessen der Erzherzog in Verbindung mit Korsakow Massena schlagen und bis Bern oder noch weiter zurückdrängen könne.

Diesen den kaiserlichen Befehlen ganz widerstreitenden Plan suchte Melas, wie sich denken läßt, zu beseitigen. Noch am 27. oder am Morgen darauf ließ er dem Marschall den Entwurf einer Operation in der Schweiz überreichen. Er griff dabei auf einen alten Gedanken Suworows zurück. Schon am 1. Mai bei dem von Chasteler entworfenen Feldzugsplan und im Juni nochmals bei

<sup>1)</sup> Kaiser Franz an Suworow, 10. Juli, Miliutin II, 275.

<sup>2)</sup> Miliutin III, 386. Das Schreiben fehlt bei Fuchs.

dem siegreichen Vordringen des Erzherzogs hatte Suworow sich mit der Absicht getragen, durch das Rhonetal über den Genfer See und weiter gegen Bern vorzugehen und dort eine Vereinigung mit dem Erzherzog herbeizuführen 1). In diesem Sinne bringt auch Melas jetzt eine offensive Operation über den St. Bernhard nach Martinach in Vorschlag. Der Feind, meint er, sei darauf nicht vorbereitet und stehe nur schwach in einer Verteidigungsstellung, weil er von dem Hadikschen Korps nichts zu befürchten habe. Da man sich sogleich in seinem Rücken befinde, könne man ihm durch Aufhebung seiner Magazine und der zerstreut marschierenden Mannschaften gewiß großen Schaden verursachen. vielleicht, wenn man das Rhonetal hinaufziehe, das ganze Korps Lecourbes [sollte heißen Turreaus] gefangennehmen. befinde man sich in Martinach auf der Straße nach Bern und bedrohe dadurch diesen wichtigsten Punkt der Schweiz, ja sogar das benachbarte Frankreich. Massena müsse, um seinen Rücken zu decken, jedenfalls Detachierungen vornehmen und dadurch dem Erzherzog und Korsakow Luft machen. Es sei auch gar nicht ausgeschlossen, daß Suworow mit seinem eigenen Korps oder durch kombinierte Bewegungen in Verbindung mit Korsakow nach Bern gelange. Die darauf bezüglichen Bewegungen hingen aber von der noch unbekannten Situation des Erzherzogs ab: diesem müsse also der Plan sobald als möglich mitgeteilt und seine Willensmeinung eingeholt werden 2).

Dieses merkwürdige, bis vor kurzem unbekannt gebliebene Dokument bildet in den nächsten Tagen die Grundlage für die Absichten Suworows und zugleich den Schlüssel zu der richtigen Auffassung mehrerer ohne dasselbe unverständlicher Briefe. Zunächst erlangte Melas freilich nur, daß Suworow ihn förmlich zu einem schriftlichen Gutachten aufforderte, hatte aber dadurch Gelegenheit, den Vorteil einer Operation über den St. Bernhard noch einmal hervorzuheben. Offenbar ist auch Suworow auf diesen Plan eingegangen. Denn wie anders läßt es sich erklären, wenn er am 28. August

<sup>1)</sup> Suworow an den Erzherzog, 5. Juni, Fuchs I, 123; Miliutin II, 125.

<sup>2)</sup> Quellen I, 319.

dem Kaiser Franz schreibt, er werde der österreichischen Generalstabsoffiziere, Geschütze und Pontons insbesondere nach erfolgtem Debouchieren in die Berner Ebene bedürfen, wenn er dem Zaren am 31. August mitteilt, das Korps Derfeldens solle auf dem kürzesten Wege über den St. Bernhard nach Wallis gehen; und wenn er Korsakow am 29. August zuruft: "Fangen Sie mit Bern an", "schütteln Sie die Unterkünftler (d. h. den Erzherzog) auf und bringen Sie es mit der Schweiz zu Ende" 1)? Damit stimmen die Briefe an den Erzherzog vom 29. und 30. überein, und es muß bestimmt hervorgehoben werden: Suworow und nicht weniger Melas gehen noch Ende August von der Voraussetzung aus, der Erzherzog werde die Schweiz nicht sogleich verlassen, sondern vorher im Verein mit Korsakow einen wirksamen Vorstoß gegen Massena unternehmen.

Aber die Voraussetzungen beider erfüllten sich nicht. Der Übergang bei Döttingen war misslungen, und am 3. September erfuhr Suworow, der Erzherzog habe die Schweiz schon verlassen. An eine Bewegung in der Richtung auf Bern war also nicht mehr zu denken, abgesehen von den übrigen Gründen auch deshalb nicht, weil nach den bestimmten Befehlen des Kaisers einige österreichische Truppen zwar zur Besetzung der Zugänge aus der Schweiz nach Italien ferner verwendet, aber unter keinem Vorwande in die Schweiz geschickt werden sollten. Eine Unterstützung, wie sie Suworow für eine so ausgedehnte Bewegung nicht wohl entbehren konnte, wurde also verweigert; zu einer bloßen Ablösung Hadiks und zu dauernder Besestzung des Walliser Landes wollte sich Suworow ebensowenig verstehen; es trat also die Gefahr eines Zwistes mit dem Wiener Hofe und für die italienische Armee die Befürchtung hervor, des russischen Hilfskorps ohne irgendeinen Ersatz beraubt zu werden. Jetzt versuchte aber Zach, der bei Suworow wie bei Melas in gutem Ansehen stand, eine Vermittelung. Von Bern war nicht länger die Rede; nur auf einem direkten Wege konnte die Vereinigung mit Korsakow erstrebt werden. Aber damit wünschte Zach die Einnahme des Rhonetales zu verbinden. Zu diesem Zwecke sollte eine Abteilung von 5000

<sup>1)</sup> Miliutin III, 382, 384; Fuchs II, 101; russische Ausgabe III, 158.

Russen den großen St. Bernhard übersteigen, unter Mitwirkung des bei Aosta stehenden Teiles des Hadikschen Korps über Martinach, Sion und Leuk in das obere Wallis vordringen und über den Furkapaß und Realp bei Hospental sich mit den übrigen russischen Streitkräften vereinigen. Diese, die Zach etwas zu hoch auf 8000 Mann Infanterie anschlug, sollten von Bellinzona aus in Verbindung mit der dort aufgestellten Brigade des Obersten Strauch den St. Gotthard ersteigen. Wenn dann die russische Gesamtmacht über Altorf in den Rücken Massenas vordringe, so werde es den Franzosen unmöglich sein, Detachierungen in das Wallis vorzunehmen, wodurch dann das Hadiksche Korps entbehrlich und der italienischen Armee anheimfallen würde 1.

Für Suworow lag in diesen Vorschlägen eine starke Zumutung. und eine Eroberung des Walliser Tales, die jedenfalls eine beträchtliche Zeit erforderte, wurde in der Tat schon dadurch ausgeschlossen, dass bei den Nachrichten von Korsakow und dem Erzherzog, bei den dringenden Anweisungen aus Wien kein Tag zu verlieren war. Auch zur Teilung seiner ohnehin so geringen Truppenmacht wollte Suworow sich nicht verstehen. Das Einfachste und Kürzeste wäre unzweifelhaft gewesen, den Weg über den Splügen zu nehmen; aber dies stand mit der von dem Kaiser wiederholt empfohlenen Ablösung des Hadikschen Korps, mit den Plänen, welche die österreichischen, einzig befähigten Stabsoffiziere vorlegten, in Widerspruch. Und wenn auch Suworow von dem Zaren freigestellt war, die Anordnungen für den Marsch in die Schweiz nach eigenem Ermessen zu treffen, so war er doch als österreichischer Feldmarschall, als Anführer eines den Österreichern vertragsmäßig gestellten Hilfskorps und bei allem, was er in der Schweiz oder nur beim Abmarsch in die Schweiz vornehmen wollte. so sehr von den Österreichern abhängig, dass er ihre Wünsche unmöglich ganz unberücksichtigt lassen konnte. War dann auch in dem Vorschlage Zachs die eine Hälfte unannehmbar, so blieb noch die andere. Wenn Suworow sich des Gotthards und des oberen Reußtales bemächtigte, wenn er die Hauptmacht der Fran-

<sup>1)</sup> Tagebuch des Heereszuges der Russen über den Gotthard durch die kleinen Kantons, dann das Vorarlbergische nach Schwaben, Quellen I, 31 ff.

zosen in der südlichen Schweiz zurückschlug und die wichtigste Straße nach dem Rhein und Deutschland wieder eröffnete, so lag darin für die italienische Armee noch immer ein beträchtlicher Vorteil. Und welcher Ruhm für Suworow, wenn es glückte, auf dem kürzesten Wege die Vereinigung mit Hotze und Korsakow zu gewinnen, über Schwyz und Luzern in den Rücken Massenas zu gelangen und seine Stellung auf dem Albis unhaltbar zu machen! Aber zu einem solchen Erfolg war das Zusammenwirken aller Kräfte erforderlich. Die Truppen Hadiks mußten die Franzosen im Wallis beschäftigen und womöglich daraus vertreiben, Korsakow und Hotze den französischen Feldherrn abhalten, durch neue Verstärkungen den Gotthard uneinnehmbar zu machen und die Russen vielleicht mit Übermacht anzugreifen und zu schlagen.

Nach diesen Gesichtspunkten wurde, wie es scheint, noch am 3. September ein Zirkularerlaß an die Generale Hotze, Linken und Korsakow ausgearbeitet. Am 8. September - sobald die Einnahme Tortonas gesichert war - dachte Suworow den Marsch anzutreten, am 17. Airolo zu erreichen, am 19. den Gotthard anzugreifen. Die drei Generale sollten zu gleicher Zeit einen allgemeinen Angriff auf die feindlichen Stellungen ausführen, insbesondere Linken allenfalls durch Heranziehen von Verstärkungen sich bemühen, dem Korps Derfelden, das aus 11-12 000 Mann bestand, den Übergang über den Gotthard und den Vormarsch in das Reuß- und Linthtal zu erleichtern. Darüber, wo die Vereinigung mit Linken stattzufinden habe, erbittet Suworow vorerst das Urteil dieses Generals, der mit den Terrainverhältnissen besser bekannt sei; er geht von der Ansicht aus, die aus Italien kommenden russischen Truppen sollen auf der rechten und linken Seite des Luzerner Sees, die österreichischen unter Hotze und Linken zwischen dem Zuger und Züricher See vordringen, um endlich auch mit den Truppen Korsakows vereinigt, eine Stellung längs des rechten Ufers der unteren Reufs und der unteren Aar zu besetzen. Dies, meint Suworow, sei das einzige Manöver, welches den künftigen Operationen entschiedene Folge verspreche. Von Bellinzona aus wird er weitere Nachricht geben; dort, wenn nicht früher, wird er auch Kuriere von Hotze und Linken erwarten, insbesondere Angaben über Stärke und Stellung der verbündeten

und feindlichen Truppen, ferner über Schwierigkeiten des Terrains und über die zweckmäßigste Art des allgemeinen Zusammenwirkens.

Am 5. September, als indessen die Erlaubnis, das Rosenbergsche Korps mitzunehmen, aus Petersburg eingetroffen war, wird der in diesem Sinne veränderte Plan den drei Generalen und an demselben Tage dem Obersten Strauch unter dem strengsten Siegel der Verschwiegenheit mitgeteilt 1). Strauch soll den Angriff auf den Gotthard unterstützen und nach der Einnahme zur Deckung der Operationen gegen Wallis am Gotthard stehen bleiben. Suworow wünscht auch von ihm einen Plan für den Angriff und für die späteren Operationen, den er bis zum 15. nach Bellinzona senden soll. Dem General Hadik gab man am 6. September Nachricht und den Auftrag, am 19., also gleichzeitig mit dem Angriff auf den Gotthard, den St. Bernhard anzugreifen; weiter, von dem Prinzen Victor Rohan durch eine Bewegung über den Simplon unterstützt, im Rhonetal gegen Leuk vorzurücken und insofern den Vorschlag Zachs zur Ausführung zu bringen 2). Demgemäß wurde dann an demselben Tage auch die Disposition für die Bewegungen der Truppen erlassen. Die beiden Korps treten am 8. September in getrennten Kolonnen ihren Marsch an: Derfelden von Asti, Rosenberg von Rivalta aus; sie vereinigen sich am 10. in Novara und setzen über Varese, Bellinzona den Marsch gegen den Gotthard fort. Die gesamte Artillerie sollte über Mailand, Chiavenna und das Engadin nach Mayenfeld, das Gepäck durch Tirol und Schwaben nach Schaffhausen ziehen; zum Ersatz erhielt Derfelden 15, Rosenberg 10 Gebirgsgeschütze aus sardinischen Depots 3).

<sup>1)</sup> Zirkularschreiben Suworows an Hotze, Linken und Korsakow, vom 5. September, Quellen I, 338. Das bei Miliutin IV, 200 unter derselben Bezeichnung mitgeteilte Aktenstück trägt das Datum des 5. September, muß aber vor dem 4. verfaßt sein, weil darin noch nicht die Korps von Derfelden und Rosenberg, sondern ausschließlich das erstere zum Einmarsch in die Schweiz befehligt wird. Wahrscheinlich ist es der frühere Entwurf des Zirkulars, das später umgearbeitet wurde. In dem Schreiben vom 5. September an Strauch (Fuchs II, 134) wird die Truppenzahl auf 18000 Mann angegeben.

<sup>2)</sup> Fuchs II, 141; Miliutin IV, 202.

<sup>3)</sup> Miliutin III, 393, und sehr fehlerhaft bei Fuchs II, 136ff.

Das ist der Feldzugsplan Suworows. Man sieht, daß er auf Grund der gegebenen Verhältnisse sich entwickelte; er ging von den Österreichern aus, war denn auch wesentlich auf den Vorteil der Österreicher berechnet. Nicht Weyrother, den man gewöhnlich verantwortlich machte, sondern Zach ist der Urheber; einzelne Ergänzungen sind später durch Strauch und Hotze hinzugekommen. Suworow hätte selbst, wenn er widerstrebte, nicht leicht einen anderen Weg einschlagen können, weil er sich in mancher Beziehung von den Österreichern abhängig fühlte. Aber sicher wäre er auf die Absichten Zachs nicht so leicht eingegangen, hätte der Plan nicht seinen eigenen Wünschen und seiner Sinnesart entsprochen. Zudem wird der Zug über den Gotthard meistens, selbst von einem so berufenen Fachmann wie Clausewitz, zu sehr nach dem unglücklichen Ausgang beurteilt. Ganz abzuweisen ist zunächst die so oft bis in die neueste Zeit wiederholte Behauptung, Suworow oder die Urheber des Planes hätten nicht gewußt, daß die Gotthardstraße bei Altdorf plötzlich aufhöre oder in den See münde 1). Ein Dokument, das man auf den nächsten Seiten lesen wird, bringt die unzweideutige Widerlegung, und schon die innere Unwahrscheinlichkeit springt in die Augen. Die Generalstabsoffiziere einer Armee, die monatelang auf dieser Straße hin und her gezogen, die noch im Juli bei Flüelen, Brunnen, Seelisberg gefochten hatten, sollten nicht gewußt haben, was ihnen alle Wanderer und Reisende, die von der Schweiz nach Italien kamen, sagen konnten? Dass sie aber absichtlich dem russischen Marschall aus einem so wichtigen Umstande ein Geheimnis gemacht hätten, ist

<sup>1)</sup> Die eifrigsten Verfechter sind: Clausewitz a. a. O. VI, 117, 191, 242, und Miliutin IV, 14, 46. Anders urteilen Sybel V, 468 und Hartmann S.82. Aber die neuesten Schriftsteller: Günther, Der Feldzug der Division Lecourbe, S. 135, Orlow, Der Feldzug Suworows, Petersburg 1898, S. 94, stimmen ausdrücklich Miliutin bei. Auch der scharfsinnige Darsteller des Suworowschen Zuges durch die Schweiz, Oberstleutnant v. Reding-Biberegg, kommt zu einem ähnlichen Ergebnis (vgl. Geschichtsfreund, 1. Band, Stans 1895, S. 50, 172), hat aber seine Ansicht in einer Besprechung meiner "Quellen" (Schweizerische Monatsschrift für Offiziere aller Waffen 1902, XIV, 322) wesentlich geändert. Vgl. auch meinen Aufsatz: "Über den Zug Suworows durch die Schweiz im Jahre 1799", in: Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 1902, XXI, 324 ff.

bei dem vorerst ganz ungetrübten Vertrauensverhältnis zwischen Weyrother und Suworow ebenfalls nicht denkbar. Suworow selbst, der an Kenntnissen den meisten russischen Offizieren weit überlegen, sogar einen Anflug gelehrter Bildung besafs, würde es nicht als einen Beweis der Hochachtung betrachtet haben, wenn man ihn als das Opfer eines so plumpen Betruges bedauert hätte. Und er, der so oft über den Verrat und die Bosheit der Österreicher sich beklagte, hat niemals auch nur angedeutet, daß man ihm das Aufhören der Gotthardstraße verheimlicht habe. Gewiß waren die Schwierigkeiten, in das Muttental zu gelangen, nicht unbedeutend, aber daß sie selbst unter ungünstigen Verhältnissen nicht unüberwindlich waren, hat der Erfolg später deutlich erwiesen. Und wie sehr konnten sie erleichtert werden, wenn der allgemeine Plan gelang und dann im Muttentale oder in Brunnen österreichische Truppen die Russen erwarteten! Eine sachgemäße Prüfung wird gewiß immer zu dem Ergebnis kommen, daß Suworow in seinem Interesse am besten den Weg über den Splügen eingeschlagen hätte. Aber ich glaube nicht, dass man die andere Wahl als eine solche hinstellen kann, auf die ein verständiger, sorgfältig überlegender Feldherr, besonders ein Österreicher, gar nicht hätte verfallen können. Denn die Vorteile, die sie bot, waren beim Gelingen außerordentlich. Ein beträchtlicher Teil des feindlichen Heeres wurde sogleich mit Übermacht zu Boden geworfen, die wichtigste Verbindungsstraße zwischen beiden Heeren geöffnet; auf dem kürzesten Wege, wahrscheinlich auch in der kürzesten Zeit, gelangte Suworow in eine Stellung, die für Massena längeren Widerstand beinahe unmöglich machte. Mögen auch auf der anderen Seite die Gefahren sehr groß gewesen sein, so konnte doch Suworow die Ursachen der späteren Unfälle nicht voraussehen. Der Grundfehler des ganzen Planes lag überhaupt nicht in der Wahl der Gotthardstraße, sondern, wie so häufig, besonders bei österreichischen Feldzugsplänen jener Zeit, in den komplizierten Bewegungen verschiedener, weit voneinander entfernter Heeresteile, die, wenn sie an einem Punkte misslangen, für das Ganze verderblich wurden 1).

Vgl. meinen Aufsatz: "Über den Zug Suworows durch die Schweiz im Jahre 1799", a. a. O., 305 ff.

## II.

Nachdem die Vorbereitungen für den Abmarsch getroffen waren, blieb dem russischen Feldberrn nur noch übrig, seine Beziehungen zu der österreichischen Armee zu lösen. In einem Tagesbefehl vom 7. September gab Suworow den Generalen, Offizieren und Mannschaften in den schmeichelhaftesten Worten seine Anerkennung kund. Auch der Abschied von Melas, Kray und anderen ihm nahestehenden Generalen, die in Asti sich eingefunden hatten, war von nicht bloß äußerlicher Herzlichkeit 1). Suworow hätte am liebsten den General Zach und den Obersten Weyrother mit in die Schweiz genommen. Aber Zach war in Italien nicht entbehrlich, Chasteler noch an seinen Wunden leidend und am 3. September nach Wien berufen; so wählte Suworow den Obersten Weyrother, der schon seit einiger Zeit mit Zach in die Geschäfte des Generalquartiermeisters sich geteilt hatte 2). In den folgenden Wochen konnte er auf die Bewegungen des russischen Heeres, wenigstens solange das Verhältnis zu den Österreichern einigermaßen sich erhielt, wesentlichen Einfluß üben. Unsere Kenntnis des Feldzuges hat er durch die Aufzeichnung eines Tagebuches gefördert, das wir als sicheren Führer nicht allein durch die Gebirge, sondern auch durch das Labyrinth verwickelter Erörterungen benutzen können 3). Der frühere Flügeladjutant. Major Eckhardt, trat an die Stelle des Generaladjutanten Oberst Thelen, außerdem war noch eine Anzahl österreichischer Stabsoffiziere den mit der Schweiz und dem Gebirgskriege wenig vertrauten Russen beigegeben 4). Auszeichnungen irgendeiner Art wurden dem Eroberer Italiens, dem Sieger in drei großen Schlachten nicht zuteil. Er mag es um so stärker empfunden haben, als Paul um dieselbe Zeit kaum Worte finden konnte, seinen Helden

<sup>1)</sup> Miliutin III, 169f.

Melas an Tige, 26. und 27. August, Quellen I, 311, 318; Suworow an Rasumowski, 3. September, an den Kaiser, 6. September, Fuchs I, 113, 136.
 Quellen I, 31-59. Fortab angeführt als Tagebuch Weyrothers.

<sup>4)</sup> Miliutin IV, 220 gibt ein Verzeichnis. Vgl. auch Suworow an den Kaiser, 6. September, Fuchs II, 136, und Weyrothers Tagebuch, Quellen I, 36.

genugsam zu preisen. Am 28. August kann Suworow auch für die Ehre danken, das Bild des Zaren auf der Brust tragen zu dürfen 1). Bald darauf kam die Nachricht, dass der Eroberer von Mantua in den Fürstenstand mit dem Titel Italiski erhoben sei. Die überschwenglichen Dankesäußerungen gaben Suworow Gelegenheit, seinem Groll gegen die Österreicher Luft zu machen. Er verspricht sich von dem neuen Operationsplan wenig Vorteile für das Allgemeine; vor allem wäre dabei das einmütige Zusammenwirken aller verbündeten Truppen erforderlich, aber sowohl der Erzherzog als Melas werden sich in ihrer Untertänigkeit gegen den Hofkriegsrat - d. h. gegen Thugut - damit entschuldigen, daß sie dazu keine Befehle empfangen haben. Nach der Entfernung des russischen Heeres bleiben die Österreicher als unbeschränkte Herren in Italien zurück, der König von Sardinien muss ihre Beute werden, wenn nicht die Gerechtigkeit des Zaren dazwischen tritt. Suworow wird das Heer in die Schweiz führen, um dort zu siegen oder zu sterben; aber in dem Schmerze seiner Seele erneuert er die Bitte, der Zar möge ihn in sein von Gott gesegnetes Vaterland zurückrufen 2).

Unter den Ausbrüchen übler Laune waren doch die Vorbereitungen zum Abmarsch nicht versäumt. Am 8. September konnten die beiden Korps, Derfelden von Asti, Rosenberg von Rivalta, aufbrechen. Aber am Abend des ersten Marschtages, eine halbe Stunde vor Casale, wo man Quartier nehmen wollte, traf unerwartet die Nachricht ein, Moreau ziehe zum Entsatze Tortonas heran und habe Novi schon besetzt. Der französische General, welcher von dem Abzug der Russen Kunde hatte, wollte noch einen letzten Versuch der Rettung wagen. Sofort gab Suworow Befehl zum Rückmarsch. Mit äußerster Schnelligkeit erreichten die Truppen noch in der Nacht wieder Alessandria und Rivalta 3). Ihr Erscheinen und die Nähe österreichischer Korps bewirkten, das Moreau seine unzureichenden Kräfte in das Gebirge zurück-

<sup>1)</sup> Paul an Suworow, 24. Juli; Suworow an Paul, 28. August, Fuchs II, 95, 96.

<sup>2)</sup> Paul an Suworow, 20. August; Suworow an Paul, 13. September, Fuchs II, 145, 158.

<sup>3)</sup> Suworow an den Erzherzog, 10. September, Fuchs II, 153.

zog. Damit war das Schicksal Tortonas besiegelt; am 10. September besetzten Österreicher die Tore der Zitadelle, am folgenden Tage streckte die Besatzung — 1095 Mann — die Waffen.

Immer waren drei kostbare Tage für den Zug in die Schweiz verloren. Suworow mochte dies als einen Vorwurf empfinden, er bot deshalb alles auf, um den Abmarsch zu beschleunigen. Die beiden Korps vereinigten sich am 11. abends bei Valenza und gelangten in fliegender Eile über Mortara, Novara, Turbigo und Varese am 15., abends sieben Uhr, nach Taverne, am Fuße des Monte Cenere. "Suworow", schreibt Weyrother, "wäre sogar noch am Abend, und zwar desselben Tages, den er in der Disposition augegeben hatte, nach Bellinzona vorgegangen, wäre nicht von dort die Nachricht gekommen, daß von den versprochenen Maultieren noch nicht ein einziges eingetroffen sei."

Über diese Verzögerung ist so viel geschrieben worden, und sie erwies sich in der Tat so folgenschwer, daß eine genauere Prüfung des Sachverhaltes geboten scheint.

Für den Gebirgskrieg waren damals Maultiere, wenigstens nach Ansicht der militärischen Verwaltung, unentbehrlich; in allen Entwürfen für den Angriff der Riviera wird diesem Bedürfnis stets eine besondere Aufmerksamkeit gewidmet. So hatte denn auch Suworow, sobald die Entscheidung für den Gotthard feststand, für das Korps Derfeldens gegen 900, und am 4. September, als auch Rosenberg mitziehen sollte, noch 450 jener nützlichen Tiere gefordert. Melas hatte sie von den seinigen nicht abgeben wollen, aber, gewiss in gutem Glauben, zugesagt, Suworow werde am 11. September in Bellinzona die geforderte Anzahl finden 1). Man brachte auch wirklich in Pavia einen großen Teil der Tiere zusammen, allein der Oberproviantmeister Ruprecht wollte sie auch mit Hafer beladen und verlor darüber kostbare Tage. Auch im übrigen wurden die Anordnungen ungeschickt getroffen. Man versäumte, den Zug von einem Oberaufseher mit den nötigen Geldmitteln begleiten zu lassen; infolgedessen hatten die Anführer

Das bestätigt nicht allein Suworow in einem Schreiben an Paul vom 20. September (Fuchs II, 184, Miliutin IV, 214), sondern auch Melas an Suworow, 22. und 27. September (Fuchs II, 198, 202).

der einzelnen Abteilungen aus Mangel an Geld und weil es für die Knechte an Nahrung fehlte, mit ihren Squadern meistenteils das Weite gesucht. So geschah es, dass, wie Weyrother mitteilt, von 800 in Pavia versammelten Tieren nur 650 abgingen, und von diesen nur 341 in Lugano und 180 in Bellinzona und zwar erst am 20. September eintrafen. Kein Wunder, dass Suworow am Abend des 15. in Taverne so unerfreuliche Nachrichten empfing. Obgleich der General Döller mit einem "verpflegungsamtlichen" Gefolge dem russischen Korps beigegeben war, ließ sich doch bis zum 17. nicht das geringste von dem Anmarsch der sehnlich erwarteten Maultierkolonne in Erfahrung bringen. Man musste ein Auskunftsmittel suchen. Der Oberst Strauch hatte in seinem Bericht bemerkt, dass auf dem Gotthard und im Urserental nicht mehr als 500 Pferde sich verwenden ließen 1). Dies führte wahrscheinlich auf den Gedanken, von den mehr als 3000 Kosakenpferden 2500 als Lasttiere zu benutzen. Suworow schreibt in einem Briefe an den Zaren vom 20. September dem Großfürsten Konstantin das Verdienst dieser Auskunft zu, sei es mit Grund oder weil er dem Vater etwas Angenehmes sagen wollte 1). Weyrother rühmt nur den Entschluß Suworows, der sich nicht erschüttern liefs, obgleich die Anführer der Kosaken und andere Personen aus seinem Gefolge den Einwand erhoben, daß jedes Pferd Eigentum des Reiters sei, von ihm erzogen und sehr hoch geschätzt werde, folglich ohne Vergütung für diese neue Art der Verwendung nicht wohl seiner eigentlichen Bestimmung sich entziehen lasse.

Noch am Abend des 17. gab Weyrother dem General Döller von der beabsichtigten Maßregel Nachricht, erhielt aber nun zur Antwort, daß am folgenden Tage 650 Maultiere ankommen würden, weshalb man beschloß, nur 1500 Kosakenpferde zu bepacken <sup>3</sup>). Aus verschiedenen, freilich im einzelnen widersprechenden Angaben läßt sich schließen, daß in den nächsten Tagen wirklich genug Maultiere anlangten, um für die kleinere Abteilung

<sup>1)</sup> Miliutin IV, 203f.; Quellen I, 344f.

<sup>2)</sup> Miliutin IV, 215; Fuchs II, 185.

Weyrother an Döller, 17. September, halb zehn Uhr, Miliutin IV, 215.

Rosenbergs ungefähr auszureichen 1). In 5000 aus der Umgegend zusammengebrachten Säcken wurde den Tragtieren ein Mundvorrat für zehn Tage aufgeladen, so daß dem Vormarsch von dieser Seite kein Hindernis mehr entgegenstand.

Begreiflicherweise wurde der Groll Suworows durch diesen Zwischenfall nicht vermindert. Nicht mit Unrecht klagt er in einem Schreiben vom 17. dem Kaiser Franz, alle Vorteile, die er durch den Eilmarsch nach Taverne gewonnen habe, gingen wieder verloren; ihm bleibe nur der Trost, daß er seinerseits alles mögliche mit der größten Schnelligkeit getan habe, um die Befehle des Kaisers auszuführen <sup>3</sup>). Ganz ungehemmt läßt er dann seinem Unmut am 20. in einem Berichte an den Zaren freien Lauf: Melas habe die für den Gebirgsfeldzug nötige Anzahl von Maultieren besessen, aber nicht hergeben wollen, und trotz seines Versprechens habe man auch in Bellinzona nicht ein einziges gefunden; General Döller mit seinen Kommissären habe die Russen auf eine schändliche Weise getäuscht. Der Feind erhalte dadurch Zeit, Gegenmaßregeln zu ergreifen und das Heer in die gefährlichste Lage zu bringen <sup>3</sup>).

Über das Ungeschick der Verpflegungsbeamten hat auch Melas in Briefen an Suworow den schärfsten Tadel ausgesprochen; aber es braucht nicht bemerkt zu werden, daß an ein absichtlich hinderndes Übelwollen nicht zu denken ist. Dem Wiener Hofe lag nicht viel weniger als Suworow selbst an seinem raschen Abzug. Freilich nicht in dem Maße, daß es für vernünftige Erwägungen unzugänglich gemacht hätte. Die dringliche Äußerung des Kaisers vom 27. August war unter dem unmittelbaren Eindruck der üblen Nachrichten aus der Schweiz ergangen. Als

<sup>1)</sup> Suworow schreibt an Melas, 19. September (Fuchs II, 183), es seien bis dahin 650 Stück mit Hafer beladen eingetroffen, aber nur bis Bellinzona gemietet; morgen erwarte man einen gleichen Transport; im Notfalle werde man Kosakenpferde beladen. — Nach dem Briefe an Paul vom 20. September (Fuchs II, 185) sollen nur 400 Maultiere angelangt sein.

<sup>2)</sup> Fuchs II, 170.

<sup>3)</sup> Miliutin IV, 215. In dem Satze über die österreichischen Kommissäre wird der Name Döllers von Fuchs in der russischen Ausgabe (III, 316) ausgelassen, während in der deutschen Übersetzung (II, 185) der ganze Satz fehlt.

aber Melas' Schreiben vom 26. anlangte, berichtete der Hofkriegsrat am 6. September "nach Einvernehmung mit Thugut" dem Kaiser, der Marsch Suworows müsse bis zu der Räumung der Riviera und der Übergabe Tortonas verschoben werden 1). Mit dem Plane, den Melas am 28. August an Suworow geschickt hatte, war man ganz einverstanden. "Nicht wohl sollte jemand darauf verfallen", antwortet Tige am 9. September, "daß Suworow bei diesem von Ihnen erklärten Antrag Schwierigkeiten aufsuchen oder gar davon abgehen dürfte. Sollte aber gleichwohl derselbe seinen Plan auf Chur oder wider den Gotthardsberg richten, so kann ich darauf rechnen, dass Sie alle mögliche Vorsehung wider eine Stockung des Marsches erschöpft haben" 2). Man sieht, es hätte nur von Suworow abgehangen, den Weg über den Splügen einzuschlagen. Wenn er gleichwohl den Gotthard wählte, so ist darin immer eine Rücksicht auf österreichische Wünsche zu erkennen, und schwerlich darf man ihm den fünftägigen Aufenthalt in Taverne zum Vorwurf machen. Man hat getadelt, daß er nicht sogleich statt der fehlenden Maultiere Kosakenpferde verwendet habe 3). Hätte sich nur alles vorhersehen lassen! Aber wenn man von Stunde zu Stunde die versprochene Ankunft der Maultiere erwartete, ist es erklärlich genug, dass nicht sogleich eine Massregel ergriffen wurde, die sicher nicht ohne Schwierigkeiten, wie die Verwandlung von Reitern in Fussvolk, die Beschaffung mehrerer tausend Säcke, sich durchführen liefs.

Man begreift aber, daß der unfreiwillige Aufenthalt in Taverne alte Zweifel und neue Erwägungen wieder anregte. Noch immer war es Zeit, den Gotthard zu vermeiden und über den Lukmanier das Rheintal oder durch das Mesoccotal und den Bernhardin die Splügenstraße und den Weg nach Chur zu gewinnen. Infolge der Aufforderung Suworows vom 5. September hatte der Oberst Strauch einen wohlüberlegten Plan für den Angriff eingesandt. Danach sollte Suworow auf dem geraden Wege gegen den Gotthard vorgehen, aber eine Abteilung von 8000 Mann über den Lukmanier senden, die sich in Dissentis im Rheintale mit Linken

<sup>1)</sup> Der Hofkriegsrat an den Kaiser, 6. September, Wiener Kr.-A.

<sup>2)</sup> Quellen I, 347.

<sup>3)</sup> Vgl. Sybel V, 471 und Hartmann, S. 30.

vereinigen würde, um mit ihm am Oberalpsee vorbei nach Urseren vorzudringen und die französische Stellung im Rücken zu bedrohen 1). Hochbeglückt, dass endlich etwas Wirksames zur Befreiung seines Vaterlandes geschehen sollte, war auch Hotze mit ganzer Seele auf die Wünsche Suworows eingegangen. In seinem Bericht vom 10. September, den Suworow am 13. in Novara erhielt, schlug er vor, Korsakow solle von Zürich aus den linken Flügel Massenas auf dem Albis angreifen und bis in das Zentrum der feindlichen Stellung nach Mellingen vordringen. Hotze wollte die Kantone Glarus und Schwyz wiedergewinnen und dann gleichfalls über Einsiedeln in den Rücken des Albis nach Mellingen und über Aegeri an den Zuger See gelangen; währenddessen würde Suworow sich der Gotthardstraße bemächtigen und über Altdorf und Schwyz auf dem Wege nach Einsiedeln sich mit Hotze vereinigen. Der Vorschlag Strauchs, den Gotthard zu umgehen, fand die Billigung Hotzes; er wollte aber nicht die ganze Division Linken zu diesem Unternehmen mit den 8000 Russen vereinigen. Denn eine solche Truppenmasse, meinte er, sei dafür nicht verwendbar, und er selbst ohne Linken zu schwach, um die Bewegung über die Linth und nach Glarus auszuführen. Er schlägt vor: sobald das russische Korps - etwa am 17. - in Dissentis anlange, solle Linken sich in Sargans mit Hotze vereinigen, aber den General Auffenberg in Dissentis stehen lassen, damit dieser am 18. das Maderaner Joch ersteige und am 19., d. h. an dem Tage, an welchem Suworow den Gotthard angreife, aus dem Maderaner Tal bei Amsteg in das Reußtal eindringe. Die Franzosen müßten dann, um nicht der Rückzugslinie nach Altdorf beraubt zu werden, von der Verteidigung des Gotthards abstehen. An demselben Tage werde Hotze mit allen seinen Streitkräften über die Linth gehen, die Franzosen aus Glarus vertreiben, sodann am 20. seine Truppen teils gegen Einsiedeln, teils durch das Muttental nach Schwyz vorgehen lassen und da-

Der Vorschlag Strauchs in fehlerhafter Rückübersetzung, undatiert bei Miliutin IV, 203. Das Datum vom 8. September ergibt sich aus der Wiederholung des Vorschlages in dem Schreiben von Strauch an Linken, vom 8. September, Quellen I, 344.

durch den Feind hindern, Detachierungen gegen Suworow vorzunehmen 1).

Dieser Plan fand Suworows vollen Beifall. Er antwortet gleich am 13., lobt, dass der Angriff nicht zu kompliziert sei und daß man, ohne mit ängstlichem Streben nach Vereinigung auf Umwegen die Zeit zu verlieren, den Feind direkt auf seiner empfindlichsten Seite angreife. Nur lasse sich der Tag des Angriffs auf den Gotthard noch nicht genau feststellen, da der Feind in den letzten Tagen gegen die verschiedenen Abteilungen des Hadikschen Korps vom St. Bernhard, Simplon und St. Gotthard aus wieder Fortschritte gemacht, vielleicht sogar Bellinzona besetzt habe 2). Die am 6. September an Hadik ergangenen Befehle hatten in der Tat das Gegenteil des Gewünschten bewirkt; man musste erkennen, dass Zach mit guter Überlegung geraten hatte, den Feldzug mit der Vertreibung der Franzosen aus dem Wallis anzufangen. Suworow liefs sich jedoch durch die unangenehmen Nachrichten nicht abschrecken. Durch Entsendung von Kosaken wurde die Verbindung mit Rohan hergestellt, der Feind durch falsche Gerüchte über den Anmarsch frischer Truppen beunruhigt. Aber jetzt in Taverne gewannen gleichwohl die schon angedeuteten Besorgnisse wieder an Stärke. Abgesehen von den Nachteilen, welche die Verzögerung mit sich führen konnte, hatte man bei dem Angriff auf den Gotthard und weiter auf dem Wege von Urseren nach Altdorf Angriffe aus dem Wallis und von Engelberg zu befürchten. Geriet der Pass dann wieder in die Gewalt des Feindes, so war man von der Verbindung mit Italien und der Zufuhr abgeschnitten. Der Hauptmann Sarret, der den

<sup>1)</sup> Hotze an Suworow, 10. September, Quellen I, 355. Das Schreiben kommt am 13., also nach drei Tagen, vom Zürichersee nach Novara, Suworows Erlaß vom 5. in fünf Tagen aus Asti nach Kaltenbrunn. Dagegen schreibt Melas am 27. September (Fuchs II, 202) aus Savigliano, er habe den Brief Suworows vom 19. infolge des Anschwellens der Gebirgswasser erst an diesem Tage erhalten. Sarrets Schreiben aus Taverne vom 16. kommt am 18., morgens halb acht Uhr, nach Kaltenbrunn. Der Laufzettel Schweikowskis vom 19. September aus Taverne ist am 20., halb vier Uhr früh, bei Strauch, am 21., dreiviertel auf sieben früh, in Chur bei Linken, am 21., nachts zehn Uhr, in Kaltenbrunn bei Hotze.

<sup>2)</sup> Miliutin IV, 18f., 217.

Bericht Hotzes nach Novara überbracht hatte, war, um eine bestimmte Entscheidung zu erwarten, bei Suworow zurückgeblieben. Am 16. schreibt er seinem General aus Taverne über die durch das Ausbleiben der Maultiere entstandene Verzögerung und fährt fort: "Der Oberst Wevrother hat eine Marschorder verfaßt, gegen welche der Feldmarschall einige Einwürfe erhebt, die noch nicht erledigt sind. Der Feldmarschall möchte den Gotthard nur in Besitz nehmen, den Obersten Strauch mit einem ausreichenden Korps dort zurücklassen und mit seiner Armee nach Graubünden ziehen, um sich dos mit Ew. Exzellenz zu verbinden und weiter in die Kantone von Glarus, Schwyz, Zug und endlich nach Luzern zu ziehen, wo die ganze Armee für eine glänzende Waffentat sich vereinigen könnte. Weyrother hat dagegen vorgeschlagen, durch das Reufstal nach Altdorf und von da nach Schwyz zu ziehen und durch leichte Kolonnen über Engelberg und Stanz Diese Kolonne wäre verlassen und nach Luzern vorzurücken. ganz vereinzelt, und der Marsch durch das Reufstal könnte beunruhigt werden, wenn man nicht der Stellung bei Engelberg vollkommen sicher ist. Der Marsch von Altdorf nach Schwyz wäre gleichfalls sehr beschwerlich, weil die ganze Kolonne auf einem einzigen Wege, ein Mann hinter dem andern marschieren müßte. Alle diese Fragen sollen diesen Abend zur Erörterung kommen 1)."

Das wichtige Schreiben bestätigt von neuem, daß der Weg über den Gotthard wesentlich auf den Wunsch der Österreicher gewählt war; zeigte Suworow doch noch in Taverne die Neigung, sich durch Graubünden mit Hotze zu vereinigen. Zugleich beweist es unwiderleglich, daß Suworow von dem Aufhören der Gotthardstraße sich nicht erst in Altdorf überzeugte. Eine genaue Kenntnis des Weges mag er vielleicht erst von Sarret erhalten haben; aber hätte er alle Schwierigkeiten ebensogut in Asti wie in Taverne gekannt, sie würden ihn sicher nicht bewogen haben, seine Pläne zu verändern. Denn Bergübergänge waren in diesem Kriege in diesen Gegenden etwas so Gewöhnliches, daß sie gar nicht in Betracht kamen, und die späteren Ereignisse haben gezeigt, daß die Wehrhaftigkeit der russischen Truppen durch das Übersteigen des

<sup>1)</sup> Sarret an Hotze, 16. September, Quellen I, 362 f.

Roßkopfes wahrlich nicht gelitten hatte. In dem Kriegsrat zu Taverne drang denn auch Weyrother mit seinem Vorschlage durch, und es wurde am 20. ein neuer allgemeiner Angriffsplan erlassen im wesentlichen auf der Grundlage des früheren und des von Hotze eingereichten Entwurfs. Nur mussten wegen der fünftägigen Verzögerung die befohlenen Bewegungen um mehrere Tage hinausgeschoben, der Angriff auf den Gotthard vom 19. auf den 24. September verlegt werden. Die Vorgänge im Wallis ließen es nötig erscheinen, dass Strauch nach der Einnahme des Gotthard auf der Höhe stehen bleibe, um den Rücken der nach Altdorf hinabziehenden Russen sowie die Zuführung von Proviant zu sichern. Freilich mußte man dabei schon den Fall im Auge haben, dass der Oberst durch die aus dem Wallis heranziehenden Franzosen vertrieben und die Verbindung unterbrochen würde, deshalb soll in Rapperswyl ein viertägiger Mundvorrat für die heranziehenden 20000 Russen von Korsakow in Bereitschaft gehalten werden 1).

Übrigens war Suworow voll Zuversicht. In dem Angriffsplan heißt es: man könne mit militärischer Bestimmtheit hoffen, daß Massena nach dem Verlust seiner Stellung auf dem Albis sich hinter die Aar zurückziehen müsse. Mit ebenso günstigem Erfolge hoffte man in den kleinen Kantonen überwältigende Kräfte ins Feld zu führen, wohl in Anbetracht der irrigen Angaben Hotzes, der die Gesamtstärke der Franzosen in der Schweiz auf nur 60000 Mann berechnet hatte. Suworow setzte das größte Vertrauen auf den tatkräftigen Mann, der seinerseits in dem freundschaftlichen Verkehr mit dem berühmten Marschall auch

<sup>1)</sup> Entwurf zum allgemeinen Angriff auf den in den kleinen Kantonen der Schweiz vorgedrungenen Feind, Taverne, 20. September, Quellen I, 366. Der fehlerhaften Rückübersetzung bei Miliutin IV, 206 f. mangeln noch die Daten. Dafs der Bericht Hotzes als Grundlage diente, beweisen die mehrfach herübergenommenen irrigen Angaben. Verfasser ist unzweifelhaft Weyrother. — Hotze erhält den Plan durch Sarret in der Nacht vom 21. auf den 22. September. Vgl. den Brief an seinen Bruder vom 22. September bei Møyer, Friedrich Freiherr v. Hotze, S. 375, und Hotze an Linken, 22. September, Quellen I, 571. — Besondere Dispositionen für den Angriff auf den St. Gotthard aus Bellinzona, 21. September, aus Faido, 23. September, bei Miliutin IV, 225, 227.

eine persönliche Befriedigung fand. Um für Hotzes Operationen den Erfolg zu sichern, wurde Korsakow sogar angewiesen, 5000 Mann von seinem Korps unter Hotzes Befehl zu stellen. Auch Linken sollte teils über Flims, teils über Sargans und weiter durch das Klöntal gegen Einsiedeln vordringen, um sich mit Hotze zu vereinigen. Hauptsorge Suworows war die Ungewißheit, wie lange er auf die Mitwirkung dieses Generals zählen dürfe. In dem Bericht vom 10. September hatte Hotze einfließen lassen, gemäß den Weisungen des Erzherzogs könne er an Suworows Operationen in der Schweiz nur so lange teilnehmen, bis alle russischen Truppen sich vereinigt haben würden; und am 19. fügt er hinzu. Zug sei für ihn ein unüberwindlicher Punkt: von da müsse er nach Deutschland abrücken 1). Suworow antwortet am 21. aus Bellinzona, er werde dem Erzherzoge mitteilen, daßs die Ausführung dieser Bestimmung unmöglich sei; Hotze müsse wenigstens so lange bleiben, bis man Massena hinter die Aar zurückgetrieben habe 2).

Aber solche Besorgnisse waren kein Grund zu zögern, sondern zu eilen. Um die Umgehung rechtzeitig auszuführen, mußte Rosenberg einen Tag Vorsprung erhalten. Das Korps — 5 Regimenter, im ganzen etwa 6000 Mann, die Vorhut unter Miloradowitsch, die Hauptmacht unter Rehbinder — war schon am 19. nach Bellinzona gekommen, marschierte am 21. den Tessin hinauf bis Biasca, dann rechts in das Blegnotal über Casaccia und den Lukmanier. Am 23. fand es in Dissentis die österreichische Brigade Auffenbergs, rückte weiter aufwärts in das Tavetschtal und bereitete sich, der Verabredung gemäß, am folgenden Tage bei Urseren auf den Feind zu stoßen 3). Unterdessen führte Suworow das Korps Derfeldens auf dem geraden Wege gegen den Gotthard. Voran die Vorhut unter Bagration, 2500 Mann, dann die Divisionen Powalo-Schweikowski 4400 Mann und Förster 3100 Mann, zuletzt die Lasttiere unter Bedeckung der in leichtes

Quellen I, 355, 365. Vgl. Erzherzog an Hotze, 6. und 12. September, Quellen I, 341, 359.

Quellen I, 370. Die fehlerhafte Rückübersetzung bei Fuchs II, 194 ist vom 22. datiert.

<sup>3)</sup> Miliutin IV, 26.

Fußvolk umgewandelten Kosaken. Die Witterung war unfreundlich und regnerisch geworden, aber der Marschall ritt wohlgemut zwischen den Truppen, begleitet von einem schweizerischen Offizier, Antonio Gamma 1), der ihn während des Zuges durch die Schweiz nicht mehr verließ. Am 21. wurde Bellinzona, am nächsten Tage Giornico, am dritten Dazio erreicht, wo man die vorangeeilte Brigade Strauch einholte 2). Man hatte an diesem Tage nur zwei Meilen zurückgelegt, um Rosenberg Zeit zu lassen, am nächsten Tage zum gemeinsamen Angriff in Urseren einzutreffen, befand sich aber nur noch anderthalb Meilen von Airolo und schon in der Nähe des Feindes.

Wer sollte nicht denken, die Franzosen hätten gegen den Anmarsch eines so gefürchteten Gegners die wirksamsten Maßsregeln ergriffen, besonders da so tätige Generale wie Lecourbe und unter ihm Gudin und Loison im Reußtale befehligten? Aber den eigenen Briefen Lecourbes entnimmt man mit Erstaunen, daß er von der nahenden Gefahr keine Ahnung hatte. Der Kundschaftsdienst war damals bei den Franzosen nicht sonderlich ausgebildet und in diesem Falle durch die feindliche Gesinnung der Tessiner noch erschwert. Lecourbe wußte von der Anwesenheit Strauchs in der Leventina, aber eine Rekognoszierung bis nach Dazio und Faido liefs ihn glauben, daß die Stärke des Feindes sich eher vermindert als vermehrt habe, und trotz unbestimmter Gerüchte von dem Anrücken russischer Truppen blieb er der Meinung, dass die Absichten Suworows vorerst auf Italien gerichtet seien 3). Wenn der Gotthard gleichwohl durch eine nicht unbedeutende Truppenzahl besetzt war, so lag der Grund in ganz anderen Verhältnissen.

Gerade wie Suworow, plante auch Massena einen allgemeinen Angriff, der zum Teil darin bestand, dass Lecourbe von Ander-

E. Gachot, La campagne d'Helvétie (1799), Paris 1904, berichtigt
 p. 267 ff. die sagenhafte Angabe Miliutins IV, 20, 24 und Günthers S.144 ff.,
 215 über diese Führerschaft.

<sup>2)</sup> Weyrother, Tagebuch, Quellen I, 38. Nach der Disposition für den Angriff auf den Gotthard vom 21. September (Miliutin IV, 225 ff.) soll Strauch am 22. von Biasca nach Faido marschieren; dadurch erledigen sich die Bedenken Hartmanns a. a. O. S. 98.

<sup>3)</sup> Lecourbe an Massena, 15. und 23. September, Reding a.a. O. S. 311 f.

matt über die Oberalp und Dissentis in das Rheintal gegen Chur vordringen sollte, und zwar am 25. September, also einen Tag nach dem Tage, den Suworow für den Angriff auf den Gotthard bestimmt hatte. Um den Zug in das Rheintal vorzubereiten. hatte Gudin seine Brigade - 3800 Mann 1) - auf den Höhen des Berges bereits aufgestellt: ein Bataillon gegen die Furka, um die Verbindung mit Turreau im Wallis aufrechtzuerhalten, zwei Bataillone am Oberalpsee, wo der Weg nach Dissentis hinabführt, drei Bataillone auf dem Gipfel und dem südlichen Abhang bis über Airolo hinaus. Von der Brigade Loisons waren einige Bataillone bis Andermatt herangezogen, der Rest im Reufstale an verschiedenen Orten verteilt. So fanden die Russen allerdings den Feind stärker, als es unter anderen Verhältnissen vielleicht geschehen wäre, aber er würde weit stärker gewesen sein, wenn Lecourbe von der Anwesenheit und den Absichten Suworows Kenntnis gehabt hätte.

Es musste, wenn nicht unmöglich, doch äußerst schwierig und gefährlich erscheinen, einen Berg wie den Gotthard, selbst wenn die Südseite nur schwach besetzt war, allein von Airolo aus anzugreifen und auf dem steilen Saumpfade durch das Tremolatal die Passhöhe bei dem Hospiz, 2095 Meter über dem Meere. zu erreichen. Deshalb hatte man schon in Bellinzona und noch genauer am 23. in Faido das in Gebirgskriegen so wirksame, ja unentbehrliche Mittel der Umgehungen ins Auge gefaßt. Heer wurde in drei Kolonnen geteilt. Die mittlere, die Division Förster und zwei österreichische Bataillone Strauchs, sollte über Airolo auf der Hauptstraße vordringen; die linke, zwei österreichische und ein russisches Bataillon in dem oberen Ticinotal gegen einen etwa durch den Nufenenpaß aus Wallis heranziehenden Feind Deckung geben, die dritte - die Avantgarde Bagrations und die Division Schweikowski - hatte die Aufgabe, auf der rechten Seite die Stellungen der Franzosen bei Airolo, Cima del Bosco und höher den Berg hinauf zu umgehen. In Voraussicht des langen, schwierigen Weges wurde die Sammlung und der Vormarsch der Truppen schon auf zwei und drei Uhr mor-

<sup>1)</sup> Vgl. Günther, S. 145, 154, nach dem Feldtagebuche Lecourbes.

gens angesetzt 1). Aber man verlor Zeit. "Um fünf Uhr", erzählt Weyrother, "war kaum die Vorhut gestellt, und erst mit hellem Tage brach man über das Defilée von Valle vor, welches ein paar hundert von Airolo gesandte Franzosen zu verteidigen Miene machten. Allein der österreichische Hauptmann Michalowich von dem Siegenfeldischen leichten Bataillon bemächtigte sich nicht nur des Defilées, sondern gewann auch zugleich mit dem Feinde die für denselben so vorteilhafte Stellung bei Cima del Bosco hinter Airolo. Hätte die gemäß der Disposition gegen die linke Flanke dieser Stellung beorderte Kolonne Bagrations und Schweikowskis nicht schon diese ersten Schritte eines mühsamen Gebirgskrieges zu beschwerlich gefunden, so würde die sonst so gefürchtete Stellung dem weiteren Vordringen kein Hindernis noch Verzögerung haben bringen können. Da jedoch besagte Kolonne sich gleich ins Tal herabliefs, auf halbem Wege schon ausruhte und nur auf vieles Zureden den etwas mühsamen Gebirgssteig wiederzugewinnen sich anschickte, so war schon am ersten Schritte ein großer Teil der für die noch übrige Strecke so kostbaren Zeit verloren. Der im ganzen von Airolo bis auf den Gipfel des Gotthardberges nicht tausend Mann starke Feind berechnete bald aus dem wenigen Ernste des ersten Angriffs den durch die Beschwerlichkeiten des Bodens und die Neuheit dieser Kriegsart geschwächten Mut des Gegners, und leistete auf jeder Krümmung der nach dem Hospiz führenden Bergstraße neuen Widerstand." Diese kurze, aber das wesentliche hervorhebende Darstellung wird durch die russischen Berichte nur in Einzelheiten ergänzt. Oft wiederholt ist die Erzählung, Suworow habe, als die Soldaten erschöpft und erschreckt nicht weiter vorwärts wollten, ein Grab aufwerfen lassen, mit den Worten: da seine Kinder ihm untreu geworden seien, bleibe ihm nichts übrig als zu sterben. Die Wahrheit scheint zu sein, daß allerdings nur das persönliche Eingreifen Suworows und eine kräftige Anrede an die Truppen den gesunkenen Mut neu beleben konnte 2).

Disposition aus Bellinzona, 21. September, Faido, 23. September, Miliutin IV, 28, 226. 228.

<sup>2)</sup> Tagebuch Weyrothers, Quellen I, 38; Miliutin IV, 29 läfst bei Valle und Cima del Bosco nur Russen, nicht Österreicher, ins Gefecht kom-

Nach dem hitzigen Gefecht bei Cima del Bosco zogen sich die Franzosen über den Soresciabach, das Tremolatal hinauf: langsam, so daß die Russen jeden Fortschritt mit blutigen Opfern erkaufen mußten, besonders als der Feind unterhalb des Hospizes noch einmal eine beinahe unüberwindliche Stellung einnahm. Entscheidende Wirkung versprach nur die Umgehung, die von Bagration ausgeführt werden sollte; mit Aufbietung aller Kräfte kletterten seine Truppen an den steilen Felsen des Soresciatales hinauf. Aber Suworow, zu ungeduldig, um ihre Ankunft am Hospiz zu erwarten, ließ die Franzosen auch von vorne angreifen. Mehrere hundert Mann waren bereits kampfunfähig geworden; endlich gegen vier Uhr nachmittags, als Suworow sich zu einem dritten Angriff anschickte, erschien Bagration auf dem Gipfel des Passes in der linken Seite der Franzosen, welche nunmehr ihre Stellung auf der Südseite des Berges aufgaben und den Zugang zum Hospiz nicht länger streitig machten 1). Nur kurze Rast wurde den erschöpften Truppen gegönnt, dann begann man an der Nordseite hinabzusteigen. Unterdessen hatte aber Gudin Verstärkungen herangeführt. Vor dem Dorfe Hospental setzte er sich bei einbrechender Nacht noch einmal zur Wehre, erhielt aber jetzt die Nachricht, daß er auch im Rücken von der Oberalp her bedroht werde. Rosenberg war bei Tagesanbruch durch das Tavetschtal an den Fuss des Krispalt vorgedrungen. Eine feind-

men Miliutin IV, 31, 219 erwähnt die auch von Jomini XII, 266 und Koch III, 379 wiederholte Anckdote, erklärt sie aber für unwahr und verweist auf die Erzählung des "alten Kriegers", welche das Stocken der Truppen auf einen Wortwechsel zwischen dem russischen Major und einem ihn begleitenden österreichischen Stabsoffizier zurückführt, aber selbst nach Miliutins Urteil au Unwahrscheinlichkeiten leidet. Die Angabe Weyrothers läßt das Richtige vermuten. Als die Truppen der rechten Kolonne stockten, mag Suworow, der nach der Erzählung des "alten Kriegers" mit Derfelden vor der mittleren Kolonne ritt, herbeigekommen sein, um die Soldaten zum Vorrücken aufzufordern. Dabei wurden vielleicht Worte von Sterben und Begraben eingemischt, die dann Fuchs, "Der Krieg von 1799", russische Ausgabe I, 291, und "Leben Suworows", 1811, zu der zuerst von ihm erzählten tragischen Szene aufbauschte. Vgl. auch die Bemerkung Strauchs vom 23. Dezember zu seinem Bericht vom 8. September. Quellen I, 345 Note.

Miliutin IV, 31; er gibt die Zahl der Kampfunfähigen – es scheint zu hoch – auf 1200 an.

liche Vorhut wurde zurückgetrieben, ein hitziges, lange dauerndes Gefecht am Oberalpsee endete mit dem Rückzug der Franzosen. Erst bei Andermatt, wo eine Reserve zurückgelassen war. konnten sie sich abermals in Schlachtordnung stellen. Schon um drei Uhr waren die Russen auf den letzten Höhen über Urseren eingetroffen. Wären sie gleich hinabgestiegen, so hätten sie Gudin im Rücken angreifen und zwischen zwei Feuer bringen können. Aber Rosenberg hatte von der Kolonne Derfeldens keine Nachricht, und obgleich er sie nach der Disposition gar nicht erwarten sollte, wagte er sich doch in der Besorgnis, die ganze Macht des Feindes auf sich zu ziehen, erst am Abend in das Tal. Die Franzosen, welche den Anmarsch nicht bemerkt hatten, wurden bald in Verwirrung gebracht und flohen, teils durch das Urner Loch und über die Teufelsbrücke, teils gegen die Furka. In Urseren fand man 370000 Patronen und Proviant, der für die Kolonne auf einen Tag ausreichte. Rosenberg wagte aber in der Dunkelheit nicht, weiter vorzugehen; desgleichen verweilte Suworow bei Hospental. Man unterließ sogar, durch Patrouillen sich während der Nacht aufzusuchen, obgleich nach der Disposition jede Kolonne das Eintreffen der anderen voraussetzen mußte.

Gudin benutzte die Ruhezeit, sieh aus seiner gefährlichen Lage zu befreien. Da er nach Urseren nicht durchdringen konnte, so brannte er seine zwei Kanonen und eine Haubitze in der Nacht noch einmal gegen die Russen ab, ließ sie unbeschädigt stehen und zog mit seinen erschöpften Truppen über die Furka in das Rhonetal 1). Freilich von Lecourbe und dem Reußstal war er nun

<sup>1)</sup> Vgl. Weyrothers Tagebuch, Quellen I, 39. Nach Weyrothers Annahme war es Lecourbe selbst, der den Gotthard gegen Suworow verteidigte. "Als er am Abend bemerkte, daß der weitere Rückweg über die Teufelsbrücke durch Rosenberg ihm abgeschnitten sei, schloß er sich unter dem Schutze der Nacht über das durch vorgegangenen längeren Aufenthalt in dortiger Gegend ihm bekannte, sonst jedem Fremden bei Nachtzeit unwandelbare Gebirg des linken Reußufers [den Bäzberg] an die Seinen an." Diese Erzählung wurde zuerst von dem Erzherzog, Ges. Schr. III, 366, dann bis auf die neueste Zeit von beinahe sämtlichen Schriftstellern angenommen, z. B. von Jomini, Thiers, Koch, Miliutin, Sybel und noch von Hartmann S. 107 f. und 120, obgleich er S. 102 auf die Bedenken hinweist, welche die von Bousson du Mairet (Eloge historique du lieutenant-

abgeschnitten, der Gotthard befand sich im Besitze der Russen; und wenn auch der Verlust ihrer beiden Korps gegen 2000 Mann betrug, so hatte doch ihre Tüchtigkeit sich glänzend bewährt. Suworow glaubte, keinen dauernden Widerstand mehr besorgen zu müssen. Noch aus Hospental 11 Uhr abends läßt er an Hotze melden, die schwierigen Gebirgsumgehungen hätten allerdings seinen Marsch verzögert, er hoffe aber doch am nächsten Tage über Urseren zu der in der Disposition bestimmten Zeit nach Altdorf zu gelangen. In heiterer Laune schrieb er auf den Umschlag des Laufzettels mit eigener Hand die bekannten Reime, die mit den Worten endigen:

"Dann haben wir durch Säbl und Bajonette Die Schweiz von ihren Untergang gerett." 1)

Am anderen Morgen gegen sechs Uhr erfolgte bei Urseren die Vereinigung mit dem Rosenbergschen Korps. Zwei russische Bataillone und die Brigade Strauch blieben zur Deckung der Furka und des Nufenenpasses zurück, und der Zug, in welchem nun Rosenberg voranging, setzte sich gegen das Urner Loch und die Teufelsbrücke in Bewegung.

Nur zu bald hatte man zu bedauern, das die Verfolgung des Feindes von Rosenberg nicht nachdrücklicher betrieben war. Die Franzosen hatten sich durch das Urner Loch über die Teufels-

général Lecourbe, Paris 1854) veröffentlichten Briefe Lecourbes erwecken müssen. Erst Reding hat 1891 in einem Vortrage und in seinem Buche S. 165 hervorgehoben, dass der General gar nicht auf dem Gotthard stand, sondern am 24. September in Altdorf Nachrichten erwartete. Die Entstehung des Irrtums lässt sich leicht erkennen. Aus den Briefen Lecourbes an Massena vom 15. und 24. September (Reding S. 311, 213) ist uns jetzt bekannt, dass er von dem Marsche Suworows bis dahin keine Kenntnis batte. Weyrother musste dagegen annehmen, ein so tätiger General wie Lecourbe würde davon gewusst und beim Herannahen einer so großen Gefahr sich an den bedrohten Punkt begeben haben. So erzählt er ohne Bedenken, Lecourbe selbst habe bei Hospental den Russen gegenübergestanden; und da der General, dem der Rückweg durch das Urner Loch und über die Teufelsbrücke verschlossen war, am folgenden Tage gleichwohl im unteren Reusstale erschien, so blieb nichts übrig, als die Annahme, er sei auf dem einzig möglichen, wenn auch noch so schwierigen Wege über den 2550 Meter hohen Bäzberg während der Nacht dahin gezogen.

Quellen I, 374, abgedruckt zuerst in der Ö. M. Z. 1818, I, 182.

brücke auf das linke Ufer des Flusses zurückgezogen, den großen Bogen, der sich über den Fluss spannt, unversehrt gelassen, aber von den kleineren, die sich auf dem linken Ufer damals anschlossen. einen gesprengt und den Teufelsstein, d. h. die Felsenkette oberhalb der Brücke, mit Schützen besetzt. Schon als die russische Kolonne sich dem Urner Loche näherte und noch mehr als der Vortrab unter Miloradowitsch aus der Höhlung wieder ins Freie auf den Weg nach der Brücke gelangte, wurden sie von feindlichen Kugeln belästigt, die, wenn auch aus der weiten Entfernung nicht gerade mörderisch, bei dem Nachdrängen der Hintermänner einige Unordnung verursachten. Es wäre tollkühn und aussichtslos gewesen, angesichts des Feindes über den gesprengten Bogen und den in der Tiefe wildschäumenden Fluss den Übergang zu versuchen. Man musste wieder, wie Weyrother gleich geraten, zur Umgehung seine Zuflucht nehmen. Ein Versuch auf dem rechten Ufer durch das Teufelstal blieb ohne Erfolg, aber zum linken Ufer, oberhalb des Urner Loches, fand sich eine Furt. Der Major Trewogin überschritt mit 200 Jägern, bis an den Gürtel im Wasser, den Fluss. Ihm folgte ein Bataillon vom Regiment Rehbinder, unter Oberst Switschkow, und man begann die steilen Wände des linken Ufers zu ersteigen. Hier entspann sich nun von Fels zu Fels ein hitziger Kampf, in welchem die Franzosen wieder alle Vorteile der Stellung benutzten, aber allmählich der Überzahl weichend, auch von der Teufelsbrücke sich zurückzogen. Man konnte nun ans Werk gehen, durch Baumstämme und Balken aus zerstörten Häusern den zersprengten Bogen zu überbrücken. Aber darüber vergingen Stunden, und dem Laufzettel des vorigen Abends musste um 11 Uhr vormittags ein Kurier an die sämtlichen Befchlshaber in der Schweiz nachgesendet werden mit der Nachricht, dass man Altdorf erst am nächsten Tage und Schwyz nicht am 26., sondern erst am 27. erreichen werde 1).

<sup>1)</sup> Weyrothers Tagebuch, Quellen I, 40; Laufzettel, von Weyrother unterzeichnet, Quellen I, 374. — Über die Vorgänge an der Teufelsbrücke gibt es zwei andere, sehr abweichende Darstellungen. Nach Stutterheim (Ö. M.Z. 1811/13, Neudruck 1834, I, 2, 453 f.), dem der Erzherzog Karl, Jomini und Angeli folgen, erleiden die Russen vor dem Eingange und besonders bei dem Ausgange aus dem Urner Loch durch die auf dem linken Ufer aufgestellten

Wer weiß, was geschehen wäre, hätte Lecourbe den ganzen Rest seiner Division rechtzeitig an der Teufelsbrücke verwenden können. Aber dieser General war, wie erwähnt, in Altdorf geblieben, um für den Zug in das Rheintal Vorbereitungen zu treffen. Noch am 24. abends, als ihm von den Kämpfen bei Airolo Nachricht zukam, glaubte er, es handle sich nur um eine Rekognoszierung, hielt sogar noch an dem Plane fest, den Zug in das Rheintal am nächsten Tage beginnen zu lassen. Aber bald häuften sich die üblen Botschaften, und noch in der Nacht zog er selbst mit den verfügbaren Truppen das Reußtal hinauf. Kaum war er jedoch in der Nähe von Göschenen mit Loison in Verbindung getreten, so ging ihm aus Amsteg die Nachricht zu, daß der Feind sich auch in seinem Rücken zeige 1).

Dem Angriffsplan gemäß war Auffenberg am 24. mit 2000 Mann von Dissentis über den Kreuzlipaß in das Maderaner Tal und am 25. nach Amsteg vorgedrungen. Einige von Lecourbe zurückgelassene Kompagnien wurden bald vertrieben; als aber Lecourbe, von Göschenen rasch heruntereilend, den größeren Teil der Truppen Loisons herbeiführte, wandte sich das Glück. Auffen-

Franzosen schwere Verluste, bevor eine Abteilung durch eine Furt oberhalb des Loches die Reufs übersetzen und auf dem linken Ufer die Franzosen vertreiben kann. Nach Miliutin IV. 41f., dem sich Häufser anschließt, war das Urner Loch am 25. von den Franzosen noch besetzt. Der Versuch, einzudringen, blieb nach großen Verlusten vergeblich. Erst eine Umgehung auf dem rechten Ufer bewog die Franzosen, bis an die Brücke zurückzugehen und den steinernen Anbau an dem linken Ufer zu zerstören. Die vor der Brücke Zurückbleibenden wurden dann von den andringenden Russen entweder niedergestoßen, oder sie stürzten sich in den Fluß, und die auf dem linken Ufer glücklich durchgeführte Umgehung zwang die Franzosen zum Rückzuge, so dass die Brücke wiederhergestellt werden konnte. Diese phantasievollen Darstellungen leiden schon in sich an Unwahrscheinlich keiten, während die einfache Erzählung Weyrothers durchaus der Lage entspricht; sie wird zudem durch zwei Augenzeugen, Venançon (Jomini XII, 459) und Griasew (Orlow S. 89 ff.) bestätigt. habe ich den Vorgang und seine Einzelheiten behandelt in dem Aufsatz: "Über den Zug Suworows in die Schweiz im Jahre 1799" a. a. O. S. 333 ff.

<sup>1)</sup> Lecourbe an Massena, 24. September, Rediug S. 313; Günther S. 154.

berg mußte froh sein, daß er sich mit seiner schwachen Brigade wieder in den Eingang des Maderaner Tales zurückziehen konnte, während Lecourbe Geschütze und Kriegsmaterial nach Altdorf in Sicherheit brachte <sup>1</sup>).

Unterdessen waren österreichische Pioniere mit der Herstellung der Teufelsbrücke fertig geworden; aber erst gegen fünf Uhr konnte man den Vormarsch wirklich antreten, der noch dadurch gehemmt wurde, daß die Franzosen mehrere kleine Brücken, die den Weg von einem Ufer auf das andere leiten, abgebrochen hatten. Langsam ging es bis nach Wasen, nur die Vorhut unter Miloradowitsch rückte noch in der Nacht bis auf eine halbe Stunde von Amsteg. Da sie jedoch im Tal sowohl als auf den Höhen hinter dem Ort mehrere Feuer entdeckte, den General Auffenberg vergaß und alles für Feinde hielt, so wagte sie keinen Angriff <sup>2</sup>).

Verglichen mit den Beschwerden der beiden früheren Tage, konnte der Marsch am 26. September beinahe als Erholung gelten. Man rückte von Wasen nach Amsteg, wo die Vereinigung mit Auffenberg erfolgte, und nach einem kurzen Gefecht in das jetzt flacher und breiter werdende Reußstal hinab. Hinter dem Schächenbach vor Altdorf leisteten einige hundert Franzosen noch einen kurzen Widerstand, dann zog sich, was von der Division Lecourbe noch zusammen war, über Altdorf oder auf dem linken Ufer von Erstfeld her nach Seedorf, nicht weit vom Ufer des Sees, zurück, hielt aber die Brücke über die Reuß besetzt. Gegen Mittag langten die Russen in Altdorf an. Das Rosenbergsche Korps bezog teils gegen Flüelen, teils gegen die Reuß gewendet, ein

<sup>1)</sup> Auffenberg an Petrasch, 8. Oktober, und Bericht vom 3. Juli 1803 über "Die Operation der Russen über den St. Gotthardsberg in die Schweiz", Quellen 1, 1f, 4ff., 61 ff. Mit gewöhnlicher Übertreibung läßst er, und nach ihm der Erzherzog, III, 369, 2000 Franzosen von Altdorf und 6000 unter Lecourbe legen Amsteg heranziehen. Vgl. Reding S. 45; Lecourbe an Massena, 24. und 25. September; an Molitor, 25. September, Reding S. 313f. Lecourbe schreibt freilich am 28 September an Gudin (S. 319): "Tandis que je faisais des efforts au trou d'Uri et au pont de diable, j'étais coupé à Steig". Aber es ist wenig wahrscheinlich, daß er persönlich an der Teufelsbrücke anwesend war.

<sup>2)</sup> Weyrothers Tagebuch, Quellen I, 41.

Lager; Derfelden nahm am rechten Ufer der Reufs, südlich vom Bürglebach, Stellung, Auffenberg als Reserve bei Schadorf, die Vorhut Derfeldens unter Bagration bei Bürglen, am Eingange des Schächentales.

Um 6 Uhr abends hielt Suworow, von mehreren hundert Kosaken begleitet, seinen Einzug in Altdorf. Er saß, wie ihn Augenzeugen beschreiben, zu Pferde im Hemde, mit offenem, schwarzen Kamisol und an den Seiten offenen Hosen; in der einen Hand hielt er eine Karbatsche, mit der andern gab er im Vorüberreiten, gleich einem Bischofe, den Segen. Von dem Landammann Schmidt, der ihm vor das Haus entgegenging, verlangte er den Friedenskuß und von dem denselben begleitenden Pfarrer Ringgold den Segen, den er in andächtiger Verbeugung empfing. Sodann hielt er eine Anrede, worin er sich als Heiland der Welt verkündete, indem er gekommen sei, dieselbe von den Ungläubigen und der Tyrannei zu befreien. Er verlangte, geistliche und weltliche Personen sollten das Volk auffordern, sich in Massen zu erheben und mit ihm auf Zürich zu ziehen, worauf Schmidt mit einem bedeutsamen Stillschweigen antwortete 1).

Keine Äußerung Suworows deutet darauf hin, er habe erst jetzt erfahren, dass die Strasse von Altdorf, statt nach Schwyz zu führen, in den See münde, und dass die Österreicher ihn in die übelste Lage gebracht hätten. Alles in allem konnte man mit den Erfolgen des Zuges bis dahin zufrieden sein. Eine französische Division war geschlagen und zerstreut, Gudin mit vier Bataillonen in das Rhonetal abgedrängt, Loison zur Deckung von Engelberg mit zwei Bataillonen über den Surenenpaß gesandt, so daß Lecourbe bei Seedorf nicht tausend Mann zurückblieben. Wenn, dem allgemeinen Plane entsprechend, Österreicher im Mutten- und im Linthtale auf die Vereinigung warteten, so konnten die Aussichten sogar recht günstig erscheinen, und der jetzt so strenge verurteilte Operationsplan wäre dann als neuer Beweis der Willensstärke und raschen Entschlossenheit Suworows gepriesen worden. Bedenklich war nur, dass man von dem, was Korsakow und Hotze geleistet hatten, noch gar nichts wußte. Ein Feldherr, weniger

<sup>1)</sup> K. Fr. Lusser, Geschichte des Kantons Uri, bei Reding S. 49.

energisch als Suworow, hätte seinem Heere nach sechs so anstrengenden Tagen vielleicht einige Ruhe gegönnt und von Hotze oder Korsakow vorerst Nachricht erwartet; es blieb dann, auch wenn sie ungünstig lauteten, noch immer der Ausweg, durch das Schächental über den Klausenpaß im Sernfttal die Vereinigung mit Linken zu suchen. Aber für Suworow war entscheidend, daß er bei der Ausführung des großen, von ihm selbst vorgeschriebenen Planes nicht fehlen wollte. Am 26. sollte nach dem ersten Entwurfe der Angriff beginnen, Hotze an demselben Tage bis Einsiedeln vordringen. Suworow hatte schon am 25. anzeigen müssen, daß er einen Tag später als verabredet, nämlich am 27., in Schwyz eintreffen werde. Sollte er nun wieder ausbleiben, vielleicht dadurch das Unternehmen zum Scheitern bringen?

Dieser Beweggrund überwog alle anderen. Der Teil des Planes, welcher darin bestand, auf der linken Seite des Sees über Stanz oder Engelberg gegen Luzern vorzurücken, war oder wurde jetzt aufgegeben und dadurch Lecourbe von einer großen Sorge befreit. Immer blieb die Lage dieses Generals gefährlich genug. Von Gudin und Loison wußte er nichts, mit dem kleinen Rest seiner Division stand er bei Seedorf, an der linken Seite der Reufs, nur geschützt durch einen rasch aufgeworfenen Brückenkopf, jeden Augenblick des Angriffs durch eine vernichtende Übermacht gewärtig und nicht einmal in der Lage, aus dem See einen Vorteil zu ziehen, weil es an Fahrzeugen fehlte, und ein Sturm die Schiffahrt unmöglich machte 1). Aber die Tatkraft der Russen war erschöpft. Man unterließ es, schreibt Weyrother, sich der Brücke über die Reuß, welche nur von einer schwachen französischen Vorhut besetzt wurde, zu bemächtigen, so augenscheinlich auch die Gefahr war, dass Lecourbe aus seiner Seitenstellung das russische Heer, wenn es weiter zöge, im Rücken gefährden könne. Auch die Nachricht, dass in Flüelen das feindliche Gepäck, dessen Einschiffung der widrige Wind verhinderte, zu erbeuten sei, konnte die Russen nicht zu einem Angriff reizen 2).

<sup>1)</sup> Lecourbe an Massena, 26. September, Reding S. 316.

<sup>2)</sup> Weyrothers Tagebuch, Quellen I, 41. Dieselbe Angabe bei Venançon, Jomini XII, 460.

Nicht einmal für den Vormarsch wurden die nötigen Vorbereitungen getroffen, obgleich sich voraussehen liefs, daß er großen Hindernissen begegnen würde. Denn aus dem Schächental, in das man zunächst eintreten mußte, führten nur zwei Saumwege links über die Ruosalp in das Muttental, und von diesen wählte Suworow noch dazu den schwierigeren über den Kinzig-Kulm. weil er der kürzeste war. Schon am 27. morgens fünf Uhr begann die Abteilung Bagrations, jetzt wieder die Vorhut, von Bürglen das Schächental hinaufzusteigen. Bis zum Dorfe Unterschächen waren die Anstrengungen mäßig, aber um so größer auf den Bergpfaden, die noch niemals von einer Heeresmacht überschritten, in so später Jahreszeit selbst von Viehtreibern und Hirten nur selten benutzt wurden. Sogar die Vorhut gebrauchte zwölf Stunden, bis sie gegen fünf Uhr nachmittags bei dem Dorfe Mutten in das Tal gelangte. Hier stieß man auf einen französischen Posten: zwei Kompagnien, welche am selbigen Tage von Lecourbe dorthin geschickt waren, um den Rücken des Generals Molitor im Linthtal zu decken 1). Überrascht und umringt wurden sie leicht überwältigt; 3 Offiziere und gegen 100 Mann ergaben sich als Kriegsgefangene. Man erfuhr von ihnen, daß bei Schwyz nur einige feindliche Kompagnien sich aufhielten, die dem Vorrücken der Russen keinen Widerstand leisten konnten. Aber wie viele Hindernisse hatte die Hauptmacht auf dem Gebirge noch zu überwinden! Der Pfad, immer schmaler und steiler hinaufsteigend, zuweilen kaum bemerkbar, wurde von Zeit zu Zeit auch durch dichte Nebelwolken verhüllt. Ein Mann nach dem anderen, die Offiziere ihre Pferde am Zügel führend, mußte man auf schlüpfrigem Boden sich fortbewegen. Die Entfernung von Altdorf nach Mutten beträgt nur zwei Meilen, aber die Schwierigkeiten sind so groß, daß für einen Fußgänger sieben bis acht Stunden gerechnet werden. Man begreift, dass eine Armee mit Pferden, zum Teil noch mit Geschütz, Schießbedarf und Proviant belastet, weit längere Zeit gebrauchte. Es war schon Nachmittag,

<sup>1)</sup> Lecourbe an Massena, 27. September, Reding S. 317, Weyrothers Tagebuch, Quellen I, 42. Oberst Clinton an Wickham, 28. September, Correspondence II, 222, setzt die Ankunft auf sieben Uhr.

als die Spitze der Hauptkolonne den Pass, der den Felsengrat des Berges durchschneidet, erreichte. Die Truppen mußten zum Teil auf der schon beschneiten Höhe 2076 Meter über dem Meere übernachten und waren immer noch in besserer Lage als diejenigen, welche während des Hinaufsteigens von der Dunkelheit überrascht wurden. Bis zum Abend des 28. dauerte es, ehe die Hauptmasse des Heeres Mutten erreichte. Bei alledem scheinen die Schwierigkeiten und Unglücksfälle des Zuges in den Schilderungen späterer Schriftsteller häufig übertrieben 1). Denn die Vorhut Bagrations und die Truppen Rosenbergs hätten nicht leisten können, was sie kurz darauf geleistet haben, wären sie entkräftet und halb aufgelöst bei Mutten angelangt. Das volle Mass der Leiden fühlte erst die Menge der Lasttiere, welche am 28. und noch im Laufe des 29. der Armee folgten. "Unkenntnis der Beschwerlichkeiten des Gebirgskrieges", schreibt Weyrother, "und deshalb Versäumung der unausweichlichen Vorsichtsanstalten hatte den Zug dieser Proviantkolonne schon auf der verhältnismäßig bequemen Gotthardstraße erschwert. Auf dem Pflaster verloren die Pferde größtenteils die hier unentbehrlichen Eisen, die Felsen des Kulmer Berges rissen mehreren die Hufe ab, einige stürzten in unabsehbare Schluchten. Anhänglichkeit des Kosaken zu seinem Pferd und aller dieser, gleichsam durchaus unter sich verwandten Leute machte die Kolonne um jedes verunglückten Pferdes willen aufhalten; alle entgegengeschickten strengsten Befehle konnten den Zug nicht beschleunigen."

Wäre er nur endlich zu einem wünschenswerten Ziele gelangt! Aber niemals hat die Beharrlichkeit, das treue Festhalten an dem gegebenen Wort einem Feldherrn weniger zum Vorteil gereicht, als in diesem Falle. Denn als die Russen sich im Muttentale endlich wieder sammelten, als der letzte Schritt zur Vereinigung mit Hotze und Korsakow getan schien, was mußte man erfahren? Die Niederlage der beiden Generale, eine Niederlage in dem Maße,

Vgl. Reding S. 54 f.; Hartmann S. 129. Sehr anschaulich beschreiben der General Denisow (Russkaja Starina XII, 40) und der Hauptmann Grjasew (Orlow S. 96) die Beschwerlichkeiten des Aufstieges und das Nachtlager auf dem Gipfel.

## 48 Erstes Kapitel. Der Zug Suworows aus Italien in die Schweiz.

dass die Frucht aller Anstrengungen verloren, dass der ganze Feldzugsplan gescheitert war, und dass statt der erwarteten Siegeslaufbahn neue Gefahren, vielleicht der kaum noch zu vermeidende Untergang, in Aussicht standen!

Dieser Entwickelung auf einem anderen Teile des Kriegsschauplatzes müssen wir vorerst unsere Aufmerksamkeit zuwenden.

## Zweites Kapitel.

## Die zweite Schlacht bei Zürich.

Massena wäre nicht er selbst gewesen, hätte er die Gefahr. durch Übermacht erdrückt zu werden, eine Gefahr, welcher er einmal durch den Abzug des Erzherzogs entgangen war, zum zweiten Male ohne Widerstand an sich herankommen lassen. Ehe Suworow, von dessen Absichten freilich noch nichts Gewisses bekannt war, ehe Condé und die Bayern mit Korsakow und Hotze sich vereinigten, mußte er einen Schlag führen. Neben militärischen drängten auch persönliche Gründe. Mit seiner Regierung stand er keineswegs in stetem Einvernehmen. Wie gefährlich hätte sein Zerwürfnis mit Bernadotte auch für den Gang der Operationen werden können! Nach dem misslungenen Vorstoss des 29. August bat er, nicht zum erstenmal, um seine Entlassung, und als sie unter schmeichelhaften Ausdrücken verweigert wurde, schickte er einen vertrauten Offizier nach Paris mit der Erklärung, unter dem gegenwärtigen Kriegsminister vermöge er nicht länger zu dienen; man habe zwischen ihm und Bernadotte zu wählen. Das Direktorium durfte nicht wagen, den einzigen General, der glücklicher Erfolge sich rühmen konnte, zu entlassen. Als Massenas Adjutant am 12. September in die Hauptstadt gelangte, befand sich zudem die Mehrheit der Direktoren, besonders Sievès, wieder im Gegensatz zu den Jakobinern, denen Bernadotte sich angeschlossen hatte. So entschied man sich für Massena; am 14. September erhielt Bernadotte in Dubois-Crancé einen Nachfolger 1).

Nach dieser Entscheidung mußte Massena sich doppelt verpflichtet fühlen, durch eine bedeutende Waffentat das auf ihn

<sup>1)</sup> Koch, Mémoires de Massena III, 342; Barras' Memoiren III, 5f., 16f. Vgl. Gachot a. a. O. p. 158ff.

Hüffer, Der Krieg von 1799, II.

gesetzte Vertrauen zu rechtfertigen. Noch war die Überlegenheit der Zahl und, was mehr bedeutete, die Einheit des Oberbefehls auf seiner Seite. Abgesehen von den Divisionen Lecourbe, 8705 Mann, und Turreau, 9640 Mann, im Reuß- und Rhonetal, verfügte er noch über ungefähr 60 000 Mann. Die Hauptmacht, die Divisionen Menard mit 8100, Lorges mit 13 000, Mortier mit 9500 und die Reserve unter Humbert mit 4300 Mann, stand Korsakow gegenüber auf dem linken Ufer der Aar, der Limmat und dem nördlichen Abhang des Albis. Der General Klein mit 4500 Mann hielt das linke Rheinufer von der Mündung der Aar bis Rheinfelden, Chabran mit 9200 Mann den übrigen Teil bis Basel besetzt. An der Linth, Hotze gegenüber, befehligte Soult 11500 Mann, welche durch die zur Division Lecourbe gehörige Brigade Molitor, 2600 Mann, im oberen Linthtal unterstützt werden konnten 1). Gerade wie Suworow entwarf auch Massena einen allgemeinen Angriffsplan. Er selbst wollte mit der Hauptmacht gegen Korsakow. gleichzeitig sollte Soult gegen Hotze vorgehen, Lecourbe, wie schon erwähnt, von Urseren über den Oberalppass in das obere Rheintal eindringen, um sich bei Ilanz mit einem Bataillon zu vereinigen, das Molitor aus dem Linthtale über den Flimser Pass entsenden würde. Chabran hatte unterdessen die Österreicher unter Nauendorf, Turreau die Abteilungen Hadiks im Wallis durch Demonstrationen zu beschäftigen.

Man kann sagen: von dem Gegner waren für die Ausführung die Wege geebnet.

Der General Alexander Michailowitsch Rimski Korsakow, damals im Alter von 46 Jahren, hatte nicht ohne Auszeichnung in den Kriegen gegen die Türken und 1796 unter Valerian Subow gegen die Perser gedient, 1794 auf Wunsch der Kaiserin Katharina das österreichische Hauptquartier in den belgischen Feldzug begleitet. Den Österreichern muß er nicht mißfallen haben, denn Cobenzl schreibt am 29. Januar 1799 an Thugut, er habe sich, jedoch umsonst, alle Mühe gegeben, daß der unverträgliche General

<sup>1)</sup> Miliutin IV, 9; in der Beilage IV, 193 ff. werden die abweichenden Berechnungen des Erzherzogs, Jominis, Kochs und anderer zusammengestellt und mit wenigen Ausnahmen die Angaben Jominis als die sichersten wiederholt.

Lwow durch Korsakow ersetzt werde. Wir sahen, wie wenig der Erzherzog sich mit ihm stellen konnte. Dagegen rühmt Hotze in einem Briefe an Suworow das freundschaftliche Benchmen, welches Korsakow stets gegen ihn gepflogen habe. Er fühlte sich besonders verpflichtet, weil seine rechte Flanke durch die Brigade des Generals Titow in Rapperswyl verstärkt war 1). Dies ist aber vielleicht das einzige günstige Zeugnis, das sich aus jenen Tagen für Korsakow anführen läßt. Österreicher, Engländer, Schweizer und sogar seine eigenen Landsleute sind einstimmig in dem Tadel seines Hochmutes, Eigensinnes und - was noch schlimmer seiner militärischen Kurzsichtigkeit. Alle Verhältnisse, Zahl und Beschaffenheit der Truppen wiesen ihn darauf hin, bis zur Ankunft Suworows eine Verteidigungsstellung einzunehmen. Aber statt wie der Erzherzog sein Hauptquartier nach Kloten zu legen, statt eine schlagfertige Truppenmacht gegen jeden Versuch des Feindes, die Limmat zu überschreiten, in Bereitschaft zu halten. zog Korsakow vor, in Zürich in prunkvollem Auftreten seine Eitelkeit zu befriedigen. Für die Verteidigung hätten die Befestigungen von Kleinzürich am linken Ufer der Limmat einen Stützpunkt geboten, so dass dann der Lauf des Flusses abwärts ausreichend besetzt werden konnte. Statt dessen liefs Korsakow ein gutes Drittel seiner Truppen, gegen 9000 Mann, unter dem Fürsten Gortschakow in der Ebene von Zürich und noch ienseits der Sihl bei Wiedikon und am See bis nach Wollishofen ganz nahe den feindlichen Vorposten Stellung nehmen. Von der Höhe des Ütliberges sahen und hörten die Franzosen mit Erstaunen, wie die gefürchteten Fremdlinge ihre Übungen vornahmen, wie dabei nach Suworows Anweisungen zwei einander gegenüberstehende Bataillone unter furchtbarem Geschrei mit gefälltem Bajonett gegeneinander und ineinander stürmten, aber doch ohne Verwundung auf der anderen Seite mit heulendem Hurra wieder hervorkamen?). Von Zürich bis zur Mündung der Limmat und an der unteren Aar, in einer Ausdehnung von sieben Meilen konnten dagegen

4\*

Vgl. Hotze an Suworow, 19. September; Plunkett (im Auftrage Hotzes) an Korsakow, 7. September 1799, Quellen I, 364, 342.

Meyer, Hotze, S. 370. Bemerkungen über die Beschaffenheit der russischen Truppen, Quellen I, 117.

nur 7 800 Mann in kleinen Abteilungen in einem ununterbrochenen Kordon unter dem Befehl des Generalleutnants von Sacken aufgestellt werden; 1300 Mann waren, wie erwähnt, zur Verstärkung Hotzes nach Rapperswyl entsendet; die übrige Infanterie, 7500 Mann, stand als Reserve bei dem Dorfe Seebach; von der Reiterei waren sogar zwei Dragoner- und zwei Kürassierregimenter nebst der Hälfte der Feldartillerie — 3300 Mann — am Rheine noch zurückgeblieben 1). Die mißlungenen Versuche des Erzherzogs und Massenas mochten bei Korsakow den Glauben erweckt haben, daß die Limmat ein unübersteigliches Hindernis bilde. Von der Aar schreibt Hotze an Suworow am 10. September, die Unmöglichkeit, eine Brücke zu schlagen, sei durch Erfahrung bekannt.

In Zürich hörten nach dem Urteil eines Augenzeugen, des schon erwähnten David Hefs, mit dem Abzuge der Österreicher Fröhlichkeit und das öffentliche Zutrauen auf. Die Bewohner sahen, wie sich denken läßt, nicht mit Vergnügen das Regiment in der Stadt aus den Händen ihres gefeierten Landsmannes Hotze an Korsakow und seine Russer, übergehen. Fleissig wanderten sie aber in das Lager nach Seebach, um die in der Schweiz noch nie erschienenen Gäste zu besichtigen. Das nach altpreußischem Muster uniformierte Fussvolk nahm sich in dunkelgrünem Rock. weißen Beinkleidern und schwarzen, bis über das Knie reichenden Überstrümpfen nicht übel aus. Die Kosaken beschreibt Heß in seinem Tagebuche als "bärtige Kerls in braunen und blauen Hemden und Plumphosen; sie sind über die Massen schmutzig; die Offiziere sind etwas besser gekleidet. Die niedrigen, in der Eile geflochtenen Hüttchen von Weiden und Strauchwerk, in denen die Kosaken kampieren, sehen aus wie Hundeställe; oben an denselben sind Heiligenbilder aus Blech angebracht, denen sie große Ehrfurcht erweisen" 2). In Zürich erregte es das Erstaunen, wenn sie auf ihren kleinen gelenkigen Pferden die steinernen Treppen zum Dome hinaufkletterten. Weniger erfreulich war es, wenn sie am Morgen in den Metzgereien das erste beste Stück Fleisch an ihre Lanzen spießten und davonsprengten 3). In Deutschland,

<sup>1)</sup> Miliutin IV, 56ff., 245ff.

<sup>2)</sup> Quellen I, 77.

<sup>3)</sup> Hefs, Johann Jacob Schweizer XLIV; Quellen I, 77.

wo den Durchziehenden alles reichlich geliefert wurde, vernimmt man über die Aufführung der Russen keine Klage. Aber jetzt, bei dem längeren Aufenthalt in der Schweiz, waren die Truppen auf den kärglichen Sold von drei Kreuzern täglich angewiesen, während zu einem geordneten Verpflegungswesen, zur Bildung von Magazinen sogar die Anfänge fehlten. Die Folge war, daß die Leute an Talgkerzen, unreifen Früchten, frisch ausgegrabenen Kartoffeln Geschmack fanden und auch, was ihnen auf den Feldern zusagte, mit Gewalt oder heimlich fortnahmen. Alles, was sich auf das Geniewesen bezog, blieb weit hinter den Anforderungen der Zeit zurück, nicht weniger die Krankenpflege, und es fragte sich, ob die unvergleichliche Tapferkeit und Ausdauer der Soldaten alle diese Mängel ausgleichen könnten. Daß Korsakow auf den Beistand der Österreicher wenig Vertrauen setzte, bezeugen seine Berichte nach Petersburg 1). Und Hotze selbst mußte nur zu deutlich das Unzulängliche seiner Kräfte empfinden. In seinem Bericht an Suworow am 10. September beziffert er freilich die Stärke der Franzosen nur auf 60 000 Mann. Gleichwohl muß man sich wundern, wie er einen Angriff auf den Albis vor der Ankunft Suworows empfehlen kann. Seine Stellung war zudem nicht günstig gewählt. Er selbst verteidigte mit 8000 Mann die untere Linth vom Walen- bis zum Einfluss in den Zürichersee, der durch einige bewaffnete Schiffe von dem Oberstleutnant Williams unter Aufsicht gehalten wurde. Mit 5000 Mann stand Jellachich bei Sargans, während Linken mit den zwei Brigaden Simbschen und Auffenberg Graubünden und das obere Rheintal bis Dissentis decken sollte. Wie konnten diese weit zerstreuten Abteilungen gegen einen konzentrierten Angriff sich rechtzeitig zu Hilfe kommen? Und ein solcher stand nahe bevor. Mehrere Wochen hatten die Feindseligkeiten geruht, nur dass die russische Vorhut bei Wollishofen in der Nacht vom 7. auf den 8. September einen Überfall erlitten hatte. Aber in einem Kriegsrat zu Bremgarten am 18. September war von Massena die entscheidende Anordnung getroffen und der Beginn auf den 26. September festgesetzt. Es war derselbe Tag, an welchem nach Suworows Zirkularbefehl vom 20. Sep-

<sup>1)</sup> Korsakow an Kaiser Paul vom 1. u. 2. September, Miliutin IV, 242 ff.

tember auch Hotze und Korsakow angreifen sollten. Auf dem Gotthard kamen die Russen sogar den Franzosen zuvor, und es war sicher ein Gewinn, dass die Division Lecourbe geschlagen. zurückgedrängt und dem von Massena beabsichtigten Unternehmen entzogen wurde. Bis nach Zürich erstreckten die Befehle Suworows ihre Wirkung, aber zu großem Unheil für den gesamten Feldzug und insbesondere für Korsakow. Sollte er doch 5000 Mann abgeben, um den Angriff Hotzes und seine Vereinigung mit Suworow zu erleichtern. Man darf es den späteren Aufzeichnungen Korsakows glauben, daß dieser Befehl ihn auf das äußerste befremdet und beunruhigt habe; denn nach Abzug der 5000 Mann blieben ihm nicht 20 000 gegen Massenas 35 000. Andererseits wagte er aber auch nicht, von den erhaltenen Befehlen abzuweichen; denn jeden Unglücksfall, besorgte er, würde man seinem Ungehorsam zuschreiben 1). Es wurde demgemäß die Absendung des Korps für den 24. September beschlossen, so daß den 1300 Mann, die unter Titow nach Rapperswyl geschickt waren, noch gegen 4000 folgen mußten. Jedenfalls wäre nun die größte Vorsicht und die Beschränkung auf bloße Verteidigung notwendig geworden; aber auch dagegen sprach Suworows Befehl, den Angriff am 26. zu beginnen. Ein sklavischer Gehorsam ist oft gerade den Menschen eigen, die gegen Untergebene einen rücksichtslosen Hochmut walten lassen. So suchte nun Korsakow die beiden eigentlich sich widersprechenden Weisungen zur Ausführung zu bringen. Nicht den Truppen aus dem Sihlfelde, sondern der einzigen bei Seebach aufgestellten Reserve sollten die 5000 Mann entnommen werden und unter Sackens Befehl nach der Linth abgehen. Die Sicherung des Limmatufers wurde dadurch im höchsten Grade gefährdet, zudem die dort befindlichen Truppen des fähigsten Anführers beraubt und dem General Durassow, einem Mann von mittelmäßiger Begabung, unterstellt. Korsakow versäumte sogar,

<sup>1)</sup> Korsakows und Wistizkis Memoiren bei Miliutin IV, 212 u. 244. Unmöglich können aber Erörterungen zwischen Hotze und Korsakow, wie sie Miliutin nach diesen Quellen mitteilt, durch den Erlaß Suworows vom 20. herbeigeführt sein. Das Schreiben Korsakows an Hotze vom 23. September, in welchem er die Absendung ankündigt, ist zudem in den freundlichsten Ausdrücken abgefaßt.

die beiden am Rhein zurückgebliebenen Reiterregimenter an sich zu ziehen; dagegen ließ er als Vorbereitung für die Angriffsbewegung Geschützpark und Gepäck nach Zürich kommen, wo sie bei einem feindlichen Angriff Verwirrung und Gedränge in den engen Straßen vermehren mußten. Und doch war es höchste Zeit, sich auf einen Angriff gefaßt zu machen.

Denn die Pläne sowohl der Franzosen wie der Russen konnten nicht ganz verborgen bleiben; nach der Angabe eines Zeitgenossen waren sie jedem Kinde bekannt. Schon am 18. September hatte Korsakow Nachricht erhalten, daß der Feind unterhalb Dietikon und in der Nähe von Baden Schiffe, Platten, Pontons und alles zum Brückenbau Nötige bereitet habe. Er ritt dann auch am 19. selbst in die Gegend, kehrte aber am 20. zurück, ganz zufrieden mit dem, was russischerseits dagegen getan war, und ohne sich auf wiederholte Fragen und Mahnungen ferner einzulassen. Am 22. meldete ein Brief, der Feind würde in drei Tagen über die Limmat gehen. Ja, Korsakow selbst schreibt schon am 15. September an Hotze, von verschiedenen Seiten laufe Nachricht ein, daß die Franzosen in mehreren Orten des Sees Schiffe und Flöße in Bereitschaft setzten, um die Stellung der Verbündeten auf allen Punkten anzugreifen; Williams solle mit der Flotte wohl achthaben 1). Vielleicht lenkten aber gerade Nachrichten solcher Art Korsakows Aufmerksamkeit von dem, was ihn an der Limmat bedrohte, auf die Umgebung des Züricher Sees; zudem trug er sich ja selbst mit Angriffsplänen und mag geglaubt haben, er werde, wenn er den Angriff in dem Sihlfelde am 26. beginne, seinem Gegner zuvorkommen. An diesem Plane festhaltend, ließ er denn auch am 24. die von Suworow verlangten Truppen, seine einzige Reserve, an Hotze abgehen 2). Alles kam demnach den Absichten Massenas entgegen, in solchem Grade, dass man ihm

<sup>1)</sup> W. Meyer, Fricdrich Frhr. von Hotze, S. 379; Bemerkungen über die Russen, Quellen I, 117; Rovéréa, Mémoires, Bern 1848, II, 247; Briefwechsel der Brüder J. Georg und Joh. v. Müller, S. 203; Korsakow an Hotze, 15. September, Quellen I, 362.

Korsakow an Hotze, 23. September, Quellen I, 373. Die Zahl der am 24. abends Abmarschierenden betrug nach dem Standesausweis bei Miliutin IV, 247 4171 Mann.

wohl die kluge Berechnung von Umständen nachgerühmt hat, die ihm gar nicht bekannt sein konnten.

Hätten beide Heere den beabsichtigten Tag für den Angriff festgehalten, so würden sie einander begegnet sein. Aber Massena erhielt am 23. von Soult die Nachricht, dass er bis zum 25. mit allen Vorbereitungen fertig sein werde. Daran schloß sich die Bitte, den Angriff schon am 25. zu beginnen, damit nicht Condé sich mit Korsakow vereinige und ein Angriff von seiten Hotzes dem französischen zuvorkomme 1). Vermutlich dadurch fühlte sich Massena zu dem folgenreichen Entschluß bewogen, den Angriff um einen Tag früher anzusetzen. Sein Plan war, die Russen im Sihlfelde mit überlegenen Kräften anzugreifen, aber zugleich über die Limmat zu setzen und den entscheidenden Angriff auf dem rechten Ufer gegen Zürich zu richten. Mit ebensoviel Umsicht als Geschicklichkeit hatte man schon im Laufe der letzten Wochen die Mittel für einen Flussübergang in Bereitschaft gestellt. Die Anordnungen des Generals Dédon, über die er selbst in einer kleinen Schrift Bericht erstattete 2), bleiben in der Kriegsgeschichte für alle Zeiten musterhaft. Bei Dietikon, wo das erhöhte linke Ufer und eine halbkreisförmige Krümmung des Flusses dem Angreifer große Vorteile sicherten, setzte die Vorhut am

 Relation du passage de la Limat, effectué le 3 vendémiaire au VII par le citoyen Dédon. Paris, au IX (1800).

<sup>1)</sup> Mémoires du maréchal-général Soult, publiés par son fils. Paris 1854, II, 255. Bei Jomini XII, 246, dann bei Koch III, 351 wird erzählt, Massena habe durch einen Brief Suchets Nachricht von dem Anmarsch Suworows erhalten - nach Miliutin IV, 54 am 23. September - und infolgedessen den Angriff vom 26. auf den 25. verlegt. Aber diese Angabe ist wenig wahrscheinlich. Hätte Massena am 23. September eine bestimmte Nachricht erhalten, so würde er sie sicher seinen Untergeneralen mitgeteilt haben. Lecourbe schreibt jedoch noch am 24.: "Quoique depuis fort longtemps on annonce des Russes il n'y en a point" (Reding S. 312). Erst am 28. September erhielt er einen Brief Suchets aus Genua vom 19. September über den Abmarsch Suworows (Reding S. 318). Soult glaubt noch am 28., die über den Gotthard anziehenden Feinde würden von Kray geführt (Soult an Massena, 28. September, Reding S. 215). Auch Massena macht in seinen Berichten an das Direktorium vom 10. und 17. Oktober (Reding S. 271, 285) gar keine Anspielung auf einen Beweggrund, der ihm doch zur Ehre gereicht hätte.

25. in der Frühe zuerst auf Kähnen über die Limmat. Ein im Walde nahe dem Übergange aufgestelltes russisches Bataillon wurde überwältigt, und als General Markow mit einem anderen herbeieilte, auch dies zersprengt, der General selbst verwundet und gefangen. Bis gegen 48 Uhr konnte eine Schiffsbrücke geschlagen werden. Die Division Lorges mit einem Teile der Division Menard setzten über, so dass schon gegen 9 Uhr mehr als 8000 Franzosen dort versammelt waren. Unterdessen war Durassow mit der Hauptmacht durch Scheinbewegungen des Generals Menard bei Baden zurückgehalten und bald durch 8-9000 Franzosen von Zürich abgeschnitten. Nur ein Reiterregiment und kleine Abteilungen zu Fuss standen bei Höngg dem Angriffe noch entgegen. Massena selbst hatte den Übergang geleitet; gegen neun Uhr überließ er dem Chef seines Stabes, Oudinot, den Oberbefehl und begab sich auf das linke Ufer zurück, um auch im Sihlfelde der Schlacht eine günstige Wendung zu geben.

Was geschah dagegen von seiten der russischen Heerführer? Wir sind wieder an Wickham gewiesen.

Der englische Gesandte hatte seit einigen Wochen seine Wohnung auf dem Beckenhof vor dem Badener Tore genommen. Durch den Donner der Kanonen geweckt, war er in der Frühe hinausgeritten. Auf der Strasse längs der Limmat holte er Korsakow ein, der langsam gegen Höngg ritt, und begleitete ihn. Auf dem linken Ufer war noch alles still, in der Ferne sah und hörte man das Feuer der Geschütze bei Kloster Fahr. Nach einigen Minuten begegnete ihm Oberst Lambert, ein russischer Offizier, der verwundet aus dem Gefechte zurückkam; dann auch der österreichische Militärbevollmächtigte, General Hiller. Aber Korsakow traf keine kräftige Anordnung; er hatte keine Ahnung von der drohenden Gefahr; ohne nur genaue Erkundigungen einzuziehen, ritt er in die Stadt zurück, um sich von da nach dem Sihlfelde zu begeben, das ihm als der wichtigste Punkt erschien. Ein Glück, daß General Sacken in Zürich geblieben war. Er begab sich zu Korsakow und brachte es im Einverständnis mit Hiller dahin, dass die abends vorher nach Rapperswyl entsandten Truppen zur schleunigen Rückkehr beordert wurden; Sacken selbst eilte auf den Kampfplatz nach Höngg. Die Gefahr war bereits

auf den höchsten Punkt gestiegen. Die schwachen Abteilungen der Russen konnten sich der mit Übermacht, auch mit Artillerie vordringenden Franzosen nicht mehr erwehren. Sacken liefs die Reiter absitzen; obgleich durch ihre schweren Reiterstiefel gehindert, leisteten sie von einer Stellung zur anderen verzweifelten Widerstand. Vergebens liefs er durch vier Adjutanten und einen befreundeten Engländer Korsakow beschwören, ihm Verstärkungen zu schicken; einer der Abgesandten, der die Fortschritte der Franzosen schilderte, bekam die Antwort: "Das ist gerade, wohin ich sie haben wollte!" Noch immer hielt Korsakow an dem Gedanken, über die Sihl vorzudringen und die Vereinigung mit Suworow anzubahnen. Erst nachmittags wurde ihm die Lage klar; aber bis er nun durch die Stadt wieder vor das Badener Tor gelangte, war es zu spät geworden, um dem Kampfe eine günstige Wendung zu geben. Über Höngg waren die Franzosen bereits bis in die Nähe von Zürich vorgedrungen und setzten sich in den Gärten und Weinbergen fest. Die nach Rapperswyl entsendeten Truppen hatten auf angestrengtem Marsche kostbare Zeit verloren; ermüdet konnten sie Zürich erst im Laufe des Nachmittags wieder erreichen. Durch das Gedränge in den Straßen gehindert, einer umsichtigen Leitung entbehrend, erschienen sie nur allmählich in kleinen Abteilungen auf dem Kampfplatz, und ihre ausdauernde Tapferkeit konnte gegenüber der geschickteren Fechtart des Feindes, die auch durch die Örtlichkeit begünstigt war, nicht zum Siege führen. Die Franzosen behaupteten den Wipkingerberg, einzelne Scharen drangen sogar um die Stadt herum bis in die Nähe des Winterthurer Tores, und nur das Eingreifen eines englischen Offiziers verhinderte, dass sie die Strasse nach Winterthur besetzten. Der Schultheiß Steiger hatte auf dringendes Ansuchen seiner Freunde am Vormittage die Stadt verlassen. Wickham mit seiner Gemahlin wäre auf ein Haar in die Hand der Franzosen gefallen; seinen Reisewagen mußte er im Stiche lassen 1).

Auch auf dem Sihlfelde war inzwischen der Kampf zum Nachteil der Russen entschieden. Hier war Mortier zwischen

Wickham an Grenville, 30. September 1799, Briefe an seinen Sohn aus dem Juni 1838, Correspondence II, 223, 234. Die Schicksale des Beckenhofes schildern die Aufzeichnungen von David Hess.

sieben und acht Uhr gegen Wollishofen und Wiedikon vorgegangen. Aber die Russen hatten den Angriff mit großer Tapferkeit zurückgewiesen und sogar gegen den Ütli vordringen können. Freilich mehr zum Nachteil als zum Vorteil; denn sie entfernten sich nur um so weiter von ihrer bedrohten Rückzugslinie, und als Massena frische Truppen heranführte, mußte Gortschakow gegen Mittag sich wieder in die früheren Stellungen zurückziehen.

Verwirrung und Gedränge in der Stadt und im russischen Hauptquartier waren unbeschreiblich: Korsakow und die meisten Generale hatten den Kopf verloren. Doch war die Lage noch keine verzweifelte, falls die Österreicher an der Linth sich behauptet hatten. Ein so beherzter Mann wie Sacken konnte vorschlagen, sich in Zürich zu verteidigen und die Ankunft Suworows zu erwarten. Um Mitternacht schreibt Korsakow an Hiller. der sich auf den Kampfplatz an der Linth begeben hatte, er habe in einer dreizehnstündigen mörderischen Schlacht viele Leute verloren und werde vielleicht Zürich räumen müssen; Hiller möge dem General Hotze davon Nachricht geben 1). Aber wenig später muß die Nachricht von dem Tode dieses Generals und der Niederlage seines Heeres eingetroffen sein und den Entschluß, so rasch als möglich an den Rhein zurückzugehen, entschieden haben. Vielleicht hätte man noch am Abend vorher freien Abzug und leidliche Bedingungen erhalten können, denn Massena, des Erfolges nicht ganz sicher und vielleicht die Annäherung Suworows besorgend, hatte aus eigenem Antrieb um diese Zeit den Obersten Ducheiron an Korsakow abgeschickt, um über die Räumung Zürichs eine Verabredung zu treffen. Aber bei der allgemeinen Verwirrung wurde der Parlamentär mit unverbundenen Augen in die Stadt gelassen und dann als verdächtig in Haft genommen, ohne dass man mit ihm in Unterhandlung trat. Als dann Korsakow am anderen Morgen durch einen eigenen Parlamentär freien Abzug verlangte, war es zu spät; Massena, schon durch das Benehmen gegen seinen Abgesandten erbittert und im Vollgefühl seines Sieges, wollte sich auf nichts mehr cinlassen, und alles blieb auf die verzweifelte Tapferkeit der Russen gestellt 2). An Tapferkeit

<sup>1)</sup> Quellen I. 376.

<sup>2)</sup> Miliutin IV, 73. In der Hauptsache zutreffend erscheint trotz der

fehlte es auch nicht. Ein kühner Angriff Sackens drängte am Morgen des 26. die Franzosen auf den Wipkinger Berg zurück. und die große Straße nach Schwammendingen und Eglisau wurde durch die Hauptkolonne unter Gortschakow, bei welcher sich auch Korsakow befand, freigemacht. Aber die Franzosen in der Überzahl gingen von neuem vor. Ein gewaltiger Angriff, den Oudinot gegen Mittag unternahm, brachte die Strasse wieder in seine Gewalt und sperrte der nachziehenden Artillerie, dem Gepäck und der Kriegskasse den Weg. Um dieselbe Zeit wurde auch die Abteilung Sackens, ihres schwerverwundeten Führers beraubt, in die Stadt zurückgedrängt, und da jetzt auch Mortier in die Kleinseite von Zürich eindrang, wurde die Verwirrung grenzenlos. Von den Truppen Sackens und der übrigen Besatzung konnte nur ein kleiner Teil durch das Rapperswyler Tor nach Hirslanden und auf die Strasse nach Winterthur sich retten; der Train fand den Weg nicht mehr frei. Nur vereinzelte Haufen leisteten in den Straßen noch Widerstand. Die ganze feldmäßige Ausrüstung, Geschütze, die Kanzlei, mehr als 5000 Gefangene und Verwundete, darunter drei Generale, fielen den Siegern in die Hände.

Der Verlust hätte noch größer sein können, wäre die Verfolgung eifriger betrieben worden. Aber auch die französische Armee war erschöpft, und Massena durch die Annäherung Suworows genötigt, seine Sorge nach einer anderen Seite zu wenden. Nur von leichten Truppen wurden die Russen, nachdem sie die Glatt überschritten hatten, belästigt. Zwei auf dem rechten Rheinufer zurückgebliebene Reiterregimenter waren in der Nacht über den Fluß gesetzt und traten mit den im Anzuge befindlichen Bayern den Verfolgern entgegen. Die Kolonne Gortschakows gelangte gegen Abend nach Eglisau; was über Winterthur gezogen war, erreichte den Rhein bei Dießenhofen. Über Durassows Schicksal blieb man noch in Ungewißheit. Dieser General war, wie wir sahen, durch den Übergang bei Dietikon von Zürich abgeschnitten und den ganzen Tag hindurch von Menard bei Baden

irrigen Datierung die Darstellung in den "Bemerkungen über die Russen", Quellen I, 119f. Massena an das Direktorium, 10. Oktober (Reding S. 272), schreibt, man habe auf seinen Parlamentär geschossen, infolgedessen sei die Zeit zu Verhandlungen vorübergegangen.

hingehalten worden. Erst um sieben Uhr abends erlangte er von den Vorfällen bei Zürich Kenntnis; ein Teil seiner Truppen von der äußersten Rechten setzte dann bei Zurzach über den Rhein. Mit der Hauptmacht zog Durassow nach Regensberg und verweilte dort unschlüssig und ohne Kenntnis von dem, was um ihn geschah, wieder einen ganzen Tag. Es war ein unverdientes Glück, daß er von den Truppen Menards, der ihm über die Aar gefolgt war, nicht entdeckt wurde, so daß er in der Nacht ungestört wieder zu Korsakow gelangen konnte. Bei Eglisau wie bei Dissenhofen ging man am 27. September über den Rhein zurück 1).

Alles, was der Erzherzog, was die österreichischen Heere durch einen mühevollen Feldzug im Frühling erkämpft und im Sommer behauptet hatten, wurde in zwei Tagen wieder verloren. Denn beinahe ebenso unglücklich wie bei Zürich hatte man auch an der Linth gekämpft. Hier standen, wie erwähnt, unter Hotze ungefähr 8000 Österreicher zwischen dem Züricher und dem Walenstädter See, daneben das russische Regiment unter Titow bei Rapperswyl. Sobald der Hauptmann Sarret die Weisungen Suworows am 22. September in das Stabsquartier zu Kaltenbrunn überbracht hatte, liess Hotze um elf Uhr nachts für den 26. die Befehle zum Angriff ergehen, den Jellachich von Sargans, Linken vom Sernfttale aus unterstützen sollten 2). Aber hier wie bei Zürich kamen die Franzosen ihren Gegnern um einen Tag zuvor. So ergab sich für die Österreicher, die ohnehin nicht zweckmäßig verteilt waren, noch der Übelstand, dass die meisten Truppenteile gerade am 25. sich auf dem Marsche nach ihren Bestimmungsorten befanden. Das rechte Ufer der Linth war nur von einer Postenkette besetzt, und Hotze blieben bei Kaltenbrunn nur zwei Bataillone als Reserve.

Dagegen waren wieder auf französischer Seite Glück und umsichtige Tatkraft vereinigt. Mit gutem Grunde hatte Massena den am meisten befähigten seiner Generale, den späteren Marschall Soult, an die Spitze der dritten Division gestellt und zum Leiter einer selbständigen Unternehmung gemacht; auch die Bri-

<sup>1)</sup> Miliutin IV, 78ff.

<sup>2)</sup> Hotze an Linken, 22. September, an Nauendorf, 22. September, Quellen I, 371 f.

gade des Generals Molitor im oberen Linthtal, eigentlich zur Division Lecourbe gehörig, war ihm zugewiesen. Schon in einer Instruktion vom 11. September werden ihm die Hauptbewegungen vorgezeichnet. Er sollte zwischen dem Züricher und Walenstadter See den Fluss überschreiten, dann, sobald Molitor eine feste Stellung bei Wesen genommen habe, über Lichtensteig gegen den Bodensee und Vorarlberg vorgehen 1). Mit der größten Sorgfalt wurde von Soult alles vorbereitet; als Schildwache verkleidet bezog er selbst die äußersten Vorposten, um von den Bodenverhältnissen und von der Stellung des Feindes an der Linth sich zu unterrichten. Darüber vergingen zwölf Tage; dann drängte er, wie wir sahen, auf den Angriff. An zwei Stellen, in der Nähe von Schännis und bei Grynau, unfern des Züricher Sees, wurde in der Frühe des 25. die Linth überschritten, während gleichzeitig eine Flottille von Lachen aus über den See ging und bei Schmerikon zwischen den Österreichern und den Russen Titows tausend Franzosen ans Land setzte. Die überraschten österreichischen Posten wurden bald zurückgetrieben 2). Hotze, der auf die Nachricht von dem Angriff aus seinem Hauptquartier Kaltenbrunn nach Schännis geeilt war, wagte sich, wie es seine Art war, unvorsichtig, von wenigen begleitet, vor. Plötzlich sah er sich einer feindlichen Plänklerkette gegenüber. Als er auf die Aufforderung, sich zu ergeben, sein Pferd wandte, erfolgte eine Salve; der General und mit ihm der Chef seines Generalstabes, Oberst Plunket, sanken tödlich getroffen zu Boden 3). Der Verlust war um so größer, als der Nächstbefehligende, General Petrasch, ein bejahrter, unentschlossener Mann, durchaus nicht imstande war, ihn zu ersetzen.

Soult, Mémoires II, 210, 226. Seine frübere, die vierte Division, erhielt Mortier, obgleich erst Brigadegeneral; Chabran, dem vormaligen Befehlshaber der dritten Division, wurde mit der achten Division die Deckung des Rheines von Coblenz bis Basel übertragen.

<sup>2)</sup> Soult, Mémoires II, 220, 226, 255; Angeli II, 370 ff.

<sup>3)</sup> Meyer, Friedrich Freiherr von Hotze, S. 396. Petrasch schreibt noch am Nachmittag des 25. an Suworow und um elf Uhr nachts an den Erzherzog, man vermisse Hotze seit fünf Uhr morgens, ohne bestimmen zu können, ob er tot oder blessiert in die feindlichen Hände geraten sei, Quellen I, 375. Der Leichnam wurde am 28. bei Höchst den österreichischen Vorposten übergeben, Quellen I, 381, 383.

In Verwirrung und außer Fassung gebracht, wichen die Österreicher bis Kaltenbrunn zurück, und noch größer wurde das Unheil, als sie in der Nacht wieder zum Angriff übergingen; eine Abteilung von 1400 Mann wurde bei Benken umringt und gefangen. Eiligst zog sich Petrasch mit dem Rest seiner Division am 26. bei Lichtensteig über die Thur, am folgenden Tage über St. Gallen nach Rheineck und über den Rhein zurück 1).

Sein Mißgeschick hatte zur Folge, daß auch Jellachich, der am 25. von Sargans längs des Walenstadter Sees über Kerenzen bis nach Netstall und Mollis im Linthtal einen Vorstoß gegen Molitor gemacht hatte, am 26. einen eiligen Rückzug antrat, der ihn, nicht ohne beträchtlichen Verlust, nach Walenstadt und Sargans und am 28. sogar bei Ragatz und Maienfeld an und über den Rhein zurückführte <sup>2</sup>).

Einzig Linken hatte von den österreichischen Generalen nicht ohne Erfolg gekämpft. Am 25. war er über Panix und Segnes aus dem oberen Rheintal über den schon mit Schnee bedeckten Bergrücken in das Sernfttal gekommen. Hier stieß man zunächst bei Wichlenbad auf das zur Brigade Molitor gehörige Bataillon, welches nach Lecourbes Anweisung den Panixer Kulm übersteigen und sich im Rheintal bei Ilanz mit Loison vereinen sollte 3). Wieder traten die Vorteile des Angriffs hervor. Das Bataillon, durch den unerwarteten Feind überrascht, wurde umringt und nach kurzer Gegenwehr zur Ergebung genötigt. "Ich begreife nicht", schreibt Molitor an Massena, "wie 9000 - in Wahrheit 3900 Mann - unter Linken, die im Tal von Dissentis Lecourbe gegenüberstanden, mir so plötzlich über den Hals kommen konnten 4)." Aber er wusste sich zu fassen. Selten hat ein General mit so geringen Mitteln so viel geleistet, wie Molitor in den nächsten Tagen. Ein Bataillon ließ er zur Verfolgung Jellachichs bei Kerenzen zurück, mit zwei anderen stellte er sich Linken entgegen, und wenn er auch vor der Überzahl zurückweichen

<sup>1)</sup> Angeli a. a. O. II, 386.

<sup>2)</sup> Molitor an Soult, 25. September, Reding S. 94.

<sup>3)</sup> Molitor an den Bataillonschef Lenard, 24. September, Reding S. 190.

Molitor an Massena, 26. September, an Soult, 27. September, Reding S. 197, 208, vgl. Angeli II, 383.

musste, so brachte er es doch dahin, dass der österreichische General in Mitlödi, zwischen Schwanden und Glarus stehen blieb. Hätte Linken sich der Stadt bemächtigt, so hätte er auf dem kürzesten Wege durch das Klöntal über den Pragel das Muttental erreichen und Suworow dort empfangen können. Aber die üblen Nachrichten über Petrasch und Jellachich ließen diesen Schritt zu gewagt erscheinen. Schon gleich nach seiner Einrückung in Schwanden, am 26., hatte er den Hauptmann Taza mit einer Kompagnie und einigen Reitern durch das Schächental nach Altdorf gesandt, um sich mit Suworow in Verbindung zu setzen. Andererseits kam von den Russen am 27. abends ein Laufzettel Schweikowskis aus Altdorf mit der Nachricht, der Marschall werde am 27. in Mutten, am 28. in Schwyz sein 1). Linken richtete darauf an Wevrother einen Brief: der Feind stehe vor dem Muttental - in Wahrheit vor dem Klöntale -: er könne ihn nach Jellachichs Rückzug allein nicht verdrängen. Das beste Mittel, die Verbindung herzustellen, sei, daß Suworow einige tausend Mann von Mutten nach Glarus vorbrechen lasse, die Linken dann aus seiner Stellung unterstützen werde 2). Dieser Brief wurde einem treugesinnten, mit den Gebirgswegen nach Mutten wohlbekannten Einwohner von Schwanden übergeben. Unbegreiflich, dass weder von russischer noch von österreichischer Seite etwas Wirksameres geschah, um die damals noch leichte Verbindung aufrechtzuerhalten.

Taza war unbehelligt nach Altdorf gelangt. Er traf dort, wie er am 28. berichtet, den russischen General Fertsch, der den Rücken der Armee und die Gepäckpferde schützte, aber sich schon vorbereitete, Suworow nach Mutten zu folgen. Taza meinte am nächsten Abend wieder im Linthtal einzutreffen 3), aber Linken wartete seine Ankunft nicht ab. Am 29., um acht Uhr morgens, kehrte der Briefbote zurück mit der überraschenden, sei es irrtümlichen oder erlogenen Versicherung, er sei selbst in Mutten gewesen, habe aber dort nicht russische, sondern französische

<sup>1)</sup> Quellen I, 376.

<sup>2)</sup> Linken an Petrasch, 30. September, Quellen I, 387 ff.

<sup>3)</sup> Taza an Linken, Spiringen 28. September, Altdorf 28. September, Quellen I, 379 ff.

65

Truppen angetroffen. Den Brief an Weirother habe er einem anderen Vertrauten, der sichere Bestellung zusagte, übergeben. Und nun geschah, was man nicht für möglich halten sollte: Linken. der, wie er schreibt, bis dahin der Ansicht gewesen war, er müsse iedenfalls seine Stellung so lange behaupten, bis er erfahre, daß Suworow aus dem Muttental gegen Schwyz vorgerückt sei, glaubte auf Grund der Nachricht, dieser Fall sei wirklich eingetreten. Aber statt zu begreifen, dass Suworow in eine Lage geraten müsse. welche Beistand und Rückhalt unentbehrlich mache, redete er sich ein, seine Stellung im Linthtale könne weiter keinen Vorteil bringen. Da zudem Molitor, der unterdessen von Soult zwei Bataillone als Verstärkung erhalten hatte 1), sich gegen zehn Uhr zu einem neuen Angriff bereitete, so beschloß er, um ferneren Verlust zu vermeiden, "einen nicht präcipitierten Rückzug". Nach seinem eigenen Berichte wurde er dabei vom Feinde nicht besonders verfolgt, nach der wahrscheinlicheren aber vielleicht übertriebenen Angabe seines Gegners büßte er in einem hitzigen Gefecht 300 Gefangene ein und zog dann noch am 29. nach Wicheln und am 30. über Panix nach Ilanz zurück 2).

So waren alle Hoffnungen, die Suworow auf die Mitwirkung Korsakows und Hotzes gegründet hatte, vereitelt. Der Verlust der Österreicher überstieg 4000 Mann; alle österreichischen Generale, mit Ausnahme der schwachen Brigade Auffenbergs, waren hinter den Rhein zurückgedrängt und durch hohe Gebirgsrücken von Suworow geschieden. Es fragte sich, ob er selbst das Netz, das sich um ihn zusammenzog, noch würde zerreißen können.

<sup>1)</sup> Soult an Oudinot, 27. September, Reding, S. 203.

Linken an Petrasch, 30. September, Quellen I, 387; Molitor an Massena, 29. September, Reding S. 227f. Auch der Erzherzog, III, 359f., hat den übereilten Rückzug streng getadelt.

## Drittes Kapitel.

## Zug Suworows aus dem Muttental nach Graubunden.

T.

Suworow hatte die Nacht vom 27, zum 28, auf der Höhe des Gebirges zugebracht; von vier Schwyzer Bauern getragen, gelangte er mit Tagesanbruch nach Mutten, wo er nebst dem Großfürsten Konstantin in dem Kloster der Franziskanerinnen Wohnung nahm. Sein Sinn war noch, dem alten Plane gemäß, auf den Vormarsch gegen Schwyz und Einsiedeln gerichtet. Auf dem Wege von Altdorf hatte er die durch Taza überbrachte Nachricht von dem Erfolge Linkens im Linthtale erhalten, von Korsakow und Hotzes Niederlage war ihm noch nichts bekannt. So war er voll Siegeszuversicht in dem Masse, dass er gleich am Morgen zweihundert Kosaken zu Fuss und hundert zu Pferde gegen Glarus abschickte, um den feindlichen General zur Übergabe aufzufordern, da ihm zwischen Petrasch, Linken und den Russen kein Ausweg übrig bleibe 1). Molitor antwortete, indem er die Kosaken zurücktreiben und den Pragelpass besetzen ließ; der Befehlshaber der französischen Vorposten gab dann auch die erste Nachricht von den Niederlagen der Russen und Österreicher bei Zürich und im Linthtale. Diese Angaben aus dem Munde eines Feindes fanden vorerst keinen Glauben, aber bald wurden sie durch einen aus Zürich entflohenen Einwohner des Muttentales und durch den Brief Linkens, den wir erwähnten, auch in den Einzelheiten über allen Zweifel erhoben. "Wie durch einen Blitzstrahl", bemerkt

Tagebuch Weyrothers, Bericht Auffenbergs über die Operation der Russen in der Schweiz, Quellen I, 42, 62. Vgl. Molitor an Massena, 29. September, Reding S. 228.

Weyrother, "fand sich Suworow von dem letzten, einzig zur Verherrlichung seines Ruhmes noch übrigen Schritte in neue Beschwerlichkeiten zurückgeschleudert." Ein Vorgehen nach Schwyz mußte unter solchen Umständen als tollkühn erscheinen: das Nächstliegende war, über den Pragel nach Glarus zu marschieren, um dort mit Linken und weiter mit Petrasch, den man nach Linkens Brief noch in Lichtensteig vermutete, sich zu vereinigen. Aber Suworow konnte sich an den Wechsel so rasch nicht gewöhnen: die Wendung nach Glarus erschien ihm als ein schimpflicher Rückzug. Noch immer hielt er an dem Vormarsch gegen Schwyz fest, und saß bereits zu Pferde, um ihn auszuführen. Nur durch lange, erschöpfende Vorstellungen konnte Auffenberg, von Weyrother unterstützt, die Erlaubnis erpressen, dass er noch am Abend des 28. nach dem Pragel abrücken dürfe 1). Vergebens mahnte Weyrother, daß man keinen Augenblick zu versäumen habe. und dass der Verlust der mühsam folgenden Brotnferde gegen die Vorteile der raschen Vereinigung mit den Osterreichern nicht in Betracht käme. "Man raste und tobte", berichtet das Tagebuch, "über die nicht mehr zu ändernde Abberufung aus Italien und vergaß darüber die Maßregeln, welche aus der gegenwärtigen üblen Lage befreien konnten." Den ganzen 29. September blieben die Russen bei Mutten stehen, um die Tragpferde zu erwarten 2); unterdessen wurde, als wenn die Lage noch einen Zweifel erlaubt hätte, am 29. früh im Freien ein Kriegsrat gehalten, zu dem alle russischen Generale berufen waren 3). Selbst wenn es nicht berichtet würde, könnte man annehmen, daß es dabei an heftigen

<sup>1)</sup> Im Widerspruch mit Weyrothers Tagebuch und Auffenbergs Relation läßt Miliutin IV, 102 Auffenberg erst am 29. nach dem Pragel aufbrechen. Auch Suworow an den Kaiser, 30. September, an Erzherzog Karl, 7. Oktober, Fuchs II, 203, 205, nennt den 29. Wäre aber Auffenberg erst nach dem Kriegsrat des 29. aufgebrochen, so hätte er nicht am 29. in der Frühe mit den Franzosen im Klöntal kämpfen können. Quellen I, 62.

<sup>2)</sup> Die tadelnden Sätze über russisches Zaudern bei Jomini XII, 275, welche Miliutin IV, 269 zu widerlegen sucht, sind dem Berichte Venançons bei Jomini XII, 463 entnommen. Jomini wiederholt sogar den Fehler Venançons, der die Daten vom 24. bis 28. September stets um einen Tag zurücksetzt.

Protokoll des Gotteshauses Muotathal bei Reding S. 79, 333; Miliutin IV, 100, 268.

Klagen gegen die Österreicher über die Abberufung aus Italien und den Abzug des Erzherzogs aus der Schweiz nicht gefehlt habe. Der "alte Krieger", der angeblich nach Mitteilungen des Fürsten Bagration die Ereignisse dieses Zuges aufzeichnete, bringt eine lange Rede Suworows über die verzweiflungsvolle Lage mit dem Schlusse: "Rettet die Ehre Russlands und seines Zaren, rettet den Sohn unseres Kaisers." "Bei diesen Worten", heißt es weiter, "warf er sich dem Großfürsten zu Füßen und zerfloß in Tränen." Zuerst ergriff Derfelden im Namen aller russischen Führer das Wort, bürgte für die Tapferkeit, die unwandelbare Selbstverleugnung der Truppen, und Suworow, von neuem feurigen Mute durchströmt, rief aus: "Ja! wir sind Russen; mit Gottes Hilfe werden wir alles überwinden." Wieviel von diesen Reden Wahrheit oder Erfindung ist, läßt sich schwer entscheiden; sicher ist, daß man einstimmig beschloß, was wahrscheinlich schon vorher feststand: man müsse über den Pragel nach Glarus ziehen, um sich dort mit Linken und weiter mit Jellachich und Petrasch zu vereinigen. Vor allem der Großfürst sprach sich bei dem Kriegsrat und später in diesem Sinne aus; seine kleinmütigen Reden zogen ihm sogar eine ernstliche Zurechtweisung von seiten Wevrothers zu. Gleichwohl fuhr er fort zu klagen, dass man eingeschlossen und nicht zu retten sei; er ging sogar mit einem österreichischen Hauptmann eine Wette um hundert Dukaten ein, dass binnen kurzem alle gefangen sein würden 1).

Es zeigte sich in der Tat nur zu bald, wie berechtigt die Mahnungen Weyrothers gewesen waren. Auffenberg konnte zwar, als er am Abend des 28. gegen den Pragel marschierte, die schwache französische Besatzung in das Klöntal zurückdrängen, aber nicht weiter als bis an das westliche Ende des Klönsees sich vorwagen. Molitor, durch Suworow selbst auf die Ankunft der Russen aufmerksam gemacht, hatte Linken nicht lange verfolgen lassen und führte wohl noch im Laufe des 29. den größten Teil seiner allerdings nur schwachen Brigade in eine feste Stellung an dem Ostende des Klönsees. Der Tag verging, ohne daß Auffenberg oder die Franzosen einen Vorstoß unternahmen 2).

<sup>1)</sup> Vgl. Bemerkungen über die Russen, Quellen I, 124.

<sup>2)</sup> General Mainoni an Soult, 28. September; Molitor an Massena,

Erst am Morgen des 30. brachen die Russen, und auch dann erst zur Hälfte, von Mutten auf. Rosenberg sollte mit seiner Division die Ankunft der Tragtiere und der Nachhut erwarten: Bagration und die Division Schweikowski - bei ihnen Suworow und der Großfürst - setzten sich gegen den Pragel in Bewegung 1). Als sie gegen vier Uhr nachmittags im Klöntale anlangten, stand Auffenberg eben in hitzigem Kampfe gegen Molitor. Der französische General hatte bis auf ein Bataillon, das bei Schwanden zurückgeblieben war, seine Brigade vereinigt und unternahm gegen Abend mit einer beträchtlichen Truppenzahl eine Rekognoszierung; auf dem schmalen Wege den See entlang gingen seine Plänkler gegen die Österreicher vor. "Auffenberg zog seine Vorpostenkette langsam an sich und räumte dem dadurch kühner gewordenen Feinde so viel Boden diesseits des Secs ein, als er demselben sich auszudehnen erlauben wollte, stürzte dann mit seiner ganzen dazu bereitgestellten Mannschaft von dem Fuße des Gebirges auf denselben herab, warf ihn nicht nur mit dem Verluste von mehr als zweihundert Mann auf den schmalen Fußsteig zurück, sondern drängte sich mit ihm zugleich bis an die andere Seite des Sees, wo er sich mit der nachgerückten Avantgarde des Fürsten Bagration die Nacht hindurch behauptete." Das ist die Darstellung Weyrothers; russische Berichte schreiben ausschließlich Bagration die Ehre und den Erfolg des Kampfes zu; Auffenberg redet, gewiß mit Recht, von einem gemeinsamen Angriff 2).

Am folgenden Morgen (1. Oktober) wurde die starke Stellung der Franzosen am östlichen Ende des Sees umgangen und der Feind nach hartem Kampfe zum Rückzug in das Linthtal genötigt. Da unterdessen die ganze Division Schweikowski nachgerückt

<sup>29.</sup> September, Reding S. 217, 227, 228. Genau stimmen diese Berichte mit dem Tagebuche nicht überein.

Bericht Suworows vom 14. Oktober. Bei Fuchs in der Übersetzung II, 222 wird irrig der 29., in der russischen Ausgabe III, 397 richtig der 30. genannt.

Tagebuch Weyrothers und Relation Auffenbergs, Quellen I, 45, 63;
 Tagebuch Komarowskis, Miliutin IV, 105, 270. Molitors Bericht bei Dumas II, 390 geht nicht auf Einzelheiten ein.

war, warf sich alles auf den weichenden Feind, der aber bald wieder Fassung gewann und die unordentliche Verfolgung zurückwies. Die Brücke bei Riedern über die Löntsch ließ Molitor abbrechen, um dem in der Nähe von Schwanden gebliebenen Bataillon den Rückweg zu sichern, und als der Kampf sich bis nach Netstall gezogen hatte, ging ein Teil der Franzosen auf das rechte Ufer der Linth, fand auch noch Zeit, die bedeckte hölzerne Brücke vor den Augen der Russen in Brand zu stecken, um ihnen den Weg nach Mollis und dadurch den Zugang zum Walensee zu versperren. Auf dem linken Ufer rückten die Russen weiter gegen Näfels. Hier kam es zu heftigem Kampfe. Die Franzosen mussten weichen, freilich nicht so weit, dass sie die Brücke unterhalb Näfels, welche den Ort mit Mollis verbindet, preisgegeben hätten. Doch gelang es gegen Mittag, oberhalb Mollis, vielleicht näher nach Netstall, eine Bockbrücke zustande zu bringen; zwei Bataillone gingen auf das rechte Ufer und brachten auch Mollis in ihre Gewalt. Aber gegen Abend erhielt Molitor Verstärkung durch eine helvetische Halbbrigade und durch Gazan, der an Soults Stelle den Befehl im Linthtal übernommen hatte. Der Kampf bei Näfels wandte sich zum Vorteil der Franzosen; auch Mollis ging wieder verloren, da den Russen keine Verstärkung gefolgt war. Alles Zureden Weyrothers konnte nicht bewirken, dass man sich zu einem Angriff auf den zum Vormarsch unentbehrlichen Punkt entschloss; nur ein Bataillon blieb zum Schutze der neuen Brücke stehen, ohne vom Feinde belästigt zu werden 1).

Immer war es ein Vorteil, die obere Linth und das Sernfttal gewonnen zu haben. Glarus war im Laufe des Tages besetzt; man hatte dort beträchtliche Vorräte von Lebensmitteln gefunden. Mit Überraschung und Unwillen mußte man dagegen erfahren, daß Linken, statt den Oberfeldherrn zu erwarten, gerade vor dessen Ankunft über den Bündnerberg nach Ilanz sich zurückgezogen habe. Sollte man ihm folgen oder mit Gewalt über Mollis

Weyrothers Tagebuch, Quellen I, 46; ihm folgen der Erzherzog III, 373f., und Angeli II, 408f. Auch Molitors Bericht bei Dumas II, 391 stimmt im wesentlichen überein. Die Darstellung Miliutins IV, 117 ist nicht ohne Widersprüche, auf die schon Hartmann S. 151 aufmerksam machte.

den Weg zum Walensee und weiter über Sargans an den Rhein sich eröffnen? Freilich war die Frage schon von dem Kriegsrate in Mutten im letzteren Sinne entschieden. Aber damals dachte man noch von Linken im Linthtal, weiter von Petrasch und Jellachich Beistand zu erhalten; jetzt war Linken jenseits der Berge, von den beiden anderen wußte man gar nichts. Gleichwohl haben Weyrother, später auch der Erzherzog und manche neuere Schriftsteller Suworow bitter getadelt, daß er nicht durch eine letzte kräftige Anstrengung sich den Weg zum Rheine und die Verbindung mit den Österreichern auf dem kürzesten, bequemsten Wege eröffnete. Um die Berechtigung dieses Tadels zu beurteilen, müssen wir uns klar machen, was in den letzten Tagen von seiten der französischen und österreichischen Generale geschehen war.

## II.

Mitten in seinem Triumphe bei Zürich wurde Massena durch die Nachricht von Suworows Herannahen überrascht, dann durch die Ereignisse im Reußtale und bei Glarus in Besorgnis versetzt. Einerseits hatte er die Verfolgung Korsakows und der Österreicher zu betreiben, andererseits der neuen Gefahr zu begegnen 1). Man erwartete ganz im Sinne Suworows, daß seine Absichten auf Schwyz und Einsiedeln gerichtet seien; ihnen die Spitze zu bieten wurde Soult, der sich eben als Leiter umfassender Bewegungen bewährt hatte, mit dem Oberbefehl über den ganzen rechten Flügel betraut und nach Schwyz berufen 2). Dahin begab sich Massena selbst und weiter nach Altdorf zu Lecourbe. Als er aber mit diesem General am 29. September im Schächental sich umsah, fand er nur noch Nachzügler der russischen Armee, die eben den Marsch in das Muttental beendet hatte 3). Man mußte

<sup>1)</sup> Massena an Soult und an Mainoni, 27. September, Reding S. 207 f.

General Rheinwald an Soult, 28. September, Reding S. 219.
 Soult an Molitor, Schwyz, 30. September, Reding S. 231.

<sup>3)</sup> Massena an das Direktorium, 17. Oktober, Reding S. 256. "Je ne pus voir dans la reconnaissance, que je fis avec le Général Lecourbe dans le Schächental que les traces de l'ennemi et quelques trainards tombant d'inanition qui furent ramassés par mes patrouilles." Einer so be-

also versuchen, ihr von Schwyz aus beizukommen. Um ihr nach der anderen Seite den Weg an den Walenstadter oder Züricher See zu verlegen, war der General Gazan mit einem Teile der dritten Division in das untere Linthtal geschickt, wo er in die Gefechte bei Näfels und Mollis zugunsten Molitors eingriff.

Es fragte sich, was die österreichischen Generale demgegenüber vornehmen würden.

Wir haben den Erzherzog verlassen, als er ohne Hoffnung, mit Korsakow sich zu einigen, die größere Hälfte seines Heeres nach Deutschland führte. Die Nachrichten über das Vorgehen der Franzosen waren nicht unbegründet. Freilich während des Sommers war es am Mittelrhein gar nicht, am Oberrhein nur zu unbedeutenden Gefechten gekommen, durch welche die französischen Truppen im Juni und Juli von Sztáray auf Breisach und Kehl zurückgedrängt wurden. Aber im Herbst suchte das Direktorium die Raubzüge der früheren Jahre zu erneuern. Wenn der Plan Bernadottes, auf Kosten Massenas eine große Armee am Mittelrhein zu bilden, auch zunächst aufgegeben wurde, so drängte man doch ohne Unterlass die dort befehligenden Generale, den Fluss zu überschreiten. Am 26. August hatte der General Müller, der bis zum Eintreffen Moreaus den Oberbefehl führen sollte, ungefähr 12000 Mann nach Mannheim über den Rhein geführt; wenig später zog eine Kolonne von 8000 Mann unter Baraguay d'Hilliers aus Mainz gegen Frankfurt, um eine Brandschatzung von 300000 Gulden zu erpressen. Aber die Rheinlande waren nicht ganz so wehrlos wie im Sommer 1796. Der kurmainzische Minister Albini tritt uns wieder vor Augen, und nicht in so trauriger Gestalt wie auf dem Rastatter Kongress. Er hatte die Bevölkerung des Spessarts und Frankens zu den Waffen gerufen, und mit Unterstützung österreichischer und kurmainzischer Truppen einen Landsturm organisiert, der über 6000 Mann zählte und neben Albini von dem General Faber, dem tapferen Verteidiger Ehrenbreitsteins, befehligt wurde. So war er imstande, die räu-

stimmten Aussage gegenüber fallen die von Hartmann S. 133 gegen die Anwesenheit Massenas erhobenen Bedenken nicht ins Gewicht. Gerade der von Lecourbe am 29. September, acht Uhr morgens, abgeschickte Briefkonnte Massena veranlassen, von Schwyz nach Altdorf zu kommen.

berischen Bedränger schon am 28. August zum Abzug zu bestimmen; der kleinere Teil kehrte unter Baraguay d'Hilliers nach Mainz zurück; 6000 Mann zogen über die Bergstraße nach Heidelberg, um sich am 2. September mit den Truppen Müllers zu vereinigen.

Dieser General war unterdessen über Schwetzingen und Heidelberg mit drei Kolonnen gegen Bruchsal und Karlsruhe vorgegangen. Am 29. nahm er eine Stellung zwischen Sinzheim und Graben an der Pfinz, um die Belagerung von Philippsburg zu decken, das von 2300 Mann reichsständischer Truppen unter dem Befehl des Rheingrafen von Salm, Generalleutnants des fränkischen Kreises, verteidigt wurde. Am 6. September begann vom rechten und linken Rheinufer die Beschiefsung und verwandelte bis zum 11. die Stadt in einen Schutthaufen. Aber der tapfere Kommandant ließ sich dadurch so wenig wie im Frühjahr zur Übergabe bewegen, und jetzt nahte auch der Erzherzog - "l'ange tutélaire de l'Allemagne" wird er in einem Schreiben des badischen Ministers Edelsheim genannt 1). Im Gegensatz zu seinem eiligen Abzuge aus der Schweiz hatte er am Oberrhein mehrere Tage gezögert, um die Quellen der Donau und seine wichtigsten Verbindungen gegen einen feindlichen Vorstoß zu sichern. Die Schreiben des Kaisers vom 31. August bewogen ihn nicht, Hotzes Stellung in der Schweiz zu verstärken. Aber die Schwäche der Franzosen im Elsafs und übertriebene Nachrichten von ihrer sich mehrenden Stärke am Mittelrhein waren ihm Veranlassung, am 8. September mit mehr als 30000 Mann seinen Weg nach Norden fortzusetzen. Wie bei Frankfurt der mainzische, so leistete hier der pfälzische Landsturm unter dem nachmals viel gerühmten bayerischen General v. Wrede Unterstützung. Gegen eine solche Übermacht konnten die Franzosen nicht an Widerstand denken: sie gaben die Belagerung von Philippsburg auf und brachten sich am 14. und 15. September größtenteils jenseits des Rheines in Sicherheit. Nur in Mannheim, dessen Festungswerke, im Frühjahr zerstört, seit der Mitte des Juli wiederhergestellt wurden,

<sup>1)</sup> Edelsheim an den Freiherrn v. Gemmingen, 14. September, bei Obser, Politische Korrespondenz Karl Friedrichs von Baden III, 350.

blieb unter dem General Laroche eine Besatzung von etwa 6000 Mann, man möchte sagen: zum Vorteil und zur Freude des Erzherzogs, der infolgedessen Gelegenheit fand, seinen so viel beklagten Abzug wenigstens durch eine erhebliche Waffentat zu verherrlichen. Er entschloß sich, wie vier Jahre früher der Marschall Wurmser, die Festung mit stürmender Hand zu nehmen. Am 18. September in der Frühe, unter dem Schutze eines dichten Nebels, zog eine Kolonne unter dem Fürsten Reuß gegen das rheinaufwärts in die Befestigungen einbegriffene Dorf Neckarau, eine zweite unter Kospoth gegen die Wälle der Stadt. Das Dorf. obgleich durch seine Lage und neue Werke verteidigt, wurde nach hartnäckigem Widerstande erstürmt, dann auch dicht bei der Stadt der verschanzte Holzhof genommen. Unter dem Eindruck dieser Vorgänge gerieten die Verteidiger auf den Wällen in Unordnung: der General Sebottendorf benutzte den günstigen Zeitpunkt, sich mit Hilfe freundlich gesinnter Stadtbewohner des Heidelberger Tores zu bemächtigen, und da unterdessen vom Holzhofe aus das Geschützfeuer die Rheinbrücke zerstört hatte, mußte die ganze Besatzung beim Eindringen der Österreicher die Waffen strecken 1).

Es war ein glänzender Erfolg, und wohl vorbereitet, mit den Verbündeten vereinbart, hätte der Zug an den Rhein weitere Erfolge herbeiführen können, denn Ende August hatten Engländer und Russen ihre Landung in Holland bewerkstelligt, und in den ersten Wochen schien sich alles zu ihren Gunsten zu gestalten. In Belgien war aufs neue im Juli ein erbitterter Aufstand ausgebrochen, der selbst durch die grausamsten Mittel nicht unterdrückt werden konnte. Ganze Scharen, die sich der französischen Konskription nicht fügen wollten, durchstreiften das Land oder hielten sich in den Wäldern verborgen, und die belgischen wie die holländischen Emigranten trafen Vorkehrungen, mit bewaffneter Hand sich die Rückkehr in ihr Vaterland zu eröffnen. Die Aufständischen hatten nicht verfehlt, sich mit den Österreichern in Verbindung zu setzen und ihren Beistand anzurufen <sup>2</sup>). In der

Erzherzog Karl III, 315 ff.; Jomini XII, 236; Posselt, Europäische Annalen 1799, 10. Stück, S. 114f.; Angeli II, 316 f.

<sup>2)</sup> Den Beweis gibt ein Schreiben des Erzherzogs aus Donaueschingen

Tat hatte Sztáray schon am 12. Juli in einer Proklamation den tanferen Belgiern angekündigt, daß die Armee ihres rechtmäßigen Souverans, des deutschen Kaisers, sich den Grenzen ihres Vaterlandes nähere; er hatte sie aufgefordert, die Fahnen ihrer Unterdrücker zu verlassen und sich mit den kaiserlichen Truppen zu vereinigen 1). Aber der Erzherzog besaß nicht die Mittel, den Rhein zu überschreiten oder auf die Ereignisse in den Niederlanden einzuwirken. Er konnte sich nur die Aufgabe stellen, das rechte Rheinufer freizumachen; seine Reiterscharen streiften bis an die Lahn. Schon dies war genug, um die Bewohner des linken Rheinufers in Aufregung zu versetzen. Die französischen Behörden berichteten, vielleicht übertrieben, von zahlreichen Mordtaten, der Neigung zu aufständischen Versuchen. Auch auf die vier rheinischen Departements war das von dem Gesetzgebenden Körper angenommene Geiselgesetz ausgedehnt worden. Da traf am 27. im österreichischen Hauptquartier die Nachricht von den Unfällen Korsakows und Hotzes ein 2). Mit einem Male war die Lage verändert, die kaiserlichen Erblande, Graubunden, Vorarlberg, vielleicht auch Schwaben bedroht. Unverweilt befahl der Erzherzog, an die Schweizer Grenze zurückzukehren, und seinen Truppen voraneilend gelangte er schon am 30. September nach Donaueschingen. Hier erhielt er den Laufzettel, in welchem Suworow am 24. vom St. Gotthard anzeigte, er hoffe am 26. in Schwyz einzutreffen. War dies geschehen, so mußte er sich nach Korsakows und Hotzes Niederlage in großer Gefahr befinden. Der Erzherzog trat denn auch gleich nach seiner Ankunft mit Kor-

vom 8. Oktober an den Ratspensionär von Brabant, de Jonghe, einen der Hauptleiter der belgischen Emigranten, die in Bocholt ihren Sitz genommen hatten. Der Erzherzog äußert sich erfreut über den Plan, ein Truppenkorps auszurüsten, und stellt seine Unterstützung in Aussicht. — Gütige Mitteilung des Herrn P. Verhaegen in Brüssel aus den Manuskripten der Königlichen Bibliothek.

<sup>1)</sup> Gazette de Leyde vom 26. Juli, Supplement mit der Vorbemerkung, daß die Proklamation von den Szeklern überall verbreitet würde. Über den Aufstand und die grausame Unterdrückung vgl. zahlreiche Artikel der Gazette de Leyde und Vandal, L'avènement de Bonaparte, p. 160 ff.

<sup>2)</sup> Der Erzherzog Karl an den Kaiser, Schwetzingen, 28. September, Quellen I, 382; Angeli II, 438.

sakow in Verhandlung, wie man durch eine Offensivbewegung auf dem linken Rheinufer die Aufmerksamkeit Massenas von Suworow ablenken könne 1); am nächsten Tage wandte er sich mit dem gleichen Antrage an den mit seinem Korps gerade heranziehenden Prinzen Condé. Schon vorher hatte der Laufzettel Suworows auch Petrasch aufgerüttelt. Man war der Meinung, der Marschall werde sich mit Linken vereinigt haben, und Petrasch war gewillt. am 30. über den Rhein wieder nach Lichtensteig vorzugehen, während Jellachich sich längs des Walensees gegen Glarus wenden würde. Der Erzherzog versprach, diese Bewegung von Konstanz aus mit zwei Regimentern zu unterstützen, und ersuchte Condé, mit diesen sein Korps zu vereinigen und möglichst bald die Verbindung mit Petrasch wiederherzustellen. "Ich erwarte". schrieb er gleichzeitig an Petrasch, "daß Sie das Äußerte aufbieten werden, um wieder in eine glückliche Offensive zu kommen 2)."

Aber die Hoffnung schlug bald in das Gegenteil um. Linken hatte, wie wir sahen, statt sich mit Suworow zu vereinigen, den Rückzug nach Ilanz angetreten. Am 29. berichtete er Jellachich in einem zugleich für Petrasch bestimmten Schreiben aus Elm über seine Versuche, mit Suworow Fühlung zu gewinnen, und meldet seinen Entschluß, am nächsten Tage über den Bündner Berg nach Ilanz zurückzukehren 3). Jellachich, der gerade mit Petrasch über die Vorwärtsbewegung sich geeinigt hatte, wurde durch "die traurige und schreckliche Nachricht", nach welcher bei dem bevorstehenden Zuge seine linke Flanke entblößt war, in die größte Bestürzung versetzt. Er dachte nunmehr daran, sich vorerst mit Linken im Rheintal zu vereinigen. "Meines Erachtens", schreibt er aus Ragaz am 1. Oktober, "könnte allein eine Diversion zugunsten F. M. Suworows seine Lage verbessern. Wenn daher

Tolstoi an Kaiser Paul, 30. September, Miliutin IV, 297; Erzherzog Karl an Tolstoi, 2. Oktober, Quellen 1, 394.

<sup>2)</sup> Erzherzog Karl an Condé, 1. Oktober; an Petrasch, 1. Oktober, mit Bezug auf ein Schreiben von Petrasch vom 29. September, das in dem Briefe des Erzherzogs Karl an Tolstoi vom 2. Oktober erwähnt wird, Quellen 1, 390 ff.

<sup>3)</sup> Linken an Jellachich, 29. September, Quellen I, 383.

Ew. Hochwohlgeboren imstande wären, über den Rhein zu gehen und gegen Wildenhaus vorzurücken, so würde nicht nur meine rechte Flanke gesichert sein, und ich in Verbindung mit F. M. L. Linken längs dem Walenstadter See gegen die Linth vorpoussieren können, sondern es würde auch Wesen über die nämlichen Höhen und von Ammon [oder Amden] von uns genommen werden, wie es der Feind uns nahm." Vermag aber Petrasch nicht offensiv vorzugehen, so bittet Jellachich um Verhaltungsbefehle für einen Rückzug nach Feldkirch, denn in Ragaz könne er sich nicht länger halten 1). Aus mehreren Briefen, welche Petrasch im Laufe desselben 1. Oktobers nunmehr an Linken richtet, erkennt man den Eindruck dieser Nachrichten. Petrasch kann seine Unzufriedenheit nicht verhehlen, dass Linken die Verbindung mit Suworow nicht erhalten habe; unter den gegenwärtigen Verhältnissen, da Linken nach Ilanz, Korsakow über den Rhein zurückgegangen sei. und von Suworow, ungeachtet "mehrerer an denselben abgeschickter Kuriere" nichts verlaute, müsse man aber von der verabredeten Vorwärtsbewegung Abstand nehmen. Petrasch meint sogar, es bleibe jetzt nichts übrig, als sich auf die Verteidigung von Graubünden und Vorarlberg zu beschränken: Linken soll nur durch Vorschickung starker Streifkorps mit Suworow in Verbindung zu treten suchen und ihn durch Besetzung der Gebirgspässe, welche von Graubünden nach Glarus führen, aus der Verlegenheit ziehen. In einem noch in der Nacht geschriebenen Briefe, als unterdessen der ausführliche Bericht Linkens aus Ilanz vom 30. September eingelaufen war, schärft er ihm ein, nicht weiter zurückzuweichen und bei Ilanz und Ragaz sich mit Jellachich zu konzentrieren, denn es hieße, auch Korsakow wolle wieder vorwärtsgehen 2). Aber selbst diesen geringen Anforderungen war Linken zu entsprechen nicht in der Lage. Am 2. Oktober antwortet er aus Chur, er könne die Besetzung der Höhen wegen des Schnees nicht ausführen; sein Korps befinde sich in dem übelsten Zustande, da es den bei weitem größeren Teil der Offiziere verloren habe. Von dem Hauptmann Taza und Suworow habe er nichts weiter

<sup>1)</sup> Jellachich an Petrasch, 1. Oktober, Quellen I, 391.

<sup>2)</sup> Petrasch an Linken, 1. Oktober, morgens, 121 Uhr mittags und 11 Uhr nachts, Quellen I, 392.

gehört; vermutlich sei der Marschall gegen Zürich oder Luzern gerückt. Am 1. und 2. Oktober erstattet Petrasch dem Erzherzog aus Feldkirch von diesen Vorgängen Bericht; er ist voll Besorgnis für Suworow, erklärt aber eine offensive Bewegung für ganz unmöglich; mit Linken und seinen Truppen sei platterdings nichts mehr anzufangen, die einzelnen schwachen Korps würden beim Vorrücken sicher geschlagen werden. Petrasch will zwar am nächsten Tage (3. Oktober) eine Brücke über den Rhein schlagen, aber es bei der Demonstration bewenden lassen 1).

Begreiflicherweise war der Erzherzog von diesem erfolglosen Hin- und Herreden wenig erbaut. Sehr ungehalten antwortet er am 3. Oktober, das unzusammenhängende, einseitige Benehmen sei ihm im höchsten Grade auffallend; seine Unzufriedenheit werde noch dadurch vergrößert, daß Petrasch sich gar nicht darüber ausspreche, ob und wie weit er wieder in Tätigkeit treten könne. Linken soll durchaus nicht hinter die Landquart gehen, sondern bei Reichenau und Ilanz stehen bleiben. In einem zweiten Schreiben wird die Ansicht ausgesprochen, Suworow werde wahrscheinlich über Dissentis - d. h. über den Gotthard, was doch nach Tazas Berichten so gut wie unmöglich war - nach Graubünden kommen; Petrasch bleibt für diesen Fall, wie vordem Hotze, direkt an den Erzherzog gewiesen. "Sie müssen sich aber", heißt es weiter, "als unabweichliches Gesetz gegenwärtig halten, sich allem Begehren des Feldmarschalls Suworow, sei es zu einer offensiven oder defensiven Operation, so bereitwillig als möglich zu erweisen, ohne jedoch eine Verteilung oder Zersplitterung Ihres corps d'armée zuzugeben. In jedem Falle dürfen Sie nur so viel auf sich nehmen, als Sie mit aller Wahrscheinlichkeit berechnen können, es mit gutem Erfolge auszuführen 2)."

## III.

Es ist nur zu deutlich, daß alle diese Erörterungen dem russischen Feldherrn gar keinen Vorteil brachten. Um so mehr muß es auffallen, daß er selbst nicht kräftiger dahin wirkte, sich

<sup>1)</sup> Petrasch an Erzherzog Karl, 1. und 2. Oktober, Quellen I, 393, 398.

<sup>2)</sup> Erzherzog Karl an Petrasch, 3. Oktober, Quellen I, 399.

mit den Österreichern in Verbindung zu setzen, was auf den Gebirgswegen vom Linthtal aus immer möglich gewesen wäre. Erst in der Frühe am 3. Oktober erfuhr Jellachich, die Russen seien seit dem 1. in Glarus angelangt in der Absicht, tags darauf über Mollis nach Walenstadt vorzurücken. Er hörte es nicht von Suworow, sondern von Linken, wahrscheinlich infolge eines Briefes, den Auffenberg am 1. Oktober nach Ilanz gesandt hatte. "Ich habe darauf", schrieb Jellachich am 3. Oktober aus Maienfeld an Linken, "einige Bataillone bis über Sargans vorrücken lassen und ein starkes Detachement gegen Kerenzen zur Aufnahme vorgeschickt. Walenstadt besetzt und die Flanke bei Triebenbach - wahrscheinlich Trübbach - versichert. Alles konnte ich nicht vorrücken lassen, weil der Feind bei Werdenberg in der rechten Flanke stehet. . Man hat aber gestern und bis zur Stunde von der Ankunft Suworows und der russischen Armee in Walenstadt nichts erfahren 1)." Das letzte ist begreiflich genug; denn schon am 2. Oktober hatte Suworow den Entschluß, nach Walenstadt durchzudringen, mit dem anderen vertauscht, über den Bündnerberg und Panix den Rückweg in das Rheintal zu nehmen. Einen Hauptgrund dieser Veränderung haben wir schon kennen gelernt: es war der Abzug Linkens und das Fehlen jeder Nachricht von Jellachich und Petrasch. Dazu kam die Erschöpfung der Truppen und der Mangel nicht bloß an Geschützen, sondern auch an Schießbedarf: Auffenberg, der doch weniger als die Russen durchgemacht hatte, schreibt am 1. Oktober, seine Brigade sei gänzlich ohne Munition, Geld, Brot und größtenteils ohne Schuhe. Schon am ersten Tage hatte Molitor vermittels frisch angekommener Truppen den Kampf herzustellen vermocht; wer konnte wissen, wie viele feindliche Kräfte in den nächsten Tagen den Weg an den Walensee verlegen würden? Einige Tage mußte man aber im Linthtale jedenfalls noch aushalten, um die Ankunft Rosenbergs zu erwarten. So wurde die Entscheidung des Kriegsrates bestimmt; am 2. Oktober erging an Linken die Weisung, bis zum 6. Oktober in Chur den nötigen Proviant für das ganze

Auffenberg an Linken, 1. Oktober, Jellachich an Linken, 3. Oktober, Quellen I, 394, 402.

russische Heer wenigstens auf zwei Tage in Bereitschaft zu halten: ein deutlicher Beweis, dass man den Marsch dahin baldigst anzutreten dachte 1). Ein noch deutlicherer Beweis liegt darin, dass Aufsenberg am 2. Oktober, gewiß nicht ohne Erlaubnis Suworows, durch das Sernstal nach Elm und am 3. über den Bündnerberg nach Ilanz zog 2).

Immer läßt sich nicht bezweifeln, daß ein Marsch in dieser Richtung, der erste eigentliche Rückzug, dem unbeugsamen Sinne Suworows nicht behagte, und daß Weyrother nicht unterließ, die gewichtigen Gründe für den Zug nach Sargans ins Licht zu stellen: die Schwierigkeiten, die der Bündnerberg in weit höherem Maße als der Kinzigkulm dem Übergange entgegensetzte, den Zeitverlust, den der weite Umweg für die ferneren Operationen hervorrufen mußte. Es war nicht einmal sicher, ob man ihn, abgesehen von dem verfolgenden Feinde, ungefährdet werde zurücklegen können, wenn die Franzosen von Altdorf über den Klausenpaß in das Linthtal oder vom Gotthard über Dissentis in das Rheintal bis nach Ilanz vordrangen. Dazu kam am 2. Oktober aus dem Muttental eine Nachricht, wohl geeignet, Kampflust und Siegeshoffnung eines Heeres auß neue zu entflammen.

Rosenberg, der, wie erwähnt, in Mutten zurückgeblieben war, wurde bald nach Suworows Abmarsch von französischen Plänklern von Schwyz her beunruhigt. Massena, der den größeren Teil der Division Mortier, etwa 8000 Mann, von Zürich dahin geführt hatte, ließ am Nachmittag gegen zwei Uhr mit beträchtlichen Kräften eine Rekognoszierung vornehmen. Diese führte bei dem mutigen Widerstand der Russen zu einem unentschiedenen Gefechte, bis gegen vier Uhr drei russische Regimenter, bis dahin in der Nachhut, in gewaltigem Ansturm mit dem Bajonett auf den Feind eindrangen, den sie mit großem Verluste zurücktrieben und über eine Stunde weit, bis zum Ausgange des Tales verfolgten 3). In

Suworow an Linken, 2. Oktober, Miliutin IV, 123, 285. Linken antwortet am 4. Oktober aus Chur, er werde das mögliche tun.

Die Daten fehlen in dem Schreiben Auffenbergs an Petrasch vom
 Oktober und in seinem Bericht vom 3. Juli 1803, Quellen I, 414, 61 ff., finden sich aber in dem Bericht eines schweizerischen Offiziers an Wickham,
 Correspondence II, 251.

<sup>3)</sup> Miliutin IV, 111, 271; Hartmann S. 143.

der Nacht erhielten die Franzosen Verstärkung, und Massena beschloß für den 1. Oktober einen neuen Angriff. Aber auch die Russen hatten durch die Ankunft der aus Altdorf endlich eingetroffenen Nachhut eine den Franzosen ungefähr gleiche Stärke von 8-9000 Mann erlangt. In einer Linie, die nicht weit vor dem Dorfe Mutten über die ganze Breite des Tales sich erstreckte. erwarteten sie den Feind. Die Offiziere des Generalstahs saßen gerade im Franziskanerkloster bei Tische, als Rosenberg, wie ein Augenzeuge berichtet, eilig in das Zimmer trat und mit überlauter Stimme den Anzug der Franzosen meldete 1). Schnell eilte ieder auf seinen Posten. Rosenberg, dem man sonst wohl den Vorwurf machte, dass er sich selten bei den Truppen sehen liefs, ritt vor die Reihen und gab strengen Befehl, sich nicht lange mit Feuern aufzuhalten, sondern nach Suworows Anweisungen sogleich das Bajonett zu gebrauchen. Die Vortruppen wichen nach beiden Seiten aus, um der Schlachtlinie freien Raum zu machen. und nach einer vollen Salve warf sich die ganze Masse der Russen mit dem Bajonett auf den in drei Kolonnen heranrückenden Feind. Die Franzosen hielten den furchtbaren Anprall nicht aus, die erste Kolonne warf sich in Verwirrung auf die zweite, die zweite auf die dritte, alles eilte das Tal abwärts dem engen Ausgange zu, und hier an der Brücke, die noch heute nach Suworow genannt wird, entstand ein unbeschreibliches Gedränge. Groß war die Zahl der im Flusse Ertrinkenden, bis in die Ebene über Ibach und in die Nähe von Schwyz erstreckte sich die Verfolgung der Kosaken. Eine Abteilung unter dem Obersten Grekow war schon weit vorausgeeilt, als die Kosaken des Generals Denisow von einer bewaldeten Berghöhe herab beschossen wurden. Zurückgebliebene Franzosen hatten dort eine Stellung genommen, mußten aber alsbald der Aufforderung, sich zu ergeben, Folge leisten. Ihr Anführer war der Generaladjutant Lacour; man wollte ihn mit anderen gefangenen Offizieren zu Rosenberg führen, der, von der Anstrengung des Tages erschöpft, an einen Baum gelehnt ausruhte. Als man aber den Namen Lacours mit dem bekann-

Bernhardi, Denkwürdigkeiten aus dem Leben des Grafen von Toll, Leipzig 1856, I, 80.

teren des Generals Lecourbe verwechselte, rief Rosenberg unwillig: "Ich will nicht Lecourbe, bringt mir Massena 1)!", denn über ihn glaubte er gesiegt zu haben. Massena war wirklich, wie es scheint, in das Gedränge des Rückzuges verwickelt worden, und wenn er selbst dem Schlimmsten entging, so wurden von seinen Truppen doch gegen tausend Mann getötet oder verwundet; ebensoviel Gefangene fielen nebst fünf Kanonen den Russen in die Hände. Es war die glänzendste Waffentat des Zuges, doppelt rühmlich für die Sieger, weil sie von ermüdeten, kärglich genährten Truppen gegen eine frische, mit allem Kriegsbedarf trefflich ausgerüstete, an Zahl wahrscheinlich überlegene Macht zur Ausführung gebracht wurde 2).

In Wahrheit hatten die Russen eine Verteidigungsschlacht gewonnen. Massena dachte nicht daran, seinen Angriff zu erneuern; er konnte vorhersehen, daß Rosenberg bald nach Glarus abziehen würde. Am 2. Oktober gegen Mittag erfolgte der Aufbruch. Mehr als 1000 Gefangene wurden mitgenommen. Den meisten hatten die Russen Schuhe und Strümpfe ausgezogen. "Es war erbärmlich anzusehen", schreibt die Oberin des Klosters in Mutten, "wie diese Leute barfuß einen so rauhen Weg über

<sup>1)</sup> Denkwürdigkeiten des Generals Denisow Ruskaja Starina XII, 41 ff.; Tagebuch Grjasews bei Orlow, S. 115 f. Der Gefangene wird in russischen Quellen als General Lagourier, Lecomte, Lacoury. Legourier, Lacourbe bezeichnet. Er hat auch Hartmann S. 149 zu einer längeren Erörterung veranlast. Weyrothers Tagebuch und das Bulletin decadenal de la division Mortier (Reding S. 239) nennen richtig den Generaladjutanten Lacour. Vgl. über ihn und die streitigen Angaben meinen Aufsatz: "Über den Zug Suworows durch die Schweiz im Jahre 1799", a. a. O. S. 341.

<sup>2)</sup> Das Tagebuch Weyrothers gibt eine kurze, aber den Umständen und den übrigen Quellen entsprechende Darstellung der Schlacht. Den wahren Vorgang können selbst die Berichte Massenas an das Direktorium vom 10. und 17. Oktober (Reding S. 272 und 287) nicht verbergen. — Die im Text angegebenen Zahlen finden sich bei Weyrother und bei Stutterheim S. 456, danach bei Jomini XII, 277 und bei Bernhardia. a. O.S. 80. Die Berichte Suworows vom 14. Oktober (Fuchs II, 230) und Rosenbergs vom 1. Oktober (Miliutin IV, 275), welche den Verlust der Franzosen auf 7-8000 Mann steigern, überschätzen ihn noch mehr als das Bulletin décadénal de la division Mortier vom 23. September bis 2. Oktober (Reding S. 239) ihn unterschätzt, wenn es von nur 80 Toten, 300 Verwundeten und 400 Gefangenen wissen will.

den Pragel bei einem erstaunlichen Regenwetter, mit Schneien vermengt, machen mußten. Nur dem General[adjutanten] ist sein Pferd und alles gelassen worden 1)." Gegen 600 Verwundete überwies man in Mutten der Menschlichkeit der Franzosen. Vom Feinde wurde der Zug über den Pragel nicht gehindert; aber zehn Kanonen und ein Teil der Munition mußten auf den schwierigen Wegen in Abgründe geworfen werden, und die Langsamkeit, mit der die Nachzügler und Tragtiere sich fortbewegten, bewirkte, daß nicht wenige den verfolgenden Truppen Mortiers in die Hände fielen 2). Erst am 4. Oktober nachmittags traf Rosenberg in Glarus ein.

Die Nachricht von dem Siege, der die Kriegstüchtigkeit der Russen so glänzend bewährte, war ihm zwei Tage vorausgegangen. Zudem lief von Jellachich, es scheint auf Grund der am 3. früh empfangenen Mitteilung, die Botschaft ein, dass er die Russen bei Walenstadt erwarte. Aber zunächst blieb man bei dem früheren Entschlusse stehen. Ein Laufzettel des Majors d'Eckhardt aus Glarus vom 3. Oktober meldet: "Die Armee erwartet heute noch Rosenberg, bricht morgen nach Chur auf." Wenig später müssen aber die Vorstellungen Wevrothers bei Suworow einen Umschwung hervorgerufen haben. Denn am 4. Oktober, vor vier Uhr morgens, kam in Jellachichs Hauptquartier ein Bote mit einem Zettel Weyrothers, welcher Auskunft über die Stellung der österreichischen Truppen wünschte und anfragte, ob sie sich in Wesen mit den russischen vereinigen könnten. Jellachich lag um diese Zeit krank zu Bett; der Oberst Roskowsky, der an seiner Stelle befehligte, antwortet gleich um vier Uhr aus Sargans, ein Marsch nach Wesen sei unmöglich, die Vereinigung könne nur über Mollis stattfinden; sie herbeizuführen sei aber die Brigade Jellachich zu schwach. Roskowsky ist der Meinung, Jellachich und Linken müßten gemeinsam gegen Kerenzen vorrücken. Suworow den Angriff von seiner Seite unterstützen. Immer aber würde die Vereinigung vier bis fünf Tage erfordern, da die Truppen, um Ke-

<sup>1)</sup> Protokoll des Klosters Muotatal bei Reding S. 335.

Laufzettel des Majors d'Eckhardt vom 3. Oktober, Quellen I, 402;
 Soult an Massena, Einsiedeln 3. Oktober; Mortier an Soult, Glarus 5. Oktober, Reding S. 249, 261, Miliutin IV, 119.

renzen zu umgehen und von oben angreifen zu können, schon zwei Tage marschieren müßten 1). Schon am selben Tage nachmittags erschien aber bei Roskowsky ein zweiter Bote, durch welchen Wevrother abermals aus Glarus vom 3. Oktober meldete: "Die russische Armee, 20000 Mann stark, bricht morgen, den 4., über Mollis nach Walenstadt auf. Kommen Ew. Exzellenz von Sargans dahin, sich mit den Russen zu vereinigen, welche neuerdings den Feind geschlagen und bis gegen Schwyz verfolgt haben 2)," Jellachich gibt sofort dem General Petrasch von diesen Vorfällen Nachricht. Obgleich der Feind, bemerkt er, bei Millihorn und Kerenzen steht, und ein dahin beordertes österreichisches Detachement deshalb den Vormarsch einstellen mußte. so ist doch jetzt infolge früherer Befehle und der Aufforderung Wevrothers ein doppelt verstärktes Detachement den Russen, die über Mollis nach Walenstadt kommen sollen, entgegenzugehen beordert. Jellachich bittet deshalb um Beschleunigung der versprochenen Verstärkungen. Petrasch antwortet umgehend aus Feldkirch: man müsse sogleich gegen Kerenzen vorrücken, um den Marsch der Russen zu unterstützen 3). Allein schon um halb neun Uhr abends hatte Roskowsky an Jellachich geschrieben, die Patrouillen berichten, dass der Feind mit überlegener Macht bei Kerenzen stehe, von den Russen habe man nichts gehört 4). Mittlerweile hatte auch Petrasch erfahren, dass Suworow über Panix sich nach Graubünden wenden wolle; schon am Abend des 4. schärft er deshalb Jellachich ein, sich bei Sargans zu halten und dem Feinde die Möglichkeit zu nehmen, den Rückzug Suworows zu beunruhigen 5).

Die Absichten Suworows hatten sich in der Tat am 4. Oktober nochmals geändert; die bevorstehende Ankunft Rosenbergs drängte zur Entscheidung. Abermals wurde ein Kriegsrat ver-

Giurczak-Weyrother an Jellachich, 3. Oktober, Roskowsky an Weyrother, Sargans 4. Oktober, Quellen I, 403, 405.

<sup>2)</sup> Weyrother an Jellachich, 3. Oktober, Quellen I, 403.

Jellachich an Petrasch, 4. Oktober; Petrasch an Jellachich,
 Oktober, Quellen I, 406/7.

<sup>4)</sup> Roskowsky an Jellachich, 4. Oktober, Quellen I, 407.

<sup>5)</sup> Petrasch an Roskowsky und Jellachich, 4. Oktober, Quellen I, 407.

sammelt, und jetzt, wie einige Tage vorher in Mutten, gaben insbesondere die lebhaften Äußerungen des Großfürsten Konstantin den Ausschlag <sup>1</sup>). Er stellte vor, man werde am Kerenzer Berge ähnlichen Schwierigkeiten wie am Klönsee begegnen, vielleicht in Sargans von dem Feinde eingeschlossen werden und den Beistand Jellachichs ebensowenig wie im Linthtal die Hilfe Linkens erhalten. Über Ilanz und Chur würde man Maienfeld zwar auf einem Umwege, aber doch von dem Feinde ungehindert erreichen. Welcher russische General hätte die Verantwortung für einen Beschluß übernehmen mögen, der die Person des Großfürsten wider dessen Willen gefährden konnte? Demgemäß fiel die Entscheidung; man entschloß sich, den Bündner Berg bei Panix zu übersehreiten.

Jetzt galt auch kein Zögern mehr; ein verlorener Tag konnte den Untergang bringen. Allem Anscheine nach hätten die Russen am 2. Oktober den Zug von Mollis nach Sargans und die Vereinigung mit Jellachich noch erzwingen können. Denn bis dahin hatte Molitor nur geringe Verstärkungen erhalten, und es fehlte an Kriegsbedarf 2). Die verlustvollen Gefechte im Muttental hatten die Zuversicht der Truppen bei Schwyz nicht gehoben, und die zerstreuten Abteilungen Lecourbes, der zudem vom Direktorium an den Rhein berufen war 3), konnten von seinem Nachfolger Loison nicht sogleich wieder gesammelt werden. So trifft auch Soult, als er von dem Marsche Suworows gegen Glarus hörte und einen Angriff im Linthtal befürchten mußte, wesentlich Anordnungen für den Rückzug Gazans gegen den Züricher See 4). Sobald er aber am 3. Oktober Nachricht erhielt, dass auch Rosenberg nachmittags gegen zwei Uhr das Muttental geräumt habe, richtete er alle Kräfte gegen die Linth. Schon am 4. sollte

Miliutin IV, 122 und 283. Weyrother, Tagebuch, Quellen I, 47, spricht unverhüllt von der "großfürstlichen Feigheit, welche den Marschall überstimmt habe".

Soult an Molitor, Schwyz 30. September. Vgl. Gazan an Soult,
 Oktober, Reding S. 231, 239.

<sup>3)</sup> Lecourbe an das Direktorium, 2. Oktober, Reding S. 234. Er nimmt die am 25. September erfolgte Ernennung an.

<sup>4)</sup> Soult an Gazan, Rothenthurm 2. Oktober, Reding S. 236.

Mortier durch das Klöntal den Russen folgen, Loison über den Clausenpass im Rücken Suworows in das Linthtal eindringen, Gazan gegen Glarus vorgehen und sich womöglich in Mitlödi mit Loison vereinigen 1). Zu ihrem Glück beeilten sich jetzt auch die Russen. Schon um drei Uhr am Morgen des 5. wurde aufgebrochen, das Korps Rosenbergs voran, so dass Bagration jetzt die Nachhut bildete. Aus Nachlässigkeit hatte man versäumt, zur Unterhaltung der Wachtfeuer Mannschaften zurückzulassen. Der Feind bemerkte den Abzug, und gleich mit Tagesanbruch heftete sich eine Kavallerieabteilung an den Schweif der ohne Ordnung hinschlendernden Nachhut. In Glarus mußten mehrere hundert Kranke und Verwundete zurückbleiben; die österreichischen Verpflegungsbeamten samt der Kasse gerieten dort in Gefangenschaft. Aber der gefährlichste Zeitpunkt trat ein, als man sich bei Schwanden aus dem Linthtal in das enge Sernftal wenden musste. Molitor, schon am Abend des 4. Oktobers von dem bevorstehenden Rückzug der Russen unterrichtet, hatte gleich in der Nacht auf Gebirgswegen ein Bataillon auf die Höhen hinter Schwanden über dem Sernfbach an einen Ort geschickt, der sich für einen Hinterhalt vorzüglich eignete. Als die Russen, nun auch durch Infanterie bedrängt, in den schmalen Weg längs des Baches eintraten, wurden sie von der Höhe durch ein heftiges, nie fehlendes Feuer empfangen; gleichzeitig näherten sich vom obersten Linthtal Truppen Loisons, die über den Clausenpaß herangezogen waren. Man braucht sich nicht zu wundern, wenn in solcher Bedrängnis selbst der eiserne Mut Suworows wankte. "Sage man doch niemals von einem Menschen vor dem Tode, er sei immer glücklich gewesen", rief er aus. Aber die unerschütterliche Tapferkeit der Russen bewährte sich noch einmal. Bagration, durch ein Regiment von der Hauptkolonne unterstützt, hielt die nachfolgenden Franzosen im Zaume; eine Abteilung Grenadiere nahm dem Hinterhalt gegenüber Stellung, und zum Glück waren die Truppen Loisons, ein schwaches Bataillon, nicht zahlreich genug, auf den Kampf entscheidend einzuwirken. Der konzentrierte Angriff war eben erst

Saligny, Soults Stabschef, an Gazan, Einsiedeln 3. Oktober, Reding
 S. 241; Soult an Loison, 3. Oktober, an Mortier, 3. Oktober, an Massena,
 Oktober, an Loison, 4. Oktober, an Massena, 6. Oktober, Reding, S. 245 ff.

für den 6. Oktober vorbereitet 1). So vermochten die Russen durch den Engpass aus dem Bereich der französischen Kugeln nach Engi, und nach erneutem hitzigem Kampfe bis an den Fuss des Bündner Berges nach Elm zu gelangen. Aber noch während der Nacht nötigte der Feind, der unterdessen auch durch Truppen Mortiers aus dem Klöntal verstärkt war, die zur Sicherheit des Lagers aufgestellte Division Schweikowski zu einem stundenlangen Geplänkel. Erst dann wandte er sich rückwärts und stand von weiterer Verfolgung ab. Es läßt sich denken, daß unter so ungünstigen Verhältnissen der Kampf nicht ohne große Verluste bestanden wurde, wenn man auch die Behauptung Molitors, der eine letzte Tag habe den Russen 1800 Gefangene, 500 Tote und ebensoviel Verwundete gekostet, als eine prahlerische Übertreibung betrachten darf. Mehrere hundert Kosakenpferde, Maultiere und ein beträchtlicher Teil des Gepäcks, also gerade das, um dessentwillen man die lange, unheilvolle Zögerung nicht vermieden hatte, fielen den Franzosen in die Hände. Und doch war das ersehnte Ziel noch nicht erreicht 2).

Am 6. Oktober, vier Uhr morgens, setzte sich der russische

Loison an Gudin, Altdorf 5. Oktober, Reding S. 257: "Les Russes tiennent toujours dans le Linthtal; on les attaquera demain: Soult par Mollis, Mortier par le Muttental et moi par le Linthtal. Nous espérons bonne chance."

<sup>2)</sup> Hauptquelle ist das Tagebuch Weyrothers, Quellen I, 47f., und die Berichte Soults an Massena, Lichtensteig 6. Oktober (Reding S. 263) und Molitors an Massena, Sargans 7. Oktober (S. 268), in letzterem sonderbarerweise alle Daten vom 4. bis 6. Oktober um einen Tag verfrüht. Die Behauptung, ein Bataillon habe die Russen noch am 6. bis nach Panix verfolgt, entbehrt jeder Glaubwürdigkeit. Nur einige russische Nachzügler könnten am 6. noch gefangen worden sein. Der bei Dumas II, 393 abgedruckte Rapport officiel Molitors weicht in Einzelheiten ab, wiederholt aber die Verwechselung der Daten. - Miliutin IV, 124 benutzt vornehmlich Suworows Bericht vom 14. Oktober (Fuchs II, 224) und Koch III, 391. - Einzelheiten in dem Tagebuche Grjasews über den Zug Suworows Orlow S. 117f. Die lebhafte Schilderung Tiesenhausens, Archiv des histor. Vereins des Kantons Bern VII, 542, kann sich nicht wohl auf anderes als auf das Gefecht bei Schwanden beziehen; aber die offenbaren Unrichtigkeiten dieser auf den unklaren Erinnerungen des hohen Alters beruhenden Aufzeichnung gestatten nur unsichere Folgerungen.

Heereszug abermals in Bewegung. Mit dem Feinde hatte man nichts mehr zu schaffen, aber mit Hindernissen, die beinahe noch gefährlicher waren. An sich war der Übergang über den Bündner Berg keine außerordentliche Leistung; Linken hatte ihn noch in letzter Zeit zweimal, Auffenberg drei Tage vorher überstiegen, und während man den Kinzigkulm auf Hirten- und Jägerpfaden übersteigen mußte, war der Pass über den Bündnerberg für den Viehhandel nach Italien, also auch für Saumtiere benutzbar. Aber ein unvorhergeschener, freilich in jener Jahreszeit nicht seltener Witterungswechsel hatte in den letzten Tagen den Berg mit zwei Fuß hohem Schnee bedeckt. Nur langsam, mit der äußersten Anstrengung, konnten die Truppen auf den steilen Pfaden emporklimmen; doch war noch manches Stück Weges, zum Teil auch von hinlänglicher Breite, zu finden, so daß gegen Mittag die Vorhut und im Laufe des Tages der größere Teil des Heeres den Gipfel erreichte. Aber hier begann erst die eigentliche Gefahr. Die österreichischen Verpflegungsbeamten waren, wie erwähnt, in Glarus gefangen, und infolgedessen die nötigsten Vorkehrungen versäumt; nicht einmal landeskundige Führer waren zur Stelle, vermutlich, weil die Plünderungen der Russen das früher so freundlich gesinnte Landvolk aufs äußerste erbittert hatten. "Ein augenblicklicher Sonnenstrahl", fährt Wevrother fort, "ließ ganz Bünden und Tirol übersehen: nur zunächst unseren Füßen konnte man keinen einzigen Pfad entdecken, der uns die Richtung weisen sollte, nach welcher man von den erreichten Schneefelsen die senkrechte Einfassung hinabsteigen konnte 1). Nur so viel war bekannt, daß man sich ostwärts halten müsse. Allerorten schien jedoch der Abgang kaum möglich, und der erste Schritt zum Versuche drohte den gewissen Tod. Der Absturz nicht weniger Tiere und Menschen mußte erst die zu vermeidenden Punkte kennzeichnen, bevor es gelang, die minder gefährlichen zu finden, von denen man sitzend auf einen tieferen Ruhepunkt sich herablassen konnte. Auch dabei fand mancher, der sich aufzuhalten versäumte, in unabsehbaren Abgründen sein Grab, da kein Strauch,

<sup>1)</sup> Der Erzherzog Karl (III, 378) hat diese Stelle zum Teile wörtlich aufgenommen. Hartmann, der den Weg selbst zurücklegte, meint freilich (S. 173), ein so umfassender Blick sei auf dem Rindskopf unmöglich.

ja keine kahle Felsenspitze zu finden war, an welcher man sich stützen konnte, alles war vom Schnee gerundet und vom scharfen Winde bis zum Spiegel geschliffen." Stunden vergingen unter mühseligem, oft vergeblichem Suchen, und der Tag neigte sich, ehe die Vorhut und das Hauptquartier wieder an das untere Drittel des Berges gelangten, wo man in dem Kot, den die Wärme des Tales aus Lehm und Schnee gebildet hatte, wieder sicher auftreten konnte. Der alte Marschall hatte die Mühen des Aufstieges mit den Soldaten geteilt; auf dem Gipfel benutzte man auf Anraten des Großfürsten Konstantin die Schafte von Kosakenlanzen, um Feuer zu machen und Tee zu bereiten 1). Beim Abstieg, es scheint bei dem gefährlichen Durchgang durch die kesselförmige Schlucht der "Gurglen", sah der russische Hauptmann Griasew den bewunderten Feldherrn. "Er sass", heist es in dem Tagebuch, "auf einem Kosakenpferd, und ich sah selbst, wie er sich bemühte, sich aus den Händen zweier ihm zur Seite marschierender handfester Kosaken loszumachen, die ihn festhielten und sein Pferd führten. Unaufhörlich sagte er: "Lasst mich, lasst mich, ich werde schon allein gehen.' Sie aber, seine eifrigen Beschützer, setzten schweigend ihr Werk fort und sagten nur zuweilen kaltblütig: ,Sitz still!' Und der Große gehorchte." Gegen Abend erreichte Suworow das kleine Dorf Panix an der Südseite des Gebirges; die meisten Generale übernachteten mit den Truppen auf dem Gipfel oder zu beiden Seiten des Abhanges, unter ihnen der General Denisow, dessen wir aus der Schlacht im Muotatale uns erinnern. Bald nachher war er erkrankt. mühsam schleppte er sich an dem Schwanz eines Kosakenpferdes hinter dem Zuge den Bündnerberg hinauf. Oben fand er seine Leute wieder, die unter Tränen ihr trauriges Geschick beklagten. Man musste die kalte Nacht auf dem beschneiten Gipfel zubringen. Denisow ließ die Kosakenpferde mit den Köpfen zusammenbinden und einen Kreis bilden, in welchem die Kosaken sich lagerten: drei Franzosen starben vor Kälte. Am anderen Tage begann der gefährliche, Pferden und Menschen verderbliche Abstieg. Denisow,

Bernhardi, Denkwürdigkeiten Tolls, S. 78; Grjasew a. a. O. S. 120.

krank und erschöpft, gab sich schon verloren; niemals, so schreibt er, habe er eine solche Aufregung und Freude empfunden, als da er das Dorf Panix vor sich liegen sah. Er ritt in den ersten Hof und fragte den alten Bauern: "Gibt es hier einen Ort, wo ich ausruhen kann?" In diesem Augenblick öffnete sich im Nebenhause eine Tür, ein Mann redete den Ankömmling im besten Französisch an, und Denisow erkannte den französischen Offizier, den er im Muotatal zum Gefangenen gemacht hatte. Lacour war vermutlich schon tags zuvor mit dem Hauptquartier nach Panix und zu leidlichem Unterkommen gelangt. Er wies dem Erschöpften ein bequemes Lager an, labte ihn mit warmer Suppe und anderen Lebensmitteln, so daß Denisow in verhältnismäßig kurzer Zeit sich wieder erholte 1).

Vielen, besonders der in Piemont angeworbenen Bedienung der Geschütze, wurde die Kälte verderblich. Schon beim Aufsteigen hatte man die eroberten wie die aus Italien mitgebrachten Kanonen teils vergraben, teils in Abgründe gestürzt, um sie dem Feinde zu entziehen; beim Abstieg mussten auch die Tragtiere entlastet, das Gepäck zurückgelassen werden. Am Abend des 7. war die Nachhut noch nicht bei Panix angelangt; das Hauptquartier ging deshalb an diesem Tage nur zwei Stunden weiter nach Ilanz und am 8. zwei Meilen von da nach Chur. In dieser Stadt sammelte sich bis zum 10. das ganze russische Korps bis auf die Mannschaften, welche von den Generalen und Offizieren zurückgeschickt wurden, um noch ein oder anderes zurückgelassene Gepäckstück abzuholen. Diesem unordentlichen Hin- und Hergehen setzte aber die Nachricht ein Ziel, daß der Feind vom Gotthard aus Dissentis besetzt habe und im Rheintal weiter vorrücke. Denn Soult hatte gleich nach dem Abzug Suworows am 5. Oktober aus Schännis Loison angewiesen, er möge vom Gotthard, den Gudin bereits an demselben Tage wieder besetzte, einen Vorstoß über Dissentis nach Chur versuchen 2). Es kam freilich nur zu unbedeutenden Streifzügen, aber man sieht, wie gefährlich auch im

<sup>1)</sup> Russkaja Starina XII, 46 ff.

Soult an Loison, 5. Oktober; Loison au Gudin, 6., 8., 12. Oktober, Reding S. 259, 266 f., 269, 278.

Rheintal bei nur etwas längerem Zögern die Lage für Suworow hätte werden können.

Hatten die Österreicher ihren Beistand im Felde vermissen lassen, so beeilten sie sich jetzt, die russischen Truppen, wie sie ausgehungert, der Kleidung, des Schuhwerks und der nötigsten Kriegsbedürfnisse entbehrend, heranzogen, aus den kaiserlichen Magazinen auszustatten. Suworow hatte schon am 7. Oktober von Panix aus Linken, Petrasch und Jellachich um Aushilfe gebeten. In jeder Weise wurde sie gewährt, sogar eine Forderung von 480000 Patronen nach Anweisung des Generals Petrasch sogleich bewilligt, obgleich Linken später schreibt, er selbst komme dadurch in Verlegenheit 1).

Nach Weyrothers Angabe sollen gleichwohl die Russen bereut haben, dass der Weg über den Rindskopf gewählt worden sei. Er selbst macht es an dieser Stelle Suworow von neuem zum Vorwurf, daß er nicht über Walenstadt und Sargans die Einigung mit den Österreichern durchgeführt habe. Der Erzherzog hat diesen Vorwurf ausführlich begründet, und mit Ausnahme Miliutins und Redings sind die späteren Schriftsteller: Jomini, Clausewitz, Sybel, zuletzt noch Hartmann, ihm gefolgt. Man muss, scheint mir, verschiedene Zeiten unterscheiden. Unzweifelhaft war bei der Ankunft in Mutten Weyrothers Rat der verständigste; es verdient unbedingten Tadel, dass man in der Sorge für Nebendinge sechs kostbare Tage verlor und sich sogar der Gefahr des Unterganges aussetzte, den man einem Feldherrn wie Bonaparte gegenüber schwerlich vermieden hätte. Anders war die Lage am 4. Oktober im Linthtale. Wir müssen uns hüten, von einem Feldherrn damaliger Zeit zu fordern, er habe seine Handlungen auf Tatsachen und Umstände gründen sollen, die uns später bekannt geworden sind. Vergleicht man jetzt die entgegenstehenden Streitkräfte, so wird man für möglich halten, daß die Russen über Walenstadt und Sargans sich einen Weg gebahnt

<sup>1)</sup> Suworow an Linken, Petrasch und Jellachich, 7. Oktober, Linken an Petrasch, 8. Oktober; Petrasch an Linken, 9. Oktober; der Erzberzog an den Kaiser, 10. Oktober, Quellen I, 412f., 422, 423. Die Sendung der Patronen wurde später von Suworow abgelehnt, weil der russische Artillerietrain aus Italien angekommen war. Angeli II, 428.

hätten. Ob aber die Österreicher an der richtigen Stelle sich eingefunden, ob die Hauptmacht und die Nachhut nicht Verluste erlitten hätten, welche die wirklichen weit überstiegen, können wir auch heute nicht bestimmen. Noch weniger war Suworow dazu imstande, dessen Kenntnisse nicht über das Linthtal hinausgingen. und der nach den bisherigen Erfahrungen keine Veranlassung hatte, auf den Beistand der Verbündeten unbedingt zu vertrauen. Dazu rechne man den Mangel an Munition, der sich bei aller Wirksamkeit des russischen Bajonetts nicht gering anschlagen liefs. Die Schwierigkeiten und Gefahren des Weges fallen dagegen nicht überwiegend in die Wagschale; sie wurden zudem über Erwarten vermehrt durch den unvermuteten Schneefall und hätten sich durch geeignete Vorkehrungen vermindern lassen. Dass solche Vorkehrungen nicht getroffen, dass nicht einmal Führer beschafft wurden, war kein Fehler des Planes an sich, sondern derjenigen, die ihn ausführten. Den Verlust der Tragtiere und der sardinischen Berggeschütze brauchte man übrigens, wenn man wieder in Sicherheit und im Rheintale den österreichischen Magazinen nahe war, nicht hoch anzuschlagen; und es bleibt doch sehr fraglich, ob man auf dem Wege über Walenstadt noch 1300 Gefangene hätte mitführen können. So erscheint der Übergang über den Bündnerberg zwar nicht als ein glänzender, aber auch nicht als unrühmlicher Abschluß eines Zuges, der, wenn nicht der Erfolg, sondern Mut, Ausdauer und Energie des Feldherrn wie der Truppen in Anschlag kommen, in der Kriegsgeschichte aller Zeiten wenige seinesgleichen findet.

## IV.

Es fragte sich nun, was weiter geschehen sollte. Nach allem Mißgeschick war die Lage keineswegs derart, daß man nicht durch eine kräftige Offensive die frühere Stellung hätte wiedergewinnen können. Korsakow hatte seit dem 28. September sein früheres Lager bei Dörflingen in der Nähe von Schaffhausen wieder bezogen 1). Rechts von ihm deckte Nauendorf mit 8000 Österreichern den Rhein von Waldshut bis Schaffhausen, links,

<sup>1)</sup> Miliutin IV, 80, 135.

von Stein bis Konstanz, stand Titow mit dem Regiment, das sich von Uznach nach Konstanz gerettet hatte. Täglich konnte Korsakow das Eintreffen des Condéschen Korps, sowie einiger schweizerischer und bayerischer Bataillone erwarten und dann über mehr Truppen verfügen als vor der Schlacht. Aber der General hatte für die erste Zeit Besinnung und Spannkraft verloren; der frühere Hochmut hatte sich in tiefe Niedergeschlagenheit verwandelt. Von seinem Benehmen während des Rückzuges werden beinahe unglaubliche Dinge von durchaus glaubwürdigen Zeugen erzählt 1). Das für die Kriegsereignisse Bedeutendste findet sich in einem Berichte des Generals Nauendorf an den Erzherzog aus Donaueschingen vom 29. September. Mit Korsakow, klagt er, sei geradezu nichts mehr anzufangen, jede Bemühung, ihn zu einem den Umständen gemäßen Entschluß zu bringen, sei vergebens. Mit leichter Mühe habe er sich an der Thur und an der Töß halten können, da der Feind nur Patrouillen in jener Gegend habe streifen lassen; statt dessen sei er, um sein Werk vollständig zu machen, nach Schaffhausen marschiert. Vergebens ersuchte ihn Nauendorf, wieder über den Rhein zu gehen: im Interesse seines Souverans, der allgemeinen Sache und Suworows, den man, wenn er glücklich sei, in seinen Erfolgen unterstützen oder, wenn er unglücklich sei, degagieren müsse. Aber der russische General antwortete, er habe dazu keinen Befehl; außerdem sei er nicht gekommen, um Schildwache zu stehen, sondern sei angewiesen, vorzurücken, zu erobern und in Frankreich einzudringen. Erst nach einem wenig freundlichen Briefwechsel verstand er sich dazu, die Möglichkeit des Rheinübergangs nicht ganz aufzugeben, den

<sup>1)</sup> Wickham an Grenville, 2. Oktober, Correspondence II, 248; Bericht des Freiherrn v. Wessenberg (des späteren Ministers) an Thugut bei Criste, Ein Beitrag zur Schlacht von Zürich, Organ der militärwissenschaftlichen Vereine, LXIV. Band (1902), S. 21 ff. Bericht des bayerischen Generals Bartels an den Kurfürsten, bei Du Moulin-Eckart, S. 191. Salomon Landolt bei Hartmann, S. 69 f. Übertrieben und ein Ergebnis des Augenblicks ist der Brief Georg Müllers an Joh. v. Müller vom 2. Oktober (Briefwechsel S. 205), den Vivenot, ohne den Namen des Verfassers zu kennen, aus einer fehlerhaften Abschrift im Wiener Staatsarchiv veröffentlichte. Vgl. Korsakow und die Beteiligung der Russen an der Schlacht bei Zürich, Wien 1869, S. 15.

noch unversehrten Brückenkopf bei Dießenhofen zu besetzen und in die Verschanzungen gegenüber Büsingen leichte Truppen zu legen, wenn die Österreicher die Pontons lieferten <sup>1</sup>).

Die Brücken bei Schaffhausen und bei Stein waren von den Russen abgebrochen. Konstanz war am 29. morgens noch besetzt, aber mittags ein Uhr drangen Franzosen ein. Bei dem ersten Kanonenschuß ergriffen die Russen die Flucht. Titow, der mit tausend Mann bei Petershausen stand, ließ die Brücke abbrechen und wollte sogar den wichtigen Übergangspunkt und die reichen Magazine aufgeben, als noch zur rechten Zeit österreichische Dragoner unter dem Rittmeister Stutterheim herbeieilten und sich in den Häusern des Ortes trotz des Kartätschenfeuers vom linken Ufer behaupteten. In der Nacht räumten die Franzosen auch Konstanz wieder, und da gleichzeitig das Condésche Korps nebst dem russischen Husarenregiment unter General Bauer in Stockach eintraf, so war die Gefahr auf diesem Punkte beseitigt <sup>2</sup>).

Bei alledem mußte Korsakow, besonders als von Tag zu Tage die üblen Nachrichten über Petrasch und Jellachich einliefen, die Notwendigkeit empfinden, etwas zur Unterstützung oder vielleicht Befreiung Suworows zu unternehmen. Er begegnete dabei der Zustimmung des Erzherzogs, der schon in seinem eigenen und in österreichischem Interesse verhüten mußte, daß die nachteiligen Folgen seines Abzuges aus der Schweiz immer weiter und nun auch auf Suworow sich ausdehnten. Wir sahen, wie er gleich nach seiner Rückkehr sich mit Korsakow, Condé, Petrasch in Verbindung setzte. Er selbst wollte gemeinschaftlich mit Kor-

<sup>1)</sup> Nauendorf an den Erzherzog, 29. September, Quellen I, 384.

<sup>2)</sup> Vgl. Oberst Grünne an den Prinzen von Lothringen, Stockach, 29. September und 30. September, Quellen I, 386 f., wo aber irrig statt Titow ein General Diwow genannt wird. — Miliutin (IV, 136 und 296) behauptet, Petershausen sei nicht, wie der Erzherzog (III, 381 nach Grünnes Bericht) angibt, von österreichischen Dragonern, sondern von dem russischen Husarenregiment Bauer gerettet. Er beruft sich dafür auf Meldungen Bauers und des Obersten Fürsten Gortschakow vom 5. Oktober. Das von Hartmann S. 180 benutzte Tagebuch des Ratsschreibers Leiner, welcher die Ereignisse genau beschreibt, spricht wohl von österreichischen Dragonern, aber nicht von russischen Husaren. Titow selbst belohnte am nächsten Tage die tapferen Dragoner. Vgl. Angeli II, 441 f.

sakow eine Bewegung gegen Pfyn und Andelfingen vornehmen, um an der Thur, wie er hoffte, mit Petrasch und Suworow zusammenzutreffen und dann mit überlegenen Kräften die Franzosen nach Zürich und vielleicht noch weiter zurückzudrängen. Am 3. und 4. Oktober suchte er Suworow von dem Plane Kenntnis zu geben 1); Korsakow hatte eingewilligt, und der Erzherzog schreibt am 4. Oktober an Hiller, die Vorrückung an die Thur solle am nächsten Tage stattfinden. Eine Pontonbrücke war bei Büsingen geschlagen. Noch in einem Schreiben, das am 5. Oktober, ein Viertel vor neun Uhr, an Hiller abging, wird derselbe angewiesen, den Vormarsch möglichst zu beschleunigen; die ganze Bewegung sei doch auf den Vorteil der Russen und die Unterstützung Suworows berechnet 2). Aber unmittelbar darauf traf, von Petrasch übersendet, das Schreiben Suworows an Linken ein mit der Nachricht, er habe den Plan, nach Walenstadt vorzudringen, aufgegeben und werde über den Bündnerberg nach Ilanz ziehen. Sogleich gewinnt auch die Bedenklichkeit des Erzherzogs wieder das Übergewicht. Um zwölf Uhr mittags schreibt er an Tolstoi: da man nicht mehr hoffen dürfe, sich mit Suworow zu vereinigen, so müsse man für jetzt von dem Marsch auf Pfvn und Andelfingen ganz absehen, denn isolierte Unternehmungen könnten sehr nachteilig werden 3). So einleuchtend dieser Grund ist, es konnte doch befremden, dass der Erzherzog für längere Zeit wieder untätig blieb, obgleich er, im Verein mit Korsakow, den gegenüberstehenden Truppen Massenas bedeutend überlegen war. Tolstoi ist der Meinung, der Erzherzog wünsche zwar zum Wohle der gemeinen Sache das mögliche beizutragen, erhalte jedoch aus Wien unausgesetzt Befehle, von denen er nicht abzuweichen wage 4). Beinahe das Gegenteil ist der Fall. Wenn der Erzherzog sich der Anweisungen vom 31. August und vom 11. September erinnerte, wenn er das Schreiben vom 27. September, das am 3. Oktober

<sup>1)</sup> Erzherzog Karl an Suworow, 3. und 4. Oktober, Quellen I, 401, 404.

Erzherzog Karl an Hiller und Tolstoi, am 4. Oktober, an Hiller,
 Oktober, Quellen I, 404, 407.

Der Erzherzog an Tolstoi, 5. Oktober, an den Kaiser, 5. Oktober, Quellen I, 408 f.

<sup>4)</sup> Tolstoi an Paul, 11. Oktober, Miliutin IV, 297.

ihm zukam, in Betracht zog, so mußte er darin eher den Antrieb zum Vorrücken als zum Stillestehen finden 1). Die Folge von allem war, daß Korsakow, so viel auch in den letzten Tagen über seine Kopf- und Mutlosigkeit geredet war, nun doch auf eigene Hand einen Vorstoß oder wenigstens eine große Rekognoszierung auf dem linken Rheinufer unternahm.

Das Ergebnis konnte nicht zweifelhaft bleiben. hatte, sobald von Suworow nichts mehr zu besorgen war, seine Augen wieder auf Korsakow und die Österreicher gerichtet. Soult, von Glarus nach Lichtensteig zurückgekehrt, setzte schon am 6. Oktober einen Teil seiner Truppen gegen St. Gallen und den Bodensee, Gazan seine Division gegen Konstanz in Bewegung 2); Massena führte die Divisionen Lorge und Mesnard zum Angriff der von Korsakow noch besetzten Brückenköpfe. In eigener Person begab er sich nach Andelfingen, gerade an den Punkt, den der russische General zu erreichen suchte, als er am 7. Oktober in der Frühe mit 7000 Mann aus dem Brückenkopf von Büsingen vorrückte. So begegneten sich die beiden Angriffe. Die Russen trieben im ersten Anlaufe den Feind zurück, stießen aber nicht weit von Andelfingen auf überlegene Streitkräfte, die den Rückzug in den Brückenkopf unvermeidlich machten. Ein ähnliches Schicksal hatte eine Kolonne, welche unter dem General Woinow von Dießenhofen aus die Hauptkolonne unterstützen sollte. Anfangs glücklich, mußte sie nach Korsakows Rückzug gleichfalls über den Rhein zurückgehen und brach die Brücke hinter sich ab. Weit übler erging es an demselben Tage dem Condéschen Korps, das bei Konstanz von Gazan angegriffen, in die Stadt zurückgedrängt, ja zum Teil von der Rheinbrücke abgeschnitten wurde. Nur mit beträchtlichem Verlust konnte man sich durchschlagen und Petershausen durch den Abbruch der Brücke sicherstellen 3). Ungehalten und besorgt, dass die Pontons bei

<sup>1)</sup> Vgl. Band I, 468, 470.

Soult an den Brigadegeneral Brunet, 6. Oktober, Massena an das Direktorium, 17. Oktober, Reding S. 265, 285 ff.

<sup>3)</sup> Nach Angabe des Erzherzogs (III, 386) und Angelis (II, 453) wieder mit Hilfe österreichischer Dragoner. Der Erzherzog geriet bezüglich des Benehmens der Emigranten in einen gereizten Briefwechsel mit Condé. Vgl.

Büsingen eine Beute der Franzosen werden könnten, erteilte der Erzherzog Korsakow die Ermächtigung, den Brückenkopf zu räumen, und ließ die Pontons nach Stockach in Sicherheit bringen. Das Endergebnis dieses Unternehmens bestand also darin, daß nunmehr die drei Übergangspunkte und alles, was man auf dem linken Rheinufer noch besessen hatte, verloren waren.

zwei Briefe Condés vom 9. und den Brief des Erzherzogs vom 10. Oktober. Condé gibt seinen Verlust auf 300 Soldaten und 25 Offiziere an. Quellen I, 418 f., 425.

## Viertes Kapitel.

## Der Erzherzog Karl und Suworow. — Abzug der Russen aus der Schweiz.

I.

Es fragte sich nun, ob der Erzherzog in Verbindung mit Suworow das Unheil wieder gutmachen würde.

Suworow war durch alle Leiden und Mühsale der letzten Wochen nicht gebeugt. Noch im Gebirge, in Panix, war er schon mit neuen Angriffsplänen beschäftigt. Er hatte die Briefe des Erzherzogs vom 3. und 4. Oktober vorgefunden, darin den in den Verhältnissen begründeten Antrag, Suworow möge im Verein mit Petrasch, Linken und Jellachich an die Thur vordringen und dort die Verbindung mit Korsakow erzwingen. Mit Lebhaftigkeit ging der alte Marschall auf diese Pläne ein. Gleich am 7. erklärte er dem Erzherzog und den österreichischen Generalen sein Einverständnis, wofern er die nötige Unterstützung an Lebensmitteln und Munition erhielte 1). Der Zug durch die Schweiz hatte nicht viel weniger als 6000 Mann gekostet; von 21000 Mann, die Suworow aus Italien geführt hatte, fanden sich am 10. Oktober zwischen 15- und 16000 in Chur zusammen. Die Zahl der noch wehrhaften Infanterie schätzt Weyrother auf 10000 Mann 2). Nach Abrechnung der wenig brauchbaren Kosaken konnte man in Verbindung mit Petrasch 25000 Mann ins Feld führen, und, wenn die Vereinigung mit Korsakow und dem Erzherzog gelang, den

Suworow an Linken, Petrasch und Jellachich, 7. Oktober, an den Erzherzog, 7. Oktober, Quellen I, 412 f.

<sup>2)</sup> Weyrothers Tagebuch, Quellen I, 50. Eine sorgfältige Berechnung der Verluste bei Miliutin IV, 286. Vgl. Angeli II, 421.

Feind noch vor dem Winter über die Limmat oder die Aar zurücktreiben. Weyrother beschäftigte sich sogleich mit den erforderlichen Anordnungen. Da Jellachich das linke Rheinufer noch bis Walenstadt, also auch die Zollbrücke, besetzt hielt, war das erste Hindernis des Vorrückens schon gehoben.

Aber liefs sich erwarten, daß zwei so hochstehende, jedoch an Begabung so verschiedenartige Feldherren lange in Übereinstimmung bleiben würden? Suworow in gewohntem Ungestüm wollte alles auf eine Karte setzen, mit der gesamten Macht gegen den Feind ziehen, Graubünden und Vorarlberg bis Feldkirch aufgeben, die Zollbrücke sprengen. Die Russen sollten bis Höchst rheinabwärts ziehen, dort über den Rhein setzen, während Petrasch den Fluss höher hinauf bei Meiningen überschreiten würde; bei St. Gallen sollten beide Korps zusammentreffen und weiter nach Winterthur vorrücken, um sich dort mit Korsakow zu vereinigen. Den Österreichern, Thugut wie dem Erzherzog, war aber vor allem an der Sicherung Graubündens und der Erblande gelegen. Schon am 9. Oktober gibt der Hauptmann Mayer v. Heldensfeld, den Petrasch am 6. Oktober an Suworow geschickt hatte, bei Übersendung des ihm mitgeteilten Offensivplanes diesen Bedenken Ausdruck, die Petrasch in einem Bericht an den Erzherzog noch verstärkt 1). Unverzüglich spricht sich Karl dahin aus, die Preisgebung Graubündens sei unnötig und möglicherweise gefährlich; Petrasch solle bei Suworow auf die Sicherstellung Tirols und der Erbstaaten dringen. Sehr bezeichnend wird beigefügt, Linken sei Petrasch in derselben Weise wie früher Hotze unterstellt und solle den Befehlen Suworows, abgesehen von dringenden Fällen. nur, wenn er dazu ermächtigt wäre, Folge leisten 2). Am 10. Oktober richtet der Erzherzog noch ein sehr lehrhaftes Schreiben an Petrasch, in welchem er besonders auf die Deckung Graubündens und Vorarlbergs Bezug nimmt; Graubünden kann allerdings bis auf ein kleines Detachement abandoniert werden, aber nur, wenn gegenwärtig und während der Operationen keine wirk-

<sup>1)</sup> Petrasch an den Erzherzog, 6. und 9. Oktober, Hauptmann Mayer v. Heldensfeld an Petrasch, 8. und 9. Oktober, Quellen I, 411, 414, 420 f.

<sup>2)</sup> Petrasch an Linken, Feldkirch, 11. Oktober, teilt den Inhalt der Verfügung mit, Quellen I, 429 f.

liche Gefahr für das Land zu befürchten ist. Der Erzherzog erklärt es auch für unzweckmäßig, daß die russischen Truppen so weit hinab-, die österreichischen so weit hinaufrücken sollen. Die Vereinigung mit Korsakow an der Töß lasse sich sicher bewerkstelligen, da die Franzosen tags zuvor sowohl Konstanz als den Rhein abwärts bis Eglisau geräumt hätten. Er schließt mit der Weisung: "Sorgen Sie nicht für Konstanz, sondern dafür, daß die Offensivbewegung bald anfange")."

Inzwischen waren die Russen, nachdem sie drei Tage in Chur geruht und aus den österreichischen Magazinen Verpflegung erhalten hatten, am 11. nach Balzers weitergezogen. Suworows Stimmung war noch derart, daß er an diesem Tage Korsakow anwies, jeden Wink des Erzherzogs als Befehl zu betrachten und mit Eile und Genauigkeit in Vollzug zu bringen 2). Am 11. Oktober war auch der Flügeladjutant, Major Bubna, in Balzers eingetroffen mit einem Schreiben des Erzherzogs, das eine tätige Mitwirkung der österreichischen Truppen bei den bevorstehenden Operationen zusagte, aber freilich zugleich die abweichende Meinung des Erzherzogs in bezug auf Graubünden zum Ausdruck brachte 3). In seiner Antwort von demselben Tage spricht Suworow zunächst seine Freude aus, daß der Rheinübergang bei Konstanz durch den Rückzug des Feindes wieder frei geworden sei. In den überschwenglichen Redensarten des Briefes macht sich jedoch schon ein leiser Misston bemerkbar. Suworow will nicht verhehlen, daß er im Falle des Vorrückens Graubünden mehr durch Offensivoperationen als durch eine Defensive zu sichern beabsichtige. Schwache Verteidigungsposten brächten keinen Nutzen und entzögen nur dem Angriff notwendige Kräfte; so seien auch Dissentis und Ruwis trotz der Deckungen in die Gewalt der Franzosen gefallen. Suworow will die Brücke bei Felsberg (oberhalb Chur) und die Zollbrücke abtragen lassen; es genüge, meint er, wenn man 3000 Mann vor Feldkirch in einer verschanzten Stellung zurücklasse; dann könnten 15 000 Österreicher und 10000 Russen vorbrechen, und eine jenseits des Rheines

<sup>1)</sup> Der Erzherzog an Petrasch, 10. Oktober, Quellen I, 426 f.

<sup>2)</sup> Fuchs II, 215. Miliutin IV, 306.

<sup>3)</sup> Der Erzherzog an Suworow, 9. Oktober, Quellen I, 422f.

gewonnene Schlacht werde alle feindlichen Waghälse zum Rückzuge nötigen. Durchaus müsse aber der Erzherzog das Korsakowsche Korps mit Rat und Tat unterstützen 1). Wesentlich diesen Grundsätzen entsprechend, wenn auch in den Einzelheiten abweichend, lautet dann die von Weyrother entworfene Disposition, welche Suworow am folgenden Tage, dem 12., in Feldkirch unterzeichnete. Am 17. sollten die Österreicher unter Petrasch bei Höchst, die Russen bei Rheineck den Fluss überschreiten, und beide Kolonnen am 18. sich bei St. Gallen vereinigen. An demselben Tage hatte Condé nebst einer österreichischen Abteilung von Konstanz nach Bischoffszell vorzugehen, Korsakow Pfyn an der Thur, der Erzherzog mit einem österreichischen Korps Andelfingen zu erreichen. Suworow hoffte am 17. mit Condé, am 20. mit Korsakow und dem Erzherzog an der Thur sich zu vereinigen; der Erzherzog werde dann entscheiden, welche Kräfte an Truppen und Kriegsbedarf bei dem russischen Korps verbleiben könnten, um die gänzliche Befreiung der Schweiz zu bewirken. Am Abend des 12. wurde dieser Plan in Feldkirch in einem Kriegsrat erwogen, an welchem neben Suworow drei russische Generale, freilich weder Derfelden noch Rosenberg, ferner Weyrother und noch ein österreichischer Offizier - Bubna oder Mayer - teilnahmen. Auch Wickham, der, um Suworow zu begrüßen, nach Feldkirch geeilt war, wurde zum Eintritt eingeladen. Suworow war für den Plan so eingenommen, dass er, ohne die Antwort des Erzherzogs zu erwarten, mit der Ausführung beginnen wollte; einer der Generale mag aber mit Recht betont haben, man solle in bestimmteren Worten den Beistand des Erzherzogs verlangen. Weyrother entwarf denn auch ein Schreiben, in welchem Suworow erklärte, er müsse, ungeachtet "der sonst so notwendigen militärischen Geschwindigkeit", die wirkliche Ausführung um zwei Tage verschieben, bis er der Zustimmung und der verheißenen Mitwirkung des Erzherzogs versichert sei. Deshalb müßten auch alle Daten der Disposition um zwei Tage später, also der Vormarsch vom 17. auf den 19. gesetzt werden. Suworow bestand

<sup>1)</sup> Suworow an den Erzherzog, Balzers 11. Oktober, Quellen I, 428 f. Miliutin IV, 306 vermifst dieses Schreiben; es fehlt auch bei Fuchs.

jedoch darauf, dass noch in der Nacht der Hauptmann Mayer mit der Disposition sich auf den Weg mache 1).

Aber es kann nicht wundernehmen, dass der Erzherzog auf solche Vorschläge nicht einging. Schon die Preisgebung Graubündens hätte ihn zu den Absichten seiner Regierung in schroffen Widerspruch gesetzt; zudem litt die Disposition an denselben Fehlern, die für den Hauptplan im September verhängnisvoll geworden waren. Wie damals, so sollte auch jetzt wieder durch vier verschiedene Korps an dem entscheidenden Punkte die Vereinigung gesucht werden, ganz ohne Rücksicht, ob der Feind, im Besitz der günstigsten Stellungen und der kürzesten Verbindungslinien, die Bewegungen würde geschehen lassen. Sobald der Erzherzog am Morgen des 14. von der Disposition Kenntnis erhalten hatte, gab er diesen Befürchtungen in Briefen an Suworow und Petrasch einen wohlberechtigten Ausdruck. Die Brücken hinter sich abzubrechen und bei einem Unglücksfall alles aufs Spiel zu setzen, erklärt er, wenn es sich um österreichische Truppen handle, für unstatthaft. Er wünscht, dass die Operation von Suworow gegen Sargans begonnen und rheinabwärts geführt würde, bis man auch in der Nähe des Bodensees den Fluss überschreiten könne. Um Suworow zu verstärken und die Vereinzelung der Kräfte zu verhüten, wurde Korsakow angewiesen, mit seinen Truppen den Bodensee zu umgehen und sich mit Suworow zu vereinigen; Laufbrücken, Pontons und Munition sollten, wie Suworow verlangt hatte, den Russen geliefert werden. Aber das Wichtigste fehlte. Statt mit den zu Gebote stehenden Mitteln kräftig einzugreifen,

<sup>1)</sup> Disposition vom 12. Oktober, Suworow an den Erzherzog, 12. Oktober, Quellen I, 431 f.; Wickham an Grenville, 17. Oktober, Correspondence II, 270 f. — Der Erzherzog schreibt (III, 389), Suworow habe ihm seinen Plan am 13. Oktober mitgeteilt. Nach Miliutin (IV, 147, 306) gab Suworow dem Erzherzoge noch vor seiner Ankunft in Feldkirch Kenntnis. Im Texte findet sich die Lösung des Widerspruchs. Über den Plan war schon vielfach, seit dem 7. Oktober, hin und her geschrieben worden, Suworow hatte ihn am 11. noch besonders an Korsakow mitgeteilt (Miliutin IV, 147, Fuchs II, 215). Die wirkliche Übersendung der Disposition erfolgte jedoch erst aus Feldkirch mit dem vom 12. Oktober datierten Begleitschreiben; am 14. früh langte sie in Donaueschingen an. Vgl. Erzherzog Karl an Suworow, 14. Oktober, Quellen I, 435.

beschränkte sich der Erzherzog auf das Versprechen, ein ansehnliches Korps bei Büsingen oder weiter abwärts über den Rhein zu setzen und dem Feinde dadurch Besorgnisse für seinen Rücken zu geben. Kein Wort von einem wirklichen Angriff. Da zudem Petrasch 6000 Mann in Graubünden lassen sollte, fiel die ganze Schwere des Unternehmens den durch die Niederlage und unmäßige Anstrengungen erschöpften Russen zu. Und man muß in der Tat fragen: konnten diese unentschiedenen, halben Maßsregeln zum Siege führen?

Es kam jedoch nicht einmal zu einem Versuche. Ehe die Gegenvorschläge des Erzherzogs an Suworow gelangten, war in den Gesinnungen des russischen Feldherren eine völlige Veränderung eingetreten, auffallend, aber erklärlich genug.

Wohl erst jetzt erhielt Suworow von der Niederlage Korsasakows, von dem üblen Zustande der Truppen eingehende Nachricht 1). Der Widerspruch des Erzherzogs gegen seinen Angriffsplan reizte sein Selbstgefühl. Wurde auch die entscheidende Antwort auf das Schreiben vom 12. Oktober noch erwartet, so erkannte Suworow doch aus dem bis dahin gepflogenen Briefwechsel und dem, was Bubna und Petrasch äußerten, daß seine Vorschläge keine Zustimmung fänden. Und was vielleicht noch wichtiger: jetzt, nachdem der aufregenden Tätigkeit die Ruhe gefolgt und die Gefahr vorüber war, trat in der Erinnerung der langgenährte Argwohn, der Hass gegen die Österreicher und gegen den Minister, dem er seine Abberufung aus Italien schuld gab, mit erneuerter Stärke hervor. Zum ersten Male in seiner Laufbahn war ihm ein großes Unternehmen mißlungen, nicht bloß - das konnte er sich sagen - durch seine eigene Schuld. Er suchte einen anderen Schuldigen und fand ihn in den Österreichern. In seinem Zorn und seinen Racheplänen bestärkten ihn die Briefe und Nachrichten aus Petersburg, die von dem eben zurückkehrenden Adjutanten Kuschnikow ihm überbracht oder von Kalitschew aus Wien gesandt wurden. Alle waren mit bitteren Klagen gegen Österreich erfüllt; auch das damals viel verbreitete Gerücht von

<sup>1)</sup> Suworow an Paul, 14. Oktober, Miliutin IV, 149. Der Brief enthält eine sehr deutliche Schilderung.

Verhandlungen mit Frankreich hatte darin Ausdruck gefunden. Wie infolgedessen die Gesinnungen Suworows sich veränderten, zeigt am deutlichsten ein Brief an Rostoptschin vom 13. Oktober. In dem eigentlichen Schreiben heißt es noch: "Unser Hauptziel ist jetzt, uns mit Korsakow zu vereinigen und den Schaden wieder gutzumachen"; in der Nachschrift liest man dagegen: "Ich habe keine Hoffnung mehr, zu wirken." Suworow schildert den üblen Zustand seiner eigenen und der Korsakowschen Truppen; der Erzherzog zeige sich einem Frieden mit den Franzosen geneigt. "Jetzt höre ich sogar", heißt es weiter, "daß zwei geheime Kommissare in Wien sind; um Gottes willen nehmen Sie sich vor Thuguts Satelliten Dietrichstein — damals in Petersburg — in acht 1)."

Im Laufe des 13. Oktobers befestigt sich dann der Gedanke, jeder Offensive zu entsagen, ja den Kriegsschauplatz ganz zu verlassen. Am Abend kehrte der Großfürst Konstantin aus Hohenems zurück, und in einem neuen Kriegsrat, der mit Ausschluß Weyrothers gehalten wurde, fiel die Entscheidung. Es ist ein merkwürdiges Schriftstück erhalten, in welchem, von Suworow diktiert, eine Anzahl von Bedenken gegen den beabsichtigten Feldzugsplan aufgeführt wird, insbesondere die vom Erzherzog ausgesprochene Befürchtung, Massena werde die einzeln heranrückenden Korps der Verbündeten einzeln schlagen. Suworow bemerkt dazu: "Schön und gut; unsere Operation von Altstädten aus wäre demnach ausgezeichnet, aber nicht gut. Man muß also einen anderen Plan wählen. Wevrother wird die Freundlichkeit haben, ein kurzes, bündiges und wohlbegründetes Schreiben an den Erzherzog zu verfassen; wäre es möglich, so muß man sich noch heute [nach dem Bodensee] in Marsch setzen, wenn man auch nur zwei Wegstunden zurücklegt 2)." Dieses Schriftstück wurde von Suworow am 14., morgens acht Uhr, an Weyrother

<sup>1)</sup> Fuchs II, 216 (hier irrig vom 14. Oktober datiert); Miliutin IV, 156.

<sup>2)</sup> Quellen I, 438; bei Miliutin IV, 307 erhalten die Bemerkungen noch einen Zusatz, es fehlt aber der an Weyrother gerichtete Schlufs. Fuchs (II, 198, Russische Ausgabe III, 338) verlegt sie sinnwidrig nach Faido und auf den 22. September.

geschickt, der, nicht wenig überrascht, sich zuerst vergeblich bemühte, den Marschall auf andere Gedanken zu bringen, und dann dem General Petrasch Kenntnis gab. Dieser, noch mehr bestürzt, eilte in Suworows Quartier, um ihn zu ersuchen, seinen Abmarsch wenigstens so lange zu verschieben, bis der Erzherzog für die Sicherung der kaiserlichen Erblande Vorkehrungen treffen könne. Er wurde aber nicht vorgelassen und "erhielt durch Wevrother die wiederholte Versicherung Suworows, der Marsch könne keinen Augenblick verschoben werden". Erst später erwirkte Weyrother durch die Vorstellung, es sei unmöglich ganz unvorbereitet den Russen am Bodensee die nötige Verpflegung zu schaffen, einen Aufschub bis zum anderen Tage 1). Dem Zaren, dem zu gleicher Zeit ein ausführlicher Bericht über den Kriegszug von Bellinzona bis Glarus übersandt wurde, meldet Suworow, die Truppen seien erschöpft und litten am Nötigsten Mangel, der Erzherzog lehne alle Vorschläge zu einem gemeinsamen Angriff ab, es bleibe nichts übrig, als die Schweiz, wo der Mangel an Verpflegung den Aufenthalt unmöglich mache, zu verlassen und in passenden Winterquartieren sich für einen neuen Feldzug zu stärken 2).

Beinahe noch deutlicher als aus diesen Worten erkennt man Suworows innerste Gedanken aus dem, was Wickham seinem Minister meldet. Noch mit frohen Hoffnungen und voll Begeisterung für den gefeierten Helden war der englische Gesandte nach Feldkirch gekommen; er sollte zu neuen Taten anregen und neue Anwerbungen von Schweizern und 10000 Bayern anbieten. Was er am Abend des 12. in dem Kriegsrat vernahm, brauchte ihn nicht zu entmutigen. Weniger erfreulich waren die Eindrücke, als er tags darauf bei Suworow — man kann nicht sagen zu Mittag, sondern um acht Uhr morgens — zur Mahlzeit geladen war. Das Benehmen Suworows war so außerordentlich, daß Wickham, "obgleich darauf vorbereitet, ihn für irrsinnig gehalten

Petrasch an den Erzherzog, 14. Oktober, an Linken, !4. Oktober; Suworow an den Erzherzog, 14. Oktober; dem Schreiben ist die Marschroute gleich beigelegt; Quellen I, 438 ff.

<sup>2)</sup> Suworow an Paul, 14. Oktober, Fuchs II, 217, 232, Miliutin IV, 148.

hätte, hätte er nicht früher deutliche Proben seiner Geisteskraft erhalten". Suworow lief im Raume hin und her, ließ den Kopf hängen wie ein Blödsinniger, schwatzte mit jedermann unsinniges Zeug, zuweilen vermischt mit schlauen und treffenden Bemerkungen über allerlei, gelegentlich sehr scharf gegen die Österreicher und das Wiener Kabinett. Das Essen, die Tafel, die Diener, alles war so schmutzig und ekelhaft, dass General Jellachich, obgleich ein Kroat, keinen Mundvoll hinunterbringen konnte, worüber der Marschall sehr beleidigt war oder sich stellte. Nach dem Essen, das drei Stunden dauerte, ging Suworow sofort zu Bett, stand erst um vier Uhr auf und sah niemanden vor fünf Uhr: in dieser Weise, setzt Wickham hinzu, geht stets der beste Teil des Tages verloren. Die Abneigung der russischen Offiziere gegen einen neuen Feldzug trat im Laufe des Tages unverhohlen hervor, und als Wickham am anderen Morgen zu Suworow geladen wurde, hörte er im Vorzimmer, der Marschall habe in der Nacht - wie es ihm zuweilen begegnete - eine Vision gehabt, die ihn von dem beabsichtigten Unternehmen abhalte: der Großfürst bestehe darauf, daß man sie aufgebe. So erklärte denn auch Suworow. die Armee sei nicht imstande, eine Offensivbewegung auszuführen; er werde sich in Schaffhausen mit General Korsakow vereinigen und einen gemeinsamen Angriff auf die Schweiz vorschlagen unter der Bedingung, dass der Erzherzog ihn mit seiner ganzen Macht unterstütze; anderenfalls werde er sogleich seine Armee in die Winterquartiere führen, nach Deutschland oder - setzte er ganz leise hinzu - nach Italien. Offenbar um weiteren Fragen auszuweichen, erging er sich dann in stundenlanger Rede, und zwar mit großer Geistesklarheit, über die Beschaffenheit der verschiedenen Armeen, wohei er den Österreichern das höchste Lob spendete: ferner über die Ereignisse in Italien, insbesondere die traurige Lage des Königs von Sardinien. Erst spät kam Wickham zu Wort: als er aber den Wunsch aussprach, Suworow möge doch die Antwort des Erzherzogs in Feldkirch erwarten, als er die Anwerbung der 10000 Bayern zwei- und dreimal zur Sprache brachte, tat Suworow, als ob er ihn nicht verstände, oder gab nur ausweichende Antworten. Endlich ließ er seinen Neffen, den jungen Fürsten Andreas Gortschakow, rufen und diktierte ihm

französisch oder vielmehr in einem kaum verständlichen Kauderwelsch eine Note für Wickham, das Gegenstück zu der Aufzeichnung, die Weyrother einige Stunden früher erhalten hatte. Als Ergebnis bemerkt sich Wickham: Suworow könne einen Einfall in die Franche Comté nur mit 80 000 Mann und in diesem Winter nicht mehr unternehmen. Die Unterredung mußte unterbrochen werden, weil Suworow sich zu seinem Mittagessen begab, das ihn seit morgens acht Uhr erwartete. Wickham konnte nur dem Fürsten Gortschakow in den stärksten Ausdrücken von den bedauerlichen Folgen sprechen, die der voreilige, nicht zu rechtfertigende Marsch der Russen nach sich ziehen werde. Gegen Abend suchte Wickham den Marschall noch einmal auf und fand ihn weit mitteilsamer als am Morgen. Als er dringend und angelegentlich um Auskunft bat, was er über die Anwerbung von 10000 Bayern und über Winterquartiere in Italien seiner Regierung berichten dürfe, fing Suworow an zu lachen und sagte gut gelaunt: "Sehen Sie denn nicht ein, dass ich Sie durch die Beantwortung Ihrer beiden Fragen in den Besitz meines ganzen Geheimnisses setzen würde? Da Sie aber durchaus eine Antwort verlangen, sollen Sie sie haben, und wenn auch kurz, doch vollständig und deutlich. Am liebsten hätte ich nichts zu schaffen mit Ihren Bavern oder Schweizern; geben Sie die dem Erzherzog. Was ich brauche, ist das, was ich in diesem Jahr besaß, was ich so gut zu gebrauchen wußte, dessen man mich so unrecht beraubte, ich meine eine österreichisch-russische Armee." Er setzte dann auseinander, wie vorteilhaft die Verbindung österreichischer und russischer Truppen bisher gewesen sei, und wie unerlässlich sie in der Folge sein werde. "Kann Ihr Hof sie erwirken", sagte er, "so wird er mich äußerst glücklich machen und der gemeinen Sache einen wesentlichen Dienst leisten." "Ich wünsche, nach Italien zu gehen", fuhr er in bezug auf Wickhams zweite Frage fort; "denn für den Krieg in der Schweiz taugen weder meine Soldaten noch meine Offiziere. Meinem Kaiser habe ich geschrieben und um Erlaubnis gebeten, mein Heer dahin zurückzuführen; bitten Sie Ihren Hof und Sir Charles Whitworth, mein Gesuch zu unterstützen. Mein Wunsch ist, durch das Dauphiné in Frankreich einzudringen; mag der Erzherzog mit

seinen Schweizern und Bayern in der Franche Comté mir Beistand leisten."

Schon vor dem Eintritt bei Suworow hatte Wickham dem Fürsten Gortschakow versprechen müssen, gegen den Abmarsch von Feldkirch keine Einwendung zu erheben. Ebensowenig durfte er einen anderen Gegenstand erwähnen, der ihm sehr am Herzen lag. Bei den Truppen Korsakows hatten sich nach der Niederlage alle Bande der Zucht und Ordnung gelöst. Schlimmer als Feinde, wie Räuber, hatten die Soldaten auf dem Rückzuge gegen die Einwohner gewütet, so daß selbst eifrigen Gegnern der Franzosen ihre Ankunft als Rettung und Befreiung erschien. In den Lagerplätzen am rechten Rheinufer dauerte das Unwesen fort; die Landeseingesessenen, die österreichischen Generale, können kaum Worte für ihren Abscheu finden. Der Erzherzog führte nach seiner Rückkehr bei Korsakow die bittersten Klagen; er drohte, die Übeltäter selbst zur Strafe zu ziehen, und liess zu diesem Zweck leichte Reiter durch die Gegend streifen. Aber Wickham schreibt am 11. Oktober, einige Todesurteile hätten keine Wirkung; das ganze Land sei entrüstet, man müsse einen Aufstand der Bauern in Schwaben befürchten 1). Bei dem Mangel eines Verpflegungswesens, bei der ungehörigen Verschleuderung war das, was die österreichischen Magazine freiwillig lieferten, nicht ausreichend. Auf Bitten Korsakows übersandte der Erzherzog eine ausführliche Belehrung für die russischen Beamten, aber nach wenigen Tagen wurde das Schriftstück halb zerrissen unter dem Tische eines Wirtshauses in Schaffhausen gefunden 2). In Feldkirch erfuhr Wickham von dem Obersten Clinton, das Übel sei in Italien noch ärger gewesen, obgleich das russische Hilfskorps dort vertragsmäßig von Österreich die Verpflegung erhielt. Er selbst sah am 11. die russischen Truppen auf dem Marsche; die Soldaten waren noch mit dem Raube der armen Einwohner von Uri, Schwyz und Glarus beladen, von denen sie doch als Freunde und Befreier aufgenommen und unterstützt waren. Die Kosaken trieben ihre Pferde in die Maisfelder, hielten

<sup>1)</sup> Wickham an Grenville, 10. Oktober, Correspondence II, 256.

<sup>2)</sup> Der Erzherzog an den Kaiser, 10. und 20. Oktober, Quellen I, 423, 453; "Bemerkungen über die Russen", Quellen I, 122.

die Leute auf der Landstraße an und drangen in die Häuser um Geld und Lebensmittel zu erpressen; in der Umgebung von Chur und Mavenfeld waren alle Weinberge verwüstet. Gleich nach der Ankunft in Feldkirch wurde Wickham durch eine Deputation der Einwohner ersucht, bei den russischen Generalen für sie einzutreten. Aber Suworow wollte nicht davon reden hören; der Geist des Raubes und der Plünderung, meint Wickham, sei bei den Russen in ein System gebracht; die Subalternoffiziere raubten mit den Gemeinen, die Generale drückten ein Auge zu, und von Suworow würden Raub und Plünderung geduldet, weil er sich dadurch die unbedingte Liebe und Hingebung seiner Soldaten erwerben wolle. Offenbar waren die Russen für sich allein nicht imstande, einen Feldzug zu unternehmen; was Wickham vor Augen hatte und von Suworow wie von anderen Generalen erfuhr, ließ darüber keinen Zweifel. Besonders ungünstig urteilt er über die Offiziere: Derfelden und Rosenberg seien die einzig tüchtigen Generale; nur Schweikowski habe infolge eines früheren Aufenthaltes einige Kenntnis der Schweiz; alle übrigen seien so unwissend, als wären sie die ganze Zeit in Persien gewesen. Um so wertvoller erschienen ihm Mut, Folgsamkeit und Ausdauer des gemeinen Mannes; es gabe nichts, meint er, was diese Truppen nicht leisten könnten, wenn sie von fähigen Offizieren geführt, und wenn die Armeeverwaltung und die Verpflegung besser geordnet wären. Suworows Geisteskräfte zeigten sich noch ungeschwächt. Wickham fürchtete jedoch, daß die letzten Widerwärtigkeiten seine Willensstärke erschüttert hätten; im Muttentale sei er ganz in Verzweiflung geraten, und in Glarus habe er sich durch den Großfürsten und die russischen Offiziere zu dem Rückzuge nach Panix verleiten lassen. Seine Gewohnheit, so früh zu essen und dann so lange zu schlafen, fährt Wickham fort, sei durchaus unverträglich mit militärischen Operationen; aber bei all seinen Fehlern werde er an der Spitze der Armee mehr leisten als der Erzherzog. Um so lebhafter bedauert der englische Gesandte die Vorgänge in Feldkirch, deren Endergebnis nur zu deutlich sich bereits voraussehen liefs 1).

<sup>1)</sup> Wickham, Correspondence II, 285.

Am 15. früh wurde in der Tat der Marsch angetreten, zunächst bis Dornbirn, am 16. nach Lindau. Hier traf, vom 14. datiert, die uns dem Inhalte nach bereits bekannte Antwort des Erzherzogs ein. Hätten die beiden Feldherren sich in guter Eintracht befunden, so konnte der Marsch Korsakows und die baldige Vereinigung mit ihm für Suworow nur ein Antrieb zu kräftigem Handeln sein. Ja wäre Korsakow noch rechtzeitig in Feldkirch eingetroffen, so hätte wenigstens Wevrother neue Gründe gegen den Abmarsch daraus entnehmen können. Aber jetzt, wo Suworow bereits in Lindau stand, dienten die Vorkehrungen des Erzherzogs nur dazu, den Russen die Ausführung des für Österreich so nachteiligen Planes zu erleichtern. Der Erzherzog erhob freilich, sobald er die übeln Nachrichten erhalten hatte, die dringendsten Vorstellungen; er hofft, Suworow werde noch einmal den ganzen Umfang der gar nicht zu berechnenden Nachteile in Überlegung nehmen; wenn er den in dem gestrigen Schreiben des Erzherzogs enthaltenen Vorschlag nicht gut finden wolle, so möge er wenigstens den Abmarsch aus dem Vorarlbergischen so lange verschieben, bis Petrasch die zur Behauptung des Landes nötigen Verstärkungen erhalten könne 1). In der Tat zeigt sich in den Entschlüssen Suworows auch jetzt wieder ein Wechsel; die Neigung, an der Spitze eines großen Heeres die Revolution zu besiegen, kämpfte in seiner Seele mit dem Haß und dem Mißstrauen gegen die Österreicher. Am 16. Oktober erwidert er auf die Briefe des Erzherzogs vom 14. und 15., er wolle aus Anhänglichkeit für die gute Sache die Gründe, welche die Offensive missraten, nicht in Betracht ziehen, sondern dem vorgeschlagenen Plane folgend, gleich am nächsten Tage seine Truppen nach Dornbirn oder Hohenems zurückführen, Korsakows Ankunft dort erwarten und schon einstweilen die zur Offensive nötigen Anstalten treffen. Dies Schreiben wurde aber nicht abgeschickt, und die Stimmung, aus der es hervorging, machte bald wieder der entgegengesetzten Platz. Denn schon am 17. wird die Erklärung wiederholt, Suworow sei gegenwärtig nicht imstande, eine Offensiv-

Erzherzog Karl an Suworow, 15. Oktober, an Petrasch, 15. Oktober, Quellen I, 442 f.

bewegung zu unternehmen, und für jetzt nur besorgt, seinen Truppen Erholung zu verschaffen. Nur so viel gesteht er zu, daß die Infanterie zwischen Lindau und Hohenems, die Reiterei zwischen Lindau und Buchhorn sich aufstellen solle; selbstverständlich würden sie im Falle des Bedarfs der österreichischen Armee mit erprobter Redlichkeit die nötige Hilfe leisten 1).

## II.

Überblickt man, was bisher geschehen war, so wird man gewiß den Abmarsch von Feldkirch mit Wickham als übereilig und als eine Beleidigung des Erzherzogs betrachten, aber begreiflich und durch die Umstände gerechtfertigt finden, dass Suworow von einer umfassenden Angriffsbewegung Abstand nahm; weder Wickham noch der Erzherzog hätten sich beklagen können, wenn die Russen sich beschränkt hätten, die österreichische Verteidigungslinie zu verstärken. Aber schon in Feldkirch hatten Suworow und noch mehr die russischen Generale weitergehende Absichten durchblicken lassen, die in Lindau, wenn auch nicht mit einem Male, deutlich hervortraten. Eine ganze Reihe von Briefen des Zaren gelangte hier zur Kenntnis Suworows, alle aus einer Zeit, wo der Unwille gegen Österreich in Petersburg schon einen hohen Grad erreicht hatte 2). In einem Schreiben vom 27. September, unter dem Eindruck der Nachrichten von dem Abzug des Erzherzogs aus der Schweiz 3), erörterte Paul schon die Möglichkeit eines Separatfriedens zwischen Österreich und der Republik und erteilt Suworow die Anweisung, in einem solchen Falle mit allen Truppen nach Russland zurückzukehren 4). Es lag nahe, die nötigen Vorkehrungen zu treffen. Am 18. berief Suworow einen Kriegsrat; dieser war einstimmig der Ansicht, von seiten der Öster-

<sup>1)</sup> Miliutin IV, 150 f. und 309; das Schreiben vom 16. fehlt bei Fuchs, findet sich auch nicht im Archiv des Erzberzogs Albrecht und im Kriegsarchiv, und das Schreiben vom 17. Oktober bezeichnet sich ausdrücklich als Erwiderung auf die Briefe des Erzberzogs vom 14. und 15. Oktober.

Suworow bestätigt am 20. Oktober (Fuchs II, 246) die Ankunft der Reskripte vom 18., 20., 25, 27., 29. September.

<sup>3)</sup> Vgl. Bd. I, 462 f.

<sup>4)</sup> Fuchs II, 238.

reicher sei nur Verrat, aber keine Hilfe zu erwarten; doch begnügte man sich noch mit der Erklärung, dass die vorgeschlagene Angriffsbewegung nicht stattfinden könne.

Die Franzosen hatten aber den Abmarsch Suworows von Feldkirch bereits benutzt. Massena, der nach der Vereinigung Suworows mit den Österreichern eine Offensivbewegung auf dem linken Rheinufer besorgte, wünschte um so mehr alle Übergänge in seine Gewalt zu bringen; er nahm den Plan gegen Chur wieder auf und ließ am 13. Oktober an Soult dringende Anweisungen ergehen 1). Am 17. Oktober schreibt Petrasch an Linken. Auffenberg sei bei Ragaz und bei der Zollbrücke angegriffen. Gleichzeitig ersucht er Weyrother, Suworow zu vermögen, eilends Truppen nach Dornbirn zu schicken, damit er selbst Verstärkungen von dorther an sich ziehen könne; seit sechsunddreifsig Stunden, setzt er hinzu, wisse er nicht, wozu der Marschall sich entschlossen habe. Aber Weyrother antwortet am 18. aus Lindau: "Von uns ist keine Rheinbesetzung zu erwarten; folglich sind keine kaiserlichen Truppen von hier hinaufzuziehen. Höchstens wollen die Herren den Feind anfallen, wenn er in ihrer Gegend den Rhein passieren sollte 2)." Über den Rhein kamen die Franzosen freilich nicht, aber Soult kann am 19. Oktober melden, er habe Ragaz angegriffen, die Österreicher von da und aus dem Brückenkopf vor der Zollbrücke auf das rechte Ufer zurückgeworfen, die Brücke sei abgebrochen.

Der Erzherzog hatte unterdessen seinem Versprechen gemäß am 17. die Stellungen der Russen von Konstanz bis Schaffhausen eingenommen und die Truppen Korsakows schon am 15. gegen Lindau in Bewegung gesetzt. Als ihm auf das Schreiben vom 15. am Morgen des 17. noch keine Antwort zugekommen war, schickte er den General Hiller in Suworows Hauptquartier, um noch einmal eine Angriffsbewegung in Vorschlag zu bringen. Aber vergebens. "Obgleich ich", schreibt Hiller am 18., "gestern zwei Uhr nachmittags hier eingetroffen, konnte ich doch erst heute

Massena an Soult, 13. Oktober, Soult an Massena, 17. Oktober, an Mortier, 18 Oktober, an Massena, 19. Oktober, Reding S. 280, 283, 293, 295.

<sup>2)</sup> Quellen I, 446 ff.

früh bei dem gewöhnlichen Frühstück dem Feldmarschall vorgestellt werden, der aber während dieser Zeit nichts von Dienstsachen anhören will. Nach dem Frühstück begibt er sich zur Ruhe, und dann, um sechseinhalb Uhr abends, ist die Zeit, wo die Geschäftsverhandlungen geschehen." Inzwischen erreichte Weyrother doch so viel, dass er am Nachmittag eine Disposition ausarbeiten durfte, nach welcher Rosenberg mit einem Teile seines durch Truppen Korsakows verstärkten Korps für einige Zeit nach Dornbirn zurückkehren sollte. Gleichzeitig war aber, wie erwähnt, die Entscheidung des Kriegsrates erfolgt, und als das Gespräch sich am Abend auf die Offensivoperation wandte, hatte Suworow nur die Frage, mit wieviel tausend Mann der Erzherzog sich dabei beteiligen würde. Hiller gewann den bestimmten Eindruck, dass die Russen auf eine Offensive sich überhaupt nicht einlassen wollten 1).

Am folgenden Morgen traf ein Schreiben des Erzherzogs ein, welches die Erwartung aussprach, Suworow werde, falls die Offensivbewegung unterbleibe, seinem Versprechen gemäß wenigstens die Linie von Lindau bis Hohenems sicherstellen; nur dadurch komme Petrasch in die Lage, Truppen rheinaufwärts zur Sicherung Graubündens zu detachieren. Alles dieses sei von solcher Wichtigkeit, dass es am besten in einer mündlichen Unterredung zur Erörterung komme, für welche der Erzherzog Stockach vorschlug 2). Weyrother trug den Brief um acht Uhr zu Suworow hinein, und dieser erklärte sich auch zu der Unterredung bereit. Aber die Antwort wurde am Nachmittag nicht, wie gewöhnlich, durch Weyrother verfasst, sondern durch den Hofrat Trefort, der für die Korrespondenz dem Marschall beigegeben war; Weyrother brachte nur so viel in Erfahrung, dass Suworow nicht zur Unterredung kommen werde. Hiller meint, die Stimmung, welche im Lager herrsche, sei nur durch "Verhaltungen von Petersburg" erklärlich. Er ist in Verzweiflung, dass durch die wunderliche Lebensart Suworows die wichtigsten Geschäfte tagelang unerledigt blieben 3).

Der Erzherzog, immer ungeduldiger, schickte am 19. seinen

<sup>1)</sup> Hiller an den Erzherzog, 18. Oktober, Quellen I, 448.

<sup>2)</sup> Erzherzog Karl an Suworow, 18. Oktober, Quellen I, 446.

<sup>3)</sup> Hiller an den Erzherzog, 19. Oktober, Quellen I, 448.

Generaladjutanten, den Obersten Colloredo, mit einem neuen Briefe nach Lindau. "Ich betrachte die Zusammenkunft", heißt es darin, "als außerordentlich notwendig und von großem Vorteil für die allgemeine Sache. Deshalb und wegen der unberechenbaren Nachteile einer Verzögerung habe ich den Grafen Colloredo an Sie abgeschickt. Er ist beauftragt, Ihnen die Stadt Stockach oder jeden anderen Ort und überhaupt jede Übereinkunft vorzuschlagen, welche Eurer Exzellenz am meisten genehm ist 1)."

Aber Suworows Entschluss war jetzt gefast: noch am 19. hatte er dem Kaiser Franz geschrieben, daß er am nördlichen Ufer des Bodensees zu verweilen denke 2). Anders der Brief an Paul vom 20. Oktober. Zuerst ist noch von Angriffsplänen die Rede, aber sie werden aufgegeben wegen der mangelhaften Unterstützung von seiten der Österreicher. Petrasch, heißt es, würde bei dem ersten Unfall nach Graubünden zurückgehen, von dem Erzherzoge sei nichts zu hoffen; er zeige sich nicht mit der geringsten Truppenabteilung bei Konstanz. Jetzt schlage er vor, die sieggekrönten russischen Truppen zur Deckung von Graubunden und Vorarlberg zu verwenden; aber in dieser Stellung wäre man feindlichen Angriffen ausgesetzt. Es bleibe nichts übrig, als die Armee in Kantonierungen zu verlegen, zwölf Meilen rückwärts an die obere Donau nach Riedlingen, wohin die Kavallerie schon abgerückt sei. Suworow erwartet mit Ungeduld in zwei bis fünf Tagen Artillerie und Gepäck, die aus Italien über den Comersee nachgeschickt wurden 3).

Dem entsprach denn auch der Bescheid, den Colloredo erhielt, obgleich das letzte Wort sich noch immer nicht hervorwagte. "Meinem Auftrag gemäß", schreibt der Oberst am 20., "bin ich heute früh um sechs Uhr hier eingetroffen; da Feldmarschall Suworow seinen Gebetstag hatte, so wurde ich erst um halb zehn Uhr auf Weyrothers nachdrucksamste Vorstellung vorgelassen, nachdem mir die Briefe abgenommen und von [dem Generaladjutanten] Kuschnikow gelesen waren. Zu meinem Empfang wurde der Feldmarschall von den beiden Gortschakows und

<sup>1)</sup> Quellen I, 452.

<sup>2)</sup> Miliutin IV, 152, 309.

<sup>3)</sup> Fuchs II, 246ff.

noch ein paar vorbereitet." Die Unterredung hatte von vornherein einen wenig freundlichen Charakter. "Seine Anrede", schreibt Colloredo, "war: er beteuere mir im Namen aller Monarchen, dass er nichts tun werde; er werde weder offensiv noch defensiv etwas eingehen; er wäre weder Petrasch noch Hotze. Schließlich wendete er sich mit bedeutender Miene zum Oberstleutnant Weyrother mit den Worten: ,Ich verbiethe mir allen Vortrag von jemanden, er mag sein, wer er will. Nach geendeter Anrede fing er neuerdings an zu beteuern, er wäre Konquerant, würde keine Länder verteidigen, würde auch als Konquerant seiner braven, seit Jahrhunderten siegenden Armee Ruhe geben und weiter nichts tun, auch für niemanden das Jouet sein. Endlich versicherte er, dass Korsakow das Sacrifice in der Schweiz gewesen wäre, und dass man überhaupt seine Armee habe verhungern lassen. Sein Schluss war: .Ich mache keinen Schritt zu einer mündlichen Unterredung; wollen Seine Königliche Hoheit etwas von mir, so möge es schriftlich vorgelegt werden." Mit diesen Worten verließ er das Zimmer.

Gewarnt, dass bei Tisch der Diskurs fortgesetzt werden dürfte, lehnte Colloredo die Einladung ab <sup>1</sup>). Gewiss mit gutem Grunde; denn Suworow, immer heftiger gereizt, legte seiner Zunge sogar öffentlich, und besonders bei der Tafel, keinen Zaum mehr an. Ungescheut behauptete er, der österreichische Hof habe die Russen bloss darum aus Italien nach der Schweiz gezogen, um die Hilfsarmee daselbst aufzureiben, und der Erzherzog habe die Schweiz in der Absicht verlassen, um Korsakow dem Feinde preiszugeben. Zum Beweise führte man an, der Erzherzog selbst habe den General Korsakow, nachdem derselbe die Stellung an der Limmat übernommen hatte, auf die Schulter geklopft und dabei gesagt: "Vous serez battu!" <sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Colloredo an den Erzherzog, 20. Oktober, Quellen I, 457.

<sup>2)</sup> Weyrothers Tagebuch, Quellen I, 53. Weyrother bemerkt dagegen an einer anderen Stelle (Quellen I, 59), Korsakow habe später in Augsburg auf die von dem Fürsten Esterhazy in Gegenwart Weyrothers an ihn gestellte Frage jene ungerechte Behauptung mit dem Beisatze widerlegt, der Erzherzog habe vielmehr die Besorgnisse des russischen Generals damit verscheucht, daß er wiederholt versicherte: Korsakow werde dem Feinde widerstehen, und er (der Erzherzog) hoffe, ebestens, vereint mit den Russen, in Frankreich einzudringen.

Suworow bedurfte solcher Äußerungen, um seine jetzt feststehende Entschließung vor sich selbst und vor anderen zu rechtfertigen. Die Offensivbewegung gegen die Schweiz war endgültig aufgegeben. Wie zur Erläuterung des neuen Rückzugsplanes erfüllt er die vom selben Tage datierten Briefe an Rostoptschin, Tolstoi, Kalitschew und Rasumowski 1) mit Klagen und Vorwürfen gegen den Wiener Hof, den Erzherzog und vor allem gegen den Minister. Von seinem melancholischen Neste aus habe Thugut ihn aus Italien vertrieben: jetzt stehe er schon in Verhandlung mit dem Feinde, und man könne ein neues Campo-Formio erwarten. Dazwischen treten noch immer neue Feldzugspläne hervor. Man sieht deutlich: der eigentliche Wunsch Suworows war, an die Spitze der österreichisch-russischen Heeresmacht jetzt in der Schweiz, wie früher in Italien, den Krieg und den Oberbefehl zu führen. Um so mehr reizte es ihn, dass ihm die Österreicher so wenig entgegenkamen, dass man seinen Plan nicht befolgen, daß Petrasch ihm nur mit Genehmigung des Erzherzogs gehorchen wollte. Begreiflich genug, dass er in solcher Stimmung eine Zusammenkunft mit dem Erzherzog vermied. In Erwiderung auf die Sendung Colloredos entschuldigt er sich abermals mit seiner schwachen Gesundheit 2). "Der junge Erzherzog", schreibt er an Tolstoi, "will mich wie ein Demosthenes durch seine Beredsamkeit bezaubern... Möge er mir Vorschläge machen. Möge er mit seiner starken Armee augenblicklich in die Schweiz einrücken. Ist dies unmöglich, so werde ich mich in den Quartieren wieder erholen 3),"

Neben den großen blieben auch die kleineren und kleinlieben Gegensätze nicht aus. Suworow fühlte sich verletzt, weil der Erzherzog den Fürsten Italiski nicht als Durchlaucht, sondern als Exzellenz anredete '); er war empört, als das ganz grund-

<sup>1)</sup> Miliutin IV, 156f., 318f.; Fuchs II, 249ff.

Suworow an den Erzherzog Karl, 20. Oktober, Fuchs II, 252, Miliutin IV, 314.

<sup>3)</sup> Fuchs II, 250; Miliutin IV, 315.

<sup>4)</sup> In einer sonderbaren Launenhaftigkeit hatte der Zar Suworow durch den Erlaß vom 19. August nur den Titel eines Fürsten Italiski verliehen ohne das Prädikat "Durchlaucht" oder "Erlaucht", welches mit der Er-

lose Gerücht ihm zu Ohren kam, man wolle ihm das Tragen der österreichischen Marschallsuniform verbieten. Weyrother hatte Ansehen und Vertrauen eingebüßt; die deutsche Korrespondenz, die er bis dahin für Suworow geführt hatte, wurde für die nächste Zeit den Hofräten Fuchs und Trefort überwiesen. schürte das Feuer eifriger als der Großfürst Konstantin: seine Gesinnungen und sein Benehmen bezeichnet ein Vorfall, der damals großes Aufsehen erregte. Suworows Sohn, der junge Generalmajor, hatte während des Aufenthaltes in Lindau einen Ball veranstaltet und auch die österreichischen Generalstabsoffiziere eingeladen, die Suworow als Begleiter in Italien beigegeben waren. Der Tanz war in vollem Gange, als sie plötzlich von einem jungen Offizier im Namen des Großfürsten die Aufforderung erhielten, den Saal zu verlassen; denn das Fest sei bloß für Russen bestimmt. Hätten nicht so geachtete Offiziere wie der General Bauer sich ins Mittel gelegt und die Beleidigten bewogen, wieder einzutreten, so hätte das Ungeschick des Großfürsten ernste Folgen gehabt: es fehlte wenig, daß der ganze österreichische Stab seine Entlassung genommen hätte. Österreichische Berichte und nicht weniger der Oberst Clinton und Roverea stellen den Vorgang in gleicher Weise dar. Alle beklagen die beleidigenden Reden, die im russischen Hauptquartier die Köpfe erhitzten 1). "Denn die ganze Armee", schreibt Weyrother, "folgte dem Beispiele des Feldherrn; man vergass oft, dass man in einem Gasthofe sei. Dies konnte also in Gegenwart k. k. Offiziere nicht ungestraft bleiben, und da derlei Gespräche öfters die übelsten Folgen hatten, so wurde zwar zuletzt dem dreisten Gerede ein Ende gemacht, dagegen stieg der gegenseitige Hass der beiden Armeen aufs höchste."

Der Erzherzog befand sich demgegenüber in der unangenehm-

hebung in den Fürstenstand regelmäßig verbunden war. Infolgedessen wurde selbst in Russland die Anrede an Suworow zweiselhaft und sogar streitig. Erst fünfzig Jahre später, unter Nikolaus I., erhielt die Familie eine förmliche Urkunde über die Verleihung der Fürstenwürde. Petruschewski, Der Generalissimus Fürst Suworow III, 367 f., Petersburg 1884.

<sup>1)</sup> Bemerkungen über die Russen, Quellen I, 128; Clinton an Wickham, 29. Oktober, Correspondence II, 305; Roverea II, 310 ff.

sten Lage; nicht ohne seine Schuld. Denn nicht ohne Berechtigung klagte Suworow über die Unbestimmtheit der österreichischen Versprechungen. Niemals nennt der Erzherzog auch nur die Zahl der Truppen, die er zur Mitwirkung verwenden wolle, was doch nach den Vorgängen der letzten Monate nicht zu viel gewesen wäre. Nur in einem Briefe an den Herzog Albert von Sachsen-Teschen vom 15. Oktober ist einmal von 19000 Mann Infanterie und 6000 Reitern die Rede, eine Zahl, die auch, wie es scheint, von Bubna im Gespräch mit Suworow annähernd genannt wurde. Aber darin lag keine bestimmte Verpflichtung, und der Erzherzog selbst macht seine Teilnahme an der Operation davon abhängig, daß nicht neue Unternehmungen der Franzosen am Mittelrhein, die teils schon erfolgt waren, teils erwartet wurden, ein Hindernis bildeten 1). Aus Wien war ihm die Teilnahme an einer Offensivoperation nicht untersagt; am 19. Oktober wird ihm ausdrücklich gestattet, zur Gewinnung einer vorteilhaften Verteidigungslinie und guter Winterquartiere diesseits oder jenseits des Rheines, also bis nach Zürich, gemeinsam mit den Russen zum Angriffe vorzugehen 2). Aber in jedem Briefe wird ihm die Sicherung Graubündens und Tirols durch neue Verstärkungen zur höchsten Pflicht gemacht, und wie oft hatte man ihn vor gefährlichen Unternehmungen gewarnt und ihm die Schonung der Truppen ans Herz gelegt! Sicher vermochten solche Vorschriften den Erzherzog nicht zu jenem kräftigen Handeln anzuregen, das, wie er in seiner späteren Darstellung andeutet, Suworow vielleicht hätte mitreißen können 3).

Dazu kam, dass der Verkehr mit Suworow und seinen Truppen dem österreichischen Prinzen beinahe noch widerwärtiger wurde als die ersten Begegnungen mit Korsakow. In den Briefen an seinen Bruder und seinen Onkel finden sich die bittersten Worte über diesen Sarmaten, der von gar nichts hören wolle, und der

<sup>1)</sup> Suworow an Paul, 20. Oktober, Fuchs II, 246; Erzherzog Karl an Herzog Albert von Sachsen-Teschen, 15. Oktober, Quellen I, 440.

Der Kaiser an Erzherzog Karl, 19. Oktober, Quellen I, 450. Vgl. der Kaiser an Suworow, 23. Oktober, an Erzherzog Karl, 30. Oktober, Quellen I, 463, 470.

<sup>3)</sup> Erzherzog Karl, Gesammelte Schriften III, 396.

sogar zweimal in der rohesten Weise die erbetene Unterredung abgeschlagen habe; dann über die Truppen, denen es an den wesentlichsten Kriegsrequisiten fehle, und deren militärischer Sinn so tief heruntergekommen sei 1). Am liebsten wäre er sie losgeworden; aber allen Klagen folgt stets die bestimmte Aussage, es sei ihm ganz unmöglich, die weite Strecke von Würzburg bis zur italienischen Grenze ohne Mitwirkung der Russen zu besetzen und gegen einen Einfall der Franzosen in die Rheinlande oder Graubünden zu sichern.

Nachdem also alle Bemühungen, den Marschall bei dem Angriffsplane festzuhalten, gescheitert waren, suchte der Erzherzog jetzt wenigstens die russischen Truppen zur Verstärkung der österreichischen und zum Schutze der Grenzen heranzuziehen. In einem Schreiben an Suworow vom 22. Oktober führt er aus, er habe Korsakow nur deswegen abgelöst, um Suworow zum Zwecke der von ihm vorgeschlagenen Offensivoperation zu verstärken. Jetzt drängen die Franzosen abermals von Mainz über Heidelberg in das Württembergische vor; es werde nötig, die Truppen, welche Korsakow abgelöst hätten, nach Deutschland zu entsenden. Nachdrücklichst müsse er deswegen Suworow ersuchen, die Verteidigung der Linie von Petershausen bis Büsingen mit 10000 Mann zu übernehmen und in Gemäßheit des am 17. Oktober gegebenen Versprechens im Falle eines feindlichen Angriffs die Strecke von Bregenz bis Hohenems gleichfalls zu verteidigen \*).

In diesem Verlangen stand er nicht allein. Auch Wickham wünschte, wie wir gesehen haben, vor allem eine kräftige Offensivbewegung Suworows und des Erzherzogs zur Befreiung der Schweiz: noch am 18. Oktober hofft er die beiden Feldherren dafür zu gewinnen. War dies aber nicht möglich, so lag es doch durchaus im Interesse Englands, die Russen wenigstens in der Nähe der Franzosen festzuhalten, aus allgemeinen Gründen und insbesondere deshalb, damit von Massena nicht Verstärkungen gegen die russisch-englische Armee in Holland geschickt würden, von deren Schicksal Wickham keine Ahnung hatte. Suworows Ab-

<sup>1)</sup> Erzherzog Karl an den Kaiser, 20. Oktober, an Herzog Albert, 26. Oktober, Quellen I, 453, 457.

<sup>2)</sup> Erzherzog Karl an Suworow, 22. Oktober, Miliutin IV, 320.

sicht, seine Winterquartiere nach Verona zu verlegen, missbilligt er durchaus; eine völlige Untätigkeit der Russen bis zum Frühjahr werde die Folge sein; mit aller Energie will er darauf bestehen, dass Suworow vorerst Antworten aus Petersburg und London erwarte 1). Dem Obersten Clinton, der sich im Auftrage des Gesandten an Suworow wandte, ging es jedoch nicht besser als zwei Tage vor ihm Colloredo. Als er sein Bedauern aussprach, daß die Zusammenkunft mit dem Erzherzog nicht zustande gekommen sei, erwiderte Suworow "mit kindischem Selbstgefühl": "Der Erzherzog ist der Sohn eines Kaisers, und bei Hofe bin ich sein gehorsamer Diener, aber ich bin ein älterer General als er, und ich tue keinen Schritt, um ihn aufzusuchen". Nach dem Essen war Clinton gleichwohl zu einer Unterredung beschieden. Er äußerte, bei dem Charakter des Erzherzogs brauche man von seiner Seite keine Treulosigkeit zu fürchten. Aber Suworow brach in ein lautes Gelächter aus und betrug sich wie ein Narr. Clinton gab deshalb diesen Punkt ganz auf; er meinte: falls die aus Italien kommenden Truppen so sehr erschöpft seien, so könnten sie ja in den Quartieren ausruhen, wenn nur Korsakow in Verbindung mit den Bayern an einer Angriffsbewegung teilnehme. Ärgerlich erwiderte Suworow, mit Korsakows Truppen stände es nicht besser als mit seinen eigenen; Clinton scheine von dem Erzherzog gewonnen; niemals hätten Mulgrave oder Wickham ihm eine so entehrende Zumutung gemacht; er sei ein Konquerant an der Spitze einer siegreichen Armee und müsse erstaunen, daß man ihm vorschlage, sich in Garnison zu legen oder Graubunden zu verteidigen. Clinton versicherte, er habe ihm durchaus nicht vorschlagen wollen, in der Verteidigung zu bleiben. "Aber", fährt er fort, "ich glaube, dass er mich nicht deutlich hörte, denn bei dem Wort ,Verteidigung' begann er auszuspeien und seinen Ärger in einer Weise herauszukehren, die an Tollheit grenzte." Noch niemand, wiederholte er, habe in einem solchen Tone mit ihm gesprochen. Clinton erwiderte, er habe doch gerade im Auftrage Wickhams sich an ihn gewendet; aber ein neuer Wutausbruch war die Folge, jetzt gegen Wickham. Auch dieser, sagte Su-

<sup>1)</sup> Wickham an Grenville, 18. Oktober, Correspondence II, 287 ff.

worow, sei von dem Erzherzog gewonnen, über Wickham wie über Clinton werde er bei dem König von England Beschwerde führen. Über seine eigentlichen Absichten sprach er sich nicht aus, wurde aber zum Schluss wieder freundlich, lud Clinton zum Essen ein und ließ Wickham sagen, hoffentlich werde er seine Brayheit wiedergewinnen, die er für kurze Zeit verloren und auch Clinton genommen habe. Am 22. Oktober kam Wickham von Stockach. wo er den Erzherzog verfehlt hatte, selbst nach Lindau. er wurde als Parteigänger des Erzherzogs unfreundlich empfangen. auch mit einer Beschwerdeschrift bedroht, und wenn Suworow bei Tische den Engländer ruhig anhörte, so überbot er sich doch mit Schmähreden gegen den Erzherzog, der nicht besser sei als irgendeiner von Thuguts Satelliten 1). Man kann danach sich vorstellen, wie der Bescheid auch auf das Ansuchen des Erzherzogs lautete. Suworow musste jetzt mit der Sprache herauskommen, und wie Menschen, wenn ihre Winkelzüge nicht mehr vorhalten, für den Ärger einen Ausweg suchen, so begann auch das Antwortschreiben mit Klagen und Vorwürfen gegen den Erzherzog. dessen Abzug aus der Schweiz an der ganzen Verwirrung schuld sei. Erst wenn die Österreicher Angriffsbewegungen begännen, werde er sich daran beteiligen, andernfalls zehn Meilen rückwärts ruhige Quartiere aufsuchen 2). Obwohl nicht unvorbereitet, konnte der Erzherzog bei Suworows Schreiben seinen gerechten Unwillen nicht zurückhalten. Mit scharfen Worten weist er Suworow auf die Widersprüche seiner früheren Schreiben hin und fordert eine bestimmte Erklärung, ob der Marschall zu Offensivoperationen geneigt sei, die dann von ihm und Petrasch "mit einem bedeutenden Korps" unterstützt werden sollten. Anderenfalls sei es Pflicht der Bundesgenossen, wenigstens verteidigungsweise einander beizustehen 3). Als Suworow am 23. Oktober in trockenem Tone nur die Antwort gab, der Erzherzog werde nach näherer Erwägung seine Entschlüsse billigen, ließ dieser am 25. seiner Entrüstung - Suworow würde vielleicht gesagt haben: seiner demosthenischen

<sup>1)</sup> Clinton an Wickham, 22. Oktober, Wickham an Grenville, 31. Oktober, Correspondence II, 300, 312.

<sup>2)</sup> Suworow an den Erzherzog, 22. Oktober, Quellen I, 461 f.

<sup>3)</sup> Erzherzog Karl an Suworow; 23. Oktober, Miliutin IV, 322.

Beredsamkeit — um so freieren Lauf. Er wies darauf hin, daß ein Rückzug von zehn Meilen das Aufgeben der ganzen Position bedeute, daß er die größten Gefahren mit sich bringe und unmöglich den Absichten Pauls entspreche. Es sei schmachvoll, nach einem einzigen erlittenen Unfalle sich selbst aufzugeben; man müsse im Gegenteil — vor allem die beiden Oberfeldherren — mit doppeltem Eifer das Unheil wieder gutzumachen suchen. Zum Schluß macht er den Vorschlag, Suworow möge wenigstens die Strecke, welche Korsakow früher eingenommen hatte, zwischen Petershausen und Zurzach besetzen. Auf dieser könne er vollkommene Ruhe und Sicherheit und auch die Verpflegung am leichtesten gewinnen 1).

Aber Suworow ließ sich dadurch und durch eine von General Hiller eingereichte Protestnote von seinem Vorsatze nicht abbringen 2). Für Weyrother und die österreichischen Offiziere im Hauptquartier kam es nur noch darauf an, unter zwei Übeln dem größeren auszuweichen und der russischen Armee, wenn von ihr kein Vorteil zu erwarten war, wenigstens das Schädlichwerden zu benehmen. Die Kantonierungen an der Donau würden die für die Truppen des Erzherzogs unentbehrliche Zufuhr gestört und gehemmt haben. Aber der Hinweis auf diesen Nachteil wurde zuerst als eine unbillige Behauptung abgelehnt, und ein Tausch erst angenommen, als Weyrother nachwies, dass die Gegend zwischen Iller und Lech weit reicher an guten Ortschaften und Städten sei, als jene an der Donau 3). Am 26. Oktober gab Suworow dem Erzherzog, drei Tage später dem Kaiser Franz von dieser Veränderung Nachricht: er wollte sein Hauptquartier nach Augsburg verlegen, mit der ersten Abteilung seiner Armee schon am 30. Oktober aufbrechen, die übrigen Truppen am 1. November folgen lassen 4).

Der Kaiser mag über diesen raschen Entschluß um so mehr

<sup>1)</sup> Miliutin IV, 324.

Angeli II, 481; die Protestnote als Beilage S. 527. Erzherzog Karl an Hiller, 25. Oktober, Quellen I, 466.

<sup>3)</sup> Weyrothers Tagebuch, Quellen I, 54f.

<sup>4)</sup> Suworow an Erzherzog Karl, 26. Oktober, an Paul, 28. Oktober, Miliutin IV, 326 ff.; Suworow an Kaiser Franz, 29. Oktober, Quellen I, 469.

erstaunt gewesen sein, als endlich von Wien eine Gnadenbezeigung für Suworow erfolgt war, die einige Monate früher vielleicht einen wirklichen Vorteil hätte bringen können. Umsonst hatte Cobenzl den Sommer über fort und fort gemahnt, man möge doch nach so vielen Siegen dem erbitterten Feldherrn, den sein eigener Monarch, die Könige von Neapel und Sardinien mit Ehren überhäuften, eine Auszeichnung zuteil werden lassen. Endlich am 28. Oktober überbrachte der Fürst Nikolaus Esterhazy in kaiserlichem Auftrage für Suworow und den Großfürsten Konstantin das Großkreuz und für den Fürsten Bagration das Kommandeurkreuz des Theresienordens, dazu sechs Ritterkreuze, die Suworow nach eigenem Ermessen verteilen konnte. Die kaiserlichen, in den gnädigsten Ausdrücken abgefaßten Begleitschreiben enthielten zugleich die Zusage, der Erzherzog solle zu allen Operationen, die Suworow für rätlich halte, nach Tunlichkeit bestens mitwirken 1). Weyrother schreibt, die wenig erwartete Auszeichnung habe auf einen Augenblick die Gemüter zur Dankbarkeit gestimmt, und das die Gabe begleitende Handbillett des Kaisers den greisen Feldherrn bis zu Tränen gerührt. Gleich am nächsten Morgen erschien er bei dem "Lever" mit dem großen Ordensbande über seinem alten, weißen Wams. Weyrother, jetzt wieder zu Gnaden aufgenommen, erhielt den Auftrag, dem Danke Ausdruck zu geben; und als Suworow seine Worte nicht feurig genug fand, nannte er ihn einen Carmagnolen und brach selbst in den lauten Ruf aus: "Es lebe der Kaiser!"2). Selbst der Großfürst Konstantin führte seitdem eine andere Sprache. Aber den einmal gefaßten Entschlus vermochte ein solches Mittel jetzt nicht mehr aufzuheben. Alle Bemühungen Esterhazys blieben umsonst. Das Heer Suworows war nach dem Eintreffen Korsakows in Lindau am 19. Oktober in zwei Korps eingeteilt, das eine Derfelden, das andere Rosenberg untergeben. Seinen Neffen, den Generalleutnant Alexis Gortschakow, hatte Suworow mit großer Freude wiedergesehen und ihm sogleich als General du jour eine Vertrauensstellung eingeräumt, die ihm im Hauptquartier größten Einfluß

<sup>1)</sup> Der Kaiser an Suworow, 23. Oktober; Bemerkungen über die Russen, Quellen I, 462f.

<sup>2)</sup> Clinton an Wickham, 29. Oktober, Correspondence II, 303ff.

sicherte. Auch Condé, die Bayern und die Schweizer unter Roverea waren in Lindau eingetroffen. Den geschlagenen General umarmte Suworow stillschweigend, Titow erhielt freundliche Worte, Durasow die Absage: "Mein Herr, wir sprechen nicht mehr miteinander." Roverea wurde früh morgens freundlich und pathetisch empfangen. Suworow legte ihm die Hände auf die Schultern und sagte ihm mit zurückgebeugtem Kopfe und geschlossenen Augen: "Sie sind ein alter Schweizer, der für die Befreiung seines Vaterlandes kämpft, Sie sind mein Bruder, Sie sind mein Freund." Er erhielt dann einen Kufs und wurde für acht Uhr morgens zur Mahlzeit eingeladen, die er nicht so unreinlich fand, wie er gefürchtet hatte. Dem englischen Gesandten hatte Suworow am 22. Oktober versprochen, er werde so lange am Bodensee verweilen, bis der Erzherzog Graubünden und Vorarlberg durch Verstärkungen habe sichern können. Aber es war ein leeres Wort. nur gegeben, weil man die Ankunft der schweren Artillerie, die aus Italien den Weg über Como genommen hatte, noch erwartete. Als diese eingetroffen war, schrieb Suworow am 29. Oktober dem Erzherzog, er werde tags darauf abmarschieren. Es ist ein Schreiben, voll von jenen halb närrischen, halb scharfsinnigen Aphorismen, die sich schriftlich noch sonderbarer als in mündlicher Rede ausnehmen. Unter Klagen und Vorwürfen folgte wieder der wenig ernstgemeinte Vorschlag: "Bereiten Sie sich, Monseigneur, mit allen Ihren Truppen, die Detachierungen ausgenommen, für einen kurzen, kräftigen Winterfeldzug, geben Sie mir von Ihrem Plane zur Vereinbarung mit dem meinigen Kenntnis. Ich werde mit meiner ganzen Armee bereit sein, sobald die Zeit herannaht, in welcher die Wege zu passieren sind 1)." Noch ehe dieser Brief anlangte, hatte der Erzherzog am 30. Oktober als eine letzte Forderung ausgesprochen, Suworow möge die rückgängige Bewegung wenigstens so lange verschieben, bis die nach Hohenems bestimmten Verstärkungen dort eingetroffen seien, also bis zum 4. November. "Sie können mir", setzte er hinzu, "eine solche Forderung nicht verweigern, ohne im höchsten Grade die Ehrfurcht zu verletzen,

<sup>1)</sup> Miliutin IV, 328 f.; das französische Original bei Angeli II, 528, Beilage 8.

welche Sie Seiner k. k. Majestät schuldig sind 1)." Das Schreiben traf am 31. bei Suworow ein, als er sich bereits mit dem Korps Derfelden auf dem Marsche in Leutkirchen befand. Da sich ohne förmlichen Bruch die noch als Ersuchen vorgebrachte Forderung nicht verweigern ließ, so befahl Suworow dem General Rosenberg, bis zum 4. bei Dornbirn zu verweilen. Seinen Ingrimm konnte er aber nicht verbergen; um ihn zu äußern, hing er sich an ein Wort, das der Erzherzog nicht einmal zum ersten Male in seinem Briefe gebraucht hatte, indem er den Marsch Suworows als Rückzug bezeichnete. "Ich erkläre", schrieb er am 1. November, "daß ich zeitlebens keinen Rückzug gekannt, ebensowenig eine Defensive; ich marschiere, um ruhige Quartiere zu beziehen und die Russen für den Dienst der beiden Kaiser wiederherzustellen. Die Nachhut der Russen wird, wie ich schon gestern sagte, am 4. November den übrigen folgen 2)."

So endete dieser unerquickliche, erfolglose Briefwechsel. Über Memmingen kam Suworow mit dem Hauptquartier am 6. in Augsburg an, wenige Tage später hatten die sämtlichen russischen Truppen zwischen Lech und Iller Kantonierungen bezogen.

<sup>1)</sup> Miliutin IV, 329 f.

<sup>2)</sup> Der Entwurf des Schreibens bei Miliutin IV, 330 f.. Die oft geleugnete Absendung wird bezeugt durch Weyrothers Tagebuch und dadurch, dass der Erzherzog das Original am 5. November dem Kaiser schickte. Quellen I, 471.

## Fünftes Kapitel.

## Die Batavische Republik. - Preußen und die Koalition.

I.

Bisher haben wir unsere Aufmerksamkeit vornehmlich dem südlichen Teile des Kriegsschauplatzes zugewendet. Österreich war die Vormacht, der Zar zuerst eifriger Bundesgenosse, dann immer mehr verstimmt, bis nach dem Abzuge des Erzherzogs nach Deutschland eine völlige Entfremdung der Herrscher wie der Heerführer eintrat. Aber nicht bloß in Italien und der Schweiz sollte die Waffenbrüderschaft der Russen mit Kriegern einer anderen Nation auf die Probe gestellt werden, und gerade während in der Schweiz die Entscheidung erfolgte, war sie auch in Holland gefallen. Diese Ereignisse haben wir jetzt ins Auge zu fassen <sup>1</sup>).

Schon im Herbst 1798, bei der ersten Aussicht, Russland für die Koalition zu gewinnen, tritt in den englischen Depeschen der Gedanke an die Befreiung Hollands in den Vordergrund. Durch ihre Lage, ihren Handel, ihre Kolonien waren die unter der Leitung der Oranier vereinigten Provinzen seit dem unvergleichlichen Aufschwung im 17. Jahrhundert für England von vorwiegender Bedeutung; man wollte sie weder fremdem Einfluß überlassen noch in einer gefährlichen Nebenbuhlerschaft erstarken sehen. Eifrig hatte England in dem großen Streite zwischen den Oraniern und der Volkspartei in den achtziger Jahren die

<sup>1)</sup> Die beiden folgenden Kapitel erschienen, abgesehen von den nicht unwesentlichen Veränderungen und Zusätzen, in der "Historischen Vierteljahrschrift" 1902, S. 161—195 und S. 347—386. Eine holländische Bearbeitung lieferte Franz Sträter in den "Studien Godsdienst, Wetenschap, Letteren" XXXV. und XXXVI. Jaargang; Deel LX, LXI, LXII, Utrecht 1903 f.

Sache des verwandten, durch viele Beziehungen befreundeten Hauses gefördert; das bewaffnete Einschreiten Friedrich Wilhelms II. hatte dabei den Ausschlag gegeben, die Stellung des Erbstatthalters Wilhelms V. befestigt und zur Freude der Engländer den französischen Einfluß zurückgedrängt. Aber die unterlegene Partei besafs noch zahlreiche Anhänger in Holland und außerhalb der Grenzen. Viele - man sagte 42 000 - "Patrioten" hatten sich nach Frankreich gewendet, darunter der Major Daendels und der spätere Admiral de Winter. Sie blieben mit ihren Gesinnungsgenossen in der Heimat in lebhaftem Verkehr; und von der revolutionären Regierung begünstigt, schlossen sie sich, als der Krieg im Herbst 1794 der holländischen Grenze näher kam, den französischen Heeren an, um mit ihnen zu Anfang des nächsten Jahres als Befreier in das Vaterland einzuziehen. Der großen Mehrheit der Bevölkerung gegenüber auf den Schutz der Franzosen angewiesen, mußten sie willenlos jedem Belieben der fremden Unterdrücker sich fügen; und es war vor allem der innere Gegensatz der Parteien, der den Franzosen die Eroberung erleichterte und in den vier nächsten Jahren das Scheinbild der Batavischen Republik in derselben Weise wie die Zisalpinische und Helvetische der großen Mutterrepublik überantwortete 1).

Während dieser Zeit war der Sitz des oranischen Hauses nach England verlegt. Am 18. Januar 1795, beim Herannahen der Franzosen, hatte der Erbstatthalter Wilhelm V. von den fremden Gesandten im Haag Abschied genommen und sich dann in einem Fischerboot über die sturmbewegte See nach England begeben. Seine Gemahlin mit der Erbprinzessin war ihm einige Tage vorangegangen?). Bei dem verwandten Königshause — Wilhelm V. war durch seine Mutter Enkel Georgs II. — wurden die Vertriebenen freundlich aufgenommen und erhielten zunächst

<sup>1)</sup> Vgl. Der Rastatter Kongress I, 65 ff., 313 ff.

<sup>2)</sup> F. De Bas, Prins Frederik der Nederlanden en zijn Tijd. Met Portretten, Platen, Kaarten en Plans, zwei Bände, Schiedam 1887, 1891, I, 420. — Der Verfasser, Oberst und Vorstand des Königlichen Hausarchivs im Haag, hat aus den Schätzen des ihm unterstellten Archivs ein reiches Material zu einer lebendigen Darstellung der batavischen Revolution und des englisch-russischen Kriegezuges verwerten können.

in Kew, dann in Hampton Court eine fürstliche Wohnung, wo sie auch mit einer Art von Hofstaat und einigen für die nächsten Bedürfnisse ausreichenden Beamten sich umgeben konnten. Wenn schon die plötzliche Flucht über das Meer an das erinnert, was vier Jahre später in Neapel geschah, so zeigt auch das Verhältnis des fürstlichen Paares eine auffallende Ähnlichkeit mit dem Verhältnis zwischen Ferdinand und Karoline von Neapel. Der Statthalter, in Geschäften wenig erfahren, trägen Geistes, konnte im Genusse hauptstädtischer Freuden den Verlust seiner Herrschaft verschmerzen. Beinahe wörtlich wie die Königin von Neapel schreibt auch Friederike Wilhelmine von ihrem Gemahle: "Der Philosoph Wilhelm ergötzt sich nach Herzenslust und tanzt viel 1)." Erst am 15. Mai 1795 raffte er sich auf zu einer öffentlichen Verwahrung seiner Rechte und einem Protest gegen die Batavische Regierung.

Ganz im Gegenteil zeigt sich seine Gemahlin, die Schwester Friedrich Wilhelms II., lebhaft, ehrgeizig, von rascher Auffassung; es sind Briefe und Denkschriften von ihr vorhanden, die eine seltene Schärfe des Ausdruckes wie des Verstandes bezeugen 2). Eine nie rastende, an Vielgeschäftigkeit grenzende Tätigkeit war ihr Bedürfnis, und bei der Unbesonnenheit, mit der sie ihren Gefühlen Worte lieh, konnte es nicht fehlen, dass sie mancherlei, oft recht nachteilige Gegensätze hervorrief. Man begreift danach, daß sie den schwachen Gemahl beherrschte und die Seele alles dessen war, was von seiten des oranischen Hauses unternommen wurde, um seine Rückkehr nach Holland und die Wiedererwerbung seiner politischen Stellung herbeizuführen. Zwei kamen von Anfang an in Hampton Court zum Ausdruck. Der Erbstatthalter und seine Gemahlin setzten alle Hoffnung auf England, in welchem sie den unversöhnlichen, mächtigen Gegner der französischen Revolution und ihrer Schöpfungen, insbesondere der Batavischen Republik, erkannten. Das Verhältnis zu Schwager und Bruder war mehr und mehr gespannt, seitdem Preußen am

<sup>1)</sup> De Bas a. a. O. I, 501, 540.

Man vgl. z. B. die Denkschrift vom 23. Juli 1797 bei De Bas II, 93, 659 ff.

Kriege gegen die Revolution nur so lässigen Anteil nahm, vor allem den Verpflichtungen des Haager Vertrags nur unvollkommen nachkam, sogar im Herbst 1794 die Maaslinie und die Grenze von Holland dem Anfall der französischen Scharen preisgab. Umsonst bestürmte die Erbstatthalterin den preußischen Gesandten Grafen Keller; um der lästigen Bedrängung sich zu entledigen, ließ man sogar den Gesandten sich eine Zeitlang aus dem Haag entfernen 1). Auch nach der Katastrophe in Holland bezeigte der König seiner unglücklichen Schwester nicht die geringste Teilnahme.

Anders war das Verhältnis zum Erbprinzen Wilhelm Friedrich. Der Prinz hatte sich im Oktober 1791 mit der Prinzessin Friederike Luise Wilhelmine von Preußen, der Lieblingstochter des Königs, vermählt und stets zu seinem Onkel und Schwiegervater sowie zu dem Thronfolger freundliche Beziehungen aufrechterhalten. Er setzte auch jetzt seine Hoffnungen vor allem auf Preußen und im Sinne der Baseler Verhandlungen auf eine preußische Vermittelung; ja er wäre nicht abgeneigt gewesen, mit den französischen Machthabern anzuknüpfen, was seiner Mutter und seinem Bruder, dem Prinzen Friedrich, als eine Torheit erschien.

Bald nach der Ankunft in Hampton Court hatte die Erbstatthalterin ihrem Bruder in Berlin die bedrängte Lage geschildert; ebenso hatte die Erbprinzessin ihren Vater heimlich um Gewährung einer Zuflucht ersucht. Der Schwester antwortete der König nicht, lud aber Tochter und Schwiegersohn dringend ein, sich in Berlin niederzulassen — zum großen Verdruß der Erbstatthalterin, die zum ersten Male auch über die Schwiegertochter sich bitter beklagt. Der Erbprinz reiste infolgedessen im September über Braunschweig nach Berlin, ließ im April des folgenden Jahres auch seine Familie nachkommen und nahm für eine Reihe von Jahren in der preußischen Hauptstadt einen Aufenthalt, der nur durch einzelne Reisen nach England unterbrochen wurde <sup>2</sup>).

Prinz Friedrich hatte sich unterdessen mit Bevollmächtigung seines Vaters nach Hannover begeben, wo er, unterstützt von dem

<sup>1)</sup> De Bas I, 299.

<sup>2)</sup> De Bas I, 519f. 531, 535, 543; II, 93.

englischen General Dundas und beraten von einem Vertrauten seiner Mutter, dem Obersten Stamford, für einen möglichen Einfall in die Batavische Republik ein Truppenkorps sammeln sollte. Es hatte sich bereits eine beträchtliche Zahl von Emigranten zusammengefunden, gegen 1200 Soldaten und 600 Offiziere. Aber schon auf der Reise mußte der Prinz von dem Herzog von Braunschweig erfahren, der König von Preußen könne ein Unternehmen, das er für nutzlos, gefährlich und mit den Bestimmungen des Baseler Friedens für unvereinbar halte, nicht dulden. Am 4. August 1795 kam dieser Entschluss in einer Kabinettsorder zum Ausdruck, und am 15. August wurde in Osnabrück öffentlich verkündet, daß alle holländischen Emigranten, Offiziere und Soldaten die Stadt binnen zwei Stunden zu verlassen hätten 1). Der Prinz musste das Korps weiter rückwärts, südlich von Bremen an die Hunte verlegen und, als auch die englischen Truppen im Herbst Hannover verließen, ganz auflösen. Mißmutig kehrte er im Oktober nach England zurück und trat im nächsten Frühjahr als Generalmajor in österreichische Dienste, wo ihm eine ebenso rühmliche als kurze Laufbahn beschieden war 2).

Nach der Auflösung der Truppen in Hannover gab der Erbstatthalter zunächst den Gedanken an kriegerische Unternehmungen auf. Er wäre vielleicht nicht abgeneigt gewesen, seinen Söhnen alle seine Rechte abzutreten, hätte ihn nicht seine Gemahlin fort und fort an die Pflichten seiner Stellung erinnert. Der englische Hof bot bereitwillig Geldunterstützungen, während man zugleich der Batavischen Republik am 15. September 1795 den Kriegerklärte und mit Vergnügen die Gelegenheit ergriff, ihre Seemacht, ihren Handel und ihre Kolonien zu schädigen. Als die Präliminarien von Leoben wieder einige Aussicht auf geordnete Verhältnisse boten, wurde Prinz Friedrich angewiesen, seinen Einfluß in Wien zugunsten der oranischen Ansprüche geltend zu machen. Der Erbstatthalter selbst wandte sich an den deutschen Kaiser und den König von England. Aber die zwischen

De Bas I, 522, 527, 529, 680 f. Hardenberg berichtet am 13. August aus Basel, daß Barthélemy sich über die feindlichen Maßnahmen der Oranier in Osnabrück und Hannover beklagt habe.

<sup>2)</sup> De Bas I, 531, 536, 543; vgl. Band I, 7.

England und Frankreich im Sommer angeknüpften Verhandlungen scheiterten nicht zum wenigsten an der Weigerung der Engländer, die holländischen Kolonien zurückzugeben, und in dem Frieden von Campo Formio waren die oranischen Interessen so wenig berücksichtigt, daß der Erbstatthalter in London dagegen protestierte. Gleichzeitig ersuchte er den König von England und als Graf von Nassau den deutschen Kaiser, seine Vertreter in Rastatt zu unterstützen 1).

Der Erbprinz suchte mittlerweile sein Verhältnis zu dem preußischen Hofe, zu den Schwiegereltern und dem Schwager zu festigen. Friedrich Wilhelm II. zeigte sich fortdauernd gnädig gesinnt, erstattete die Reisekosten, als die Erbprinzessin im April 1796 von England nach Berlin gekommen war, gewährte eine Wohnung in Berlin oder für den Sommer das Schloß zu Schönhausen, machte zuweilen Geldgeschenke, die zum Ankauf von Gütern in Schlesien oder Polen verwendet wurden <sup>2</sup>); aber zu einem wirksamen Schritt für die Wiedereinsetzung der Oranier ließ sich die preußische Politik nicht bewegen.

Man darf nicht sagen, Friedrich Wilhelm II. habe für das oranische Haus gar kein Interesse gezeigt. Freilich in dem Baseler Frieden war es nicht erwähnt; Preußen ließ sich sogar zur Verpflichtung herbei, gegen die vereinigten Provinzen nichts Feindseliges zu unternehmen. Aber damals lag die Entwickelung der Verhältnisse noch im ungewissen, und als mit der Gründung der Batavischen Republik die Ausschließung des oranischen Hauses ausgesprochen war, verweigerte Preußen dem neuen Staatswesen die Anerkennung, bis die Entschädigung der Oranier erfolgt sei 3). Deutlich genug erkennt man in den Verhandlungen der nächsten Jahre die Wünsche des preußischen Hofes, aber zugleich den Mangel an Tatkraft, um sie zur Ausführung zu bringen. Der

<sup>1)</sup> De Bas I, 546; II, 73, 94f., 104.

<sup>2)</sup> De Bas I, 542; II, 27, 99.

<sup>3)</sup> Der König an Sandoz, 9. September 1796; vgl. Diplomatische Verhandlungen I, 314. Über eine Verwendung Hardenbergs zugunsten der Oranier in Basel vgl. seinen "Précis des demandes du ministre d'état baron de Hardenberg à Bâle auprès du Gouvernement Français en faveur de la Maison d'Orange et des réponses de celui-ci", De Bas I, 634f.

wenig rühmliche geheime Vertrag, welchen Preußen am 5. August 1796 mit Frankreich abschloß, zieht auch das Los der Oranier in Betracht, verspricht aber nur eine von dem französischen Gesandten Caillard schon am 20. April vorgeschlagene Entschädigung von sehr zweifelhafter Sicherheit. Im Eingange der geheimen Artikel wird hervorgehoben, wie der König - er fühlt, wie es scheint, das Bedürfnis, sich zu rechtfertigen - alle Gründe und freundschaftlichen Vorstellungen erschöpft habe, um das Haus Oranien in seine Ämter und Würden unter billigen Veränderungen (sous des modifications équitables) wieder einzusetzen; nur weil die Französische Republik unter den jetzigen Verhältnissen die Ausführung des Wunsches für ganz unmöglich erkläre, sei er geneigt, im Verein mit Frankreich ein Abkommen zwischen dem Prinzen von Oranien und der batavischen Regierung zu vermitteln. Demgemäß sollte der Prinz für seinen gesamten Grundbesitz eine Geldentschädigung und vermittels der Säkularisationen Würzburg und Bamberg mit der kurfürstlichen Würde erhalten. Nach dem Abschluß der Präliminarien von Leoben mußte die Angelegenheit noch einmal zur Sprache kommen; Frankreich verlangte jetzt die unbedingte Anerkennung der Batavischen Republik und machte doch zugleich die Entschädigung Oraniens von unbestimmten, willkürlichen Bedingungen abhängig. In scharfen Ausdrücken rügt das Ministerium diese Wortbrüchigkeit, aber statt den Franzosen ernstlich entgegenzutreten, tut man ihnen den Willen. Der Legationssekretär Bielfeld 1) wird als preußischer Vertreter in den Haag geschickt, so daß wenigstens tatsächlich die neue Republik nunmehr anerkannt war 2).

In Hampton Court wurde dieser Schritt durch den preußsischen Geschäftsträger Ballan angezeigt mit dem für einen Staat wie Preußen, man könnte sagen, schmachvollen Zusatze, die Sendung sei nur unter dem Drucke Frankreichs erfolgt. Die Erbstatthalterin wurde durch das Benehmen des Bruders, von dem sie seit ihrer Ankunft in England noch keinen Brief erhalten hatte, auf das peinlichste berührt; in bitteren Worten äußert sie sich

So schreibt er selbst seinen Namen; auch in offiziellen Aktenstücken wird er jedoch öfters Bielefeld genannt.

<sup>2)</sup> Diplomatische Verhandlungen I, 303, 310, 322, 366.

am 9. Juli 1797 dem Prinzen Friedrich gegenüber 1). Der andere Sohn, der Erbprinz, setzte dagegen noch immer seine Hoffnungen auf Preußen; sie mochten sich noch steigern, als nach dem Tode Friedrich Wilhelms II. ein jugendlicher Nachfolger den Thron bestieg. Aber es blieb beim alten; Förderung der Privatangelegenheiten - mehr war nicht zu erreichen. Zeigte sich doch Eriedrich Wilhelm III. noch weniger als sein Vater geneigt, in die politischen Verwickelungen tatkräftig auf die Gefahr eines Krieges einzugreifen. Auf dem Rastatter Kongress hatte der Prinz von Oranien als deutscher Reichsfürst einen Vertreter, den Professor Tollius, einen geschickten, tätigen Mann, früheren Erzieher des Erbprinzen. Tollius stand im freundlichen Verkehr mit den preußsischen Gesandten, welche angewiesen waren, die Entschädigung der Oranier durch Bamberg und Würzburg zu betreiben. Aber allem, was für diesen und ähnliche Zwecke geschah, fehlte es zu sehr an Nachdruck, um erfolgreich zu sein. Bessere Hoffnungen schienen sich erst zu eröffnen, als der Kongress sich auflöste, und mit der Bildung einer neuen Koalition zugleich die Frage hervortrat: Wird Preußen sich anschließen? Wird es zugunsten der Oranier sein Schwert in die Wagschale werfen?

## H.

Man weiß, wie eifrig die verbündeten Mächte, besonders Rußland, sich bemühten, Preußen gegen die immer drohender anwachsende Macht Frankreichs zu den Waffen zu rufen. Immer vergebens; auch die außerordentliche Gesandtschaft des Fürsten Repnin und die Berliner Verhandlungen im Mai 1798 waren ohne Ergebnis verlaufen. Der ständige Gesandte Rußlands, Graf Nikita Panin, jung, ehrgeizig, überaus befähigt, Personen und Verhältnisse zu benutzen, dabei voll glühenden Hasses gegen die Revolution, setzte aber seine Bemühungen fort. Der Bündnisvertrag zwischen England und Rußland vom 29. Dezember war wesentlich auf den Beitritt Preußens berechnet 2), und Lord Grenville hatte sich — angeregt durch eine Denkschrift, die von dem Herzog

<sup>1)</sup> De Bas II, 81 f., 656.

<sup>2)</sup> Der Rastatter Kongress II, 36 ff., 238 ff.

von Braunschweig dem Erbstatthalter und durch ihn dem englischen Ministerium mitgeteilt war 1), - entschlossen, durch seinen Bruder, Sir Thomas Grenville, noch einen Versuch in Berlin zu machen. Mitte Januar trat Panin in Berlin mit bestimmten Anträgen hervor; er bot die Hilfe von 45 000 Russen, wenn der König die Befreiung Hollands übernehmen wolle 2). Panin war voll der besten Hoffnungen; alles, schreibt er, sei für den Krieg mit Ausnahme des Generals Köckritz und des jakobinisch gesinnten Ministers Struensee. Auch der Herzog von Braunschweig, der am 17. Januar in Berlin eintraf, sprach sich in diesem Sinne aus; vor allem war es Haugwitz, der nach den Ereignissen, die vorangegangen waren und bevorstanden, die neutrale Stellung Preußens nicht mehr für eine ausreichende Schutzwehr hielt. Schon am 15. Januar hatte er die Gefahren der Lage, die Notwendigkeit einer Entscheidung mit klarem Überblick auseinandergesetzt. Er preist zwar die Vorteile, die aus dem Baseler Frieden und der preußischen Neutralität hervorgegangen seien; wenn aber die Demarkationslinie zeitweilig Norddeutschland gegen die Angriffspläne der Franzosen geschützt habe, so erscheine die Lage jetzt verändert. Preußen habe das Schicksal Hollands von dem künftigen Frieden abhängen lassen. Offenbar hege jetzt das Direktorium die Absicht, Holland mit Frankreich zu vereinigen; dazu habe Preußen seine Zustimmung nicht gegeben, es werde sich, wenn jener Plan gelänge, in seinen Grundfesten erschüttert finden. Die Schelde, die Maas, der Waal, die Yssel und sogar der Rhein, die natürlichen Bollwerke Deutschlands, beständen nicht mehr. Der Zeitpunkt, sich mit England und Russland zum Schutze Europas zu vereinigen, sei erschienen; für den Fall, daß

<sup>1)</sup> Graf Simon Woronzow, an Panin, 2. Januar 1799; матеріалы для жизиеописанія графа Никиты Петровича Панина (1770 bis 1837) изданіе А. Брикнера. Materialien zur Lebensbeschreibung des Grafen Nikita Petrowitsch Panin (1770—1837). Herausgegeben von A. Brückner, IV, 267, Petersburg 1890. Diese wich- tige Veröffentlichung bildet die willkommene Ergänzung zu dem, was sich dem Archiv des Fürsten Woronzow und dem Preußischen Geheimen Staatsarchiv entnehmen läfst.

<sup>2)</sup> Panin an Finckenstein, 20. Januar, Brückner a. a. O. IV, 24.

Österreich sich mit Frankreich verständige, sei jene Verbindung nur um so nötiger 1).

Anders war freilich die Stimmung in der nächsten Umgebung des Königs, besonders unter den Generalen. Panin hatte die Lage doch zu günstig aufgefaßt. Eine Denkschrift, gleichfalls aus dem Januar 1799, spricht die Ansicht aus, Österreich sei der natürliche Feind Preußens, Rußland unzuverlässig, England für den Handel gefährlich; Frankreichs Untergang dürfe man nicht einmal wünschen, weil man alsdann gegen den Übermut Russlands und Englands jedes Rückhaltes entbehre 2). Die Denkschrift ist gewiß nicht allein auf Köckritzens Einfluss zurückzuführen, sondern vor allem auf die eigentlichen Wünsche des Königs, der sich am 27. Januar in ihrem Sinne entschied. Er meint, die Nation würde einen auswärtigen Krieg nur mit Widerwillen unternehmen, und, wenn er dazu seine Einwilligung gäbe, dieses nur der Furcht vor Rufsland zuschreiben. Am besten sei es, die damals angekündigte Verhandlung mit Thomas Grenville nicht gleich abzubrechen, aber durch diplomatische Kunst so viel als möglich in die Länge zu ziehen; vielleicht würden die Franzosen Holland freiwillig herausgeben, um sich nicht einen neuen Feind in Preußen auf den Hals zu ziehen 3). Mit dem größten Bedauern erfuhr der russische Gesandte, dass von Preußen vorerst nichts zu erlangen sei; am meisten beklagt er sich über den Herzog von Braunschweig, der - es scheint, unter dem Eindruck der Ereignisse in Neapel von der guten Sache abgefallen sei. Um endlich, wie es ihm aufgetragen war, eine baldige bestimmte Antwort zu erhalten, bat er um eine förmliche Audienz; aber sie wurde ihm - er meinte: ein unerhörter Fall - zweimal, am 30. Januar und 2. Februar,

<sup>1)</sup> Bailleu, Preußen und Frankreich I, 265 ff.

<sup>2)</sup> Sybel, Geschichte der Revolutionszeit V, 261, Stuttgart 1879. — Die Denkschrift entstammt dem Nachlaß Friedrich Wilhelms III., in dem sie jetzt als ein besonderes Aktenstück aufbewahrt wird. Gütige Mitteilung P. Bailleus.

<sup>3)</sup> Sybel a. a. O. S. 262. Die Worte des Königs sind jedoch nicht von Haugwitz, sondern von Köckritz aufgezeichnet; sie sind nicht unterzeichnet und nicht datiert, finden sich aber zwischen einigen vom 28. Januar datierten Stücken. Ein besonderes Aktenheft über die Verhandlung mit Thomas Grenville gibt es nicht. Gütige Mitteilung Paul Bailleus.

abgeschlagen. In einer Gesellschaft bemerkte ihm der König, er sehe noch nicht klar genug, müsse erst überlegen und die Entschlüsse Österreichs erwarten 1).

Freilich wenn der König auf eine gutwillige Räumung Hollands hoffte, so war das Direktorium dazu am wenigsten geneigt. Man dachte im Gegenteil noch immer, Preußen ganz auf die Seite Frankreichs zu ziehen, und ließ es, besonders im Februar, als Grenville unterdessen in Berlin angekommen war, nicht an Mahnungen fehlen. In einer Unterredung mit Sandoz-Rollin am 15. Februar setzte Rewbel den Vorteil auseinander, dass Preußen von Frankreich als eine gleichberechtigte Macht ersten Ranges angesehen werde, während es bei der Koalition nur als ein untergeordnetes Staatswesen gelte. Auch die Möglichkeit eines Friedens mit Österreich trat wieder in den Vordergrund, nebst der Mahnung, Preußen möge sich freimütig gegen den Kaiser erklären 2). Dazwischen wurde wohl von Tallevrand den Verhandlungen mit dem Wiener Hofe jede Bedeutung abgesprochen, so dass Sandoz nicht mehr wusste, was er eigentlich glauben solle 3). In Berlin war freilich der französische Gesandte Sievès keineswegs der Mann, freundliche Beziehungen zu verstärken; aber die Ungewissheit der Lage, insbesondere der Tod des Kurfürsten

<sup>1)</sup> Panin an Besborodko, 29. Januar, Panin an Paul, 7. Februar, Brückner IV, 31 ff. 46 ff. Panin an Finckenstein, 28. Januar: Bitte um eine Audienz. Der König an die Minister, 30. Januar: er schlägt die Audienz ab, will die Sache erst überlegen. Panin am 31. Januar beklagt sich; in Petersburg schlage man niemals eine Audienz ab; er bittet abermals. Finckenstein, 31. Januar, möchte den König bitten, die Audienz zu gewähren. Alvensleben erklärt sich für die Verweigerung, auch in Petersburg habe man Tauenzien und Groeben öfters eine Audienz abgeschlagen. Der König am 2. Februar verweigert abermals. Der Geheime Rat Renfner verfasst am 9. Februar eine Denkschrift über Verweigerung von Audienzen in Petersburg. - Die in dieser Anmerkung und den folgenden bezeichneten Aktenstücke sind, sofern sie nicht von Bailleu bereits veröffentlicht wurden, dem Preussischen Geheimen Staatsarchiv entnommen, nämlich der Korrespondenz Berlin - Wien, Berlin - Paris, Berlin - Petersburg und den Actes de la Négociation de Berlin avec les deux cours Impériales 1798-99, Rep. XI. 89.

<sup>2)</sup> Sandoz, 15., 22., 28. Februar, Bailleu I, 274f.

<sup>3)</sup> Sandoz, 19. Februar, Preussisches Staatsarchiv.

Karl Theodor von Pfalz-Bayern am 16. Februar 1799 und der Gedanke, dass Österreich die alten Pläne, etwa mit Hilfe Russlands, wieder aufnehmen könne, ließ für Preußen das Verhältnis zu Frankreich wieder wertvoll erscheinen. Der Gesandte der Batavischen Republik, Bourdeaux, berichtet aus Berlin gerade am 23. Februar, Sieyès sei an den beiden letzten Hoftagen von dem Könige und der Königin durch auffallende Freundlichkeit ausgezeichnet worden. Im März, also nach Ausbruch des Krieges, meldet er, Haugwitz und Sieyès, obgleich seit längerer Zeit veruneinigt, hätten wieder eine lange, freundliche Unterredung miteinander gehabt 1). Damals wurden die geheimen Artikel von Campo Formio mitgeteilt, deren Inhalt nicht gerade die freundlichen Gesinnungen Frankreichs, aber doch am entschiedensten den Gegensatz zwischen Österreich und Preußen hervortreten ließ.

Alles dies konnte den König nicht im entferntesten bestimmen, sich etwa mit Frankreich gegen die Koalition zu vereinigen; aber es bestärkte den Entschluß, sich nach keiner Seite zu binden. Grenville fand demgemäß, als er nach einer langen, gefährlichen Reise am 17. Februar in Berlin eintraf, für seine Anträge nicht mehr Gehör als Panin 2). Zunächst beschränkte er sich auf die Erklärung, dass England mit den Absichten des Zaren durchaus einverstanden sei und Preußen bei der Befreiung Hollands durch Hilfsgelder unterstützen werde; ihre Höhe wollte er noch nicht bestimmen. Erst am 22. Februar wurde er dem König vorgestellt, und erst am 7. März erhielten der russische Antrag vom 20. Januar und die Vorschläge Grenvilles eine Beantwortung. In einer ausführlichen Note müssen die Minister auseinandersetzen, der König werde fortfahren, durch den Schutz Norddeutschlands der Flut der Revolution einen Damm entgegenzuwerfen, könne sich jedoch zu einem Angriffskriege nicht entschließen. Nur bei neuen Übergriffen der Franzosen werde er

G. W. Vreede, Geschiedenis der Diplomatie van de bataafsche Republiek II, 1. Hälfte, S. 42, 43, Utrecht 1864.

<sup>2)</sup> Grenvilles Beglaubigung ist schon vom 6. Dezember datiert; sie wird von Finckenstein am 20. Februar dem Kabinettsministerium überschickt mit dem Bemerken, Grenville komme ohne caractère public nur mit einer commission extraordinaire. Preussisches Staatsarchiv.

die Defensive in eine Offensive verwandeln. Immerhin könne man schon jetzt über diesen Fall sich besprechen, die Leistungen und Gegenleistungen und die gemeinschaftlichen Gesichtspunkte feststellen; nur müsse man dabei von dem Grundsatz ausgehen, die Ruhe im Norden Europas möglichst lange zu erhalten 1). Grenville wollte darauf abbrechen und sich beschränken, die preussische Antwort in London zur Kenntnis zu bringen; Panin bat in einer Note vom 10. März, Preußen möge doch die Fälle angeben, in welchen es zum Kriege sich entschließen würde 2). Am 11. März fand dann zwischen Haugwitz, dem russischen und englischen Gesandten eine neue Konferenz statt. Vier Stunden wogte das Gespräch hin und her; Panin knüpfte an die preußische Note, die er vorlas, seine Widerlegung. Aber vergebens; Haugwitz wollte die Fälle, in denen der König zu den Waffen greifen würde, nicht bestimmen. Er verlor sich, wie Panin behauptet, in ein Labyrinth absurder Ausflüchte. Eine bloß eventuelle Offensive war zudem den beiden Gesandten wenig genehm. Panin erbot sich jedoch, den Entwurf einer Konvention anzunehmen und nach Petersburg zu schicken 3).

Thugut, wenn er auch dem Beitritt Preußens nur bedingten Wert beilegte, wollte doch und konnte schon um Rußlands willen diesen Verhandlungen nicht ganz fern bleiben. Da Fürst Reuß, der langjährige Gesandte, am 12. Februar plötzlich aus dem Leben geschieden und der Geschäftsträger Joseph v. Hudelist so wichtigen Angelegenheiten nicht gewachsen war, traf der Graf Franz Dietrichstein am 19. März in außerordentlicher Sendung in Berlin ein. Aber schon die Wahl des Gesandten zeugte nicht

<sup>1)</sup> Panin an Paul, 24. Februar, Brückner IV, 76 ff. — Finckenstein berichtet ausführlich am 25. Februar über seine Unterredung mit Grenville, welcher Anschlus Preusens an England und Russland und eine Unternehmung gegen Holland vorschlägt; Alvensleben will nicht einmal darüber verhandeln. Preußisches Staatsarchiv. — Die preußischen Minister an Panin, am 7. März, Brückner IV, 85 ff.

Finckenstein an das Kabinettsministerium, 7. März; das Kabinettsministerium an den König, 10. März, Preufsisches Staatsarchiv.

<sup>3)</sup> Panin an Paul, 11. März, Brückner IV, 89. Der Bericht und die preufsische Note vom 7. März sind auch einer Depesche Cobenzls an Thugut vom 25. März beigelegt. Wiener Staatsarchiv.

gerade von dem Wunsche, sich zu einigen, und über seine Tätigkeit ist wenig zu sagen. Immerhin mochte seine Ankunft zu neuen Versuchen anregen. Grenville hatte sich am 18. März bereit erklärt, auch über den eventuellen Beitritt Preußens zu unterhandeln, und Haugwitz schlug dem König eine Erklärung vor, dass man in fünf Fällen die Offensive ergreifen würde, wenn nämlich die Franzosen gegen Hannover, gegen die Mündungen der Elbe, gegen Hamburg, gegen die fränkischen Herzogtümer und gegen Sachsen vorgingen. In einer Konferenz vom 26. März wurde darüber verhandelt, und das Kabinettsministerium - d. h. die drei Minister des Auswärtigen, Finckenstein, Alvensleben und Haugwitz - erbitten dann vom König eine Anweisung über die Zahl der aufzustellenden Truppen und die Höhe der dafür zu fordernden Subsidien. Aber schon dies war der Sorge und dem Argwohn des Königs zu viel. Am 30. März erklärt er den Ministern sehr bestimmt, er könne nur seiner defensiven Stellung gegen die Bewilligung hinreichender Subsidien eine größere Ausdehnung geben 1). Demgemäß machte Finckenstein in einer Konferenz am 2. April das Anerbieten, die preussische Armee an der Demarkationslinie sollte um 35000 Mann vermehrt werden; zum Entgelt verlangte er für die Vorbereitung 130000 Pfund, für die Unterhaltung monatlich 80000 Pfund und im Kriegsfalle für eine Erhöhung auf 100000 Mann monatlich 200000 Pfund. Aber wieder war das Hindernis, dass Grenville über eine blosse Defensive nicht verhandeln wollte, und nicht mehr erreichte man in einer Konferenz am 6. April, an welcher zum ersten Male auch Dietrichstein teilnahm, freilich nur um eine Verbalnote zu verlesen, welche eine rasche Entscheidung Preußens forderte. Als er sich entfernt hatte, wiederholte Grenville auf Grund neuer Anweisungen, dass er Subsidien für eine blosse Defensive nicht bewilligen könnte; Panin schloß sich dieser Erklärung an, und dadurch war auch die Stellung Preußens entschieden. Dietrichstein erhielt am 15. April die bestimmte Antwort, der König würde aus der Neutralität vorerst nicht herausgehen, am 27. April

Die Minister am 27. März an den König, der König an die Minister am 30. März, Preufsisches Staatsarchiv.

hatte er seine Abschiedsaudienz, und die Unterhandlung schien beendigt 1).

Beinahe hätte sie eine der beabsichtigten ganz entgegengesetzte Wirkung gehabt. Der Bericht Panins vom 11. März hatte den Zorn Pauls aufs heftigste erregt. Seit zwei Monaten stockte alles, weil er nicht wußte, wie Preußen sich stellen würde. Dazu kam die Sorge, Preußen möge Bayern, das ihm damals so verhaßt war, in die Demarkationslinie einbegreifen. Am 22. März musste Besborodko den preussischen Gesandten, General von der Groeben, auffordern, unverzüglich durch Kurier in Berlin das preußische Ultimatum zu erfragen. Der russische Kanzler, schon seit Monaten leidend, geriet bei der Heftigkeit seines Herrn, bei der drohenden Gefahr eines ernsten Zwistes mit Preußen in solche Aufregung, daß er in der Nacht von einem Schlaganfall gerührt wurde, der am 17. April seinem Leben ein Ziel setzte 3). Aber in Berlin blieb man gerade im Gegenteil bei dem Bestreben, die Verhandlung in die Länge zu ziehen. Erst am 6. April, nicht durch Kurier, sondern durch die gewöhnliche Post, wurde erwidert, daß der König vor allem Nachrichten aus London erwarten müsse; das Gerücht von einer Ausdehnung der Demarkationslinie sei eine Fabel 3).

Man hätte doch wohl in einem anderen Tone geschrieben, wäre man mit dem ganzen Ernst der Lage bekannt gewesen. Paul in seinem rücksichtslosen Eifer war nahe daran, gegen Preußen feindlich vorzugehen. Ein Korps von 48 000 Mann unter dem General Lascy wurde in Litauen gegen die preußische Grenze vorgeschoben; eine russische Flotte unter dem Admiral Kruse sollte an der preußischen und pommerschen Küste kreuzen und gelegentlich auf der Reede von Danzig sich einstellen. Groeben, und was noch mehr zu verwundern ist, sein Sekretär

Die Minister an den König, 7. April; der König an die Minister,
 April; Verbalnote an Dietrichstein, 15. April; der König an die Minister,
 April: Dietrichstein soll am 27. April Audienz und eine Dose im Werte von 1200 Talern erhalten, Preußisches Staatsarchiv.

Kotschubey an Woronzow, 19./30. April 1799, Archiv des Fürsten Woronzow XVIII, 202, Moskau 1880. Vgl. Bd. I, 363.

<sup>3)</sup> Vgl. Der Rastatter Kongress II, 267.

Scholz, der Überbringer der Depesche, hatten den preußischen Ministern von diesen Gefahren keine Ahnung gegeben. Erst als der englische Gesandte Sir Charles Whitworth in großer Aufregung einen Kurier nach Berlin abgehen ließ, erfuhr Haugwitz von Grenville, was die Annäherung der Truppen und manches andere zu bedeuten habe. Bedenklich erschien es nun auch, daß die "Deutsche Petersburger Zeitung", ein halboffizielles Blatt, am 2. April einen Artikel brachte, demgemäß die russische Flotte, "bei vorfallenden Trennungen" ihren Sammelplatz vor Danzig nehmen solle. In Berlin wurde man unruhig; am 30. April schicken die Minister im Auftrage des Königs den erwähnten Artikel an Panin; sie heben den sonderbaren Ausdruck hervor und bemerken, es widerspreche dem völkerrechtlichen Brauch, daß man dem Admiral Kruse ohne vorgängige Anzeige eine der preussischen Souveränität unterstehende Reede als Sammelplatz anweise; vermutlich sei die Anzeige nur vergessen und werde bald nachgeholt werden.

Man muß dem russischen Gesandten das Zeugnis geben. daß er mit richtigem Verständnis nichts unterließ, dem drohenden Zerwürfnis vorzubeugen. Er war, wohl infolge der Verwirrung, die Besborodkos Krankheit hervorrief, lange Zeit ohne Nachricht. Sobald er aber durch Grenville von dem, was in Petersburg vorging, Kenntnis erhielt, richtete er an den Vizekanzler Kotschubey die dringende Mahnung, man möge nicht durch den Bruch mit Preußen dem gemeinsamen Feinde einen neuen Bundesgenossen zuführen; und als dann die Besorgnis der preußsischen Minister durch jenen Artikel der "Petersburger Zeitung" und feindselige Massnahmen des Zaren gegen Hamburg sich steigerte, wagte Panin am 28. April, auch dem Zaren die eindringlichsten Vorstellungen zu machen. Der junge König, schreibt er, sei nicht aus bösem Willen, sondern nur infolge seiner Schwäche und Unentschlossenheit der Koalition nicht beigetreten und wünsche nichts sehnlicher als ein gutes Einvernehmen mit Rufsland und England; mit Ausnahme von Sievès und Struensee, gebe es in Berlin keinen Menschen, der nicht einen Bruch mit Russland als ein Unglück betrachte. Der König erhöhe seine Streitmacht und könne mit Hilfe der Verbündeten 230000 Mann aufstellen. Haugwitz, der mit Eifer für die gute Sache tätig sei, halte den Augenblick für nahe, daß Preußen sich am Kriege beteilige, aber Zwang und Drohungen würden das gerade Gegenteil bewirken und nur dem Direktorium zugute kommen.

Panin hat sich später gerühmt, er habe durch diese Depesche einen Krieg verhütet. Zustatten kam ihm, daß auch die erste Aufwallung des Zaren sich gelegt hatte. Auf die preußische Mitteilung vom 6. April hatte er in unfreundlichem Tone dem Gesandten von der Groeben erklären lassen, Russland nehme von der preußischen Antwort Akt, werde aber jeden Schritt, der eine Hinneigung zu Frankreich verrate oder die Franzosen begünstige. als eine Verletzung der Neutralität und eine Feindseligkeit betrachten 1). Kotschubev schreibt jedoch zu derselben Zeit an Woronzow, der Sturm habe sich gelegt, und als einige Tage später die Depesche Panins anlangte, antwortete Paul am 10. Mai in ungewöhnlich gnädigen Ausdrücken. Panin, schreibt er, könne in Berlin versichern, daß die Ansammlung der Truppen nicht in feindlicher Absicht geschehen sei; zum Teil seien sie schon zurückgezogen, Kruse werde in Bornholm Stellung nehmen, um von da den Verkehr zwischen Hamburg, den baltischen Häfen und Frankreich zu überwachen. Selbst dem sonst so verhaßten Haugwitz soll Panin in Pauls Auftrage aussprechen, wie sehr sein gegenwärtiges Benehmen ihm das Wohlgefallen und die Zuneigung des Zaren erworben habe; Paul hoffe, dass die kluge und löbliche Denkungsart eines so weisen Ministers auch auf die Gesinnung des Königs mehr und mehr Einfluß gewinnen werde. Zum Schluß wird Panin, dessen Eifer und Klugheit niemals glänzender als bei dieser Verhandlung hervorgetreten seien, zu verdoppelten Anstrengungen ermuntert. Bald darauf suchte der Zar durch besondere Handschreiben an den Herzog von Braunschweig und

<sup>1)</sup> Groeben, 30. April, Preussisches Staatsarchiv: "Kotschubey a reçu l'ordre de me répondre verbalement: qu'on s'en tiendrait au sens littéral de la réponse donnée que chaque démarche qui montrerait de la prédilection ou favoriserait les Français serait regardée comme une violation de la neutralité annoncée et que dans ce cas on se verrait obligé d'en agir comme on agirait vis-à-vis de ceux, qui prendraient part à la cause des Français contre la bonne." Vgl. auch Paul an Panin, 27. April, Brückner IV, 172 f.

den Landgrafen von Hessen die Mitwirkung dieser Fürsten zu gewinnen 1).

III.

Auf das Treiben der in Berlin so zahlreich versammelten Diplomaten, nicht weniger auf die Stimmung in den Kreisen des Hofes und der einflußreichen Staatsmänner werfen ein scharfes Licht die Aufzeichnungen des holländischen Generals Kinkel, eines militärischen Diplomaten, der in dieser doppelten Eigenschaft seit dem Anfange des Revolutionskrieges öfters genannt wird. Schon im Sommer 1794 war er als Bevollmächtigter des Erbstatthalters bei den Verhandlungen zwischen Haugwitz, Malmesbury und den verbündeten Generalen in Maastricht und während des Feldzuges im preußischen Hauptquartier tätig gewesen; nach der Eroberung Hollands durch die Franzosen verweilte er als Agent des englischen Ministeriums meistens in Deutschland. Zu Anfang 1799, als auf die Entscheidung des Berliner Hofes alles ankam, wurde er mit einer Sendung nach Berlin betraut, um über die Lage zu berichten und dem Erbprinzen von Oranien mit seinem Rate beizustehen 2). Auf der Durchreise in Braunschweig sprach er den Herzog, über den er nicht günstig urteilt. Er meint, umsonst habe die Natur alle Gaben an ihn verschwendet, da sie ihn zugleich jeder Energie beraubt habe. Am 8. März kam Kinkel nach Berlin. Prinz Georg von Hessen, der Oheim der Königin, gab eine Schilderung von dem Charakter des Königs und seiner Umgebung, die nicht ermutigte; seine nächsten Verwandten durften über Politik nicht mit ihm reden. Mit Vergnügen bemerkte Kinkel, daß Sievès wieder mit äußerster Kälte behandelt wurde, und dass ein Bündnis mit Frankreich nicht zu befürchten sei. Aber nicht weniger heftig war die Erbitterung gegen Österreich.

<sup>1)</sup> Panin an Kotschubey, 15. April, an Paul, 28. April, 3. Mai; die preufsischen Minister an Panin, 30. April, Panin an die Minister, 3. Mai; Paul an Panin, 10. Mai; Panin, 3. Juni an den Landgrafen von Hessen und den Herzog von Braunschweig, Brückner IV, 162 ff., 179 ff., 185 ff. 180, 182, 193 ff., 225, 260.

<sup>2)</sup> Das Tagebuch Kinkels vom 2. März bis zum 26. Oktober 1799 befindet sich in vier Heften — etwa vierzig Foliobogen — im Haager Reichsarchiv. Ich denke die wichtigeren Teile in meiner Quellensammlung für das Zeitalter der französischen Revolution zu veröffentlichen.

Am 20. März, bei einem Mittagessen im Hause des Ministers Schulenburg, hörte Kinkel von der Niederlage des Generals Auffenberg in Graubünden. "Es war merkwürdig", schreibt er, "zu sehen, wie das Gefühl gegen Österreich sichtbar das andere überwog, dass aus jenen Niederlagen auch für Preußen eine Gefahr hervorginge." Die Königin hatte geäußert: "Nach den Österreichern wird die Reihe an uns kommen." "Ich muss sagen", fährt Kinkel fort, "dass alle vernünftigen Leute dieser letzteren Auffassung zustimmten, aber ohne sich enthalten zu können, heimlich schadenfroh zu lachen. So macht man der Revolution gutes Spiel!" Im April, als das Glück sich den Österreichern zuwandte, äußerte Schulenburg: bei dem ersten Kanonenschuß Preußens würde Frankreich von Österreich den Frieden erkaufen für Bedingungen, die Österreich vorteilhaft, Preußen aber verderblich wären; deshalb müsse der König neutral bleiben, beiden Mächten die Grenzen setzen, sorgen, dass Österreich höchstens in Italien noch etwas erhielte. Wandte sich Kinkel dann an Dietrichstein, so zeigte sich, dass dieser gegen Preußen geradeso gesinnt war, wie Schulenberg gegen Österreich. "Er will Preußen das Messer an die Kehle setzen", bemerkt Kinkel, "und der eigentliche Zweck seiner Reise scheint zu sein, Grenville auszuhorchen und den Beitritt Preußens zur Koalition zu verhindern." Über Haugwitz heisst es: alle Stimmen sind einig, dass er den Krieg will, den der König nicht will. Und wenn Kinkel anfangs noch den Verdacht hegte, der Minister spiele ein falsches Spiel, so überzeugte er sich bald von dem Gegenteil. In einer Unterredung vom 21. April suchte Haugwitz noch das von Preußen angebotene Defensivbündnis zu rechtfertigen, welches möglicherweise in die Offensive übergehen könne; als aber Kinkel ihm zeigte, daß ein Bündnis unter solchen Bedingungen wertlos sei, stimmte er selbst beinahe zu, zuckte die Achseln und bedauerte, dass er nicht mehr habe tun können. Übrigens sei das letzte Wort Preußens noch nicht gesprochen, wenn England gegen einen Geniestreich des wahnwitzigen Paul und einen plötzlichen Friedensschluß Österreichs Garantien gebe 1).

<sup>1)</sup> Kinkels Tagebuch vom 3., 8., 13., 20., 27. März, 11., 21. April.

Solche Äußerungen genügten, um eine neue Verhandlung anzuregen: zudem waren Grenville auf den Bericht, den er Anfang April nach London gesandt hatte, neue Anweisungen zugekommen. Noch vor Ende des Monats trat er mit seinen Anträgen hervor. und Panin schloss sich ihm an, als er den richtigen Zeitpunkt für gekommen hielt. Die Gesandten beriefen sich zunächst wieder auf die Verträge von 1788, in denen Preußen für die damalige Verfassung Hollands Garantie geleistet hatte. Deshalb, meinten sie, sei der König nicht allein berechtigt, sondern sogar verpflichtet, die Franzosen zur Räumung Hollands aufzufordern und ihnen, wenn sie sich weigerten, den Krieg zu erklären. Obgleich England den Russen bereits Subsidien versprochen hatte. bot Grenville jetzt auch Preußen noch eine Million Pfund Sterling für das laufende Jahr; er beantragte eine gegenseitige Garantie der Besitzungen. Wiedereinsetzung des Erbstatthalters und Bestimmung des Zeitpunktes, an welchem Preußen zu den Waffen greifen würde. Panin überreichte dann Anfang Mai einen Vertragsentwurf, demgemäß 60000 Preußen innerhalb zweier Monate nach Holland aufbrechen sollten 1). Die Lage war damals infolge der kriegerischen Ereignisse derart, dass, wenn Preußen der Koalition beitrat, ein günstiger Erfolg außer Zweifel stand. Es schien so naheliegend, dass der König für seine Verwandten, für so wichtige Interessen seines Staates nunmehr eintrete! Kinkel beriet schon mit dem Erbprinzen, wie die Gegenrevolution in Holland sich am leichtesten durchführen lasse; er besprach die Proklamationen, die man veröffentlichen, und die Verfassung, die man dem Lande geben werde. Auch die drei Minister des Auswärtigen, Finckenstein, Alvensleben und Haugwitz, reichten dem Könige am 3. Mai eine Denkschrift ein und wurden auf Grund derselben ermächtigt, in Unterhandlungen einzutreten. Als Haugwitz am 4. Mai dem Könige die englischen Anträge mündlich empfahl, erhielt er den Auftrag, sich schriftlich darüber zu äußern. Schon am folgenden Tage setzt er in warmen Worten auseinander, dass man durchaus zu einer festen Entschließung

<sup>1)</sup> Panin an Paul, 3., 15 Mai, Brückner IV, 189f., 196ff. Hüffer, Der Krieg von 1799. II. 10

kommen und eine bestimmte Antwort geben müsse; er schildert die Gefahren der Lage, welche die Besetzung Hollands durch französische Truppen mit sich führe, und rät, den günstigen Zeitpunkt nicht zu versäumen. Freilich alles nur bedingt. Der König sollte seine Truppen an der Demarkationslinie versammeln, aber erst, wenn ihm der richtige Zeitpunkt gekommen schiene, gegen Holland vorgehen lassen und nach der Eroberung des Landes zu keinem weiteren Schritt verpflichtet sein, Rußland sollte durch Truppen, die durch Böhmen gegen den Rhein ziehen würden, das preußische Unternehmen unterstützen, England die Fortsetzung der Subsidien, falls sie nötig würden, auch für das folgende Jahr versprechen.

Es ist zweifelhaft, ob England unter solchen Bedingungen zu der Zahlung von Hilfsgeldern sich bequemt hätte; aber für den bedenklichen Sinn des Königs war Haugwitz schon zu weit gegangen. Friedrich Wilhelm forderte auch von seinem Kabinettssekretär Lombard, der eben um diese Zeit zu steigendem Ansehen gelangte, und von dem einflussreichen General Rüchel Gutachten über die Lage. Beide, die den eigentlichen Wunsch ihres Herrn wohl ahnten, sprachen nicht für den Krieg. Lombard stellt unter heftigen Klagen über die Eroberungssucht des französischen Kolosses alles der eigenen Entscheidung des Königs anheim. Rüchel, der insbesondere die Unzuverlässigkeit einer Verbindung mit Österreich hervorhebt, empfiehlt in dem sonderbaren Kauderwelsch, das man in seinen Denkschriften gewohnt ist, eine Politik des "Friedens, Überraschens, Entscheidens", wobei man dann zunächst die Hände in den Schofs legte. So entschied auch Friedrich Wilhelm. Durch Köckritz und persönlich in einer Unterredung in Charlottenburg am 12. Mai gab er Haugwitz den Auftrag, den Engländern jede Hoffnung auf ein unmittelbares Eingreifen Preußens zu nehmen; er behalte sich vor, nach Zeit und Umständen zu handeln, ohne auf irgend eine Art gebunden zu sein. Nur über eine Garantie der beiderseitigen Besitzungen und die Bedingungen des künftigen Friedens, der die Unabhängigkeit Hollands festsetzen müsse, wollte er allenfalls eine Verabredung treffen, ferner den Engländern nicht alle Hoffnung nehmen, dass er die Defensive einmal zugunsten Hollands in eine Offensive verwandeln könnte 1). Mit dem äußersten Bedauern gab Haugwitz den beiden Gesandten am 14. Mai von dieser Entscheidung Kenntnis. Verlegenheit und Demütigung malten sich. wie Panin schreibt, auf seinem Gesichte; war es doch ein unzweifelhaftes Geständnis seiner vollkommenen Nichtigkeit 3). Auch an seiner Mittagstafel, wo er an diesem Tage eine Gesellschaft versammelt hatte, schien er untröstlich; Hardenberg meinte, es bleibe ihm nichts übrig, als seinen Abschied zu nehmen. Aber dagegen berief sich Haugwitz auf seine patriotischen Gesinnungen; ein anderer, sagte er, würde das Schlechte tun, er könne nur das Gute nicht durchsetzen 3). Zwei Tage später hatte er selbst dazu wieder Hoffnung. Der Minister Alvensleben, bis dahin einem Vorgehen gegen Frankreich am wenigsten geneigt, war jetzt anderer Ansicht und brachte sie am 13. Mai in einer ausführlichen Denkschrift zum Ausdruck. Er berief sich auf den fünften Artikel des Baseler Friedens, der den Franzosen nur den militärischen, nicht den Zivilbesitz der linksrheinischen Provinzen zugestanden habe, und wies auf die Übergriffe und Gewalttätigkeiten hin, die schon in früheren Jahren so bittere Klagen veranlasst hatten 1). Jetzt. meinte er, sei die Zeit gekommen, dem Direktorium zu erklären, dass das "Depot" nicht länger in ihren Händen bleiben dürfe. Der König möge innerhalb vierzehn Tagen den realen Besitz der Provinzen zurückfordern und für den angerichteten Schaden innerhalb acht Wochen Ersatz verlangen, ferner eine Armee zusammenziehen, um nötigenfalls mit Gewalt diesen Anspruch geltend zu machen; die Hilfe der Koalition werde dabei nicht fehlen. Alle drei Minister hatten sich dann am 18. Mai zu einer erneuten Eingabe vereinigt, und man mochte hoffen, dass gerade der Hinweis auf die treuen, so schwerer Bedrückung preisgegebenen Untertanen in den rheinischen Provinzen zu dem Herzen des Königs den Weg finden würde. Aber

Die im Text erwähnten Aktenstücke bei Bailleu I, 283-299, vgl. auch H. Hüffer, Die Kabinettsregierung in Preußen und J. W. Lombard, Leipzig 1891, S. 96 ff.

<sup>2)</sup> Panin an Paul, 15. Mai, Brückner IV, 196 ff.

<sup>3)</sup> Kinkels Tagebuch, 14. Mai.

<sup>4)</sup> Diplomatische Verhandlungen I, 314 f.

wieder umsonst! Alvensleben erhielt am 18. die Antwort, der König müsse der Neutralität vor dem Kriege den Vorzug geben, weil sie den anderen Weg nicht ausschließe, wogegen, wenn man sie einmal verlassen habe, der Rückweg unmöglich sei; und an Haugwitz erging der trockene Bescheid, der König finde keinen Grund, seine frühere Ansicht zu ändern 1). "Fürwahr", ruft Kinkel aus, "man begreift nicht, wie drei Minister des Auswärtigen so etwas einstecken können 2)!"

Aber auch dem König war bei seiner Weigerung nicht wohl zumute. Er musste bemerken, dass die öffentliche Meinung. die meisten Personen in seiner Umgebung, alle Minister die Zeit für Preußen gekommen hielten. Die Fortschritte der Österreicher in der Schweiz und in Italien legten den Gedanken nahe, der deutsche Nebenbuhler könne sich bei dem Frieden mit Frankreich ohne Rücksicht auf das vereinsamte Preußen große Vorteile ausbedingen: vorzubeugen war nur möglich, wenn Preußen an der Koalition und dem Kriege sich beteiligte. Dieser Gedanke war es, der, wie Kinkel gewiss mit Recht behauptet, in Berlin einen Umschwung der Stimmung hervorrief. Dazu kam das Schreiben Pauls vom 10. Mai, von dessen Inhalt Panin am 21. dem Grafen Haugwitz Kenntnis gab; der Minister dankte, wie Panin schreibt, mit Tränen in den Augen für die Lobsprüche, die der Zar ihm erteilte. Wichtiger war für ihn und gewiß auch für den König, dass man nun der Besorgnisse, die von seiten Russlands gedroht hatten, ledig war, dass der Zar den erneuten Wunsch aussprach, sich mit Preußen zu einigen, und sich bereit erklärte, außer dem für die Schweiz bestimmten Hilfsheer von 45 000 Mann die gleiche Truppenzahl für ein Unternehmen Preußens gegen Holland zu bewilligen. Der König, im Begriff, eine Reise in die westlichen Provinzen anzutreten, gelangte zwar noch nicht zu einer Entscheidung, entschloß sich aber, auf der Reise in Minden mit dem Herzog von Braunschweig noch einmal die Sache zu überlegen. Vielleicht hat er niemals einer kriegerischen Wendung näher gestanden. Einem von Panin gehegten

Bailleu I, S. XLIXf. und 299-303. Denkschrift der Minister vom 18. Mai; der König an die Minister, 21. Mai, Prensisches Staatsarchiv.

<sup>2)</sup> Kinkels Tagebuch, 23. Mai.

Wunsche kam er zuvor, indem er am 23., dem Tage vor seiner Abreise, Haugwitz auffordern liefs, ihm nach Minden zu folgen. Groß war die Erwartung in Berlin. Als günstiges Zeichen galt schon, daß der König mit dem Herzog von Braunschweig sich besprechen wollte, und noch bedeutsamer erschien die Berufung des Grafen Haugwitz. "Es war klar", schreibt Kinkel am 24. Mai. "daß der König und seine Ratgeber wenigstens zweifelten, und dass dieser Fürst seinen Minister nicht kommen ließ, um Erörterungen zu vermeiden." "Haugwitz", setzt Kinkel hinzu, "schöpfte die größten Hoffnungen 1); wir haben ihn wie eine Kanone mit Energie geladen, und er scheint selbst zu fühlen. daß er seinen Platz nicht würde behaupten können, wenn diese letzte Anstrengung wieder fehlschlüge. Er schickt eine Estafette, um den Herzog vorzubereiten." Drei Tage später, nach einem Mittagessen bei Hardenberg, machte Haugwitz sich auf den Weg, von Hardenberg, der gleichfalls von Berlin abreiste, während einiger Stationen begleitet. "Das gibt Gelegenheit", meint Kinkel, "ihn zu bearbeiten, dass er sich als Mann zeigen müsse; seine Gesinnungen sind gut, aber sein Kleinmut geht bis zum äußersten." Man begreift, daß unter solchen Verhältnissen der Erbprinz von Oranien eine Reise nach Polen wieder aufgab. Prinz Georg von Hessen versicherte, der König sei für den Krieg, und sobald der Herzog sähe, daß er nicht allein die Verantwortung trage, werde er mit ihm übereinstimmen. Auch Schulenburg und der alte Moellendorff hielten mit ihrer Ansicht nicht mehr zurück. Die Regimenter, sagte der Marschall, seien schon bestimmt; der König behalte nur die Ernennung der Anführer noch in petto, um Eifersucht und Kabalen zu vermeiden. Selbst der "Erzjakobiuer Struensee", schreibt Kinkel, "nähert sich jetzt der Kriegspartei. Er hat gesagt, der Krieg werde einen oder zwei Feldzüge erfordern; er sehe nicht, warum Preußen nicht die Hilfsmittel finden solle. Die öffentliche Meinung ist immer entschiedener für den Krieg. Die Umstimmung ist dadurch herbeigeführt, dass man nicht mehr die Saite anschlägt: Einigt euch

Vgl. auch die Äußerungen Haugwitzens in Ottos Depesche vom 29. Mai bei Bailleu I, 501.

mit Österreich! Jetzt gilt es, die Revolution zu bekämpfen, die Stimme im Kapitel Europas zu führen, Österreichs Anschwellung zu hindern; jeder österreichische Sieg verstärkt diese Argumente." In Wesel, hörte man, solle neben Haugwitz und dem Herzog auch der Landgraf von Hessen sich einfinden und dann an das Werk die letzte Hand gelegt werden 1).

Auch in Paris hatte sich infolge des Aufsehens, das die englisch-russische Unterhandlung erregte, das Gerücht verbreitet, der König sei der Koalition beigetreten. Sievès, der am 23. Mai Berlin verließ, um seinen Platz im Direktorium einzunehmen, wollte oder sollte zwar von dem Könige das Versprechen erhalten haben, Preußen werde aus der Neutralität nicht heraustreten, aber er hatte sich in der Berliner Gesellschaft wie ein Geächteter gefühlt. Am Abend vor der Abreise des Königs erhielt er auf einem Ballfest in wenig förmlicher Weise seine Abschiedsaudienz, und auch darin, obgleich die Ursache in der Eile des Königs wie des Gesandten lag, wollte man ein Zeichen der Kälte und unfreundlicher Stimmung gegen Frankreich bemerken. Auch Thomas Grenville hatte hoffnungsvoll nach London geschrieben 2). Nur der russische Gesandte ließ seine Bedenken nicht fahren. Ebenso klug als eifrig hatte er in Berlin und wo sich sonst Gelegenheit bot, für die neuen Anträge des Zaren gewirkt. Am 25. Mai gibt er seinem Herrn von dem Erfolge Kenntnis, aber mit dem Zusatze: "Ich würde eine wesentliche Pflicht versäumen, wenn ich Eurer Majestät verhehlte, daß trotz dieser schmeichelhaften Anzeichen die Lage der Dinge sich nicht verbessert hat. Immer ist es ein König, schwach, ohne Charakter und ohne Urteil, wenn Sie, Sire, mir diesen Ausdruck gestatten, immer sind es Leute ohne Einsicht, ohne Grundsätze und ohne Geschäftskenntnis, die ihn umgeben und einen undurchdringlichen Wall um ihn bilden. Und der Fürst, dessen Rat die Frage entscheiden

<sup>1)</sup> Kinkels Tagebuch vom 24., 27., 29. Mai, 3., 5. Juni. Wie vortrefflich Kinkel unterrichtet war, zeigt die Vergleichung seiner Aufzeichnungen mit den Berichten Panins.

Sandoz, 2. Juni, Preußisches Staatsarchiv; Panin an Paul, 25. Mai, Brückner IV, 217f.; Kinkel, 27. Mai, 10. Juni; Woronzow an Panin, 4., 8. Juni, Brückner IV, 311ff.

soll, ist ebenso zaghaft vor einem königlichen Adjutanten als furchtbar vor dem Feinde. Auf dem Schlachtfelde bringt ihn nichts aus der Fassung, bei Hofe läßt ein bloßer Wink ihn schweigen." "Gott weiß, ob etwas dabei herauskommt", heißt es etwas später in einem Briefe an Woronzow 1).

Bald genug wurden diese Besorgnisse zur Wahrheit. Am 2. Juni fand in Petershagen bei Minden die Konferenz zwischen dem Könige, dem Herzog von Braunschweig, Haugwitz und Köckritz statt. Die eingehendste Mitteilung über ihren Verlauf verdankt man einem bayerischen Diplomaten, dem Grafen Brav. der fünf Jahre später seiner Regierung über den eben damals erfolgten Rücktritt des Grafen Haugwitz Bericht erstattet. Danach vertrat Haugwitz mit großer Wärme seine Ansichten; der Herzog unterstützte ihn, freilich nicht so kräftig, wie er versprochen hatte, sondern nur schwach, mehr durch Gebärden als durch Worte. Endlich rief der König in großer Aufregung: "Nun gut, da Sie es beide wollen, werde ich Krieg führen!", und entliefs sie. Aber er hatte seitdem keinen Augenblick Ruhe, und als Haugwitz ihn am anderen Morgen fragte, ob er die entsprechenden Befehle ausfertigen solle, sagte ihm der König, er möge sie verschieben. Nun soll Lombard, der gerade bei ihm war, ihm zugeredet haben, er brauche nichts zu tun, was seiner Vernunft und seinem Gewissen widerstrebe. Noch sei nichts entschieden; er könne ja Zeit gewinnen und mit Haugwitz und dem Herzog abermals die Sache in Überlegung nehmen. "Was wollen Sie, dass ich tue?", antwortete der König, "wie kann ich in meinem Alter und noch neu in den Geschäften zwei so vollendeten, erfahrenen Staatsmännern entgegentreten?" Lombard entgegnete, da der König alles leiten müsse, sei es doch ganz unmöglich, einen Krieg, den er nicht billige, gut zu führen; es sei besser, durch einen weisen Widerruf dem Unglück zuvorzukommen. Der König atmete auf und erwiderte, er werde noch keine Entscheidung treffen, sondern dem Grafen Haugwitz in Kassel seine Absichten zu erkennen geben 2).

Panin an Paul, 25. Mai, Brückner IV, 217; Panin an Woronzow,
 Juni, Woronzows Archiv XI, 79.

<sup>2)</sup> Vgl. Denkschrift Brays aus Berlin v. 17. Oktober 1804 bei Bailleu II, 622.

Einer inneren Wahrscheinlichkeit entbehrt diese Erzählung nicht. Auch Haugwitz schreibt am 2. und 3. Juni seinen Kollegen, er habe am ersten Tage die Ermächtigung erhalten, mit Panin und Grenville zu unterhandeln; der König verlange nur, dass die Russen die Stellung der Österreicher vor dem Frieden von Campo Formio wieder besetzt hätten, eine Bedingung, welche die Minister selbst in einem Bericht vom 22. Mai schon vorgeschlagen hatten 1). Als Haugwitz am 3. Juni die von ihm formulierte Ermächtigung mit einer Denkschrift dem Könige vorlegte, war der Herzog von Braunschweig einverstanden; auch der König las sie sogleich, ließ aber wenig später den Minister wissen, er wolle sich vorher des Beistandes von Hessen und Sachsen versichern: Haugwitz möge ihn nach Kassel begleiten. Alles, schließt der Brief, liege daher noch sehr im ungewissen?). In der Hauptsache werden also die Angaben Brays bestätigt; dagegen scheint er den Einflus Lombards zu überschätzen. Ein Vertrauter des Herzogs gibt dem russischen Gesandten am 7. Juni von der Konferenz eine erste Nachricht. Haugwitz, heißt es darin, habe sich wie ein Held benommen und deshalb in Gegenwart des Herzogs arge Vorwürfe hören müssen, wodurch dieser natürlich nicht ermutigt worden sei. Gleichwohl habe er nach seiner Versicherung dem König starke Dinge gesagt. Auch mit Köckritz sei man diesmal nicht eben unzufrieden gewesen. Nur der König sei persönlich ganz unerschütterlich geblieben; vielleicht werde er noch handeln, aber nicht schnell genug. Für Holland hoffe er, ohne den Degen zu ziehen, durch Unterhandlungen mit dem Direktorium etwas zu gewinnen, und durchaus bestehe er auf der vorgängigen Aukunft der Russen am Rhein 3). Von einer Sinnesänderung unter

<sup>1)</sup> Die merkwürdige Stelle lautet: "Nous croirions trouver un terme moyen qui Vous les [Engländer und Russen] raménerait, Sire, si nous osions indiquer comme chance et comme époque éventuelles de votre intervention le cas où les armées combinées, Autrichiennes et Russes, parviendraient à regagner les positions qui ont été abandonnées à la paix de Campo Formio, la forteresse de Mayence y comprise." Preussisches Staatsarchiv.

Haugwitz an die Minister, 2. Juni, an Finckenstein, 3. Juni, Preufsisches Staatsarchiv.

<sup>3)</sup> Vgl. das Schreiben eines Ungenannten, aber sicher des Grafen Gal-

dem Eingreifen Lombards ist in diesem Briefe keine Rede. Dazu kommt, daß Lombard von Panin ausdrücklich der Kriegspartei zugezählt wird, und daß er selbst später in einer ausführlichen Rechtfertigungsschrift an die Königin Luise sich zum Verdienst anrechnet, in Petershagen mit Haugwitz für den Krieg gesprochen zu haben 1).

Verschieden wurde die Stellung des Herzogs von Braunschweig beurteilt. Ein Haupthindernis bei den späteren Verhandlungen bestand darin, dass die Russen die Stellungen der Österreicher vor dem Frieden von Campo Formio einnehmen sollten. Diese Forderung gab man als eine wesentlich militärische dem Herzog schuld; in scharfen Worten läst ein Schreiben des Erbprinzen von Oranien ihn selbst den Vorwurf empfinden 2). Und am 26. Juli schreibt der König, der Herzog sei in diesem Punkte — der vorgängigen Wiedereinnahme von Mainz und Ehrenbreitstein — vollkommen mit ihm einverstanden gewesen 3). Immer

latin, aus welchem Panin einen Auszug gibt in seinem Berichte an Paul vom 11. Juni, Brückner IV, 230. Ähnliches schreibt ein Abgesandter der oranischen Partei, der Baron Jan Carel van Lynden, nach einer Unterredung mit dem Herzog am 9. Juli an den Erbprinzen. Gütige Mitteilung des Herrn Obersten Koolemans Beijnen aus dem Lyndenschen Archiv in Middelburg.

<sup>1)</sup> Vgl. Lombards Schreiben an die Königin Luise aus Kolberg, vom 26. Oktober 1806, d. h. kurz nachdem er aus der Haft entlassen war, bei Bogdan Krieger, Königin Luise und der Geheime Kabinettsrat Lombard. Deutsche Revue, August 1901, S. 206—210. In einer Denkschrift von Gentz aus dem Sommer 1800 (mitgeteilt von P. Wittichen, Historische Zeitschrift 89, 239 ff.) ist in sehr unklaren Ausdrücken von einem kühnen Versuch Haugwitzens auf den König in Minden die Rede. Er soll eine Sinnesänderung herbeigeführt haben. "Aber noch an demselben Abend stieß das Kabinett, stießen Köckeritz und Beyme und Lombard alles wieder um." Die ganze Mitteilung leidet jedoch an so augenscheinlichen Unrichtigkeiten, daß ihr ein entscheidendes Gewicht nicht beizumessen ist. Vgl. meinen Aufsatz: Nachträgliche Bemerkungen zum Feldzug der Engländer und Russen in Holland. Historische Vierteljahrschrift 1902, S. 525.

<sup>2)</sup> Brief des Erbprinzen an den Herzog vom 1. Juli, an seine Mutter vom 6. Juli, an Gallatin vom 1. Juli; aus dem Hausarchiv der Königin im Haag gleich den übrigen Stellen dieser Herkunft von Herrn Koolemans Beijnen gütigst mitgeteilt.

<sup>3)</sup> Der Brief aus dem Wolfenbüttler Archiv mitgeteilt von F. Beckurts,

mag er auch, wie es seine Art war, Haugwitz nicht kräftig genug unterstützt haben. Die Stellung von Campo Formio wird aber, wie erwähnt, schon in einem Bericht der Minister an den König vom 22. Mai gefordert, und bei den späteren Verhandlungen hat der Herzog nachweislich stets mit Wärme und Entschiedenheit für die rasche Beteiligung Preußens sich ausgesprochen. General Stamford schreibt am 16. August, er sei ganz unschuldig an dem, was man ihm zum Vorwurf mache. Das Entscheidende für den König war überhaupt nicht fremder Einfluss, sondern sein eigener Wille; zudem erscheint der Wechsel zwischen dem ersten und zweiten Tag nicht so groß, als gewöhnlich angenommen wird. Der König war wohl schon auf dem Wege nach Minden und besonders nach den Vorträgen Haugwitzens und des Herzogs der Meinung, daß er Krieg führen müsse. Er erlaubte daraufhin am 2. Juni seinem Minister, mit Panin und Grenville in Unterhandlung zu treten, hielt aber noch an Hintergedanken fest, die es sehr zweifelhaft machten, ob man zur Einigung gelangen würde. Die größte Veränderung bestand darin, dass er am zweiten Tage sich vor dem Anfang irgendeiner Verhandlung des Beistandes Sachsens und Hessens versichern wollte, wodurch dann freilich, wie auch Haugwitz schreibt, alles wieder ins ungewisse gestellt wurde. Aber der Gedanke oder die Einbildung, daß es zum Kriege kommen würde, blieben bestehen. Das war auch die Meinung des Herzogs; einem Anhänger des oranischen Hauses, dem Baron van Lynden, sagte er am 3. Juni, der König sei zwar zum Kriege noch nicht entschlossen, man hoffe aber, ihn dafür zu gewinnen. Es sei oft das Vorteilhafteste gerade dann, wenn man etwas tun wolle, den Schein anzunehmen, als wolle man nichts tun 1).

Offenbar hatte aber die Konferenz, auf die man so große Hoffnungen gesetzt hatte, zu keinem Ergebnis geführt. Selbst darüber blieb man in Berlin länger als billig im dunkeln; es scheint, daß Haugwitz, in allen Hoffnungen getäuscht, sich schwer entschließen konnte, offen zu reden. Am 10. Juni beklagte sich

Herzog Karl Wilhelm Ferdinand und die preußische Politik im Jahre 1799, im Braunschweigischen Magazin vom 24. September und 8. Oktober 1899, S. 158.

<sup>1)</sup> Lynden an den Erbprinzen, 3. Juni, Lyndens Archiv.

Finckenstein nicht ohne Grund, dass Haugwitz ihn länger als eine Woche im ungewissen lasse 1). In Kassel wurde nichts entschieden; die sorgenvolle Miene des Königs fiel sogar im Theater auf. Panin, erbittert, dass auch er keine Auskunft erhielt, konnte dem Schweigen des Ministers und jenem vertraulichen Schreiben aus Braunschweig entnehmen, dass man zunächst nicht zum Abschluss gelangen würde. In dieser Überzeugung gab er einer Anweisung Folge, die er schon im Januar beim Beginn und mehrmals im Laufe der Verhandlungen für einen solchen Fall erhalten hatte: er beschloß, seinen Wohnsitz nach Karlsbad zu verlegen, und gab am 17. Juni Finckenstein davon Kenntnis, nicht in diplomatischer Umhüllung, sondern in Ausdrücken, die über den wahren Grund seiner Abreise keinen Zweifel ließen. Gerade an diesem Tage trafen aber die lange erwarteten Nachrichten des Grafen Haugwitz ein; es waren zwei Briefe an Finckenstein, am 14. Juni in Meiningen auf dem Wege von Kassel nach Franken zu Papier gebracht, der eine vertraulich, der andere für die offizielle Verhandlung bestimmt. Die beiden Gesandten wurden gleich auf den 18. Juni von Finckenstein zu einer Konferenz eingeladen, und aus dem Schreiben, das zur Verlesung kam, erhielten sie nun zum ersten Male von den Absichten Friedrich Wilhelms III. genaue Kenntnis. Sie hörten, der König wolle jedenfalls eine Verhandlung mit dem Direktorium anknüpfen und erst, wenn sie fruchtlos bliebe, zu einer Sommation und allenfalls zur Gewalt schreiten; auch das nur unter der Bedingung, dass die Russen vorerst die Stellungen der Österreicher vor dem Frieden von Campo Formio eingenommen hätten. Nach diesem Wortlaut konnte man, obgleich es bei der Erörterung in Zweifel gezogen wurde, die Wiedereinnahme von Mainz und Ehrenbreitstein verlangen; dazu kam noch die Forderung, die russischen Truppen dürften, da Preußen bis zum Bruche als neutral gelte, auf ihrem Marsch nach dem Rheine das preußische Gebiet und die Demarkationslinie nicht berühren. Mit Recht wendeten die Gesandten ein, eine Verhandlung mit dem Direktorium werde nur fruchtlosen Zeitverlust her-

Kinkels Tagebuch, 10. Juni; Panin an Paul, 7. Juni; Panin an Kotschubey, 13. Juni, an Paul, 18. Juni, Brückner IV, 227, 236f., 246f.

beiführen; die zweite Forderung sei unerfüllbar und setze den Zeitpunkt der preußischen Aktion ganz und gar ins ungewisse. Bei der Erörterung des dritten Punktes bat Panin die Konferenz zu schließen; er fürchtete, "diesem absurden Ansinnen" gegenüber sein kaltes Blut nicht bewahren zu können. Am nächsten Tage bei der Fortsetzung der Konferenz verwarfen die beiden Gesandten bestimmt die preußischen Anträge; eine Verhandlung mit dem Direktorium, erklärten sie, schließe für England und Rußland jede Vereinbarung aus. Drei Tage später befand sich Panin auf dem Wege nach Karlsbad; den Kollegienrat Sievers ließ er als Geschäftsträger zurück; nur für den Fall, daß Haugwitz neue Eröffnungen zu machen habe, stellte er seine Rückkehr in Aussicht 1).

Daran war aber zunächst nicht zu denken. Am 17. Juni hatte Haugwitz ein paar nichtssagende Worte an Panin gerichtet; er begleitete den König auch nach Ansbach. Hier stellte sich am Tage ihrer Ankunft, am 18. Juni, der neue Kurfürst Max Joseph von Bayern mit seinem Minister Montgelas ein. Mit dem Zaren versöhnt, war er vor kurzem der Koalition beigetreten und hätte nichts mehr gewünscht, als in dem König von Preußen einen Schicksalsgefährten und zugleich einen Bürgen für den guten Ausgang zu finden. Die Äußerungen des Königs waren nicht ungünstig, hielten sich aber von bindenden Zusagen fern ²); und nicht einmal soviel erlangte der Markgraf von Baden, der dem Könige die Rolle eines mächtigen, nach beiten Seiten Halt gebietenden Friedensvermittlers zugedacht hatte. Bei einer Zusammenkunft in Wilhelmsbad am 27. Juni kam es zwischen den beiden Fürsten nicht einmal zu einer deutlichen Aussprache ³).

Protokoll der Konferenz vom 18. Juni; Panin an Paul, 18. Juni, Brückner IV, 239, 246; Finckenstein an Haugwitz, 17., 20. Juni, Finckenstein an den König, 26. Juni, Preufsisches Staatsarchiv.

<sup>2)</sup> Denkwürdigkeiten des bayerischen Staatsministers Maximilian Grafen von Montgelas, Stuttgart 1887, S. 43 f.; die sehr unklare Fassung verlegt aber offenbar Vorgänge aus Petershagen nach Ansbach, vgl. auch Du Moulin Eckart, Bayern unter dem Ministerium Montgelas, München 1895, S. 160.

<sup>3)</sup> Obser, Politische Korrespondenz Karl Friedrichs von Baden, III, 256f., 310f., Heidelberg 1893. — Talleyrand bemerkt in einem Rapport sur la situation extérieure de la république aus dem Juni 1796: "Le Roi de Prusse,

Und so gelangte Friedrich Wilhelm nach so vielen Konferenzen unschlüssig, wie er abgereist war, am 4. Juli wieder nach Berlin.

## IV.

Die Kriegsereignisse hatten unterdessen ihren Lauf genommen: alle Gründe, welche Preußen schon einige Monate früher zum Vorgehen drängten, erhielten verstärktes Gewicht; die öffentliche Meinung sprach sich immer entschiedener aus. Haugwitz hatte während der Reise sich fort und fort bemüht, den König zu einem Entschlusse zu bringen. Nicht ganz ohne Erfolg. Der Herzog von Braunschweig schreibt am 27. Juni dem Erbprinzen, man habe nie bessere Hoffnung auf die Befreiung Hollands gehabt als jetzt 1). Schon in Wilhelmsbad und gleich nach der Rückkehr erhielt der Minister 1) die Erlaubnis, mit Grenville eine neue Unterhandlung anzuknüpfen. In einer Zusammenkunft am 7. Juli kam man einander näher; Haugwitz gab dem Herzog von Braunschweig schuld, in Petershagen durch übergroße Bedenklichkeiten die Einigung erschwert zu haben, und versprach, für den folgenden Tag einen Entwurf auszuarbeiten. In den sieben Artikeln dieses Entwurfes war die Verhandlung mit dem Direktorium nicht mehr erwähnt; man ging von dem Grundsatz aus, daß Preußen zu den Waffen greifen werde, sobald die russische Hilfsarmee am Rhein eine Stellung eingenommen habe, welche der linken Flanke der preußischen Truppen Deckung gewähre. Dieser Zeitpunkt sollte jetzt mit der Einschließung, nicht erst mit der Einnahme von Mainz und Ehrenbreitstein gekommen sein (Artikel 3). Grenville wollte dagegen die Ankunft der Russen im

électeur de Brandebourg, le landgrave de Hesse-Cassel, le margrave de Baden, en vertu des traités particuliers qui les lient à la France, ne cessent point d'être regardés par elle comme puissances pacifiées et neutres. . . . Il est connu que les Cours coalisées ont accumulé leurs efforts pour entraîner la Prusse dans leur systeme; mais on a reçu l'assurance la plus positive et dont on ne peut pas douter, qu'elle persévérera dans le sien." Pallain, Le ministère de Talleyrand sous le directoire, Paris 1891, S. 430 f.

Der Herzog von Braunschweig an den Erbprinzen, 27. Juni, Königliches Hausarchiv im Haag.

Zastrow an den Herzog von Braunschweig, 19. Juli, Beckurts a. a. O. S. 156.

oberrheinischen Kreise als genügend erklären, auch die von Haugwitz (Artikel 4) geforderte Million Pfund nicht auf einmal, sondern nur ratenweise, der preußischen Truppenzahl entsprechend, bewilligen. Der preußische Minister nahm demgemäß eine Umarbeitung seines Entwurfes vor, und am 10. Juli gelangte man zur Einigung. Es fragte sich nur, ob auch der König genehmigen werde. Haugwitz begleitete die Vorlegung des Entwurfs mit einer Denkschrift, in welcher er noch einmal, jetzt zum letzten Male, die Gründe für einen festen und ungesäumten Entschluß zusammenfaßt. Er hebt die Gefahren hervor, wenn die Koalition Frankreich besiege oder Frieden schließe und sich dann gegen Preußen wende. Frankreich selbst habe durch den Frieden von Campo Formio den Baseler Frieden und die Übereinkunft vom 5. August 1796 gebrochen; der König habe das Recht, seine linksrheinischen Provinzen zurückzufordern, ja er sei durch die Garantie der holländischen Verfassung im Jahre 1788 verpflichtet, die Befreiung dieses Landes zu verlangen; 60000 Preußen in Verbindung mit etwa 30000 Hessen, Hannoveranern und Sachsen würden nach allen Seiten den Ausschlag geben 1). Selten hat ein Minister bessere Gründe in kräftigerer Sprache dargelegt; er überzeugte auch den König, und Grenville kann in freudiger Erregung am 12. seinem russischen Kollegen in Karlsbad das glückliche Ergebnis melden. Nachdem er Tag für Tag den Verlauf der Verhandlungen aufgezeichnet hat, schließt er mit den Worten: "Kommen Sic zurück, mein lieber Graf, und zwar so schnell wie möglich. Der König billigt die Skizze des Entwurfs in der zweiten Bearbeitung, und Graf Haugwitz mit den beiden anderen Ministern schreibt Ihnen einen förmlichen Brief." Dieser Brief sprach denn auch aufs neue die Hoffnung einer Einigung aus; Panin werde nach der Mitteilung Grenvilles ermessen, ob er seine Rückkehr nach Berlin beschleunigen könne 2).

Zum ersten Male glaubte nun auch Panin auf sicherem Boden zu stehen. Noch aus Karlsbad gibt er am 16. Juli dem Zaren

<sup>1)</sup> Haugwitz an den König (Entwurf ohne Datum) Bailleu I, 311 ff.

Grenville an Panin, 7-12. Juli; die preußischen Minister an Panin
 Juli; Panin an die Minister, 15. Juli; Panin an Paul, 16. Juli, Brückner
 IV, 329 ff., 342-344.

Nachricht, und in eiliger Fahrt — in drei Tagen und drei Nächten hatte er sich nur drei Stunden Ruhe gegönnt — gelangte er am 20. Juli mittags nach Berlin 1).

Aber wie wenig entsprach das, was er hier fand, seinen Erwartungen. Der König war, sobald er dem Entwurf seine Zustimmung gegeben hatte, wieder in Sorgen und Zweifel verfallen. Auch der Zuspruch des Herzogs von Braunschweig konnte ihn nicht beruhigen. Dieser Fürst war jetzt mit sich in voller Klarheit. Dem Baron van Lynden gegenüber äußerte er am 8. Juli den lebhaften Wunsch, dass der Krieg ungesäumt beginnen möge; er hatte die nötigen Vorkehrungen bereits getroffen und die Regimenter bestimmt, die ausrücken sollten. In zwei Schreiben an Zastrow mahnte er dringend zu einem raschen, festen Entschluß und erbot sich, zur Beschleunigung der Rüstungen selbst nach Berlin zu kommen; alles vergebens 2). Am 17. Juli musste Lombard ein Schreiben an Haugwitz entwerfen, in welchem der König die Gründe des Ministers in ihrer Bedeutung anerkennt, seinen Gesinnungen volle Gerechtigkeit widerfahren läßt, aber zuletzt doch erklärt, er könne sich nicht entschließen, die Ruhe seines Volkes durch einen Krieg auf das Spiel zu setzen. Deshalb wende er sich einem System zu, das ihm wenigstens den Vorteil biete, die Ereignisse abzuwarten und erst dann zur Gewalt zu greifen, wenn es ihm selbst erforderlich scheine. Lombard hatte die ganze Kunst seiner Feder aufgeboten, um dem Grafen persönlich die Unannehmlichkeit der abschlägigen Antwort zu versüßen. Er suchte auch in einem Privatbriefe den Minister von der unveränderten Freundschaft seines Herrn zu überzeugen 3). Aber die Lage wurde dadurch nicht verändert. Als die Minister

<sup>1)</sup> Panin an seine Gemahlin, 22. Juli, Brückner IV, 349.

<sup>2)</sup> Kinkels Tagebuch, 16. Juli; vgl. auch Panin an Paul, 12. August, Brückner IV, 373; van Lynden an den Erbprinzen, 9. Juli; Gallatin an den Erbprinzen, 12. Juli; der Erbprinz an Gallatin, 16. Juli; Gallatin an den Erbprinzen, 19. Juli, Lyndens Archiv in Middelburg und Königliches Hausarchiv im Haag; der Herzog von Braunschweig an Zastrow, 22. Juli, Beckurts a. a. O. S. 156.

Der König an Haugwitz, 17. Juli; Lombard an Haugwitz, 17. Juli, Bailleu I, 316 ff.

eine schriftliche Vollmacht für die Verhandlungen erbaten, antwortete der König sehr bestimmt, er werde nicht zum Kriege greifen, bis die Mittel der Verhandlung erschöpft seien; die üble Lage der Republik lasse hoffen, daß das Direktorium zur Zurückgabe der linksrheinischen Provinzen und zur Räumung Hollands sich gutwillig verstehen werde 1).

Für den russischen Gesandten, der, ohne sich Rast zu gönnen, gleich nach seiner Ankunft sich an Haugwitz wandte, war es wenig ermunternd, dass er erst für den Abend des folgenden Tages mit Grenville zu einer vertraulichen Zusammenkunft eingeladen wurde. Hier mußte nun Haugwitz, so schwer es ihm sein mochte, von dem Willen des Königs Kenntnis geben; man befand sich also auf dem Standpunkte, auf dem einen Monat früher die Verhandlungen abgebrochen waren. "Es gibt keinen Ausdruck", meldet Panin, "um die Überraschung und Entrüstung zu schildern, die ich und Herr Grenville empfanden, als wir sahen, daß alle vorläufigen Abmachungen wieder zurückgezogen wurden." Beide beriefen sie sich auf die Einwilligung des Königs, auf das Schreiben der Minister an Panin: für alles Unheil machten sie Preußen verantwortlich, in Ausdrücken, welche sich nicht mehr in den Grenzen diplomatischer Gelassenheit hielten. Panin verlangte eine Audienz beim Könige und eine förmliche Konferenz. Aber der einen entzog sich der König durch eine Unpässlichkeit, und die andere fand erst auf erneuerte Mahnung am 24. Juli statt. Das Ergebnis läßt sich denken: Wiederholung der Klagen und Beschwerden, denen Haugwitz nur die Willensäußerung des Königs entgegensetzen konnte. Die Gesandten erklärten auf dieser Grundlage jede Vereinbarung für unmöglich; Panin setzte hinzu, Ehre und Wahrheitsliebe erlaubten ihm nicht mehr, das Benehmen des preußischen Hofes in seinen Berichten zu entschuldigen; wolle man den ungünstigen Eindruck verwischen, so möge es durch eine Instruktion für Groeben oder durch einen eigenhändigen Brief des Königs geschehen. Auch am folgenden Tage

Bailleu I, LH, nach einer Aufzeichnung im Nachlasse Alvenslebens; der König an Haugwitz, 21. Juli, Preußisches Staatsarchiv; bei Bailleu I, 319 ist der Anfang des Briefes, den Panin in seinem Schreiben an Paul vom 24. Juli aus dem Gedächtnis mitteilt, nicht abgedruckt.

in der Abschiedsaudienz verhehlte er nicht, das das Vertrauen des Zaren zu dem Könige einen bedenklichen Stoß erleiden würde. Noch am Abend wandte er der preußischen Hauptstadt den Rücken; die Verhandlung war unfreundlicher als jemals, und jetzt für immer abgebrochen <sup>1</sup>).

Wenn aber Friedrich Wilhelm III. auf einen Krieg und gewaltsame Mittel gegen Frankreich sich nicht einlassen wollte. so war er doch noch weniger geneigt, sich mit England oder Russland zu veruneinigen. Niemals ist ein Fürst aufrichtiger von dem Wunsche beseelt gewesen, sich mit seinen Nachbarn gut zu stellen und die Segnungen des Friedens seinem eigenen und den befreundeten Staaten zu erhalten. Gleich am 25. Juli sprach er in eigenhändigen Schreiben an den König von England und an den Zaren die Hoffnung aus, durch Verhandlungen mit dem Direktorium die Räumung Hollands herbeizuführen; sollte die preußische Forderung in Paris keine Berücksichtigung finden, so werde er bezüglich weiterer Maßregeln sich mit England und Russland ins Einvernehmen setzen 2). Aber der Unmut des Zaren, schon lange gereizt, kam jetzt zum Überfließen. Er beschloß, nicht bloß den Gesandten, sondern die Gesandtschaft von Berlin abzuberufen, und am 5. August erging an Sievers der Befehl, mit den Archiven und dem gesamten Personal nach Russland zurückzukehren. Panin, der in Karlsbad und Teplitz seine neue Bestimmung erwartete, wurde an Kotschubeys Stelle am 19. August

<sup>1)</sup> Panin an Paul, 24. Juli, Brückner IV, 353.

<sup>2)</sup> Das Schreiben an den König von England im Preußischen Staatsarchiv; der Inhalt ist auch erkennbar aus dem Briefe Haugwitzens an das Ministerium vom 8. August. Haugwitz schreibt, der König habe dem Könige von England von den Verhandlungen mit dem Direktorium Kenntnis gegeben und in dem autographen Briefe erklärt: "Que les ouvertures auxquelles son ministère allait se porter envers lui [le Directoire], éclaircirait incessamment la chose; mais quel qu'en puisse être l'issue, c'était le concert avec S. M. Britannique qu'Elle désirait avant tout, en cas de refus, pour continuer à s'entendre avec elle sur les grands intérêts de l'Europe et concerter ce que sa position lui prescrirait ultérieurement, en cas de succès, pour consulter les vœux de S. M. Britannique et pour remplir sa juste attente non seulement sur la chose même, mais sur son mode et ses détails." Preußisches Staatsarchiv.

zum Vizekanzler ernannt 1). Den eigenhändigen Brief des Königs würdigte Paul nicht einmal einer Antwort, und hätte man auf eine Vermittelung Groebens sich Hoffnungen gemacht, so wären sie dadurch vereitelt worden, dass der Gesandte, im Begriff. einen Urlaub anzutreten, erkrankte und am 5. September nicht bloß von seinem Posten, sondern aus dem Leben abgerufen wurde. Der Geschäftsträger Wegelin blieb für längere Zeit der einzige diplomatische Vertreter zwischen den beiden Höfen 2). Auch Thomas Grenville zeigte am 27. August dem Ministerium an, nach der ebenso verderblichen wie unerwarteten Erklärung, Preußen werde mit dem Direktorium in Unterhandlung treten, sei seine Mission beendigt; der Geschäftsträger Garlike werde die Geschäfte weiterführen. Garlike hatte dann am 14. September einen Brief des Königs von England vom 27. August zu überreichen, der in kurzen Worten das Bedauern ausspricht, daß der König von Preußen auf die englischen Wünsche nicht eingegangen sei 3).

Konnte die Verhandlung mit dem Direktorium für so üble Erfahrungen entschädigen? Schon am 20. Juli hatte Haugwitz mit Berufung auf die Bestimmungen von Basel und Campo Formio dem französischen Geschäftsträger Otto den Wunsch ausgesprochen, daß die linksrheinischen Provinzen zurückgegeben würden, und daß ferner Holland durch den Abzug der Franzosen die alte Unabhängigkeit wiedererhalte. Nur dann sei ein wünschenswertes Verhältnis zwischen Preußen und Frankreich möglich, wenn der König nicht ferner genötigt wäre, sich der Republik gegenüber beständig in Verteidigungszustand zu halten. Otto nahm, um Haugwitz auszuforschen, den Schein an, als ob man die preußischen Wünsche in Erwägung ziehen könne, und brachte den Minister weiter zu der Erklärung, daß man, wenn Holland geräumt und in die Demarkationslinie einbegriffen würde, bei der Stimmung der Bevölkerung die Wiedereinsetzung des

Panin an Kotschubey, 18. August; Panin an Paul, 2. September, Brückner IV, 381, 386.

Berichte Wegelins vom 27. August, 3., 6 September, Preußisches Staatsarchiv.

<sup>3)</sup> Preussisches Staatsarchiv.

Erbstatthalters schwerlich würde hindern können. Aber wenn Otto wirklich daran gedacht hatte, man könne auf die preußischen Absichten eingehen, so würden ihn doch Unterredungen mit Zastrow und mit dem den Franzosen seit lange freundlich gesinnten Minister Struensee auf andere Gedanken gebracht haben. Beide wiederholten zwar den Wunsch des Königs, daß Holland bald oder wenigstens im Frieden seine Unabhängigkeit zurückerlange; aber Zastrow erklärte offen, der König lege auf die linksrheinischen Provinzen keinen Wert, er würde sie gern gegen eine Abrundung seiner westfälischen Besitzungen in Zütphen und Overyssel vertauschen. Der Minister behauptete sogar, aus eigensten Äußerungen des Königs zu wissen, daß demselben an der Wiedereinsetzung des Statthalters nichts gelegen sei, und daß er zu einem Kriege mit Frankreich durchaus keine Lust habe 1).

Es läßt sich denken, wie Ottos Berichte in Paris wirkten. Wochen vergingen, ohne dass mit dem preussischen Gesandten die Sache auch nur zur Sprache kam; denn man hatte Sandoz zwar von der Unterredung zwischen Otto und Haugwitz Kenntnis gegeben, aber mit der Weisung, zu warten, bis das Direktorium die Sache anrege 2). In Berlin erklärte Otto am 22. August dem ungeduldig wartenden Grafen Haugwitz, das Direktorium habe mit größtem Interesse von ihrer Unterredung Kenntnis genommen; die Angelegenheit sei so wichtig, dass es nicht sofort eine Antwort geben könne; sie solle aber in acht Tagen eintreffen 3). Und was enthielt diese, es scheint vom 14. August datierte, Antwort, als sie endlich am 26. August nach Berlin gelangte? Das Direktorium ließ erklären, es sei mit seiner Würde nicht vereinbar - und man muß diesen Grund als berechtigt anerkennen -, die Batavische Republik in einem Augenblick, wo sie von Russen und Engländern bedroht werde, zu verlassen. Die Rückgabe der preußischen Provinzen war nicht einmal erwähnt. Haugwitz verhehlte nicht seinen Unwillen; in starken Ausdrücken rät er

11\*

Otto an Talleyrand, 20., 24. Juli, 13. August, Bailleu I, 502, 504 f.

<sup>2)</sup> Erlas an Sandoz, 22. Juli, Bailleu I, 319f. und Preussisches Staatsarchiv.

<sup>3)</sup> Haugwitz an das Ministerium, 22. August, Preussisches Staatsarchiv.

dem Könige, den Herzog von Braunschweig mit einer ausreichenden Heeresmacht über den Rhein vorgehen zu lassen, um sich selbst Recht zu verschaffen. Im Besitz der preußischen Provinzen könne man dann den Engländern bei ihrem voraussichtlich glücklichen Unternehmen gegen Holland die Hand reichen: einzig dieser Weg entspreche der Würde des Staates und den dem Könige von England gegebenen Verheißungen 1). Unzweifelhaft wäre der Herzog von Braunschweig mit diesem Plane einverstanden gewesen, denn in einer ausführlichen Denkschrift weiß er gerade die persönlichen Einwendungen des Königs gegen ein militärisches Vorgehen mit den triftigsten Gründen zu widerlegen 2). Aber alles war vergebens. Gleich nach der Unterredung mit Haugwitz erhielt Otto von Zastrow die beruhigende Mitteilung, man denke nicht daran, das Jülicher Land mit Gewalt in Besitz zu nehmen; der König fürchte nur, die preußischen Provinzen könnten von Russen und Engländern den Franzozen abgenommen und dann als erobertes Land betrachtet werden; er wünsche deshalb eine Vereinbarung, dass die Provinzen nötigenfalls von einer bestimmten Truppenzahl besetzt werden könnten. Demgemäß entschied der König, man könne ohne gewaltsames Vorgehen und ohne weitere Verständigung mit den Engländern die Unterhandlungen mit dem Direktorium in Berlin und in Paris fortsetzen, ein erstes Hindernis sei noch kein Grund zum Bruche. Die Verhandlung biete den erwünschten Anlass, das Ergebnis des englisch-russischen Unternehmens abzuwarten; allenfalls könne man ein Truppenkommando an den Rhein beordern, um für mögliche Fälle gerüstet zu sein. In der Tat erhielt der Herzog von

Haugwitz an den König, 28. August, Otto an Talleyrand, 27. August, Bailleu I, 331, 507.

<sup>2)</sup> Denkschrift des Herzogs von Braunschweig vom 25. August 1799 aus dem Archiv zu Weimar. Herzog Karl August macht dazu die Bemerkung, dass die in der Denkschrift widerlegten Gründe gegen den Krieg "ipsissima verba" des Königs enthielten; Baille u I, 322 ff. Vgl. auch Panin an Paul aus Teplitz, 12., 18. August, Brückner IV, 373, 376. Die Denkschrift wurde am 28. August an Zastrow geschickt. Er spricht in seiner Antwort vom 3. September sein Bedauern aus, dass der König an der Neutralität festhalte. In dem Briefwechsel mit dem Herzog zeigt er sich weit kriegslustiger als man nach seinen Unterredungen mit Otto vermuten sollte.

Braunschweig am 31. August den Befehl, ein Korps von 10000 Mann unter dem General Schladen in Bewegung zu setzen. Davon machte Haugwitz dem französischen Geschäftsträger Anzeige, aber mit dem ausdrücklichen Bemerken, dass dabei an keine Art von Feindseligkeiten gedacht werde 1).

Alles hing also in der Tat von den Erfolgen der Russen und Engländer ab.

Der König an Haugwitz, 29. August; Haugwitz an das Ministerium,
 September; Otto an Talleyrand, 27. August, Bailleu I, 333, 335 f., 507 f.;
 der König an den Herzog von Braunschweig, 31. August, Beckurts a. a. O.
 164.

## Sechstes Kapitel.

# Der Feldzug der Engländer und Russen in Holland.

I.

Während man in Berlin unterhandelte, hatte man in Petersburg und London gehandelt. Wir sahen, als Friedrich Wilhelm III. sich nicht gewinnen liefs, stellte Lord Grenville im März den Antrag, das ursprünglich für Preußen bestimmte russische Hilfskorps möge in der Schweiz verwendet werden. Paul ging gern darauf ein und bewirkte, dass auch Österreich im Mai sein Einverständnis erklären mußte 1). Nicht lange, und es kam noch ein neuer Vertrag hinzu, dessen Ursprung nachzuforschen wohl die Mühe lohnt. Angesehene Anhänger des oranischen Hauses hatten zu Anfang des Jahres aus ihrer Mitte den Baron Karl van Lynden nach Berlin geschickt; er sollte mit Berufung auf die preußische Garantie von 1788 den Beistand des Königs zur Wiederherstellung des Erbstatthalters erwirken. Lynden, der am 21. Januar eintraf, wurde von Haugwitz gemieden. Erst am 8. April gelangte er zu einer Konferenz, die ohne Ergebnis blieb. Aber schon am 28. Februar hatte er der Prinzessin von Oranien geschrieben, wenn Preußen untätig bleibe, könne man vielleicht von Rußland und England Hilfe erwarten. Diesen Gedanken verfolgt er seitdem mit unermüdlichem Eifer. Bei der Prinzessin und ihrem Gemahl fand er keinen Anklang. Aber General Stamford und, was das wichtigste war, Thomas Grenville hörten ihn freundlich an, und es geschah wohl nicht ohne Lyndens Anregung, dass der englische Gesandte am 24. April, wo er seinem Bruder von dem

<sup>1)</sup> Vgl. Bd. I, S. 368.

Scheitern der Verhandlungen mit Preußen Kenntnis gibt, zugleich eine Denkschrift des Erbprinzen von Oranien übersendet 1). In lebhaften Farben schildert sie die Zustände Hollands. Der Druck der Franzosen sei unerträglich: alle Parteien sehnten sich, das Joch abzuschütteln, Heer und Flotte, selbst Mitglieder der Regierung seien dem rechtmäßigen Herrscher zugetan. Jetzt, da die Aufständischen in Belgien sich noch hielten, und Holland infolge der österreichisch-russischen Siege von französischen Truppen entblößt sei, solle man den günstigen Augenblick benutzen. Fremde Truppen brauchten nur an der Grenze sich zu zeigen, um den Aufstand zum Ausbruch zu bringen; der Erfolg sei unzweifelhaft, wenn nur etwa 3000 Engländer in Friesland Unterstützung leisteten. Wie jene vereitelte Hoffnung, so sind auch diese Vorstellungen auf das englische Ministerium offenbar nicht ohne Einfluss geblieben. Zwei Tage nachdem sie eingetroffen waren, am 3. Mai, schreibt Lord Grenville an Whitworth, der rasche Fortschritt der österreichisch-russischen Armee habe das Direktorium bewogen, aus den Niederlanden einen großen Teil der dort aufgestellten Streitkräfte wegzuziehen; Whitworth soll den Vorschlag machen, daß eine Anzahl russischer Truppen, und zwar nicht weniger als 20000 und nicht mehr als 45000, nach Holland geführt werde. Dabei hält er aber fest an dem Plane gegen die Schweiz. Thugut wünsche zwar, dass die schon früher bewilligten 45000 Russen statt in der Schweiz am Rheine operieren möchten, aber darauf könne man nicht eingehen 2). Daneben beauftragte er den General Stamford, der als Vertreter des Erbstatthalters und als Vertrauensmann der englischen Regierung in Berlin verweilte, einen Plan für das Unternehmen auszuarbeiten, liefs auch einen besonderen Bevollmächtigten, den Kapitän Popham, nach Petersburg abgehen, um den Angriffsplan, die Beihilfe Englands und das für die Seefahrt Erforderliche zu besprechen 3),

Koolemans Beijnen, De invloed van de Oranjepartij in Gelderland op het voornemen tot de landing der Engelschen en Russen. Leiden 1900. Abgedruckt aus De handelingen en Mededeelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. 1899—1900.

<sup>2)</sup> Grenville an Whitworth, 3. Mai, R. O.

<sup>3)</sup> Vgl. Panin an Paul, 16. Mai, Brückner IV, 204. Der Plan wird

Wie enge dieser und die folgenden Schritte mit den Berliner Verhandlungen zusammenhängen, tritt in dem Schriftwechsel augenscheinlich hervor. Als Thomas Grenville am 28. April wieder in Aussicht stellt, daß in zwei Monaten etwa 60000 Preußen gegen Holland ausrücken würden, ermäßigt der Minister sogleich am 7. Mai seine Bitte auf die Absendung von höchstens 20000 Russen, erhöht sie aber am 23. Mai wieder auf 40—45000 Mann, als ihm tags vorher die Nachricht zugekommen ist, Haugwitz habe den König nicht für seine Ansicht gewinnen können 1).

In Petersburg herrschte noch immer die beste Stimmung. Bereits am 3. Juni kann Whitworth melden, dass der Zar die neuen Vorschläge in der Hauptsache annehme. Am 13. Juni berichtet er: er hoffe 20000 Mann für die Unternehmung gegen Holland zu erhalten; mehr sei nach dem von Stamford ausgearbeiteten Plane nicht erforderlich; 17000 habe der Kaiser bereits bewilligt. Schon am 23. Juni übersendet er den tags vorher unterzeichneten Vertrag. Russland verpflichtete sich, 17593 Mann zu stellen; da man 30000 Mann für erforderlich hielt, sollte

am 16. Mai durch einen englischen Kurier von Berlin nach Petersburg geschickt. Panin berichtet zu gleicher Zeit unter den höchsten Lobsprüchen für den Charakter und die Fähigkeiten des holländischen Generals: Stamford wolle trotz seines Alters die Reise nach Petersburg nicht scheuen; Panin hat sich erlaubt, ihm einen Paſs auszustellen; als diplomatische Persönlichkeit scheine er nicht wie ein Privatmann der in dem Reskript vom 25. April (6. Mai) geſorderten besonderen, vom Zaren unterzeichneten Erlaubnis zu bedürſen. Stamford scheint an der Grenze doch noch allerhand Auſenthalt gehabt zu haben, so daſs er erst drei Wochen nach Popham in Petersburg anlangte; vgl. Whitworth an Simon Woronzow, 23. Juni, Woronzows Archiv 29, 382, Moskau 1883.

<sup>1)</sup> Vgl. oben S. 146. Der Zusammenhang der Berliner und Londoner Vorgänge wird überzeugend nachgewiesen von G. J. W. Koolemans Beijnen, Engelands bedoelingen bij het werkdadig optreden op het vasteland gedurende den tweeden coalitie-orlog, Leiden 1898; derselbe, Nieuwe gegevens betreffende de bedoelingen van Engelaud enz., Leiden 1899. (Overgedrukt uit de Handelingen en Mededeelingen van de Maatschappij der Nederl letterkunde te Leiden, 1897—1898, 1898—1899.) Dort werden die bezüglichen Depeschen aus dem Reccord Office im Auszuge mitgeteilt, am Schlusse der Nieuwe gegevens auch die Denkschrift des Prinzen von Oranien vom 24. April.

England 13000 oder, wenn die kleine Zahl ausreiche, 8000 Mann hinzufügen (Artikel 1). Sobald die russischen Truppen in Reval versammelt und zur Abfahrt bereit sind, zahlt England als Vergütung für die Ausrüstung 44000 Pfund und nach drei Monaten dieselbe Summe, außerdem für den Unterhalt monatlich 44000 Pfund (Artikel 4), liefert auch die Schiffe zur Überfahrt mit Ausnahme von sechs russischen Linienschiffen, für welche nach dem 3. Zusatzartikel eine besondere Vergütung geleistet wird 1).

Der Zar war auf die englischen Vorschläge bereitwillig eingegangen. Nur die Mitwirkung eines englischen Korps, schreibt Whitworth, habe er zugestehen müssen, denn Paul wolle nur als Hilfsmacht auftreten und die Wohlfahrt sowie den Ruf seiner Truppen nicht aufs Spiel setzen, wenn sie nicht durch eine hinreichende Zahl britischer Truppen unterstützt würden 2). Diese Forderung war aber den Absichten des englischen Kabinetts nicht entgegen. Es lag schon in den Verhältnissen, und Thomas Grenville macht es einmal von Berlin eindringlich geltend, dass man eine fremde Macht nicht nach Belieben in Holland dürfe schalten lassen 3). Schon in dem Schreiben vom 7. Mai nimmt Lord Grenville für den Fall, daß die Russen in Friesland einfielen, eine englische Landung auf Walcheren in Aussicht. Als dann Ende Mai eine Mitwirkung Preußens wieder in Frage kam, wollte England um so weniger zurückbleiben. Man sah sich bereits nach einem Oberbefehlshaber um, und die Wahl fiel auf Sir Ralph Abercromby, einen der ausgezeichnetsten Offiziere der englischen Armee. Am 8. Juni schreibt ihm der Kriegsminister Dundas: wenn auch auf Preußen kein Verlaß sei, so bestehe doch nach den neuesten Nachrichten die Möglichkeit, daß es Frankreich zur Räumung Hollands auffordern, andernfalls Gewalt brauchen werde; für diesen Fall müsse England bereit sein, Walcheren zu besetzen; Dundas hat mit dem Herzog von York über Truppen disponiert. Wenn Abercromby das Unternehmen be-

<sup>1)</sup> Martens, Recueil des traités VII, 323.

<sup>2)</sup> Whitworth an Grenville, 23. Juni, R. O.; vgl. auch Koolemans Beijnen, Engelands bedoelingen, S. 42 f.

<sup>3)</sup> Thomas Grenville, 21. Mai, Koolemans Beijnen, Nieuwe gegevens, S. 9.

fehligen wolle, möge er sogleich nach London kommen 1). Zur selben Zeit richtet der Herzog von York an Abercromby ein Schreiben über Formierung des Stabes. Schon die Art, wie der erste Artikel des Vertrages vom 22. Juni die geringe Stärke des englischen Hilfskorps feststellt, läßt aber erkennen, wie schwer es wurde, damals in England eine Heeresmacht aufzubringen. Die englischen Truppen hatten in den belgischen Feldzügen von 1793 bis 1794 schwer gelitten, waren dann teils in den Kolonien, teils in Irland noch immer unentbehrlich. In dieser Verlegenheit griff man zu einem außergewöhnlichen Mittel. Am 10. Juni wurde im Unterhause eine Bill eingebracht, der gemäß die nur in England zu verwendenden Milizen um 20000 Mann vermindert, das stehende Heer durch freiwillig Übertretende um die gleiche Zahl vermehrt werden sollte. Der Erfolg übertraf alle Erwartungen: die öffentliche Meinung und das Parlament waren zu jeder Förderung bereit. Geldmittel wurden reichlich bewilligt; die Meldungen für das stehende Heer erreichten bald die Zahl von 15712. griff der Gedanke Platz, dass man noch vor der Ankunft der Russen selbständig vorgehen könne. Er tritt deutlich hervor in der Depesche vom 15. Juli, in welcher Lord Grenville freudig und hoffnungsvoll die Anzeige des Vertrages vom 22. Juni beantwortet. Der König, heißt es, sei nicht in Zweifel, daß man 20-25 000 Mann Infanterie und 6000 Mann Kavallerie für die Unternehmung liefern könne. Das Vertrauen zu seinem Verbündeten sei so groß, daß er seine Truppen ohne Bedenken der Gefahr des ersten Angriffs aussetze. 10000 Mann könnten schon in den ersten Tagen des August absegeln 2).

Mit der veränderten Stellung Englands verband sich eine Veränderung des Oberbefehls. Freilich, man muß sich fragen, ob sie dem Unternehmen zum Vorteil gereichte. Der Herzog von York hatte seine Begabung während der belgischen Feldzüge nicht in glänzendem Lichte gezeigt; in dem Briefe an Abercromby vom 8. Juni denkt er offenbar noch nicht daran, den Oberbefehl

<sup>1)</sup> Lieutenant-General Sir Ralph Abercromby K. B. (1798-1801), A memoir by his son James Lord Dunfermline, Edinburgh 1861, S. 144.

<sup>2)</sup> Grenville an Whitworth, 2. Juli, 12. Juli, Koolemans Beijnen, Nieuwe gegevens S. 9f.; Grenville an Whitworth, 15. Juli, R. O.

in Holland zu übernehmen, der zudem bei der geringen Truppenmacht, die England anfangs zu stellen beabsichtigte, dem Range eines Feldmarschalls nicht entsprach. Beim Abschluß des Vertrages in Petersburg war man, wie Whitworth schrieb, von der Ansicht ausgegangen, dass der älteste General des verbündeten Heeres den Oberbefehl übernehmen würde, und Paul hatte den Wunsch geäußert, daß kein älterer dem von ihm bestimmten russischen General Hermann vorgesetzt werde, es sei denn ein Prinz von Geblüt. Jetzt, da England als hauptbeteiligte Macht auftrat, wollte es auch die Leitung in der Hand behalten. Die Verwendung Georgs III. für seinen Lieblingssohn mag hinzugekommen sein; so benutzte man den Ausweg, den auch Whitworth schon angedeutet hatte. Am 15. Juli antwortet Lord Grenville, der Befehl über die erste englische Division sei Abercromby übertragen; nach Ankunft der Russen solle der Herzog von York den Oberbefehl über das Ganze führen. Da England die meisten Truppen stelle und für das ganze Unternehmen Zahlung leiste, werde man dagegen keine Beschwerde erheben 1).

Auch der Angriffsplan tritt jetzt in neuer und fester Form hervor. In früheren Entwürfen, insbesondere denen des Generals Stamford und des Kapitäns Popham, war man davon ausgegangen, daß die russischen Truppen in Friesland einfallen und durch eine Landung der Engländer in Seeland bei Walcheren unterstützt werden sollten. Noch am 22. Juni zeichnet Lord Grenville infolge einer Unterredung mit dem vormaligen Greffier Hendrik Fagel dieselben Grundzüge für die Erbstatthalterin auf <sup>2</sup>). Jetzt, am 15. Juli, schreibt er, es sei vorteilhafter, die Kräfte zu konzentrieren. Seeland sei von dem Sitze der Batavischen Regierung zu weit entfernt; der englische Einfall werde sich besser gegen

Koolemans, Nieuwe gegevens S. 15; Whitworth meldet am
 August die Zustimmung des Zaren.

<sup>2)</sup> Fagel an die Erbstatthalterin, 25. Juni, Koolemans, Engelands bedoelingen S. 20. Nicht weniger als fünf Brüder Fagel waren im Dienste der Oranier tätig. Vgl. Koolemans Beijnen, De twee Zendingen van den generaal Don uit het engelsche Hoofdkwartier in Noord-Holland en 1799 Naar 'S-Gravenhage, Leiden 1901. Abgedruckt aus De Handelingen en Mededeelingen van de Matschappij der Nederl. Letterkunde 1900—1901.

die Mündungen der Maas, d. h. gegen die Insel Voorne, gegen. Goeree, Brielle und Hellevoetsluis richten. Wenn dann die beiden russischen Divisionen Ende August oder Anfang September im Kanal anlangten, würden sie ohne Mühe sich ausschiffen; man könne den Aufstand der oranischen Partei in Ameland unterstützen, hoffentlich noch vor dem Winter die rechtmäßige Regierung in Holland herstellen und auch ohne preußische Hilfe in Flandern eindringen 1.

Dabei mag dem Minister der schmerzliche Gedanke gekommen sein, wie viel kostbare Zeit man durch die Verhandlungen in Berlin und durch die späte Vorbereitung des russisch-englischen Zuges bereits verloren habe, und wie dringend notwendig es sei, jetzt so rasch als irgend möglich vorzugehen. Dieser Gedanke wurde noch verstärkt, als man am 31. Juli vorläufig, und vermutlich in den nächsten Tagen noch bestimmter, aus Berlin die Nachricht erhielt, Friedrich Wilhelm III. habe die gehegten Erwartungen nochmals vereitelt und stehe nun im Begriff, mit dem französischen Direktorium über die Räumung Hollands zu unterhandeln. Nichts war dem englischen Ministerium weniger genehm. Denn kam die Verhandlung in Gang, so musste man sich auf den Widerstand Preußens gegen den Einmarsch fremder Truppen gefast halten, und von einer freiwilligen Räumung ließ sich wenigstens unmittelbar die Herstellung der Oranier nicht erwarten. So antwortet denn auch Grenville am 6. August dem Bruder. infolge seiner Depesche habe man alle Kräfte angestrengt, um den Plänen der Preußen zuvorzukommen 2). Dadurch erklärt sich die auffallende, oft und besonders von Napoleon bitter getadelte Massnahme, dass man nicht mit gesammelten Kräften, sondern ohne die Russen zu erwarten, vorging, nicht einmal die englischen Divisionen zu gleicher Zeit sich einschiffen ließ, wobei allerdings in Anschlag zu bringen ist, daß es auch an Transportschiffen fehlte, da infolge des Vertrages vom 22. Juni die Überfahrt der russischen Truppen von den Engländern zu bewerkstelligen war. Schon am 3. August erhält Abercromby eine vor-

<sup>1)</sup> Grenville an Whitworth, 15. Juli, Koolemans, Nieuwe gegevens-S. 10f.

<sup>2)</sup> Koolemans, Nieuwe gegevens S. 13.

läufige Anweisung für den Angriff der Maasmündungen, und am 10. August, da, wie Grenville schreibt, Nachrichten vom Festlande die ungesäumte Abfahrt dringend notwendig machten, erfolgt eine zweite endgültige Instruktion. Der Einschiffung unmittelbar vorausgehend, sollte sie erst auf der See eröffnet werden 1). Als der vorteilhafteste Angriffspunkt werden auch hier Voorne und Goeree bezeichnet. Sollte dies unausführbar oder zu gefährlich erscheinen, so soll man versuchen, sich des Helder und des Texel zu bemächtigen, "mit der Wahrscheinlichkeit, dadurch die Verfügung über die batavische Flotte zu erhalten" (with the probability of obtaining the disposal of the Dutch fleet). Gelingt die Besetzung von Voorne und des Helder, so wird man, heist es weiter, auch leicht die Einfahrt in die Ems gewinnen und die Provinzen Groningen und Friesland besetzen. Schliefslich bleibt es jedoch Abercromby und dem Admiral überlassen, die Ausführung dieser Pläne zu bestimmen oder einen anderen Plan zu befolgen. Die Regierung wird zufrieden sein, wenn die Operationen die Richtung erhalten, die am meisten dem Dienste des Königs und dem Geiste der Instruktionen entspricht. Man sieht, den Befehlshabern wird beinahe freie Wahl gelassen. Merkwürdig ist, dass hier zum ersten Male in einer englischen Instruktion die batavische Flotte erwähnt wird. Dieser Umstand sowie der Inhalt der früheren Instruktionen widerlegt den oft erhobenen Vorwurf, das ganze Unternehmen sei von Anfang an auf dieses Ziel berechnet gewesen. Anderseits erkennt man aber, dass dieser Gesichtspunkt wenigstens in den letzten Tagen der Entscheidung nicht außer acht gelassen wurde. Und wer weiß, was schon früher besprochen wurde? Man sagt eben nicht alles, was man denkt, in amtlichen Aktenstücken.

Mittlerweile hatten in Russland schon seit dem 13. Juni, als der Wille des Zaren bestimmt hervortrat, die Rüstungen begonnen. Truppen und Schiffe sammelten sich bei Reval; aber es dauerte bis zum 31. Juli, ehe die erste Division unter Segel ging, welcher erst am 17. August die zweite folgte. Auch die Oranier

Dunfermline S. 149, 155. Eine besondere Instruktion vom
 August bespricht die Proklamationen und politischen Maßregeln.

konnten hei solchen Vorgängen nicht unberücksichtigt und nicht müßig bleiben. In der Tat traten Pitt, Grenville und Woronzow mit dem Erbstatthalter und noch mehr mit seiner Gemahlin in Verhandlung, ohne dass bei den Unterredungen, mit denen meistenteils Fagel beauftragt wurde, ein bedeutendes Ergebnis sich gewinnen liess 1). Mehr und mehr tritt der Erbprinz in Berlin in den Vordergrund. Es war ihm, wie wir gesehen haben, nicht möglich, den König zu einem wirksamen Eingreifen zu bewegen. aber er hörte nicht auf, mit den Freunden seines Hauses und nahestehenden Diplomaten zu besprechen, wie die Absichten der Mächte durch die eigenen Mittel der oranischen Partei sich för-Am 19. Dezember 1798, als die Vereinbarung zwischen England und Rufsland in Aussicht stand, hatte er von seinem Vater Vollmacht erhalten, für den Fall einer Landung in Holland vorläufige Anordnungen zu treffen; zugleich wurde ihm der Auftrag gegeben, in Deutschland ein Korps zur Unterstützung der Engländer und Russen anzuwerben. Es lässt sich denken, und wir ersehen aus Kinkels Tagebuch, mit wie großem Interesse der Prinz die Verhandlungen der Koalition mit Preußen verfolgte: seine Denkschrift vom 24. April blieb, wie erwähnt, auf die Entschließungen Grenvilles nicht ohne Einfluß. Im Mai, als die Hoffnung auf den Beitritt des Königs der Erfüllung nahe schien, zog der Prinz mit Bentinck, Kinkel und dem Baron Rheede die Mittel zur Befreiung Hollands in eifrige Beratung. Wenn nach seiner Ansicht eine Insurrektion im Inneren Hollands vorangehen sollte, damit der Staat später auf eigenen Füßen stände, so hielten seine Ratgeber eine ungesäumte Unterstützung durch fremde Truppen für unumgänglich. Auch die neue Verfassung des Landes kam schon in Frage; der Erbprinz entwarf sogar einen Plan, den er am 24. Mai seinen Eltern mitteilt. Wenn die Niederlande dieselbe Ausdehnung wie früher erhalten, so soll das alte Regiment gemäß der Utrechter Union von 1579 wieder eintreten, nur daß Finanzen, Heer und Flotte unter eine gemeinsame Verwaltung und Leitung gestellt werden, Flotte und Heer unter den Erbstatthalter. Die Beschlüsse der Generalstaaten sollen für alle

<sup>1)</sup> De Bas'a. a. O. II, 183.

bindend sein; auch die mögliche Vereinigung Belgiens mit Holland wurde in Aussicht genommen. Daneben unterließ man nicht. besonders nach dem Vertrage vom 22. Juni, den Gesinnungsgenossen in Holland von der Wendung der Dinge Kenntnis zu geben. Ein Herr van de Poll sollte Amsterdam, ein Baron van Heeckeren die Grafschaft Zütphen, in der er großen Einfluß besafs, für die Oranier gewinnen, des Prinzen Adjutant Robert Fagel, der Bruder des Greffiers, trat mit mehreren oranisch gesinnten Kapitänen in Texel in Verbindung 1). Zugleich nahm man die Entwürfe des Jahres 1795 wieder auf. Am 22. Mai ersuchte der Erbprinz seinen königlichen Schwager, er möge in seinen westfälischen Besitzungen den Aufenthalt von Holländern gestatten, welche sich dem batavischen Kriegsdienste zu entziehen wünschten. General Bentinck und andere Offiziere erhielten den Auftrag, sich nach Lingen zu begeben, um zur Befreiung der östlichen Provinzen mitzuwirken, deren Bevölkerung, wie man glaubte, den Oraniern vor allem ergeben sei. Man rechnete dabei noch auf die Mitwirkung Preußens und einer russisch-englischen Expedition. Der Erbprinz selbst dachte die Führung zu übernehmen: er ging auch von diesem Plane nicht ab, als Friedrich Wilhelm III. im Juli die bereits so lebhaften Hoffnungen wieder vereitelte. Als der Erbprinz dieser Wendung entsprechend seine Entlassung aus dem preußischen Heere verlangte, erhielt er sie mit der spöttischen Bemerkung, er treibe die Bescheidenheit zu weit, da er ja nur einen titulären Rang einnehme. Immerhin war es ein Zugeständnis von seiten Preußens, daß der Erbprinz, nachdem er Berlin am 29. Juli verlassen hatte und am 3. August in Lingen eingetroffen war, sich ungestört dort aufhalten konnte. Zahlreiche Offiziere und einige Hundert treue Anhänger hatte er dort vorgefunden, die sich fort und fort vermehrten und zu den englisch-russischen Streitkräften eine nicht unwesentliche Ergänzung bilden konnten 2).

<sup>1)</sup> Koolemans Beijnen, Nieuwe gegevens S. 6; De Bas II, 171, 668, 173, 176, 673, 691-693, 174 f.

<sup>2)</sup> De Bas II, 174 f., 184, 185. Voll guter Hoffnung schreibt der Erbprinz am 12. August aus Lingen, man erwarte mit Ungeduld die Nachricht von der englischen Expedition, um dann selbst etwas zu unternehmen. Thomas Grenville habe gestattet, drei holländische Regimenter zu bilden. Nach

#### II.

Was hatte man in Batavien so beträchtlichen Mitteln des Angriffs entgegenzusetzen?

An Zeit zur Vorbereitung hatte es nicht gefehlt; denn es war nicht möglich gewesen, für die Pläne der Verbündeten das Geheimnis zu bewahren. Schon am 26. Januar macht Talleyrand dem französischen Gesandten im Haag, Lombard de Langres, die Mitteilung, daß die Engländer eine Invasion gegen die Batavische Republik, wahrscheinlich zunächst gegen Walcheren, im Schilde führen 1). Die Batavische Republik besaß damals in Paris eine vorzügliche Vertretung in Rüdiger Jan Schimmelpenninck. Scharfsinnig, tatkräftig und mutvoll, wußte er sich bei den französischen Machthabern Achtung zu verschaffen und nicht selten von seinem bedrängten Vaterlande drohendes Unheil abzuwenden 2). Auch er warnt in einem Briefe an den General Daendels vom 15. März vor den Anschlägen der Engländer 3). Am 11. Mai

Aussagen Thuguts will Österreich Belgien nicht zurücknehmen; der Erbprinz meint, es könne den Wünschen Englands gemäß mit Holland vereinigt und, wie im Barrièrenvertrag, durch Festungen gegen Frankreich gesichert werden. England habe dann zum Teil den Sold der Besatzungen zu tragen, Stamford meint dagegen am 20. August, die Habgier Österreichs werde sich auch auf Brabant erstrecken, um es später gegen ein Stück von Italien, das man ganz in die Tasche stecken wolle, zu vertauschen. Deshalb habe man den ganzen Kriegsplan der Verbündeten umgestürzt und schicke den Erzherzog Karl gegen Mainz. Königliches Hausarchiv im Haag. Gütige Mitteilung von Koolemans Beijnen. - Die Korrespondenzen des Prinzen mit den belgischen Emigranten, insbesondere C. de Jonghe, finden sich nach einer gütigen Mitteilung des Herrn P. Verhaegen auf der Königlichen Bibliothek in Brüssel. Ausführliche Erörterungen über die Absichten des Kaisers und des Prinzen von Oranien bezüglich der Niederlande wurden in der kaiserlichen Chancellerie des Pays-Bas in Wien gepflogen. Thugut maß den Bestrebungen der belgischen Emigranten sehr geringe Bedeutung bei, wie schon sein Schreiben an Colloredo vom 20. Mai 1795, Vivenot I. 214. erkennen läßt.

<sup>1)</sup> G. W. Vreede, Geschiedenis der Diplomatie van de bataafsche Republiek II, 1. Abteilung, Utrecht 1864, S. 25 und Beilage I.

Vgl. über ihn: Rutger Jan Schimmelpenninck en eenige gebeurtenissen van zijnen tijd, beschreven door zijnen zoon G. Graaf Schimmelpenninck. s'Gravenhage und Amsterdam 1845.

<sup>3)</sup> J. Mendels, Hermann Wilhelm Daendels, vóór zijne benoeming

schreibt Lafayette, der sich damals als Verbannter in Holland aufhielt, einem Freunde, englische Truppen ständen zum Angriff bereit, und der Zar lasse 35 000 Russen sich einschiffen <sup>1</sup>). Es ergingen denn auch von Zeit zu Zeit Erlasse der Regierung, in denen auf die bevorstehende Gefahr hingewiesen und Maßregeln zur Abwehr anbefohlen wurden <sup>2</sup>). Am 24. April setzt das batavische Direktorium dem Gesetzgebenden Körper die Notwendigkeit von Rüstungen auseinander. Es fordert Geldmittel zur Verstärkung der festen Plätze und zur Vermehrung der regulären Truppen, die man auf Kriegsfuß setzen will; daneben wird die allgemeine Volksbewaffnung aufs neue empfohlen <sup>3</sup>).

Aber der Erfolg blieb hinter den Erwartungen oder wenigstens den Anforderungen zurück. Das Haupthindernis war die in der Bevölkerung immer tiefergreifende Unzufriedenheit. Welches Übermaß von Unheil war seit dem Einfall der Franzosen über das Land gekommen! Die Macht lag in den Händen der Fremden, ein Gewaltakt folgte dem anderen, die Finanzen waren zerrüttet, der Handel lag danieder und, was am meisten schmerzte, der Stolz des Landes, die Hauptquelle seines Reichtums, die Kolonien, waren ein Raub der Engländer, ohne dass zur Wiedererwerbung etwas geschehen konnte. Dagegen mußte man nach dem erzwungenen Bündnisvertrage vom 16. Mai 1795 25 000 Franzosen besolden, die zudem bei den Wechselfällen des Krieges nicht einmal in dem Lande, das sie schützen sollten, geblieben waren. Selbst die Berichte der französischen Gesandten sind denn auch voll von Klagen über die Unzufriedenheit, die Abneigung der Bevölkerung und den wachsenden Einfluss der Gegner. Neun Zehntel der Einwohner, heißt es einmal, seien oranisch gesinnt, 25000 Franzosen erforderlich, um das Volk in Augenblicken der Gefahr im

tot Gouverneur-General van Ost-Indië (1762-1807). Met bijlagen. s'Gravenhage 1890, Beilagen S. 99.

Mémoires, Correspondance et manuscrits de Lafayette V, 44, Paris und Leipzig 1838.

<sup>2)</sup> Erlasse vom 7. Mai, 26. Juni, 17. Juli, Vreede II, 1, 37f.

<sup>3)</sup> Gazette de Leyde, 30. April, Supplement. Das Gesetz kam nur zustande durch den Druck, den der französische Gesandte auf die Repräsentanten ausübte; vgl. Lombard de Langres, 20. April, an das Direktorium, L. Sciout, Le directoire IV, 447.

Zaume zu halten 1). Dem französischen Direktorium war diese Stimmung nicht unbekannt, und die Pariser Blätter hörten nicht auf. Volk und Regierung zu verdächtigen und des geheimen Einverständnisses mit dem Feinde zu beschuldigen. Man behauptete, das batavische Direktorium habe den König von Preußen durch zwei Abgeordnete ersucht, Holland mit 25 000 Mann zu besetzen. und der König habe die Rückberufung der Oranier zur Bedingung gemacht. Talleyrand hielt die Sache für wichtig genug, um Schimmelpenninck am 4. Juli zu einer öffentlichen Widerlegung aufzufordern, die auch zwei Tage später erfolgte. Die fortgesetzten Angriffe der Pariser Tagesblätter veranlassten das batavische Direktorium, den Gesandten zu beauftragen, in einer besonderen Note gegen die Leichtfertigkeit solcher Verleumdungen zu protestieren: diese Note, vom 21. Juli datiert, läßt unter allen Versicherungen der Treue und Anhänglichkeit die innere Erbitterung hervortreten. Das Direktorium, heißt es, werde seinen Agenten in Holland zu Gemüte führen, dass die Batavische Republik keine Eroberung sei, daß man die französischen Truppen nicht als Sieger und Unterdrücker, sondern als Brüder und Freunde aufgenommen habe: es werde seine Agenten fühlen lassen, was sie bisher nicht genug gefühlt hätten: daß der Handel für Holland dasselbe sei, was der Ackerbau für Frankreich. Der Präsident des batavischen Direktoriums schickt diese Note am 31. Juli zur Kenntnisnahme dem Gesetzgebenden Körper, der am 2. August seine volle Befriedigung ausspricht 2).

Eine solche Stimmung war um so gefährlicher, als um eben diese Zeit in Belgien ein erbitterter Aufstand ausgebrochen war, der nur durch die schärfsten und grausamsten Mittel unterdrückt werden konnte. Ein Beweis, wie ernst man in Paris die Lage ansah, lag darin, daß man Anfang Juli an Stelle Lombards de Langres einen der berufensten und rücksichtslosesten Revolutionsmänner, Fouché, als Botschafter nach Batavien sandte, wo er, wie im Oktober des vorigen Jahres in Mailand, mit dem General

Zeugnisse aus französischen Berichten bei Sciout IV, 442 ff.; vgl. auch Florent Guyot an Reinhard, 15. Oktober 1799, Mendels, Beilagen S. 182.

<sup>2)</sup> Gazette de Leyde vom 6. August, 2. Supplement.

Brune zusammentraf <sup>1</sup>). Nötigenfalls würde es den beiden Männern nicht an Befähigung gefehlt haben, wie in Mailand so jetzt auch im Haag die Wünsche des Direktoriums durch einen Staatsstreich zur Geltung zu bringen. Aber Fouché, der sich am 14. Juli bei dem batavischen Direktorium eingeführt hatte, wurde schon nach vierzehn Tagen als Polizeiminister nach Paris zurückberufen, und an seiner Stelle Florent Guyot in den Haag geschickt. In einer überlangen, historisch aufgeputzten Rede am 31. Juli zählt er die Unbilden auf, die England seit dem 16. Jahrhundert den Bataviern zugefügt habe. "Aber", schließt er, "vergebens hat es jetzt dem Herrscher des Nordens sich zugesellt; die Söldner und Sklaven werden verschwinden vor den freien Männern, die entschlossen sind, ihren letzten Blutstropfen für das Vaterland zu vergießen <sup>2</sup>)."

Es war um diese Zeit an dem bevorstehenden Einfall nicht mehr zu zweifeln. Die "Gazette de Leyde" enthält schon am 2. August eine aus London vom 19. Juli datierte genaue Angabe über ein englisches Korps, das in zwei Divisionen unter Abercromby und Pulteney zur Einschiffung bereitstehe, sich demnächst mit 16 000 Russen vereinigen und die Stärke von 40 000 Mann erhalten werde. An einheimischen Streitkräften besaß man demgegenüber ungefähr 25 000 Mann reguläre Truppen: die erste Division unter Daendels 11 908 Mann in Nord- und Südholland vom Helder bis nach Rotterdam aufgestellt, die zweite Division unter dem General Dumonceau 11 653 Mann in den östlichen Provinzen von den Küsteninseln Oheland, Ameland bis nach Nymwegen; dazu kamen noch einzelne besonders befehligte Truppenteile in der Stärke von 1721 Mann 3). Eine allgemeine Volks-

<sup>1)</sup> Der Rastatter Kongress II, 346; vgl. auch Mémoires de Barras publiés par George Duruy III, 380.

<sup>2)</sup> Vgl. die Antrittsreden Fouchés und Florent Guyots in der Gazette de Leyde vom 19. Juli, 6. August (Supplement) und 9. August. Über die Maßregeln, durch welche die Gazette de Leyde, eine wichtige Quelle für die Zeitgeschichte, in den Dienst der frauzösischen Interessen gezwungen wurde, vgl. die merkwürdigen Berichte Lombards de Langres bei Sciout, Le directoire IV, 446 f.

<sup>3)</sup> Vgl. die offizielle Liste des Agent van Orlog Pijnan vom 4. Juli bei Koolemans Beijnen, Krijgsgeschiedkundige studie over de verdediging der bataafsche Republiek in 1799 (Sonderabdruck aus De militaire

bewaffnung hatte man schon in den Verfassungsentwürfen von 1795 ins Auge gefast; sie war am 6. Mai 1796 und am 4. Mai 1798 durch den Gesetzgebenden Körper beschlossen worden. Man hoffte 25 000 bis 30 000 Mann unter Waffen zu bringen. Aber mit der Ausrüstung ging es langsam, und die Gesinnung der Eingereihten war zweifelhaft.

Die Flotte war noch immer bedeutend genug, um die Sorge und den Neid der Engländer zu erregen, obwohl sie nach der unglücklichen Schlacht bei Kamperduin (11. Oktober 1797) sich nicht mehr in die offene See hinauswagte. Der größere Teil, darunter zehn Linienschiffe, lag am Texel, andere wurden in verschiedenen Häfen der Westküste von den Engländern und dem Geschwader des russischen Admirals Makarow überwacht 1). Die Bemannung wurde auf 14000 Mann geschätzt, war aber der neuen Ordnung der Dinge am wenigsten geneigt und durch die Unglücksfälle der letzten Jahre verstimmt, dem oranischen Hause so sehr wie jemals ergeben.

Den eigentlichen Kern der militärischen Gewalt bildeten also die französischen Truppen unter dem General Guillaume Marie Anne Brune, der im Jahre 1799 den Oberbefehl erhalten hatte. Nicht ein Jahr war vergangen, seit er durch raschen Überfall die Bernische Aristokratie gestürzt und die Helvetische Republik proklamiert hatte. Dann fiel ihm die Aufgabe zu, die Zisalpiner unter das schwere Joch eines Bündnisvertrages zu beugen. Dabei hatte er mehr durch ein politisches Intrigenspiel als durch eine militärische Befähigung sich hervorgetan und seine Taschen gefüllt, ohne jedoch durch Roheit und Rücksichtslosigkeit zu verletzen 2). Bei dem Feste des 21. Januar zeigte er sich zum ersten Male öffentlich. Von dem batavischen Direktorium freundlich empfangen, machte er in der Gesellschaft guten Eindruck durch seine männliche, soldatische Gestalt, wenn man auch hervorragende Eigenschaften an ihm nicht wahrnahm. In der Erfüllung der Dienstpflichten eher lässig als strenge, mit Land und Leuten

Spectator, 1891-1895), S. 143, 597f. Durch die Güte des Verfassers mir zugekommen. Andere Zahlen bei Miliutin a. a. O. V, 8. 261, 267f.

<sup>1)</sup> Koolemans Beijnen a. a. O. S. 199; Miliutin V, 8. 259.

<sup>2)</sup> Der Rastatter Kongress I, 181 ff., 337.

ganz unbekannt, konnte er auf die innere Entwickelung keinen durchgreifenden Einfluss ausüben; in einem Briefe an Talleyrand vom 19. Juni klagt er, dass man Frankreich die schuldige Achtung weigere 1). Begreiflicherweise lag es in seinen Wünschen und im Interesse der Franzosen, dass er, wenn der feindliche Einfall wirklich erfolge, sowohl die batavischen als die französischen Truppen befehlige. Lombard de Langres hatte schon am 24. März in einer Note an den batavischen Kriegsagenten 2) diesen Wunsch zum Ausdruck gebracht, und am 9. Juni schreibt er nach Paris, er bemühe sich für Brune; obgleich manche Gegensätze laut wurden, stellte das batavische Direktorium am 9. Juli bei dem Gesetzgebenden Körper den Antrag, den General mit dem Oberbefehl zu betrauen. Am 13. gibt der Gesetzgebende Körper seine Zustimmung, weil die Vorbereitungen der Engländer im Kanal Einheit des Oberbefehls nötig machten, und am 27. versichert Brune in einer Proklamation an die französische und batavische Armee, daß die von England besoldeten Barbarenhorden niemals den geheiligten Boden Bataviens, einer der wunderbarsten Schöpfungen der Freiheit, verwüsten würden 3).

Die Stärke der französischen Truppen betrug in dieser Zeit der Erwartung etwa 17000 Mann; gegen 6000 waren im Laufe des Jahres aus Frankreich angelangt, meistens junge Konskribierte, in den Departements zusammengerafft, nicht eben guten Willens. Aber die übrigen 11000 Mann, seit Jahren in Holland auf Kosten des Landes bekleidet und verpflegt, bildeten einen trefflichen Kern, der auch den Konskribierten die Festigkeit bewährter Krieger verlieh 4).

<sup>1)</sup> De Bas II, 190; Mendels, Beilagen S. 95.

<sup>2)</sup> Koolemans Beijnen a. a. O. S. 163.

Mendels, Beilagen S. 96; Fouché an Talleyrand, 16. Juli, Mendels, Beilagen S. 116; Gazette de Leyde, 2. August.

<sup>4)</sup> Vgl. die offizielle Liste des Agent van Orlog Pijman für das Direktorium vom 3. Juli und das Schreiben des Generaladjutanten Dardenne an Florent Guyot nach dem Angriff vom 10. September, bei Koolemans Beijnen, Verdediging der bataafsche Republiek, S. 71 f. Zu hoch oder zu tief gegriffene Angaben des französischen Kriegsministers Dubois Crancé, Mac Carthys, Jominis, Dumas' und anderer französischer Schriftsteller findet man zusammengestellt bei Miliutin V, 8 und Beilage 2, S. 259 ff. Nach

#### III.

Bald genug wurden die Befürchtungen zur Wirklichkeit. Am 13. August ging die erste Abteilung der englischen Truppen, 12000 Mann auf 180 Transportschiffen, unter dem Befehl Abercrombys in See, begleitet von einer Flotte unter dem Vizeadmiral Mitchell.

Als man am folgenden Tage die versiegelten Instruktionen öffnete, scheint ein Kriegsrat am Morgen noch für die Landung in Voorne und Goeree sich entschieden zu haben. Aber Mitteilungen, die ein von Admiral Duncan abgesandter Offizier zurückbrachte, ließen das Unternehmen als gefährlich erscheinen; denn eine Landung auf Voorne konnte durch die Flotte nicht gedeckt werden, und die Besitznahme von Hellevoetsluis würde das Opfer mehrerer Linienschiffe erfordert haben. Abercromby im Einverständnis mit Mitchell schon am Nachmittag seinen Plan auf den Helder und die Wegnahme der batavischen Flotte. Ja, man tut ihm schwerlich unrecht durch die Annahme, daß sein Wunsch schon lange kein anderer gewesen sei. Bereits im Juni spricht er sich einmal in diesem Sinne aus, und ein Brief, den er am 13. August an den General Coote richtete, läßt deutlich erkennen, dass er schon bei der Abfahrt so gut wie entschlossen war. In dem, was Mitchell am 14. in sein Tagebuch einzeichnet und Abercromby an Dundas berichtet, tritt denn auch die wahre Gesinnung unverhohlen hervor 1). In Anbetracht der Schwierigkeiten des Unternehmens gegen Voorne und Hellevoetsluis hält er sich durch die Instruktion für ermächtigt, den Angriff gegen den Helder zu richten. Früher sei in Betracht gekommen. daß man den anrückenden Preußen von Voorne aus die Hand reichen wolle; dieser Grund habe jetzt keine Geltung mehr. Der Hafen von Nieuwe Diep auf dem Texel werde die Möglichkeit einer leichten Verbindung mit England eröffnen, und vor allem komme es darauf an, die batavische Flotte zu zerstören oder untauglich zu machen. Denn im Falle die Expedition misslinge, so

Sciout, Le Directoire IV, 447 erweisen die Listen für den 21. März 11868 Mann.

<sup>1)</sup> Dunfermline a. a. O. S. 163.

bleibe doch immer der Vorteil, dass man diese Flotte nicht weiter zu beobachten brauche und die englische Nordseeflotte anderweitig verwenden könne <sup>1</sup>).

Geradeswegs steuerte man demnach dem Helder zu. Aber ein heftiger Sturm trieb die Schiffe auseinander: erst am 19. konnte man sich mit dem Geschwader des Admirals Duncan vereinigen, der in Verbindung mit den russischen Schiffen unter Makarow schon seit längerer Zeit die holländische Küste überwachte. Zwei Tage später, bei günstigem Wetter, näherte man sich dem Helder, und für den folgenden Morgen wurden die Vorbereitungen zur Landung getroffen. Schon im voraus schickte Duncan an den Vizcadmiral Story, der die batavische Flotte am Helder befehligte, einen Parlamentär mit der Aufforderung, sich seinem rechtmäßigen Herrn, dem Prinzen von Oranien, anzuschließen 2); 20000 Mann seien bereits ausgeschifft, viele andere würden bald folgen. Jedes holländische Schiff, das der Aufforderung nachkomme, werde als befreundet und verbündet angesehen werden und könne die holländische Flagge führen. Eine ähnliche Aufforderung, begleitet von einer Proklamation des Erbstatthalters, richtete Abercromby an den Befehlshaber der batavischen Truppen auf dem Helder 3).

Story und an Daendels' Stelle Oberst Gilquin, der Kommandant der auf der Spitze des Helder errichteten Befestigungen, antworteten ablehnend. "Ich würde", schreibt Story, "die Achtung Lord Duncans und jedes Ehrenmannes verlieren, wenn ich Ihrem Vorschlage folgte"; er versprach nur, von Duncans Schreiben seiner Regierung Kenntnis zu geben. Das batavische Direktorium beauftragt Story sogleich mit einer neuen Antwort,

<sup>1)</sup> Dunfermline S. 148, 163 f.

<sup>2) &</sup>quot;Souverain légitime" heifst es in dem französischen Original; der Ausdruck erregte großen Anstoß nicht bloß bei den Gegnern, sondern auch bei den Freunden der Oranier. Ärgerlich schreibt auch die Erbstatthalterin an den Erbprinzen über Duncans Proklamation: "Cette pièce n'avait pas été donné à Duncan d'ici, et elle était de mauvais goût. Vous ferez bien de saisir toutes les occasions de dire et de montrer que Nous ne visions pas à la Souveraineté."

<sup>3)</sup> Gazette de Leyde, 27. August, 2. Supplement; Mendels, Beilagen S. 119.

welche die frühere Ablehnung wiederholt und mit Recht darüber Klage führt, dass der englische Parlamentär einem batavischen Offizier, der ihm auf dem Wege begegnet war, aufwieglerische Proklamationen in holländischer und englischer Sprache in die Hand gedrückt habe 1).

Nicht leicht konnte eine prahlerische Behauptung gründlicher widerlegt werden als die voreilige Angabe Duncans, es seien bereits 20 000 Mann ausgeschifft. Denn als die Engländer am Morgen des 22. sich zur Landung anschickten, erhob sich ein Sturm, der sie nötigte, die hohe See zu suchen. Erst am 26., als der Wind sich legte, konnte man sich aufs neue der Küste nähern.

Wäre die Landung der Engländer am 22. gelungen, so hätten sie, ohne ausreichenden Widerstand zu finden, weit in Nordholland eindringen können; denn die feindlichen Kräfte waren, da der Angriffspunkt zweifelhaft blieb, nicht vereinigt und zum Teil in weiter Ferne. Nur Daendels mit dem Hauptquartier in Alkmaar stand in Nordholland, die Franzosen meistens in Seeland, Dumonceau, weil auch diese Provinz bedroht schien, in Friesland. Aber das Erscheinen der Engländer hatte seit dem 22. die Aufmerksamkeit auf den Helder gelenkt; freilich noch immer nicht in ausreichendem Maße. Der Gesetzgebende Körper ermahnte in einer hochtönenden Proklamation am 23. August zu mutvoller Ausdauer. Besonders richtet sie sich gegen die Verbreiter falscher Gerüchte, gegen die Feinde der Verfassung, die heimlichen Anhänger des Statthalters; die bisher gezeigte Milde müsse jetzt der Strenge weichen. Das gesamte Bürgerkorps wird zur Verfügung des Direktoriums gestellt, die Verhaftung Verdächtiger gestattet, die Emigration mit Strafen bedroht; Emigranten, mit den Waffen in der Hand ergriffen, sollen mit dem Tode bestraft werden 2). Das ganze Aktenstück zeugt von dem Misstrauen und der Unsicherheit der regierenden Partei und hatte, wie es scheint,

Das Schreiben Duncans vom 20., die Antwort Storys vom 22., des Direktoriums vom 23. in der Gazette de Leyde vom 27. August, 1. Supplement. Die Proklamation des Prinzen von Oranien vom 28. Juli im Auszug bei Vreede II, 1, 34f.

<sup>2)</sup> Gazette de Leyde vom 27. August, Supplement.

nur geringen Erfolg. Vergeblich blieben auch die dringenden Bitten Daendels', ihm Verstärkungen zu schicken und die gesamte Kriegsmacht zu vereinigen 1); immerhin führte er den größten Teil seiner Division an den Helder und besetzte die dort errichteten Befestigungen.

Gleichwohl ging die Landung der Engländer, gedeckt durch das Feuer der Schiffsgeschütze, in der Frühe des 27, rasch und glücklich vonstatten; nur die hochgehende Brandung war ein Hindernis. 7000 Engländer unter Pulteney drangen in die Dünen ein. Hier warf sich Daendels ihnen entgegen; aber die Engländer hielten stand, und gegen Abend mußte er den Rückzug antreten. Das hitzige Gefecht, das nach dem Dorfe Calantsoog genannt wird, kostete ihn 1500, seine Gegner nur gegen 500 Mann 2). Tags darauf besetzten die Engländer den Helder: in dem Fort fanden sie hundert vernagelte Kanonen; die Besatzung hatte nur unter dem Schutze der Nacht mit großen Gefahren die Sümpfe an der Ostseite des Helder durchwaten und sich mit Daendels weiter rückwärts an der Zype vereinigen können. Daendels selbst erklärt es für einen großen Fehler der Engländer, daß sie ihn drei Tage unbehelligt ließen; aber auch so hielt er seine Lage für gefährlich; am 30. August führte er seine Truppen auf Alkmaar zurück 3).

Der Hauptvorteil der Engländer bestand aber zunächst darin, daß sie vom Helder aus den Weg durch die Meerenge am Texel, das Mars-Diep, beherrschten; die holländische Flotte mußte sich rückwärts in das enge Fahrwasser des Vlieter zurückziehen. Vergebens hatte Daendels wiederholt darauf gedrungen, daß man in dem Zugang zum Mars-Diep Schiffe versenken und ihn dadurch unfahrbar machen solle 4).

Vgl. Daendels an Pijman aus Schermerhorn, 30. August, Mendels S. 121 f.

<sup>2)</sup> Miliutin V, 268. In einem angeblich offiziellen Bericht der Gazette de Leyde vom 10. September, Supplement, werden die Verluste der Engländer auf 1800, die der Batavier auf 950 Verwundete und 137 Tote angegeben.

Daendels an Pijman, 30. August, an Brune aus Schermerhorn,
 August, Mendels, Beilagen S. 121f., 138f.
 Daendels an Brune, 25. und 26. August, Mendels, Beilagen S. 132f.;

Vizeadmiral Mitchell - Duncan war nach England abgegangen - konnte am 28. mit seinem Geschwader einlaufen; tags darauf erbeutete er in dem Hafen von Nieuwe Diep ein Arsenal, auf der Werft drei Linienschiffe und fünf Fregatten; um sieben Uhr morgens am 30. lag er vor dem Vlieter mit elf Linienschiffen den acht Linienschiffen und einigen Fregatten Storys gegenüber. Mittlerweile hatten die Proklamationen des Prinzen von Oranien und Duncans ihre Wirkung getan; die Mannschaften, von jeher den Oraniern zugetan, hielten mit ihrem Verlangen nicht mehr zurück; als sie von den Türmen des Helder und Texel die oranischen Farben wehen sahen, weigerten sie sich, dagegen zu kämpfen. Um Zeit zu gewinnen, schickte Story zwei Kapitäne an Mitchell mit der Bitte, Halt zu machen, damit er Anweisungen von seiner Regierung erwarten könne; gleichzeitig gab er Befehl, sich zum Kampfe zu bereiten. Aber jetzt brach der Aufstand offen aus: die Matrosen des Admiralschiffes entluden unter meuterischem Geschrei die Geschütze, warfen die Ladung ins Meer, und Story, der die übrigen Kapitäne zu sich berufen hatte, hörte, dass es auf ihren Schiffen nicht besser stände. Unterdessen kamen die Parlamentäre zurück, begleitet von zwei englischen Offizieren. Mitchell ließ fordern, daß man die oranische Flagge aufziehe, und bewilligte nur eine Stunde Bedenkzeit. Widerstand war unmöglich: nach einstimmigem Beschluß der Kapitäne antwortete Story: er erkenne keinen Souverän als das batavische Volk, aber die Verräter, die er das Unglück gehabt habe, zu befehligen, weigerten sich zu kämpfen; er überlasse dem englischen Admiral die Flotte und erkläre sich mit allen seinen Offizieren kriegsgefangen 1). Die beiden Engländer ließen darauf die oranische Flagge aufziehen, und Mitchell, mit großem Jubel empfangen, begrüßte die Meuterer als Verbündete. Aber wie groß waren Erstaunen und Verdrufs, als bald darauf die holländischen Sceleute genötigt wurden,

Daendels an Spoors, Agent van Marine, 25. August, Mendels S. 256; vgl. Miliutin V, 22, 269.

Bericht des Admirals Story an seine Regierung vom 31. August, Gazette de Leyde, 13. September; dazu die Mitteilungen des Kapitäns Winthrop und das Schreiben Mitchells mit der Antwort Storys, beide vom 30. ebendort; vgl. auch De Bas II, 205 f.

ans Land zu gehen, wo man sie den englischen Truppen anzureihen suchte; die erbeuteten Schiffe wurden von englischen Matrosen besetzt.

Unbeschreiblich waren Freude und Jubel in London über den ersten glücklichen Erfolg, vor allem über die Wegnahme der Flotte. Man zweifelte nicht mehr an dem günstigen Ausgang, aber sehon der eine große Gewinn, meinte man, sei für das Unternehmen, auch wenn es nichts anderes eintrüge, ein hinreichender Lohn. Aufdringliche Glückwünsche, auch die Flaggen der erbeuteten batavischen Schiffe, wurden dem Erbstatthalter dargebracht; die Straßen Londons prangten im Schmuck oranischer Farben. Wandte man aber den Blick auf Holland, so konnte nichts der Sache der Oranier sich nachteiliger erweisen, als die Befleckung der nationalen Ehre und die Vergewaltigung, welche das kostbarste Besitztum des Landes dem englischen Neider überlieferte. Der Eindruck blieb, wenn auch spätere Förmlichkeiten ein Anrecht Wilhelms V. anerkannten.

Immerhin mochte Abereromby hoffen, was der Flotte gegenüber gelungen sei, möge auch bei dem Landheere sich erreichen lassen. Er schickte am 31. August den General Don als Parlamentär an Daendels mit dem Ersuchen um Pässe nach dem Haag, wo Don einen besonderen Auftrag an das Direktorium auszurichten habe. Vermutlich war es nicht weniger auf eine Verhandlung mit Daendels abgesehen. Aber auch von anderer Seite hielt man diesen General des Abfalles von der Sache, die er verteidigen sollte, für fähig. Die üblen Nachrichten von der Flotte hatten das Direktorium und den Gesetzgebenden Körper in die äußerste Bestürzung versetzt; man fürchtete, Daendels könne dem bösen Beispiele folgen. In dem Rückzug von der Zype nach Alkmaar witterte man Verrat; die albernsten Gerüchte gelangten in Umlauf: Daendels wolle Nordholland dem Feinde preisgeben, Amsterdam plündern und der Schätze der Bank sich bemächtigen. Es kam so weit, dass man Verteidigungsmaßregeln gegen seine Truppen anordnete, und dass das Direktorium in Verabredung mit dem französischen Gesandten Florent Guyot für Brune eine Vollmacht ausstellte. Daendels nötigenfalls abzusetzen und zu verhaften 1).

<sup>1)</sup> Vgl. Mendels S. 269f. und Florent Guyot an den französischen

In der Tat war die Stimmung in Amsterdam drohend genug: Brune sah sich veranlasst, einen besonderen Aufruf an den Magistrat zu richten. "Halten Sie die Emigranten im Zaum", mahnt er, "widerstehen Sie den Orangisten, dann werde ich die Engländer auf mich nehmen"; auch dem Direktorium schrieb er, es gebe offenbar eine Partei, welche Aufruhr anstiften und durch Plünderungen Erbitterung erregen wolle. Mit Daendels' Rückzuge war er unzufrieden; schleunigst begab er sich am 1. September von Haarlem nach Alkmaar; dahin sollte auch die Mehrzahl der französischen Truppen und die batavischen unter Dumonceau in Eilmärschen aufbrechen. Von der Grundlosigkeit des Verdachtes gegen den batavischen General konnte er sich leicht überzeugen. Daendels hatte den Brief Abercrombys, ohne ihn zu beantworten, an Brune geschickt; dieser brachte ihn zur Kenntnis des Direktoriums, und Daendels erhielt den Befehl, die englischen Abgesandten sogleich aus Alkmaar auszuweisen 1).

Abercromby hatte nach Daendels' Rückzuge eine feste Stellung an der Zype eingenommen; er verweilte darin, obgleich schon am 28. August eine zweite Division von 5000 Mann bei ihm eingetroffen war. Von jeher hatte er dem Unternehmen einen üblen Ausgang vorhergesagt und nur mit großen Bedenken die Führung übernommen. Eine solche Stimmung des Generals konnte bei aller militärischen Tüchtigkeit für seine Bewegungen nicht

Minister Reinhard, 2. September, Beilagen S. 171 f. Der Rückzug wie überhaupt die Beurteilung des Generals Daendels erregte in späterer Zeit heftige literarische Gegensätze, besonders in den Jahren 1854 und 1855, zwischen dem General Knoop und J. W. van Sypestein im Nieuwe Spectator und Militaire Spectator. Man vgl. darüber Mendels S. 251, 264 f., der ungedruckte Aufzeichnungen Knoops benutzen konnte. Ferner Koolemans Beijnen, Het terugtrekken van Daendels in 1799 uit de Zype naar den Schermer Jaarverslag van de commissie voor Geschied-en Oudheidkunde 1897—1898, S. 40 ff. Aus dem letzten Aufsatz ergibt sich, das Daendels an einen Rückzug bis nach Amsterdam und Haarlem dachte und wahrscheinlich durch Befehle Brunes bewogen wurde, in der Stellung am Schermer die Ankunft französischer Truppen zu erwarten.

<sup>1)</sup> Der Aufruf Brunes an den Magistrat von Amsterdam, sein Schreiben an das Direktorium vom 1. September und der Brief Abercrombys an Daendels vom 31. August in der Gazette de Leyde vom 6. September, Supplement; vgl. auch Vreede II, 1, 82.

ohne Nachteil bleiben. Auch die Gelegenheit, nach der Wegnahme der Flotte in die Zuidersee einzulaufen und Amsterdam zu bedrohen, war von den Engländern nicht so, wie es geschehen konnte, benutzt worden. Mitchell begnügte sich, einige wenig bedeutende Ortschaften in Holland, Medemblik, Enkhuizen, und an der friesischen Küste Stavoren und Lemmer zu besetzen. So blieb dem Gegner Zeit, alle Vorkehrungen zu treffen.

An Regsamkeit und schönen Worten fehlte es Bernadotte, dem französischen Kriegsminister, nicht. Auf ein sorgenvolles Schreiben Brunes vom 4. September verspricht er am 8. baldigst bedeutende Verstärkungen. "Es ist der unerschütterliche Wille des Direktoriums", setzt er hinzu, "Holland zu behaupten; alle politischen und militärischen Rücksichten drängen mit gebieterischer Notwendigkeit darauf hin." Gleichzeitig erläßt er Befehle an die Generale in Belgien und am Rhein 1), und dem Direktorium legt er am 9. September eine Liste der namentlich bezeichneten Verstärkungen vor. Danach sollten gegen 13 000 Mann in zwei Kolonnen nach Holland aufbrechen, die eine, 4748 Mann, hatte am 6. September in Breda, die zweite, 9180 Mann, vom 23. September an, allmählich in Holland einzutreffen. Die Mannschaften waren zum Teil der sogenannten Armée d'Angleterre entnommen; sie konnten durch die aus Mantua zurückkehrenden Truppen ersetzt werden, die sich - wie die Besatzung von Mainz im Jahre 1793 als Kriegsgefangene nicht gegen die Verbündeten, aber wohl im Inneren Frankreichs verwenden ließen. Die Tatsachen blieben jedoch hinter dem Versprechen zurück. Der General Tilly in Brüssel hatte die Befehle Bernadottes nicht zur Ausführung gebracht; General Vandamme, der am 6. September bei Brune anlangte, erzählte, er habe in Brüssel und auf der Weiterreise keine Soldaten auf dem Marsche nach Holland angetroffen. Am 7. September zählte man in Alkmaar 7226 Franzosen und 9500 Holländer unter Daendels: 4300 Mann unter Dumonceau wurden am nächsten Tage erwartet. Brune bedauert, daß er keine Reserven besitze; er dürfe Seeland, Nymwegen und Arnheim nicht unbesetzt

<sup>1)</sup> Bernadotte an Tilly, 1. September, an Bondet, 2. September, Pariser Kriegsarchiv. Gütige Mitteilung von Koolemans Beijnen.

lassen; aber sobald Dumonceau anlangt, will er die Engländer angreifen, bevor sie neue Verstärkungen erhalten 1).

Am 10. September wurde in der Tat der Vormarsch gegen die Zvpe befohlen, welche Abercromby mit ungefähr 17000 Mann besetzt hielt. Die Stellung war einem Feinde, der von Süden kam, schwer zugänglich und jetzt von den Engländern durch Gräben und Schanzen noch stärker befestigt. Drei Kolonnen unter Vandamme, Dumonceau und Daendels gingen in der Frühe gegen die englischen Linien vor, die von der Nordsee bis zur Zuidersee sich erstreckten. Nach einigen Erfolgen hielt ein breiter Kanal die Anstürmenden auf. Alle weiteren Bemühungen blieben vergeblich; um sechs Uhr musste der Rückzug angetreten werden; der Verlust betrug gegen 1000 Mann. In Daendels' Korps war - wie es scheint, von Böswilligen - ein panischer Schrecken hervorgerufen; bis nach Haarlem eilten die Flüchtigen zurück; nur die strengsten Strafen - ein Sergeant wurde erschossen konnten die Ordnung wiederherstellen. Die Engländer, in gedeckter Stellung, meistens mit Geschützen gegen Infanterie kämpfend, berechneten ihren Verlust auf 187 Mann, darunter 37 Tote 2).

### IV.

Abercromby nutzte auch die Vorteile dieses Tages nicht aus; er wollte vorerst die Ankunft des Herzogs von York und der Russen erwarten. Immerhin konnte aber die Lage der Batavischen Republik als bedroht erscheinen. Das Eintreffen bedeutender feindlicher Streitkräfte stand in sicherer Aussicht; die Treue der eigenen Truppen war zweifelhaft, unter der Bevölkerung die oranische Partei noch immer beträchtlich. Der französische Verbündete war zugleich der Unterdrücker des Landes. Brunes Anmaßungen steigerten sich — nach der Übergabe der

<sup>1)</sup> Brune an Bernadotte, 8. September, an das Direktorium, 9. September, Pariser Kriegsarchiv. Gütige Mitteilung von Koolemans Beijnen.

<sup>2)</sup> Brune am 11. und 12., und der Generaladjutant Dardenne am 10. September an das Direktorium, Gazette de Leyde, 17. September, Supplement, und 12., Supplement; Daendels an Brune, 10. und 11., Mendels, Beilagen S. 144ff.; Abercromby an Dundas, 11. September, Gazette de Leyde, 1. Oktober.

Flotte hatte er den Marineminister Spoors "wie einen Hund behandelt" —, und in Paris blieb die Stimmung gereizt und mißtrauisch. Nach der Landung der Engländer erneuerte zwar Florent Guyot im Namen seiner Regierung das Versprechen wirksamsten Beistandes ¹); aber die Nachricht von dem Verlust der Flotte rief zu Paris im Gesetzgebenden Körper einen Sturm des Unwillens hervor. Man erschöpfte sich in heftigen Reden gegen Story. "Ich begreife nicht", rief der Abgeordnete Briot, "warum ein Admiral, der eine Lunte und ein Faß Pulver besaß, sich nicht lieber in die Luft sprengte!" Auch den batavischen Landtruppen wurde Ungeschick und Feigheit und die Schuld an den Unglücksfällen zugeschrieben. Schimmelpenninck meint, die Gerüchte von Einverleibung tauchen wieder auf; wenn der Krieg nicht bald eine günstige Wendung nehme, werde auch die politische Existenz der Batavischen Republik bald zu Ende gehen.

Während man aber die Anstrengungen der Holländer mißachtete und unaufhörlich zu neuen Rüstungen drängte, blieben die eigenen Leistungen weit hinter dem, was der Verbündete erwarten und sogar fordern konnte, zurück. Lafayette, damals in Utrecht, schreibt am 16. September seiner Frau, es sei ein großer Übelstand, daß die Truppen, welche die braven Bataver bezahlen müßten, nicht im Lande wären 2). Von den 25 000 Mann, deren Unterhaltung nach den Verträgen vom 16. Mai 1795 und 12. April 1798 den Holländern zur Last fiel, war der dritte Teil zur Unterdrückung der belgischen Unruhen und für den Krieg am Rhein verwendet — allerdings bot der Artikel 10 des Vertrages eine gewisse Rechtfertigung — und konnte nur langsam herangezogen werden; ja die Nachricht von den Unglücksfällen in Italien machte es zweifelhaft, ob Frankreich dem bedrängten Bundesgenossen nur einige Hilfe leisten könne 3).

Ratlos und machtlos stand das batavische Direktorium inmitten der inneren und äußeren Bedrängnisse, von Franzosen

Gazette de Leyde, 30. August, Supplement. Man vgl. auch das Hilfegesuch des stellvertretenden Gesandten in Paris, van Grasveld, vom 28. August, Vreede II, 1, Beilage VII.

<sup>2)</sup> Lafayette, Mémoires V, 82.

<sup>3)</sup> Gazette de Leyde, 24. September, Vreede II, 1, 54, 59, 63.

und Engländern bedroht und beiden beinahe in gleichem Maße abgeneigt. In den Reden und Proklamationen jener Tage fehlt es zwar nicht an Ausdrücken todesmutiger batavischer Begeisterung; aber ein nahe beteiligter Zeuge verzeichnet in seinen Erinnerungen, er habe niemals deutlicher bemerkt, wie wenig man aus den offiziellen Erlassen auf die wirklichen Gesinnungen einer Regierung schließen dürfe. Die Direktoren, mit Ausnahme eines einzigen, hätten nichts Besseres gewünscht, als unter der Hand mit den Verbündeten zu kapitulieren. Dieser Zeuge war der Prediger der wallonischen Gemeinde im Haag, Daniel Delprat, ein kluger, wohldenkender Mann, der wegen seiner Fertigkeit, sich französisch auszudrücken, im Herbst 1798 von dem Minister des Äußeren, van der Goes, ohne feste Anstellung oder Besoldung als Vertrauensperson in das Ministerium berufen war. Seine Aufzeichnungen bieten eine überaus interessante Charakteristik der Direktoren und der Minister. Durchgängig erscheinen sie als rechtliche, verständige Männer, aber ohne hervorragende Geschäftskenntnis und kaum befähigt, unter so schwierigen Verhältnissen eine andere als eine duldende und höchstens abwehrende Rolle zu übernehmen. Als den begabtesten nennt Delprat seinen Freund Maarten van der Goes; ohne "ein Adler zu sein, war er doch von Natur für sein Amt begabt und mit dem Geschäftsbetriebe vertraut; er allein konnte einen Posten ausfüllen, der Formen und einen Ton erforderte, den man nicht leicht bei anderen gefunden hätte". Er war auch beinahe der einzige, der bei den ersten Unglücksfällen Mut und Fassung nicht verlor, und nicht wie seine Kollegen für den Fall einer schleunigen Flucht das wertvollste Gerät schon einpacken liefs 1). In früherer Zeit ein Gegner der Oranier, war er jetzt der Fremdherrschaft nicht weniger abhold. So kam er in dieser Notlage, als die Entscheidung noch ausstand und Engländer wie Franzosen sich in ihren Verschanzungen hielten, auf den Gedanken, ob es nicht möglich sei, beide Teile für eine Neutralitätserklärung zu gewinnen und

Journal concernant les évènements politiques de notre patrie depuis 1798—1807 redigé par Daniel Delprat, medegedeelt door Mr. D. H. Delprat [den Enkel] in den Bijdragen en Mededeelingen van het historisch genootschap te Utrecht, dertende deel, s'Gravenhage 1892, S. 174-342.

dadurch das Land von fremder Gewalt wie von den Schrecken des Krieges zu befreien. In einer ausführlichen Denkschrift befürwortet er den Entwurf einer Vereinbarung zwischen den französischen und englischen Generalen und der Batavischen Regierung. Demgemäß sollten die französischen Truppen die Linie der Maas besetzen, der Helder, der Texel und die benachbarten Inseln in der Gewalt der Engländer bleiben, das dazwischenliegende Gebiet für neutral erklärt werden. Um die Ruhe zu verbürgen, sollten Anhänger des Statthalters den Franzosen, Anhänger der gegenwärtigen Regierung den Engländern als Geiseln dienen, in den einzelnen Gemeinden Mitglieder früherer Behörden an der Verwaltung teilnehmen. Der Friede würde dann definitiv über das Schicksal des Landes entscheiden. Van der Goes sucht nachzuweisen, dass sowohl Engländer wie Franzosen sich in gefährlicher Lage befänden, also durch die Neutralität nur gewinnen könnten. Aber er mußte fühlen, daß es schwer sein würde, die kriegführenden Mächte, besonders die Koalition zur Annahme seiner Vorschläge zu vermögen; dazu bedurfte man fremden Beistandes. Diesen hoffte der Minister in Preußen zu finden. Preußen hatte die Batavische Republik wenigstens tatsächlich anerkannt. es hatte sich stets geweigert, der Koalition beizutreten, und nach allen seinen Interessen mußte es wünschen, die Unabhängigkeit Hollands wiederhergestellt zu sehen. Im Einverständnis mit zwei Mitgliedern des Direktoriums wandte sich deshalb van der Goes - bezeichnend genug - an den vormaligen Staatssekretär Baron Johann Hendrik Mollerus mit dem Ersuchen, eine Sendung nach Berlin zu übernehmen und die Fürsprache sowie den Beistand des Königs zu erwirken. Mollerus erwiderte, ein Mitglied der früheren Regierung könne auf eine solche Sendung ohne Genehmigung des Erbstatthalters oder wenigstens ohne Rücksprache mit dem Erbprinzen nicht wohl eingehen. Einige Tage später, am 11. September, als gerade der Angriff auf die Stellung der Engländer misslungen war, erklärte er sich nach dem Wunsche des Ministers bereit, den Erbprinzen in Lingen aufzusuchen, trat alsbald die Reise an und setzte sie, da er den Erbprinzen am 14. September in Lingen nicht mehr antraf, nach dem Helder fort. Er fand dort freundliche Aufnahme; als er aber den Plan des Ministers am 18. September vorlegte, erwiderte der Erbprinz, seine Stellung lasse nicht zu, etwas ohne Genehmigung seines Vaters zu tun. Darauf unternahm Mollerus sogar eine Reise nach England. Aber zu spät; als er nach einer beschwerlichen Fahrt dort anlangte, war der Zweck seiner Sendung durch die kriegerischen Ereignisse bereits überholt 1).

Die Sendung nach Berlin wurde am 8. September einem Herrn Wilhelm Queysen aus Zwolle, vormaligem Nationalrepräsentanten, angetragen. Er sollte den König um seine Vermittelung bei den kriegführenden Mächten angehen, damit Batavien die Neutralität erlange und vor völligem Ruin bewahrt werde. Dafür wurden Preußen alle Vorteile versprochen, die die Batavische Republik, besonders in Beziehung auf den Handel, gewähren könne<sup>2</sup>). Queysen als braver Hausvater bat jedoch, ihn zu entschuldigen, da er den Bitten seiner Ehegenossin, die ihrer Niederkunft entgegensehe, sich nicht entziehen könne 3). Statt seiner wurde nun sein Landsmann Vos van Steenwijk mit der Sendung betraut. Verkleidet, unter dem strengsten Geheimnis - nicht einmal der batavische Gesandte in Berlin, Bourdeaux, und der erste Beamte des Auswärtigen Amtes im Haag, Tinne, waren eingeweiht - kam er nach sechstägiger Reise am 23. September nach Berlin. Da er Haugwitz, der auf seinen Gütern in Schlesien weilte, nicht antraf, entwarf er zunächst eine Denkschrift für den König. Van der Goes riet, als er davon Kenntnis erhielt, am 1. Oktober von offiziellen Schritten ab, da Vos gar keinen offiziellen Charakter besitze. Er solle nur, wie es eben angehe, den König günstig zu stimmen suchen. Die Hoffnung auf guten Erfolg wurde verstärkt durch eine Wiener Depesche des Barons von Haeften vom

<sup>1)</sup> Vreede II, 1, 70-84, 93f.; Denkschrift von van der Goes vom September und Promemoria vom Dezember 1799, Vreede II, 1, Beilage XVII und X; Promemoria von Johann Hendrik Mollerus an den Erbprinzen vom 20. September bei De Bas II, 704 (Beilage VIII); von De Bas wird es aber S. 675, wie auch S. 671 die Sendung an den Erbprinzen, dem damals erst neunzehnjährigen Sohne Hendrik Mello Mollerus zugeschrieben. Der Vater, nach der Rückkehr der Oranier zu den höchsten Staatswürden erhoben, starb dreiundachtzigjährig am 22. Juni 1834 zu Utrecht.

<sup>2)</sup> Vreede II, 1, 85 f.

<sup>3)</sup> Queysen an van der Goes aus Zwolle, 9. September, Vreede II, 1,86.

11. September: man wisse zuverlässig, dass Preussen in Paris die Räumung Hollands und seiner linksrheinischen Provinzen verlangt habe 1). Am 28. September muss Vos aber berichten, Haugwitz habe tags vorher in einem zweistündigen Gespräche erklärt, der König könne für die Batavische Republik nichts Wirksames tun, wenn nicht das oranische Haus wieder eingesetzt würde. Und während van der Goes noch in wiederholten, freilich verspätet eintreffenden Schreiben den Eifer des Abgesandten anzufeuern suchte, erfuhr er, Vos habe die preussische Hauptstadt bereits wieder verlassen. Am 1. Oktober hatte Haugwitz ihn zu sich beschieden und ihm mitgeteilt, der französische Geschäftsträger habe von seiner Anwesenheit Kenntnis erhalten; es sei am vorteilhaftesten für ihn und die Republik, seinen Aufenthalt in Berlin so viel als möglich abzukürzen. "Infolge dieser Insinuation", schließt Vos seinen Bericht, "werde ich übermorgen, am 3. Oktober, Berlin verlassen." Man sieht, dass auch nach dieser Seite der König zu einem entscheidenden Schritt sich nicht bewegen ließ<sup>2</sup>).

Die Verhandlung mit Frankreich war seit einem Monat um keinen Schritt weitergerückt. Otto hatte von Talleyrand unter dem 26. August den Auftrag erhalten, die Räumung Hollands bei

<sup>1)</sup> Vgl. Vreede II, 1, 89. Baron von Haeften, der langjährige Gesandte des Erbstatthalters, war auch im Auftrage der Batavischen Republik in einer halboffiziellen Stellung in Wien verblieben. Seine letzte Depesche im Haager Staatsarchiv ist vom 22. Februar 1800. Der preußische Gesandte Graf Keller berichtet am 22. März: "Le Sieur de Haeften, ministre toléré mais non reçu de la République Batave à Vienne, où avant la dernière révolution il fut longtemps accrédité par l'ancien gouvernement, mourut ici avant-hier matin âgé de 75 ans. Il commença sa carrière diplomatique comme Envoyé Extraordinaire de Portugal, passa ensuite dans la même qualité en Suède, après quoi il fut Ambassadeur à la Porte. L'envoyé de Saxe dans la maison duquel le Sieur de Haeften occupait un étage a été la veille de sa mort nommé par lui son exécuteur testamentaire et tuteur de ses enfants. Le comte de Schönfeld et la légation Danoise ont mis conjointement les scellés chez le defunt." Preußisches Staatsarchiv.

<sup>2)</sup> Vreede II, 1, 86 ff. und Beilage X. Man vgl. das Journal Delprats a. a. O. S. 190; das Delprat in diese geheimsten Angelegenheiten eingeweiht war, ist ein Beweis, wie unbedingtes Vertrauen man ihm schenkte. — Man erinnert sich, das das helvetische Direktorium im Sommer 1799 zu ähnlichen Schritten sich veranlast sah.

der bevorstehenden Invasion als unmöglich hinzustellen. Zastrow durch Freundschaftsversicherungen und glänzende Versprechungen hinzuhalten, aber nichts genau zu bestimmen und nichts schriftlich zu geben. Mit Befriedigung kann Otto am 4. September antworten, es seien nunmehr, den Wünschen des Direktoriums gemäß, schon fünf Dekaden ohne irgendeine Entscheidung vergangen 1). Wenn Haugwitz gerade jetzt die Räumung der linksrheinischen preußischen Provinzen forderte und von dem Anmarsch der preußischen Truppen Meldung machte, so war Otto durch die Mitteilungen Köckritzens und Zastrows, vielleicht auch Lombards versichert, daß der König nur im äußersten Falle bei der Annäherung der Engländer und Russen Ernst machen würde 3). In Paris beklagte sich Sievès Sandoz gegenüber, dass Preussen gerade in so bedrängten Zeiten die Republik mit derartigen Forderungen behellige: bezüglich Kleves habe man bisher noch gar keine offizielle Forderung erhalten 3). Am 13. September machte dann Sandoz die preußischen Wünsche zum Gegenstand einer offiziellen Note. Aber Reinhard, der neue Minister, wiederholte, man könne Batavien in der Gefahr nicht verlassen und, was Kleve angehe, hätten gerade die Drohungen Preußens dem Direktorium Nachgiebigkeit unmöglich gemacht. Umsonst schlug Sandoz den Ausweg vor, die französischen Truppen möchten sofort Kleve räumen, der Einzug solle dann erst nach einiger Zeit erfolgen, also jeder Schein des Zwanges vermieden werden 4). Die französische Antwort, welche vom 17. September datiert, aber, wie es scheint durch Sandoz' Schuld, erst am 22. September übergeben wurde, lautete demgemäß durchaus ablehnend. Es klang wie Hohn, wenn über Kleve bemerkt wurde, die Republik werde ein Gebiet, das ihre Heere kraft eines feierlichen und geheiligten Vertrages besetzt hätten, mit allen Mitteln, die in ihrer Macht ständen, verteidigen; sollten aber die Kriegsereignisse eine wirkliche Gefahr für die linksrheinischen Provinzen herbeiführen, so

<sup>1)</sup> Vgl. Bailleu I, 506, 509.

Otto, 4. September, Bailleu I, 508; vgl. auch den Bericht vom
 September über die Unterredung mit Lombard.

<sup>3)</sup> Sandoz, 8. September, Bailleu I, 336.

<sup>4)</sup> Sandoz, 22. September, Bailleu I, 338.

würde das Direktorium nicht säumen, die Dazwischenkunft des Königs anzurufen, um das bedrohte Gebiet in Verbindung mit den preußischen Truppen gegen jeden Angriff zu sichern 1). Natürlich konnte eine solche Antwort das preussische Ministerium nicht befriedigen. Aber was blieb zu tun? Die Kriegsereignisse in Holland hatten bereits eine Wendung genommen, welche die Grundlage und den Ausgangspunkt der preußischen Verhandlung zerstörte. Infolgedessen schreiben die Minister dem Könige am 4. Oktober: da die preußischen Truppen den Rhein bei Wesel nur in dem Falle überschreiten sollten, dass die englisch-russische Armee bis auf dieselbe Linie vorgerückt sei, und da dieser Fall nicht eingetreten, auch bei der vorgeschrittenen Jahreszeit nicht einmal wahrscheinlich sei, so bleibe nichts übrig, als Zeit zu gewinnen und den Schein zu vermeiden, als wiche man vor den sophistischen Gründen der französischen Regierung zurück 2). Demgemäß wird am selbigen Tage Sandoz beauftragt, scheinbar in sehr kräftigen Worten die preußischen Ansprüche zu erneuern: die Bestimmungen in Artikel 5 des Baseler Friedens, heißt es, hatten nur Gültigkeit für die Dauer des Krieges, der durch den Frieden von Campo Formio beendigt ist. Da dieser Friede durch den neunten der geheimen Artikel die Rückgabe der linksrheinischen Provinzen an Preußen aussprach und dadurch die geheimen Artikel von Basel und den Vertrag vom 5. August 1796 unmöglich machte, hört für Preußen jede Verbindlichkeit auf. Nichts steht im Wege, eine Restitution zu fordern, in welcher die französische Republik, wie sie Österreich gegenüber erklärte, gar keine Schwierigkeit findet. Sandoz soll also die preußischen Forderungen in bezug auf Kleve und auf Holland erneuern, iedenfalls auf der Übertragung des Zivilbesitzes bestehen. Aber wenn hier die preußische Theorie noch einmal in großer Bestimmtheit hervortrat, so wurde sie auch deutlich genug als bloße Theorie bezeichnet, denn Sandoz erhielt die Anweisung, weitere Vorstellungen nicht mehr schriftlich, sondern nur mündlich zu machen 3).

<sup>1)</sup> Note vom 17. September, Bailleu I, 339.

<sup>2)</sup> Bailleu I, 339f.

Das Ministerium an Sandoz, 4. Oktober, Preußisches Staatsarchiv;
 vgl. Bailleu I, 340.

Es war in der Tat vorauszusehen, daß die Franzosen nicht anders als im äußersten Notfall ein noch immer so ergiebiges Gebiet wie Holland räumen und in Kleve, das bereits dem Departement der Roer eingeordnet war, preußische Verwaltung wieder einführen würden. Sandoz' Vorstellungen und eine am 20. Oktober von ihm eingereichte Note, in welcher er — wie er behauptet, auf den Rat Reinhards — nochmals wenigstens den Zivilbesitz verlangte, fanden denn auch eine durchaus ablehnende Antwort 1), und die Ereignisse in Holland gestalteten sich bald derart, daß selbst Haugwitz in einem Bericht vom 28. Oktober sich dahin aussprechen mußte, es bleibe jetzt nichts übrig, als zur einfachen Neutralität zurückzukehren 2).

## V.

Dass für die Politik des Berliner Hofes kein anderer Ausweg offen war, ergibt sich, wenn man auf den Verlauf der Ereignisse seit dem 10. September einen Blick wirft.

Abercromby hatte, wie erwähnt, auch nach dem glücklichen Treffen seine Verschanzungen an der Zype nicht verlassen. In den nächsten Tagen traf in verschiedenen Abteilungen der Rest der englischen Truppen am Helder ein, am 12. September der Herzog von York. Er fand hier bereits den Erbprinzen von Oranien, welchen Abercromby gleich nach der Landung eingeladen hatte, sich nach dem Helder zu begeben. Ohne den Fortgang der Ereignisse in den östlichen Provinzen abzuwarten, war der Erbprinz auf einer Fregatte, die man ihm nach Emden entgegenschickte, am 7. September am Helder angelangt. Von den englischen Generalen wurde er mit allen Ehren empfangen; man ließ ihn sogar die geraubten, nunmehr mit englischen Matrosen bemannten Schiffe in Besitz nehmen, und er versuchte dann, aus holländischen Seeleuten und Überläufern ein eigenes Korps zu bilden. Aber auf die kriegerischen Ereignisse hatte er keinen Einfluß, und auch bei der Bevölkerung traten die Wirkungen nicht hervor, die man sich von seiner Anwesenheit versprochen hatte. Es war ihm nicht

Sandoz, 17., 24. Oktober; Note Reinhards vom 8. November, Bailleu I, 342 f., 349.

<sup>2)</sup> Bailleu I, 343f.

gegeben, durch sein persönliches Erscheinen Eindruck zu machen. Abercromby nennt ihn, wohl im Ärger mit einiger Übertreibung, den wenigst anziehenden, schwächsten Prinzen von Europa; nur ein einziger Mann aus Hoorn habe sich ihm angeschlossen, vom Lande kenne er so wenig, als wäre er in Schweden geboren 1). Um so wichtiger war die Ankunft der Russen am 13. und 14. September, 8800 Mann unter Scherebzow, 6700 Mann unter Essen, unter dem gemeinsamen Oberbefehl des Generals Hermann. Die Ausschiffung erforderte aber drei Tage; am 18. September waren nicht viel mehr als 33 000 Engländer und Russen an der Zype vereinigt 2). Alle Verhältnisse, insbesondere die vorgerückte Jahreszeit, die durch herbstliche Stürme und anhaltende Regengüsse sich ankündigte, geboten, nicht zu säumen; so wurde der Angriff gleich auf den folgenden Tag festgesetzt. Man stand 23 000 Republikanern gegenüber, die in der Gegend vor Alkmaar eine durch Dämme und Schanzen befestigte Stellung eingenommen hatten. Links in den Dünen und bei der kleinen Stadt Bergen gegen 10000 Franzosen, zu ihrer Rechten das Korps Dumonceaus, noch weiter östlich gegen die Zuidersee die Division Daendels'. Die Überzahl war auf seiten der Verbündeten, aber sie ging beinahe verloren, weil man 10000 Engländer unter Abercromby auf dem äußersten linken Flügel zu einem Umgehungsversuch nutzlos verwendete. Den Hauptangriff sollten 8000 Russen und 2000 Engländer unter Hermann gegen Bergen richten und im Zentrum von dem Herzog von York unterstützt werden. Aber die Russen brachen - man weiß nicht, aus welcher Veranlassung - zwei Stunden vor der bestimmten Zeit und vor den Engländern schon

<sup>1)</sup> De Bas II, 213f.; Abercromby an Dundas, 26. Oktober, Dunfermline a. a. O. S. 201 ff.

<sup>2)</sup> Miliutin V, 275, 278 f. stellt die verschiedenen Augaben über die Stärke der Verbündeten aus Mac Carthy, Jomini, Mathieu Dumas und den russischen Ausweisen zusammen und berechnet die Gesamtstärke auf 28 000 Engländer, 15 500 Russen, 3000 englische Marinetruppen, im ganzen 46 500 Mann, zu denen noch 3000 holländische Matrosen kommen, die aber im Feldzug nicht verwendet wurden. Man begreift nicht, warum in diesem Falle am 19. September nur 33 000 Mann zum Angriff verwendet wurden. Allerdings soll der Herzog von York später behauptet haben, es hätten 15 000 Mann an der Schlacht nicht teilgenommen.

um drei Uhr morgens auf, trieben die überraschten Franzosen aus den Dörfern Kamp und Groet und drangen im wilden Ansturm über Schoorl gegen Bergen vor. Eine vor der Stadt aufgestellte Brigade des Generals Gouvion wurde geworfen, und Bergen um acht Uhr besetzt. Unterdessen hatte sich der Herzog von York mit dem Korps des Generals Dundas gegen das feindliche Zentrum unter Dumonceau in Bewegung gesetzt, das verschanzte Dorf Warmenhuisen genommen, 700 Mann mit drei Geschützen zu Gefangenen gemacht und wollte nun, behutsam und methodisch vorgehend, nach rechts sich über Schoorldam gegen Bergen wenden. Aber bis eine Brücke über den großen Kanal von Alkmaar sich schlagen ließ, war es zehn Uhr geworden, und um diese Zeit das Unglück auf dem rechten Flügel bereits geschehen. Die Russen fanden sich, als sie aus Bergen weiter vorgehen wollten, den gesammelten französischen Truppen unter Vandamme und Rostolant gegenüber. Brune führte auch seine Reserven heran und ging nun selbst zum Angriff vor. Ein furchtbares Geschützfeuer richtete sich gegen die in den Straßen des Städtchens zusammengedrängten Russen, die durch lange Anstrengung geschwächt, der Wege unkundig, Fassung und Haltung völlig verloren. Hermann selbst, der die Ordnung wiederherzustellen suchte, wurde mit mehreren Stabsoffizieren gefangen, der Nächstkommandierende, General Scherebzow, tödlich verwundet. Unter schweren Verlusten, rasch wie sie gekommen, eilten die Russen in ihre frühere Stellung zurück. Bei der Nachricht von diesen Vorgängen konnte der Herzog von York seine Vorteile nicht mehr verfolgen. Auch Pulteney, der gegen Daendels auf dem linken Flügel nicht ohne Glück gefochten hatte, und Abercromby, der ohne Widerstand an der Zuidersee nach Hoorn und etwas weiter gelangt war, mussten den Rückzug antreten. Gegen vier Uhr nachmittags standen die beiden Heere in derselben Stellung wie am Morgen sich gegenüber. Die Verbündeten hatten gegen 4000 - die Russen allein gegen 3000 -, ihre Gegner etwa 1000 Mann weniger verloren 1).

Brune an das Direktorium, 19. September, und Daendels an Brune,
 September, Gazette de Leyde, 27. September und Supplement; Miliutin
 45, 282 ff.

Aber die Bedeutung der Schlacht lag nicht in den Ziffern der Verluste: weit schwerer fielen für die Verbündeten andere Nachteile ins Gewicht. Man befand sich auf einem Gebiet, das nach seiner eigentümlichen Beschaffenheit von Dämmen und Kanälen durchzogen, die Verteidigung gegen den Angriff in unverhältnismäßigen Vorteil setzte. Das hatten, wie die Franzosen am 10. September, so jetzt die Verbündeten erfahren und mußten es auch fernerhin erwarten. Die Hoffnung, durch einen großen Schlag eine rasche Entscheidung herbeizuführen, war vereitelt. Die Schwierigkeiten des Unternehmens traten ietzt in voller Deutlichkeit hervor. Unwetter und grundlose Wege erschwerten jeden Schritt. Die Gesundheit der Soldaten begann zu leiden, und wie es gewöhnlich nach solchen Unfällen zu geschehen pflegt; man beschuldigte sich gegenseitig. Die Engländer klagten, und gewiß mit Recht, dass die Russen zu früh und ohne Vorsicht und Ordnung vorgegangen seien, die Russen, daß die Engländer sie nicht unterstützt hätten 1). Natürlich wurde die militärisch unentschiedene Schlacht in Batavien als ein großer Sieg gefeiert. Mut und Begeisterung der Republikaner belebten sich in dem Masse, wie die Hoffnungen ihrer Gegner sich herabstimmten; an eine wirksame Erhebung der oranischen Partei war nicht mehr zu denken. Schwache Versuche in Geldern und Overyssel wurden leicht unterdrückt 2): selbst in den von den Engländern besetzten Orten in Holland und an der Zuidersee gelang es nur mit Mühe, eine oranische Verwaltung einzurichten. Dagegen sind die Zeitungen jener Tage erfüllt mit Belobigungen republikanischer Opferwilligkeit, und es ließ sich voraussehen, daß dem Heere Brunes Verstärkungen und Proviant in reichem Maße zugeführt würden.

Bielfeld, der preußische Geschäftsträger, schreibt am 23. September, der russische General Hermann beklage sich bitter, daß er von den Engländern im Stiche gelassen sei. (Interzept im Haager Reichsarchiv Beinahe die ganze Folge seiner Schreiben findet sich in Interzepten im Haag.)

<sup>2)</sup> Vgl. De Bas II, 212f. Ein beklagenswertes Nachspiel erhielten diese Vorgänge durch die Hinrichtung des Fräuleins Judith van Dorth, die nach längerer Haft am 22. November auf Veranlassung eines französischen Befehlshabers vor ein sogenanntes Kriegsgericht gestellt und wenige Stunden später erschossen wurde.

Gerade dieser Umstand mußte aber trotz aller Ungunst der Verhältnisse die Verbündeten zu einem neuen Angriff mahnen, der nur wegen eines Unwetters am 29. September und 1. Oktober verschoben wurde und am 2. Oktober die zweite Schlacht bei Bergen zur Folge hatte.

Diesmal sollte Abercromby auf dem rechten Flügel von dem Dorfe Petten gegen das Städtchen vorgehen, das die Russen, welche jetzt unter dem General Essen das Zentrum bildeten, von der anderen Seite bedrohen würden. 7000 Engländer unter Pulteney sollten unterdessen die batavischen Divisionen beschäftigen; man hoffte, wenn der Angriff von Erfolg war, die Hauptmacht des Feindes von der Rückzugslinie nach Haarlem abzuschneiden. Den Russen gelang es in der Tat, Franzosen und Batavier aus den vorgeschobenen Stellungen am Vormittag gegen Koedyk und Bergen zurückzuwerfen; dann befahl der Herzog, der von einem Angriff in der Front zu große Verluste besorgte, den Seitenangriff der Engländer zu erwarten. Abercromby, durch den langen, schwierigen Weg und feindlichen Widerstand aufgehalten, konnte jedoch erst gegen drei Uhr auf den Höhen bei Bergen erscheinen und wagte, da die Geschütze noch fehlten, vorerst nicht hinabzusteigen. Durch das Zögern der Gegner ermutigt, ging nun Brune zum Angriff über, und es kam, ehe der Tag sich neigte, noch zu einer Reihe von Gefechten mit wechselndem Erfolg. Die Republikaner hatten im wesentlichen ihre Stellungen behauptet und gegen 2000 Mann, d. h. nicht viel mehr als die Verbündeten, verloren. Aber Brune fühlte sich gefährdet. "Die Ermüdung der Soldaten", schreibt er am 4. Oktober an den Kriegsminister nach Paris, "und eine gewisse Herabstimmung des militärischen Geistes, die ich bisher nicht bemerkt hatte, ließen mich, wenn der an Zahl überlegene Feind uns am nächsten Tage angriffe, ein wirkliches Unglück befürchten. Ich befahl deshalb, daß im Falle eines erneuten kräftigen Angriffes, der Rückweg langsam und in guter Ordnung nach Bewerwick angetreten würde 1)." Der Rückzug war in der Tat noch vor Tagesanbruch erfolgt;

<sup>1)</sup> Miliutin V, 293, Beilage 47; vgl. auch die Berichte in der Gazette de Leyde, 8. Oktober, Supplement.

die Russen konnten zum zweiten Male in Bergen einziehen, und der Herzog sein Hauptquartier nach Alkmaar verlegen. Am Nachmittag des 4. Oktober hielt der Erbprinz seinen Einzug. Er übernahm sogar die obrigkeitliche Gewalt und verstärkte seine kleine Schar durch Überläufer. Am folgenden Sonntag mußte der Gottesdienst wieder in den vorrevolutionären Formen abgehalten werden. In dem von der Republik verpönten Talar sprach der Prediger eine Danksagung für die Rückkehr des Prinzen 1).

Aber es war deutlich genug, dass die Schlacht keine Entscheidung gebracht habe, und dass der Feind noch unbezwungen in der neuen festen Stellung sich von Tag zu Tag verstärken würde, während die eigenen Kräfte zusammenschmolzen. Nur ein entscheidender Erfolg konnte den Weg in eine bevölkerte, an Hilfsmitteln reiche Gegend eröffnen und den Mut der oranischen Partei wieder beleben. Der Versuch mußte gemacht werden. Am 6. Oktober, gegen sieben Uhr morgens, setzten sich mehrere Kolonnen gegen die der feindlichen Stellung vorliegenden Dörfer Bakum, Limmen und Akersloot in Bewegung. In den Dünen die Engländer unter Abercromby, zu ihrer Linken, aber in beträchtlicher Entfernung, die Russen gegen Bakum, das Abereromby von den Dünen aus bedrohen sollte, während zwei englische Brigaden etwas mehr östlich gegen Limmen und Akersloot vorgingen. In seinem Bericht sagt der Herzog, man habe nur eine Rekognoszierung vornehmen wollen 2). Dasselbe schreibt auch der Erbprinz seinem Vater, als die angenehme Nachricht eingelaufen war, dass Akersloot und Limmen ohne großen Widerstand genommen seien. Es war am Sonntag Vormittag; der Erbprinz kehrte gerade aus der Kirche zurück. Aber bald trat eine Wendung ein. Die russische Vorhut unter dem General Sedmorazki hatte mit großer Tapferkeit sich des Dorfes Bakum bemächtigt. Im Gefühle des Sieges ließen sich die Truppen zu demselben Fehler verleiten, der am 19. September so verderblich geworden war; vereinzelt, ohne Rückhalt, setzten sie den weichenden Franzosen nach bis nach Castricum und bis auf die andere Seite des Dorfes.

<sup>1)</sup> De Bas II, 236.

Der Herzog von York an den Kriegsminister Dundas, 7. Oktober, Gazette de Leyde, 1. November.

Hier sahen sie sich bald von weit überlegenen Kräften angegriffen; in blutigem Kampfe, nachdem das Dorf nochmals genommen und verloren war, mußten sie mit großem Verlust sich zurückziehen. Verstärkungen, die der weit zurückgebliebene General Essen verspätet absandte, gaben keinen Halt, erst als die Hauptmacht der Russen Bakum erreicht hatte, konnte dort eine neue Stellung gewonnen werden. Vergebens hatte Essen mehrmals von den Engländern Unterstützung erbeten; erst am Nachmittag und gegen Abend griff Abercromby, der selbst ein Gefecht in den Dünen zu bestehen hatte, in den Kampf bei Bakum ein, und die Franzosen gingen nach Castricum zurück 1). Drei Dörfer waren in den Händen der Verbündeten geblieben; aber wie teuer war der Vorteil erkauft! Die Russen hatten gegen 1100, die Engländer gegen 1400 Mann verloren, und wenn auch die Republikaner mehr als 2000 Mann einbüßten, so konnten sie doch in eine gesicherte Stellung zurückkehren und in aller Ruhe Verstärkungen und Proviant erwarten. Jeder Tag war ihnen ein Gewinn, während er Russen und Engländer dem Verderben näher brachte. Man zählte nicht mehr 20000 Mann unter den Waffen; wie die Reihen sich liehteten, so füllten sich die Spitäler; Lebensmittel waren in dem ausgesogenen Lande nicht zu finden und vom Helder nur verspätet und unzureichend herbeizuschaffen. Schon in einem Bericht über die Schlacht vom 2. Oktober hatte der Herzog beifügen müssen, dass die gänzliche Erschöpfung der Truppen ihn gehindert habe, die errungenen Vorteile auszunutzen. Jetzt wurde er bedenklich; am Mittagstisch hatte er noch dem Erbprinzen die Absicht kundgegeben, einen neuen Versuch zu wagen; aber am Abend berief er die Generale Abercromby, Pulteney und Dundas zu einem Kriegsrat. Man hatte von den Gefangenen erfahren, daß die Republikaner 6000 Mann Verstärkungen erwarteten; jede Hoffnung auf eine Erhebung der oranischen Partei war geschwunden. York hatte noch am 6. Oktober einen letzten Versuch gemacht, den General Don als Parlamentar an Daendels und mit einer Proklamation des Erbprinzen an das Direktorium zu senden; aber Daendels hatte den General gar nicht angehört, sondern als

<sup>1)</sup> Miliutin V, 60 ff.; De Bas II, 238 ff.

Kriegsgefangenen behandelt und in Brunes Hauptquartier geschickt 1). Wohl bei dieser Gelegenheit hatte man auch Genaueres über den Sieg Massenas bei Zürich, die Flucht der Österreicher und Korsakows über den Rhein und die Rückkehr des Erzherzogs Karl an die Schweizer Grenze erfahren, wodurch die französischen Truppen am Niederrhein und in Belgien freie Hand erhielten. Einstimmig erklärten die Befragten, vor allem Abercromby, den Rückzug an die Zype für unerläßlich. Schweigend hatte York zugehört; er entlies die Generale, behielt nur den Erbprinzen und die Obersten Anstruther und Hope zurück und erklärte dann. es bleibe nichts übrig, als dem Rate, den man vernommen, sich zu fügen. Gleich am folgenden Tage, aber im tiefsten Geheimnis, wurde der Rückzug vorbereitet und in der Nacht vom 7. auf den 8. Oktober angetreten, trotz aller Hindernisse so rasch, dass den verfolgenden Reitern nur etwa 200 Gefangene in die Hände fielen 2). Am 9. hatte das Heer die früheren Stellungen an der Zype wieder bezogen; gleichzeitig kehrte auch Mitchell aus der Zuidersee an den Helder zurück. Vierhundert Weiber und Kinder, die in Alkmaar und der Umgegend zurückgeblieben waren, ließ Brune am 12. Oktober den englischen Vorposten übergeben 3).

Der Rückzug erfolgte, wie der Herzog am 9. Oktober schreibt,

<sup>1)</sup> Die Sendung Dons ist auf eine Verabredung zwischen Mollerus und dem Erbprinzen vom 21. September zurückzuführen (vgl. oben S. 193 f.). Sie war der Prinzessin von Oranien nicht unbekannt, wie aus einem Schreiben an Hendrik Fagel vom 13. Oktober erhellt. Mit den Neutralitätswünschen des Ministers van der Goes hat sie dagegen nur geringen Zusammenhang. Denn der Herzog verlangt nicht Neutralität, sondern Unterwerfung gegen das Versprechen einer Amnestie. Für eine solche Aufforderung, wie sie Abercromby bald nach der Landung hatte ergehen lassen, bedurfte man keiner Einwilligung des Statthalters. Schon nach dem 19. September konnte sie nicht auf Erfolg rechnen, noch viel weniger am 6. Oktober. Das Blatt mit der Aufforderung wurde von Brune an den Kriegsminister Dubois-Crancé nach Paris geschickt; Koolemans Beijnen hat es aus dem Pariser Kriegsarchiv mitgeteilt. - Don wurde erst im Sommer 1800 mit Mack und Hermann gegen die bei Novi gefangenen Generale Perignon, Colli und Grouchy ausgewechselt. Vgl. Koolemans Beijnen, De twee Zendingen usw., S. 15 ff., 30 f.

<sup>2)</sup> De Bas II, 245.

<sup>3)</sup> Miliutin V, 301.

unter dem Vorbehalt, an der Zype weitere Anweisungen des Königs einzuholen. Aber die Lage war für die verbündeten Truppen so bedenklich geworden, daß man die Befehle aus London nicht erst abwartete. Die Hoffnung auf die Fortsetzung des Feldzuges war aufgegeben, und nur darauf kam es an, dass der Feind die ohnehin so schwierige Einschiffung nicht gefährde und die auf dem Lande am längsten verbleibenden Truppenteile nicht mit Übermacht anfalle. Am 14. Oktober schreibt der Herzog aus dem Lager von Schagerbrug an Brune, er wünsche ihm durch einen höheren Offizier eine wichtige Mitteilung zu machen, und als Brune antwortet, er sei bereit, den Offizier am selbigen Tage in Alkmaar zu empfangen, erfolgte der erste bestimmte Antrag einer Vereinbarung. Der Herzog schreibt am 15. Oktober, der Brief Brunes sei ihm erst gestern spät am Abend zugekommen; er habe deshalb den Generalmajor Knox, auf den er schon in seinem Briefe vom gestrigen Tage hingedeutet habe, nicht eher nach Alkmaar abschicken können; dieser Offizier besitze die nötigen Vollmachten zum Unterhandeln. Im Auftrage des Herzogs schreibt am selben Tage der Sekretär H. Taylor, Knox werde Brune auseinandersetzen, dass in der gut gewählten Stellung der Verbündeten es nur von ihnen abhänge, eine bessere Jahreszeit zu erwarten oder sich langsam zurückzuziehen und einige der vorteilhaftesten Punkte besetzt zu halten. Im letzteren Falle müsse man zum Bedauern des Herzogs von den wirksamsten Mitteln Gebrauch machen, durch Aufreißen der Dämme Nordholland unter Wasser setzen, die Schiffahrt auf der Zuidersee unmöglich machen und den Hafen von Nieuwe Diep zerstören. Aber dem Herzog und gewiß auch Brune würden solche Maßregeln widerstreben; er schlage deshalb einen Waffenstillstand bis Ende November vor. Die Linie der Vorposten sollte dieselbe bleiben 1). Brune läst noch am 15. Oktober durch seinen Sekretär antworten, die Stellung der Verbündeten sei so übel, dass für den freien Abzug entsprechende Vorteile bewilligt werden müßten. Er fordert Rückgabe der batavischen Flotte oder ein Äquivalent, Befreiung von

Gazette de Leyde, 17. Dezember, Supplement. Die Briefe des Herzogs und Brunes vom 14., noch ungedruckt, wurden von Koolemans Beijnen aus dem Reichsarchiv g\u00fctigst mitgeteilt.

15000 französischen und batavischen Kriegsgefangenen, Herstellung des Forts auf dem Helder und Räumung des Gebiets bis zum 20. November, ohne daß die Schiffahrt geschädigt würde 1).

Der eigentliche Verlauf der Verhandlungen schwebt noch immer im dunkeln. Pijman, der damalige Kriegsminister, behauptet, alles Wesentliche sei bereits vor dem 15. Oktober zwischen den Parteien verabredet worden, die spätere Unterhandlung und der Briefwechsel seien nur zum Scheine geführt. Nach Pijmans Erzählung war man schon in der Nacht auf den 14. Oktober so weit gekommen, dass der Abschlus als unzweifelhaft erschien. Bald darauf, am 15. Oktober, schickte Brune einen Vertrauten nach Paris, der von dem Inhalt vollkommen unterrichtet war und bei der Durchreise durch den Haag dem Kriegsminister in tiefem Geheimnis mitteilen durfte, die Kapitulation werde in wenigen Tagen bekannt werden 2). Noch an demselben 15. führt aber das Direktorium bittere Klagen über das Verfahren des Generals, der von dem, was er beabsichtige, gar keine Kenntnis gebe; erst am 17. erhielt man ein Schreiben Brunes und dankte ihm am folgenden Tage für die Vertreibung der Engländer und Russen 3). Die Vereinbarung, welche am 18. Oktober von dem Brigadegeneral Rostolant und Knox unterzeichnet und von York, Mitchell und Brune bestätigt wurde, hielt zwischen den beiderseitigen Anerbietungen die Mitte. Von der Rückgabe der Flotte war nicht mehr die Rede: die Räumungsfrist war bis zum 30. November ausgedehnt; dagegen sollten 8000 französische und batavische Kriegsgefangene, welche schon vor dem gegenwärtigen Feldzug sich in England befanden, nach Auswahl der beiden Republiken und in dem Verhältnis, das sie bestimmen würden, frei werden, außerdem der 1797 bei Kamperduin gefangene Admiral de Winter, der im November 1798 auf Ehrenwort zurückgekehrt, aber noch nicht ausgewechselt war 4).

<sup>1)</sup> Gazette de Leyde, 20. Dezember, Supplement.

Pijman, Bijdragen tot de Geschiedenis van het Vaderland, Utrecht 1826, S. 92-95; Vreede II, 1, 107 f.

<sup>3)</sup> Das Schreiben an Brune abgedruckt bei Koolemans Beijnen, Twee Zendingen usw., S. 31f., Beilage 2.

<sup>4)</sup> De Bas II, 153, 248. Die Konvention in der Gazette de Leyde, 22. Oktober, Supplement; auch bei Miliutin V, 302.

Der Abschluß der Kapitulation erweckte in Holland und Frankreich zuerst die lautesten Äußerungen der Freude. Brune erhielt einen goldenen Degen, zudem, wie es heifst, eine Tonne Goldes 1). Aber Schimmelpenninck schreibt schon am 28. Oktober, die Mitglieder der Regierung seien mit den Bedingungen der Kapitulation nicht sehr zufrieden; am meisten tadelte man, daß die abziehenden feindlichen Truppen nicht verpflichtet worden seien, während des Krieges nicht auf dem Festlande zu dienen 2). Das batavische Direktorium fühlte sich besonders dadurch gekränkt, daß es bei den Verhandlungen gar nicht zu Rate gezogen Desforgues, der neue französische Gesandte. hatte am 17. Oktober im Auftrage Brunes nur mitgeteilt, der General stehe in Unterhandlung: er fordere die Freiheit von 15000 Gefangenen und die Rückgabe der Flotte. Dass diese Rückgabe nicht erlangt wurde, empfand man vor allem schmerzlich und machte es Brune später vielfach zum Vorwurf. Selbst der Argwohn, dass er in geheimen Artikeln sich persönliche Vorteile ausbedungen habe, kam zum Ausdruck 3). Freudig begrüßte man, dass 8000 Kriegsgefangene befreit werden sollten; aber auch dies Gefühl wurde nur zu sehr verbittert. Schon im September, als Brune die bei Bergen erbeuteten Fahnen zum Ärger der von ihm belobten Bataver nach Paris schickte und auch die Kriegsgefangenen dahin senden wollte, hatte Schimmelpenninck nicht ohne Grund geltend gemacht, nach allen Regeln des Völkerrechts gehöre das, was von

<sup>1)</sup> Vreede II, 1, 105; De Bas II, 254. Bielfeld bemerkt am 28. November: "Brune ist heute nach Paris gereist, um sich mit den französischen Konsuln ins Verhältnis zu setzen, aber man hofft ihn loszuwerden und an Desforgues' Stelle Bourgoing zu erhalten. Talleyrands Rückkehr in das Ministerium hört man nicht mit Vergnügen. Man fürchtet seine Geldgier. Brune hat sich sehr in Holland bereichert. Für seinen Sieg hatte ihm der Gesetzgebende Körper eine Vergütung (récompense) bewilligt, er erklärte öffentlich, er würde nur ein Ehrengeschenk (cadeau honorifique) annehmen, forderte aber heimlich eine Million Livres; man begnügte sich, ihm 200000 Gulden in holländischen Papieren zu geben, die ein Kapital von 80000 repräsentieren." (Interzept im Haager Staatsarchiv.) — Über die gesteigerten Anmaßungen Brunes, seine Streitigkeiten mit der Batavischen Regierung vgl. Miot, Mémoires I, 237 ff., Paris 1873.

<sup>2)</sup> Schimmelpenninck an van der Goes, Vreede II, 1, 106.

<sup>3)</sup> Erinnerungen des Generals Krayenhoff, Vreede II, 1, 109.

Hilfstruppen erbeutet werde, dem Staate, der sie unterhalte und besolde 1). Er mochte glauben, daß dieser Grundsatz erst recht Anwendung finden müsse, wenn neben den Hilfstruppen auch die eigenen Krieger des Staates den Erfolg herbeigeführt hätten. Aber mit einigem Verdruß mußte er sich von Reinhard am 13. November belehren lassen, das in der Kapitulation ausgesprochene Verhältnis könne nur darin bestehen, daß die Zahl der in England zurückgehaltenen Franzosen mit der der Bataver verglichen werde. Die ersteren schätzte Schimmelpenninck auf 30000, die anderen auf 8000; den Batavern wären demnach wenig mehr als 2000 zugute gekommen, und sogar diese Zahl wurde noch verkürzt. Schimmelpenninck vernahm wenige Tage später von dem englischen Kommissar in Paris, Knox, daß nur 1500 Bataver die Freiheit erhalten sollten 2).

Um diese Zeit waren die übrigen Punkte der Kapitulation der Ausführung nahe. Die Einschiffung der Weiber, Kranken und Verwundeten und des für den Erbprinzen geworbenen Korps begann schon am 14. Oktober; der Herzog von York blieb bis zum 31. Am 20. November konnte Pulteney, dem die Leitung übertragen war, mitteilen, dass tags vorher die letzten englischen und russischen Truppen sich eingeschifft hätten 3). Der Erbprinz war am 21. Oktober nach England abgegangen; er weilte dort vorerst bis zum März 1800 und auch in den beiden folgenden Jahren, sofern nicht häusliche und politische Angelegenheiten ihn nach Berlin und zum Ärger seiner Mutter einmal nach Paris beriefen 4). Seine Tätigkeit galt besonders der Ausbildung seines Korps, das allmählich

Schimmelpenninck an Reinhard, 27. September, Vreede II, 1, 110.
 Die festliche Überreichung der Fahnen in Paris schildert ein Bericht in der Gazette de Levde vom 8. Oktober. Supplement.

Schimmelpenninck an van der Goes 15. und 18. November, Vreede II, 1, 112.

<sup>3)</sup> Gazette de Leyde, 17. Dezember, Supplement: "Lettre ... adressée par le Lieutenant-Général Sir James Pulteney au Lieutenant-Colonel Alexandre Hope, Adjudant Général-Adjoint de l'Armée en Hollande, et adressée par lui, d'après les ordres du commandant en chef Duc d'York, au Secrétaire-d'État Dundas "

De Bas, Prinzessin Wilhelmine von Preußen, Gemahlin des Statthalters Wilhelm V. von Oranien und Nassau, Hohenzollernjb. 1899, S. 218.

bis auf 5000 Mann verstärkt und von England besoldet wurde <sup>1</sup>). Nach einem Vertrage, unterzeichnet von dem Erbstatthalter und Lord Grenville am 11. März 1800, wurde auch die vom Texel weggeführte Flotte für die Dauer des gegenwärtigen Krieges in englischen Sold genommen; nach der Wiederherstellung der rechtmäßigen Regierung durfte sie zurückverlangt werden <sup>2</sup>). Durch den Tod seines Vaters wurde der Erbprinz am 9. April 1806 das Haupt des oranischen Hauses. Aber es dauerte noch sieben Jahre, bis er unter dem Jubel des Volkes in das Land wieder einzog, das vierzehn Jahre früher die Waffen seiner Verbündeten ihm nicht wiedergewinnen konnten.

<sup>1)</sup> De Bas II, 259.

De Bas II, 261 f., 706 f. Die Flotte war auf 220000 Pfund geschätzt worden, welche nach dem Frieden von Amiens als Kaufpreis dem Statthalter ausgezahlt wurden.

## Siebentes Kapitel. Die Diplomatie im Herbst 1799.

Es ist erklärlich, und wir werden es bestätigt finden, daß die Begebenheiten in Holland, wenn auch räumlich gesondert, auf den Gang der großen Ereignisse nicht ohne Einfluß blieben. Vorerst nehmen wir den Faden da, wo wir ihn vor dieser Episode aus der Hand ließen, wieder auf.

Die Stellung Suworows entsprach durchaus den Absichten Pauls, wenn auch der Entschluß des Zaren wie seines Feldherrn noch nicht feststand. Man wollte die Österreicher den Unwillen über ihr Benehmen empfinden lassen, vielleicht sich ganz von ihnen trennen, deshalb sich nicht in neue Unternehmungen verwickeln, aber doch für eine mögliche Fortsetzung des Krieges freie Hand behalten. In der Schweiz und in Augsburg konnte Suworow mit Wickham darüber verhandeln; die eigentliche Entscheidung mußte er aus Petersburg erwarten.

Wir erwähnten zuletzt Cobenzls Depesche vom 26. September: die Schilderung des Eindrucks, den die Nachricht von dem Abzuge des Erzherzogs aus der Schweiz in Petersburg hervorgerufen hatte. Cobenzls Bemühungen, alles im besten Lichte darzustellen, blieben vergeblich. Auf eine von dem Botschafter mitgeteilte Depesche Thuguts vom 12. September über die Vorgänge in der Schweiz ließ Paul durch Rostoptschin am 29. September erwidern: er finde in allen Behauptungen des Ministers nur Worte; es werde für ihn um so nötiger, seine Truppen von den österreichischen zu trennen. Den Prahlereien und Vorwürfen der Russen gegenüber konnte doch auch Cobenzl sich der Bemerkung nicht ententhalten, die 60 000 Österreicher unter Suworow hätten gleichfalls ihre Pflicht getan, und die russischen Truppen hätten durch ihre Bedrückungen eine Bevölkerung, welche die Österreicher als

Befreier empfangen habe, in die übelste Stimmung versetzt. Der Plan des Schweizer Feldzuges sei überhaupt nicht von Österreich, sondern von England und Rufsland ausgegangen; damals sei noch gar nicht davon die Rede gewesen. Hotze mit 20000 Mann in Graubünden und Nauendorf mit 10000 Mann bei Waldshut zurückzulassen. "Aber", schreibt er seinem eigenen Hofe, "es ist gewiß, daß man aus jedem Unglücksfall uns ein Verbrechen machen wird." Bei dem letzten Hofballe sagte der Kaiser zu De Gallo, er würde nicht erstaunt sein, wenn die Franzosen in Italien bald alles wiedergewännen, was man ihnen abgenommen habe 1). Den besonderen Unwillen des Botschafters erregte es. als Kotschubey in Gatschina dem diplomatischen Korps eine Zirkularnote an den deutschen Reichstag mitteilte, welche, ohne den Kaiser zu nennen, die Fürsten aufforderte, sich dem russischen Heere anzuschließen; wenn der Zar von allen verlassen werde, so müsse er seine Truppen zurückziehen und eine Sache aufgeben, die so schlecht von denen bedient würde, welche an ihrem Triumph das meiste Interesse hätten 2).

Ein nicht geringer Nachteil war es, dass unter solchen Verhältnissen Kotschubey aus seiner Stellung schied, der Neffe und Schüler Besborodkos, der mit der Ruhe und Besonnenheit dieses ausgezeichneten Staatsmannes auch seine Neigung für Österreich und das Bündnis der beiden Kaiserhöfe geerbt hatte. Das Wohlwollen Pauls hatte er niemals erlangt, und schon im Sommer, als Panin aus Berlin nach Petersburg zurückberufen wurde, verlautete, er sei zum Vizekanzler ernannt <sup>3</sup>). Gleichwohl blieb Kotschubey

<sup>1)</sup> Cobenzi, 4. Oktober, Apostille 1 und 2.

<sup>2)</sup> Cobenzi, 4. Oktober, Apostille 3. In Petersburg selbst betrachtete man die Note nur als Einleitung und die Forderung als Vorwand, von der Koalition zurückzutreten. Vgl. Tatischew an Alexander Woronzow, 16. Dezember, Wor. Arch. XVIII, 337. Keller schreibt am 30. Oktober, man behaupte in Wien, die Reichskanzlei habe das sonderbare Aktenstück zuerst in den Zeitungen gelesen. Es wurde erst am 27. Oktober dem Mainzischen Direktorialgesandten in Regensburg mitgeteilt. Keller 16. November, Preufsisches Staatsarchiv.

Vgl. oben S. 161 f.. Cobenzl, 4. und 8. Oktober; Kotschubey an Woronzow, 10. Oktober 1799; Rostoptschin an Woronzow, 23. September, Wor. Arch. XVIII, 222; VIII, 242.

noch einige Wochen im Amte; erst am 8. Oktober meldete Cobenzl, die Entlassung sei erfolgt und Panin zum Nachfolger ernannt. Thugut hatte schon lange diesen Wechsel gefürchtet; am 9. Oktober schreibt er nach Petersburg, man höre von Panin sehr Übles 1); Cobenzl solle die Interzepte nicht mehr den Russen mitteilen, besonders nicht die preußischen, sondern sagen, daß man die neuen Chiffren nicht mehr lesen könne; nur auf dringendste Forderung und auf die Versicherung, daß kein anderer als Rostoptschin Kenntnis erhalten würde, könne man eine Ausnahme machen. Einige Wochen später, am 2. November, wird die Mitteilung ganz verboten.

Wer die Wirksamkeit Panins in früherer und späterer Zeit überblickt, muß Thuguts Befürchtungen übertrieben finden; aber die Stellung des neuen Ministers wurde durch die politische Lage bestimmt und kennzeichnet sich sogleich durch die Schärfe, mit welcher er bezüglich der österreichischen Entschädigungspläne Auskunft verlangt. In ieder neuen Expedition muss Cobenzl von seinem Drängen berichten; dem russischen Minister weiß er nur zu erwidern, man sei in Wien noch nicht zu einem bestimmten Plan gekommen; sobald ein solcher feststehe, werde der Kaiser nicht säumen, sich dem Zaren zu eröffnen 2). Aber Paul wurde von Tag zu Tag ungeduldiger. Cobenzls einzige Hoffnung richtete sich auf die baldige Ankunft des Erzherzogs Joseph und die bevorstehende Vermählung. Am 12. September hatte Thugut mitgeteilt, der Bräutigam werde bald die Reise antreten mit einem glänzenden Gefolge von fünfundvierzig Personen, unter denen auch der Prinz Ferdinand von Württemberg und Graf Dietrichstein mit seiner jungen Gemahlin sich befinden sollten; als geborene Russin, glaubte man, würde sie der Großfürstin Alexandra besonders angenehm sein. Aber eine üblere Wahl hätte man nicht leicht treffen können. Denn in Petersburg wie in London wurden die Streitigkeiten des Erzherzogs Karl mit Korsakow und der vorzeitige Abzug der österreichischen Truppen gerade Dietrichstein schuld gegeben; über seine Intrigen sollte sogar Karl bei Tolstoi



<sup>1)</sup> Vgl. auch Thugut an Dietrichstein, 9. Oktober, Vivenot a. a. O. II, 190.

<sup>2)</sup> Cobenzl, 18. Oktober, Apostille 1.

und Korsakow geklagt haben; Grund genug, dass auch die Gräsin Schuwalow, die Mutter der Gräsin Dietrichstein, von Pauls Ungnade betroffen war 1). Cobenzl kann nicht umhin, am 4. Oktober seinen Besorgnissen Ausdruck zu geben; er spricht nicht die Hoffnung, sondern nur den Wunsch aus, dass die Reise des Prinzen Ferdinand in diesem Jahre ebenso günstig als im vergangenen wirken möge. "Die neue Anwesenheit des Erzherzogs", schreibt er am selben Tage an Colloredo, "kann alles wieder auf einen guten Fuss bringen; aber es ist eine Lotterie. Möchten wir abermals das große Los gewinnen 2)."

Schon am 9. Oktober war, dem Erzherzoge etwas voraneilend, der Prinz von Württemberg in Gatschina angekommen und, wie er an Cobenzl schrieb, freundlich empfangen worden. Um den Erzherzog, der für den 11. erwartet wurde, nicht zu verfehlen, fuhr Cobenzl sogleich mit dem Grafen St. Julien ihm entgegen und traf ihn gegen zwei Uhr nachmittags in Narwa. Man reiste die Nacht durch, damit der Erzherzog am anderen Morgen früh in Gatschina eintreffen könne. Aber bei der Ankunft in Kippina, wo die Wege nach Gatschina und Petersburg sich scheiden, war niemand zu ihrem Empfange bereit. Endlich brachte ein Vertrauensmann des Prinzen Ferdinand einen Brief mit der Nachricht, der Kaiser habe ihm im letzten Augenblick verboten, dem Erzherzog entgegenzufahren. Man war in größter Verlegenheit; der Erzherzog entschloß sich, bei dem Kaiser anzufragen, ob er zuerst nach Petersburg gehen oder sogleich nach Gatschina kommen solle. Erst zwischen sechs und sieben Uhr abends kam eine Antwort, welche bewies, dass der Kaiser seinen Schwiegersohn sehr zärtlich, aber sein Gefolge sehr kalt empfangen würde. Der Erzherzog reiste darauf nach Gatschina, Cobenzl nach Petersburg. Aber wie unangenehm war der Botschafter betroffen, als am folgenden Morgen Dietrichstein bei ihm eintrat. Der Großmarschall Nariskin hatte demselben erklärt, es gebe weder für

Buturlin an Alexander Woronzow, 14. September 99, Wor. Arch. XXXII, 256. Die Fürstin verlor ihre Stelle als Grande maîtresse der Großfürstin Elisabeth. Vgl. der preußische Geschäftsträger Wegelin an das Ministerium, 29. Oktober, Preußisches Staatsarchiv.

<sup>2)</sup> Vivenot a. a. O. II. 189.

ihn, noch für Cobenzl eine Wohnung in Gatschina 1). "Für mich", setzt Cobenzl hinzu, "war diese Unhöflichkeit ganz aus der Luft gegriffen; denn ich hatte nie den Wunsch geäußert, und ich müßte den Verstand verloren haben, um ohne Einladung des Kaisers auf sein Landgut zu kommen." Er setzte Panin dies auseinander und bedauerte, daß man ihm nicht möglich gemacht habe, dem Grafen Dietrichstein und seiner Gemahlin, die gerade aus Rücksicht für die künftige Erzherzogin gewählt sei, die Unannehmlichkeit dieser Reise zu ersparen. Dem Erzherzog riet er brieflich, gar kein Gespräch über politische Angelegenheiten anzufangen, da Paul offenbar durch die Sendung des Prinzen Ferdinand und Dietrichsteins mißtrauisch geworden sei 2).

Was Cobenzl dann später hörte, bewies, dass der Erzherzog nach der wechselnden Laune des Zaren bald freundlich, bald, besonders in der Öffentlichkeit, mit auffallender Kälte behandelt wurde. Auch das Zeremoniell machte Schwierigkeiten. Der Wiener Hof betrachtete es schon als Zugeständnis, dass ein Erzherzog außerhalb der österreichischen Grenzen getraut würde; er wünschte, daß die katholische Trauung der griechischen vorhergehe, und konnte sich darauf berufen, dass in ähnlichen Fällen auch am russischen Hofe stets das Bekenntnis des Bräutigams den Ausschlag gegeben habe 3). Paul dagegen bestand auf dem Vorrecht der griechischen Trauung, weil man sich auf dem Gebiete der griechischen Kirche befände. Als die Reise des Erzbischofs von Lemberg, der die katholische Trauung vornehmen sollte, sich verzögerte, so dass es zweifelhaft wurde, ob er zu der auf den 30. Oktober festgesetzten Vermählung rechtzeitig eintreffen würde, wollte Paul den mit dem päpstlichen Stuhle bereits ganz zerfallenen Erzbischof von Mohilew an seine Stelle treten lassen. Dazu weigerte aber der Erzherzog, es möge kommen, was wolle, seine Zustimmung: man führte an, dass ein Erzherzog nur durch einen österreichischen Bischof getraut werden dürfe. In dem anderen

Buturlin schreibt übertreibend an Alexander Woronzow, Dietrichstein habe am Schlagbaum von Gatschina den Befehl erhalten, binnen acht Tagen mit seiner Frau Russland zu verlassen. Wor. Arch. XXXII, 262.

<sup>2)</sup> Cobenzl an Thugut, 18. Oktober.

<sup>3)</sup> Kotschubey an Woronzow, 21. Oktober, Wor. Arch. XVIII, 224.

Punkte gab er nach, und da der Erzbischof von Lemberg noch im letzten Augenblicke anlangte, waren diese Schwierigkeiten gehoben. Vielleicht wäre es dem Erzherzog und dem Prinzen von Württemberg auch gelungen, die politische Verstimmung des Zaren zu bessern; da traf, zur Unzeit, die Nachricht von der Niederlage Korsakows ein.

Das Ereignis war, wie wir sahen, am 2. Oktober durch eine Depesche Lehrbachs in Wien gemeldet; sonderbar, dass Thugut erst am 9. Oktober in einer großen Expedition nach Petersburg Nachricht gibt. Er hatte sich damals, wie auch Minto andeutet. von dem ersten Schrecken bereits erholt: an Dietrichstein schreibt er: der Verlust Korsakows sei nicht so bedeutend, als man zuerst geglaubt habe, und scheine nicht über 3-4000 Mann hinauszugehen 1). Ein Kurier, den Rasumowski am 7. Oktober abgeschickt hatte, kam einen Tag vor dem österreichischen, am 21. Oktober, an 2), so dass der üble Eindruck durch Cobenzl nicht gemildert werden konnte. Paul geriet, da alle seine Warnungen, Befürchtungen, Vorwürfe in so unheilvoller Weise sich erfüllten, in die heftigste Aufregung. Gleich am folgenden Tage richtete er an Kaiser Franz ein Schreiben, das kaum noch den Ton der gewöhnlichen Höflichkeit einhielt. Er klagte, dass seine Truppen verlassen und durch den Verbündeten, auf den er am meisten gerechnet habe, dem Feinde überliefert seien. Das Heil Europas sei den österreichischen Vergrößerungsentwürfen geopfert; zudem müsse er unzufrieden sein über die doppelzüngige und hinterlistige Art des Wiener Ministeriums. "Deshalb", schließt der Zar, "erkläre ich Ihnen mit der Loyalität, die mich Ihnen zu Hilfe eilen und zum Erfolge Ihrer Waffen beitragen liefs, dass ich von jetzt an Ihre Interessen verlasse und aufhöre, mit Eurer Majestät gemeinsame Sache zu machen, um nicht den Triumph der schlechten Sache zu sichern 3)." In einem Schreiben an Suworow von demselben Tage wird schon der Rückmarsch nach Rufsland, ein vor-

Vivenot II, 190; vgl. Wickham an Grenville, 2. Oktober, Correspondence II, 247.

Cobenzl, 26. Oktober, Apostille 10; Korsakows Bericht war vom 30. September datiert, Miliutin V, 258.

<sup>3)</sup> Miliutin IV, 344.

läufiger Ruhepunkt zwischen Lech und Iller und die Verteidigung der russischen Grenze in Aussicht genommen 1). Am 25. Oktober tadelt er zwar die Fehler der Generale Durassow und Korsakow, gibt aber die Hauptschuld den Österreichern. "Ich wünsche Sie möglichst bald", schreibt er an Suworow, "von unseren wortbrüchigen früheren Verbündeten, welche ich ihrem Schicksal preisgegeben habe, entfernt zu sehen; denn ich bin nicht gewillt, meine Truppen den selbstsüchtigen und anmaßenden Absichten des Wiener Hofes zu opfern. Ich werde mich nun durch Vermittelung Englands dem Könige von Preußen zu nähern suchen, um vereint mit demselben den Absichten des Hauses Österreich ein Ziel zu setzen 2)."

Schon am 26. Oktober erging in der Tat ein langes eigenhändiges Schreiben an Georg III.: die Einladung zu einem neuen Bündnis, das Deutschland und Italien gegen die unersättliche Habgier des Hauses Österreich schützen sollte. Paul rechnet auf den Beitritt Schwedens und Dänemarks und meint, schon der Wunsch, Österreich zu schaden, werde den König von Preußen aus seiner neutralen Tatlosigkeit aufrütteln. Zwischen Paul und dem jungen König Gustav IV. von Schweden wurde in der Tat schon am 29. Oktober in Petersburg ein neues Defensivbündnis abgeschlossen, zu Dänemark ein freundliches Verhältnis hergestellt und das Embargo, das wegen angeblicher Begünstigung der Franzosen am 1. April über die hamburgischen Schiffe verhängt war, am 16. Oktober wieder aufgehoben. Ja, Paul gewann es sogar über sich, dem Könige von Preußen, dem er seit dem August in so schroffen Formen seinen Unwillen kundgegeben hatte, jetzt in einem eigenhändigen Schreiben angelegentlich die Vereinigung ihrer Streitkräfte anzutragen. Deutlich tritt dabei die Erbitterung noch mehr gegen Österreich als gegen Frankreich hervor 3).

<sup>1)</sup> Miliutin IV, 177, 347.

<sup>2)</sup> Miliutin IV, 259.

<sup>3)</sup> Vgl. Miliutin III, 107, 109; V, 131 ff., 365 ff. Über die Beziehungen zu Hamburg vgl. Adolf Wohlwill: "Die angeblichen revolutionären Klubs in Hamburg, insbesondere während des Jahres 1798", und "Das französisch- batavische Projekt wider die deutsche Nordseeküste und die englisch-russische Kriegsagitation im Frühighr 1799". Band VII der

Natürlich richtete sich aber der Unwille über Thugut und den Wiener Hof zunächst gegen die Österreicher in Petersburg. Als man am 23. Oktober die Hochzeit des Prinzen von Mecklenburg mit der Großfürstin Helene feierte, erhielt Prinz Ferdinand keinen Platz an der Familientafel, und am 25. Oktober, dem Geburtstag der Kaiserin, musste sie, damit man Cobenzl übergehen konnte, ihre Spielpartie mit lauter Russen machen 1). Nicht zum wenigsten hatte der junge Erzherzog selbst zu leiden. Am 24. schreibt er seinem kaiserlichen Bruder, er könne zu seinem Bedauern für das Wohl des Staates gar nichts tun; Paul habe ihn zuerst freundlich behandelt, aber seit drei Tagen, seitdem die Niederlage Korsakows bekannt geworden, nicht mehr mit ihm geredet. Die Kaiserin sei unendlich gut gesinnt, könne aber, da sie gar keinen Einfluss besitze, auch nichts erwirken 2). Dietrichstein wollte, als er in Gatschina abgewiesen war, gleich abreisen. wurde jedoch von Panin veranlasst, auf einen möglichen Umschwung zu warten. Als aber der Erzherzog anfragte, ob Dietrichstein bei der Hochzeit erscheinen dürfe, erwiderte Paul, er verbiete es nicht, würde ihn aber lieber nicht sehen, weil er die Intriganten nicht leiden könne. Natürlich beeilte der Graf danach seine Abreise. Cobenzl selbst war von dem Verkehr mit dem Hofe beinahe ausgeschlossen; er verweilte mit dem diplomatischen Korps in Ingeburg, einem Dorfe, zwei Werste von Gatschina entfernt. Den Erzherzog, schreibt er am 26., sehe er nur selten; den Prinzen Ferdinand, mit dem Paul gleichfalls nicht mehr rede, habe er nur kurze Zeit auf dem letzten Balle gesprochen, während Paul nicht aufhörte, sie zu beobachten und ihnen flammende Blicke zuzuwerfen.

Es läßt sich denken, daß auch Cobenzls Unterredungen mit Panin nicht an Annehmlichkeit gewannen. Gleich am 22. Oktober forderte der Minister aufs neue Erklärungen; er beklagte sich,

Zeitschrift des Vereins für Hamb. Gesch., S. 345 ff. Über die Sendung des Barons Krüdener nach Berlin vgl. F. Martens, Recueil des traités et conventions conclues par la Russie VI, 264 ff. Petersburg 1883. Vgl. auch Wegelin, 1. und 21. November, Preußisches Staatsarchiv.

<sup>1)</sup> Cobenzl, 26. Oktober, Apostille 9.

<sup>2)</sup> Erzherzog Joseph an Kaiser Franz, 24. Oktober, Wiener Staatsarchiv.

daß die Österreicher überall in Italien Zivilverwaltungen einrichteten, ohne zu sagen, was sie behalten wollten. Im Gespräche mit Whitworth äußerte Paul: "Ich will wissen, warum ich Krieg führe, und gerade das ist es, worüber Österreich sich nicht erklären will." Cobenzl hatte nur die gewöhnliche Entschuldigung, die Ansprüche Österreichs ließen sich noch nicht feststellen. Daneben berief er sich auf die geheime Deklaration von 1795, welche Österreich ein Äquivalent für die Vergrößerungen Rußlands und Preußens in Polen verspreche; er klagte über die Eifersucht des russischen Hofes, und darüber, daß Rostoptschin unlängst gegen die Erwerbung der Legationen sich ausgesprochen habe. In solcher Weise hoffte er den Fehler, den ihm Thugut so bitter vorgeworfen hatte, wieder gutzumachen. Panin verhehlte dagegen nicht sein Mißvergnügen, daß Cobenzl, statt zu reden, wieder nach Wien berichten wolle 1).

Eine vorteilhafte Gegenwirkung schien dann doch die Vermählung zu versprechen. Auf den Rat der Kaiserin ging der Erzherzog am Abend vor der Hochzeit in das Kabinett Pauls, ihn um seinen Segen zu bitten. Dies gab Veranlassung zu einer neuen Auseinandersetzung, in welcher Paul sich freundlicher für Österreich aussprach. Er rechnete es dem Erzherzog gut an, daß dieser in Wien eine offene Erklärung herbeizuführen gesucht hatte. und schien ihm seitdem die frühere Zärtlichkeit wieder zuzuwenden. Die Trauung und die Tafel fanden am 30. mit den üblichen Feierlichkeiten statt; bei dem Balle redete der Kaiser Cobenzl wieder an. Er hörte nicht auf zu sagen, dass die neue Erzherzogin seine Lieblingstochter sei, und versicherte fort und fort den Erzherzog seiner Zärtlichkeit. In acht Tagen sollte Cobenzl in feierlicher Audienz dem Kaiser und der Kaiserin die Glückwünsche seines Herrn aussprechen und der Erzherzogin die Geschenke überreichen. Paul legte den größten Wert auf die Einzelheiten des Zeremoniells; er kam selbst zu Pferde nach Cobenzls Wohnung, um den Platz für die Ehrenwache zu bestimmen, die der Gesandte an jenem Tage crhalten sollte 2).

<sup>1)</sup> Cobenzi, 22. Oktober, 1. November, Apostille 1 und 2.

<sup>2)</sup> Cobenzl, 1. November.

Aber nur zu bald folgte auf diese günstige Wendung wieder der Gegenschlag. Längere Zeit war man in Petersburg wegen Suworows in großer Sorge gewesen; endlich kam am 9. November der ausführliche Bericht aus Feldkirch vom 14. Oktober nebst dem begleitenden Schreiben Suworows an Rostoptschin. Aufs neue entbrannte der Zorn des Zaren; die Böswilligkeit der Österreicher schien ihm jetzt erwiesen 1). "Ich bin entschlossen". schreibt er gleich am 9. November an Suworow, "die Allianz mit dem Wiener Hofe gänzlich zu brechen und auf alle Vorschläge desselben nur die einzige Antwort zu geben, daß, solange Thugut Minister bleibt, Ich nichts mehr glauben und folglich nicht das geringste mehr unternehmen werde." "Ruhen Sie aus und gestatten Sie den Teilnehmern an Ihren großen Taten Erholung, indem Sie aus der Schweiz abziehen und einen tauglichen Punkt wählen, um dort einige Zeit Stellung zu nehmen. Der Erzherzog Karl mag nach Ihrem Abzuge durch eigene Erfahrung kennen lernen, wie es demienigen zumute ist, welcher zu unrechter Zeit und in der Gefahr verlassen wird 2),"

Die Teilnehmer an dem Zuge wurden mit Ehren und Belohnungen reichlich bedacht, der Großfürst Konstantin zum Zarewitsch, Suworow zum Generalissimus ernannt, ein Titel, den vor ihm nur der Prinz Anton Ulrich, der Gemahl der Regentin Anna, geführt hatte; ein ehernes Standbild sollte ihm in Gatschina errichtet werden <sup>3</sup>). Dagegen ließ Paul den Bericht Suworows mit heftigen Ausfällen gegen Österreich und insbesondere gegen Thugut in der Petersburger Zeitung abdrucken <sup>4</sup>), und gab auch bei Hofe seiner Stimmung wieder deutlichen Ausdruck. Am

Cobenzl, 11. November. Der Bericht wurde durch Suworows Adjutanten Kretow überbracht.

<sup>2)</sup> Miliutin IV, 353.

<sup>3)</sup> Cobenzl, 11. November, Apostille 5; 16. November, Apostille; Paul an Suworow, 9. November; Rostoptschin an Suworow, 16. November, Miliutin IV, 133, 293; Buturlin an Alexander Woronzow, 20. November, Wor. Arch. XXXII, 264.

<sup>4)</sup> Cobenzl, 16. November; Buturlin an Alexander Woronzow, 27. November, Wor. Arch. XXXII, 266. Selbst dieser eifrige Russe bedauert, daßs man den ganzen Bericht und die Ausfälle gegen den Erzherzog Karl veröffentlicht habe.

10. November schreibt der Prinz von Württemberg, Fürst Scherbatow, der Adjutant des Kaisers, solle Suworow den Befehl überbringen, die Truppen zurückzuführen. Er, der Prinz, könne nichts tun; auch dem Erzherzog sei eine Audienz verweigert 1). Cobenzl bemerkt dazu, der Entschluß des Zaren sei um so sonderbarer, als England für die Truppen Korsakows Subsidien bezahle; darauf habe er auch den Prinzen von Württemberg aufmerksam gemacht und ebenso Whitworth aufgefordert, Einsprache zu erheben 2).

Die Engländer hatten schon im Sommer empfunden, wie nachteilig es ihrem eigenen Interesse werden konnte, wenn sie Paul ferner gegen Österreich aufreizten; Whitworth hatte danach seine Sprache verändert, und in der Antwort auf das Schreiben Pauls vom 26. Oktober hatte König Georg III. ihn ersucht, seinen gerechten Unwillen gegen Österreich dem Interesse der guten Sache zum Opfer zu bringen 3). Aber wenn Whitworth zu beschwichtigen suchte, so waren dagegen die italienischen Gesandten in Petersburg fort und fort bemüht, den Zwiespalt zu schüren. Freilich De Gallo hatte durch Aufdringlichkeit und masslose Forderungen seine Stellung unmöglich gemacht, so dass er am 30. November, ohne eine Abschiedsaudienz zu erhalten, abreisen mußte 4); aber die auch von Thugut gefürchtete Ankunft eines neuen sardinischen Gesandten, des Grafen Balbo, am 13. November, hob diesen Vorteil auf 5). Ein wesentlicher Nachteil für die österreichischen Interessen lag ferner darin, dass Rasumowski aus Wien sich nicht mehr für sie verwenden konnte. Schon seit dem Frühjahr hatte der Botschafter in raschem Wechsel Gunst und Ungunst des Zaren erfahren; die Anschuldigungen Suworows bewirkten nicht zum wenigsten, dass im Oktober seine Abberufung beschlossen

<sup>1)</sup> Beilage zu Cobenzls Bericht vom 11. November.

<sup>2)</sup> Cobenzi, 11. November, Apostille 1.

<sup>3)</sup> Georg III. an Paul, 27. November, Miliutin V, 369 f.

Cobenzl, 16. November, Apostille, 23. November, Apostille 3. —
 Die Memorie del duca di Gallo (Archivio storico per le province Napoletane,
 Bd. XIII, S. 284) nennen den Tag der Abreise.

Thugut an Dietrichstein, 9. Oktober, bei Vivenot a. a. O. II, 190;
 Cobenzl, 13. November.

wurde. Thugut empfing am 24. Oktober von Kalitschew die Anzeige, Rasumowski habe einen Urlaub von sechs Monaten erhalten, während dessen solle Kalitschew als außerordentlicher Botschafter die Geschäfte versehen. Es wird darauf in Buchstaben in deutscher Sprache an Cobenzl geschrieben: dem Wiener Hofe sei diese Nachricht vergnüglich und angenehm; man erwarte nur. daß Kalitschew mit den auch wegen der übrigen Gesandten notwendigen Beglaubigungsschreiben versehen würde, das heifst, daß man ihn einstweilen nur als Geschäftsträger empfangen könne. In Petersburg wollte Panin Cobenzl zuerst glauben machen, die Beurlaubung sei auf Ansuchen Rasumowskis erfolgt 1), aber bald, besonders als der Botschafter seine Abreise aus Wien verzögerte. brach die Ungnade des Zaren offen hervor. Rasumowski erhielt den Befehl, sich auf seine Güter, zu seinem Vater, dem Marschall, in die Ukraine zu begeben 2); auch seine Schwester, die Frau Zagradski, sollte dahin verwiesen werden und erlangte nur durch Vermittelung des Fräuleins Lapuchin, dass der Befehl widerrufen wurde. Kotschubev, der den Mut hatte, sich in dieser Zeit mit einer Nichte Rasumowskis zu verehelichen, kam dem Befehl, sich auf seine Güter zu begeben, durch rasche Abreise zuvor 3).

So war Mitte November für den Bruch mit Österreich, ja für das Ausscheiden Pauls aus der Koalition alles vorbereitet. Denn was schon seit mehreren Wochen aus Holland verlautete, die Nachrichten von den unglücklichen oder erfolglosen Schlachten, von der Uneinigkeit zwischen den verbündeten Truppen, konnte den Mißmut des Zaren nur verschärfen. Paul, der den englischen Einfluß in Berlin zur Förderung einer nordischen Allianz zu bedürfen glaubte, hielt noch an sich; bei der Nachricht von dem Treffen bei Alkmaar (19. September) schien er nicht mit den Engländern, sondern mit seinen eigenen Truppen unzufrieden, vor allem mit dem gefangenen General Hermann, der aus

<sup>1)</sup> Cobenzl, 1. November, Apostille 8; 11. November.

Cobenzl, 11. November, 17. November. Der Urlaub war vom 5. Oktober datiert, die Abreise aus Wien erfolgte erst Ende Dezember. Ausführliches bei Wassiltschikow a. a. O. II, 376 ff. und in Kellers Berichten.

<sup>3)</sup> Cobenzl, 27. Dezember, Apostille 5; Kotschubey an Woronzow, 7. September, 21. Oktober, 27. November, Wor. Arch. XVIII, 220, 222, 225.

dem Dienst gestrichen wurde 1). Selbst als im November die Unglücksbotschaften eine der anderen folgten, blieb sein Benehmen Whitworth gegenüber noch immer höflich, aber über wichtige Angelegenheiten wollte er nicht mehr mit ihm reden; ein Gespräch begann er gewöhnlich mit der Phrase: "Keine Politik, oder ich laufe davon (je m'enfuis) 1)." Der Gesandte mochte ahnen, dass seine Lage bald genug derjenigen Cobenzls gleichen werde. "Ich will offen gestehen", schreibt er am 13. November, "ich war so überwältigt durch die schrecklichen Nachrichten, welche einige Tage hindurch eine auf die andere folgten, dass ich buchstäblich nicht den Mut hatte, die Feder in die Hand zu nehmen. Euere Lordschaft möge nichtsdestoweniger überzeugt sein, daß ich alles aufgeboten habe, das Vertrauen und den Mut dieses Hofes zu erhalten und aufzurichten. Ich hoffe, das ich mich nicht ganz nutzlos bemüht habe; aber alle meine Anstrengungen, unterstützt durch die ganze Freundschaft des Zaren für Se. Majestät den König waren kaum hinreichend, die Böswilligkeit derjenigen in Schranken zu halten, welche keine Mühe sparten, um seine Gesinnungen zu vergiften. Unter die gefährlichsten muß man, obgleich als den verächtlichsten, den Mann zählen, welchen General Essen für passend erachtet hat, mit den Depeschen vom 12. hierher zu senden. Ich will Sie mit Einzelheiten nicht ermüden; es genügt, zu sagen, daß diese schändlichen Versuche wenigstens bis zu einem gewissen Grade erfolglos geblieben sind, und daß das ehrenvolle und unwidersprechliche Zeugnis des Grafen Woronzow mit den Depeschen Eurer Lordschaft vom 15. Oktober gerade rechtzeitig mir zu Hilfe gekommen ist." In bezug auf die Schweiz, fährt Whitworth fort, könne er nichts Gutes melden. Der letzte glänzende Erfolg Suworows habe keinen günstigen Eindruck gemacht. Der Kaiser bleibe bei dem Entschlus, sich von den Österreichern zu trennen, und werde darin durch Rostoptschin noch bestärkt, der bei dieser Gelegenheit, statt zu versöhnen, den Zorn seines Herrschers nur zu sehr in Flammen setze, während Panin an einem so gefährlichen Vorgehen in keiner Weise sich

<sup>1)</sup> Cobenzl, 18. Oktober, Apostille 6; Whitworth an Grenville, 10. Oktober.

<sup>2)</sup> Cobenzl, 11. November, Apostille 5; 23. November, Apostille 1.

beteilige. Paul sei jetzt so erbittert, daß er nur einen Vorwand suche, um vom Kriege ganz zurückzutreten. Während der letzten vierzehn Tage in Gatschina ließ Whitworth bei dem Kaiser und Rostoptschin nichts unversucht, aber alles blieb erfolglos. Der Kaiser äußerte, er werde sich in seine Schale zurückziehen, und auf eine schriftliche Vorstellung gegen den Abzug der Russen aus der Schweiz gab Rostoptschin nur die nichtssagende Antwort: Pauls Eifer für die Koalition habe sich allerdings vermindert, doch habe man Suworow ganz und gar anheimgestellt, zu tun, was er für gut halte 1). "Die Koalition", schließt der Gesandte, "ist in Gefahr, eines ihrer angesehensten Mitglieder auf dem Kontinent zu verlieren, ohne Hoffnung, einen Ersatz in Preußen zu finden 2)."

Nur zu bald erfüllten sich diese Befürchtungen. "Mit unaussprechlicher Betrübnis" muß Whitworth am 28. November das Eintreffen des lange vorhergesehenen Unheils ankündigen. Der Kaiser will alle seine Truppen zurückziehen, aus der Koalition ausscheiden und fortan ein ruhiger Zuschauer des Unglücks bleiben, welchem Europa unvermeidlich ausgesetzt ist. Der Gesandte hatte eben nach zwei Depeschen Grenvilles vom 1. und 3. November neue Anträge zu übermitteln. England erbot sich, für 60 000 Russen Subsidien zu zahlen und durch 60 000 Mann eigener Truppen die Küsten Hollands und Frankreichs zu beunruhigen. Er legte die Pläne vor, ohne auf das einzelne einzugehen, und gab nur das allgemeine Versprechen der kräftigsten Mitwirkung Englands. Darauf erhielt er in einem lakonischen Billett Rostoptschins eine so bestimmte Antwort, dass sie jede fernere Erörterung ausschloss. "Die Gründe", schreibt Whitworth, "welche für diesen unseligen Wechsel angegeben werden, sind das zweideutige Benehmen des Wiener Hofes, der Entschluss, das Blut russischer Untertanen nicht für fremde ehrgeizige Zwecke zu vergießen, und die Abneigung, russische Truppen der Gefahr auszusetzen, im misslichsten Momente verlassen zu werden. Aber ohne weit zu suchen, braucht man nur den Charakter des Souverans, von welchem vielleicht

Cobenzl, 16. November; Prinz Ferdinand von Württemberg an Thugut,
 November.

Whitworth, 13. November, R. O. Vgl. Whitworth an Woronzow,
 November, 28. November, Wor. Arch. XXIX, 388 ff.

das Schicksal Europas abhängt, zu betrachten. Nur große Geister sind großer Anstrengung fähig, und mehr als gewöhnliche Stärke und Ausdauer von einem Charakter zu verlangen, welchem beide in einem so entschiedenen und verderblichen Maße mangeln, ist mehr verlangen als die Natur zu leisten vermag. Dazu kommt der wachsende Einfluss einer Partei, welche, nun mächtig und stark geworden, sich nicht nur über das Land erstreckt, sondern auch die einflussreichsten Stellen bei Hofe einnimmt und allen den Zutritt verschließt, die nicht ihre Grundsätze und Meinungen annehmen. Diese bestehen darin, Russland solle sich von dem übrigen Europa absondern, es habe bei diesem großen Streit kein Interesse, es könne den übrigen Mächten überlassen, den Kampf zu entscheiden und einander zu schwächen, während Rufsland ein ruhiger Zuschauer bleibe, um später mit ungeschwächten Kräften die günstigen Verhältnisse zu benutzen. Dem Einfluß dieser Partei, unter welcher ich leider in der Umgebung des Kaisers den Grafen Rostoptschin, den Grafen Kuschelew 1), den Grofsschatzmeister Wassiljew und andere, deren Name und Charakter Eurer Lordschaft unbekannt sein würden, zählen muß, haben wir die unheilvollen Ratschläge zuzuschreiben, von denen der Kaiser sich leiten läßt. Die einzige Hoffnung besteht darin, daß Leichtfertigkeit und Wankelmut, welche augenblicklich einen so beklagenswerten Wechsel befürchten lassen, auch ebenso plötzlich eine Wendung zum Besseren in den Gesinnungen des Kaisers herbeiführen können 2)."

Von einem solchen Wechsel konnten in der Tat sowohl Whitworth als Cobenzl bald nachher berichten. Den von Whitworth bezeichneten Einflüssen wirkten doch auch andere entgegen: vor allem die Kaiserin aus Besorgnis für ihr Vaterland Württemberg, sodann der Großfürst Alexander, der, freilich oft genug von seinem Vater zurückgesetzt, doch gerade in dieser Zeit wieder einige Gunst erlangt hatte und sogar zum Präsidenten des Senats ernannt war <sup>3</sup>). Der Erzherzog Joseph hatte ihm den Briefwechsel des Erzherzogs Karl mit Suworow mitgeteilt. Der Großfürst

<sup>1)</sup> Präsident des russischen Admiralitätskollegiums.

<sup>2)</sup> Whitworth an Grenville, 28. November, R. O.

<sup>3)</sup> Cobenzl, 23. November, Apostille 14.

leugnete nicht, dass die russischen Generale das Unglück in der Schweiz verschuldet hätten, und schien die Fortsetzung des Krieges beinahe ebensosehr wie die Österreicher zu wünschen. Er versprach auch, seinen Bruder Konstantin zu bewegen, nach der Rückkehr nichts Übles gegen Österreich zu sagen 1), und dieser Prinz war, wenigstens wie Cobenzl glaubte, durch den Theresienorden und das Schreiben des Kaisers Franz jetzt so günstig für Österreich gestimmt, dass ihm die Kaiserin brieflich Vorsicht empfehlen mußte 2).

Einflüsse solcher Art mußten gerade in einer Zeit, wo der Familiensinn durch zwei Vermählungen lebhaft angeregt war, wo der Kaiser sich anschickte, seine Lieblingstochter nach Wien gehen zu lassen, an Stärke gewinnen. "In den letzten Tagen vor der Trennung", schreibt Cobenzl am 4. Dezember, "war der Kaiser sehr bewegt. Sowohl der Erzherzog als der Prinz Ferdinand lauerten auf diese Stimmung, um den Kaiser zur guten Sache zurückzuführen. Zuerst bat der Prinz um eine Audienz, er wurde mit Zärtlichkeit behandelt, der Kaiser entschuldigte sich beinahe und schob alles auf den Wiener Hof. Der Prinz suchte Österreich zu rechtfertigen und glaubte, auf den Kaiser Eindruck gemacht zu haben, wenn er auch bei seiner Abreise am 29. noch kein bestimmtes Ergebnis erfahren hatte. Auch die Kaiserin wagte es, ihre Stimme für Österreich zu erheben; sie stellte besonders die üble Lage der deutschen Fürsten vor, die sich auf Pauls Beistand verlassen hätten. Paul brach die Unterredung ab, indem er sagte, wenn er eine so wichtige Sache unmittelbar vor dem Schlafengehen verhandle, würde er die ganze Nacht keine Ruhe haben. Vorher hatte die Kaiserin Kutaisow zu sich kommen lassen und heftig in ihn gedrängt, er solle seinen Einfluss dahin verwenden, dass der Kaiser seine Hilfe nicht zurückziehe, "Man versichert", setzt Cobenzl hinzu, "der zum Günstling erhobene Kammerdiener habe sich dieses Auftrags mit ebensoviel Eifer als Klugheit entledigt. Die Folge war, daß am nächsten Morgen, als die Kaiserin noch im Bette lag, der

<sup>1)</sup> Cobenzl, 23. November.

<sup>2)</sup> Cobenzl, 23. November, Apostille 14.

Kaiser mit Kutaisow zu ihr kam, indem er sagte, er bringe diesen letzteren mit, damit er selbst von den getroffenen Änderungen Rechenschaft geben könne; sie würden nach den Gesinnungen, welche die Kaiserin geäußert, gewiß ihre Billigung finden." Über das Folgende, bemerkt Cobenzl, gebe es zwei Versionen. Wie der Erzherzog erzähle, seien sogleich mehrere Kuriere, darunter einer an Suworow, abgegangen mit dem Befehl, nicht allein in seiner gegenwärtigen Stellung zu bleiben, sondern sobald es ihm angemessen scheine, wieder die Offensive gegen die Franzosen zu ergreifen. Dagegen erklärte Panin, das Schreiben an Suworow enthalte nichts von Offensive und neuen Verstärkungen. sondern nur die Weisung, seine Stellung zu behaupten, bis der Zar die von Wien ihm versprochene Aufklärung erhalten habe. Falle diese befriedigend aus, so werde er nicht bloß als Hilfsmacht, sondern als Hauptbeteiligter auftreten. Panin gab indessen zu, daß seit einigen Tagen in der Gesinnung des Kaisers ein völliger Wechsel eingetreten und dass er aufs neue für die gute Sache sehr günstig gesinnt sei. Alles hänge ab von den Instruktionen, die Cobenzl nach Kalitschews Mitteilung in nächster Zeit über Sardinien, über den Zweck des Krieges und die Entschädigungen erhalten würde.

Panin selbst hatte an dieser Wendung Anteil. Im Einverständnis mit ihm hatte der englische Gesandte am 29. November bei dem Zaren eine Vorstellung eingereicht, welche Panin "mit einem Mute und einer Unabhängigkeit, würdig seines Charakters" unterstützte. "Am 30.", schreibt Whitworth, "hatten wir keine Antwort, am 1. Dezember waren wir ungeduldig und besorgt wegen der Folgen unseres Schrittes, besonders in bezug auf die Stellung des Grafen Panin, um so mehr, als ein Brief, den wir am Morgen vom Grafen Rostoptschin erhalten hatten, eine Beharrlichkeit des Kaisers anzuzeigen schien, welche keineswegs berechnet war, uns zu trösten. Aber an dem folgenden Tage wurden wir aus aller Sorge erlöst; denn ich erhielt eine Einladung nach Gatschina, und Graf Panin den Auftrag, dem neapolitanischen, dänischen und schwedischen Gesandten offiziell mitzuteilen, der Kaiser habe den Befehl an den Generalissimus widerrufen und ihm aufgetragen, die Armee in den gegenwärtigen Quartieren für einen künftigen

Feldzug vorzubereiten, an welchem der Kaiser teilzunehmen gedenke, sobald er die verlangte, von dem Wiener Hofe feierlich versprochene Genugtuung erhalten habe." Whitworth erhielt in Gatschina von dem Kaiser unmittelbar diese erfreuliche Nachricht. Paul versicherte, er habe niemals beabsichtigt, die gute Sache zu verlassen; er habe nur dem Wiener Hofe beweisen wollen, dass man seine Freundschaft durch eine ehrliche Erwiderung verdienen müsse. "Das ist wenigstens", schreibt Whitworth, "der Weg, auf welchem man jenen übereilten Entschluß, dessen wahren Grund augenblickliches Missvergnügen und blindes Vertrauen in einen unfähigen Minister bildeten, zu verdecken sucht. Die Wahrheit ist, dass der Kaiser nicht ohne Reue die Lage, worin er Europa zu versetzen im Begriffe stand, ansehen konnte, und daß Rostoptschin ihn kaum schwankend sah, als er gleichfalls sich umwandte. Er macht sich jetzt ein Verdienst aus dem, was er, wenn er geschickter gewesen wäre, ganz gewiss hätte vermeiden können 1)."

Unterdessen war der Erzherzog, sobald er von den neuen Entschließungen des Kaisers erfuhr, zu ihm gegangen, um ihm zu danken. Der Kaiser nahm dies sehr gut auf, behandelte ihn seitdem mit Zärtlichkeit, sprach freundlich von dem Kaiser Franz, und sagte, er wünsche nichts mehr, als mit dem Wiener Hofe gutzustehen; nur müsse man ihn nicht schikanieren und keine Intrigen machen; der Erzherzogin wiederholte er mehrmals, daß sie unter allen seinen Töchtern sein Liebling sei. Am 2. Dezember, beim Abschiedsgottesdienst, zerfloß alles in Tränen. Der Kaiser geleitete das Paar bis an den Wagen; man mußte ihn beinahe aus den Armen seiner Tochter reißen. Die Kaiserin mit dem Prinzen und der Prinzessin von Mecklenburg gaben bis nach Nopscha das Geleit. Dort fand sich auch Cobenzl ein und wurde von dem Erzherzog über das, was sich in den letzten Tagen in Gatschina ereignet hatte, unterrichtet.

Der österreichische wie der englische Gesandte würden in ihren Depeschen wahrscheinlich keinen so hoffnungsvollen Ton angeschlagen haben, hätten sie gewußt, was die Briefe Pauls vom 1. und 2. Dezember an Suworow und an Woronzow in London wirklich enthielten. Allerdings sollte Suworow bis zum Frühjahre

<sup>1)</sup> Whitworth an Grenville, 5. Dezember, R. O.

in Deutschland bleiben, aber die weiteren Maßregeln, insbesondere die Teilnahme am Kriege, machte Paul davon abhängig, dass Thugut entfernt und der Zustand der Dinge in Italien, wie er zu Anfang des Jahres 1798 gewesen sei, wiederhergestellt, mithin jede Vergrößerung Österreichs ausgeschlossen würde 1). Man musste so sehr wie Paul von Hochmut verblendet sein, um anzunehmen, daß solche Bedingungen in Wien Eingang finden könnten, und wie es scheint, hatte er schon am nächsten Tage den Beweis in Händen, wie weit die Absichten der vormals verbündeten Höfe auseinandergingen. Kaiser Franz war durch die Nachricht, dass der Zar sich von Österreich trenne, unangenehm überrascht worden. Allein die Unannehmlichkeiten, welche die Führerschaft Suworows und die Verbindung mit den russischen Truppen nach sich zogen, waren derart, dass man zweifelte, ob der Abzug oder das längere Verweilen Suworows weniger erwünscht sei. Dagegen hatte sich das Verhältnis zu England in den letzten Monaten wesentlich gebessert. Wir wissen, wie sehr Thugut schon vor der Unglücksbotschaft von Zürich den Wünschen der Engländer entgegenkam. In einer Konferenz vom 20. Oktober sprach er sich auch freier als bisher über seine Absichten aus. Er sagte, wenn die Niederlande abgetreten würden, müsse ein großer Teil der österreichischen Schulden auf dieselben übertragen werden. Italien verlangte er jetzt das Mailändische in der Ausdehnung. die es nach dem spanischen Erbfolgekriege gehabt hatte, nämlich mit dem Novaresischen und den Festungen. Der König von Sardinien könne Ersatz in genuesischen Besitzungen erhalten, der Großherzog von Toskana wieder eingesetzt werden; Österreich müßten dagegen noch die drei Legationen zufallen 1).

Obgleich Minto keine bestimmte Antwort geben konnte, da die Verbindungen zwischen dem Festland und London wieder für längere Zeit unterbrochen waren, so zeigte er sich doch entgegenkommend, und Thugut fand sich dadurch den Russen gegenüber zu einer festeren Haltung ermutigt. Der unfreundliche, großsprecherische Abschiedsbrief des Zaren vom 22. Oktober war

<sup>1)</sup> Die Schreiben Pauls bei Miliutin V, 371, 373.

<sup>2)</sup> Minto an Grenville, 20. Oktober, R. O.

von Kalitschew, der dafür eine besondere Audienz erbitten mußte, am 5. November überreicht worden. Der Kaiser und dann auch Thugut zeigten sich, wie Kalitschew berichtet, sehr bestürzt, besonders als auch die Mitteilung folgte, die russischen Truppen sollten in ihr Vaterland zurückkehren. Thugut äußerte die Hoffnung, der Befehl könne noch zurückgenommen werden, und versprach, in bezug auf die österreichischen Entschädigungen in wenigen Tagen eine befriedigende Antwort zu geben. Offenbar geschah dies auch in einer Konferenz, über welche Kalitschew am 12. November berichtet 1). Aber der österreichische Minister war keineswegs geneigt, sich vor dem Hochmut des Zaren zu beugen. Das bewies die große Expedition, die am 19. November nach Petersburg abging. Sie enthielt zunächst die Antwort des deutschen Kaisers, der alle Beschuldigungen in kühler und gemessener Sprache zurückwies und sich darauf beschränkte, die Fortdauer seiner freundschaftlichen Gesinnungen zu beteuern. Thugut selbst hält mit den bittersten Klagen über das Benehmen Suworows, seine Launen und seinen Eigenwillen nicht zurück. Er schickt den Briefwechsel Suworows mit dem Erzherzog Karl mit der ironischen Bemerkung, es sei doch sonderbar, daß ein General, welcher sich als Gesandten Gottes zur Herstellung der Throne und der alten Ordnung der Dinge proklamiere, seinen Briefen an einen österreichischen Erzherzog beinahe die Form republikanischer Protokolle gebe. Er äußert sogar den Verdacht, die angebliche Rückberufung der Truppen sei nur eine Komödie, um den Kaiser zu veranlassen. Suworow wieder mit dem Oberbefehl über ein österreichisches Heer zu betrauen 2). Dazu kam als die Hauptsache, dem Andringen Kalitschews entsprechend, eine Übersicht (aperçu) der von Österreich geforderten Entschädigungen. Bezüglich Hollands und der Schweiz sei bei der Wendung des Feldzugs eine Entscheidung noch nicht möglich. Der Zustand Italiens müsse dadurch gesichert werden, daß Österreich das Novaresische mit den Festungen. das heißt für das Herzogtum Mailand die Grenze erhielte, die es beim Aussterben der spanischen Linie und beim Übergang an die

Kalitschew an Paul, 9. und 12. November, Miliutin IV, 175, 344 und V, 141, 377.

<sup>2)</sup> Thugut an Cobenzl, 19. November, Nr. 3, Nr. 7.

österreichische besessen habe; Sardinien habe Österreich niemals solche Dienste geleistet, wie sie dem Könige jetzt durch seine Wiedereinsetzung zugute kämen. Die drei Legationen seien erforderlich, um die Verbindung Toskanas mit den österreichischen Besitzungen herzustellen; der Papst habe sie in dem Frieden von Tolentino rechtsgültig abgetreten; wolle man entgegnen, der Vertrag sei erzwungen, so sei auch die Abtretung Schlesiens und die Abdankung des Königs von Polen ungültig. Der Krieg habe jährlich gegen neunzig Millionen gekostet; man habe vierhundert Millionen Schulden gemacht, die jetzt mit zwanzig Millionen jährlich verzinst werden müßten. Welcher Landgewinn könne den Kaiser dafür entschädigen 1)?

Cobenzl berichtet am 10. Dezember, er habe das eben eingetroffene Apercu, welches Kalitschew schon einige Tage vorher geschickt hatte, Panin gegeben und den Inhalt verteidigt; nach Panins Worten habe der Brief des Kaisers Franz und auch das Apercu auf Paul keinen üblen Eindruck gemacht. Aber der Zar hatte tags vorher den Gesandten bei Hofe keines Wortes gewürdigt, ein deutliches Zeichen des Gegenteils. Denn in der Tat hatte Paul schon am 4. Dezember, sobald die Mitteilung Kalitschews eingetroffen war, seinem Unwillen wieder vollen Lauf gelassen. "Der Inhalt der Note", antwortet er Kalitschew am 4. Dezember, "ist weit entfernt, in mir das Verlangen einer Annäherung und einer neuen Mitwirkung in dem nächsten Feldzuge zu erwecken. Machen Sie überall kund, dass ich, wenn der Wiener Hof bei seinem jetzigen Systeme verharrt, meine Truppen nach Rußland zurückziehen werde. Lassen Sie gleichfalls merken, daß die Grundsätze des Herrn v. Thugut, dem ich alles Unglück beimesse, mir verhaßt sind, und daß ich, solange er an der Spitze der Geschäfte bleibt, auf die Ehrlichkeit des Wiener Hofes nicht rechnen kann." In einem beiliegenden Schriftstück wurde der Inhalt des Apercus Punkt für Punkt widerlegt, und Kalitschew erhielt den Auftrag, diese Bemerkungen in Form einer Note mitzuteilen 2).

<sup>1)</sup> Thugut an Cobenzl, 19. November, Nr. 5. Beiliegend das Aperçu von demselben Tage. Ein kurzer Auszug bei Miliutin V, 144, 377.

<sup>2)</sup> Miliutin V, 377 f.

In solcher Stimmung fehlt es auch nie an kleineren Zwistigkeiten. Suworow hatte in einem Bericht an Kaiser Franz gebeten, dass bei der Auswechselung der Gefangenen die Russen von Korsakows Korps nicht vergessen würden. Aber Thugut war es gar nicht darum zu tun, sich neue Feinde zu schaffen durch die Befreiung von Soldaten, die voraussichtlich Österreich keinen Nutzen brachten. Er erhob mit vollem Recht den Einwand, daß die Engländer, welche das Korsakowsche Korps unterhalten hätten, auch für die Auswechselung sorgen müßten 1). An Cobenzl schreibt er am 3. Dezember, die von England ausgewechselten französischen Matrosen würden weniger gefährlich sein als die Landtruppen, übrigens würde man gern darüber mit Rufsland ein Abkommen treffen. Der österreichische Minister war in dieser Zeit über Suworow und die russischen Truppen so erbittert. daß er sie am liebsten ganz loswerden und von gemeinschaftlichen Operationen nichts mehr hören wollte. Schwaben, schreibt er, sei durch die Russen völlig verwüstet, die meisten Dörfer seien verlassen, die Exzesse überstiegen alle Vorstellungen: 30000 Russen erschöpften in einem Tage das Land, das 60 000 andere Truppen eine Woche lang ernähren könne. Ein Mittel dagegen gebe es nicht, weil das russische Verpflegungswesen ganz ungeordnet sei. Man wünsche deshalb keineswegs eine Vermehrung der russischen Truppen in Deutschland; selbst wenn der Befehl zum Rückmarsch widerrufen würde, müßte der Kaiser darauf bestehen, daß ein Teil der Russen, namentlich die Kosaken, das Land verliefse. Suworow wollte man in keinem Fall mehr als Befehlshaber österreichischer Truppen. Wenn England nach Lord Mintos Aussagen abermals eine große Zahl russischer Truppen anwerbe, so möchten sie in Holland und den Niederlanden, in der Normandie oder Bretagne verwendet werden.

Diese letzten Vorschläge standen, wie es scheint, zu Äußerungen Grenvilles in Beziehung. Der englische Minister hatte Ende Oktober eine Reihe von Berichten Mintos, am 7. November auch den Bericht über die Konferenz vom 20. Oktober erhalten.

<sup>1)</sup> Suworow an Kaiser Franz, 13. November, Fuchs II, 291. Der sich auschließende Briefwechsel bei Miliutin V, 146, 380.

Wenn er früher in Klagen und Schimpfworten das Äußerste geleistet hatte, so überwog jetzt in der Zeit der Not und Gefahr der praktische Sinn. Man mußte einsehen, daß in der Tat Thugut der kräftigste Halt für die englische Politik war ¹); Grenville billigt alles, was Minto vorgenommen hatte. Jetzt, meint er, bleibe nur übrig, Vorbereitungen für das nächste Jahr zu treffen. Minto soll versuchen, Österreich für die Pläne zu gewinnen, welche England eben damals in Petersburg anregte. Mit Thuguts Absichten auf Piemont ist man einverstanden. Die Verhältnisse in den Niederlanden könnten beim Frieden geordnet werden; Grenville denkt nicht daran, das Land an Preußen zu geben ²).

Manches kam zusammen, um beiden Staaten die Notwendigkeit der Einigung nahezulegen, auch das Missgeschick der Engländer in Holland. Die Erfahrungen, die sie selbst mit den russischen Truppen machen mussten, waren wohl geeignet, die Ereignisse in der Schweiz in ein milderes Licht zu stellen. Am 1. Dezember fand dann in Wien eine Konferenz statt, in welcher Thugut für die gemeinschaftliche Fortsetzung des Krieges großen Eifer zeigte, aber zugleich erklärte, er wünsche keine russische Armee in Deutschland, sondern nur das vertragsmäßige Hilfskorps von 16000 Mann 3). Dementsprechend konnte er auch die englischen Vorschläge, die ja gerade auf der Vereinigung russischer und österreichischer Streitkräfte beruhten, nur zum geringen Teile befürworten. Cobenzl bemerkt gleich am 16. Dezember, am Tage nachdem die Depeschen Thuguts vom 3. Dezember ihm zugekommen waren; er müsse unter den gegenwärtigen Verhältnissen die Hoffnung auf den ferneren Beistand der Russen beinahe aufgeben, denn Suworow habe dem Zaren auf das bestimmteste geschrieben, er könne bei dem Zustande seiner Armee ohne Beihilfe der Österreicher nichts gegen die Franzosen unternehmen.

Um so erfreulicher war es, daß um diese Zeit das Einverständnis zwischen England und Österreich hergestellt war. Der

Minto bemerkt in einer Schilderung der Zustände des österreichischen Hofes vom 1. November, der Kaiser habe Thugut bei der Kaiserin verteidigen müssen.

<sup>2)</sup> Grenville an Minto, 1. und 8. November, R. O.

<sup>3)</sup> Minto an Grenville, 1. Dezember, R. O.

Streit über die Anleihe vom 16. Mai 1797 hatte ein Ende gefunden.

Wie viel, mit wie bitteren Worten war darüber drei Jahre hindurch in London, in Wien, in Petersburg verhandelt worden! Graf Starhemberg, der Vater dieses leidigen Vertrages, aufs tiefste verletzt, dass sein Werk von dem vorgesetzten Minister nicht genehmigt wurde, tut es an gereizten Bemerkungen den ärgsten Widersachern Thuguts, Lord Grenville und dem Grafen Simon Woronzow in London, gleich. Siebenmal, schreibt er am 25. September 1797, habe er in dem Sinne, wie es Grenville wünschte, nach Wien berichtet; auch die siebente Depesche wünscht er dem englischen Minister, mit dem er sie verabredet hatte, vor dem Abgang vorzulesen. In seinem mehr wort- als inhaltreichen Briefwechsel mit Grenville zeigt sich der bittere Ingrimm des Aristokraten gegen den bürgerlichen Emporkömmling. "Ist es nötig", ruft er aus, "dass mein unglückliches Vaterland, in dem es so viele große Herrn und darunter doch auch einige Talente gibt, fort und fort von einer Sorte von Leuten (par des espèces) wie Thugut und Spielmann beherrscht werde? 1)." In den schärfsten Ausdrücken hatte Grenville die Konvention, die am 6. Dezember 1798 von Whitworth und Cobenzl auf besonderen Wunsch des Zaren unterzeichnet war, zurückgewiesen 2). Noch in den ersten Konferenzen im Oktober mußte Minto manche Stunde in unnützen Erörterungen verlieren. Wenigstens so weit war man jedoch am 20. Oktober gekommen, dass Thugut äusserte, der Kaiser habe nicht gesagt und sage nicht, dass er nicht ratifizieren wolle. Aber es vergingen noch mehrere Wochen, bis man zu einem Ergebnis kam 3). Erst am 10. Dezember kann Minto mit großer Genugtuung mitteilen, dass der Streit, der nun beinahe drei Jahre gedauert habe, beigelegt sei. "Da von Lord Henley und mir", fährt er fort, "nichts unterlassen war, um die Genugtuung früher zu erreichen, so muss das Gelingen des letzten Versuches ohne Zweifel großen-

<sup>1)</sup> Starhemberg an Grenville, 25. September und 18. Juni 1797. Report on the Manuscripts of J. B. Fortescue Esq, preserved at Dropmore. London 1899, Vol. III, p. 376 und 331.

<sup>2)</sup> Der Rastatter Kongress II, 76, 81, 85 ff.

<sup>3)</sup> Minto an Grenville, 22. Oktober, 3. November.

teils den besonderen Umständen des gegenwärtigen Augenblicks zugeschrieben werden, und wenn ich einiges Verdienst bei dieser Gelegenheit für mich in Anspruch nehmen darf, so besteht es ohne Zweifel darin, diese Umstände bis zum äußersten benutzt zu haben. Es war aber doch erst gestern abend, dass ich mit solcher Hilfe das bestimmte Versprechen einer unverzüglichen Ratifikation erlangen konnte. Infolge dieses Versprechens habe ich mich nach dem Geist meiner Instruktion für berechtigt gehalten, Herrn v. Thugut wissen zu lassen, dass der König in Erwägung der großen Anstrengungen des Kaisers für den Krieg und der bedrängten Lage seiner Finanzen seine Zustimmung gebe. die jährlichen Zinsen des fraglichen Anlehens von 1620000 Pfund während des Krieges und jedenfalls bis drei Jahre seit dem Abschluß des Anlehens auf sich zu nehmen." Aber nach Mintos eigener Depesche muß man zweifeln, ob dieses Zugeständnis der Einwilligung Thuguts erst folgte oder ihr vorherging und sie herbeiführte.

Aus allen Depeschen jener Zeit spricht jetzt ein milder, versöhnlicher Ton. Man war belehrt, wie wenig man sich gegenseitig entbehren könnte. Unwillkürlich mochte auch den Engländern der Gedanke kommen, dass Thugut zu einem Frieden mit Frankreich sich bequemen könne. Suworow hatte, wie wir uns erinnern, schon in seinem Schreiben aus Feldkirch vom 13. Oktober auf Grund von Nachrichten, die ihm aus Wien zukamen, diesem Verdacht Ausdruck gegeben. Wiederholt schreibt Sandoz darüber aus Paris. Man behauptete, der spanische Gesandte in Paris, Azara, ein vielgeschäftiger Diplomat, sei der Vermittler gewesen. Aber Minto gewann die Überzeugung, daß, wie so oft in früherer Zeit, solche Gerüchte auch jetzt jeder Begründung entbehrten. wandte sich an Thugut, und der Minister wollte zwar nicht unbedingt versprechen, dass Österreich ohne Zustimmung der Verbündeten keinen Frieden schließen würde, denn aus Mangel an Mitteln - d. h. ohne englische Subvention - könne es unmöglich werden, den Krieg fortzusetzen, aber er meinte, auf ein Jahr ließe sich eine solche Verpflichtung wohl übernehmen. "So weit". fährt Minto fort, "war ich bis vor wenigen Tagen gekommen. Um jedoch etwas Bestimmtes und Klares zu wissen, ging ich gestern

abend zu Baron Thugut, und nach einigen einleitenden Bemerkungen fragte ich ihn gerade heraus, ob Österreich an Frieden denke und schon einige Schritte dafür getan habe. Darauf versicherte er mir, er wolle mit dem vollkommenen Freimut und der Ehrlichkeit reden, welche ich immer in allen seinen Mitteilungen finden würde. In der feierlichsten und ernstlichsten Weise erklärte er mir, dass Österreich nicht allein keinen direkten oder indirekten Schritt, sei es durch Minister, geheime Agenten oder was immer für Mittel, für den Frieden getan habe, sondern dass man noch nicht im entferntesten daran gedacht habe. Ich muß hinzufügen, daß außer dieser starken und bestimmten Erklärung, alles in seinem Wesen, seiner Stimme, seinem Benehmen gelegen war, was bei anderen Menschen Ehrlichkeit und Treue kennzeichnet. Es sei ihm wohl bekannt, sagte er, dass solche Gerüchte in Umlauf gesetzt würden von den Franzosen, um die Koalition zu schwächen, und von Leuten in Wien, die dabei ein Interesse hätten. Der spanische Gesandte (Campo Allanche) habe allerdings geäußert, man möge an Frieden denken; eine spätere Zeit werde vielleicht nicht so viele Vorteile bieten. Er habe ihm aber niemals eine ernste Antwort, sondern zur Erwiderung den Rat gegeben. Spanien vom Joch der Franzosen zu befreien, die es, wenn man nicht jetzt die gute Gelegenheit benütze, binnen kurzem revolutionieren würden.

Dass Thugut ernstlich daran denke, den Krieg im nächsten Jahre fortzusetzen, gab er auch dadurch zu erkennen, dass er schon am Tage nach der Einigung über die Ratifikation eine neue Anleihe forderte, zuerst von 1600000 Pfund, wenige Tage später von 2400000 Pfund und sofortige Zahlung von 200000 Pfund.

Aber noch war der Feldzug von 1799 nicht zum Abschluß gebracht, und auf die Ereignisse, die dem Abschluß vorhergingen, müssen wir noch einen Blick werfen.

## Achtes Kapitel.

## Ausgang des Feldzuges in Deutschland, in der Schweiz und in Italien.

I.

Nicht zum ersten Male kam den Franzosen der unschätzbare Vorteil zustatten, dass sie, am linken Rheinufer durch den Strom und vier starke Festungen gedeckt, sich jederzeit in eine beinahe unangreifbare Stellung zurückziehen und von da aus nach Belieben gegen das wehr- und schutzlose deutsche Ufer vorbrechen konnten. Ganz ungestraft war im Frühjahr der Einfall Bernadottes geblieben; Ende August hatte eine verhältnismäßig geringe Macht den übereilten Abzug des Erzherzogs aus der Schweiz herbeigeführt. Und kaum waren seine Truppen durch die Niederlage Korsakows an die Grenze der Schweiz zurückgerufen, als am Rhein das alte Spiel von neuem begann. Müllers Nachfolger, der General Ney, der bis zur Ankunft Lecourbes den Oberbefehl über die Rheinarmee führte, unternahm von Mainz aus am 4. Oktober einen Raubzug gegen Frankfurt und brachte, da er an der Nidda dem Landsturm Albinis und einer österreichischen Abteilung begegnete. drei Tage später seine Beute in Sicherheit. Bereits am 11. gingen stärkere Kolonnen bei Mainz und Oppenheim abermals über den Rhein und gegen den Neckar vor, verdrängten das schwache österreichische Korps, das der Erzherzog unter Schwarzenberg zurückgelassen hatte, konnten Mannheim und Heidelberg besetzen und am 22. Oktober Philippsburg zum dritten Male einschließen. Wir sahen, wie sehr diese Vorgänge den Erzherzog Karl beunruhigten; aber ungewiss, inwieweit er noch auf den Beistand Suworows vertrauen dürfe, konnte er nicht wagen, von den Grenzen der Schweiz sich zu entfernen und seine Verbindungslinien mit der Donau einem Vorstoße Massenas preiszugeben. Verstärkungen. die unter dem Prinzen von Lothringen an Schwarzenbergs Nachfolger, den General Görger, abgesandt wurden, vermochten Lecourbe nicht zu hindern, bis über die Enz vorzudringen. Glückliche Gefechte des Fürsten Hohenlohe und des Obersten Wrede bei Bietigheim und Obrigheim am 3. und 4. November nötigten jedoch die Franzosen zum Rückzuge. Am 8. wurde Philippsburg entsetzt, und wohl noch weitere Erfolge wären erreicht worden, hätte nicht der Herzog Friedrich von Württemberg die Verwendung seiner Truppen außerhalb der Grenzen seines Landes untersagt. Unterdessen hatte aber Lecourbe Verstärkungen aus Holland erhalten; schon am 16. November ging er wieder zum Angriff über, und zum vierten Male fand der tapfere Kommandant von Philippsburg Gelegenheit, seine Standhaftigkeit und den Mut seiner Leute zu erproben. Es ist erfreulich, dass, wie der Verteidiger von Ehrenbreitstein, Oberst Faber, so auch der Rheingraf von Salm noch einmal den Beweis gab, dass auch die vielgeschmähten Reichstruppen unter einer tüchtigen Führung etwas leisten konnten. Salm hielt einen beträchtlichen Teil der französischen Macht beschäftigt, und der Erzherzog gewann Zeit, da die Lage in der Schweiz sich geklärt hatte, Verstärkungen zu schicken, so dass Sztáray über ungefähr 15000 Mann verfügte. Am 1. Dezember durchbrach ein kräftiger Angriff die weit ausgedehnte Stellung des Feindes; tags darauf wurde Philippsburg zum vierten Male entsetzt, und am folgenden Tage mußten die Franzosen nach einem verlustvollen Gefecht bei Wiesloch sich eiligst gegen Neckarau und Mannheim zurückwenden. Sie gerieten sogar in Gefahr, ihre Rückzugslinie zu verlieren, und Lecourbe entkam nur durch eine List. Dem General Sztáray spiegelte er vor, ein Vertrauter Bonapartes, der General Berthier, befände sich auf dem Wege nach Wien; ein allgemeiner Waffenstillstand werde voraussichtlich zum Frieden zwischen Österreich und Frankreich führen. Unbegreiflicherweise bewilligte Sztáray eine Waffenruhe und sogar den Besitz Mannheims mit seiner Umgebung. Er hatte freilich die Einwilligung des Erzherzogs vorbehalten, und schon am 7. traf die Nachricht ein, dass der Erzherzog den Vertrag verwerfe. Als aber Sztáray am Morgen des 8. wieder zum Angriff vorgehen wollte, hatte Lecourbe die Nacht benutzt, um ungehindert mit allen Truppen über den Rhein zu gehen und die Schiffbrücke zu verbrennen. Die Stadt wurde von den Österreichern, wenig später von den Pfälzern besetzt, und der Feldzug am Rhein hatte sein Ende erreicht 1).

An der Schweizer Grenze gingen die Befürchtungen des Erzherzogs nicht in Erfüllung. Ermutigt durch die Siege in Holland und bei Zürich, hatte das Direktorium freilich durch den neuen Kriegsminister Dubois-Crancé einen umfassenden Angriffsplan für die drei Heere des Rheins, der Donau und Italiens ausarbeiten lassen. Massena fiel die Aufgabe zu, mit der Hälfte seiner Truppen in Verbindung mit der Rheinarmee den Erzherzog zu schlagen und in Schwaben einzudringen, mit der anderen Hälfte sich gegen Tirol zu wenden und die Österreicher in Italien zu bedrohen 2). Aber Massena erkannte es als unmöglich, mit seinen erschöpften Truppen unter Entbehrungen aller Art in der späten Jahreszeit gegen einen Feind wie den Erzherzog sich auf weitgehende Unternehmungen einzulassen. Er begnügte sich, am 31. Oktober Loison über Dissentis in das obere Rheintal zu senden. Mortier hatte diese Bewegung von Sargans aus zu unterstützen; er schlug die Truppen Auffenbergs bei Tamins und kam über den Kunkelspaß in das Rheintal, wo er sich mit Loison vereinigte. Die Österreicher hatten sich mit Verlust einiger hundert Gefangenen auf das rechte Rheinufer zurückgezogen, die Brücken bei Reichenau und Felsberg verbrannt, das Rheintal mit Ilanz bis Reichenau blieb in der Gewalt der Franzosen 3).

Was freilich Massena am meisten gewünscht hätte, was auch der Kriegsplan Dubois-Crancés vornehmlich bezweckte, waren Winterquartiere auf feindlichem Boden, in denen die Truppen auf Kosten des Feindes sich ernähren und, was ihnen mangelte, ersetzen konnten. Dieser Vorteil ließ sich nicht erreichen, fort und



<sup>1)</sup> Angeli II, 504 f.

<sup>2)</sup> Vgl. die Pläne vom 11. und 28. Oktober bei Koch a. a. O. III, 494, 497.

<sup>3)</sup> Koch a. a. O. III, 430.

fort sollte das erschöpfte, ausgesogene Gebirgsland den Unterhalt bestreiten 1).

Mit begeisterten Worten hatte das helvetische Direktorium, hatten die Räte den Sieg bei Zürich und die Verdienste des französischen Heeres um das Vaterland gefeiert 3). Aber die Freude wurde bald verbittert; in dem "befreiten" Zürich verfuhren die Franzosen wie in einer eroberten Stadt. Der ganze Inhalt des Zeughauses, darunter 150 Geschütze, wurde, weil es eine Zeitlang sich in der Gewalt der Verbündeten befunden hatte, als Kriegsbeute in Beschlag genommen, und am 3. Oktober forderte Massena von der in Zürich neuerrichteten helvetischen Munizipalität ein, wie er es nannte, freiwilliges Anlehen von 800000 Franken, zur Hälfte am nächsten, zur anderen Hälfte in vier Tagen zahlbar. Bei Verweigerung war mit militärischer Gewalt gedroht 3). Man darf es Massena glauben, dass die Not ihn zu dieser Forderung drängte, denn aus Frankreich blieb jede Unterstützung aus; seit Monaten waren Offiziere und Soldaten ohne Sold, und der Kriegsminister gab nicht einmal Hoffnung. Aber die Anleihe, willkürlich, ohne Verständigung mit der helvetischen Regierung auferlegt, war nicht weniger ein Schlag gegen die Unabhängigkeit, eine Massregel, die nur das Kriegsrecht in einem eroberten Lande gestattete. Das Direktorium säumte denn auch nicht, sich in Paris zu beschweren. Die Klageschrift vom 5. Oktober ist ein Denkmal in der Geschichte der Schweiz. Mit flammenden Worten, würdig eines großen Schriftstellers, schildert Laharpe - seine Hand ist leicht erkennbar -, was das Land seit dreizehn Monaten erduldet habe. Die getäuschten Hoffnungen, die Plünderung der Zeughäuser und Magazine, die unerschwinglichen Requisitionen, die dem Landmann auch das letzte genommen

<sup>1)</sup> Über die Lage der Schweiz, die drückenden Lasten, die unaufhörlichen Lieferungen, die dem Lande auferlegt wurden, finden sich eingehende Nachrichten in dem inhaltreichen Werke von Oechsli, Geschichte der Schweiz im 19. Jahrhundert, 1. Band 1798—1813, Leipzig, Hirzel 1903, S. 271 ff. Das Buch befand sich zum Teil gleichzeitig mit dem meinigen im Drucke.

<sup>2)</sup> Erlasse des Direktoriums, 1. Oktober, Strickler V, 14, 18.

<sup>3)</sup> Massena an die Munizipalität, 3. Oktober, Strickler V, 36.

haben. Die schärfsten Vorwürfe richten sich nicht sowohl gegen die Generale als gegen die saumselige und betrügerische Verwaltung: aber auch Massena und sogar dem französischen Direktorium blieben bittere Anspielungen nicht erspart. Dringend wurde. nachdem das Schreiben vom 25. Juli noch immer unbeantwortet sei, wenigstens ietzt wirksame Abhilfe gefordert, vor allem gegen Massenas letzten Gewaltakt. Auch an den General erging ein feierlicher Protest, und der Munizipalität in Zürich wurde die Genehmigung, die Zahlung zu leisten, versagt. Aber als Erwiderung erfuhr man, daß Massena in St. Gallen und Rorschach 400 000. in Basel 800000 Franken fordere. "Mehrere wichtige Städte Helvetiens", schrieb er am 9. Oktober nach Basel, "haben sich beeilt, der französischen Armee durch Darlehen ihre Dankbarkeit zu beweisen. . Ich zweifle nicht, die Stadt Basel wird ein so schönes Beispiel befolgen und bedauern, dass sie es nicht gegeben hat 1)." Das Direktorium fühlte sich auf das tiefste verletzt und missachtet. Laharpe, obgleich bis dahin voller Bewunderung für Massena, drängte jetzt zu entschiedenem Widerstande. Der Munizipalität von Basel untersagte man auf das bestimmteste, dem Ansinnen Folge zu leisten; der Minister Begos mußte sich dahin begeben, um der Weigerung der Munizipalität dem in Basel befehligenden General Chabran gegenüber Nachdruck zu verleihen. Eine neue Klageschrift wurde am 11. Oktober nach Paris gerichtet mit dem Beifügen, die Direktoren müßten ihr Amt niederlegen, wenn ihre Bemühungen vergeblich blieben; dasselbe wurde den Räten mitgeteilt, als man sie am 11. Oktober von den Schritten der Regierung in Kenntnis setzte 2). In Basel wäre die erschreckte Bürgerschaft nicht abgeneigt gewesen, herzugeben, was sich eben beschaffen liefs. Aber ein Beschluß des Direktoriums erklärte

<sup>1)</sup> Das helvetische Direktorium an das französische, 5. Oktober, an Massena, 7. Oktober, Strickler V, 48, 39; das helvetische Direktorium an Begos, 7. Oktober, V, 51, an das französische, 11. Oktober, V, 52; Massena an die Munizipalität von Basel, 9. Oktober, V, 76. - Die Forderungen Massenas und die daraus entstandenen Zwistigkeiten behandelt eingehend das anziehende Buch von Édouard Rott, Perrochel et Masséna. L'occupation française en Helvétie 1798-99, Neuchatel 1899, p. 186 ff.

<sup>2)</sup> Protokoll des Direktoriums vom 11. Oktober, Strickler IV, 78. Haffer, Der Krieg von 1799. II.

am 15. Oktober diejenigen für pflichtvergessene Beamte und Vaterlandsverräter, welche Zahlung leisten oder nur betreffs einer Zahlung unterhandeln würden, und als Begos am 23. Oktober Basel verließ, schärfte er den dortigen Behörden ein, auf der Weigerung zu bestehen 1). Mit Befriedigung kann er am 24. in einer Sitzung des Direktoriums mitteilen, dass auch viele Franzosen, sogar der General Chabran und die Mehrheit der Offiziere, das Verfahren Massenas mißbilligten und dem helvetischen Direktorium ihre Achtung bezeugten. Zu diesen gehörte auch, wie sich vermuten läßt, der französische Gesandte, dessen Wohlwollen und Gerechtigkeitsgefühl sich jederzeit bewährt hatte. Perrochel war schon dadurch gereizt, dass Massena, ganz ohne ihn zu befragen, seine Anordnungen getroffen hatte. Eine Unterredung in Aarau am 15. Oktober führte zwischen ihm und dem General einen völligen Bruch herbei. Seinem Vorgesetzten gegenüber spricht er sich ohne Rückhalt gegen die willkürliche, vertragswidrige Forderung, und zugleich gegen die Härte und Habgier Massenas aus 2). Aber alle Vorstellungen blieben fruchtlos. Reinhard, der neue Minister des Äußeren, zeigte sich in den geschäftlichen Formen wie in seinen Ansichten der Schweiz noch weniger günstig als Talleyrand; er unterwarf das Schreiben vom 5. Oktober einer sehr scharfen Beurteilung, klagte über Anmassung und Undank, und in diesem Sinne erging auch am 20. Oktober die Antwort des französischen Direktoriums. Sie gab dem Erstaunen Ausdruck, dass der tapferen Armee, die eben Helvetien befreit habe, ein Ansuchen verweigert werde, dem man aus eigenem Antriebe hätte zuvorkommen sollen, und dass man sogar die Entrichtung des Darlehens als Pflichtvergessenheit und Landesverrat bezeichne. Das helvetische Direktorium, hieß es weiter, verwechselt wahrscheinlich dies durch die Notwendigkeit und das Heil Helvetiens geforderte Darlehn mit einer Kontribution, wie sie ein siegreiches Heer einem feindlichen Lande auferlegt. Aber das französische Direktorium beeilt sich. die von Massena eingegangenen Verpflichtungen zu ratifizieren, und setzt die Rückzahlung in die Reihe seiner heiligsten Schulden. Nach dieser loyalen Erklärung zweifelt man nicht, das helvetische

<sup>1)</sup> Strickler V, 82.

<sup>2)</sup> Perrochel an Reinhard, 16. Oktober, 11. Oktober, Dunant p. 264. 261.

Direktorium werde schleunigst die Befehle gegen eine Maßregel zurücknehmen, die keinen Aufschub erleiden dürfe 1).

Immer lag in der Zusage eine Art von Milderung; der Direktor Gohier erklärte sogar dem helvetischen Gesandten, seine Regierung würde vollkommene Genugtuung erhalten haben, wenn sie in gemäßigten Ausdrücken sich beklagt und nicht so herausfordernde Anordnungen getroffen hätte 2). Aber für den Augenblick hieß es: bezahlen! Unter fliegendem Siegel wurde das Schreiben zur Kenntnisnahme und Weiterbeförderung Massena zugestellt. Zugleich äußerte sich der Kriegsminister Dubois-Crancé in den bittersten Worten über die Frechheit der undankbaren Schweizer: er bewunderte die Bescheidenheit und Geduld Massenas und beschwor ihn im Namen des Vaterlandes, seinen Waffengefährten jeden Beistand, den er irgend erhalten könne, zuzuwenden 3).

Groß war die Bestürzung, als diese Schreiben am 28. Oktober in Basel, wenig später in Bern, bekannt wurden. Da in Paris nichts zu erreichen war, sandte das Direktorium auf Anraten Perrochels seinen vertrauten Finanzmann A. G. Jenner nach Zürich. Er hatte dem General eine Anleihe von zwei Millionen Franken - also im Betrage der bis dahin gestellten Forderungen - anzubieten: sie sollte von schweizerischen Bankhäusern geleistet und bei der französischen Douane zugunsten schweizerischer Waren in Anrechnung gebracht werden 4). Aber Massena speiste den Gesandten mit unbestimmten Worten ab, und an dem Tage der Unterredung, am 1. November, ließ er durch Chabran in Basel statt 800 000 Franken jetzt das Doppelte fordern. Wer beschreibt die Bedrängnis der Kantonal- und Munizipalbeamten! Von der eigenen Regierung wurden sie mit strengen Worten zum Widerstand aufgefordert, von der anderen Seite drohte Chabran mit Einquartierung, Wegnahme von Geiseln und anderen Gewaltmitteln.

<sup>1)</sup> Strickler V, 53f.

<sup>2)</sup> Berichte Zeltners vom 21. und 25. Oktober, 2. November, Strickler V, 55 f.

<sup>3)</sup> Dubois-Crancé an Massena, 20. Oktober, Strickler V, 54.

<sup>4)</sup> Protokoll des Direktoriums vom 29. Oktober und die anschließenden Notizen, Strickler V, 82ff.

Um rascher zum Ziel zu kommen, berief er am 2. November eine Versammlung der wohlhabendsten Bürger, und hier gab die Furcht vor der nächsten stärksten Gewalt den Ausschlag. Vom 3. bis 17. November wurden von 763 Besitzern 1400000 Franken in klingender Münze aufgebracht; den Rest von 200000 Franken mußte trotz des Direktorialverbotes die Gemeinde zuschießen 1).

Massena hatte sein Ziel erreicht; in Zürich, in St. Gallen hatte man ohne großen Widerstand bezahlt. In Zürich waren 200 000, in St. Gallen 100 000 Franken nachgelassen <sup>2</sup>).

Man kann dem Direktorium nicht vorwerfen, dass es in dieser Bedrängnis nicht mit Mut und Standhaftigkeit für die Ehre und Unabhängigkeit des Landes eingetreten sei. Aber seine Stellung war, besonders durch den unerfreulichen Ausgang, nicht verbessert. Es musste sogar höhnische Reden sich gefallen lassen, dass es trotz der Drohung, abzudanken, im Amte geblieben sei. Kein geringer Nachteil lag auch in der Entfernung des französischen Gesandten. Perrochel war, wie wir sahen, entschieden für das helvetische Direktorium eingetreten; aber sein Einflus in Paris hatte schon abgenommen, als sein Förderer und Gönner Larevellière-Lépeaux am 30. Prairial aus dem Direktorium geschieden war. Am 4. Juli hatte man ihm sogar, allerdings nicht ohne vorgängiges Ansuchen, einen Nachfolger gegeben, und der Wechsel war nur unterblieben, weil dieser Nachfolger - es war Reinhard - zum Minister des Auswärtigen ernannt wurde. Seit seinem Amtsantritt hatte der neue Vorgesetzte gegen Perrochel eine Gereiztheit an den Tag gelegt, die, man könnte glauben, in einer persönlichen Abneigung ihren Ursprung hatte. Er tadelt seine Berichte, die so wenig über die politischen Parteien des Landes und um so mehr über die Bedrückungen der französischen Generale sich ausließen. Die Abberufung des Gesandten war schon seit längerer Zeit beschlossen, und als er jetzt abermals gegen

Jenner an das Direktorium, 2. November, Strickler V, 83. Über die Verhandlungen in Basel vgl. Strickler V, 76 ff. und Rott a. a. O. p. 195 ff.

Die Munizipalität von Zürich an das Direktorium, 11. Oktober;
 Pierre (französischer Zahlmeister) an die Munizipalität von St. Gallen,
 Oktober, Strickler V, 40, 66.

den Sieger von Zürich sich aussprach, erfolgte sie in den unfreundlichsten Worten mit der Weisung, binnen vierundzwanzig Stunden das Land zu verlassen 1). Am 9. November verabschiedet sich Perrochel von dem helvetischen Direktorium unter Wechselreden, die sich von so viel ähnlichen dadurch unterscheiden, daß sie von beiden Seiten ernstlich gemeint waren. Man sagt nicht zu viel, wenn man die Tätigkeit dieses Mannes den Lichtpunkt in der diplomatischen Vertretung Frankreichs bei der helvetischen Republik nenut 2).

Von dem äußeren Feind hatte die Schweiz nach dem Siege bei Zürich nichts mehr zu fürchten. Aber wie wenig waren Friede und Zufriedenheit im Inneren hergestellt! Die steigende Not. das drückende Gefühl der Abhängigkeit, die stets sich erneuernden Anforderungen verschärften den Groll nicht bloß gegen den fremden Machthaber, sondern auch gegen die eigenen Landsleute, die den Unterdrücker in die Schweiz gerufen und das unsägliche Elend der beiden furchtbaren Jahre verschuldet hatten. Gegen Aufruhr und Widersetzlichkeit griff das Direktorium wieder zu strengeren Massregeln, die gleichwohl nicht zum Ziele führten. Auch die Interimsregierung von Zürich, die doch mit einer an Schwäche grenzenden Vorsicht und Rücksichtnahme zu Werke gegangen war, sollte zur Strafe gezogen werden, weil sie am 3. Juli ein Milizbataillon zu den Waffen gerufen hatte. Aber ein unzeitiger Antrag des Direktoriums vom 21. Oktober wurde nach langem Hin- und Herreden am 12. Dezember in den Räten durch Übergang zur Tagesordnung beseitigt 3). Auch die Notwendigkeit einer Verfassungsänderung, der Widerwille gegen die unteilbare Republik, welche den Überlieferungen der alten Kantone so wenig entsprach, traten besonders in den deutschen Landesteilen immer heftiger hervor, immer heftiger auch der Gegensatz gegen die höchste Behörde. Laharpe, stets zu schroff durchgreifenden Maßregeln geneigt, hätte am liebsten durch einen Gewaltakt seine

<sup>1)</sup> Reinhard an das französische Direktorium, 27. Fructidor (14. September), Dunant p. 253; vgl. p. 257 ff. Beschlus der Direktoriums vom 24. Oktober, ebenda p. 269.

<sup>2)</sup> Strickler V, 59. Die Einzelheiten bei Rott a. a. O. p. 204 ff.

<sup>3)</sup> Über die Vorgeschichte der Direktorialbotschaft und die Verhandlungen der Räte vgl. Strickler V, 345ff.

Gegner beseitigt. Zu ihm standen, freilich mäßiger und besonnener, Secretan und meistens auch der gern vermittelnde Oberlin. Aber die beiden übrigen Direktoren, Dolder und Savary, weit entfernt, zu solchen Plänen die Hand zu bieten, waren eher einer Verfassungsänderung in föderalem Sinne geneigt. In den Räten überwog bereits die Zahl ihrer Gesinnungsgenossen; sie vermehrte sich von Tag zu Tag. Voraussichtlich mußte es zu einer gewaltsamen Entscheidung kommen, sobald eine der beiden Parteien von seiten der französischen Regierung Zustimmung oder Beistand zu erwarten oder wenigstens kein Hindernis zu befürchten hatte.

## II.

Hatte die Schweiz ihre Befreiung teuer bezahlen müssen, so war man in Piemont mit den österreichischen Befreiern nicht viel besser zufrieden.

Nach dem Abzuge Suworows war in den kriegerischen Unternehmungen eine Stockung eingetreten. Ohne den Beistand des russischen Hilfskorps konnte Melas noch weniger als vorher die Einnahme der Riviera sich zur nächsten Aufgabe machen. Sein Bestreben ging jetzt dahin, die Festung Coni in seine Gewalt zu bringen und dadurch den Franzosen den Zugang nach Piemont über den Col di Tenda zu verschließen. Noch immer waren die Österreicher in Italien dem Feinde an Zahl überlegen. Von den mehr als 90000 Mann, die unter Waffen standen, waren 8000 unter Fröhlich nach dem Süden abgegangen, gegen 15000 in den Festungen verwendet, so dass Melas noch gegen 70000 zur Verfügung blieben. Das Korps Hadiks stand, wie wir uns erinnern, am Fuss der Alpen; eine Division unter Kaim bei Turin, eine andere unter Klenau bei Sarzana, Melas mit der Hauptmacht bei Asti. Den Franzosen hatte man Zeit gelassen, sich nach der Niederlage bei Novi wieder zu sammeln und zu verstärken. Der Oberbefehl über die beiden vormals getrennten Heere - die Alpenarmee und die italienische Armee - war nach Jouberts Tode Championnet übertragen; ihm unterstanden im westlichsten Teile der Riviera die Divisionen Grenier und Victor, in Savoyen Duhesme und bei Genua die Divisionen Lemoine, Laboissière, Dombrowski, Watrin, Miollis, vorerst von Moreau, und als dieser am 21. September nach Paris berufen war, von St. Cyr befehligt. Im ganzen zählte man in Oberitalien etwa 54000 Mann unter den Waffen; sie wurden durch 7500 Mann der Division Duhesme verstärkt, konnten auch durch Truppen Turreaus und Loisons von der Schweiz her Unterstützung erhalten.

Am 16. September nahm Melas eine Stellung bei Bra, nicht weit vom Einfluss der Stura in den Tanaro, in gleicher Entfernung von Coni und Turin; von hier aus vermochte er auf dem kürzesten Wege iedem bedrohten Punkte Hilfe zu senden, während die Franzosen in einem weiten Umkreise Piemont umschlossen und nur nach schwierigen Märschen die getrennten Truppenteile vereinigen konnten. In der ausgesogenen Gegend und in unwirtlichen Gebirgen immer steigendem Mangel preisgegeben, mußten sie vor allem wünschen, sich auf fremdem Gebiet bessere Quartiere zu verschaffen. Darin lag für Championnet - wie am Rhein für Lecourbe - ein Hauptgrund, in der Mitte des September einen neuen Angriff zu versuchen. Duhesme erhielt Befehl, sich über den Mont Cenis und Mont Genèvre gegen Turin zu wenden und sich bei Savigliano mit Grenier zu vereinigen, der in Verbindung mit den Divisionen Victor und Lemoine von Coni in die Ebenen Piemonts vordringen sollte; Demonstrationen von der Bocchetta und vom Simplon sollten die Aufmerksamkeit des Feindes von dem entscheidenden Punkt ablenken. Aber der Plan misslang. Duhesme wurde am 16. von Kaim in das Gebirge, Grenier von Melas selbst am 17. gegen Coni zurückgeworfen. Nur die Nachricht, daß Hadik im Aostatal bis Ivrea, Prinz Rohan vom Simplon bis an den Lago Maggiore zurückgedrängt sei, hielt Melas ab, seine Übermacht kräftiger zu gebrauchen; er ließ Kray zur Unterstützung Hadiks abgehen und bewegte sich vorwärts Fossano auf dem rechten und linken Ufer der Stura. In dieser Stellung blieben die Heere beinahe einen Monat; es kam nur zu vereinzelten blutigen aber nutzlosen Gefechten. Bevor der Winter die Gebirge unwegsam machte, beschloß Championnet, noch einen Versuch zu wagen. Wieder sollte Duhesme, über das Gebirge vordringend, seine Vereinigung mit Grenier bewirken; vorher aber hoffte man Melas zu einer Teilung seiner Kräfte zu zwingen, wenn St. Cyr gegen Karaiczay, der bei Novi zurückgelassen war, und gegen Klenau, der sich Genua wieder genähert hatte, mit Übermacht vorginge. In der Tat blieb nach dieser Seite der Erfolg nicht aus. Klenau, von den Divisionen Watrin und Miollis von vorne und in der Seite angegriffen, musste eiligst nach Sarzana zurückgehen 1) und büßte dabei 1200 Gefangene ein. St. Cyr drängte am 23. Oktober Karaiczay bis nach Alessandria zurück und konnte sogar Acqui besetzen. Aber Melas wich nicht aus seiner Stellung; er konnte unbesorgt Kray nach Alessandria beordern; denn Turreau hatte sich bald zurückgezogen; die Alpenpässe waren mit Schnee bedeckt und jede Bedrohung von dieser Seite ausgeschlossen. Am 28. Oktober rückten die Franzosen, Grenier auf dem linken, Lemoine und Victor auf dem rechten Ufer der Stura gegen Mondovi vor. Es kam am 29. zu einem hitzigen. aber unentschiedenen Gefecht. Am 31. wurde Grenier mit beträchtlichem Verlust bis über die Maira zurückgeworfen. Championnet gab jedoch seinen Plan nicht auf. Am 2. November ging Grenier, durch einen Teil der Division Victor verstärkt, wieder gegen Fossano und Genola vor. Duhesme, der indessen den Mont Cenis überstiegen hatte, sollte sich in Savigliano mit ihm vereinigen. Wenn es gelang, den Österreichern die Straße nach Turin zu verlegen, wenn Melas von Kaim getrennt und von St. Cyr im Rücken bedroht wurde, waren die größten Erfolge zu erwarten. Aber Melas war durch einen geschickten Spion von dem Plane seines Gegners unterrichtet. In der Nacht vom 2. auf den 3. November zogen sich die Österreicher rasch und unbemerkt vom rechten auf das linke Ufer der Stura, und da Lemoine und ein Teil der Division Victor untätig auf der rechten Seite des Flusses verweilten, fanden sich die Franzosen am 3. einem weit stärkeren Feinde gegenüber. Gleichwohl wichen sie am 4. einer Schlacht nicht aus, aber das Ergebnis konnte nicht zweifelhaft sein. Nach hartnäckigem Widerstande wurden Victor und Grenier von Ott, Elsnitz und Mitrowsky aus Genola und Savigliano vertrieben. Duhesme, der nach später Ankunft sich zu weit vorwagte, lief Gefahr, seine Rückzugslinie zu verlieren. In Unordnung, völlig geschlagen, traten die Franzosen den Rückzug an. Am folgenden Tage wurde die Nachhut von 1500 Mann, welche unvorsichtig zu lange ge-

<sup>1)</sup> Jomini XII, 328.

zögert hatte, am Ufer der Stura umringt und teils in den Fluss gedrängt, teils zur Ergebung gezwungen. Melas berechnet den Verlust des Feindes - es scheint um ein Viertel zu hoch auf über 8000 Mann, den eigenen auf 2000 1). Jede Hoffnung auf Winterquartiere in Piemont ging für die Franzosen verloren; auch St. Cyr, von Kray bedrängt, zog sich langsam auf die Bocchetta zurück.

Für die Österreicher lag der Hauptgewinn der Schlacht bei Genola darin, dass fortan der Belagerung von Coni nichts mehr im Wege stand. Gleich am 7. November wurde sie durch den tätigen Fürsten Liechtenstein eröffnet, und als seit dem 27. November die Beschießung in der schlecht befestigten Stadt großen Schaden verursachte, erklärte sich der wenig befähigte Kommandant Clement schon am 3. Dezember zu Verhandlungen bereit. Ein besonderer Umstand kam dabei den Belagerern zu Hilfe. Derselbe Spion, welcher den Österreichern vor der Schlacht bei Genola so nützliche Nachrichten gebracht hatte, kam auch jetzt wieder aus dem französischen Hauptquartier mit einem Briefe, der ihm von Championnets Generalstabschef, dem General Suchet, eingehändigt war. Der Kommandant von Coni wurde darin aufgefordert, sich bis aufs äußerste zu verteidigen, weil er in zehn Tagen Entsatz erwarten könne. Zach, der den Spion bereits bei der Belagerung von Mantua kennen gelernt und seitdem vielfach benutzt hatte, bewog ihn jetzt, durch das Versprechen einer Belohnung von tausend Dukaten und einer lebenslänglichen Pension, einen gefälschten Zettel entgegengesetzten Inhalts mit nachgemachter Handschrift in die Festung zu tragen. Am 4. Dezember ergab sich der letzte Platz, den die Franzosen in Piemont noch innehatten, und aus den Mitteilungen eines redseligen Adjutanten konnte man sich überzeugen, wie wirksam der gefälschte Zettel sich erwiesen hatte. Die Besatzung von 3000 Mann wurde kriegsgefangen nach Österreich abgeführt 2).

<sup>1)</sup> Vgl. Melas an Tige, 9. November, Quellen I, 477; Jomini XII, 343 ff.; Miliutin V, 87 f.

<sup>2)</sup> Melas an Tige, 7. Dezember, Quellen I, 510f. C. Roberti, Le siège de Coni, Révolution française, 14. Juni 1899, p. 530-548. - Er veröffentlicht die Aufzeichnungen des Adjutanten Faletti di Villafalletto.

Unstreitig war durch die Vertreibung der Franzosen der höchste Wunsch des Königs Karl Emanuel und der großen Mehrzahl seiner Untertanen erfüllt. Aber es fehlte viel, daß sie die Feinde ihrer Feinde als Freunde angesehen hätten. Verhältnisse und Stimmungen diesseits und jenseits der Alpen hatten vieles miteinander gemein.

Im Einklang mit den Proklamationen vom 6. und 8. Mai hatte Suworow gleich nach der Einnahme Turins am 27. Mai die königliche Regierung, wie sie vor dem 9. Dezember 1798 bestand, wiederhergestellt und als leitende Behörde einen obersten Rat unter dem Grafen Thaon de St. André eingesetzt. Es war eine Massregel, zu welcher weder der österreichische Feldmarschall noch der Anführer eines russischen Hilfskorps eine Berechtigung besass; nichts ist begreiflicher, als dass man in Wien willkürliche Eingriffe solcher Art sich nicht gefallen liefs. Nach den Grundsätzen des Kriegsrechts konnte man auch allenfalls behaupten, das Land, das vom König abgetreten und jetzt den Franzosen wieder entrissen war, sei als Kriegsbeute ausschließlich der österreichischen Gewalt unterstellt. Aber war es billig, solche Grundsätze geltend zu machen gegenüber einem Könige, der nur wenige Monate vorher dem Druck unwiderstehlicher Gewalt sich hatte fügen müssen, gegen eine Bevölkerung, die mit ungeschwächter Treue und nicht ohne Selbstgefühl dem Herrscherhause und dem Vaterlande anhing? Schroffe Gegensätze waren die unvermeidliche Folge, und der kaiserliche Kommissar Graf Concina war am wenigsten geeignet, sie zu mildern. Er begann damit, dem Rat am 30. Juni zu erklären, dass alle Beschlüsse der Genehmigung des Generals Melas unterliegen müßsten. Sechs Tage später erhielt St. André aus Cagliari seine Ernennung zum königlichen Stellvertreter und alter ego, und zugleich ausführliche Instruktionen 1). Am 12. August verfügte er die Auflösung des alten Rates, ersetzte ihn durch einen neuen mit spärlichen Vollmachten und suchte, so weit als möglich, das königliche Ansehen und eine königliche Verwaltung herzustellen. Dabei war es ein Segen, dass die Verzichtsurkunde vom 9. Dezember die piemon-

<sup>1)</sup> Bianchi, Storia della monarchia Piemontese III, 269, 330.

tesischen Truppen dem französischen Heere einverleibt und allen Untertanen Gehorsam gegen die Franzosen anbefohlen hatte. Hochverratsprozesse, wie sie in Neapel und Toskana vorkamen, waren danach ausgeschlossen. Gleichwohl fehlte es nicht an Verdächtigungen, Anklagen, Verurteilungen, welche die Gefängnisse füllten: nach dem Willen des Königs sollten Personen, die republikanischen Grundsätzen gehuldigt hätten, dem Heere und öffentlichen Ämtern fernbleiben. Die größte Strenge zeigte man gegen Geistliche und Mönche und bei der Überwachung der Universitäten: Studierende sollten zu den Staatsprüfungen nur Zugang erhalten. wenn der Diözesanbischof bezeugte, sie seien allmonatlich zur Beichte gegangen. Bluturteile werden nicht erwähnt: um so lieber verhängte man Geldstrafen, um einigen Vorrat in den Kassen und die Mittel zu gewinnen, den endlosen Anforderungen der Militärbehörden zu genügen. Dass dabei die Not in einem Lande, das seit Jahren von Franzosen, dann von Russen und Österreichern heimgesucht wurde, immer höher stieg, dass der gegenwärtige Bedränger immer als der unerträglichste erschien, lag in der Natur der Verhältnisse.

Mit steigendem Missvergnügen empfand der König, dass er nach der Vertreibung der Franzosen in seine Rechte nicht wieder eingesetzt würde. Am 3. März hatte er seine Abdankung als erzwungen für ungültig erklärt 1); wir sahen, wie er durch die Sendungen Gabets und Ghilinis, seine Briefe an Suworow und den Zaren seine Rückkehr vorbereitete. Die Nachrichten, die er von Gabet empfing, konnten Besorgnisse erregen, daß der Reise Hindernisse entgegenständen. Gleichwohl ließ er seinen Bruder, den Herzog von Aosta, am 15. August nach dem Festlande abreisen. Unterdessen hatte aber infolge von Thuguts Drängen Suworow aus Petersburg die Anweisung erhalten, die Einladung, die er am 20. Juni an den König gerichtet hatte, zurückzunehmen. Er lehnte es deshalb ab, den Herzog von Aosta in Alessandria zu empfangen, und bat ihn, seinen Aufenthalt in Vercelli zu nehmen; als dann der König am 22. September in Livorno anlangte, wurde er von der dort ankernden russischen Flotte mit großen Ehren empfangen, zugleich überreichte aber Pauls Adjutant, der Oberst

<sup>1)</sup> Franchetti, Storia d'Italia dopo il 1789, p. 341.



Baschilow, das Schreiben des Zaren, welches die Rückkehr nach Piemont zu verschieben bat 1). In seinen Hoffnungen sehr herabgestimmt, nahm der König wieder, wie im Dezember, seinen Aufenthalt in Poggio imperiale bei Florenz. Von dort aus hielt er sich mit dem Regentschaftsrat in Turin und durch seinen Kommissar, den Grafen Ponziglione, mit dem österreichischen Hauptquartier in Verbindung, und suchte durch seine Gesandten in Petersburg, London, Berlin und Wien nach wie vor für seine Sache zu wirken. Der Zar und - der Stimmung gegen Österreich entsprechend - die englischen und preußischen Staatsmänner hatten jederzeit die Ansprüche des Kaisers auf Piemont zu beschränken gewünscht. Nur in Wien konnte der Graf Balbo von Thugut gar nichts erlangen. Der Aufenthalt des Herzogs von Aosta, die Nachricht von der beabsichtigten Reise des Königs steigerten noch die gegenseitige Gereiztheit. Am 25. September kündigte Zach dem Grafen St. André an, dass er nach Anordnung Thuguts und des Obergenerals den Titel eines königlichen Stellvertreters nicht länger führen dürfe. Die Beschlüsse des Rates könnten als Beschlüsse einer provisorischen Regierung für das Herzogtum Piemont von Melas und St. André unterzeichnet werden. St. André erklärte dagegen, mit dem Titel würde auch seine Berechtigung endigen und eine gesetzmäßige Regierung in Piemont ihre Grundlage verlieren. Das Gespräch, freundlich begonnen, nahm den heftigsten Ton an. St. André berief sich auf die Anordnungen Suworows, Zach auf das Recht der Eroberung. "Nennt uns immerhin Tyrannen", rief er aus, "unsere Rechte gründen sich auf eine Armee von 80 000 Mann. Wir verfahren hier, wie wir in der Provence verfahren würden und wie Bonaparte in Mailand verfahren ist." Langes Hin- und Herreden und eine schriftliche Auseinandersetzung führten doch nur zu dem Ergebnis, dass man in Wien und bei Karl Emanuel Instruktionen einholen würde 2).

<sup>1)</sup> Miliutin IV, 169, 339.

<sup>2)</sup> Miliutin IV, 167 nennt für die Unterredung, die damals großes Aufsehen machte, keinen Tag, Bianchi III, 270 den 27. September. Da er aber S. 272 auf einen Bericht St. Andrés vom 25. September verweist, ist dieser Tag vorzuziehen.

Es lässt sich denken, wie sehr durch solche Gegensätze jede wirksame Massregel von der einen wie der anderen Seite beeinträchtigt wurde. Es trat sogar in einem Falle hervor, wo beiden Teilen an einer raschen Förderung gleichmäßig gelegen sein mußte. Die piemontesische Armee zählte vor dem Kriege 40 000 Mann wohlgeschulter Truppen, welche durch 26 000 Milizen verstärkt werden konnten. Nach der Abdankung des Königs war sie von den Franzosen zu einem beträchtlichen Teil den republikanischen Heeren einverleibt worden, aber bei dem Rückzuge Scherers, besonders nach der Gefangennehmung Serruriers bei Verderio meistens wieder zerstreut 1). Suworow hoffte in ihr einen kräftigen Beistand zu finden; in der Proklamation vom 6. Mai hatte er Soldaten und Offizieren, die unter die königlichen Fahnen zurückkehren würden, die früheren Grade zugesichert und das Versprechen gegeben, dass sie keinem anderen als dem Könige von Sardinien den Eid leisten sollten. Die Organisation war zwei piemontesischen Offizieren übertragen. Aber das Schreiben des Kaisers vom 17. sprach sich am entschiedensten gerade gegen diese Absicht aus 1). Nach dem Willen des Hofkriegsrates sollte vorerst das sehr geschwächte österreichische Regiment Begliojoso durch piemontesische Soldaten wieder auf den vollen Stand gebracht, dann eine Anzahl leichter Bataillone gebildet werden, die zum Teil von österreichischen Offizieren befehligt und nach österreichischem Muster eingeübt werden sollten. Melas meint, diese Anordnung habe den besten Erfolg versprochen, die Piemontesen würden sich gefügt und den sie errettenden Eroberern folgsam erwiesen haben, "allein die Proklamen Suworows", setzt er hinzu, "weckten den Nationalstolz auf, man sah gleich wieder das Königreich Sardinien, einen eigenen Staat, eigene Macht, eigene politische Existenz. Die Unzufriedenheit äußerte sich auf der Stelle. Die vielen gewiß überflüssigen Offiziers sahen in den ökonomischen und weisen Vorschriften des Hofkriegsrates ihren Vorteil nicht, sie hielten die Gemeinen ab, Dienste zu nehmen, und Begliojoso konnte sich lange nicht ergänzen. Die piemontesischen Offiziers schrieen in

<sup>1)</sup> Bianchi III, 207.

<sup>2)</sup> Miliutin II, 20f., 23ff.

den Kaffeehäusern, der Kaiser wolle das Land für sich behalten, schmähten über die österreichische Verfassung, welche die brave piemontesische Armee nicht zu benutzen wisse. Alles, was bei der vorigen piemontesischen Regierung eine Anstellung hatte oder hoffte, stimmte in diesen Ton mit ein, und so entstand allgemeines Missvergnügen und Missmut 1)." Melas macht jetzt den Vorschlag, vorerst den piemontesischen Offizieren öffentlich oder vertraulich eine beruhigende Erklärung über das Schicksal ihres Vaterlandes und ihres Königs zu geben, alsdann zur Bildung von leichten Bataillonen mit teils piemontesischen, teils österreichischen Offizieren zu schreiten. Thugut war jedoch zu Erklärungen über das Schicksal Piemonts wenig geneigt, und Melas erhielt zunächst keine Antwort. Die Unzufriedenheit stieg. Mitte September, als französische Truppen sich näherten, kam es in den Straßen von Turin zu Unruhen; mit Waffengewalt mußte das Zeughaus vor der andrängenden Menge geschützt werden 2). Gegen Ende Oktobers erneuerte sich die Gefahr, es verbreitete sich sogar das Gerücht, die Österreicher wollten sich aus Turin zurückziehen. Jetzt beschloß der Regentschaftsrat, selbständig vorzugehen. Man ersuchte Melas um 4000 Gewehre für die in den Provinzen schon bereitstehenden Milizen und entwarf eine Proklamation, welche die zu Hause verweilenden Soldaten zu den Waffen rief. Als Concina die Veröffentlichung nicht gestattete, legte man die Proklamation im Hauptquartier zur Genehmigung vor. Melas gab zuerst eine freundliche Antwort, ließ aber dann, es scheint unter fremdem Einfluss, den Wortlaut wesentlich verändern. Der Name des Königs wurde in der Proklamation gestrichen; auch die Unterschrift des königlichen Statthalters St. André sollte wegfallen. Alles Zureden des Grafen Ponziglione war vergebens; er konnte nur den Vorbehalt machen, dass die Proklamation in der neuen Form vorerst dem Könige unterbreitet würde 3). Karl Emanuel, auch durch andere Vorgänge gereizt, antwortete am 15. November, er könne die Streichung seines Namens in der Proklamation nicht

<sup>1)</sup> Quellen I, 334.

Miliutin IV, 169; Suworow an Paul, Taverne 20. September, Fuchs II, 185.

<sup>3)</sup> Bianchi III, 279f.

billigen, er sende einen Kurier nach Wien, im Vertrauen, der Kaiser werde die Gerechtigkeit und Billigkeit seiner Einwendungen anerkennen. Bis dahin werde Melas hoffentlich keine Neuerung vornehmen und den königlichen Stellvertreter nicht zu einem Protest zwingen 1). Gerade kam dieser Erlass im Regentschaftsrat zur Verlesung, als Concina in Begleitung des Generals Kaim eintrat mit der Erklärung, es seien Befehle aus Wien eingetroffen; der Aufruf müsse genau so, wie Melas ihn festgestellt habe, und in seinem Namen veröffentlicht werden. Um wenigstens den Schein des königlichen Ansehens zu wahren, beschloss der Rat, auch seinerseits einen Aufruf zu erlassen. Aber der Entwurf wurde von Concina in ähnlicher Weise wie der frühere verändert, und als nun auch der Rat sich nicht fügen wollte, schrieb Melas drohend aus seinem Hauptquartier Borgo San Dalmazzo am 3. Dezember: wenn der Aufruf nicht sofort zur Veröffentlichung käme, müßte er von den Mitteln Gebrauch machen, die seiner Würde und seiner Macht entsprächen 2). Wie in der Schweiz zwischen dem Direktorium und Massena, so schien jetzt in Piemont zwischen Melas und dem Regentschaftsrat ein förmlicher Bruch bevorzustehen. Als der König im November einmal die Absicht kundgab, auf kurze Zeit nach Alessandria zu kommen, bedeutete man ihm, er würde nötigenfalls mit Gewalt zurückgewiesen werden. Aber vor dem Ende des Monats war die Widerstandskraft des gebeugten, gekränkten Mannes gebrochen. Schon leidend war er von Cagliari abgereist und nach der Seefahrt für einige Zeit unfähig, sich der Geschäfte anzunehmen. Seine kluge, treffliche Gemahlin, die Königin Klothilde, musste für ihn eintreten. Er sah, wie sein Schützer Suworow und die russischen Truppen sich entfernten; die Engländer rieten mehr und mehr zur Einigung mit Österreich. Am 1. Dezember schrieb er an den Regentschaftsrat, Melas habe vermutlich die Antwort aus Wien nicht erwarten können; der König wünsche die zur Einnahme Cuneos zu treffenden Maßregeln möglichst zu fördern; der Rat möge deshalb den Aufruf so, wie Melas fordere, zur Veröffentlichung bringen. Tags darauf heißt

2) Bianchi III, 281; Quellen I, 504.

<sup>1)</sup> Karl Emanuel an St. André, 15. November, Quellen I, 486.

es in einem vertraulichen Briefe an St. André: "Unsere Lage ist freilich übel, aber immer noch besser, als wenn die Franzosen zurückkehren 1)." So hatte Melas erlangt, was er wollte. Er berief zur Durchführung seiner Maßregeln einen Kriegsrat von vorwiegend österreichischen Offizieren; der Eid sollte dem Kaiser und den österreichischen Kriegsgesetzen, freilich zugleich dem Könige von Sardinien, geleistet werden. Aber auch diese Formel erregte Anstoß und war der Wirkung des Aufrufs hinderlich; nur allmählich brachte man achtzehn Bataillone zusammen, die den Generalen Kaim und Hohenzollern unterstellt wurden. Es war wenig genug im Vergleiche zu dem, was das Land bei gutem Willen unter zweckmäßiger Leitung hätte leisten können 2).

Und doch musste man vor dem Schlusse des Jahres sich noch einmal überzeugen, dass die Kräfte der Franzosen in der Riviera nicht unterschätzt werden durften. Nach der Einnahme Conis trat wieder die Frage hervor, ob der Winterfeldzug durch die Einnahme der Riviera einen wirklichen Abschluß erhalten könne. In einem eingehenden Gutachten spricht sich Zach am 5. Dezember dagegen aus; denn wenn auch die Vertreibung der Franzosen aus der Riviera zur Zeit möglich sei, so werde sie doch die ermüdeten Truppen zu sehr anstrengen und schwächen. Es sei rätlich, vorerst passende Winterquartiere in Aussicht zu nehmen 3). Dieser Rat wurde nur zur Hälfte befolgt; man verzichtete auf eine umfassende Unternehmung, die über den Col di Tenda hätte führen müssen; dagegen sollte Hohenzollern durch die Bocchetta, Klenau an der Riviera einen Vorstoß gegen Genua wagen. Man stand mit Einwohnern der Stadt in Verbindung, hoffte auch, dass die Franzosen nach dem Verluste Conis freiwillig sich zurückziehen würden. Allein zum dritten Male mußte Klenau seinen Versuch teuer bezahlen. Ohne die ihm zugedachten Verstärkungen abzuwarten, war er am 15. Dezember bis an die Tore Genuas gelangt; 200 Russen von dem Geschwader des Admirals Pustoschkin.

<sup>1)</sup> Quellen I, 503; Bianchi III, 282.

<sup>2)</sup> Eine lebhafte Schilderung der Zustände in Piemont gibt Keller am 4. Januar 1800 nach einem Bericht, den der sardinische Gesandte in Wien, Comte de Valais, im Auftrage seines Königs ihm erstattete.

<sup>3)</sup> Quellen I, 506.

das an der Küste kreuzte, drangen sogar in die Vorstädte ein. Aber der Angriff, ohne Ordnung und Geschick geleitet, misslang, Mit einem Verlust von 2127 Mann und 4 Geschützen zog Klenau sich eiligst bis an den Golf von Spezia zurück. Es muß befremden, daß ein so tätiger General wie Hohenzollern gar nichts zur Unterstützung Klenaus unternahm. Auch er trat den Rückzug an und gab sogar die Belagerung der kleinen Festung Gavi auf 1).

TIT

Blieb nun auch die Riviera in der Gewalt der Franzosen. so war doch in dem übrigen Italien ihre Herrschaft zu Ende. In einem früheren Kapitel kam zur Darstellung, wie die Römische Republik nur mühsam sich noch behauptete, wie Rom, Civita Vecchia und Perugia von aufständischen Römern und Toskanern. wie Ancona von Lahoz und Woinowitsch, also wesentlich von Freischaren, allmählich eingeengt wurden, ohne dass es einer eigentlichen Heeresmacht bedurft hätte 2). Statt diese Bewegungen zu fördern und auszunutzen, betrachtete man sie in Wien beinahe mit Missvergnügen. Die Eifersucht der Verbündeten beeinträchtigte auch hier wieder den Erfolg. Wir wissen, welchen Wert Thugut der Erwerbung der Legationen beimaß. Wenig genehm war es ihm deshalb, wenn andere als österreichische Truppen im Kirchenstaat schalteten, und es geschah gewiss nicht in seinem Sinne, wenn Lahoz in der Mark Ancona im Namen des Papstes Verwaltungsbehörden einsetzte. Selbst das Notwendigste, die Niederwerfung der Franzosen, verlor für Thugut solchen Vorgängen gegenüber an Bedeutung. Der Landsturm der Aretiner wurde aufgelöst und entwaffnet; voll Erbitterung mußte Zucato auf seine Tätigkeit verzichten. Dagegen erhielt Suworow, gerade als für die Einnahme der Riviera der günstigste Augenblick gekommen war, unmittelbar nach der Schlacht bei Novi, den Befehl, ein Korps von 8000 Mann unter dem General Fröhlich nach Toskana und Mittelitalien abgehen zu lassen 3). Für den Haupt-

<sup>1)</sup> Eine genaue Darstellung bei Thielen, Der Krieg von 1799 in Italien, Manuskript, Band V, Bogen 28 ff.; vgl. auch Miliutin V, 90 ff.

<sup>2)</sup> Vgl. oben I, 294ff.

<sup>3)</sup> Miliutin V, 64 ff., 302.

zweck war es aber doch zu spät. Engländer, Neapolitaner und Russen hatten sich bereits im Kirchenstaate festgesetzt. Nachdem das Fort St. Elmo, Capua und Gaeta sich ergeben hatten, lag der Gedanke nahe, das Unternehmen gegen die Römische Republik. das im November 1798 so übel verlaufen war, jetzt mit besserem Erfolge zu wiederholen. Was man aus Rom hörte, gab neue Anregung. Die Unzufriedenheit der Bewohner war im Steigen, Steuern und Abgaben verzehrten, was noch übrig war; auch an Lebensmitteln mangelte es zuweilen. Die Aufrufe Bertolios fanden kein Gehör, die Nachrichten, die er verbreiten ließ, keinen Glauben. Immer mehr erhitzte sich der Streit zwischen den Konsuln und dem Gesetzgebenden Körper. Am 8. Juli wenden sich die Räte an den General Garnier, der seit dem Mai die Truppen im römischen Gebiet befehligte. Sie verlangen, dass er die Konsuln. die Urheber aller Übel, absetze und verhafte; andernfalls würden sie nach sechs Stunden sich auflösen 1). Dazu kam es freilich nicht, aber zu einer Maßregel, die ungefähr auf dasselbe hinauslief; denn am 14. Juli wurde der Belagerungszustand verhängt, also die Regierung auf die Militärgewalt übertragen. Auch diese war nicht ausreichend. Macdonald hatte dem General Garnier im Mai nicht viel mehr als 2000 Mann regulärer Truppen und 1900 Verwundete hinterlassen. Verstärkt durch etwa 3000 Mann, die auf römischem Gebiet ausgehoben waren, hatten sie Rom, Civita-Vecchia und Perugia zu besetzen und aufständischen Banden, die da und dort hervortraten, entgegenzuziehen. Auf die Nachricht von der Schlacht an der Trebbia hatte der General sich bemüht, seine Verteidigungsmittel zu vermehren; mit Hilfe der Geistlichkeit suchte er insbesondere eine bessere Stimmung zu erwecken; ein Soldat, der sich des Einbruchs in eine Kirche schuldig machte, wurde erschossen. Aber die Werbung von Freiwilligen misslang, und von außen war auf keine Unterstützung zu rechnen: hatte man doch seit Monaten aus Frankreich nicht einmal Nachrichten. Das Ableben des Papstes, der am 29. August in Valence seinem Alter und den Misshandlungen erlegen war, kam nicht sowohl den Franzosen zugute als den Neapolitanern.

<sup>1)</sup> Dufourcq, Le régime jacobin en Italie, p. 499ff.

Denn jetzt so wenig wie früher und so wenig wie bei dem Einrücken der Österreicher in Piemont hatte man bloß die Befreiung des Landes von französischer Gewalt im Auge. Schon lange strebte der neapolitanische Hof nach einer Vergrößerung und nach einer gesicherten Grenze im Norden. Bei den Verhandlungen in Udine 1797 und gerade jetzt in Petersburg war De Gallo mit weitgehenden Anforderungen und Vorschlägen lästig geworden: die Königin schreibt einmal, wenn neapolitanische Truppen in den Kirchenstaat einrückten, sollten sie das Land nicht für den Papst, sondern, mit einem zweideutigen Ausdruck, für den rechtmäßigen Herrn in Besitz nehmen. Der erste Versuch hatte jedoch keinen Erfolg; die ungeordneten Scharen, welche Mitte August in den Kirchenstaat einfielen und gegen Rom vordrangen, wurden von Garnier nach ergebnislosen Gefechten an die Grenze zurückgetrieben 1). Sehnlich erwartete der König die versprochenen russischen Truppen, das Korps Rehbinders, und als diese Hoffnung fehlschlug, den Beistand Uschakows, der am 1. September in Palermo eintraf, freilich am liebsten an der Eroberung Maltas sich beteiligt hätte. Aber Nelson, für den die Russen in Malta ebensowenig willkommen waren wie für Melas in Genua, weigerte seine Mitwirkung, und Uschakow ließ sich durch die Bitten des Königs bewegen, zur Aufrechthaltung der Ordnung nach Neapel zu segeln, wo damals nur Troubridge vor Anker lag. Am 18. September langte Uschakow vor Neapel an; er übernahm die Aufgabe, im Verein mit den neapolitanischen Truppen, die ihm unterstellt wurden, eine dauerhafte Ruhe in den römischen Provinzen zu begründen. Von Ruffo unterstützt, stellte er 1500 Neapolitaner und 800 Russen dafür in Bereitschaft 2). Ehe sie aber dort anlangten, war die Entscheidung bereits erfolgt. Schon lange war Garnier mit seiner kleinen Macht auf Rom und Civita-Vecchia beschränkt, die Zitadelle von Perugia hatte am 29. August sich ergeben. Von der Einwohnerschaft hatte er nur die kleine Zahl der Republikaner für sich; selbst mit Bertolio war er nicht einig. Seit dem

2) Miliutin V, 100 ff., 329.

<sup>1)</sup> Ruffo an Suworow, 26. August, Fuchs II, 97; Italinski an Paul, 24. August, Miliutin V, 96, 324. Vgl. auch Dufourcq p. 542.

11. September hinderte ein englisches Geschwader vor Civita-Vecchia jede Verbindung mit der See, und der Kapitän Louis forderte den General Belair, der dort befehligte, zur Übergabe auf. Der Kriegsrat war sehr geneigt, darauf einzugehen, um so mehr, als Troubridge auf die Nachricht von Verhandlungen von Neapel herbeieilte und unerwartet günstige Bedingungen in Aussicht stellte. Es lag ihm daran, den Hafen am Mittelmeer für die Engländer mit Ausschluss der Russen in Besitz zu nehmen; er hatte deshalb in Neapel den russischen Admiral nichts von seinen Absichten wissen lassen und suchte vor der Ankunft der russischen Truppen zu einem Abschluß zu kommen. So wurde schon am 27. September an Bord des "Culloden" von Troubridge und Garnier eine Kapitulation unterzeichnet. Civita-Vecchia fiel den Engländern, Rom den Neapolitanern zu. Weil eine eigentliche Belagerung noch nicht stattgefunden habe, sollten die französischen Truppen, wie am 31. Juli die Besatzung von Gaeta, nicht kriegsgefangen sein, sondern mit allen militärischen Ehren ausziehen und dann auf englischen Schiffen auf Kosten der Engländer in französische Häfen befördert werden. Die römischen Republikaner erhielten die Wahl, mit den Franzosen abzuziehen oder ohne Gefahr für Leben und Eigentum in ihrer Heimat zu bleiben 1). Dem General Burkard, der die neapolitanischen Truppen an der Grenze befehligte, war von Ruffo verboten worden, eine Kapitulation zu unterzeichnen. Seine Zustimmung konnte er gleichwohl nicht weigern, und am 29. September zogen Neapolitaner, im Laufe eines Jahres zum zweiten Male, in Rom ein. Bald erschien auch als königlicher Statthalter Don Diego Naselli und konnte bei der Erledigung des päpstlichen Stuhles um so leichter als unumschränkter Gewalthaber in einem eroberten Lande auftreten. Er führte eine Regierung in neapolitanischer Form und neapolitanische Behörden ein. Leider wurde das, was die Kapitulation den zurückbleibenden Republikanern versprochen hatte, in Rom nicht viel besser als in Neapel geachtet; es war nicht

<sup>1)</sup> Gazette de Leyde vom 1. November, Supplement; das oft unrichtig angegebene Datum (z. B. von Jomini XII, 175) der Kapitulation vom 27. September wird bestätigt durch ein als Flugblatt gedruchtes Exemplar im Moskauer Archiv; vgl. Miliutin V, 329.

das Schlimmste, dass man den Konsul de Matteis auf einem Esel durch die Straßen und dann mit zahlreichen Genossen in die unterirdischen Kerker am Kapitol führte 1). Mit Recht beklagte sich Uschakow, daß Troubridge ihn getäuscht und so wenig bundesfreundlich behandelt habe; nur durch Ruffos dringende Bitten ließ er sich bewegen, 800 Russen unter dem Obersten Skipor nach Rom zu schicken; König Ferdinand schrieb ihm entschuldigend. Troubridge habe den Österreichern zuvorkommen müssen.

Dieser Grund mag für den schnellen Abschluß der Kapitulation nicht ohne Bedeutung gewesen sein. Denn Fröhlich war in das römische Gebiet, am 18. September bis Ronciglione, vorgerückt; er hatte die Truppen Garniers bis an die Mauern Roms zurückgedrängt, auch Unterhandlungen angeknüpft, aber am 26. September die von Garnier geforderten Bedingungen als unzulässig zurückgewiesen. Ohne von der Übereinkunft Kenntnis zu haben. griff er am folgenden Tage die Franzosen auf der Straße von Rom nach Civita-Vecchia an, als englische Offiziere aus der Stadt ihm mit der Nachricht entgegentraten, Troubridge habe im Namen der verbündeten Mächte die Kapitulation unterzeichnet. Voll Ärger, dass man ihm zuvorgekommen sei, wandte er sich dahin, wo für die Österreicher das meiste auf dem Spiele stand 2).

Seit Anfang August war Ancona, zur See von Woinowitsch mit dem russischen Geschwader, zu Lande von 7-800 Russen und Türken und dem bis auf 6000 Mann angewachsenen Landsturm unter Lahoz, eingeschlossen. Monnier zählte noch gegen 3000 Mann Franzosen und Zisalpiner. Im Hafen lagen zehn Fahrzeuge, darunter drei Linienschiffe, die den Eingang versperrten. August und September waren unter beständigen Gefechten verlaufen. Eine eigentliche Belagerung konnte jedoch erst beginnen, als die Vorhut Fröhlichs unter dem General Skal am 29. September bei der Festung anlangte. Gleich am Tage seiner Ankunft forderte der österreichische General den Kommandanten zur

<sup>1)</sup> Gazette de Leyde vom 5. November; Miliutin V,103ff.

<sup>2)</sup> Gazette de Levde vom 29. Oktober, Supplement; Bericht Fröhlichs in der Wiener Zeitung vom 12. Oktober.

Übergabe auf 1). Monniers Antwort war ein kräftiger Ausfall in der Nacht vom 30. September auf den 1. Oktober, bei welchem Lahoz, mit Wunden bedeckt, den gegen ihn besonders erbitterten Zisalpinern in die Hände fiel; er wurde zwar wieder befreit, verschied aber am nächsten Morgen, am 1. Oktober, mit einem Segenswunsche für das freie, geeinigte Italien?). Am 14. Oktober traf Fröhlich selbst mit 8000 Mann vor Ancona ein. Gleichwohl zog sich die Belagerung noch einen ganzen Monat hin. Ein Angriff in der Nacht vom 1. auf den 2. November misslang, und mehr und mehr trat die Uneinigkeit und Eifersucht zwischen Russen und Österreichern hervor. Thugut hatte geäußert, Fröhlich habe sich Rom von den Neapolitanern wegschnappen lassen; dem General mag das zu Ohren gekommen sein; um so eifriger machte er jetzt vor Ancona das Recht des Kaisers geltend. Er nahm. wie es seinem Range zukam, die Leitung in die Hand; zugleich wurde ein österreichischer Kommissar, Herr v. Cavalar, für die Zivilangelegenheiten eingesetzt und der Bedrückung des Landes durch Russen und Türken Einhalt getan. Woinowitsch, hochfahrend, anmaßend und wohl nicht mit Unrecht gekränkt, daß man ihn nach so langen Bemühungen beiseite schob, häufte Beschwerden auf Beschwerden, ernannte aus eigener Machtvollkommenheit einen russischen Zivilkommissar mit zurückdatiertem Patent und benahm sich so widerspenstig, daß Fröhlich bei Uschakow Klage führte mit der Bitte, Uschakow möge durch einen unparteijschen Beobachter von den Verhältnissen sich Kenntnis verschaffen 3). Uschakow sandte darauf einen Adjutanten nach Ancona, verteidigte aber in mehreren Schreiben seinen Untergebenen und wies Woinowitsch an, die russischen Ansprüche auf Gleichberechtigung zwar mit guten Formen, aber mit aller Festigkeit aufrechtzuerhalten. Gewalt könne man freilich nicht mit Gewalt zurückweisen, dagegen eine Beschwerde bei dem Zaren in Aussicht

<sup>1)</sup> Miliutin V, 120.

<sup>2)</sup> Miliutin V, 122, 342. Die Rede, welche Botta in seiner Storia d'Italia dem Sterbenden in den Mund legt, hat nur rhetorischen Wert.

Woinowitsch an Fröhlich, 20. und 21. Oktober; Fröhlich an Woinowitsch, 20. und 21. Oktober; Fröhlich an Uschakow, 5. November, Quellen I, 456 ff., 472.

stellen. Mit vollem Recht, hieß es weiter, habe Woinowitsch sich beklagt, daß General Skal zweimal, ohne ihm Nachricht zu geben, Monnier zur Übergabe aufgefordert habe. Gemeinsam müsse die Kapitulation abgeschlossen und über die Kriegsbeute ein Inventar aufgenommen werden 1). Aber diese Briefe waren noch nicht angelangt, als in Ancona die Entscheidung fiel. Nach einem erneuerten Angriff hatte Fröhlich am 10. November den General Skal in die Festung gesandt mit einem Briefe, der mit den üblichen Gründen und Drohungen zur Übergabe aufforderte 2). Skal schreibt am selben Abend halb acht Uhr aus der Festung. Monnier sei mit dem Antrag einverstanden, wolle aber nur mit den Österreichern unterhandeln. Für ihn, schreibt Skal, sei dies sehr hart, da er gemäß seiner Instruktion in der Kapitulation nichts zulassen solle, was den Russen mißfällig wäre: Monnier wolle aber nach den beleidigenden Vorfällen in Fano sich mit Woinowitsch nicht mehr einlassen 3). Aus einem Schreiben Monniers an Fröhlich ersieht man, daß er, abgesehen von der Verhaftung seines Parlamentärs, des Majors Alix, Woinowitsch zum Vorwurf machte, er habe den Kommandanten von Fano, Major Chevalier, und drei Offiziere, die gemäß der Kapitulation nach Ancona zurückkehren sollten, auf seinen Schiffen oder zu Lande zurückgehalten. Da aber die Besatzung von 400 Mann frei abgezogen war, da Monnier wegen der nicht ohne Grund zurückgehaltenen drei Offiziere nicht einmal eine Reklamation erhoben hatte, so muss man zweifeln, ob sein Zorn wirklich so groß war, wie Skal anzunehmen scheint. Am folgenden Tage erklärte jedoch Monnier auch im Kriegsrate, er wolle sich lieber zerschmettern lassen, als mit den Russen, Türken und "Brigands" unterhandeln. Die vorläufig festgestellte Kapitulation wurde am folgenden Tage von vier Mitgliedern des Kriegsrates Fröhlich vorgelegt und am Nachmittag des 13. unterzeichnet. Wie in Civita-Vecchia und Rom, so gereichte auch in Ancona die Uneinigkeit der Verbündeten den Franzosen zum Vorteil. Die Besatzung erhielt freien

<sup>1)</sup> Uschakow an Fröhlich, 18. November, an Woinowitsch, 18. November, Miliutin V, 124, 346ff.; 351.

<sup>2)</sup> Quellen I, 478.

<sup>3)</sup> Quellen I, 480.

Abzug nach Frankreich, galt freilich bis zur Auswechselung als kriegsgefangen (Artikel 1). Auf dem Wege nach Frankreich sollte ihr jeglicher Vorschub geleistet werden; Offiziere und Beamte durften sogar in offenen und geschlossenen Wagen ihre Kriegsbeute mit sich führen (Art. 4). Dazu kam eine Amnestie für die Einwohner der Stadt, insbesondere für die durch die Reaktion so oft bedrohten Juden; die republikanischen Beamten durften in Ancona und der Umgegend sich den französischen Truppen anschließen. Alles dies war erklärlich, aber unerklärlich bleibt, wie Fröhlich sich herbeilassen konnte, einem für die Russen höchst beleidigenden Präliminarartikel das Wort "accordé" hinzuzufügen. Denn Monnier und die ihm untergebenen Truppen erklärten darin, Woinowitsch habe die Kapitulation von Fano verletzt; sie würden lieber den Tod erleiden als die Schmach, mit Menschen, die das Völkerrecht missachteten, in Unterhandlung zu treten. Zu den wirklichen Vorgängen stand eine solche Erklärung in gar keinem Verhältnis, und man kann sich des Argwohns nicht entschlagen, dass der Starrsinn Monniers als Deckmantel dienen sollte, um den Österreichern das, was sie selbst wünschten, zu gewähren 1).

Noch am Abend des 13. wurden zwei Tore von den Österreichern besetzt, auch die "Marine", d. h. die Umgebung des Hafens mit den darauf befindlichen Magazinen, dem österreichischen Major Lespine übergeben. Am Abend des 14. besetzte er die im Hafen liegenden Schiffe mit einem Unteroffizier und einigen Matrosen und ließ die österreichische Flagge aufziehen. Im Laufe des 15. November räumten die Franzosen die Festung 2), und die Bewohner sahen mit Unwillen, wie eine lange Reihe von Wagen die ihnen geraubten Beutestücke in die Ferne führte. Aber noch größer war das Mißvergnügen der Russen und Türken, welchen Fröhlich kraft der ausschließlich auf die Österreicher lautenden Kapitulation den Eintritt in die Stadt verwehrte. Er hielt es für nötig, die den Franzosen so günstigen Bedingungen durch die dringenden Umstände zu entschuldigen. Dagegen er-

<sup>1)</sup> Die Kapitulation abgedruckt bei Miliutin V, 355 ff.

<sup>2)</sup> Fröhlich an Woinowitsch, Quellen I, 495.

hob aber Woinowitsch entschiedenen Widerspruch; er forderte dann für seine Truppen und die Türken das Recht, einen Teil der Stadt zu besetzen und ihre Flaggen aufzuziehen. So stand der schon lange angehäufte Zündstoff plötzlich in Flammen, die noch weit um sich greifen sollten.

Schon am Morgen des 15., anderthalb Stunden vor Tagesanbruch, d. h. ehe eine Flagge aufgezogen werden konnte, lief eine Anzahl russischer Fahrzeuge in den Hafen ein; Boote näherten sich den von den Österreichern in Besitz genommenen Schiffen. Es gelang, sie abzuweisen, aber bald kehrten sie zurück; die jetzt verstärkte Bemannung ließ sich durch alle Gegenreden nicht abhalten, die Schiffe, auf denen unterdessen die österreichische Flagge aufgezogen war, zu besteigen; bald wehten, seemännischem Gebrauch zuwider, drei verschiedene Flaggen nebeneinander; auch auf der Marine wurden einzelne Posten aufgestellt. Lespine, in großer Verlegenheit, wandte sich an seinen Vorgesetzten und erhielt von dem General Knesevich die Anweisung, dass ein und dasselbe Schiff nicht verschiedene Flaggen tragen dürfe; zugleich trafen österreichische Mannschaften ein, so daß die Besatzungen der Schiffe verstärkt werden konnten. Auf dem Hafendamm wäre es beinahe zu Tätlichkeiten gekommen; denn der Hauptmann Basta, der ein österreichisches Detachement heranführte, wurde nur von Lespine verhindert, gegen einen russischen Offizier und russische Schildwachen Gewalt zu gebrauchen. Lespine ersuchte dann den Offizier, sich zu entfernen, da Fröhlich, ein General von weit höherem Range als Woinowitsch, es befohlen habe; aber vergebens. In der Frühe des 16. begab sich Lespine dann an Bord des "Stengel" — des vornehmsten Linienschiffes, nach einem 1796 gefallenen Adjutanten Bonapartes so genannt. Er bewirkte, daß dort und auf den übrigen Schiffen einstweilen gar keine Flagge aufgezogen wurde. Um zehn Uhr erhielt er aber von dem General Knesevich den bestimmten Befehl, die Russen und Türken von allen Orten, wo sie Posten und Schildwachen aufgestellt hatten, zu entfernen, und nötigenfalls mit Gewalt zu hindern, daß auf den Schiffen und auf dem Molo eine andere Flagge als die österreichische aufgezogen würde. Verstärkungen wurden ihm zur Verfügung gestellt. Unterstützt durch das Entgegenkommen

des russischen Fregattenkapitäns Messer, brachte es Lespine wirklich dahin, dass die Schiffe von Russen und Türken verlassen wurden 1). Nur auf dem "Stengel" ergab sich eine Schwierigkeit. Ein junger, russischer Offizier, der sich in einem Kahne näherte, schrie den Soldaten schon aus der Ferne zu, sie sollten das Schiff nicht verlassen, und wenn man sie zwänge, ihre Gewehre und Flaggen niederlegen. Vergebens bat Lespine den Offizier, an Bord zu kommen; er entfernte sich mit einer unhöflichen Äußerung. Die Soldaten befolgten den Befehl, legten, als sie sich entfernen mussten, die Waffen nieder und stiegen in das Boot, das sie ans Land bringen musste: der Major nahm jedoch diese Waffen nicht an, ließ sie ans Land bringen und unter dem Schutze einer österreichischen Schildwache auf dem Hafendamme niederlegen, von wo sie dann auch nach kurzer Zeit wieder abgeholt wurden. Lespine begab sich dann zu dem Leuchtturm, dem einzigen Punkte, wo sich noch ein russischer Wachtposten befand. Der kommandierende Offizier, derselbe, der an den "Stengel" herangefahren war, erklärte nach einer wenig freundlichen Wechselrede, er müsse von seinem Kommandanten Befehle einholen. Als er nach einer Viertelstunde zurückkehrte, schrie er schon von weitem aus dem Kahne den Seinigen zu, sie sollten abziehen. Der Wachtposten vereinigte sich mit den Russen, welche sich von selbst von ihrem Posten vor dem Magazine der Marine zurückgezogen hatten, und einige Augenblicke später befanden sich alle, die auf dem Lande gewesen waren, wieder auf ihren Schiffen, die in geringer Entfernung vor Anker lagen.

Das ist der Bericht, den Lespine selbst einer im nächsten Jahre in Wien berufenen Untersuchungskommission einreichte <sup>2</sup>). Anders stellen, wie sich denken läßt, die russischen Berichte von Woinowitsch und Uschakow den Vorgang dar. Danach habe Fröhlich nach der einseitig abgeschlossenen Kapitulation die Stadt besetzt. Woinowitsch sandte darauf fünf Schiffe in den Hafen, um auf dem Molo, der Quarantäne und den Fahrzeugen die russische, türkische und österreichische Flagge aufzuziehen. Kaum

<sup>1)</sup> Fröhlich an Tige, 23. November, Quellen I, 497.

Détails sur la prise de possession du port d'Ancone, Quellen I, 489;
 vgl. auch Lespine an Fröhlich, Species facti vom 16. November I, 488.

war dies geschehen, als österreichische Offiziere mit zahlreichen Abteilungen erschienen, die russischen und türkischen Flaggen mit Gewalt herunternahmen, die russischen Schildwachen entwaffneten, einen Offizier verhafteten und überall die österreichische Flagge aufzogen; am folgenden Tage wurden die Russen sogar mit Gewalt von den Schiffen und aus dem Hafen verjagt 1).

Im allgemeinen wird man die Darstellung Lespines als die richtige ansehen und anerkennen müssen, daß der französische Emigrant taktvoll und besonnen seiner schwierigen Aufgabe sich unterzogen hat. Vor allem fällt ins Gewicht, daß der Hafen und die Schiffe, wie auch Fröhlich in einem Bericht an den Hofkriegsrat hervorhebt, bereits seit achtunddreißig Stunden sich in der Gewalt der Österreicher befanden, ehe die Russen am Morgen des 15. hinzukamen. Aber auch Lespine kann den Zwang bei der Abnehmung der Flaggen und bei der Entfernung der Russen nicht in Abrede stellen; selbst die Verhaftung eines Leutnants Zamutali wird durch seine Worte nicht ganz ausgeschlossen.

Durch die Räumung des Hafens war der Zank zu Lande noch nicht beigelegt. Woinowitsch forderte, wie erwähnt, für seine Russen Quartier in Ancona, was um so weniger gewährt wurde, als die Türken, mit der deutlichen Absicht zu plündern, denselben Anspruch erhoben. Er wollte dann zur Aufspeicherung des in der Stadt erbeuteten Kriegsmaterials zwei Kommissare schicken, während Fröhlich nur die bei der Belagerung verbrauchten russischen Kanonen durch französische zu ersetzen geneigt war 2). Aber was waren diese kleinlichen Trübungen im Vergleich zu dem Ungewitter, das sich in Petersburg zusammenballte! Die Einnahme Anconas war in der Tat der gefährlichste Schlag, der gegen die Koalition geführt wurde. Suworow, der sich gerne in Anspielungen auf das Altertum versuchte, hätte an das Hemd des Nessus erinnern können.

Vgl. die Berichte von Woinowitsch an Uschakow vom 15., 23. November, 15. Dezember, Miliutin V, 354, 361 f.; Uschakow an Paul, 16. November, Quellen I, 498, 6. Dezember, Miliutin V, 462.

<sup>2)</sup> Fröhlich an Tige, 23. November, Quellen I, 497.

# Neuntes Kapitel. Suworows Rückmarsch und Ende.

I.

Nur zu leicht ließ sich voraussehen, daß ein Monarch wie Paul I. in seiner damaligen Stimmung solche Vorgänge nicht ruhig hinnehmen würde. Thugut legte deshalb seiner Expedition vom 3. Dezember eine ausführliche Darstellung bei. Danach hatte Woinowitsch die Belagerung mehr gehindert als gefördert; er selbst hatte die Festung auf eigene Hand zur Ergebung aufgefordert, geriet aber in Wut, als er vernahm, daß Fröhlich den General Skal zu Unterhandlungen nach Ancona geschickt habe. Monnier stellte als unerläßliche Bedingung, daß er sich nur den Österreichern, nicht den Russen übergebe, und Fröhlich konnte ohne große Übelstände dies Verlangen nicht zurückweisen. Cobenzl soll Paul über die Sache aufklären.

Sobald Cobenzl die Depesche erhielt, bat er Panin um eine Unterredung; beide wurden aber von der Grippe befallen, welche damals die ganze Stadt ergriffen hatte, so daß sie erst am 25. Dezember sich besprechen konnten. Cobenzl gab dem russischen Minister eine Abschrift von Thuguts Depesche und suchte das Verfahren Fröhlichs zu rechtfertigen. Panin erwiderte, ihm sei darüber noch keine Nachricht zugekommen; vielleicht würde gar keine eintreffen, und es sei dann am besten, die Sache ganz ruhen zu lassen. Aber wenig später langten aus Triest Depeschen über die Kapitulation Anconas an. Ehe Panin davon hörte und das, was Cobenzl ihm mitgeteilt, benutzen konnte, wurden sie dem Zaren bekannt, der in unbeschreiblichen Zorn geriet. Noch an demselben Tage mußte Panin Cobenzl, den er zu einer Konferenz eingeladen hatte, mündlich erklären, der Kaiser finde das Benehmen

Fröhlichs unanständig und erwarte, dass er dafür bestraft würde; wenn der Wiener Hof fortfahre, es in solcher Weise an Rücksicht gegen ihn fehlen zu lassen, so werde er sich gezwungen sehen, die Verbindung mit ihm abzubrechen. Cobenzl, der diese Erklärung niederschrieb, erwiderte, dieselbe sei zu wichtig und berühre zu nahe die Würde seines Hofes, als dass er sich irgendeine Bemerkung darüber erlauben könne; es bleibe ihm nichts übrig, als seinem Herrn Bericht zu erstatten. Erst in der vertraulichen Unterredung, welche folgte, rief er Panin das Unrecht des russischen Kapitäns in Erinnerung. "Ich überließ seinem Urteil", schreibt Cobenzl, "ob deshalb, weil der russische Kommandant die Kriegsgesetze gegen einen Parlamentär und den Kommandanten von Fano verletzt, ob wir deshalb hätten die Gelegenheit aus der Hand geben sollen, Ancona den Franzosen zn nehmen und für den Rest des Feldzugs die Truppen des Generals Fröhlich dort zu verwenden, wo sie am nötigsten wären. Dass man uns für die schlechte Aufführung des russischen Kommandanten verantwortlich machen wolle, zeuge nur zu deutlich von dem Bestreben, uns ins Unrecht zu setzen (de nous trouver des torts). Mein Hof sei wenig angelegt, solche Erklärungen anzunehmen." Panin bemerkte dagegen, wenn Woinowitsch Fehler gemacht habe, so hätte man sich darüber beklagen sollen. Es sei gegen alle Gewohnheit, dass ein Platz, der von den vereinigten Truppen zweier Mächte belagert würde, sich an eine ergebe. Am meisten habe den Kaiser aber verletzt, daß Fröhlich den für Woinowitsch so beleidigenden Präliminarartikel des französischen Generals sanktioniert habe. So etwas habe er, Panin, nach den früheren Mitteilungen nicht erwartet. Cobenzl hielt sich bei der drohenden Lage für verpflichtet, unverzüglich durch einen Kurier nach Wien Nachricht zu geben. Gleichwohl war das bisher Geschehene nur ein Vorspiel weit ärgerer Dinge. Bis dahin wußte Paul nur von der Kapitulation; aber am 28. Dezember erhielt man einen Brief Uschakows über die weiteren Vorgänge, und schon am 29. Dezember muß Cobenzl abermals einen Kurier abgehen lassen. Der Botschafter, der nach Aufforderung des Zeremonienmeisters sich eben zum Abschied des Prinzen von Mecklenburg bei Hofe befand, erhielt ein Billett Panins, wollte zu ihm gehen, traf ihn

auf der Strasse und wurde von ihm nach Hause begleitet. Panin erzählte, der Admiral Uschakow habe dem Kaiser mit Beilegung eines Berichtes von Woinowitsch geschrieben, daß die in Ancona aufgezogenen russischen Flaggen auf Befehl Fröhlichs entfernt und die russischen Posten aus der Stadt vertrieben seien: er erklärte sodann, sein Herr fordere Genugtuung, und bis sie gegeben würde, sei es Cobenzl untersagt, bei Hofe zu erscheinen. "Ich bemühte mich", schreibt Cobenzl, "eine ruhige und feste Haltung zu bewahren. Ich unterdrückte sogar die Bemerkung, dass man doch ein Vorgehen des Generals keinesfalls an dem Repräsentanten des Kaisers ahnden dürfe, und antwortete dem Grafen Panin, da sein Herr eine solche Entscheidung getroffen habe, so bleibe mir nichts übrig, als darüber an meinen Hof zu berichten." Er sieht voraus, dass er in nächster Zeit ein sehr zurückgezogenes Leben werde führen müssen: denn kein Russe wage mehr, mit ihm umzugehen 1).

Das Verfahren gegen Cobenzl machte in Petersburg das größte Aufsehen, besonders Whitworth nahm lebhaften Anteil. Nichts wäre ihm damals erwünschter gewesen, als den Zaren gegen Österreich versöhnlicher zu stimmen. Aber er selbst wandelte nicht mehr auf sicherem Boden; vielleicht sah er die Zeit voraus, in welcher er sogar Cobenzl um seine Stellung beneiden mußte.

#### TT

Man begreift, wie sehr die wechselnden Stimmungen des Zaren auf die Bewegungen Suworows einwirken mußten. In den Vorgängen bei Ancona hätte die Entscheidung gelegen, wäre sie nicht in demselben Sinne schon von anderer Seite herbeigeführt worden.

Am 9. November in Augsburg erhielt Suworow Kenntnis von dem Schreiben Pauls an Kaiser Franz, in welchem der Zar bei der Nachricht von Korsakows Niederlage sich von Österreich lossagte <sup>2</sup>). In zwei beigelegten Schreiben teilte Paul dem Mar-

<sup>1)</sup> Cobenzl, 27. und 29. Dezember 1799.

<sup>2)</sup> Suworow an Paul, 9. November, Fuchs II, 287. Die Angabe Weyrothers (Quellen I, 56), der Befehl, den Rückzug nach Schwaben und weiter nach Russland anzutreten, sei am 15. November im Hauptquartier angekom-

schall seine Absichten mit; sie enthielten jedoch noch nicht den bestimmten Befehl, nach Russland zurückzukehren, sondern nur bedingt die Anweisung, Anstalten zur Rückkehr zu treffen. Der Zar hält eine Stellung zwischen Iller und Lech für die tauglichste 1). Suworow hatte also im voraus das getan, was der Zar wünschte: das weitere hing zunächst von seinem eigenen Ermessen ab. Dem Fürsten Esterhazy, der ihm nach Augsburg gefolgt war, hatte er sein Bedauern über den ihm zugegangenen Auftrag ausgedrückt; er bat ihn, in Wien mitzuteilen, daß er die Ausführung verschieben und noch drei Wochen in seiner damaligen Stellung verweilen werde. Aber in seiner Erbitterung gegen den Erzherzog liess er sich, wie Weyrother meint, durch seine Umgebung wieder auf andere Gedanken bringen. Das Entscheidende war wohl, daß aus Wien der erwartete uud erwünschte Antrag eines neuen Oberbefehls nicht eintraf 2). Dazu kam die Unmöglichkeit, in dem erschöpften Lande sich den nötigen Unterhalt zu verschaffen. Das russische Heer hatte eine neue Einteilung in drei Korps erhalten. welche, weil Korsakow ungnädig entlassen war, von den Generalen Derfelden, Schweikowski und Rosenberg befehligt wurden. Aber nur zu sehr zeigte sich, wie wenig man die österreichischen Verpflegungskommissare und die Magazine entbehren konnte. Die Russen sind Fluch und Verderben jeder Gegend, wohin sie kommen! ruft Wickham aus. Ganz ohne Plan waren die Quartiere verteilt, in ein kleines Dorf 800 Mann gelegt, die Lebensmittel weggenommen und das Weggenommene vergeudet. Augsburg musste sich zuweilen wie eine eroberte Stadt vorkommen. Behagen erzählt Grjasew, wie er mit seinen Kameraden durch mutwilligen Lärm die friedlichen Bürger nachts aus dem Schlaf aufgeschreckt habe. Schlimmer war, dass der dem Rathaus gegenüberliegende Augustusbrunnen, eine der schönsten Zierden der Stadt, mit dem Abbruch bedroht wurde, weil an seiner Stelle die Hauptwache errichtet werden sollte. Nur durch eine beträchtliche



men, ist schon deshalb irrig, weil Suworow am 13. November dem Kaiser Franz Nachricht gibt. Miliutin IV, 178, 347.

<sup>1)</sup> Fuchs II, 281 f.; Miliutin IV, 177 f., 347. Bei Miliutin, auch in der russischen Ausgabe IV, 224, steht irrig zwischen "Lech und Isar".

<sup>2)</sup> Wickham, 28. November, Corresp. II, 337.

Gabe von silbernen Bestecken, Pelzwerk und Mänteln konnte das kostbare Denkmal der Stadt erhalten werden. Unfug und Veruntreuungen stiegen in einem Maße, daß Derfelden in einem mit bitteren Vorwürfen erfüllten Briefe an Suworow seine Entlassung nahm mit dem Bemerken, ein Soldat beflecke seine Ehre, wenn er in einer solchen Räuberbande weiterdiene 1).

Am 13. November hatte Suworow dem Kaiser mitgeteilt, er sei in die unangenehme Notwendigkeit versetzt, mit seinen Truppen nach Rußland zurückzukehren. Für die nötigsten Ausgaben entlieh er von dem Kurfürsten von Bayern die Summe von 200000 Gulden <sup>2</sup>). Wir wissen, wie wenig man in Wien von der ferneren Beihilfe eines russischen Heeres sich versprach; in kühlen Worten antwortet der Kaiser am 28. November; er bittet zwar, den Abzug zu verschieben, da der Befehl des Zaren hoffentlich zurückgenommen würde; für den anderen Fall werden aber schon alle für den Rückzug nötigen Vorkehrungen, besonders in den Erbstaaten, in Aussicht genommen, damit der Landmann, der bereits genug vom Kriege gelitten habe, nicht durch unnötige Forderungen gedrückt werde <sup>3</sup>). Offenbar wollte man die lästigen Gäste nicht länger als durchaus nötig behalten.

Immer mußte aber dem Wiener Hofe daran gelegen sein, daß den Franzosen der Zwist mit dem Zaren noch einige Zeit verborgen bliebe. Deshalb erhielt der Erzherzog den Auftrag, den russischen Feldherrn wenigstens zu einem Aufschub von einigen Wochen zu vermögen 1), und am 6. Dezember richtete er an den Marschall ein Schreiben, das die Generale Hiller und Bubna überbrachten. Mit Recht wurde darin hervorgehoben, wie unrühmlich es sei, und wie der Feind sich brüsten würde, wenn die Russen nach einem einzigen Unglücksfalle trotz der feierlichen Erklärungen des Zaren den Kriegsschauplatz verließen;

Orlow a. a. O. p. 148 ff.; "Bemerkungen über die Russen", Quellen I, 135 Note. Wickham an Grenville, Corresp. II, 362.

Suworow an Kaiser Franz, 13. November, Fuchs II, 291, an den Kurfürsten von Bayern, 9. November, ebd. S. 286. Vgl. auch Miliutin IV, 178f.

<sup>3)</sup> Quellen I, 499 f.

<sup>4)</sup> Der Kaiser an den Erzherzog Karl, 29. November, Quellen I, 500ff.

seinerseits versprach der Erzherzog, falls der Kampf fortgesetzt würde, aus allen Kräften mitzuwirken 1). Vorstellungen dieser Art vermochten aber den Sinn Suworows nicht zu wenden. dem waren die Truppen, als er sie erhielt, schon seit längerer Zeit auf dem Marsche; zwischen dem 26. November und 3. Dezember - Suworow selbst am 28. November - hatten sie Augsburg verlassen. In zwei Kolonnen, in langsamen Märschen und mit einem längeren Aufenthalt in dem Städtchen Schrobenhausen näherten sie sich vor der Mitte des Monats der böhmischen Grenze. Schon in den ersten Tagen waren aber die Mängel der Ausrüstung nur zu deutlich hervorgetreten. Suworow mußte sich entschließen, einen neuen Aufenthalt in Böhmen zu nehmen; "mit der ihm eigenen Offenherzigkeit" schreibt er schon am 10. Dezember dem Erzherzog und zwei Tage später dem Kaiser, es geschehe zur Erfüllung ihrer Wünsche, um neue, vielleicht günstige Anweisungen aus Petersburg zu erwarten. Am 16. Dezember richtete die russische Armee in Böhmen und Oberösterreich sich ein. Das Hauptquartier mit dem Korps, das nach dem Rücktritt Derfeldens ein französischer Emigrant, Graf Viosmenil, befehligte, wurde nach Prag verlegt; Schweikowski nach Rokotzan, Rosenberg nach Budweis, Condé nach Linz 2).

Was Suworow auf dem Marsche von Anweisungen aus Petersburg erhalten hatte, konnte ihn nur in der Absicht, demnächst nach Rußland zurückzukehren, bestärken. Als Suworows Bericht aus Feldkirch vom 14. Oktober den Zaren zu neuem Zorn entflammt hatte, traf er schon Anordnungen bezüglich der Quartiere, welche seine Truppen innerhalb der russischen Grenzen beziehen sollten; Suworow wurde zum Befehlshaber der Grenzprovinzen mit dem Sitze in der kleinen Stadt Kobryn ernannt 3). Aber mit der Vermählung des Palatins trat, wie wir uns erinnern, eine

<sup>1)</sup> Quellen I, 508. Thugut tadelt nicht ohne Grund den bombastischen Ton des wahrscheinlich von Fassbender entworfenen, überlangen Schreibens. An Colloredo, 15. Dezember, Vivenot II, 200. Suworow antwortet aus Brieflingen, 10. Dezember, ablehnend, Fuchs II, 310.

<sup>2)</sup> Miliutin V, 147, 381.

<sup>3)</sup> Dislokationsliste vom 16. November und die Briefe Pauls vom 9., 14., 16. und 20. November, Miliutin IV, 180, 353 ff.

Wendung ein. Man nahm wieder Verhandlungen mit Österreich in Aussicht. Paul, in dem Glauben, der Marschall befinde sich noch in der Stellung zwischen Iller und Lech, bestimmt am 1. Dezember, er solle dort bis zum März verweilen 1): ein deutlicher Beweis, dass ihm ein Befehl, unverweilt heimzukehren, nach der Meinung des Zaren noch nicht gegeben war. Am 20. Dezember traf der neue Erlass in Prag ein, konnte also noch zur Ausführung gelangen 2). Suworow bat infolgedessen gleich am Tage darauf den deutschen Kaiser um Quartiere für die Winterszeit, mit dem Zusatze, die Armee werde auf den ersten Wink bereit sein, wieder ins Feld zu ziehen. Aber in Wien war man mit dem langen Aufenthalt wenig einverstanden. Wollte doch Thugut schon seit Monaten die Verbindung von österreichischen und russischen Truppen und den Oberbefehl Suworows nicht mehr dulden. Als Minto Anfang Dezembers mit dem Anerbieten hervortrat, die russische Armee auf 80 000 Mann zu bringen, sprach der Minister ganz offen, sogar im Beisein Kalitschews, sich dagegen aus. Deutschland, sagte er, könne eine so zahlreiche Armee nicht ernähren; der Kaiser sei zufrieden mit dem vertragsmäßigen Hilfskorps von 16 000 Mann, welches sich der österreichischen Hauptarmee am Rheine anzuschließen habe 3). Aus dem Reskript Pauls an Kalitschew und den Bemerkungen, durch die er das Thugutsche Apercu zurückwies, mußte man erkennen, daß man mit den Russen sich doch nicht einigen würde. Kalitschew berichtet am 23. Dezember, Thugut habe gegen seine Eröffnung gar keinen Einwand erhoben; nicht mit Unrecht vermutet er, der Minister wolle sich gar nicht mehr in Erörterungen einlassen, die das Verweilen der Russen in Deutschland herbeiführen könnten. Durchaus wünschte man, die österreichischen Erbstaaten von den Bedrückungen und

<sup>1)</sup> Miliutin V, 138, 371; Fuchs II, 321.

<sup>2)</sup> Suworow schreibt dies am 21. Dezember an Paul, Fuchs II, 323, Miliutin V, 381. Auch das ärgerliche Schreiben, welches Paul nach Empfang des Thugutschen Aperçu am 4. Dezember an Suworow richtete, hält den Befehl, bis zum Frühjahr in Deutschland zu bleiben, aufrecht. Fuchs II, 324.

<sup>3)</sup> Bericht Kalitschews vom 4. Dezember. Kalitschew an Suworow, 20. Dezember, Miliutin V, 146, 379, 381. Bei Fuchs fehlt das Schreiben.

Ausschreitungen der Russen freizuhalten. In einem Briefe vom 14. Dezember suchte Kaiser Franz zuerst der Eigenliebe Suworows genugzutun, indem er ihm lebenslänglich den Rang eines österreichischen Feldmarschalls und das damit verbundene Gehalt von 12000 Gulden beliefs; aber er forderte schleunigen und friedlichen Durchmarsch und strenge Mannszucht <sup>1</sup>). Um so unangenehmer überraschte die Nachricht, die Russen wollten in den Erbstaaten überwintern. Man versuchte, das irgend mögliche dagegen zu tun.

Nun trat aber der englische Gesandte ins Mittel. Thugut hatte Mintos Beistand nachgesucht, um die Russen bald aus Deutschland zu entfernen. Aber Mintos Wünsche gingen, wie sich denken läßt, gerade dahin, die Verbindung der beiden Kaiserhöfe aufrechtzuerhalten. Wirklich erreichte er nach langen Erörterungen, daß Thugut sich dazu verstand, einen neuen Kriegsplan für das Jahr 1800 in Vorschlag zu bringen; freilich ganz seinen eigenen Absichten entsprechend 2). Der Minister führte darin aus, die Erfahrung habe bewiesen, dass Truppen verschiedener Mächte nicht ohne Nachteil vereinigt würden; deshalb sollten Russen und Österreicher getrennt operieren und getrennt ihre Winterquartiere nehmen, die Russen nördlich, die Österreicher südlich vom Main und Neckar. Von da aus sollten auch im Frühjahr die Operationen ausgehen in der Weise, dass in Italien, in der Schweiz und in Süddeutschland ausschließlich kaiserliche Truppen zur Verwendung kämen, während Suworow bei Mainz den Rhein überschreite und. durch Landungen englisch-russischer Truppen in Holland, Belgien und den französischen Westprovinzen unterstützt, auf dem kürzesten Wege gegen Paris vorgehe. Minto erklärte sich für diesen Plan, denn "ich wusste", schreibt er seinem Minister, "die Österreicher würden niemals russische Truppen in Italien leiden, und die Russen hatten sich zum Dienste in der Schweiz als untauglich erwiesen".

Es kam nun darauf an, Suworow zu gewinnen. Zu diesem Zwecke sollte der General Bellegarde sich mit einem Schreiben

<sup>1)</sup> Fuchs II, 317.

Aperçu de quelques idées relatives aux opérations de l'armée Impériale Russe pour la campagne de l'année 1800. Miliutin V, 382.

des Kaisers nach Prag begeben und jedenfalls, was in Wien als das Wichtigste galt, die Russen zum baldigen Abzug nach Franken vermögen 1). Minto, der den General als ausgesprochenen Anhänger und Günstling Thuguts kannte, mochte fühlen, daß die Aufgabe bei Suworow dadurch nicht erleichtert würde. Um nichts zu versäumen, entschloß er sich am Morgen des 29. gleichfalls zur Reise. "Es ist ein Glück", schreibt er, "dass ich nach Prag kam. General Bellegarde war einen halben Tag vor mir angelangt. Ich fand den Fürsten Italiski so eingenommen von der allgemein verbreiteten Meinung, General Bellegarde neige zur Intrige, daß er überhaupt kaum mit ihm in Verbindung treten wollte. Er hat ihn sich stets auf Armeslänge vom Leibe gehalten, und ohne meine Vermittelung würde Bellegarde weder zu einer Konferenz gelangt sein, noch irgendeine Antwort erhalten haben 2)." Richtig ist jedenfalls, dass Suworow sich so wenig als möglich mit Bellegarde einlassen wollte. Der österreichische General war am 1. Januar in der Frühe in Prag angelangt. An dem Festtage konnte er sich dem Marschall nur flüchtig vorstellen, am anderen Morgen, in einer langen Unterredung mit Gortschakow, traten unter äußerlichen Höflichkeitsbezeigungen die Gegensätze entschieden hervor. Gortschakow ließ durchblicken, daß der eigentliche Wunsch Suworows dahin ging, mit einer großen, aus Russen und Österreichern zusammengesetzten Armee durch die Franche Comté oder noch lieber durch das Dauphiné in Frankreich einzurücken, ja als höchster Leiter die Armeen in Italien wie in der Schweiz sich unterstellt zu sehen. Bellegarde machte dagegen das Unzweckmäßige solcher Anordnungen und die bestimmte Abneigung seiner Regierung geltend. Aber wenn er dann die Vorteile des österreichischen Kriegsplanes ins Licht setzte und auf unverzüglichen Abzug der Russen nach Franken drängte, so berief sich Gortschakow auf den Befehl Pauls, Suworow solle bis

<sup>1)</sup> Thugut sendet an Colloredo am 28. Dezember den Entwurf des kaiserlichen Schreibens, mit welchem Bellegarde abenda abreisen soll. Vgl. Vivenot II, 203 f. Das Schreiben bei Miliutin V, 382 richtig vom 26. Dezember datiert, bei Fuchs II, 327 vom 25. Dezember. Auch Suworow nennt in der Antwort vom 3. Januar (Fuchs II, 329) den 26. Dezember.

<sup>2)</sup> Minto an Grenville, Prag, 6. Januar 1800.

auf weitere Befehle dort stehen bleiben, wo er das Schreiben vom 1. Dezember erhalten würde. Eine erste Konferenz mit Suworow am Abend hatte kein anderes Ergebnis. Nur so viel wollte der Marschall zugestehen, dass die Quartiere seiner Truppen weiter bis nach Mähren und Schlesien ausgedehnt würden, um den Druck für die einzelnen Landesteile weniger fühlbar zu machen. Bezüglich des Kriegsplanes verwies er auf die Entscheidung des Zaren. Die Unterredung nahm zuweilen einen stürmischen Charakter an, denn jeder der beiden Wortführer sagt in seinem Bericht dem anderen nach, er sei heftig geworden 1). Minto, der nach Bellegarde bei Suworow eintrat, erreichte vorerst nichts mehr. "Ich fand den Marschall", schreibt er, "dem Kriegsplan durchaus abgeneigt, nicht eigentlich, weil er ihn mißbilligte, sondern weil er noch immer an der Hoffnung festhielt, den Oberbefehl über die gesamte österreichische Armee zu erhalten oder, wenn dies nicht anginge, noch einmal die österreichische Armee in Italien und seine Russen als Hilfstruppen zu befehligen, um dann durch das Dauphiné in Frankreich einzudringen." Erst am nächsten Morgen kam man sich näher. Es war ein Kurier aus Petersburg eingetroffen, vermutlich mit einem Schreiben Pauls vom 9. Dezember, das die Entscheidung über die Rückkehr nach Russland Suworow anheimgab 2). Gortschakow zeigte sich dem neuen Kriegsplan nicht ungünstig, hob aber um so stärker hervor, dass ein Mann wie Suworow nicht ohne sichere Grundlage sich auf ein Unternehmen dieser Art einlassen könne. Wenn der Marschall nördlich vom Neckar am Rhein operieren solle, so sei Bedingung, dass ihm eine Armee von 100 000 Mann zur Verfügung gestellt würde, die aus 70 000 Russen, 25 000 von England besoldeten Reichstruppen und - das sei unerläßlich - aus wenigstens 10 000 Österreichern bestehen müßte.

Und da man nun im Begriffe stand, das Gebiet der bloßen Verneinung zu verlassen, machten auch die tatsächlichen Verhältnisse wieder ihre Rechte geltend. So geschah es, daß das Schreiben Suworows an den Zaren vom 4. Januar 1800 einen

Bellegarde an Thugut, 3. Januar 1800, Quellen I, 515; Suworow an Paul, 4. Januar, und an Rostoptschin, 4. Januar, Miliutin V, 150, 390, 385.

<sup>2)</sup> Miliutin V, 408; Fuchs II, 328.

merkwürdigen Zusatz erhielt. Bis dahin waren die Berichte Suworows regelmäßig mit Klagen über die österreichischen Truppen, die Unzulänglichkeit der Verpflegung, die Mängel ihres gesamten Kriegswesens erfüllt; bei dem Zaren konnten sie den Glauben erweeken, als verdanke man die Erfolge in Italien ausschließlich den Russen. Aber Suworows eigene Erfahrungen in der Schweiz und was ihm von den Truppen Korsakows zu Ohren und zu Gesicht gekommen war, hatten ihn die wahre Lage erkennen lassen. Gerade in den Tagen, als er am heftigsten über den bösen Willen. ja den Verrat der Österreicher sich ausließ, erklärte er doch unumwunden, daß die Russen ohne österreichischen Beistand das Feld nicht halten, ja auf kriegerische Unternehmungen sich gar nicht einlassen könnten. Neu war diese Ansicht freilich nicht. Engländern wie Österreiehern hatte sie schon lange sich aufgedrängt. Aber wenn Whitworth in Petersburg ihr Ausdruck gibt, bemerkt er zugleich, niemand dürfe dem Zaren darüber reden. Einzig Suworow könne es allenfalls über sich nehmen, und diesen hoffe man zu dem Wagnis zu bestimmen. In Suworows Schreiben vom 4. Januar wird dann auch die Vereinigung russischer und österreichischer Truppen für unerläßlich erklärt; das Verpflegungswesen, die den Russen gänzlich unbekannte Art der Herbeischaffung des Proviants, der Generalstab, die Belagerungsartillerie, wie sie bei den Österreichern in einem blühenden Zustande seien und mit dem besten Erfolge angewendet würden, müßten das den Russen Fehlende ergänzen. Jeden Österreicher würde die von früheren Äußerungen so verschiedene Schätzung des österreichischen Kriegswesens mit Freude und Stolz erfüllt haben; wie sie auf Paul wirkte, sollte Suworow noch erfahren. Ein Vorgefühl mochte ihn schon jetzt beschleichen. Deshalb führt er auch sehr klug in seinem Schreiben den Vorschlag des neuen Kriegsplanes allein auf England und Lord Minto zurück; mit Bellegarde, schreibt er, habe er sieh in keine Erörterung eingelassen, sondern lediglich auf die Entscheidung des Zaren verwiesen.

In der Tat suchte er sich des österreichischen Abgesandten so bald als möglich zu entledigen. Denn am Abend des 4. Januar erschien bei Bellegarde der Hofrat Trefort, überbrachte eine Einladung für den nächsten Tag, das russische Weihnachtsfest, mit dem Bemerken, Bellegarde könne dabei das Antwortschreiben Suworows an den Kaiser in Empfang nehmen und sogleich nach Wien überbringen. Aber Bellegarde, dem eine derartige Abfertigung keineswegs nach dem Sinne war, erwiderte, er sei durch andere Geschäfte noch in Prag zurückgehalten, werde aber für die richtige Ankunft des Schreibens sorgen. Es enthielt, wie er schon wußte, nichts anderes als das, was Suworow in der ersten Unterredung geäußert hatte und am 5. Januar vor der Tafel wiederholte - mit pathetisch überschwenglichen Ergebenheitsversicherungen für den Kaiser und unter Verbeugungen, bei denen er jedesmal mit der Hand den Boden berührte. Während der Tafel. an welcher auch Minto teilnahm, erging er sich seiner Gewohnheit nach in abgerissenen, oft allegorisch ausgedrückten Sätzen und in Apostrophen zum Preise der Gerechtigkeit, Redlichkeit und Einfachheit, deren Zweck sich um so weniger missverstehen liefs, als sie beinahe stets an Bellegarde gerichtet wurden. Dagegen hatte er sich in den neuen Kriegsplan schon eingelebt, spendete in einem Gespräche nach Tisch der österreichischen Armee, ihrem Generalstab, dem Geniewesen und allen Truppengattungen das höchste Lob; ja Bellegarde mußte mit seinem Ehrenwort seine Verwendung versprechen, dass Suworow für den bevorstehenden Feldzug den General Chasteler, "seinen Freund, dem man die Eroberung Italiens verdanke", als Beistand erhielte.

So konnte Minto im Gefühle, etwas erreicht zu haben, am Abend des 6. Januar die Rückreise antreten; es fragte sich nur, ob Thugut geneigt sein werde, der von Suworow verlangten Heeresmacht 10 000 Österreicher zuzuweisen. Bellegardes Berichte sind voll des Lobes für das offene und kluge Benehmen des englischen Gesandten, auch Suworow äußert sich mit Befriedigung über seine Persönlichkeit. Zum Glück war ihm unbekannt, wie Minto über ihn urteilte, nicht sowohl in der offiziellen Depesche an Grenville vom 6. Januar, als in dem Schreiben an seine Gemahlin vom 3. Januar, in welchem er seinem Ausdruck keinen Zwang aufzuerlegen brauchte. Er nennt Suworow den ärgsten Tollhäusler, den man jemals habe frei herumlaufen lassen. "Niemals sah ich", fährt er fort, "ein Geschöpf so verrückt und, soweit ich urteilen kann, in jeder Hinsicht so ver-

ächtlich." Er beschreibt dann die lächerliche Weise, in welcher er empfangen worden sei, wie Suworow ihn mit seinen schmutzigen Hemdsärmeln umfangen und unter bombastischen Komplimenten auf beide Wangen geküst habe. "Ich konnte mich, wie man mir sagte, noch glücklich schätzen, dass mein Mund entrann. Er ist immer von einem oder zwei Neffen umgeben, die ihn unter Aufsicht halten, aber mit dem Schein einer äußerlichen Unterwürfigkeit und als wenn sie den Unsinn, den er schwatzt, für Eingebungen eines Orakels hielten. Was er sagt, ist ganz unverständlich, und was er schreibt desgleichen. Mit diesem Unsinn verbindet sich aber ein gutes Teil der listigen Schlauheit bezüglich seiner persönlichen Verhältnisse, die für die Wahnsinnigen charakteristisch ist. Zu alledem ist er der unwissendste und unfähigste Offizier in der Welt, tut nichts und kann nichts tun: weiß kaum, was vorgeht, sieht niemals auf eine Karte und besucht niemals einen Posten, speist zu Mittag um acht Uhr morgens, liegt den übrigen Teil des Tages zu Bett und steht benebelt und schwachsinnig am Abend für einige Stunden auf. Die sämtlichen Erfolge in Italien verdankt er den ausgezeichneten österreichischen Offizieren, welche unter ihm dienten. Er ist nicht so verrückt, um das nicht zu wissen, und weigert sich deshalb bestimmt, allein mit einer russischen Armee ohne österreichische Truppen und österreichische Offiziere vorzugehen 1)." Nicht mit so harten Worten, aber im wesentlichen übereinstimmend urteilt ein preußischer Diplomat, Graf Bernstorff, der, aus Italien zurückkehrend, sich einige Zeit in Prag aufhielt 2). Nach den unmäßigen Anstrengungen des Feldzuges waren die Fähigkeiten Suworows, wie es scheint, in rascher Abnahme begriffen.

Äußerlich trug das russische Hauptquartier einen Schein von Pracht und Vornehmheit zur Schau. Der Großfürst Konstantin war freilich noch vor Suworows Ankunft von Prag nach Petersburg weitergereist <sup>3</sup>); aber fremde Minister und Generale

Life and letters of Sir Gilbert Elliot, first Earl of Minto, edited by his great niece the Countess of Minto, London 1874, III, 107.

<sup>2)</sup> Graf Bernstorff an das Ministerium, Dresden, 29. Januar 1800.

<sup>3)</sup> Von der Roheit seines Benehmens in Memmingen, wo er Quartier genommen hatte, und auf der Rückreise von Prag nach Petersburg werden

suchten den russischen Feldherrn auf; der Kurfürst von Sachsen schickte seinen Hofmaler Miller, um Suworows Bildnis für die Dresdener Galerie zu erhalten; der Kurfürst von Bayern übersandte den Hubertusorden 1). Vielleicht nicht weniger erfreute ein enthusiastisches Schreiben Nelsons, der eine Ähnlichkeit zwischen seinem und Suworows Äußeren gefunden haben wollte und sich daraufhin den Brudertitel erbat 2). Suworows Sohn Arkadi feierte seine Verlobung mit einer Fürstin von Sagan, auch von anderen Festen, die Suworow veranstaltete, geben russische Schriftsteller eine glänzende Beschreibung, mit welcher man nur nicht den Bericht Mintos über ein Mittagessen und Trinken nach der russischen Messe am Weihnachtstage von neun bis zwölf Uhr vergleichen darf 3).

Jedenfalls trug sich Suworow, als Minto abreiste, und noch einige Tage später mit dem Gedanken, an der Spitze eines russischösterreichischen Heeres in Frankreich einzurücken 1. Aber solche
Pläne machte schon das neue große Zerwürfnis wegen Anconas
zu Luftgebilden. Wie hätte der Zar, der damals sogar den diplomatischen Verkehr mit Österreich auf das geringste Maß beschränkte, seine Truppen den österreichischen verbinden oder gar
unterordnen sollen? Als Suworow am 21. Dezember anzeigte, er
werde infolge des kaiserlichen Befehls vom 1. Dezember in Böhmen
verweilen, antwortet Paul am 8. Januar: "Die Umstände erfordern
die Rückkehr der Armee in ihre Heimat. Die Absichten des
Wiener Hofes sind immer noch die nämlichen, während in Frankreich eine Änderung vorgeht, deren Folgen ich, ohne mich zu
entkräften, geduldig erwarten muße. Kehren Sie unverzüglich nach
Rußland zurück 1."



zahlreiche Einzelheiten mitgeteilt in den "Bemerkungen über die Russen" und dem Bericht Kellers vom 25. Dezember 1799, Quellen I, 132, 81.

<sup>1)</sup> Miliutin V, 165, 405 f.

Nelson an Suworow, Palermo 22. November; Suworow an Nelson,
 Januar 1800, Fuchs II, 330.

<sup>3)</sup> Miliutin V, 168; Life and letters of Minto III, 110.

Man vgl. die von Suworow am 10. Januar diktierten Aufzeichnungen, Miliutin V, 389.

<sup>5)</sup> Miliutin V, 151.

Noch ehe dies Schreiben die Entscheidung nach Prag bringen konnte, hatte sich Suworow schon für den Rückmarsch entschieden. Der Hauptantrieb kam von anderer Seite. Thugut hatte nur widerstrebend auf Mintos Wunsch einen neuen Kriegsplan vorgeschlagen; aber seine Abneigung gegen eine Verbindung österreichischer und russischer Truppen blieb bestehen. Noch am 6. Januar meint der englische Gesandte, die 10000 Mann, die man einstweilen noch verweigere, würden, wenn der ganze Plan davon abhinge, doch wohl bewilligt werden; aber am 16. Januar muß er seinem Minister melden, Thugut habe unwiderruflich abgelehnt. Er, Minto, habe deshalb Whitworth gebeten, sich nicht für die Anträge zu verwenden, die etwa von seiten Suworows in Petersburg gemacht würden. Mit der abschlägigen Antwort verband aber die österreichische Regierung die wiederholte, dringende Aufforderung, das österreichische Gebiet müsse von den Russen geräumt werden, und man muß zugeben, daß sie dazu nur zu reichliche Ursache hatte. Der preußische Gesandte in Wien berichtet um diese Zeit: durch den verlängerten Aufenthalt der russischen Truppen und den bevorstehenden Weitermarsch werde der Wiener Hof sehr unangenehm in Anspruch genommen. Täglich erschienen Deputationen in Wien, um sich über die Ausschreitungen der Russen zu beklagen; mehrere Dörfer, man rede von siebzehn, seien von den verzweifelten Bewohnern ganz verlassen. Anderseits erhebe man in Mähren, wo man den Anmarsch des Hilfskorps im vergangenen Jahre noch in frischer Erinnerung habe, die dringendsten Bitten, solchem Unheil nicht zum zweiten Male ausgesetzt zu werden. Die Bauern in Österreich, deren Köpfe noch durch die allgemeine Volksbewaffnung im Jahre 1797 erhitzt seien, überlegten schon, ob man nicht dieselbe Massregel gegen die fremden Truppen richten könne, die in so schändlicher Weise das Gastrecht verletzten 1). Bellegarde enthält sich, wie er schreibt, auf die Klagen der Bevölkerung näher einzugehen, da sie ohnehin von allen Seiten in Wien einlaufen würden. Falls die Russen noch längere Zeit verweilten, müsse man eine Aus-

<sup>1)</sup> Keller an das Ministerium, 21. und 25. Dezember 1799, 19. Januar 1800, Preußisches Staatsarchiv.

dehnung der Quartiere vornehmen und insbesondere den Soldaten wie den Offizieren verbieten, die ihnen zugewiesenen Rationen wieder zu verkaufen, denn infolge dieses Mißbrauches nähmen die Forderungen kein Ende. Übrigens könnten die kaiserlichen Magazine für einen Unterhalt von zwei Monaten die Mittel bieten 1). Die letzte Äußeruug beweist, daß der österreichische General, wie Suworow, an dem Gedanken festhielt, der neue Kriegsplan werde zur Ausführung kommen Auch Fürst Gortschakow zeigte sich, besonders seitdem er den vielbegehrten Theresienorden nachträglich erhalten hatte, entgegenkommend. Plötzlich am 18. Januar erfuhr Bellegarde, eine Estafette habe Suworow den Befehl überbracht, sogleich nach Rußland zurückzukehren; am folgenden Tage wurde ganz öffentlich davon gesprochen und der 26. Januar als Zeitpunkt des Abmarsches genannt.

Wie war der Zusammenhang?

Der Generaladiutant Graf Lieven hatte in der Tat unter dem 21. Dezember Suworow eine kaiserliche Verordnung über die Verteilung der an der Grenze aufzustellenden Truppen übersandt; die für die Grenzbesetzung bestimmten Regimenter sollten sich bereit halten, am 26. Januar in ihre künftigen Standquartiere abzurücken 2). Die Verbindlichkeit dieses Schreibens für Suworow war freilich nach den früheren Erlassen zweifelhaft, gleichwohl wurde es für ihn die Veranlassung, den Abmarsch auf den 26. Januar anzusetzen. Aber sicher gaben dabei noch andere Gründe den Ausschlag. Was aus Petersburg oder aus Wien über den Streit in Ancona verlautete, stellte einen Zornausbruch des Zaren in nächste Aussicht. Am 19. Januar äußerte Suworow nach der Tafel mit entsprechenden Handbewegungen, die Koalition gleiche der Liga von Cambrai, in welcher die verbündeten Mächte mehr einander als ihre gemeinschaftlichen Feinde, die Venetianer, bekämpft hätten; in Ancona sei es schon zu Tätlichkeiten gekommen 3). Noch größeren Eindruck machte es unzweifelhaft, als Kalitschew mitteilte, der Kaiser werde die Vereinigung österreichischer mit russischen Truppen niemals gestatten, wünsche

<sup>1)</sup> Bellegarde, 6. und 14. Januar, Quellen I, 522 ff.

<sup>2)</sup> Suworow an Paul, 22. Januar 1800, Miliutin V, 408 ff.

<sup>3)</sup> Bellegarde, 19. Januar, Quellen I, 526.

überhaupt gar keine große russische Armee in Deutschland, sondern nur das vertragsmäßige Hilfskorps von 12- bis 16000 Mann. Da Suworow in solcher Weise seine Lieblingswünsche vereitelt sah, war kein Grund mehr, dem so dringend ausgesprochenen Verlangen des Kaisers, die Russen möchten Böhmen verlassen, länger zu widerstreben 1).

Am 26. Januar brach die Armee in zwei Kolonnen auf. Rosenberg und Förster führten die beiden Korps der linken Kolonne über Krakau und Lublin nach Brest-Litewski; Schweikowski das dritte rechts marschierende Korps über Zamosz nach Wol- hynien 2). Nur das Condésche Korps, bei welchem sich zwei russische Regimenter unter Titow (Jäger) und Bauer (Husaren) befanden, verblieb noch in seiner Stellung bei Linz. Die meisten Emigranten kehrten nur ungern nach Russland zurück. Seitdem der Bruch zwischen Österreich und dem Zaren offenbar wurde, verließen nicht wenige das Korps, um anderswo, insbesondere in den auf Kosten Englands gebildeten Schweizer Bataillonen sich anwerben zu lassen 3). Am 3. Februar, als man sich eben zum Aufbruch anschickte, erhielt Condé aus Wien von Wickham die Nachricht, England habe Paul den Vorschlag gemacht, das Korps nicht nach Russland, sondern nach Triest gehen zu lassen, um es von da nach England zu schicken und zu einer Landung an der französischen Küste zu verwenden. Lord Minto, fügt Wickham hinzu, unterstütze die Bitte, den Aufbruch zu verschieben, und Thugut habe den beiden englischen Gesandten versichert, der deutsche Kaiser setze dem längeren Aufenthalt des Korps in den Erbstaaten kein Hindernis entgegen. Der Prinz wußte nicht, wie sehr die Gesinnung Pauls gegen England sich bereits geändert hatte. Der Vorschlag gefiel ihm; er berichtet darüber an den Zaren und setzt hinzu, er habe sich nach dieser offiziellen Mitteilung für verpflichtet gehalten, der Aufforderung des treuen Bundesgenossen Russlands zu folgen 4).

<sup>1)</sup> Suworow an Paul, 22. Januar 1800, Miliutin V, 409.

<sup>2)</sup> Miliutin V, 168, 410ff.

<sup>3)</sup> Miliutin V, 169, 413. Condé an Paul. Der Bericht — das Datum fehlt — traf am 21. Januar 1800 in Petersburg ein.

<sup>4)</sup> Prinz Condé an Kaiser Paul, 4. Februar 1800, Miliutin V, 169, 413. —

Hätte der Prinz die Stimmung des Zaren gekannt, er würde nichts mehr vermieden haben als solche Äußerungen, die recht eigentlich bestimmt schienen, Paul zu reizen. Dieser geriet denn auch sogleich in neuen Zorn. Gleich am 6. März erging der Befehl, das Korps des Prinzen von Condé sei entlassen und habe in englischen Sold zu treten. Die Angehörigen des Korps, welche sich gerade in Petersburg befanden, mussten noch bei der Parade die Waffen niederlegen 1). Der Prinz hatte indessen von Suworow die Billigung seines Verfahrens erhalten; als aber die Autwort aus Petersburg längere Zeit auf sich warten ließ, entschloß er sich am 20. März, den Marsch nach Rufsland fortzusetzen. Er hatte seine Artillerie schon über die Donau gehen lassen, als er plötzlich am 21. März von dem ihm beigegebenen russischen Kommissar, dem Fürsten Gortschakow III., die Nachricht erhielt, er stehe nicht mehr in russischem Dienst 2). Überrascht und bestürzt suchte er den Zaren zu versöhnen und ihm deutlich zu machen, dass er in seinem Bericht mit keinem Worte den Wunsch angedeutet habe, den russischen Dienst und seine Wohltäter und Beschützer zu verlassen 3). Gortschakow schreibt jedoch am 25. März: Obgleich Condé und viele Offiziere von ihrer Dankbarkeit gegen Paul sprächen, so scheine der Prinz, der sich mit dem englischen Hofe bereits verständigt habe, dennoch sehr zufrieden und habe Wickham ungesäumt von allem Kenntnis gegeben 4). Auch davon musste Suworow den Rückschlag erfahren.

Die russischen Truppen hatten indessen ihren Marsch fortgesetzt; vom 12. bis 26. März überschritt die linke, vom 23. März bis 6. April die rechte Kolonne die Grenze. Suworow übergab

Grenville schreibt schon am 12. Dezember und später am 8. Februar 1800 an Whitworth, der König wünsche, daß das Condésche Korps nach Italien marschiere, um von dort in die Vendée oder in die südlichen Provinzen Frankreichs gebracht zu werden. R. O.

<sup>1)</sup> Whitworth an Grenville, 17. März.

Das Kommissariat sollte nach Petersburg zurückkehren, die beiden russischen Regimenter der rechten Kolonne folgen. Miliutin V, 415 f.

<sup>3)</sup> Condé an Kaiser Paul, 24. März, Miliutin V, 416f.

Miliutin V, 415. Vgl. Welschinger, Le duc d'Enghien 1772 -1804. Paris 1888, p. 168 f.

schon in Krakau, wo er Mitte Februar einige Tage verweilte, den Oberbefehl an Rosenberg. Er wollte sich nach Petersburg begeben, wo ihm ein feierlicher Empfang und eine Wohnung im kaiserlichen Palast verheißen war 1). Allein auf der Reise erkrankte er, musste auf seiner Besitzung Kobryn Halt machen und schickte mit dieser Nachricht und einem Briefe an Rostoptschin den Fürsten Bagration nach Petersburg 2). Paul antwortete am 12. März in den zärtlichsten Ausdrücken und sandte seinen Leibarzt Weikart, ließ auch den jungen Suworow und den Fürsten Gortschakow nach Kobryn abreisen 3). Während der Fastenzeit trat wirklich eine Besserung ein; die Gnade des Kaisers, schreibt er, habe ihn gestärkt, und Ende März erlaubten ihm die Ärzte, langsam, nicht, wie er gewohnt war, in der Kibitke, sondern im Wagen seine Reise fortzusetzen 4). Unterdessen hatte sich aber die Stimmung des Zaren plötzlich verändert. Wenn der unglückliche Fürst auch dem gefeierten Helden gegenüber seiner launenhaften Willkür freien Lauf gab, so geschah nur, was alle, die zu ihm in nähere Beziehung traten, schon erfahren hatten. Aber man möchte doch den Gründen eines in diesem Falle so außerordentlichen Wechsels auf die Spur kommen. Miliutin beschränkt sich auf die Bemerkung, übelwollende Personen in der Umgebung des Zaren hätten die Krankheit und die langsame Reise Suworows benutzt, um das Wohlwollen des Monarchen gegen ihn zu erschüttern. Sie hätten behauptet, einzig Suworow wolle sich der kaiserlichen Dienstordnung für die Armee nicht unterworfen; in seiner Selbstüberhebung habe er während des Feldzuges einen General du jour bei sich gehabt, obgleich ein solcher der Person des Kaisers vorbehalten sei.

Ist es aber wahrscheinlich, dass ein blosser Formfehler so hoch angerechnet worden sei, und zwar dem Generalissimus,

<sup>1)</sup> Rostoptschin an Suworow, 26. Februar und 12. März, Fuchs II, 337: Miliutin V. 170. 418.

<sup>2)</sup> Suworow an Rostoptschin, 25. Februar, Fuchs II, 340.

<sup>3)</sup> Paul an Suworow, 12. März, Fuchs II, 338; Miliutin V, 171, 418.

<sup>4)</sup> Suworow an Rostoptschin, 19. März, Fuchs II, 334; Suworow an Paul, 2. April, Miliutin V, 419; Rostoptschin an Suworow, 27. März, Fuchs II, 345, Miliutin V, 421.

dem selbst in Gegenwart des Zaren alle Ehren wie dem Zaren selbst erwiesen werden sollten? Man muß tieferliegende Gründe voraussetzen, und sie lassen sich deutlich genug schon seit einigen Monaten beobachten. Dass die Unternehmung in der Schweiz misslang, dass nach dem Unfalle Korsakows auch Suworow nicht imstande war, den Österreichern und der ganzen Welt die Laune seines Herrschers als Gesetz aufzuerlegen, war schon an sich ein Grund zur Unzufriedenheit, um so mehr, als auch die persönliche Eitelkeit des Zaren dadurch verletzt wurde. Whitworth und Cobenzl betonen in ihren Berichten fort und fort, daß Paul bei den von ihm selbst gebildeten russischen Truppen durchaus keinen Fehler anerkenne. Wer ihm davon sprach, er mochte Fremder oder Einheimischer sein, war seiner Ungnade sicher. Das mußte Tolstoi erfahren. Nach der Rückkehr vom Kriegsschauplatze hatte er auf die ausdrückliche Aufforderung des Zaren den traurigen Zustand der russischen Truppen, ihre Ausschreitungen und die schlechte Mannszucht nicht verhehlen können. Zum Danke dafür wurde er ungnädig aus der Audienz entlassen und bald nachher seiner Stelle als Generaladjutant enthoben 1). Schon am 20. Dezember schreibt Cobenzl: auch was Suworow über den Zustand der Truppen mitteile, wolle dem Zaren nicht behagen; man treffe gar keine Anstalten, die in Gatschina verheißene Bildsäule Suworows wirklich aufzustellen. Als dann der wahrheitsgetreue Bericht des Generalissimus vom 4. Januar eintraf, als Suworow die Beihilfe der Österreicher als unentbehrlich darstellte, äußerte Paul seinen Unwillen beinahe wörtlich so, wie es Whitworth einmal vorausgesagt hatte: "Die von Ihnen bei Unseren Truppen in bezug auf Artillerie, Generalstab und Verpflegungswesen anerkannten herrschenden Mängel, sowie die in diesen Zweigen den Österreichern zuerkannte Überlegenheit über Uns veranlassen Mich nur um so mehr. an Meinem Entschlusse festzuhalten, Meine Truppen nach Rußland zurückzurufen und es den Österreichern allein zu überlassen, sich der Vorzüge zu bedienen, welche ihnen ihre Überlegenheit in der Kriegskunst schafft 2)." Dann kam die Spannung



<sup>1)</sup> Cobenzl, 27. Dezember, Apostille 2.

<sup>2)</sup> Paul an Suworow, 21. Januar 1800, Miliutin V, 392.

mit England, in dessen Plänen Suworow immer eine große Rolle spielte. Zu dem, was den Zaren am meisten reizte, gehörte der Gedanke, die Engländer hätten ihm das Condésche Korps abwendig gemacht. Wir sahen, wie er den Bericht des Prinzen vom 4. Februar am 6. März beantwortete. Nun hatte sich aber Suworow des großen Vergehens schuldig gemacht, in einem Bericht vom 14. Februar ausdrücklich zu erklären, er habe die Gründe des Prinzen geprüft und nicht umhin gekonnt, darauf einzugehen 1). Und indem nun der Unwille des Zaren, lebhaft erregt, nur eine Veranlassung suchte, sich zu betätigen, fand man in einem Berichte des Generals Bauer, der, wie erwähnt, ein russisches Husarenregiment unter Condé befehligte, unter dem Datum des 12. März die Äußerung, Suworow habe ihm durch den General du jour, Generalmajor Miloradowitsch 2), eine Weisung zugehen lassen. Die Worte "General du jour" sind im Original des Berichtes im Moskauer Archiv unterstrichen 3). Sie mögen von den Widersachern Suworows gegen ihn benutzt sein; bei Paul trat noch die Erinnerung hinzu, dass er schon einmal, im Februar 1797, Suworows Widerstand gegen seine Dienstvorschriften mit

<sup>1)</sup> Miliutin V, 415.

Der frühere General du jour Fürst Gortschakow I. war Mitte Januar nach Petersburg berufen worden. Bellegarde an Thugut, 14. Januar, Quellen I, 524.

<sup>3)</sup> Miliutin V, 421 f. erzählt, beim Beginn des italienischen Feldzuges am 17. Mai sei der General Förster zum General du jour der Armee ernannt, habe aber diese Stelle nur sehr kurze Zeit bekleidet. Später werde in der ganzen offiziellen Korrespondenz nirgends diese Funktion erwähnt. Aber bei einem Schriftsteller wie Miliutin ist diese Behauptung unerklärlich. denn nicht allein Förster, sondern auch sein Nachfolger Schweikowski unterzeichnet beständig als lieutenant général du jour. So in den Laufzetteln am 18. und 19. September aus Taverne, vom 26. September aus Altorf. In den "Bemerkungen über die Beschaffenheit der russischen Truppen" (Quellen I,107) wird die Berufung Gortschakows zum General du jour, sein Einfluss, seine Befähigung eingehend besprochen. Auch Graf Bernstorff schreibt in dem schon angeführten Bericht über die russische Armee aus Dresden vom 29. Januar 1800: "Suworow n'a rien avec lui qui ressemble à un état-major quelconque. Son général du jour ainsi dit, le Prince de Gortschakow qui a succédé dans cet emploi au général Schweikowski fait tout ce qu'il peut pour y suppléer à lui seul."

einer ungnädigen Entlassung geahndet hatte 1). Unter anderen Verhältnissen würde er sich wohl mit der Bemerkung beruhigt haben, dass er selbst für den Marschall kaiserliche Ehrenbezeigungen angeordnet habe. Jetzt aber ließ er sich zu einem Verfahren hinreißen, das dem ohnehin schwer leidenden Feldherrn den Todesstofs versetzte. Am 1. April erging ein ungnädiges Schreiben, welches nach Angabe der Tatsache mit den Worten schlos: "Ich wundere mich sehr hierüber und befehle Ihnen, mich zu benachrichtigen, was Sie zu einer solchen Handlungsweise genötigt habe." Ein Parolebefehl vom selben Tage brachte der ganzen Armee zur Kenntnis, Suworow habe entgegen dem kaiserlichen Reglement bei seinem Korps gemäß der alten Gewohnheit einen ständigen General du jour gehabt 2). Suworow erkrankte noch heftiger als zuvor. Bei einem Dorf in der Nähe von Wilna mußte er Halt machen; in einer elenden Bauernhütte wurde er auf eine hölzerne Bank gelegt. "Wäre ich doch in Italien gestorben!" seufzte er, während die Bilder der vorjährigen Triumphe vor seiner Seele vorüberzogen. In Riga gewann er wieder so viel Kraft, dass er am ersten russischen Ostertage (20. April) dem Gottesdienst und dem Mittagsmahl des Generalgouverneurs beiwohnen konnte; dann bedurfte er beinahe noch zwei Wochen, bis er am 2. Mai die Hauptstadt erreichte. Aber die versprochenen Ehrenbezeigungen: Glockengeläut, Beleuchtung, Kanonendonner, waren zurückgenommen. Erschöpft, kaum imstande sich im Wagen zu rühren, fuhr er um zehn Uhr nachts durch die einsamen Straßen nach Kolomna, wo er bei seinem Neffen, dem Grafen Chwostow, abstieg. Ein General erschien mit der Weisung, daß er bei dem Zaren nicht zu erscheinen brauche 3). Später soll Paul durch Bagration dem Kranken seine Teilnahme ausgedrückt haben. Rostoptschin überbrachte im Auftrage Ludwigs XVIII. den St. Lazarusorden. Aber Suworows Kraft war erloschen; am 18. Mai hatte er aufgehört zu leben.

<sup>1)</sup> Der Rastatter Kongress II, 255.

Miliutin V, 173, 421. Petruschewski, Der Generalissimus Fürst Suworow III, 351, Petersburg 1884. Neue Gründe für die Ungnade Suworows hat Petruschewski III, 350-68 den Ausführungen Miliutins nicht hinzugefügt.

<sup>3)</sup> Petruschewski a. a. O. III, 351.

Zum zweiten Male habe ich die Grenze, die meiner Darstellung gesteckt ist, der Zeit nach überschritten. Die Teilnahme, die man dem Schicksal des alten Marschalls nicht versagen kann, wird mir Entschuldigung erwirken. Aber wir müssen den Blick zurückwenden. Diesem Buche würde der Schlus fehlen, wollten wir nicht ein Ereignis noch in Betracht ziehen, das den Ausgang der Revolutionszeit bildet, aber zugleich für Frankreich und Europa eine Periode von nicht zu übertreffender Bedeutung eröffnet.

## Zehntes Kapitel.

## Der Staatsstreich vom 18. und 19. Brumaire.

### I.

Es ist nicht meine Aufgabe, die inneren Zustände der französischen Republik in ihrer Entwickelung darzustellen. Aber insoweit müssen sie Erwähnung finden, als sie auf die äußeren Angelegenheiten, die kriegerischen wie die diplomatischen, einwirken und von diesen ihren Einfluß empfangen. So mußten wir in einem früheren Bande bei dem 18. Fructidor und dann bei dem 30. Prairial verweilen, und haben jetzt die Ereignisse zu überblicken, welche von da zu der dritten großen Umwälzung, zu dem Übergang in die Alleinherrschaft, führten.

Der Staatsstreich des 30. Prairial vollzog sich unter dem Eindruck der Niederlagen in Italien und der Schweiz; er sollte eine unfähige Regierung und missliebige Personen beseitigen, die das Land nach außen gefährdet, nach innen zerrüttet, die das Staatsvermögen verschleudert und betrügerischen Lieferanten preisgegeben hatten. Zu ihrem Sturze hatten Jakobiner und die neugebildete gemäßigte Partei sich vereinigt. In den Räten wie in den Ministerien fiel der Erfolg vorerst den Jakobinern zu. Gleich nach der Versöhnung mit dem neuen Direktorium, im Anschluß an die Rede Jourdans, beriet man am 28. Juni den Plan einer progressiven Zwangsanleihe, für die den Zahlenden durch Nationalgüter eine zweifelhafte Sicherheit geboten wurde. Die Bestimmungen erinnerten an die rücksichtslosesten Maßregeln der Schreckensregierung. Man wollte die Begüterten oder zu rasch Bereicherten, vor allem die betrügerischen Lieferanten, heranziehen, daneben die schon oft geplünderten adeligen Familien. Als Massstab wurde die Grundsteuer genommen. Beträge bis zu 300 Franken blieben frei, bei Beträgen von 300 bis 4000 Franken steigerte sich die Progression mit erschreckender Raschheit; bei noch höheren Beträgen, und wenn es sich um adelige Personen handelte, war es der Willkür einer Jury von sechs bis zehn Personen in jedem Bezirk überlassen, welchen Steuersatz sie auferlegen wollte. Die triftigsten Gegengründe blieben ohne Gehör. Ein erster Entwurf wurde freilich vom Rate der Alten am 29. Juli zurückgewiesen, aber stürmische Anklagen und Vorwürfe, welche die Sitzung der Fünfhundert am 30. Juli erfüllten, vielleicht auch die Wünsche des geldbedürftigen Direktoriums bewirkten einen Umschwung. Ein neuer Gesetzesvorschlag wurde mit geringen Abänderungen am 5. August von den Fünfhundert festgestellt und tags darauf von dem eingeschüchterten Rate der Alten angenommen.

Wenn man die Sicherheit des Eigentums in solcher Weise aufhob, so war ein Gesetzentwurf, der am 10. Juli im Rate der Fünfhundert die Mehrheit erhielt, der persönlichen Freiheit nicht weniger gefährlich. In allen Departements, die von den Raten als im Zustand des Aufruhrs befindlich erklärt worden seien, oder wo die Gefahr des Aufruhrs hervorträte, sollten die Ortsbehörden Geiseln nehmen, und zwar: unter den Verwandten der Emigrierten, ihren Gesinnungsgenossen, den vormals Adeligen und den Aszendenten der Personen, die notorisch an den Banden und bei Ruhestörungen beteiligt seien. Die als Geiseln Bezeichneten mußten sich innerhalb zehn Tagen als Gefangene stellen, widrigenfalls sollten sie als Emigranten behandelt, d. h. mit dem Tode bestraft werden. Sie hafteten für jede Gewalttat gegen einen Beamten, Käufer von Nationalgut, Vaterlandsverteidiger oder einen seiner Verwandten, für jede Plünderung und Zerstörung, die von den Banden vorgenommen war. Auch hier blieben alle Gegenreden vergeblich; die Besorgnis, durch eine Verwerfung des Gesetzentwurfes als Freund der Royalisten zu erscheinen, war ein Hauptgrund, dass schon am 12. Juli auch der Rat der Alten seine Zustimmung gab. Das Gesetz, das jeder Willkür die Handhabe bot, wurde sogleich auf zwölf Departements des Westens, später auf einige Distrikte des Südens, und bei der Annäherung des Erzherzogs Karl auch auf die rheinischen Departements ausgedehnt.

Durch öffentliche Feste, durch Bildung neuer Klubs suchten die Jakobiner ihre Macht zu verstärken. So wurde auch der alte Jakobinerklub wieder ins Leben gerufen und in den aus den ersten Tagen der Revolution vielberufenen Saal der Reitbahn verlegt. Seit dem 30. Prairial war die Presse tatsächlich unbeschränkt, obgleich die Zensur erst am 5. August gesetzlich aufgehoben wurde. Mehr als fünfzig neue Tagesblätter traten hervor; in den meisten, besonders in dem "Journal des hommes libres", wurden in dem Stile Marats die wildesten Forderungen, Anklagen, Verleumdungen vorgebracht und mit den gestürzten auch die neuen Direktoren, vor allem Sieyès, in den Kot gezogen. Fortwährend wiederholte man die Anklage, Sieyès habe mit dem Berliner Hof eine Verschwörung angezettelt; Batavien und das linke Rheinufer sollten aufgegeben, der Herzog von Braunschweig König von Frankreich werden.

Demgegenüber konnten die Angegriffenen nicht untätig bleiben. Wären nur die Direktoren unter sich einig gewesen! Aber wir sahen, wie wenig dies der Fall war, wie Sieves mit Roger Ducos, Gohier mit Moulin einander gegenüberstanden. Ein Glück, daß Barras, in dessen Händen dann die Entscheidung lag, jetzt mehr und mehr der Partei der Gemäßigten sich zuwendete. Die Erwartungen Sievès', er würde dasDirektorium nach seinem Willen leiten können, hatten sich nicht erfüllt. Über seine Kollegen urteilte er wenig günstig, und die Art, wie er seine geistige Überlegenheit fühlen ließ, erweckte wieder Erbitterung gegen ihn selbst. Immer blieb er im Direktorium der einflußreichste Mann, der zudem durch seine Verbindungen mit den bedeutendsten Mitgliedern des Rates der Alten auf den Gesetzgebenden Körper wirken konnte. Auch unter den Fünfhundert hatte er Anhänger, doch vermochten sie nicht die Mehrheit zu erlangen; ein Versuch, sich mit Jourdan zu verständigen, blieb vergeblich. Sieyès' Absicht war auf eine Änderung der Verfassung gerichtet, aber in der Weise, daß die Grundsätze der Revolution ihre Geltung behielten; er wünschte eine Regierung, ihres revolutionären Ursprungs sich bewußt, gebildet durch Mitglieder der siegenden Partei, mit Ausschluß aller, die nicht Bürgschaften für die Neuordnung der Dinge gegeben hätten, fester als das Direktorium und gesichert

gegen die Gefahren der Anarchie. Diese Absichten hoffte er im Verein mit dem Rate der Alten durchzuführen, den Rat der Fünfhundert nötigenfalls aufzulösen und dann selbst die erste Stelle einzunehmen. Aber falls auch die Mehrheit der Bevölkerung für diesen Plan sich gewinnen ließ, wer konnte, wenn es zur Gewalt kam, die Ausführung in die Hand nehmen? Die bedeutenden Generale, Bernadotte, Augereau, Jourdan, gehörten der iakobinischen Partei an; der General Marbot, ein ausgesprochener Jakobiner, hatte nach dem 30. Prairial den Oberbefehl über Paris erhalten. Macdonald und Moreau standen dem politischen Treiben fern. Sievès warf seine Augen auf Joubert, der unter den Generalen, wenn man Bonaparte ausnahm, in erster Linie stand, aber erbittert gegen das frühere Direktorium, seit dem Dezember in Untätigkeit geblieben war. Jetzt sollte er die Armee in Italien befehligen, Suworow schlagen und als Sieger zurückkehrend dem Staatsstreich seinen militärischen Beistand leihen. Bis dahin musste also Sieves mit seinen Freunden sich gedulden und sich darauf beschränken, für den großen Schlag seine Vorbereitungen zu treffen. Der sonst so unschlüssige, wenig tatkräftige Mann zeigte jetzt eine Beharrlichkeit und Energie, die sogar seine Freunde in Erstaunen setzte. Unter allen Parteien suchte er sich Anhänger zu verschaffen; auch mit den Proskribierten des 18. Fructidor und den Liberalen des Jahres 1789, mit Carnot und Lafayette, trat er in Verbindung. Selbst der Gedanke an einen konstitutionellen König, am besten einen fremden, protestantischen Fürsten, den Prinzen Louis Ferdinand von Preußen 1), den Herzog von Braunschweig, wurde laut; einen Augenblick gab Sievès selbst einem Agenten des Herzogs von Orleans Gehör. Durch das Los war er auf vier Monate zum Präsidenten des Direktoriums gewählt worden. Dies bot ihm Gelegenheit, bei den nationalen Festen seine Stimme ganz Frankreich vernehmlich zu machen. Zunächst am 14. Juli und am 10. Thermidor (28. Juli) sprach er sich entschieden gegen die Jakobiner aus; zwei Tage vorher hatten die Inspektoren des Rates der Alten, gewiß mit Einwilligung Sievès', den Jakobinerklub aus der Reitbahn und aus dem Bereich

<sup>1)</sup> Sandoz, 28. August, Quellen I, 33.

des Rates der Alten verwiesen, nachdem es an den vorhergehenden Tagen zu Unruhen und einem wüsten Handgemenge gekommen war <sup>1</sup>).

Um dieselbe Zeit hatte Sievès, diesmal von Barras unterstützt, einen wichtigen Schritt vorwärts getan. Ein Umstand, der am meisten die Tatkraft lähmte, die Sicherheit gefährdete, lag darin, dass die drei für eine Aktion wichtigsten Posten: des Polizeiministers, des Kriegsministers und des Kommandanten von Paris, sich in dem Besitz unzuverlässiger, ja feindlicher Personen befanden. Die Unfähigkeit des Polizeiministers Bourguignon den Jakobinern gegenüber war mit jedem Tage deutlicher geworden. Es fragte sich nur, wer ihn ersetzen sollte. In der Sitzung des Direktoriums vom 20. Juli, in welcher die Ernennung von Robert Lindet, Cambacérès und Reinhard erfolgte, schlug Barras nicht ohne eine gewisse Scheu seinen alten Freund Fouché vor, der wesentlich durch seinen Einflus aus der Dunkelheit hervorgezogen und auf die Gesandtschaftsposten bei der Zisalpinischen, dann bei der Batavischen Republik befördert war. Zu seinem Erstaunen trat Sievès, dem Fouché sich genähert hatte, bereitwillig, ja mit Lebhaftigkeit für die Wahl Fouchés ein. Beide hofften, in dem gefürchteten Schreckensmann ein gefügiges Werkzeug zu finden 2). Neun Tage später war Fouché aus dem Haag nach Paris zurückgekehrt, und die Jakobiner konnten schon am 3. August aus einer Verfügung gegen die Vereine bemerken, dass sie mit dem früheren Genossen kein leichtes Spiel haben würden. Wie Sieves wollte auch Fouché die Gewalt in den Händen derer erhalten, die sie jetzt besaßen, deshalb eine Restauration der Bourbonen unmöglich machen, aber der Anarchie und den Jakobinern entgegentreten. "Im Jahre 1793", sagte er dem Kriegsminister Bernadotte, "mußte alles erst gewonnen werden; was wir damals wollten, haben wir erreicht. Warum jetzt, da wir am Ziele stehen und nur verlieren können, weiter fortfahren?" Und als Bernadotte nicht aufhörte, zngunsten

Eine eingehende Darstellung der hier nur angedeuteten Ereignisse bei Vandal, L'Avènement de Bonaparte, Paris 1902, Cap. II, La dernière poussée jacobine, p. 92 ff.; Sorel, L'Europe et la révolution française, V: Bonaparte et le directoire, Paris 1903, p. 426 ff.; Sybel V, 497 ff.

<sup>2)</sup> Madelin, Fouché, Paris 1901, I. 241; Vandal p. 127.

des Jakobinerklubs zu sprechen, erhielt er die Antwort: "Tue, was du willst, aber bedenke, wenn ich morgen mit deinem Klub zu tun habe und dich als sein Haupt finde, so wird das deinige von deinen Schultern fallen 1)." In der Tat erwirkte Fouché am 13. August vom Direktorium die Erlaubnis, den Jakobinerklub, der seinen Sitz in die Rue du Bac verlegt hatte, aufzulösen. Er selbst brachte am folgenden Tage den wichtigen Akt zur Ausführung und legte die Schlüssel des Versammlungshauses auf den Tisch des Direktoriums. Zwei Tage vorher war der General Marbot durch Lefebvre, einen braven, einfachen Kriegsmann, auf dessen Pflichttreue man rechnen konnte, ersetzt. Aber die Gefahr war nicht überwunden. War auch der Klub der Jakobiner geschlossen, so setzte doch die Partei in Paris und in den Provinzen mit um so größerer Erbitterung ihre Bestrebungen Und für Sieyès das Schlimmste: Joubert, auf den alle seine Hoffnungen gerichtet waren, hatte, statt als Sieger heimzukehren, am 15. August bei Novi den Tod gefunden. Groß war der Eindruck dieser Unglücksnachrichten in Paris; er konnte für das neue Direktorium ebenso verderblich werden, wie die Niederlagen des Frühjahrs für die Vorgänger. Man hätte in der Tat dem Direktorium, besonders Sievès, eine Schuld beimessen können, da er durch seine politischen Kombinationen das übereilte Vorgehen Jouberts veranlasst hatte. Der Eindruck wurde noch gesteigert, als man von der Landung der Engländer in Holland, von der Übergabe der batavischen Flotte Nachricht erhielt. Unter den Parteien begann ein unruhiges Treiben; die wütenden Ausbrüche der Presse, namentlich des "Journal des hommes libres", kannten keine Schranken mehr. Und als Fouché am 2. September die Pressen von elf jakobinischen Journalen versiegeln ließ, stieg die Aufregung im Rate der Fünfhundert und in der ganzen jakobinischen Partei auf den höchsten Grad. Es kam dahin, dass eine Abordnung, an ihrer Spitze der General Jourdan, sich zu Bernadotte begab und an ihn, der nach seiner Persönlichkeit und seiner Stellung am meisten dafür geeignet schien, die Aufforderung richtete, Sieyès und Barras zu verhaften und sich an die Spitze einer neuen

<sup>1)</sup> Vandal p. 134; Madelin I, 251.

jakobinischen Regierung zu stellen <sup>1</sup>). Bernadotte war verständig genug, den Antrag abzulehnen, aber am 13. September stellte Jourdan mit einem gewaltigen Aufgebot republikanischer Beredsamkeit im Rate der Fünfhundert den Antrag, das Vaterland "in Gefahr" zu erklären; eine Kommission von neun Mitgliedern sollte Maßregeln für die öffentliche Wohlfahrt in Betracht ziehen. Die Annahme des Antrags hätte mit Notwendigkeit den Sturz der Regierung und eine Rückkehr zu den Kommissionen des Konvents herbeiführen müssen. Es folgte denn auch eine der bewegtesten Sitzungen; mit leidenschaftlichen Worten forderten Briot und andere Führer der Linken ungesäumte Abstimmung, und nur mit Mühe konnte Boulay de la Meurthe, der Präsident, unterstützt von Lucian Bonaparte und Daunou, einen Aufschub bis zum folgenden Tage bewirken <sup>2</sup>).

Bis dahin war aber eine bedeutsame Wendung erfolgt. Sievès und Barras fühlten sich keinen Tag mehr sicher; vor allem flößten die Stellung und Haltung des Kriegsministers Besorgnis ein. Ihn vornehmlich wünschten sie zu entfernen. Ein offener Angriff konnte bei der Stimmung der Fünfhundert und der Direktoren Gohier und Moulin nicht gewagt werden. Wer weiß, ob die Beschwerden Massenas über den Kriegsminister den Ausschlag gegeben hätten? Aber mit Vergnügen griff man nach einer Handhabe, die der mit Worten so freigebige Gascogner selbst geboten hatte. Im Verkehr mit dem Direktorium hatte Bernadotte öfters über seine Lage, die unzureichenden Mittel, die ihm zur Verfügung gestellt würden, geklagt und im Vergleich damit den Dienst im Felde als wünschenswert hervorgehoben. Barras gegenüber hatte er sogar am Morgen des 14. September in einer theatralischen Szene sich erboten oder gedroht, seine Entlassung zu nehmen. Darauf fusste Sievès. In der gleich sich anschließenden Sitzung des Direktoriums stellte er den Antrag, die Äußerungen Bernadottes, Worte, die wenig ernstlich gemeint waren, als ein förmliches Abschiedsgesuch zu betrachten. Zugleich entwarf er ein Schreiben an Bernadotte, das Direktorium komme

<sup>2)</sup> Moniteur An VII, Nr. 359 u. 360, p. 1457 und 1462.



Barras, Mémoires III, 494 f.; Notice de Jourdan sur le 18 brumaire, bei Vandal 184 f.

seinen öfters geäußerten Wünschen nach, erteile ihm die erbetene Entlassung und hoffe, ihn bald an der Spitze eines Heeres zu sehen. Barras und Roger Ducos stimmten zu, Gohier und Moulin konnten ihren Widerspruch nicht zur Geltung bringen. Am liebsten hätte Sieyès Cambacérès oder den ihm befreundeten General Marescot in das Kriegsministerium berufen. Damit drang er aber nicht durch; auf Barras' Vorschlag wurde Dubois Crancé, schon im Wohlfahrtsausschuss für die militärischen Angelegenheiten tätig, zum Kriegsminister ernannt. Bis zu seiner Ankunft - er mußte durch den Telegraphen nach Paris berufen werden - sollte der frühere Kriegsminister Milet-Mureau unverzüglich die Geschäfte übernehmen. Kaum war Bernadotte nichtsahnend in sein Ministerium zurückgekehrt, als ihm das Entlassungsdekret überbracht wurde. Die wie Hohn klingende Behauptung, man erfülle nur seinen Wunsch, dann der Auftrag für Milet-Mureau - eine ärgere Kränkung konnte man nicht leicht einem Minister bieten. Gleichwohl hatte Bernadotte schon einen nachgiebig, ja unterwürfig klingenden Verzicht zu Papier gebracht, als sein Privat- und zugleich Generalsekretär Rousselin de Saint Albin bei ihm eintrat. Heissblütig und eifrig wie er war, nannte er die Erwiderung Bernadottes schwächlich und seiner Stellung wie seiner Vergangenheit unwürdig. Er wagte sogar das Blatt zu zerreißen und verfaste mit Zustimmung Bernadottes ein anderes Schreiben, das in scharfen Worten dem Direktorium vorwarf, es habe eine Entlassung angenommen, die gar nicht angeboten sei, und fälsche den wahren Hergang. Das Schreiben, alsbald in den Zeitungen veröffentlicht, erhielt noch größeren Nachdruck dadurch, daß Gohier und Moulin, um ihrem Unwillen Ausdruck zu geben, dem entlassenen Minister in ihrer Amtstracht, begleitet von ihrer Ehrenwache, einen förmlichen Besuch abstatteten. Freilich an der Tatsache, dass Bernadotte das wichtige Amt verloren hatte, konnten sie nichts ändern 1).

<sup>1)</sup> Vandal p. 188 ff. und Appendice p. 577/8. Das dort mitgeteilte Protokoll der Sitzung des Direktoriums vom 14. September ist von allen fünf Direktoren unterzeichnet. Dadurch widerlegt sich die Behauptung Gohiers (I, 139 ff.), in seiner und Moulins Abwesenheit und ohne ihr Vorwissen sei die Entlassung Bernadottes beschlossen. Die beinahe gleich-

Während eine so wichtige Entscheidung im Luxembourg erfolgte, am Vormittag des 14. Septembers, kam im Rate der Fünfhundert aufs neue der Antrag Jourdans zur Beratung. Zu seinen Gunsten hatten die Jakobiner alles in Bewegung gesetzt. nach leidenschaftlichen Reden eine Abstimmung ungünstig ausfiel, verlangten sie Namensaufruf. Gerade während man damit beschäftigt war, kam die Nachricht von der Entlassung Bernadottes. Die Gerüchte über bevorstehende Gewalttätigkeiten, über den Staatsstreich, schienen dadurch bestätigt. Schwüre, bis zum Tode auszuharren, und Verwünschungen gegen jeden, der den Gesetzgebenden Körper zu verletzen suche, folgten einander. Aber das Direktorium hatte seine Macht gezeigt, die Schwankenden wurden bestimmt, und das Endergebnis war, dass der Antrag Jourdans mit 245 gegen 172 Stimmen abgelehnt wurde 1). Vergebens war auch der Versuch der Jakobiner, die Bevölkerung der Vorstädte zu Kundgebungen gegen die Abgeordneten der Mehrheit aufzuwiegeln; es war deutlich: die Leidenschaft früherer Jahre ließ sich nicht wieder erwecken.

Sieyès konnte mit ruhigerem Blicke der Zukunft entgegensehen. Gleichwohl war seine Stellung noch keineswegs gesichert. Im Direktorium war die Mehrheit von einem so unzuverlässigen Manne wie Barras abhängig, in den Räten beruhte sie auf der wechselnden Stimmung der Mitglieder, welche zwischen den Jakobinern und den Gemäßigten in der Mitte standen. Eine wirksame Befestigung der Regierung, eine Veränderung der Verfassung schien unerläßlich; nur durch einen Staatsstreich ließ sie sich herbeiführen. Aber wo war nach Jouberts Tode der starke Arm, den man dabei nicht entbehren konnte? Es war wohl kein Zufall, daß um diese Zeit sowohl Sieyès als Fouché den Brüdern

lautende Erzählung in Barras' Memoiren IV, 12 ff. kann nicht in Betracht kommen, sie hat allem Anschein nach nicht Barras, sondern den Redakteur der Memoiren, Rousselin de Saint-Albin, zum Verfasser und benutzt zuweilen mit wörtlicher Wiederholung des Ausdrucks die Memoiren Gobiers als Quelle. Über den Einfluß Rousselins de Saint-Albin auf die Memoiren vgl. meinen Aufsatz: "Die Denkwürdigkeiten Paul Barras" in der Deutschen Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 1897, S. 140 ff.

<sup>1)</sup> Moniteur An VII, Nr. 363, p. 1474.

Bonapartes sich näherten. Suchten und vermissten doch die Blicke Unzähliger damals den Mann, dessen mächtiges Erscheinen drei Jahre früher Siege auf Siege an die französischen Fahnen geknüpft, der der Republik die herrschende Stellung in Europa und, was jetzt noch mehr galt, den Frieden gegeben hatte. Im Inneren Frankreichs hatten sich Verwirrung und Zerrüttung in einem Masse gesteigert, dass man begreift, wenn Thugut nach den Berichten seiner Emissäre den baldigen Zusammenbruch der Republik mit Sicherheit vorherzusehen glaubte. Das Gesetz über die progressive Zwangsanleihe stellte jeden Besitz in Frage; in Paris sollte ein einziger 400000 Franken beisteuern. Die Folge war, dass gerade die am meisten Verpflichteten durch Mittel, wie sie nur ihnen zu Gebote standen, sich der Anleihe ganz entzogen. Nach zwei Monaten waren ungefähr 50 Millionen veranschlagt, 6-7 Millionen wirklich gezahlt. Aber dass die Hoffnung auf rasche Einnahmen unerfüllt blieb, war nicht das Schlimmste. Nach dem Erlass des Gesetzes hatte jeder, der sich bedroht fühlte, hatte der Begüterte, um eine hohe Einschätzung zu vermeiden. seine Ausgaben beschränkt, das Kapital zog sich zurück, das bare Geld wurde noch seltener als zuvor. Handel und Verkehr stockten. Kaufmann und Handwerker verloren die Abnehmer; man berechnete, dass die Anleihe von 100 Millionen, ehe sie zum kleinen Teil verwirklicht werden konnte, dem Lande mehr als 500 Millionen gekostet habe 1). Nicht minder verderblich erwies sich das Geiselgesetz. Der willkürlichen Vergewaltigung trat eine nach Rache dürstende blutige Vergeltung gegenüber. Der Versuch, die gesetzlich verpflichteten Konskribierten einzuziehen, vermehrte die Zahl der Widerspenstigen. Im Westen wie im Süden wurden die Banden der Chouans um so gefährlicher, als das Land von Truppen mehr und mehr entblößt werden mußte; immer höher stieg auch die Zahl der Royalisten oder derjenigen, die nur von einer Herstellung des Königtums die Rückkehr zu friedlich geordneten Zuständen erwarteten. Niemals waren ihre Hoffnungen lebhafter gewesen, und wer kann sie ganz unbegründet nennen? Wie weit reichten die rovalistischen Verbindungen im Heere!

<sup>1)</sup> Vandal p. 200 ff.; Sciout IV, 529 ff.

Standen doch Männer wie Barras, Moreau, sogar Joubert mit royalistischen Agenten im Verkehr! In Marseille trugen Damen Schmucksachen à la Suworow, Bänder und Hauben à la Charlotte, d. h. zu Ehren des Erzherzogs Karl. Freilich die Menge der Bevölkerung sah mit Schrecken einer feindlichen Invasion entgegen, und man braucht den Mann nicht zu nennen, dessen sie mit Sehnsucht sich erinnerte.

Schon in jener Zeit und seitdem oftmals wurde dem Direktorium der Vorwurf gemacht, es habe aus Neid und Eifersucht den großen Feldherrn nach Ägypten wie in eine Verbannung gesandt. Nichts ist irriger; augenscheinlich ging das Unternehmen aus dem eigensten Plane Bonapartes im Zusammenhange mit früheren Entwürfen und Entwürfen für die Zukunft hervor. Immer mag es aber den Direktoren eine Art von Beruhigung oder Zufriedenheit gewährt haben, dass der General, dessen eigenmächtiger Wille ihnen so vielfach unbequem geworden war, sich jenseits des Meeres befand, und Bonaparte klagte später nicht mit Unrecht, dass man sich so wenig bemüht habe, ihm von den europäischen Angelegenheiten Kenntnis zu geben. Während der langen Abwesenheit, vom Mai 1798 bis Oktober 1799, hat das Direktorium nachweisbar nur sechsmal eine Sendung an ihn abgehen lassen, und nur zweimal ist sie richtig angelangt. Bis zu Ende des Jahres 1798 und noch im folgenden Winter hatte man keine Veranlassung, seine Rückkehr zu beschleunigen. Nur seine Anwesenheit in Ägypten konnte dem von Frankreich getrennten Heere einigen Halt gewähren. In dem Schreiben des Direktoriums vom 4. November 1798 ist denn auch von seiner Rückkehr keine Rede, sondern sogar von einem Zuge nach Indien oder nach Konstantinopel 1). Als im Frühjahr der Krieg eine so üble Wendung nahm, im April, unter dem Eindruck der Nachrichten über Stockach und Magnano, soll Barras vorgeschlagen haben, Bonaparte zurückzurufen und an die Spitze des italienischen Heeres zu stellen. Doch er fand lebhaften Widerspruch. "Haben wir", rief man ihm entgegen, "nicht Generale genug, die die Gewalt

<sup>1)</sup> Boulay de la Meurthe, Le directoire et l'expédition d'Égypte, Paris 1885, p. 291.

usurpieren wollen 1)?" Anders war die Stimmung, als im Laufe des Mai die üble Wendung in der Schweiz, die Niederlage bei Cassano, das Ende der Zisalpinischen Republik noch Schlimmeres für die Zukunft vorhersehen ließen. Auch die Direktoren, bei aller Abneigung, sich einen übermächtigen Leiter zur Seite zu stellen, mussten eine Invasion der Russen und Österreicher für das größere Übel halten. Nicht bloß der Feldherr, auch sein Heer wurden jetzt schmerzlich vermisst, und die Möglichkeit, beide zurückzuführen, bot sich in der Tat, als es Anfang Mai dem Admiral Bruix gelungen war, eine französische Flotte von fünfundzwanzig Linienschiffen von Brest in das Mittelländische Meer zu führen. Wenig später, am 14. Mai, gelang es dem spanischen Admiral Mazaredo, die siebzehn Linienschiffe, die in dem Hafen von Cadix so lange Zeit durch Lord Saint-Vincent blokkiert gewesen waren, begünstigt durch eine stürmische Nacht, unbemerkt in das Mittelländische Meer nach Carthagena zu führen: die Vereinigung der beiden Flotten hätte mehr als vierzig Linienschiffe zusammengeführt. Es geschah nicht ohne Grund, wenn der Hof in Palermo, wenn Nelson und die Republikaner in Neapel mit Besorgnis oder Hoffnung die weiteren Unternehmungen einer solchen Seemacht, der vielberufenen Gallohispana, verfolgten. Landungen in Neapel und Sizilien, die Befreiung Maltas, wurden damals häufig in Betracht gezogen. Damit verband sich aber ein weitergehender Plan. Am 26. Mai schreibt das Direktorium an Bonaparte, die Wendung des Krieges mache seine und seines Heeres Rückkehr nach Europa wünschenswert: Bruix solle in Ägypten landen, um das Heer nach Frankreich zurückzuführen; der General möge entscheiden, ob er eine Abteilung in Ägypten lassen könne. "Das Direktorium", schließt der Brief, "würde Sie mit Vergnügen an der Spitze der republikanischen Heere sehen, die Sie bisher so ruhmvoll befehligt haben 2)." Durch einen vertraulichen Brief Talleyrands wurde Bruix beauftragt, Bonaparte über die Lage aufzuklären und ihn so bald als möglich mit seinem Heere zurückzuführen. Der Admiral erhielt den Brief am 6. Juni in Vado.

<sup>1)</sup> Sandoz, 14. April, Bailleu I, 281.

<sup>2)</sup> Boulay a. a. O. p. 126.

von wo er sich mit Moreau in Verbindung gesetzt hatte. Aber der Auftrag ließ sich noch nicht ausführen. Mazaredo zögerte und verweigerte seine Mitwirkung sogar dann, als die beiden Flotten in Carthagena am 22. Juni sich vereinigt hatten. Bruix. der am 23. eine Erneuerung seines Auftrages erhielt, mußte sich darauf beschränken, am nächsten Tage eine schriftliche Mitteilung an Bonaparte zu richten, die ihn niemals erreichte. Sogar der Auftrag des Direktoriums wurde hinfällig, denn unmittelbar nach der letzten Depesche waren durch den Staatsstreich die Mitglieder der höchsten Behörde geändert worden. Das neue Direktorium wünschte die vereinigten Flotten in dem Hafen von Brest zu sehen, um das von seiten Englands drohende Unternehmen gegen die Batavische Republik zu verhindern, und war zufrieden, als sie ihr Ziel am 8. August erreicht hatten 1). Sieves' Augenmerk richtete sich auf Joubert und Italien; von Bonaparte und Ägypten war zunächst nicht mehr die Rede.

Aber Joubert fiel bei Novi, Engländer und Russen landeten in Batavien, das Dasein der Republik schien bedroht. Dagegen musste alles zurücktreten. Die Direktoren, Fouché, die Brüder Bonapartes vereinigten sich in dem Wunsche: Rückkehr des Feldherrn und seines Heeres. Es scheint, dass Sieves um diese Zeit ein Anerbieten der Brüder, auf privatem Wege eine Botschaft nach Ägypten gelangen zu lassen, nicht abwies 2). Aber die französischspanische Flotte, auf die man im Mai so große Hoffnungen gesetzt hatte, wurde in dem Hafen von Brest von Keith blockiert; auch das Mittelmeer beherrschten die Engländer. Am 3. September unterbreitete Talleyrand dem Direktorium einen ausführlichen Bericht; die Lage Bonapartes erscheint ihm hoffnungslos. Nach der Zerstörung der Flotte von Frankreich abgeschnitten, ohne jedes Mittel, sich zu verstärken, müsse er den stets sich mehrenden Feinden über kurz oder lang unterliegen. Man müsse sich entschließen, durch die Räumung Ägyptens die Rettung des Heeres zu erkaufen. Am zweckmäßigsten werde man durch den spanischen Geschäftsträger in Konstantinopel, Bouligny, mit der Türkei Unterhand-

<sup>1)</sup> Boulay p. 157.

<sup>2)</sup> Vandal p. 179. Boulay p. 240ff. setzt die Verhandlungen zwischen Joseph und Bourbaki irrig zwischen den 7. und 14. Oktober.

lungen anknüpfen, in welche aber, da es andernfalls an Schiffen für die rückkehrenden Truppen fehlen würde, die Engländer einwilligen müßten. Sicher würden sie die Bedingung stellen, daß die zurückgeführten Truppen während der Dauer des Krieges nicht weiterdienen dürften. Auch dies werde man nicht weigern können; aber schon deshalb müsse man Bonaparte das Recht vorbehalten, den Vertrag zu genehmigen, oder, wenn die Umstände für ihn günstiger wären, als es scheine, zu verwerfen.

Es war der letzte Bericht, den Talleyrand als Minister dem Direktorium vorlegte, denn zwei Tage später, am 5. September, führte er seinen Nachfolger Reinhard in sein Amt ein 1). Aber der Wechsel der Person bewirkte keinen Wechsel in dem Gange der Geschäfte; war doch der württembergische Pfarrerssohn, der Freund, ja bis vor kurzem der Schützling Talleyrands, gewohnt, seinen Ansichten sich unterzuordnen. Schon seine Herkunft verbot eine gar zu selbständige Haltung. Am 10. September legte er den Entwurf Talleyrands aufs neue vor und erlangte die Unterschrift aller fünf Direktoren. Man mußte jedoch den Fall ins Auge fassen, daß Spanien als Vermittler nicht mehr werde eintreten können, denn nach dem Bruche mit Rußland, nachdem Kaiser Paul den spanischen Gesandten aus Petersburg verwiesen hatte, ließ sich vorhersehen, er werde auch in Konstantinopel die Ausweisung des spanischen Agenten betreiben, die denn auch

<sup>1)</sup> Über die Erlebnisse Reinhards in der Zeit zwischen der Gesandtschaft in Florenz und der Übernahme des Ministeriums geben die Briefe der Frau Reinhard an ihre Mutter in Hamburg merkwürdige, für die Zustände Frankreichs sehr bezeichnende Nachrichten. Die Abreise aus Livorno erfolgte am 9. Juli, die Überfahrt nach Ville Franche dauerte sechs Tage (Briefe vom 8. und 17. Juli, a. a. O. p. 70ff.); aber bis zum 17. August wurden die Reisenden in der Quarantäne vor Toulon festgehalten, es scheint infolge von Kabalen politischer Feinde, von denen Reinhard auch im "Journal des hommes libres" heftig angegriffen wurde. Nur unter dem Schutze einer Eskorte gegen Räuberbanden konnte die Weiterreise nach Paris angetreten werden (17. und 19. August, p. 76 ff.), wo man am 27. August anlangte. Auf dem ganzen Wege ertönte aus dem Munde der Handwerker und Bauern, die von Reinhards hoher Stellung Kenntnis hatten, der Ruf: "Geben Sie uns den Frieden!", "Sagen Sie, dass wir den Frieden nötig haben!" (28. August, a. a. O. p. 79 ff.).

am 19. September erfolgte 1). Als Reinhard am 20. September den Entwurf eines Briefes an Bonaparte vorlegte, welcher dem General von den beabsichtigten Maßregeln Kenntnis geben sollte. musste er eine Nachschrift beifügen, welche nicht bloss die Annahme oder Verwerfung des Vertrages dem Willen Bonapartes anheimgab, sondern ihn auch ermächtigte, ganz nach seinem Gutbefinden zur Beschleunigung seiner Rückkehr eine besondere Verhandlung mit der Pforte anzuknüpfen 2). Hätte man wenige Wochen gewartet, vielleicht hätte man die Wünsche nach Frieden und der Rückkehr Bonapartes nicht mit gleicher Lebhaftigkeit zum Ausdruck gebracht. Denn noch vor Ende Septembers erhielt man die Nachricht von dem Siege Massenas bei Zürich und den Vorteilen, die Brune am 19. September bei Bergen über die Russen und Engländer davongetragen hatte. An den beiden gefährlichsten Punkten, an der Ostgrenze und in Batavien, war man zunächst gegen einen feindlichen Einbruch gesichert. Am 4. Oktober erhielt man dann aus Madrid die Mitteilung, der türkische Reis Effendi habe in der zweiten Hälfte des August wiederholt eindringlich mit Bouligny über die Notwendigkeit eines Friedens zwischen der Türkei und Frankreich gesprochen und für die Räumung Ägyptens den Frieden und die ungehinderte Rückkehr des französischen Heeres in Aussicht gestellt 3). Sogleich trat nun auch das Bestreben hervor, die Tätigkeit des spanischen Gesandten zu beschränken und die Unterhandlungen auf Bonaparte zu übertragen. Während die Direktoren darüber noch mit Reinhard verhandelten, gab am Abend des 4. Oktobers ein Brief Bonapartes vom 28. Juli, der nach langer Zeit zuerst wieder den Weg nach Frankreich gefunden hatte, die Nachricht von einem großen Siege über das bei Abukir gelandete türkische Heer. Dadurch erklärte sich die bis dahin rätselhafte Sinnesänderung des türkischen Ministers zugunsten des Friedens. Man mußte aber auch annehmen,

<sup>1)</sup> Boulay p. 193 Anm. 2.

Reinhard an Bonaparte, 18. September, Boulay p. 316 ff., 198 f.
 Der Brief wurde einem Griechen Vitallis übergeben. Bonaparte erhielt ihn am 10. Oktober in Aix. Boulay p. 238.

Schreiben Boulignys vom 24. August, mitgeteilt in Paris am 4. Oktober, Boulay p. 319 ff.

dass Bonaparte zu einer Kapitulation nun wenig geneigt sei. Die am 10. September festgestellten Beschlüsse entsprachen deshalb der Lage nicht mehr; die Vermittelung Spaniens konnte man entbehren. Statt dessen wurde jetzt Bonaparte ermächtigt, mit voller Freiheit über das, was zu tun sei, zu entscheiden, und wann und wie es ihm beliebte, eine Unterhandlung mit den Türken auf ehrenvollere Bedingungen anzuknüpfen. Diese Absichten wurden in zwei Briefen Reinhards an Bonaparte vom 10. Oktober ausgesprochen; sie sollten durch einen spanischen Kurier nach Wien und von da durch den türkischen Gesandten nach Konstantinopel an Bouligny befördert werden. Die eine ostensibel, so daß sie den türkischen Ministern vorgelegt werden konnte, sollte diesen von den Absichten des Direktoriums und den Vollmachten für Bonaparte Kenntnis geben und bewirken, dass beide Depeschen, auch die in Chiffern geschriebene vertrauliche, an Bonaparte gelangten 1). Zwei andere Ausfertigungen sollten zudem durch leichte Fahrzeuge von Genua und Toulon über das Meer nach Ägypten ihren Weg suchen. Aber ehe noch diese Depeschen abgegangen waren, gerade als Reinhard die letzte Hand anlegte, erhielt man am 13. Oktober die inhaltreiche Nachricht, Bonaparte sei am 9. Oktober bei Fréjus gelandet 2).

Nur einen kurzen Rückblick werfen wir auf die Zeit, als Bonaparte nach der Vernichtung der französischen Flotte im August 1798 seine Stellung in Ägypten zu befestigen suchte. Die großen Hoffnungen, die weitreichenden Pläne waren für die nächste Zeit, wahrscheinlich für immer, vereitelt. Auch jetzt bewährte sich die unvergleichliche Begabung Bonapartes. Was von den Mamelucken noch übrig war, wurde nach Süden und Osten bis an den Rand der Wüste zurückgedrängt, ganz Ägypten unterworfen. Eine französische Verwaltung ordnete die Steuern und suchte die reichen Hilfsquellen des Landes auszunutzen. Freilich wurde die Herrschaft oft genug zu einer Schreckensherrschaft, denn alle Bemühungen Bonapartes, die kluge Rücksichtnahme auf Glauben und Sitte der Mohammedaner, konnten den Haß der

<sup>1)</sup> Boulay p. 204 und 325 ff.

<sup>2)</sup> Die Aktenstücke bei Boulay, Appendice p. 305-333.

Bevölkerung gegen die fremden Eindringlinge nicht besiegen. Furchtbare Exekutionen, zerstörte Ortschaften stellten nur eine scheinbare Ruhe her; eine feste, dauernde Besitznahme gelang nur auf dem Felde der Wissenschaft. Ganz vergeblich blieb der Versuch, mit dem türkischen Großherrn auf gütlichem Wege sich abzufinden. Die Schlacht bei Abukir hatte für die bis dahin noch immer schwankende Haltung der Pforte den Ausschlag gegeben. Am 1. September war die Kriegserklärung an Frankreich ergangen, tags darauf der französische Agent Ruffin in die sieben Türme eingeschlossen. Ein Abgesandter Bonapartes, der Ende August an den Statthalter Djezzar-Pascha von Syrien Briefe überbringen sollte, wurde nicht einmal vorgelassen; ein Schreiben an den Großwesir von den Engländern aufgefangen 1). Den Winter über blieb es ungewiß, was man von seiten der Pforte zu erwarten habe. Im Januar vernahm man, ein Heerhaufen Djezzar Paschas sei durch die Wüste nach Ägypten vorgedrungen, habe das Grenzfort El Arisch besetzt, und von Syrien her müsse man sich weiterer Feindseligkeiten versehen. Ihnen zuvorzukommen, entschloß Bonaparte sich zum Angriff. 13000 Mann wurden dafür bestimmt. Am 20. Februar ergab sich das Fort El Arisch. Am 7. März wurde Jaffa erstürmt; dem grausamen Blutbad in der Stadt folgte die Erschießung von mehr als 3000 Gefangenen, vielleicht durch militärische Gründe gefordert, aber recht geeignet, den Greuel dieses Raubzuges in das grellste Licht zu stellen. Am 18. März langte man vor St. Jean d'Acre, dem Sitze des Paschas, an. Aber man täuschte sich, wenn man so leichte Arbeit, wie bei Jaffa, erwartet hatte. Djezzar hatte eine wirksame Unterstützung erhalten: der englische Kommodore Sir Sidney Smith, ein Untergebener Nelsons, ankerte seit dem 14. März mit zwei Linienschiffen und mehreren kleineren Fahrzeugen auf der Reede von St. Jean d'Acre. Ein französischer Genieoffizier Phelipeaux, Emigrant, ehemaliger Mitschüler Bonapartes in Brienne, leitete die Ausbesserung der Festungswerke, hinter denen die zähe Tapferkeit der Türken sich bewähren konnte. Der erste Sturm am 28. März wurde abgeschlagen. Woche auf Woche verging.

<sup>1)</sup> Boulay p. 252.

Immer größer wurden die Verluste an Menschen, an Vorräten, ohne daß man entscheidende Vorteile erlangt hätte. Das zum Entsatz heranziehende Heer des Paschas von Damaskus wurde zwar am 16. April am Berge Tabor von Kleber völlig zersprengt. aber die Mauern von St. Jean d'Acre standen darum nicht weniger fest. Die Lage der Franzosen wurde bedenklich, und die Plane Bonapartes schienen vereitelt, mochte er den Orient, mochte er Frankreich ins Auge fassen. Denn nur nach neuen Erfolgen, als Sieger, durfte er zurückkehren, wenn er die Früchte seiner Abwesenheit ernten wollte. Der Feldzug nach Syrien, wenn er gelang, wenn Jerusalem, vielleicht sogar Damaskus sich unterwarfen, sollte dazu die Mittel bieten. Und gerade vor den Mauern von St. Jean d'Acre wurde dieser Wunsch doppelt lebendig, denn hier hatte Bonaparte am 25. März nach langem Harren die Briefe des Direktoriums vom 4. November und 25. Dezember erhalten, also Nachrichten über Ausbruch und Verlauf des Krieges gegen Neapel. der einen allgemeinen Krieg in beinahe sichere Aussicht stellte 1). Der Fall, für den Bonaparte seine Rückkehr vorherbestimmt hatte, war also eingetreten, ein glänzender Erfolg für ihn eben jetzt unschätzbar und unentbehrlich. Nach vielen vergeblichen Versuchen wurde noch einmal am 8. Mai ein großer Sturm gewagt, und als auch dieser misslang, musste am 10. Mai die vom Jordan wieder herangezogene Division des Generals Kleber ihre noch weniger verbrauchte Kraft bei einem letzten Sturme einsetzen. Aber der Ausgang war derselbe. Als die Bresche erklettert war, sah man sich neuen Befestigungen gegenüber, und nach großen Verlusten mußte man vom Angriff abstehen. Am 20. Mai wurde die Belagerung aufgehoben, der Rückmarsch aus Syrien angetreten; mehr als zwei Monate hatte Bonaparte vor den Mauern St. Jean d'Acres verloren. Als das durch Sonnenglut, Pest und Entbehrungen allerart zerrüttete Heer Anfang Juni wieder auf ägyptischem Boden anlangte, hatte man ein Drittel der Mannschaft, gegen 4000 Mann. eingebüßt, von den Erfolgen, die der Feldzug einbringen sollte, keinen erreicht; die Rückkehr des Obergenerals nach Frankreich

Boulay p. 233. Vgl. auch Bonaparte an das Direktorium, 10. Oktober 1799. Correspondance de Napoléon I or V, 578 f.

wäre jetzt wie eine Flucht erschienen. Aber seine Feinde ebneten ihm den Weg. Am 12. Juli war eine türkische Flotte vor Alexandria erschienen und hatte bald darauf auf der Landzunge von Abukir 15 000 Mann ans Land gesetzt. Rasch eilte Bonaparte von Kairo herbei; am 25. Juli wurden die türkischen Linien durchbrochen, das ganze Heer niedergemacht, gefangen oder ins Meer getrieben. "General, Sie sind groß wie die Welt!" rief Kleber dem Sieger zu. Für Bonaparte war die wichtigste Frucht des Sieges, daß jetzt der Rückkehr nach Frankreich nichts mehr im Wege stand. Alles drängte dazu. Sir Sidney Smith, der vor Alexandria kreuzte, hatte ihm während einer Verhandlung über die Auswechselung der Gefangenen nicht ohne Schadenfreude ein Paket mit Zeitungen zukommen lassen. Sie enthielten ungefähr das, was das Direktorium am 26. Mai durch Bruix ihm wollte zugehen lassen, und die Lage, wenn sie dem Direktorium bedrohlich erschienen war, erregte gerade deshalb bei Bonaparte um so größere Hoffnungzn. Der Vizeadmiral Gantheaume mußte die beiden Fregatten, die ihm noch geblieben waren, "Muiron" und "Carrère", in Bereitschaft setzen. Dem General Kleber wurde der Oberbefehl in Ägypten übertragen. Am 22. August schiffte Bonaparte mit Berthier, Lannes, Murat, Marmont sich ein. Eine langsame, aber ungestörte Fahrt brachte ihn am 30. September nach Ajaccio; am 9. Oktober betrat er den Boden Frankreichs.

## II.

Niemals wurde ein Mann mit größerer Begeisterung empfangen. Man begreift es, wenn man die Lage Frankreichs, die Stimmung der Bevölkerung sich vergegenwärtigt. Am lebhaftesten äußerte sich die Begeisterung im Süden, der so lange durch einen Einfall der Russen und Österreicher bedroht war. Während der Überfahrt hatte Bonaparte wohl in Erwägung gezogen, wie lange die Quarantäne ihn aufhalten, wie er die erzwungene Muße nützlich verwenden könne. Von dieser Sorge befreite ihn die Bevölkerung; mit stürmischem Jubel und dem Rufe: "Wir wollen lieber die Pest als die Österreicher!" drängte man sich auf die Schiffe, die den künftigen Cäsar und sein Glück und zugleich das

Glück oder wenigstens das Schicksal Frankreichs mit sich geführt hatten.

In Paris war Bonaparte, nachdem man so lange nichts von ihm erfahren hatte, durch den Sieg bei Abukir wieder in die erste Reihe getreten. Mit Entzücken las man im Moniteur den Bericht über den Zug nach Syrien, über die Kriegstaten an den heiligen Stätten; es wurde bemerkt, dass im Jahre 1799 seit dem Zuge Gottfrieds von Bouillon gerade 700 Jahre verflossen waren, und der märchenhafte Glanz dieser Siege verdunkelte sogar die weit nützlicheren, weit schwerer errungenen Erfolge Massenas und Brunes. Aber niemand erwartete, dass den Siegesberichten so bald der Sieger folgen würde. Unbeschreiblich war denn auch die Begeisterung, als am Abend des 13. die Nachricht aus Fréjus eintraf; die Szenen im Theater, auf den Straßen, im Palais Royal erinnerten an die Tage, in denen man im Jahre 1789 das erste Morgenrot der Freiheit begrüßt hatte. "Ah, Monsieur Pitt!" ruft der Moniteur, "drei andere verlorene Schlachten würden nicht so viel bedeuten wie die Rückkehr Bonapartes 1)." Man verehrte in ihm nicht bloß den Sieger, sondern den Friedensstifter von Campo Formio, der auch jetzt den Frieden erkämpfen und das Land von den unerträglichen Leiden des Krieges befreien würde.

Wenig erfreut, beinahe bestürzt, waren nur die Direktoren. Sie hatten die Rückkehr Bonapartes ehestens im Frühjahr erwartet, und nach den Siegen bei Zürich und Castricum war man seiner nicht mehr in dem Maße wie vorher bedürftig. Um so mehr fürchtete man seinen Ehrgeiz und seine Eigenmacht, nicht zum wenigsten Sieyès, obgleich er mit den Brüdern Bonapartes, wie wir sahen, in freundlichem, ja vertraulichem Verkehr stand und Lucian in seine Pläne eingeweiht hatte. Gerade jetzt war er lebhaft mit dem Gedanken an den Staatsstreich beschäftigt, und wenn seine Anhänger im Rate der Alten sich vermehrt hatten, so trat bei den Fünfhundert der Verdacht gegen seine Absichten und die Abneigung gegen seine Person um so schärfer hervor. Am 22. September hatten die Jakobiner mit deutlicher Spitze gegen Sieyès einen Beschluß durchgesetzt, daß jeder Direktor,

<sup>1)</sup> Moniteur An VIII, Nr. 23, p. 87, 23. vendémiaire (15. Okt.).

Minister oder General als Verräter mit dem Tode bestraft werden solle, der das Gebiet der Republik durch einen Vertrag schmälere oder die Verfassung verletze. Von den Alten wurde der Beschluß freilich abgelehnt, aber für Sieyès und seine Freunde lag darin ein neuer Antrieb, nicht lange mehr zu zögern. Es ist verbürgt, daß schon Anfang Oktobers ein Entwurf zu Papier gebracht wurde, der den Staatsstreich so, wie er im folgenden Monat zum Vollzug gelangte, in Aussicht nahm. Auf dem Blatte blieb nur ein leerer Platz für den Namen des Generals, der dabei Beistand leisten sollte. Nach dem Tode Jouberts und nachdem andere Generale ihre Teilnahme weigerten, hatte Sieyès sein Augenmerk auf Moreau gerichtet. Eben erwartete er, am Abend des 13., den General, der am Morgen aus Italien angekommen war, in seinem Kabinett, als die Nachricht eintraf, daß man Bonaparte erwarten müsse.

Mit einem Schlage war die Lage verändert. "Das ist Ihr Mann", erwiderte Moreau dem Direktor; "er wird Ihren Staatsstreich weit besser ausführen, als ich 1)." Man kann zweifeln, ob auch Sievès dieser Ansicht war; es ist in jenen Tagen sogar zur Erwägung gekommen, ob man nicht Bonaparte, weil er die Armee eigenmächtig verlassen und die Quarantäne gebrochen habe, vor ein Kriegsgericht stellen sollte. Aber ein solcher Schritt wurde schon durch den Enthusiasmus der gesamten Bevölkerung unmöglich gemacht. Er hätte auch in den Tatsachen keine Berechtigung gefunden. Man hat angeführt, das Schreiben Reinhards vom 18. September habe Bonaparte wohl die Rückkehr, aber nur im Verein mit der Armee, nicht für sich allein, freigestellt; aber auf dieses Schreiben kommt gar nichts an, da Bonaparte es erst am 10. Oktober in der Provence erhielt. In den früheren Verabredungen bei seiner Abreise wird ihm dagegen, soweit sich erkennen lässt, ganz freie Hand gelassen. War doch seine Rückkehr bereits für den Oktober 1798 in Aussicht genommen, und in seinen Briefen, z. B. am 8. September 1798, wird sie stets auf einen Zeitpunkt verlegt, in welchem die Rückkehr des Heeres gar nicht in Betracht kommen konnte 2).



<sup>1)</sup> Vandal p. 224, 233.

<sup>2)</sup> Correspondance de Napoléon I er V, 30.

Von der Verlegenheit des Direktoriums zeugt schon die sonderbare Art, in welcher dem Gesetzgebenden Körper am 14. Oktober die Ankunft Bonapartes mitgeteilt wurde. Am Schluß einer langen Botschaft wird, man könnte sagen beiläufig, bemerkt, das Direktorium zeige mit Vergnügen an, daß es Nachrichten aus Ägypten erhalten habe. Der General Berthier, der mit dem Obergeneral Bonaparte, den Generalen Lannes, Marmont, Murat, Andreossy, den Bürgern Monge und Berthollet sich am 17. des Monats (vendémiaire, 9. Oktober) bei Fréjus ausgeschifft habe, melde, daß sie die Armee in durchaus befriedigender Lage verlassen haben 1. Aber die Jubelrufe, die bei dem Namen Bonaparte das Haus erfüllten, zeigten deutlich, was jetzt und für viele Jahre den Höhepunkt aller politischen Interessen bilden würde.

Die Reise Bonapartes von Fréjus nach Paris war ein Triumphzug. Allerorten strömte das Volk zusammen, um ihn mit Jubelrufen zu begrüßen. Nachts begleitete man seinen Wagen mit Fackeln, bezeichnend genug nicht nur, um den Weg zu beleuchten, sondern zum Schutze gegen räuberische Angriffe. In Lyon wurde ein Theaterstück, "Die Rückkehr des Helden", ihm zu Ehren improvisiert. Aber eilig seinen Weg verfolgend, kam er am 16. Oktober, vor Tagesanbruch, in seinem Hause in der Rue de la Victoire an, von keinem bemerkt und von keinem empfangen, denn seine Frau und seine Brüder, die ihm entgegenreisten, hatten den richtigen Weg verfehlt <sup>2</sup>).

Eine unermessliche Aufgabe lag vor ihm; nicht einen Tag gönnte er sich Ruhe. Schon am Abend nach seiner Ankunft besuchte er Gohier, der damals im Direktorium den Vorsitz führte; tags darauf fand ein förmlicher Empfang im Luxembourg statt, scheinbar freundlich, aber kalt und gemessen; man beobachtete sich gegenseitig. Bonaparte nahm sich wohl in acht, seine Anund Absichten sogleich an den Tag zu legen, trat auch in der Öffentlichkeit, im Theater, in der Gesellschaft wenig hervor. Um so eifriger, da alle Parteien noch von ihm hoffen konnten, drängte man sich an ihn heran. Die drei Direktoren Barras, Gohier, Moulin, die Minister Talleyrand und Fouché, sowie der Admiral

<sup>1)</sup> Moniteur VIII, Nr. 23, p. 88.

<sup>2)</sup> Moniteur VIII, Nr. 25, p. 95.

Bruix suchten ihn auf; auch die Jakobiner machten Anerbietungen, während Joseph und Lucian ihn für die Pläne der Gemäßigten und den Staatsstreich Sievès' zu gewinnen strebten. Er blieb im Gespräche zurückhaltend, ließ andere reden und suchte über den Parteien eine Stellung zu gewinnen. Mit besonderer Freundlichkeit verkehrte er mit den Mitgliedern des Instituts. Die Gemahlin Lafavettes, der, aus dem Gefängnis in Olmütz von ihm befreit, als Verbannter in Holland lebte, wurde von ihm empfangen; selbst Agenten Ludwigs XVIII. wies er nicht zurück. Mit dem Eifer und dem Scharfblik, die ihn nie verließen, hatte er Kenntnis gewonnen von dem, was in Europa und in Frankreich während seiner Abwesenheit vorgegangen war, und mit Vergnügen konnte er wahrnehmen, wie sehr die Ereignisse und die Parteien für ihn gearbeitet hatten, vor allem die, die ihm im Wege standen, das Direktorium und die Räte, durch die Art, wie sie nach innen und außen die Hoffnungen zerstört und die Sehnsucht nach einem ruhigen, leidlichen Zustande gesteigert hatten. Offenbar waren alle Parteien zu einer Änderung der Verfassung geneigt, scheuten selbst vor einer Ungesetzlichkeit nicht zurück; nur daß die Partei der Gemäßigten und gewiß die unendliche Mehrheit der Bevölkerung nicht durch grausame Gewaltstreiche, wie am 18. Fructidor, sondern auf einem möglichst friedlichen, verfassungsmäßigen Wege zu besseren Verhältnissen zu gelangen wünschte.

Wollte Bonaparte auf diese Stimmung, die gewiß auch seinem eigenen Denken am besten entsprach, Rücksicht nehmen, so lag es am nächsten, sich mit Sieyès zu verbinden, der zudem den Staatsstreich schon vorbereitet, seinen Plan entworfen, Hindernisse aus dem Wege geräumt und sich eine mächtige Partei gebildet hatte. Aber Sieyès hatte 1797, als Bonaparte eine Annäherung suchte, sich wenig entgegenkommend gezeigt. Seit jener Zeit bestand zwischen ihnen eine Spannung, die zudem in der Verschiedenheit ihres Wesens begründet war. Bedenklich mochte auch Bonaparte die nahe Verbindung mit einem Manne scheinen, den die Jakobiner als heimlichen Royalisten, Freund der Orleans und des Auslandes verdächtigten. Er zögerte, ihm den ersten Besuch zu machen, ließ ihn in der Gesellschaft unbeachtet, was denn auch Sieyès verstimmte. So blieben die Zureden Lucians anfangs ver-

geblich; mehrere Tage, vom 19. bis 21. Oktober, befürchteten die Freunde des Direktors einen offenen Gegensatz. Es gab auch Personen, wie Josephine und Fouché, die für eine Verbindung mit Barras wirkten. Bonaparte stand zu ihm seit der früheren Zeit in naher, wenn auch nicht durchaus freundschaftlicher Verbindung, hatte über seinen häuslichen Kummer sich mit ihm beredet. Barras erzählt, wesentlich durch seine Ratschläge bewogen, habe Bonaparte die Absicht, sich scheiden zu lassen, aufgegeben 1). Aber Bonaparte erkannte, dass Barras keine Partei besass, und wie sehr er in der Meinung aller Parteien gesunken war. Das Entscheidende war wohl, dass der Direktor nicht bereitwillig genug den geheimen Wünschen des jungen Generals entgegenkam. In seinen Memoiren nimmt er freilich den Schein an, als habe er, der äußeren Ehren überdrüssig, der Gewalt sich entschlagen wollen; in Wahrheit wünschte er aber auch nach einer Verfassungsänderung an der Spitze der Regierung zu bleiben und den ehrgeizigen Rivalen mit dem Oberbefehl eines Heeres abzufinden. So war Bonaparte doch wieder auf Sievès hingewiesen, denn mit den Jakobinern sich zu verbinden, widersprach ebensosehr seinen Neigungen als dem Drange der öffentlichen Meinung. Ein Etikettenstreit wurde von Talleyrand geschickt beigelegt; Bonaparte stattete am 24. Oktober Sievès und Roger Ducos einen Besuch ab, der von beiden tags darauf erwidert wurde. Man fand sich darin einig, daß eine Verfassungsänderung, nötigenfalls mit Gewalt, durchgesetzt werden müsse, und Sievès verhehlte nicht, dass er einen Plan für die Ausführung bereits vorbereitet habe. Freunde Barras' wiesen nochmals auf den Beistand dieses Direktors hin, und Bonaparte wäre wohl geneigt gewesen, den vormaligen Freund nicht ganz beiseite zu lassen. Aber bei einem vertraulichen Mittagessen im Luxembourg hatte Barras die Ungeschicklichkeit, Bonaparte wiederum auf den Oberbefehl der italienischen Armee zu verweisen und als künftigen Präsidenten der Republik den General Hedouville, eine ganz unbedeutende Persönlichkeit, also in der Tat sich selbst, in Vorschlag zu bringen. Bonaparte sah ihn mit einem Blicke an, der den unvorsichtigen Schwätzer sein

<sup>1)</sup> Barras, Mémoires IV, 30 ff.

Schicksal ahnen liefs, entfernte sich und stieg zu Sieyès hinunter, um sich fest mit ihm zu einigen. Am anderen Morgen, als Bonaparte noch zu Bette lag, erschien Barras mit Entschuldigungen und Anerbietungen. Aber es war zu spät; Bonaparte schützte Erkrankung und Ruhebedürfnis vor und hielt ihn in den folgenden Tagen in Zweifel oder falscher Sicherheit, denn Bonapartes Stiefsohn, Eugen Beauharnais, Murat und andere Offiziere hörten nicht auf, den Adjutanten des vereinsamten Direktors die freundschaftlichen Absichten Bonapartes zu rühmen 1).

Unter solchen Verhältnissen gewann die Beihilfe Lucians erhöhte Bedeutung. Er war von den Geschwistern Bonapartes der Begabteste und seiner Begabung sich so wohl bewußt, daß er auch dem gewaltigen Bruder gegenüber eine Meinung, sogar einen Willen zu haben wagte. Erst vierundzwanzigjährig, hatte er sich im Rate der Fünfhundert nicht nur auf Grund seines Namens, sondern durch eine nicht gewöhnliche Rednergabe, richtiges Urteil und politischen Scharfblick Ansehen und Freunde verschafft, und nicht als Werkzeug, sondern im wesentlichen von gleicher Gesinnung, an Sievès sich angeschlossen. Man könnte zweifeln, ob die Rückkehr Bonapartes ihm durchaus erwünscht war, denn seine Gedanken gingen wohl dahin, sich als "Bonaparte civil" eine Stellung ähnlich der militärischen seines Bruders zu erringen. Jedenfalls musste ihm jetzt an einer Verbindung des Generals mit Sievès gelegen sein. Für die Absichten beider war es dann ein unschätzbarer Vorteil, daß Lucian, offenbar zu Ehren seines Bruders, am 22. Oktober von den Fünfhundert zum Präsidenten gewählt war, so dass man gerade an der wichtigsten und gefährlichsten Stelle auf sicheren Beistand rechnen konnte. In Lucians Wohnung fand denn auch in der Nacht vom 1. auf den 2. November zwischen Bonaparte und Sievès die erste eingehende Unterredung statt 2), in welcher sich Sievès über seine Absichten ausliefs. Der Rat der Alten sollte kraft der Paragraphen 102 und 103 der Verfassung den Gesetzgebenden Körper aus Paris nach

Correspondance de Napoléon les XXX, 369 f.; Barras, Mémoires IV, 52, 55; Gourgaud, Sainte Hélène, Journal inédit de 1815 à 1818, Paris 1899, I, 468 f.; Vandal p. 260 ff.

<sup>2)</sup> Jung, Lucien Bonaparte et ses Mémoires, Paris 1882, I, 293.

Saint Cloud verlegen und einem gleichgesinnten General — also jetzt Bonaparte — den Oberbefehl über Paris und die 17. Militärdivision übertragen, damit man gegen eine Bewegung der Vorstädte im Dienste der Jakobiner gesichert sei. Drei Direktoren sollten zur Abdankung gezwungen und in St. Cloud die Räte, äußerstenfalls durch Waffengewalt, dahin gebracht werden, der von Sieyès entworfenen, schon vier Jahre früher dem Konvente vergeblich angebotenen Verfassung ihre Zustimmung zu erteilen.

Mit den Maßregeln für den Staatsstreich erklärte Bonaparte sich einverstanden; als aber Sievès seine neue Konstitution entwickelte, erhob Bonaparte die berechtigte Einwendung, man könne unmöglich ein so kompliziertes neues Verfassungswerk mit einem Schlage, ohne Vorbereitung den Räten und dem Lande aufzwingen; die einzelnen Paragraphen müßten von einer Kommission beraten und festgestellt, und das Ganze dann durch eine Abstimmung des Volkes genehmigt werden. Dies erfordere aber Zeit; bis man am Ziele sei, müsse eine provisorische Gewalt, etwa von drei Konsuln, eintreten; er sei bereit, mit Sieves und Roger Ducos einer dieser drei zu sein. Für Sievès war diese Eröffnung nicht bloß überraschend, sie machte zugleich den Stolz seines Lebens, seine Verfassung, wieder von unbestimmten Beratungen abhängig, und es war vorherzusehen, dass Bonaparte, einmal im Besitze der Macht, sie bald erweitern und die öffentlichen Verhältnisse nach seinem Willen gestalten werde. Auch Lucian erzählt, es habe ihn gekränkt, daß Bonaparte ihn von seinen Absichten, von der Einsetzung des provisorischen Konsulats vorher nichts habe wissen lassen; er würde sich bei einem Zwist auf die Seite Sieyès' gestellt haben. Indessen die Forderungen Bonapartes waren durchaus in den Verhältnissen begründet; er verstärkte sie durch die Erklärung, dass man, wenn sie nicht erfüllt würden, auf seine Teilnahme nicht mehr rechnen dürfe. Es blieb nichts übrig, als sich zu fügen; für die Entscheidung wurde der 18. Brumaire (9. November) in Aussicht genommen und die noch übrige Zeit mit allem Eifer zu Vorbereitungen verwendet. Des Rates der Alten glaubte man sicher zu sein; im Rate der Fünfhundert mußte die große Zahl der Jakobiner Besorgnis erregen, daneben die Gesinnung der drei hervorragenden Generale Jourdan, Augereau und Bernadotte. Auch Moreau kam in Betracht. Aber Jourdan hoffte man in Untätigkeit zu halten, für den großsprecherischen Augereau wollte Lucian einstehen, mit Moreau war Bonaparte am 22. Oktober bei einem Mittagessen bei Gohier in freundlichen Verkehr getreten 1); am schwierigsten, und trotz der Verschwägerung mit Joseph Bonaparte kalt und zurückhaltend, zeigte sich Bernadotte, obgleich man nichts unterließ, ihn zu gewinnen. Von den Ministern gehörte Cambacérès zu den Eingeweihten: Fouché. den Erfolg ahnend, war seiner Art nach bemüht, der Partei, die er für die stärkste hielt, sich nützlich zu erweisen, aber ohne sich so fest zu binden, dass er nicht im äußersten Falle auf die andere Seite sich hätte schlagen können. Das letzte Ziel wurde auch noch jetzt nur wenigen enthüllt, sogar der Verkehr zwischen Bonaparte und Sievès, um keinen Verdacht zu erregen, durch Mittelspersonen aufrechterhalten. Gleichwohl liefs sich das Geheimnis nicht bewahren: mehr als einer der in Paris anwesenden Diplomaten berichtet im voraus über den Staatsstreich, der die Jakobiner vernichten werde 2). Nur Barras erwartete unschlüssig und zweifelnd Eröffnungen Bonapartes; Gohier und Moulin wurden durch Fouché getäuscht, der fort und fort versicherte, daß an eine Verschwörung gar nicht zu denken sei.

Bei dem Feste, das ein Teil des Gesetzgebenden Körpers am 6. November zu Ehren Bonapartes und Moreaus im Siegestempel, der früheren Kirche St. Sulpice, veranstaltete, zeugte die Kälte und Befangenheit der Teilnehmer von der Ahnung, daß eine große Erschütterung bevorstände. Bonapartes Trinkspruch galt der Einigung aller Franzosen; es war das Programm, zu dessen Ausführung er sich anschickte. Gleich nach dem Mahle begab er sich zu Sieyès, um für den Entscheidungstag die letzten Verabredungen zu treffen. Auch jetzt noch suchte man das Geheimnis zu bewahren; und es ist merkwürdig, daß gerade die am nächsten Beteiligten sich am ärgsten täuschen ließen. Bei Barras

<sup>1)</sup> Lucien Bonaparte, Mémoires I, 286.

<sup>2)</sup> Correspondance diplomatique du Baron de Staël-Holstein et du Baron Brinkman, Paris 1881, p. 351. Brinkman, 8. November. — Sandoz schreibt schon am 24. Oktober, Bonaparte sei mit Sieyès verbunden, Gohier und Moulin sollten ausscheiden. Bailleu I, 343.

hatte Bonaparte sich für den 8. November zu einer Unterredung angekündigt, ließ sich aber dann durch Bourrienne wegen Unwohlseins entschuldigen. Josephine mußte ihren Verehrer Gohier für den Morgen des 9. zum Frühstück laden, und für das Mittagessen hatte Bonaparte selbst sich als Gast angesagt 1).

## III

Am 9. November, morgens siebeneinhalb Uhr, wurde der Rat der Alten zu einer außerordentlichen Sitzung berufen. Man hatte die Anordnung getroffen, dass ungefähr vierzig Repräsentanten. deren Widerstand man besorgte, die Einladung zu spät erhielten. Der Saalinspektor Cornet machte eine grausenerregende Schilderung der Gefahren, welche das Vaterland bedrohten. "Werden keine Massregeln ergriffen", sagte er, "so wird der Brand das Vaterland verzehren; die Überlebenden werden vergebliche Tränen auf seiner Asche weinen. In diesem Augenblick ist noch Rettung möglich; wird er nicht benutzt, so hat das Vaterland aufgehört zu existieren; sein Skelett wird eine Beute der Geier, die sich um seine blutigen Knochen streiten werden. Der Kommission der Saalinspektoren ist bekannt, daß die Verschwörer in Masse nach Paris strömen, und dass die dort anwesenden nur das Signal erwarten, um ihre Dolche zu erheben." Im Namen der Saalinspektoren schlug er ein Dekret in fünf Artikeln vor, das den Gesetzgebenden Körper nach St. Cloud verlegte und jede Beratung vor dem Mittag des 19. untersagte. Der General Bonaparte wurde mit der Ausführung des Dekrets beauftragt; er sollte die für die Sicherheit des Gesetzgebenden Körpers nötigen Maßregeln ergreifen. Der Oberbefehl über alle Truppen in Paris und in der 17. Militärdivision - nur die Direktorialgarde war nicht genannt wurde ihm übertragen. Unzweifelhaft lag der erste Beschluß nach den Artikeln 102 und 103 der Verfassung in der Befugnis des Rates der Alten. Die Übertragung des Oberbefehls versucht Lucian sehr ungenügend dadurch zu rechtfertigen, dass der Gesetzgeber, der eine Massregel anordne, auch Mittel und Wege be-

<sup>1)</sup> Lucien Bonaparte, Mémoires I, 298 ff.; Bourrienne III, 61 f.; Gohier, Mémoires I, 228 ff.

stimmen dürfe, nach welchen sie zur Ausführung gelange, aber er fügt selbst hinzu, das Mittel, eine Revolution auf gesetzlichem Wege zu machen, müsse noch erfunden werden. In Wahrheit war diese Maßregel, die entscheidende Tat in der ganzen Bewegung, ein revolutionärer Akt gegen das Direktorium. Aber im Rate der Alten regte sich kein Widerspruch; das Dekret wurde angenommen. Es enthielt auch noch die Aufforderung, Bonaparte solle in die Versammlung berufen werden und einen Eid — der Inhalt wird nicht angegeben — ablegen ').

In Bonapartes Wohnung hatte sich schon am frühen Morgen auf seine Einladung eine große Zahl von Generalen und Offizieren versammelt, die meisten im Vorgefühl, es sei etwas Großes im Werke, aber ohne über Ziel und Wege genau unterrichtet zu sein. Moreau, Beurnonville, Macdonald erschienen zu Pferde. Unter den ersten hatte sich Lefebvre eingestellt, anfangs erstaunt, ja erzürnt, daß ohne sein Wissen, seinen Befehl eine militärische Bewegung in solchem Umfange sich vorbereitete. Aber der einfache Mann, ohne selbständiges Urteil, liess sich durch die Beteuerungen Bonapartes gewinnen. "Gut, werfen wir die Advokaten ins Wasser", war sein Endwort. Anders Bernadotte, der, von Joseph gedrängt, gleichfalls gekommen war, nicht um sich anzubieten, sondern um zu fragen und zu verhandeln, deshalb nicht in Uniform, sondern in bürgerlicher Kleidung. Kein Zureden konnte ihn bewegen. Ohne ein bestimmtes Versprechen kehrte er in die Wohnung Josephs zurück. Lage und Stimmung in Bonapartes Umgebung blieben ungewiß, bis etwa gegen neun Uhr die beiden Saalinspektoren Cornet und Baraillon die Vollmacht des Rates der Alten überbrachten. Jetzt fühlte Bonaparte sich im Besitz der Macht. Nach allen Seiten gab er seine Befehle, und alsbald setzte er sich mit großem Gefolge über die Boulevards und den Konkordienplatz nach den Tuilerien in Bewegung. Es war gegen zehn Uhr, als er mit seinem Gefolge von Generalen in den Sitzungssaal eintrat. Nach einigen vorher wohl überlegten Worten setzte er an die Stelle des Eides eine ganz nichtssagende Beteuerung: "Wir wollen", sagte er, "eine Republik, gegründet

<sup>1)</sup> Moniteur VIII, Nr. 49 vom 19. Brumaire, p. 191 f.

auf die wahre Freiheit, die bürgerliche Freiheit, die Nationalvertretung. Wir werden sie haben; ich schwöre es in in meinem Namen und im Namen meiner Waffengefährten." Der Abgeordnete Garat, der darauf hinwies, das in diesem Eide von der Konstitution gar keine Rede gewesen sei, wurde von dem Präsidenten mit Berufung auf das Dekret, das man nicht mehr verhandeln dürfe, zum Schweigen gebracht, und mit dem Rufe: "Es lebe die Republik!" ging die Versammlung auseinander.

Noch leichter kam man im Rate der Fünfhundert, als er sich um elf Uhr versammelte, zum Ziele. Lucian konnte mit Berufung auf das Dekret der Alten jede Verhandlung untersagen, bis man am nächsten Tage in St. Cloud sich wieder versammeln würde. Auch das Direktorium hatte um diese Zeit seine Macht schon eingebüßt. Sievès war am frühen Morgen auf die Nachricht von dem Dekret der Alten zu Pferde gestiegen, um sich - er dachte an der Spitze der Direktorialgarde - in feierlichem Zuge in die Tuilerien zu begeben. Aber sogleich eine Enttäuschung! Die Direktorialgarde, obgleich in dem Dekret der Alten gar nicht genannt, hatte ihren Posten verlassen und, ohne nur einen Befehl abzuwarten, sich Bonaparte angeschlossen. Nur von zwei Adjutanten begleitet, langte der Direktor in den Tuilerien an, wohin dann Roger Ducos ihm folgte. Die drei im Luxembourg zurückgebliebenen Direktoren hätten, wenn sie rechtzeitig einige Tatkraft zeigten, gefährlich werden können. Gohier hatte, statt der Einladung Josephinens zu folgen, seine Frau geschickt und von ihr eine Warnung erhalten. Mit Moulin traf er im Sitzungssaale des Direktoriums zusammen; sie richteten an Barras die Aufforderung, sich mit ihnen zu einer beschlussfähigen Mehrheit zu vereinigen. Aber Barras, noch immer auf eine Eröffnung von seiten Bonapartes hoffend, liefs sich krank melden. Als die ersehnte Botschaft noch immer nicht eintraf, schickte er seinen Sekretär Bottot - denselben, den er zwei Jahre früher nach Udine an Bonaparte gesandt hatte - in die Tuilerien. Bottot traf den General, wie er, überall mit Jubelrufen begrüßt, die beträchtliche an den Tuilerien versammelte Truppenmacht, gegen 6-7000 Mann, besichtigte. Und hier, wo sie von vielen gehört wurde, mußte Bottot die allbekannte Apostrophe Bonapartes vernehmen, die das Frankreich, das er verlassen, mit dem Frankreich, das er wiedergefunden, in Vergleich setzte. Es folgten mit leiserer Stimme freilich noch einige versöhnliche Worte, aber das Schicksal Barras' war entschieden. Gegen Mittag erschienen bei ihm Tallevrand und der Admiral Bruix. Sie legten ihm den Text eines Schreibens vor. in welchem er dem Rat der Alten erklären sollte, durch den gefeierten Sieger, dem er den Weg des Ruhmes habe eröffnen können, sei das Heil der Republik verbürgt; er kehre zufrieden in die Reihe der einfachen Bürger zurück. Im Gefühl seiner Machtlosigkeit und durch Zureden und Drohungen, vielleicht auch durch eine große Geldsumme bewogen, schrieb Barras die Vorlage ab und unterzeichnete. Eine Eskorte von Dragonern geleitete den Gestürzten auf seine Besitzung Grosbois. Er hat die Täuschung und Demütigung von seiten eines Mannes, den er sich für immer verpflichtet hielt, nie verziehen, und dem Hasse bis zu seinem Tode, ja nach dem Tode durch seine Memoiren, Ausdruck gegeben.

Ohne Beistand des dritten waren Gohier und Moulin machtos. Sie folgten einer Aufforderung, die der Rat der Alten an alle Direktoren gerichtet hatte, in die Tuilerien, noch immer von dem, was vorging, ohne rechte Vorstellung. Noch immer meinte Gohier, man habe nichts anderes als die Abdankung Barras' im Auge gehabt. Auf Verlangen des Justizministers Cambacérès unterzeichnete er sogar als Präsident des Direktoriums das Dekret des Rates der Alten, damit es im Gesetzblatt promulgiert werden könnte. Erst als man ihm und Moulin zumutete, abzudanken, gingen ihnen die Augen auf; sie weigerten sich, kehrten in den Luxembourg zurück, und Moreau ließ sich herbei, das Amt eines Kerkermeisters zu übernehmen.

Man konnte sagen: die Aufgabe des ersten Tages war gelöst. Die frühere Regierung bestand nicht mehr; die Truppen, die Minister mit Ausnahme des Kriegsministers Dubois-Crancé und des Finanzministers Robert Lindet, die Munizipal- und Departementalbehörden stellten sich den Machthabern in den Tuilerien zur Verfügung. Augereau, plötzlich kleinmütig geworden, beteuerte seine Anhänglichkeit; Fouché ließ übereifrig die Barrieren von Paris schließen, mußte sie aber wieder öffnen lassen, denn

Bonaparte wünschte, dass alles ohne Störung der Ruhe und des öffentlichen Verkehrs verlaufen möchte.

Aber es trat nun der Fehler des Planes hervor, der die Ausführung eines Staatsstreiches auf zwei Tage verteilte; das Schwerste, die Zustimmung des Gesetzgebenden Körpers zu der neuen Verfassung, war noch zu erwirken. Durfte man erwarten, dass die beiden Räte selbst ihrem Dasein ein Ende machen, dass die Grenadiere, zu ihrem Schutze bestimmt, ihre Waffen gegen sie kehren würden? Eine Schwierigkeit lag besonders darin, dass der Rat der Alten, mit Ausnahme des Beschlusses über die Verlegung des Gesetzgebenden Körpers, keine selbständigen neuen Anträge stellen. sondern nur das, was von dem Rate der Fünfhundert an ihn gelangte, annehmen oder verwerfen durfte. Um einen Plan zu verabreden, hatte sich am Abend des 9. Novembers eine Anzahl von Mitgliedern beider Räte um Bonaparte, Sievès und Lucian versammelt. Aber der Beratung fehlte eine zielbewusste Leitung. Bonaparte, mit dem Wesen parlamentarischer Versammlungen noch wenig vertraut, hielt sich zurück. Lucian, dem gerade an einer parlamentarischen Entscheidung gelegen war, glaubte den Erfolg verbürgen zu können, wenn man ihn nur gewähren lasse. Er mochte an seine Wahl zum Präsidenten, an seine einflußreichen Freunde, an die günstigere Stimmung denken, die seit einem Monat bei den Fünfhundert Platz gegriffen hatte. Sieves blieb bei allgemeinen Redensarten, trat aber dann wieder, wie schon am Abend des 6. Novembers, mit dem Antrage hervor, etwa vierzig der heftigsten Jakobiner vor der Sitzung verhaften zu lassen und dadurch die Opposition im Keime zu ersticken. Dazu wollte sich jedoch Bonaparte nicht verstehen; war es doch seine Absicht, unter Zustimmung aller Parteien, ohne Gewalt, getragen durch die öffentliche Meinung, an die Spitze der Regierung zu gelangen. Alles, was er bisher in Frankreich erlebt hatte, konnte ihn glauben lassen, sein persönliches Erscheinen werde jeden Widerstand beseitigen. So gelangte man gar nicht zu einem festen Plane 1). Das Schicksal des folgenden Tages war wesentlich dem Zufall oder den Eingebungen des Augenblicks überlassen.

<sup>1)</sup> Vandal p. 300 ff.; Sorel p. 470 ff.; Correspondance de Na-

In den Zusammenkünften der Jakobiner in der Nacht auf den 10. November brachte man nicht mehr zuwege. Ein Anhänger Bonapartes, der Korse Salicetti, suchte im Auftrage des Generals zu beschwichtigen und erreichte auch so viel, daß Augereau und Jourdan tags darauf sich vorerst nicht nach St. Cloud begaben. Bernadotte hatte gewünscht, daß der Rat der Fünfhundert ihn als Befehlshaber der bewaffneten Macht Bonaparte an die Seite stellte; allein über lebhafte Erörterungen kam man auch dabei nicht hinaus 1).

## IV.

Am 19. Brumaire, im Laufe des Vormittags, hatten sich Bonaparte und Sievès mit ihren Anhängern und die beiden Räte nach St. Cloud begeben, wo auch eine ansehnliche Truppenzahl sich versammelte. Das prächtige Schloss war in den wilden Jahren der Revolution im Inneren geleert, aber nicht zerstört worden. Dem Rate der Alten war im ersten Stockwerk des rechten Flügels, dem Rate der Fünfhundert in der an den Garten stoßenden Orangerie der Sitzungssaal angewiesen. Die Einrichtung ließ sich nicht rechtzeitig fertigstellen; es wurde unmöglich, die Verhandlungen zu der festgesetzten Stunde, um zwölf Uhr, zu eröffnen: einstweilen wanderten die Mitglieder beider Räte miteinander in den Laubgängen des Parkes in lebhaften Gesprächen. Der Anblick der Truppen, die den Schlosshof und die Räumlichkeiten vor dem Schlosse besetzt hielten, erregte Besorgnisse; mehr und mehr kam die Abneigung gegen neue Gewaltakte, gegen eine durchgreifende Verfassungsänderung zum Ausdruck 2). Bonaparte hatte tags zuvor bei seinen Proklamationen

poléon Ier XXX, 373 ff.; Barras, Mémoires IV, 67 ff.; Lucien Bonaparte, Mémoires I, 298 ff.; Gohier, Mémoires I, 243 ff.; Roederer, Œuvres III, 301, Paris 1853. Über Bernadottes Benehmen Walter Scott, Life of Bonaparte, IX. Band, Edinburg 1827, Appendix III: Historical notes on the 18th Brumaire, p. XXXIII ff.

<sup>1)</sup> Barras, Mémoires IV, 86 ff.; Jourdan, Notice sur le 18 brumaire, bei Vandal p. 342. 585.

<sup>2)</sup> Miot, Mémoires, Paris 1858, I, 247.

und Reden bereits einen Ton angeschlagen, der zu sehr den künftigen Diktator erkennen ließ. Manche, die bis dahin der Neuerung das Wort geredet hatten, wünschten jetzt, sie in Schranken zu halten, und schlossen sich den Gegnern an. Um ein Uhr wurde der Rat der Fünfhundert durch Lucian eröffnet. Beschlüsse, wie man sie wünschte, die Einsetzung des provisorischen Konsulats. konnten nach der Verfassung nur von den Fünfhundert, nicht vom Rate der Alten ausgehen. Nach Lucians Plan sollte gleichwohl wenigstens der Anstofs von dem Rate der Alten gegeben werden, und diesen Anstofs wollte er erwarten. In Verabredung mit ihm stellte Emile Gaudin, einer der Eingeweihten, den Antrag, eine Kommission zu ernennen, die die Gefahren der Lage untersuchen und Massregeln zum Heile der Republik vorschlagen sollte. Bis dahin sollte die Versammlung sich vertagen. Die Absicht des Antrages trat zu deutlich hervor, um nicht bemerkt zu werden. Bei einer klugen Berechnung hätte er freilich auch zum Vorteil der Jakobiner sich benutzen lassen, denn dem Rate der Alten und der Militärmacht Bonapartes gegenüber waren sie durchaus darauf hingewiesen, einen Zusammenstofs zu vermeiden und sich in der Verteidigung zu halten. Vor allem mußte man nach dem Wunsche Bernadottes sich der Garde versichern: alsdann konnte man den Rat der Alten durch eine Anfrage über die vorgebliche Verschwörung und die Gründe der Berufung nach St. Cloud in Verlegenheit setzen, wie es denn auch später, aber ohne Erfolg, von einem Repräsentanten verlangt wurde. Aber kalte Überlegung war nicht die Sache der jakobinischen Wortführer. Mit stürmischem Geschrei wurde Gaudin unterbrochen. "Wir wollen keine Diktatur!", rief man, "nieder mit den Diktatoren! Wir sind frei, die Bajonette erschrecken uns nicht! Wir wollen keine Verfassung wie die amerikanische oder die englische! Die Konstitution oder den Tod!" Unbegreiflich, dass keiner seiner Gesinnungsgenossen dem Redner zu Hilfe kam. Gaudin mußte die Tribüne verlassen, die Ordnungsrufe des Präsidenten blieben unbeachtet. Aber der jakobinische Übereifer verschaffte einen Ausweg. Es wurde beantragt und beschlossen, daß jeder Repräsentant persönlich und einzeln den Eid auf die Verfassung leiste. Mit dieser nutzlosen Förmlichkeit gingen zwei Stunden bis nach-

mittags vier Uhr verloren 1). Die Zeit hätte von der Mehrheit der Alten benutzt werden können: aber der Wortlaut der Verfassung und noch mehr die veränderte Stimmung hinderten auch hier jeden wirksamen Schritt. Man musste sich zunächst mit den Mitgliedern abfinden, welche tags zuvor keine Einladung zur Sitzung erhalten hatten und jetzt Aufklärung über die Gründe der Verlegung, also insbesondere Beweise für die in so furchtbaren Farben geschilderte Verschwörung verlangten. Ihren Fragen und Beschwerden war nicht leicht zu begegnen; die Freunde des Staatsstreichs konnten die unbequeme Erörterung nur dadurch abschneiden, daß Cornudet - es war dreieinviertel Uhr - den Antrag stellte, vorerst den Fünfhundert und dem Direktorium von der erfolgten Eröffnung der Sitzung Nachricht zu geben. Aber von dem Sekretär des Direktoriums Lagarde erhielt man bald darauf die Antwort, vier Direktoren hätten ihre Entlassung eingereicht, der fünfte werde überwacht; es gäbe kein Direktorium mehr. Diese Unwahrheit sollte und konnte eine Anregung sein. zur Bildung einer neuen Regierung zu schreiten. Zu einem solchen Verstoß gegen die Verfassung wollten sich aber selbst die Freunde Sievès' nicht entschließen: es war niemand, der einen starken Antrieb zu geben wagte. Der Rat vertagte sich für eine Weile; in den Unterredungen trat die Ansicht hervor, man könne sich mit einer Erneuerung des Direktoriums, der Berufung Bonapartes, begnügen 2).

Währenddessen verweilte Bonaparte mit Sieyès, Joseph und anderen Anhängern in einem benachbarten Raume, der später das Kabinett des Kaisers bildete. Die Nachrichten aus beiden Räten lauteten immer beunruhigender. Man redete von einem Zuzug aus Paris, von Unruhen in den Vorstädten; Jourdan und Augereau waren zwar nicht im Rate der Fünfhundert, aber in der Umgebung des Schlosses erschienen; Augereau drang sogar bis zu Bonaparte und wollte ihm zumuten, auf den ungesetzlich übertragenen Oberbefehl zu verzichten: "Sie sind in einer schönen Lage", sagte er

Moniteur An VIII, Nr. 50, p. 194 ff. (20. Brumaire). In Lucien Bonaparte, Mémoires I, 309 ff., wird der Bericht benutzt und meistens bestätigt.

<sup>2)</sup> Moniteur vom 21. Brumaire VIII, Nr. 51, p. 197f.

höhnisch. "Bei Arcole sah es noch weit übler aus", erwiderte Bonaparte; "in einer halben Stunde wird es besser gehen." Und wie wohl ein General im Augenblick höchster Gefahr die Fahne ergreift und den Seinen vorangeht, so wagte sich auch Bonaparte in die parlamentarischen Versammlungen, in denen billig Sievès und seine Freunde den Kampf hätten aufnehmen sollen. vier Uhr trat er, begleitet von Berthier und Bourrienne, in den Saal der Alten, bevor noch die förmliche Sitzung wieder begonnen hatte. Seine Hoffnung war, durch den Eindruck seiner Persönlichkeit zu einem entscheidenden Entschlus anzufeuern. Der Präsident erteilte ihm das Wort. Aber der ungewohnte Anblick der Versammlung, das Eigentümliche der Lage machte ihn befangen, seine Rede stockte und liess den geordneten Fluss vermissen, den sie später im "Moniteur" und noch mehr in anderen Blättern erhalten hat. Dem Sinne nach sagte er wenigstens in dem ersten Teil, was durch die Lage gegeben war: man befinde sich auf einem Vulkan; der Rat der Alten habe ihm in der Gefahr den Oberbefehl übertragen. Er sei mit seinen Waffengefährten dem Rufe gefolgt in reiner Absicht, aber schon verklage und verleumde man ihn, rede von einem neuen Cromwell, von der Errichtung einer Militärherrschaft. Die Gelegenheit habe sich ihm mehr als einmal dargeboten, er habe sie stets zurückgewiesen; sein ganzes Bestreben sei, die Befehle des Rates auszuführen. Das Direktorium bestehe nicht mehr: die Gefahr wachse mit jedem Augenblick; alle Hoffnung beruhe auf dem Rate der Alten. "Retten wir", fügt er hinzu, "die beiden Güter, für die wir so viele Opfer gebracht haben, die Freiheit und die Gleichheit." "Und die Konstitution?" warf der Abgeordnete Linglet dazwischen. "Die Konstitution?" rief Bonaparte heftiger werdend; "Ihr habt sie verletzt am 18. Fructidor, am 22. Floréal, am 30. Prairial! Die Konstitution wird von jedem angerufen und von jedem verletzt." "Ich werde alles sagen", fährt er fort, und berichtet, nach seiner Rückkehr hätten alle Parteien ihn zu gewinnen gesucht. Die Menschen, welche sich jetzt frech genug als die einzigen Patrioten bezeichneten, hätten ihm gesagt, die Konstitution müsse beseitigt werden, und um die Räte zu reinigen, hätten sie vorgeschlagen, Männer, die die treuesten Freunde des Vaterlandes

seien, davon auszuschließen. Es sei keine Zeit zu verlieren; der Rat der Alten möge sich entscheiden. "Die Konstitution", schloß er, "kann uns kein Heil mehr bringen; retten wir wenigstens die Grundlagen, auf denen sie beruht, die Freiheit und die Gleichheit. Suchen wir Mittel, jedem die Freiheit zu geben, die die Verfassung ihm nicht geben kann. Sobald die Gefahren, um derentwillen mir so außerordentliche Gewalt übertragen wurde, vorüber sind, werde ich diese Gewalt niederlegen und nichts mehr sein als der Arm der Regierung, die Sie einsetzen werden."

Ein Beschlufs, wie Bonaparte ihn wünschte, konnte aber nur in einer förmlichen Sitzung gefast werden. Seine Freunde riefen ihm Beifall zu und bewirkten, dass die Sitzung wieder eröffnet und der General zur Teilnahme eingeladen wurde. Aber Bonaparte war jetzt in eine ungünstige Stellung gebracht. Er hatte, indem er die Jakobiner anklagte, sich selbst zum Bürgen für die Existenz der jakobinischen Verschwörung gemacht, ohne Not, denn es war gar nicht seine Aufgabe, sondern die Sache Cornets und des Rates der Alten, die Grundlagen ihrer Behauptungen und Beschlüsse vom 18. Brumaire als richtig zu erweisen. Cornet griff denn auch sogleich mit der Bemerkung ein: nach der Rede Bonapartes, des Mannes, vor dem Europa und der Erdkreis in Bewunderung verstummten, könne man nicht mehr zweifeln, daß wirklich eine Verschwörung stattgefunden habe; er selbst habe davon gewusst. Fargues beantragte, dass man die Rede Bonapartes durch den Druck veröffentliche; aber noch mehr Stimmen riefen dem General zu, er möge Namen und Einzelheiten angeben. Bonaparte war so unvorsichtig, zu antworten, die Direktoren Barras und Moulin hätten ihm Anträge gemacht. Sogleich entsteht nun eine Erörterung, ob man diese Angelegenheit in einer öffentlichen Sitzung verhandeln solle. Cornudet verlangt die Öffentlichkeit und erklärt, er werde, wenn Bonaparte gesprochen habe, die Fünfhundert auffordern, augenblicklich Maßregeln für das Gemeinwohl in Vorschlag zu bringen. Die Versammlung beschließt, Bonaparte in öffentlicher Sitzung zu hören. Aber dieser konnte nur allgemeine Redensarten wiederholen, und immer mehr erregt, erging er sich wieder in Vorwürfen gegen den Rat der Fünfhundert. In diesem Rate befänden sich die Männer, welche die Schreckensherrschsft und die Schafotte wiederherstellen wollten; ihre Emissäre suchten in Paris einen Aufruhr anzustiften. "Aber", fuhr er fort, "der Rat braucht diese verbrecherischen Anschläge nicht zu fürchten; umgeben von meinen Waffengefährten, werde ich ihn zu schützen wissen." Und sich an die Grenadiere wendend, die man am Eingang des Saales bemerkte, forderte er sie mit großsprecherischen Worten auf, für ihren General einzustehen: "Sollte ein Redner, bezahlt von den Fremden, es wagen, mich außerhalb des Gesetzes zu erklären, so wird der Blitz des Krieges ihn augenblicklich vernichten. Erinnert euch, daß der Gott des Krieges und der Gott des Glückes mich begleiten."

Es waren Worte, besser für den Diwan in Kairo als für französische Repräsentanten geeignet, und der Präsident brachte in Erinnerung, der General solle nach dem Beschluss der Versammlung über die Verschwörung Auskunft geben. Aber was hatte Bonaparte noch zu sagen? Seine Rede wurde immer heftiger, immer verworrener. War doch aus der Verhandlung beinahe ein Verhör geworden. Bourrienne behauptet, er habe im Einverständnis mit Berthier dem General zugeraunt, er möge schließen, er wisse selbst nicht mehr, was er sage. Noch einmal forderte Bonaparte die Versammlung auf, zur Rettung Frankreichs wirksame Mittel zu ergreifen, wenn sie nicht blutige und ewige Vorwürfe sich zuziehen wolle. Aber was er wünschte, hatte er nicht erreicht; als er den Saal verließ, war die Stimmung ihm weniger günstig als beim Eintritt. Wenn Cornudet Änderungen in der Verfassung für statthaft ansah, solange nur die Grundbestimmungen unversehrt blieben, wollten andere in dem strengen Festhalten aller Artikel das einzige Heil erblicken, und die Verhandlung zog sich ohne Ergebnis eine Weile hin 1).

<sup>1)</sup> Quellen über die Vorgänge im Rate der Alten sind der Bericht im Moniteur vom 21. Brumaire, p. 198ff., dann die Rede Bonapartes als Extrait aus dem Journal militaire in der Correspondance de Napoléon Ier VI, 3 ff. und Bourrienne, Mémoires III, 73 ff. Der Bericht im Moniteur ist lückenhaft, aber gerade deshalb nur wenig zurechtgestutzt, allerdings von Irrtümern nicht frei. So wird als erster Redner nach Wiedereröffnung der Sitzung Cornudet genannt, während, allem Anschein nach, Cornet gesprochen hat. In der Rede Bonapartes während der Suspension der Sitzung fehlt die Stelle, welche in

Bonaparte scheint nicht empfunden zu haben, wie wenig sein Auftreten im Rate der Alten ihm genützt hatte. Er liefs Josephine benachrichtigen, alles gehe gut; ohne Verabredung, ohne auch nur seine Brüder etwas wissen zu lassen, entschloß er sich. auch im Rate der Fünfhundert persönlich auf die Entscheidung hinzuwirken. Hier hatte, nachdem der Eid geleistet war, eine steigende Bewegung Platz gegriffen. Der Brief Barras' kam zur Verlesung. Man beriet, ob man die Liste zur Wahl eines neuen Direktors aufstellen sollte. Sehnsüchtig wartete Lucian, ob nicht endlich vom Rat der Alten ein Antrag einlaufen werde. In seinen Memoiren erzählt er, gemäß der Verabredung habe eine Deputation von zwanzig Repräsentanten in Begleitung eines Direktors dem Rat der Fünfhundert die bereits vollzogene Einsetzung der Konsularregierung und ihre Proklamierung anzeigen sollen 1). Da. gerade als der Abgeordnete Grandmaison gegen die Errichtung einer Militärdiktatur eiferte, erschien am Eingang des Saales Bonaparte, begleitet von Generalen und Offizieren und einigen Grenadieren der Garde. Er selbst erzählt, er habe an die Schranke des Rates sich begeben wollen und deshalb einen Teil des Saales durchschreiten müssen. Nach anderen Berichten wandte er sich gegen die Rednertribüne; er ging allein, in einigem Abstand folgten vier Grenadiere 2). Der Eintritt von Bewaffneten in den Saal, das Erscheinen Bonapartes zwischen den Repräsentanten erregte einen Sturm der Entrüstung. Man schreit ihm entgegen: "Nieder mit dem Tyrannen, nieder mit dem Diktator! Außer dem Gesetz!"

der Correspondance mit den Worten "Je dirai tout" beginnt. Sie ist aber unentbehrlich, denn Cornet und andere Redner verweisen auf eine vorhergehende Eröffnung Bonapartes über die Verschwörung. Von anderen Aufzeichnungen verdienen die Memoiren Bourriennes die meiste Berücksichtigung, da er an der Seite Bonapartes die Vorgänge aus nächster Nähe beobachtete; seine Schilderung der Aufregung und Verlegenheit Bonapartes halte ich jedoch für übertrieben. In einer Anmerkung verwechselt Bourrienne sogar die Rede, welche Bonaparte am 18. bei der Eidesleistung hielt, mit der in St. Cloud gehaltenen. Lucien Bonaparte, Mémoires 1, 325 ff., bringt wörtlich den Bericht des Moniteur zum Abdruck.

<sup>1)</sup> Lucien Bonaparte, Mémoires I, 316, 324 f.

Le 18° brumaire, Correspondance de Napoléon I er XXX, 381, und Brinkman, 14. November, a. a. O. p. 357.

Man drängt sich um ihn, bedroht ihn mit Fäusten. "Hast du deshalb so viele Siege erfochten?" ruft Destrem, ein Mann von riesenhaftem Wuchs, indem er die Hand auf seine Schulter legt 1). Bonaparte, an solche Szenen nicht gewöhnt, verliert die Fassung, beinahe die Besinnung, und sinkt zusammen. Die Offiziere suchen sich Raum zu verschaffen. Es entsteht ein furchtbarer Tumult, lärmendes Geschrei; die Zuschauer entfliehen durch die Fenster und Eingänge. Bonaparte bleibt noch eine Weile unter den Händen Destrems. Endlich gelingt es den Grenadieren, zu ihm zu gelangen; ein Offizier trägt den halb Ohnmächtigen in seinen Armen, und, von den Grenadieren geschützt, gewinnt man den Eingang. "Außer dem Gesetz!" schreien Hunderte von Stimmen ihm nach. Es war ein Ruf, der noch immer seine Kraft nicht verloren hatte; man verlangt von Lucian, daß er darüber abstimmen lasse.

Von allen, die den General hatten kommen schen, war seine Ankunft wohl keinem mehr überraschend und weniger erfreulich gewesen, als Lucian. Seine Hoffnung, man könne auf gütlichem Wege zum Ziele gelangen, war vereitelt und das Äußerste zu befürchten. Er verlor aber Mut und Besonnenheit nicht: "Ich teile", sagte er, "die Gesinnungen, welche die ganze Versammlung bewegen." Aber entschuldigend fügt er hinzu, man müsse annehmen, der General habe von der Lage der Dinge Kenntnis geben oder eine wichtige Mitteilung machen wollen; Schlimmeres dürfe man nicht argwohnen. Jedoch ein wütender Lärm unterbrach ihn. Ein Antrag drängte den anderen; man wollte den General vor die Schranken fordern, sein Kommando als gesetzwidrig aufheben, die Linientruppen zu einem Teil der Garde erklären und die Versammlung wieder nach Paris verlegen. Aber Aufregung und Tumult waren so groß, daß kein Beschluß zustande kam. Mit Vergnügen bemerkte Lucian, dass die Gegner durch ihr leidenschaftliches Vorgehen den Vorteil, den sie erlangt hatten, wieder aus der Hand gaben und sich selbst ins Unrecht setzten, ohne gegen die Gefahr, von der sie bedroht waren, etwas Wirksames vorzunehmen.

<sup>1)</sup> Bericht aus St. Cloud vom 20. Brumaire im Moniteur vom 21. Brumaire, Nr. 51, p. 199.

Bonaparte, zu den Seinen zurückgekehrt, hatte sich von seiner Betäubung bald erholt. Alle waren einverstanden, dass man nach solchen Vorgängen zur Gewalt schreiten müsse. Hatten doch die Gegner selbst, was sie am meisten hätten vermeiden sollen, auf den Weg der Gewalt hingewiesen. Bonaparte, mit dem Rachedurst eines echten Korsen, zögerte nicht, die Hände, die ihn so unsanft berührt hatten, als mit Dolchen bewaffnete Mörderhände zu bezeichnen. Was in Wahrheit gegen ihn verübt war, die Vorgänge in der Versammlung, die Absicht, den vom Rat der Alten eingesetzten Obergeneral außerhalb des Gesetzes zu erklären, berechtigte in der Tat zu einem Gegenschlage; es fragte sich nur, ob man die Truppen, insbesondere die Garde, die den Schlosshof und die nächste Umgebung besetzt hielt, dazu bringen könnte, gegen die Repräsentanten, deren Schutz ihnen oblag, vorzugehen. Unschätzbar wäre es gewesen, wenn der Rat der Alten nunmehr sich entschlossen hätte, für die Konsularverfassung und die Übertragung einer bürgerlichen Gewalt an Bonaparte sich auszusprechen. Der Repräsentant Fargues übernahm es, durch die Mitteilung dessen, was geschehen war, auf einen solchen Entschlus hinzuwirken. Bonaparte begab sich unterdessen mit seiner Begleitung in den Schlofshof, wo die Garde, und auf die Terrasse, wo die Linientruppen Aufstellung genommen hatten. Er war noch in der höchsten Erregung. Kleidung, Gesicht und Stimme zeugten von den gewaltsamen Auftritten; in den heftigsten Worten erging er sich gegen die vom Ausland besoldeten Frevler, deren Dolchen er kaum entronnen sei. Unter den Linientruppen antwortete ihm begeisterter Zuruf; aber die Garden im Schlosshof schwiegen. Der Rat der Alten hatte auf die Mitteilungen Fargues', statt rasch einzugreifen, einer Kommission die Beratung dessen, was zu tun sei, übertragen. Mitglieder des Rates der Fünfhundert suchten mit den Garden sich in Verbindung zu setzen, und die Nachrichten aus dem Versammlungssaale lauteten immer bedrohlicher. Der Tumult dauerte fort. Unablässig wurde Lucian gedrängt, über die Ächtung Bonapartes abstimmen zu lassen. Um für seinen Bruder eintreten zu können, übergab er den Vorsitz seinem Vorgänger Chazal und versuchte, auf der Rednerbühne zum Wort zu kommen. Er forderte, dass man den General nach so großen

Verdiensten um die Republik nicht ungehört verurteile, sondern vorerst an die Schranken berufe. Aber der Lärm wuchs. neue erhob sich die Forderung, man solle Jourdan zum Befehlshaber der Garde ernennen und in feierlichem Zuge sich nach Paris begeben. Lucian erklärt endlich, da man ihn nicht hören wolle, lege er die Zeichen seiner Würde nieder; er wirft seinen Mantel und andere Abzeichen auf die Brüstung der Rednertribüne. Auch das wirkte nur für einen Augenblick; Lucian sah ein, dass nur durch Gewalt einem gefährlichen Beschlusse vorzubeugen sei. Durch einen der Saalinspektoren, den General Fregeville, ließ er seinem Bruder sagen, wenn nicht innerhalb zehn Minuten die Sitzung unterbrochen würde, könne er für nichts mehr einstehen. Es muss dahingestellt bleiben, ob er damit die Aufforderung verband, man möge Soldaten schicken, die ihm möglich machten, den Saal zu verlassen. Jedenfalls erkannte Bonaparte augenblicklich, wie das Erscheinen des Präsidenten auf die Truppen wirken könne. Er schickte einen Kapitän mit zehn Grenadieren in den Saal. Lucian, der noch immer erschöpft an der Rednertribune lehnt, wird halb gezogen, halb getragen aus dem Saale entfernt und in den Schlosshof geführt 1).

Im Hofe findet Lucian seinen Bruder inmitten der Offiziere; die Grenadiere der Garde stehen noch schweigend, und ihre Haltung ist unsicher. Rasch sich fassend, besteigt er ein Pferd, läst die Trommel rühren und redet die Truppen an. Die große Mehrheit der Versammlung, sagt er, werde in Schrecken gehalten durch eine Bande von Meuchelmördern, welche die Greuel früherer Jahre wieder herbeiführen und den von dem Rate der Alten mit dem Oberbefehl betrauten General außerhalb des Gesetzes erklären wollten. Er als Präsident übertrage den Soldaten die Aufgabe,

<sup>1)</sup> Lucian erzählt in seinen Memoiren I, 318 ff. bestimmt, die Grenadiere seien auf seine Aufforderung mit dem Auftrage, ihn abzuholen, in den Saal gekommen. Er habe beim Hinausgehen dem Vizepräsidenten Chazal ein Zeichen gegeben, die Sitzung aufzuheben, und den befreundeten Deputierten zugerufen, ihm zu folgen. Nach anderen Berichten, z. B. im Moniteur vom 20. Brumaire, Nr. 50, p. 196, bei Miot, Mémoires I, 248, hat es den Anschein, als sei er ohne sein Vorwissen, ja ohne recht zu begreifen, wie ihm geschehe, durch die Soldaten von der Tribüne heruntergeholt worden.

die Majorität zu befreien und die Freiheit der Verhandlungen wiederherzustellen. Nur diejenigen sollen sie als wahre Repräsentanten anerkennen, die dem Präsidenten folgen, die, welche in der Orangerie zurückbleiben, hinaustreiben 1). Die Rede wird von Beifallsrufen unterbrochen. Die Linientruppen sind zu allem bereit, auch die Grenadiere der Garde jetzt gewonnen; sie sind überzeugt, es sei ihre Pflicht, der Aufforderung des Präsidenten zu folgen, die Freiheit der Versammlung herzustellen, ihren beleidigten General zu rächen. Um die Wirkung vollzumachen, setzt Lucian seinen Degen auf die Brust seines Bruders und schwört, er selbst werde ihn niederstechen, wenn er jemals etwas gegen die Freiheit der Franzosen unternehme. Bonaparte kann jetzt den Befehl geben, vorzugehen. Die Grenadiere, Murat an der Spitze, dringen unter dem Beifall der Zuschauer in das Schloss und gegen den Sitzungssaal, wo unterdessen die Aufregung und bei der Annäherung der Soldaten Angst und Erbitterung sich gesteigert hatten. Murat mit den Seinigen tritt herein; die Abgeordneten haben die vordere Hälfte des Saales geräumt und drängen sich im Hintergrund zusammen. Vergeblich suchen sich einige Mitglieder von der Tribüne aus Gehör zu verschaffen. Vom Präsidentenstuhle aus erklärt ein Offizier auf Befehl des Generals Bonaparte die Versammlung für aufgelöst, und als eine zweite Abteilung von Grenadieren in den Saal tritt, geht man mit gefälltem Bajonett gegen die Deputierten vor, die nun teils durch die Ausgänge, teils durch die Fenster in den Garten zu entkommen suchen. Wenige eilen nach Paris; die meisten suchen in St. Cloud ein Unterkommen 2).

Der große Schlag war gelungen, nach der Zerstreuung der Fünfhundert Widerstand nicht mehr zu besorgen. Einer der Flüchtigen hatte den Weg in den Saal der Alten gefunden, um über die Gewalttat sich zu beklagen. Aber sogleich war auch Lucian zur Stelle. Mit der Leidenschaft des Südländers sprach er von den Greueln der Jakobiner, von den Meuchelmördern, die

Bericht aus Paris vom 22. Brumaire, Moniteur vom 23. Brumaire, Nr. 53, p. 205.

<sup>2)</sup> Lucien Bonaparte, Mémoires I, 323 ff.; Bourrienne III, 83 ff.; Vandal p. 385 ff.

das Unerhörte verlangt hätten, dass der Bruder den Bruder, den Vertrauensmann des Rates der Alten, ächten solle. Endlich geschah nun, was Lucian so lange ersehnt hatte. Eine kurz vorher gewählte Kommission beantragte die Einsetzung einer provisorischen Exekutivgewalt von drei Mitgliedern, Vertagung der Räte bis zum 22. Dezember, und für die Zwischenzeit eine gesetzgebende Kommission, gebildet aus Mitgliedern des Rates der Alten. Die Anmasung eines Rechtes, das nur dem anderen Rate zustand, wurde dadurch entschuldigt, dass die Fünfhundert sich selbst aufgelöst hätten und das Wohl der Republik keine Zögerung gestatte. Schon gegen sieben Uhr war dieser Antrag genehmigt, und die Versammlung wurde bis neun Uhr vertagt 1).

Es war ein neuer Erfolg für Lucian. Gleichwohl war er mit dem Verlauf des Tages nicht zufrieden. Nach seinem Wunsche sollte die Waffengewalt nicht eingreifen, und er selbst als Vermittler zwischen beiden Räten, der die Entscheidung herbeiführte, eine große parlamentarische Stellung gewinnen. Statt dessen hatte er nur für die Militärgewalt gearbeitet. Er verhehlte auch seinem Bruder nicht, wie sehr sein unerwartetes Erscheinen den Erfolg gefährdet habe. Merkwürdig, dass die später so nachhaltige Uneinigkeit zwischen den beiden Brüdern von der Stunde datiert, in welcher der eine dem anderen den Weg zur Herrschaft. wenn nicht gebahnt, doch geebnet hatte. Sieves und Lucian mussten sich in dem Wunsche begegnen, dass man nicht bei dem durch die Not erzwungenen, verfassungswidrigen Beschluss der Alten stehen bleibe und wenigstens ein Scheinbild des Rates der Fünfhundert wiederherstelle. Einige Repräsentanten waren dem Präsidenten gefolgt, andere suchte man in möglichst großer Zahl aus den Häusern und Gaststuben des Ortes wieder herbeizuführen. In dem spärlich beleuchteten Saale der Orangerie, der die Spuren des Tumultes noch deutlich erkennen liefs, versammelten sich gegen neun Uhr etwa 120 Repräsentanten, die sich als Mehrheit des Rates der Fünfhundert bezeichneten 2). Sorgfältig beobachtete

Moniteur vom 21. und 23. Brumaire, Nr. 51 und 53, p. 199 und 208;
 Lucien Bonaparte, Mémoires I, 337 ff.

<sup>2)</sup> Brinkman, 14. November, a. a. O. p. 354ff. Brinkman ist dem Staatsstreich nicht günstig und beruft sich auf die Mitteilungen von Augen-

man die Formen. Die Konstituierung wurde dem Rat der Alten angezeigt. Lucian, unermüdlich und klaren Blickes, bestieg wieder den Präsidentenstuhl, von dem der Tumult ihn vertrieben hatte. In einer glänzenden Rede forderte er, um den Schein der Überstürzung zu vermeiden, die Einsetzung einer Kommission von neun Mitgliedern, welche die für das Heil der Republik erforderlichen Massregeln beraten sollte. Bereits um elf Uhr erschien Boulay als Berichterstatter über einen Entwurf in fünfzehn Artikeln, der gewiss schon seit mehreren Tagen vorbereitet war; das, was der Rat der Alten nur angedeutet hatte, erhielt darin eine bestimmte Fassung. An Stelle des aufgehobenen Direktoriums trat mit gleichen Rechten eine provisorische Konsulargewalt, bestehend aus Sievès, Roger Ducos und Bonaparte. Der Gesetzgebende Körper vertagt sich bis zum 1. Ventôse, 20. Februar. Jeder Rat ernennt noch in der jetzigen Sitzung aus seinem Schosse eine Kommission von fünfundzwanzig Mitgliedern. Beide Kommissionen sollen auf Antrag der Konsuln die gesetzgeberische Gewalt ausüben, insbesondere die notwendigen Änderungen der Verfassung vorbereiten 1). Eine Bestimmung, welche zweiundsechzig Repräsentanten wegen ihrer Frevel in der letzten Sitzung vom Rate der Fünfhundert ausschlofs, war als erster Artikel hinzugefügt, wie Lucian später schreibt, zu seinem Bedauern, obgleich er selbst während der Beratungen der Kommission in einer heftigen Rede gegen die Jakobiner darauf vorbereitet hatte. Von Cabanis gepriesen, wurde der Entwurf einstimmig angenommen und dem Rate der Alten übersandt.

Dieser hatte auf die Anzeige, dass der Rat der Fünfhundert sich konstituiert habe, seinen Beschlus zurückgenommen, säumte aber nicht, den jetzt vorgelegten Antrag der Fünfhundert, der um ein Uhr eintraf, zu genehmigen und dadurch zum Gesetz zu erheben. Die drei provisorischen Konsuln, in den Rat der Fünfhundert berufen, leisteten der einen und unteilbaren Republik,

Moniteur vom 21. und 22. Brumaire, Nr. 51 und 52, p. 200 und 202 ff.



zeugen. Die von Bourrienne III, 88 angegebene Zahl von dreisig ist offenbar viel zu niedrig. Nach Miot I, 250 veranlasste Joseph die Berufung und die Versammlung von etwa fünfzig Deputierten.

der Freiheit und Gleichheit und dem Repräsentativsystem den Eid der Treue <sup>1</sup>). Damit waren für den, der sich mit dem Schein begnügte, die verfassungsmäßigen Formen erfüllt. In beiden Räten wurden die Kommissionen gewählt. Des Sieges froh, konnte Lucian in dem Stile der Zeit, den er trefflich zu handhaben wußte, den 19. Brumaire verherrlichen, den Tag, der die Freiheit, die zehn Jahre früher in der unsterblichen Sitzung im Ballhause geboren wurde, nach mancher Bedrängnis mit der Toga virilis bekleidet habe. Die Männer von 1789, seien die Väter der Revolution, die Gesetzgeber des Jahres VIII seien für das Vaterland die Friedensstifter geworden <sup>2</sup>).

Die Wahl der Kommissionen hatte den Schlus der Sitzungen bis in die Morgenstunden des 11. Novembers verzögert. Um drei Uhr fuhr Bonaparte mit Bourrienne nach Paris zurück. Er saß schweigend, in Gedanken vertieft; erst zu Hause wurde er wieder gesprächig. "Ich habe heute wohl viel dummes Zeug geredet", sagte er zu Bourrienne; "ich weiß mit Versammlungen noch nicht auszukommen; es wird schon besser werden." Anderen Tages nahm er seine Wohnung im Luxembourg.

Der Preis des Sieges war ihm zugefallen, obgleich er am 19. Brumaire, wie später an dem Tage von Marengo, von seinen großen Eigenschaften wenig genug hatte hervortreten lassen. Wie weit steht er hinter seinem Bruder zurück! Aber es wäre doch wenig zutreffend, wollte man Lucian als den Sieger des 19. Brumaire bezeichnen; denn nicht die Benutzung einzelner glücklicher Umstände ist das Entscheidende, sondern die Gesamtheit der lange vorbereiteten Entwickelung, die mit einem Tage so unermeßliche Folgen verknüpfte. Nur einer Persönlichkeit wie Bonsparte konnte ein solcher Sieg oder vielmehr eine solche Wirkung des Sieges zufallen. Aber wie günstig, wie dienstbar war alles seinen Absichten gewesen: die Wendung des Krieges, das Ungeschick der Regierung, die Staatsstreiche, die Ausschreitungen

Lucien Bonaparte, Mémoires I, 336 ff. Nach einem Artikel aus St. Cloud vom 20. Brumaire, Moniteur p. 200 und Vandal p. 400 leisteten die Konsuln diesen Eid auch im Rat der Alten. Das Protokoll der Nachtsitzung, Moniteur p. 208, erwähnt ihn nicht.

<sup>2)</sup> Moniteur vom 23. Brumaire, Nr. 53, p. 207.

der Jakobiner, die Unterschleife der Finanzverwaltung, die Torheit der Gesetze über Zwangsanleihe und Geiseln, welche das Heer, die bürgerliche Gesellschaft, Handel und Industrie dem neuen Gewalthaber in die Arme trieben, endlich die Vorbereitung des Staatsstreiches durch Sieyès, der, ohne Befähigung, von dem Siege Vorteil zu ziehen, dem Manne, der ihn in Schatten stellte, den Weg zur Gewalt geebnet hatte!

Selten wurde eine Staatsumwälzung mit so allgemeiner Freude begrüßt. Darin stimmen die Gesandten der fremden Staaten mit den Tagesblättern überein. Die Frau des Ministers Reinhard setzte alle und die schönsten Hoffnungen auf Bonaparte, obgleich ihr Gemahl infolge des Staatsstreiches das Ministerium des Auswärtigen an Talleyrand zurückgeben mußte 1).

Den panegyrischen Geschichtschreibern der früheren Jahre ist eine Darstellung beinahe im entgegengesetzten Sinne gefolgt, die aber dann wieder einer ruhigen und billigen Beurteilung Platz gemacht hat.

Eine Rechtfertigung, wenigstens eine Entschuldigung, liegt unzweifelhaft darin, dass jede Partei für sich besonders eine Verfassungsveränderung, gleichviel auf welchem Wege, im Sinne trug, daß die Umwälzung, die sich vollzogen, den Wünschen, dem Verlangen der übergroßen Mehrheit entsprach. Bonaparte hatte den Plan nicht entworfen, er war in die Vorbereitung, als sie bereits der Ausführung zustrebte, eingetreten, und es war sein eigener großer Gedanke, das Werk einer Partei, gleichviel aus welchen Beweggründen, zur Sache Frankreichs zu machen. Der Gedanke, dass man nötigenfalls Gewalt gebrauchen werde, lag dem Unternehmen von Anfang an zugrunde. Er führte zu dem unzweifelhaft verfassungswidrigen Entschluß, die Militärgewalt einem General, auf den man bauen konnte, übertragen zu lassen. war auch Bonaparte - das beweist die Ansammlung einer so großer Truppenzahl - entschlossen, äußerstenfalls zur Gewalt zu schreiten; aber solange als möglich hatte er allen Gewaltmaßregeln widerstrebt, so sehr, daß sogar der glückliche Ausgang dadurch gefährdet wurde. Das wütende Treiben der Jakobiner hat

<sup>1)</sup> Lettres de Mde. Reinhard vom 10. und 11. November, 24. Dezember, a. a. O. p. 93 ff.; Brinkman, 18. November, a. a. O. p. 358 ff.

Hüffer, Der Krieg von 1799, II.

dann den gewaltsamen Schritt herausgefordert. Welcher General in seiner Stellung würde zugelassen haben, daß er ungehört, ohne jeden Beweis für eine gesetzwidrige Handlung geächtet werde? Glücklich für ihn und für Frankreich, wenn er die Mäßigung, die er vor und nach dem Siege zeigte, in seiner späteren Laufbahn bewahrt hätte!

## V.

Aber nicht bloß für Frankreich, sondern nicht viel weniger für die Koalition und die Lage Europas kommen Bonapartes Rückkehr und die beiden Novembertage in Betracht, ja sie lassen das Schwergewicht in die Wage fallen, wenn man fragt: Was war das Ergebnis des Krieges und der gesamten Entwickelung im Jahre 1799? Mit weit überwiegenden Kräften hatten die verbündeten Mächte den Krieg gegen einen Staat unternommen, der im Inneren durch Parteiwesen geschwächt, bei der Verschleuderung der finanziellen Mittel das Heer nur unvollkommen ergänzen konnte, und dessen Verbündete, wie Spanien, nur lässigen Beistand leisteten, oder wie die neugegründeten Republiken nichts sehnlicher wünschten, als des fremden Druckes ledig zu werden. Aber der Zwist zwischen England und Österreich, die Rücksichtslosigkeit der Engländer hatte von Anfang an einen wohlüberlegten Kriegsplan nicht zustande kommen lassen, und die Launen des Zaren hatten die Rüstungen und das rechtzeitige Erscheinen der Hilfstruppen mehr als einmal gehindert. Noch übler war aber, dass die Leitung des Krieges wesentlich in den Händen eines Ministers lag, der seinen Einfluss auf die Operationen keineswegs durch einen militärischen Scharfblick rechtfertigen konnte, und der nach seinem selbstbewußten, starrsinnigen Charakter wenig geeignet war, ein freundliches Zusammenwirken mit und unter so vielen durch ihr Interesse geschiedenen Staaten zu erhalten. Stets gewohnt, die Bewegungen der Heere seinen politischen Berechnungen unterzuordnen, mußte Thugut mit den Heerführern, und gerade mit den am meisten begabten am ehesten, in einen Gegensatz geraten und deshalb darauf bedacht sein, die ihm ergebenen gefügigen Generale selbst vor den tüchtigen zu befördern. Missvergnügen und gezwungene oder freiwillige Untätigkeit selbst an höchster Stelle konnten dabei nicht ausbleiben. Suworow und

der Erzherzog Karl werden über Thuguts Einwirkungen ungefähr derselben Ansicht gewesen sein.

Ebenso einstimmig waren auch die politischen Leiter beinahe aller Staaten, mit denen Thugut zu verhandeln hatte. Wer könnte behaupten, dass bei den zahlreichen Zerwürfnissen das Unrecht stets oder nur meistens auf seiner Seite gewesen sei? Wie oft hatte er mit bösem Willen, launischem Wankelmut, eigensinnigem Starrsinn zu kämpfen, aber ebensowenig kann man sagen, daß er die politische Lage richtig beurteilt, die Vorteile geschickt benutzt. die Gefahren vermieden habe. In Italien hatte er alle Regierungen gegen sich aufgebracht durch maßlose Ansprüche, die selbst, wenn sie sich hätten durchführen lassen, nicht einmal zum Vorteil Österreichs gereicht haben würden. Denn wie wäre es möglich gewesen, einen so großen, zusammenhängenden Besitz italienischen Landgebietes dem Kaiserstaate anzugliedern oder in dauernder Abhängigkeit zu erhalten? Würde nicht ein selbständiger, nationaler Sinn, befreit von den Hindernissen kleinstaatlicher Gegensätze, machtvoll und unwiderstehlich sich entwickelt haben? Ebensowenig begreift man, wie die Vorteile einer Besetzung Bayerns das Übermaß von Widerwärtigkeiten aufwiegen konnten, die mit einem Schritt dieser Art sich verbinden mußten. Der hartnäckig Jahre hindurch geführte Streit über die Anleihe von 1797, eine verhältnismäßig geringfügige Summe, hatte freilich auch für England, weit mehr jedoch für Österreich die nachteiligsten Folgen. Und nun erst das Verhältnis zu dem Zaren! Mit unermüdlichem Eifer hatte Thugut ein ganzes Jahr lang den Eintritt Pauls in die Koalition zu erwirken gesucht. Seine ganze Politik, das Verhältnis zu Frankreich, den Anfang des Krieges, hatte er davon abhängig gemacht. Man sollte denken, er hätte nun auch den mühsam erreichten Vorteil zu erhalten und auszunutzen gesucht. Aber wenn die Hilfe Rußlands vor dem Kriege vielleicht überschätzt wurde, so wurde sie im Verlaufe des Krieges offenbar zu gering angeschlagen und dem Zaren gegenüber eine Haltung angenommen, welche die dringenden Vorstellungen Cobenzls, die einfachste Schätzung des eigenen Nutzens hätten verändern sollen. Denn bei allen Launen und Torheiten Pauls mußte man doch in Betracht ziehen, dass er allein freiwillig, ohne unmittelbar gefährdet zu werden, der Koalition so bedeutende Kräfte zur Verfügung stellte. Seine Mutter, ein berechnender Politiker, würde weitgehende Entschädigungen gefordert haben; Paul verfiel auf eine Marotte, das Großmeistertum von Malta. Geschickt ausgebeutet, lag darin für Österreich ein unschätzbarer Vorteil; war doch alles von Paul zu erlangen, wenn man seiner Lieblingsneigung entgegenkam, die zahlreichen Hindernisse, denen er ohnehin begegnen mußte, wirklich oder scheinbar aus dem Wege räumte, Statt dessen wurden nur zu oft kleinliche Förmlichkeiten der Anlass, den Zaren mehr und mehr zu erbittern und den wirksamsten Helfer in einen Gegner zu verwandeln. Das Misstrauen gegen die entfremdeten Verbündeten war dann wieder ein Hauptgrund für die Untätigkeit des österreichischen Heeres in der Schweiz, für den Verzicht auf rasches Vorgehen gegen Frankreich und die unverständige Veränderung des Kriegsplanes im August, welche die Katastrophe bei Zürich zur Folge hatte. So waren beim Ende des Feldzuges die Hoffnungen, die man im Anfange und mit größerem Rechte im Verlaufe des Sommers hegen konnte, keineswegs erfüllt. Ein großer Gewinn, die Wiedereroberung Italiens, war errungen; aber in der Schweiz, am Rhein, in Batavien blieb die Stellung der Republik unverändert, und die Koalition hatte durch den Austritt eines ihrer mächtigsten Mitglieder eine empfindliche Schwächung erlitten. Bei alledem, wenn man im Oktober von der inneren Zerrüttung Frankreichs Kenntnis erhielt, konnte man in Wien die Hoffnung hegen, den Krieg gegen das erschöpfte Land im nächsten Jahre zu Ende zu führen. Plötzlich war mit der Rückkehr Bonapartes die Lage völlig verändert. Die ganze Kraft des Landes wie des Volkes war in den Händen eines Mannes vereinigt, der gezeigt hatte, wie Außerordentliches er selbst mit kleinen Mitteln zu leisten vermochte. Wenn die gewaltigen Mittel der Koalition nach so großen Siegen über das Frankreich des Direktoriums nicht zum Ziele führten. wie durfte man hoffen, mit geminderten Kräften das so unvergleichlich sich erhebende Frankreich der Konsularregierung, und bald des ersten Konsuls, zu bezwingen?

# Zusätze und Berichtigungen.

Band I, Seite 3, Zeile 2 v. o. statt Rapperswyl lies Richterswyl. I, 3, Z. 3 v. o. statt 1776 lies 1778.

I, 25, Z. 4 v. u. In dem Schreiben des Kaisers vom 8. März wird dem Erzherzog gestattet, ein gewalttätiges Vorgehen des Feindes durch Gewalt zu erwidern. Am 15. März, als mittlerweile die Vorfälle in Graubinden in Wien bekannt geworden waren, "muß" der Kaiser dem Erzherzog "nach den sich mittlerweile ergebenen Vorfällen zu Dero weiterem Benehmen eröffnen, daß, nachdem die Franzosen die ersten wirklichen Hostilitäten gegen unsere Truppen angefangen haben, keine weitere besondere Ursache obwaltet, nicht auch unsrerseits den kriegerischen Operationen den Lauf zu lassen, so daß der Fall eintritt, wo es Dero bekannten Einsichten und Klugheit von mir überlassen wird, da, wo eine schickliche Gelegenheit zu Erhaltung militärischer Vorteile abzusehen sein kann, so wie es die Umstände erlauben, ebenfalls offensiv zu agieren".

Kr. A. F. A. Deutschland, 1799, III, 118. Abschrift.

I, 33, Z. 12 v. o. Das Schreiben Krays vom 25. März hat folgenden Wortlaut:

"Hauptquartier Montaguana, den 25. März 1799, 9 Uhr früh.

Hochgeborener Reichsgraf!

Durch eine soeben erhaltene Estaffette schildert mir Herr General F. M. L. Graf Bellegarde die Lage Tyrols und des linken Flügels der Armee des Erzherzogs Karl, als wohin des Feindes Kräfte und Absichten gerichtet sind; er machet die richtige Bemerkung, daß eine Operation in Italien des Feindes Plan allein vereiteln kann — gewiß ist es, daß durch unsere Fortschritte in Italien der Feind von Tirol abgehalten, sich aus Graubünden under Schweiz zurückziehen muß, so wie es mir unverantwortlich scheinet, wenn man länger durch eine unthätige Zusammenhaltung der hierländigen Kräfte dem Feind die Zeit lassen würde, seinen Plan zum Nachtheil eines andern k. k. Corps d'armee auszuführen.

Ich erstatte dahero den dienstschuldigsten Bericht, dass ich bis übermorgen den Feind anzugreifen gedenke, und verschiebe den besagten Angriff nur aus dem Grunde bis dahin, weilen denen einstimmigen Nachrichten zusolge, ich selbst vom Feinde angegriffen zu werden erwarte, welches umso mehr wünschte, da mir andurch der Vortheil zuginge, den Feind diesseits des Mincio zu schlagen.

Die Armee ist besten Muthes und benötigt nach einem mühsamen Marsch noch einen Tag Ruhe.

Ich bin mit der vorzüglichsten Verehrung Euer Excellence in Ermanglung eines commandirenden Herrn General

m. p. 

ganz gehorsamster Diener
Kray, F. M. L."

H. K. R. III, 9. Original.

I, 93, Z, 6 v. u. statt ihn lies sie.

I, 141 u. 154f. Eine Darstellung des Streites zwischen Championnet und Faypoult und der Maßregeln des Direktoriums gegen den General findet sich in der Rechtfertigungsschrift Championnets, die zum Teil nach dem 30. Prairial verfaßt wurde. Im Auszuge mitgeteilt in "Souvenirs du général Championnet par Maurice Faure", Paris 1904. Vgl. auch Villard et Tavenas, Nouvelle étude critique sur Championnet, Valence 1904.

I, 272, Anm. Z. 6 v. u. statt Quellen I, 151 lies I, 138.

I, 301, Z. 11 v. o. statt Matheis lies Matteis.

I, 325, Zeile 10 v. u. statt de la Croix lies Delacroix.

I, 343 ff. Über die Schlacht bei Novi enthalten die "Quellen" nur den Bericht von Melas an den Erzherzog vom 16. August und des Generals Lusignan vom 10. September. Die folgenden Ergänzungen, die ich der Güte des Hauptmanns Oscar Criste verdanke und in der Darstellung mit wesentlichem Vorteil verwenden konnte, werden hier nicht unwillkommen sein.

Melas an Tige 1):

"Novi, den 16. August 1799.

## Hochgeborener Reichsgraf!

Die Armee stand, wie meine vorige Berichte Euer Excellenz bekannt gegeben, in den Ebenen von Rivalta di Scrivia, um den Feind in die Ebenen zu locken, es war demnach ein leichtes, unsere Posten aus dem Gebirge zurückzudrücken und am 13. Novi zu besetzen.

FML. Bellegarde, so in Aqui stand, hatte den Befehl zum weichen, zog sich bei Retorto über die Orba, und so hatte der Feind alle Ausgänge des Gebirges.

Dem Feind konnte man keine andere Absicht zumuten, als daß er Tortona entsetzen wolle, wessentwegen meine besondere Aufmerksamkeit auf das Scrivia- und Coronathal gerichtet war, wegen letzteren stand General Rosenberg in Vighizuolo, die Armee in Rivalta beobachtete das Scriviathal.

General Kray war eben in Vorbeimarsch bei Alessandria, von wo er über Asti nach Cuneo zu marschieren hatte, den ich aber, weil ich den An-

Die Ungenauigkeiten dieses Berichtes werden einigermaßen dadurch entschuldigt, daß er unmittelbar nach der Schlacht abgefaßt ist; sie lassen aus der vorgängigen Darstellung sich leicht berichtigen.

griff vorher sah, zum halten brachte, und ihn nach Frugarolo vorgezogen, um sich mit General Bellegarde zu vereinigen, und den rechten Flügel unserer Armee auszumachen; Gedachter Herr FML. erhielt vom Feldmarschall den Befehl, den folgenden Tag als den 14. um 2 Uhr Früh die Colonne, welche den General Bellegarde zurückgedrückt hatte, anzugreifen, in der Hoffnung, den Feind en detaille zu schlagen. General Kray hatte dieses wegen Mattigkeit seiner Truppen nicht befolgen können.

Den 14. verhielt sich der Feind ganz ruhig, auf welches der Commandierende Herr Feldmarschall befahl, das General Kray eine Attaque im Rücken von Novi, Bagration aber mit seiner Avantgarde von 6 Bataillons en front vornehmen solle, und dieses geschah heute früh Morgens; doch bald bemerkte man, das diese Kräfte dem Feinde nicht gewachsen wären, und keiner vordringen konnte, worauf Herr FM. anfangs den Generallieutenant Derfelden, endlich auch mich vorrücken lies; da General Derfelden sich die Chaussé nach Novi wählte, so hielt ich mich mit den k. k. Truppen aus der Division Froelich bestehend, so an die Scrivia, das ich sowohl dieses Thal als das ganze Champ de Bataille in Augen behalten konnte.

Anfänglich attaquirte General Bagration mit General Miloradovich Novi en fronte, diese Stadt war vom Feinde besetzt, die Thore verschlossen, und der Angriff wurde mit einem beträchtlichen Verlust zurückgeschlagen. Nach geendigter dieser misslungenen Attaque folgte der Angriff des General FZM. Br. Kray, welcher von Fressonara her die Anhöhen der feindlichen linken flanque ersteigen wollte, aber des heftigen Widerstandes wegen dieselben nicht ersteigen konnte. Hierauf wurde Herr Generallieutenant Derfelden mit gesammten russischen Truppen der Angriff auf die Anhöhen, Novi links [sic] lassend, mit 8 Bataillonen anbefohlen, welcher Angriff mit einem beträchtlichen Verlust zurückgeschlagen wurde, hierauf rückte Herr General FZM. Br. Kray neuerdings vor und erhielt eine Verstärkung von 2 Bataillons russischer Truppen, demungeachtet derselbe aber nicht vordringen konnte; der Herr FM. mit seiner bekannten Standhaftigkeit drang nun abermal darauf. dass sowohl General Derfelden, als Bagration und Miloradovich eine neue Attaque auf die Anhöhen hinter Novi machen musste, allein mit eben diesem Erfolg wurden alle 3 Attaquen mit einem beträchtlichen Verlust zurückgeworfen; diese letzte allgemeine Attaque geschah um 3 Uhr nachmittags.

Inzwischen war die k. k. Colonne längs der Scrivia bis um §12 Uhr in die Höhe von Novi bei Bettole angerückt und wegen der außerordentlichen Beschwerlichkeit, die feindliche Position auf einer Anböhe en fronte anzugreifen, faßte ich den Entschluß, ohnerachtet des erhaltenen Befehles, Novi auch en fronte zu attaquieren, des Feindes rechte Flanque zu tournieren und führte selbe auf die Straße, welche von Serravalle nach Novi geht, entsetzte dabei Serravalle, wodurch mir die Straße offen blieb, welche von Serravalle auf Novi führt; zur Sicherheit des Scriviathales detachierte ich den General Nobili über Stzazano nach Vignole, und ließ Arquata besetzen.

Auf der Strasse von Serravalle nach Novi stießen wir zuerst an den

Feind; F. M. L. Froelich mit einem Bataillon Fürstenberg und der Brigade des Gnl. Lussignan thaten den entschlossensten Angriff, der auch die Wirkung hatte, dem Feind gleich in seine rechte Flanke zu kommen; ebenso handelte Genl. Laudon mit seiner Brigade, welche links von Fröhlich als eine zweite Colonne in des Feindes rechte Flanke wirkte.

Genl. Fürst Lichtenstein formierte eine dritte Colonne, welche den Feind vollends turnierte, in diesem Angriff verloren die drei Colonnen 7 bis 800 Mann, allein sie wurden durch den vollkommensten Sieg belohnt; die ganze feindliche Stellung, welche von Novi bis gegen Bassaluzo lief, wurde dadurch über den Haufen geworfen und vom Feind verlassen; zur Unterstützung dieses Angriffs liefs ich einige Punkte mit Batterien occupieren, um des Feindes Aufmerksamkeit dahin zu ziehen und dadurch den wahren Angriffz u erleichtern.

So wie ich meines Zweckes sicher zu sein glaubte, griff ich die Höhen bei Novi mit dem Grenadier-Bataillon Paar an, durch die Standhaftigkeit dieses Bataillons gelang es mir, nicht nur diese Höhe zu gewinnen, als auch den Feind zum weichen zu bringen, worauf Novi vom Feind verlassen, dem herbeigeeilten General Karaczay die Verfolgung des Feindes gegen Pasturana möglich ward und der Feind seinen allgemeinen Rückzug gegen Ovada antrat, weil unsere mit General Fürst Lichtenstein vorgerückte Colonne des Feindes Rückzug nach Gavi abschnitt.

Den ausführlichen Rapport werde nachzutragen nicht versäumen, nur kann ich in voraus berichten, dass vier Generals, worunter Colli, gefangen und zwei todt auf dem Platz gefunden worden, unter welchen man den feindlichen Commandanten Joubert zählt, die Zahl der Gefangenen kann wegen der noch stets einbringenden nicht angegeben werden. Ein ähnliches verhält sich mit dem eroberten Geschütz, nur zählt man bereits 22 Kanonen und eine beträchtliche Anzahl Pulverkarren in unserm Besitz.

Unsern Verlust bin ich ebenfalls ganz außer Stand bestimmt anzugeben, nur fürchte ich, daß sich derselbe auf 4000 wird belaufen können; den standhaften unerschütterlichen Muth sämmtlicher Truppen, sowie die kluge anhaltend tapfere Anführung sämmtlicher Herren Generals und Stabs-Officiers kann ich dabei nicht genug schildern, die vorzüglich ausgezeichneten werde ich nachzutragen nicht versäumen, nur muß ich besonders den Herrn F.IM. L. Froelich nennen, der sich gestern Sr. Majestät allerhöchsten Gnade und des militärischen kleinen Maria-Theresienkreuzes würdig gemacht und um dessen gnädige Gewährung ich unterthänigst bitten solle.

Eben so muß ich auch das tapfere Benehmen des Fürsten Liechtenstein neuerdings vorzüglich anführen. Und übrigens noch bekannt geben, daßsämmtliche bei mir angestellte Herren Officiers sich besonders thätig benommen, und durch ihre allenthalb geleistete Hilfe und sozusagen meine Vervielfältigung wesentlich zum Siege beigetragen haben.

Schließlich werden es mir Euer Excellenz mit ihren gewöhnlichen gütigen Aufnahme nicht verargen, wenn ich zu meiner Berubigung die wiederholte

Versicherung unterlegen, das neuerdings dieser Sieg lediglich den k. k. Truppen zuzuschreiben und mir demnach auch den Ungehorsam der Nichtbefolgung der wiederholt erhaltenen Befehle von dem Commandierenden Feldmarschall nicht mit Ungnade aufnehmen, sondern sich überzeugt zu halten geruhen werden, dass am Tage einer Schlacht ich es platterdings wagen müsse, meiner Einsicht den Umständen gemäß zu handeln.

Der ich mit vollkommenster Verehrung geharre Euer Exzellenz

ganz gehorsamster

Melas G. d. C. m/p."

Kr. A. H. K. R. Italien, 1799, IX, 23 a. Original.

Kray an Melas:

"Alessandria, d. 17. August 1799.

Als am 14. dieses die Vereinigung meines Corps mit jenem des Hrn. FM. Lts. Gf. Bellegarde bei Fressonara erfolgte, so erhielte ich von der en chef Commandierenden Hrn. Feldmarschall Gf. Suworow Excellenz den bestimmten Befehl, den folgenden Morgen den feindlichen linken Flügel vor Pasturana anzugreifen, während dessen das Centrum bei Novi durch die Kais, russischen Truppen, u. der rechte Flügel durch die Kais,-königl, unter Anführung des Commandierenden Hrn. G. d. C. Br. Melas Exc. zugleich angegriffen werden sollte.

In Folge dessen setzte ich mich bei anbrechender Dämmerung mit diesen ganzen Corps in 2 Colonnen gegen den feindlichen linken Flügel in Marsch u. marschierte außern Canonen Schuss in 2 Treffen auf, wovon Herr F.M. Lt. Gf. Bellegarde den rechten u. Hr. F.M.Lt. Br. Ott den linken Flügel zu Commandieren übernahm.

Am 15. dieses mit Tags Anbruch rückte dieses Corps abermals in 2 Colonnen gegen die feindliche Position an, u. deploirte, während die feindlichen Vorposten durch den die Vorpost gehaltenen E: H: Joseph Hussaren Major von Dobay zurückgedrängt wurden, in 2 Treffen auf, auf welches ich gleich den ersten Angriff, durch die beiden Szluiner u. Oguliner Gränz Bataillons unter dem tapferen Major Mamola machen, u. dann durch das ganze erste Treffen, unterstützt durch ein heftiges Canonenfeuer, fortsetzen ließe, u. damit so glücklich reusirte, dass der Feind ganz aus seiner Position gejagt, u. unsere tapfern Truppen sogar selben über eine 2te Reihe von Anhöhen weichen machten, als aber der Feind blos durch diesen Angriff seines linken Flügels bedroht schiene, so führte er beträchtliche Verstärkungen anderwärts herbei, u. zwange dadurch ungeachtet des hartnäckigsten Widerstandes meine Truppen zu Verlassung dieser wichtigen Stellung, welche sich unter Deckung des 2ten Treffens u. heftiger Canonade zurückzogen, u. hinter selben sich wieder in ein Treffen sammelten. - Um diese Zeit, nemlich 9 Uhr Vormittags, erhielte ich vom Armée-Commando Befehl, abermals den Angriff zu erneuern, indem die ganze Armée angreifen würde, ich befolgte es abermals mit nemlichen Glück, u. gänzlicher Repoussirung des Feindes, allein die Schwierigkeiten, welche der übrige Teil unserer Armée gefunden haben mag, setzten den Feind in Stand, durch abermalig herbei gebrachte Unterstützung meine errungenen Vortheile aufgeben, u. aussetzen zu müssen, ungeachtet alles dessen verließe ich meine Stellung am Fuß der Gebürge nicht, sondern hielt den Feind durch Artillerie u. kleines Feuer entfernt, selber wagte sogar am rechten Flügel durch eine Cavallerie Attaque in unsere flanque zu dringen, allein der tapfere Hr. Major von Dobay von E. H. Joseph Hufsarn, welcher mit 3 Escadrons nemlichen Regiments u. 3 Escadrons von E. H. Johann-Dragoner im 1sten Treffen standen, repoulsirten den Feind mit beträchtlichem Verlust u. behaupteten dadurch eine vorteilhafte Stellung im Dorf Pasturana [sic], wobei aber erwähnter Herr Major eine Schuſswunde erhielte, u. das Commando den ältesten Rittmstr. Rakowsky übertruge, welcher diese Stellung stets u. in solang behauptete, bis Nachmittags gegen 4 Uhr abermals vom Commandirenden Hrn. General ein erneuerter allgemeiner Angriff gegen den Feind angeordnet wurde, welcher eben auch diesseits ungeachtet des schon bedeutend erlittenen Verlustes u. sehr abgematteten Truppen doch so glücklich reußirte, dass die feindliche Anhöhen abermals genommen u. dadurch behauptet bleiben konnten, weile die gegen Seravale vorgedrungene k.-kgl. Collone unter des Hrn. G. d. C. Br. Melas Exc. den Feind im Rücken vordrange, u. dadurch der kais. russischen Collone bei Novi Erleichterung verschaffte, wodurch die Confussion u. Flucht des Feindes allgemein - u. der Sieg entschieden wurde.

Bei dieser glücklichen Ereignis truge ich dem Hrn. Major v. Kès auf, mit seiner Cavallerie von Kaisser-Dragoner u. jener des Blessirten Major Dobay den Feind im Rückzug Schaden zuzufügeu, deme es auch unter kluger Anführung des Hrn. Rittmstr. Rakowsky u. seinen Husaren gelange, die feindliche Ariergarde zu sprengen, u. hievon bei 2000 Mann unter dem General Kolli gefangen zu machen u. 21 Canonen u. Munitionskarrn zu erobern, wozu das allda aufgestellt gewesene Starraysche Bataillon unter Commando des tapfern Hrn Hptm. von Bakony vielen Antheil hatte u. dadurch dieser so gefährliche Tag, sich zum Ruhm unser vereinbarten Truppen beendigte.

Während unsern ersten [zweiten] Angriff fiele der feindliche Brigade General Partouneaux mit 2 Brigade-Chefs, bei 40 Officiers u. 900 Mann in unsere Gefangenschaft, wodurch die Anzahl der diefsseitigen gemachten feindliehen Gefangenen sich auf 3000 Mann belaufen mag, und da unser diefsseitige Verlust blos von meinen Corps vermög anliegenden Ausweis sich über 3500 an Todten, Blefsirten und Vermifsten belauft, so muſs der Feind in Anbetracht der heftigen Attaque einen weit beträchtlichern Verlust erlitten haben, sowie auch während unsern ersten Angriff der feindlich commandirende General Joubert getödtet worden ist. [Folgen Belobigungen.]

Kr. A. F. A., Italien, 1799, VIII, 164c (Original). Kray F. Z. M."

Auf einem beiliegenden Blatt findet sich folgende briefliche Mitteilung: "Ich ermangle nicht Euer Exc. den glücklichen Ausgang der Schlacht auf meinem Flügel gehorsamst zu berichten. Major Keiss von Kayser Dragoner hatte schon gegen Mittag die feindliche Stellung mit 4 Escadrons Cavallerie u. 1 Bataillon Infanterie rechts tournirt: er erhielt sich ungeachtet des hartnäckigen Widerstandes bis gegen Abend in dieser Stellung u. benützte den Zeitpunkt sowie den Vortheil, sich m Rücken des Feindes zu finden, u. nahm daher, wie die Infanterie das Centrum angriff, die ganze feindliche Ariergarde gefangen, eroberte 20 Canonen samt Karrn, u. machte nebst denen bereits schon eingebrachten 2000 Gefangenen, den General Kolli u. seinen Adjutanten Kriegsgefangen.

Außerdem sind im Verlaufe des Tags bei 1000 Gefangene eingebracht worden, worunter sich der feindliche General Partuno befindet.

Der feindliche Commandirende General Schuber ist ganz sicher geblieben; Moreau blessirt, u. haben sich außer diesen noch General Sensier [St. Cyr?] u. Berinau bei dem heutigen Gefechte befunden, als cheffs.

Den 15. August 799

Kray, F. Z. M.

Da diese Umstände vielleicht eine Änderung in der Disposition erfordern könnten, zumal die hiesige Truppe über ein Drittel in der heutigen Schlacht verlohr, so glaubte ich daß der Abmarsch dieses Corps erst nachmittags erfolgen sollte, worüber den Befehl entgegen sehe." Kr. A. F. A. Italien, 1799, VIII, ad 164 c.

D. II. . 1. W.1.

Bellegarde an Melas:

"Novi, den 15. August 1799.

Was bei dem unter meinem Commando stehenden rechten Flügel des vereinbarten Corps Se. Exc. dem Hrn. F. Z. M. Br. Kray in der Schlacht bei Novi am 15. August 1799 vorfiel.

Schon am 14ten früh vereinigte sich meine unterstehende Division mit dem von Allesandria kommenden Corps Sr. Exc. des Hrn. F. Z. M. Br. Kray bei Fressonara. Das ganze vereinte Corps wurde in zwey Treffen getheilt u. der rechte Flügel beider Treffen von obbemeldten Hrn. F. Z. M. Exc. meinem Commando anvertraut.

Der rechte Flügel des ersten Treffens bestand aus:

| E. H. Joseph Hulsaren     |                        | 3 Esc. |
|---------------------------|------------------------|--------|
| Sztaray                   | 3 Bat.   als Brigadier |        |
| Gyulay                    | 2 , Hr. G. M.          |        |
| Auf                       | 2 ,, Gf. Bellegarde    |        |
|                           | 7 Baons.               | 3 Esc. |
| Der rechte Flügel des 2te | en Treffens aber aus:  |        |
| Kayfer-Dragoner           |                        | 4 Esc. |
| Kheul                     | 2 Bat.   als Brigadier |        |
| Nadasdy                   | 3 ,, Hr. G. M.         |        |
| Lattermann                | 2 ,, Br. Gottesheim    |        |
|                           | 7 Baons.               | 4 Esc. |

Die Cavallerie beeder Treffen u. beeder Flügels stand unter der Brigade des Hrn. General Gf. Palfy. Am 14. Abends um 8 Uhr rückten beide Flügels u. Treffen in 2 Colonnen vorwärts u. wurden auf <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Stunde von der feindlichen Stellung entfernt en ordre de Bataille rangirt.

Am 15ten eine halbe Stunde vor anbrechendem Tage geschah der Aufbruch von der bezogenen Ruhestelle; wieder in 2 Colonnen und wurde mit

halben Compagnien links abmarschirt.

Se. Exc. der Hr. F. Z. M. trug mir während der Schlacht, indem er sich bey der linken Colonne befand, die Leitung der rechten Colonne auf.

Der Feind welcher eben im Begriffe war, sich in Marsch zu setzen, um die Attaque zum Entsatz von Tortona zu beginnen, wurde schon, en ordre de Bataille rangirt, angetroffen.

Das erste Treffen, wo bey der mir unterstehenden Colonne Auff à la tête war, marschirte auf u. attaquirte mit aller Energie die feindliche aus steilen Hügeln bestehende Stellung. Sie litt unglaublich, da der Terrain ganz zum Vortheile des Feindes geschaffen war u. er nicht allein die nämliche Ausdehnung der fronte hatte, sondern da die ganze Attaque mit 20 000 Mann gegen einen Feind geschah, der 45 000 Mann stark war, u. damit seine Überlegenheit auf diesen Punkt sich mit mehreren Reserven u. Unterstützungen menagiren konnte.

Dem ohngeachtet erstieg das erste Treffen die vorderste Anhöhe mit unglaublicher Bravour u. erhielt sich nicht nur trotz dem größten kleinen Gewehrfeuer bey 3 Stunden auf selber, sondern erstürmte noch mehrere vorliegende Höhen.

Da der Feind sah, dass blos sein linker Flügel attaquirt war, er nebst dem jeden Mann in der Ebene zählen konnte und zu beurtheilen im Stande war, dass der Angriff von einer Macht geschehen, welcher er überlegen seyn, so schickte er von seinem rechten Flügel dem linken zu Hülse u. attaquirte mit diesen Verstärkungen, die schon so sehr geschwächten Bataillons, welche ausser dem mörderischen Feuer noch mit Hitze u. Durst zu kämpfen hatten; der Feind nahm von den vorderen Höhen Besitz u. erklimmte auch selbst die erste Positions-Höhe an mehreren Stellen.

Immer frische Abtheilungen, die ich aus dem 2ten Treffen jederzeit mit klingendem Spiele vorrücken liefs, machten demselben die Positionshöhe fast bis Mittag streitig, schwächten aber immer unsere Bataillons u. es blieben bis Mittag nur noch 2 Bataillons, die nicht im Feuer waren, vorhanden. Die rufsische Avantgarde, die erst um 9 Uhr attaquirte u. in der Mitte gegen Novi schon verschiedene Vortheile errang; wurde gegen diese Zeit vom Feinde nach unendlichen beederseitigen Verluste repousirt u. für etliche Stunden unthätig gemacht.

Nun sammelte der Feind neuerdings alle Truppen u. eroberte nach dem größten Widerstand fast seine ganze erste Positions Höhe: dessen äußersten linken Flügel ausgenommen, wo das Regiment Sztaray stand, welches sich immer auf der Höhe erhielt. Hierauf liess ich die zurückgedrängten, sehr geschwächten Bataillons sammeln, rangirte sie in zwo Tressen auf 400 Schritte von der Position u. liess alles Geschütz vor der fronte ausstühren, sowie die Cavallerie, welche bey der ganzen Attaque wegen dem vollkommen für sie unzugänglichen Terrain noch nicht gebraucht werden konnte, zweckmäsig aufstellen, um den etwa aus der Position vorrückenden Feind in der Ebene gehörig empfangen zu können; auch liess ich auf verschiedenen wichtigen Punkten durch kleinere Detachements immersort den Feind angreisen und dem Sztarayschen Regiment besehlen, sich coute qui coute auf ihren Anhöhen zu erhalten, übrigens aber war ich besorgt, die bedrohte Überstüglung meines rechten Flügels rückgängig zu machen, u. 4 Esc. Cavallerie u. ein Bataillon Sztaray wurden rechts an die Lemma mit dem Bedeuten gesandt, des Feindes stanque immersort zu bedrohen.

Dem Feind war es nicht wohl möglich, von seiner wiedererrungenen Positions Höhe Nutzen zu ziehen, da der Fuß dieser Höhen von unsern Plänklers besetzt blieb u. die 40 in unserer fronte aufgestellten Canons, welche das lebhafteste Feuer unterhielten u. die Crete des Berges beschossen, erlaubten ihm nicht, sich darauf festzusetzen.

Wüthend versuchte er wirklich zum drittenmal über die Crète mit etlichen Bataillons vorzudringen, allein er wurde so nachdrücklich von allen Batterien empfangen, dass er sich aufs eiligste wieder zurückzog.

Um 3 Uhr befahl Se. Exc. der Hr. F. Z. M. Br. Kray das das ganze erste Treffen samt einem großen Theil des zweiten en fronte eine nochmalige Attaque vorzunehmen habe, da die Armee das nämliche auf des Feindes rechten Flügel thun würde. Ich veranstaltete solches und sah mit innigen Vergnügen wie die ganze Trouppe : durch ein vielstündiges Feuer, ohne einen Tropfen Wasser, das in der ganzen Gegend nicht zu finden war, in der stärksten Hitze durch immerwährende Anstrengung ganz entkräftet : dennoch durch das Beyspiel der Hrn. Generals aufgemuntert, mit größtem Eifer und Muth vordrang, noch einmal die Position, welche der Feind gleich muthig wieder vertheidigte, mit verdoppelten Schritte u. klingenden Spiele ohne zu wanken angriff, den steilen Bergabsatz erstieg u. den Feind von der Position verjagte, selben über mehrere Höhen verfolgte u. trotz dem unausgesetzten mörderischen Feuer, sich auf diesen Höhen bis in die Nacht behauptete.

Besonders drang der äußerste rechte Flügel, auf welchem der Major Kees mit 4 Escadrons u. 1 Bataillon stand, so weit vor, daß er gänzlich die feindliche Stellung tournirte, u. auf meinen Befehl daselbst solange versteckter stehen blieb, daß der Feind, dem kein anderer Ausweg als jener der Retraite übrig war, zweckmäßig von ihm angefallen werden konnte.

Um 5 Uhr kam dieser Augenblick da unser linker Flügel von der Armée unter eigener Anführung Sr. Exc. des Hrn. G. d. C. Br. Melas den feindl. rechten Flügel umgieng u. schlug. Hierauf beschloß der Feind seine Retraite u. machte sie mit großer Ordnung, doch da er auf der Straße von



Novi gegen Gavi durch die kais. rufsischen Truppen hart gedrängt, andereseits auf seinem linken Flügel bey dem Defilée von Pasturana von der Trouppe des Major Kees in flanque u. Rücken durch die geschickteste Benützung des Augenblicks auf das lebhafteste angegriffen wurde, so machte ihm selber von seiner Arriergarde 2000 Mann mit dem General Colli zu Gefangenen, hieb einen großen Theil nieder u. hat zur Eroberung von 21 Canonen, weil er ihnen den Weg abschnitt, das meiste beigetragen.

Zur Deckung des Rückens u. der flanque des operirenden Corps wurde Hr. General Br. Seckendorf mit 2 Bataillons Oranien, 1 Bataillon Sluiner u. 2½ Esc. vom 5ten Hufs-Rgt. bey Bafsaluzzo aufgestellt. Er entsprach ganz dem Zwecke seiner Sendung als der Feind gleich im Anfange ¡der Bataille mit Macht die Lemma abwärts longirte u. meinem Flügel in die flanque zu kommen suchte; denn es rückte bemeldter Hr. General mit Infanterie n. Cavallerie längst der Lemma aufwärts, warf die feindlichen vorgerückten Trouppen u. vereitelte des Feindes Absehen auf die rechte flanque.

Ebenso zweckmäßig rückte bemeldter Hr. Gener. einer von Ovada gegen Novi marschierenden Colonne nach Capriata entgegen u. vereitelte ihre Vereinigung mit der Armée. (Folgen Belobigungen.)

Gf. Bellegarde FMLt." Kr. A. F. A. Italien, 1799, VIII ad 164 E (Original).

Liechtenstein an Melas:

"Novi, den 15. August 1799.

Bey der Affaire am 15ten d. wurde die Cavallerie wegen nothwendig wichtigen Umständen so die Lage der Sache herfürbrachte von einem hohen Corps-Cdo. verschieden detachiert so daß nur eine geringe Zahl von kaum 2 Divisionen mit der Colonne Sr. Exc. des Hrn. G. d. C. an der Scrivia marschirte; da der Terrain vor und um Novi außerordentlich coupirt ist, so konnten nur kleine Abtheilungen gegen den Feind wirken. Von diesen 2 Divisionen hat sich Rittmstr. Sardagna mit seiner Escadron — welche der erste dem Feind auf der Anhöhe im Rücken kam u. zu dessen Zurückziehung dadurch mitwirkte — hervorgethan. (Folgen Belobigungen.)

J. F. Lichtenstein FMLt."

Kr. A. F. A. Italien, 1799, VIII, 164G (Original.)

Mittrowsky an das hohe K. K. Italienische Armée Commando!

"Feldlager bei Novi, den 16. August 1799.

Vermög erhaltenen hohen Befehl bin ich gestern mit einer Escadr. von Lobkowitz u. 2 Bataillons Fürstenberg auf der Straße nach Serravalle vorgerückt u. habe, mit Zurücklassung einer Division nebst einer Canon von Fürstenberg auf der Hauptstraße von Serravalle nach Novi, längst dem Bergrükken gegen Novi vormanœuvrirt.

Zu diesem Ende habe den Hrn. Oberlieut. Columba von Lobkowitz, welcher die Avantgarde führte, mit einem Flügel Cavallerie u. 1/2 Compag. Inftr. vorausgeschikt, welcher auch gleich auf einen gegen 300 Mann starken Feind stießs, solchen mit Muth und Entschlossenheit zurückwarf u. weiters fortrückte.

Um dem bey Novi gestandenen Feind in die Flanque zu kommen habe 1. Divis. Fürstenberg auf den Anhöhen gegen Novi vorrükken gemacht u. hieraus 4. Comp. mit dem Hrn. Obrist Gf. Auersperg u. 2 Canonen auf der Anhöhe links gegen Novi vorgeschickt, welches von so guten Effect war, daß, da die Canons einzig am ersten Vorkommen, durch ihr gut angebrachtes Feuer der Feind sowohl von der ersten als 2ten Anhöhe vertrieben wurde [sic]; diesen ließ ich die übrigen 4 Comp. von Fürstenberg mit dem Flügel Cavallerie nachmarchiren u. stellte solche links davon mit der Fronte gegen die Hauptstraße in Verbindung mit denen Grenad. Bataillons auf. [Folgen Belobigungen.]

Kr. A. F. A. Italien, 1799, VIII, ad 164D (Original).

Loudon an Melas:

"Novi, den 16. August 1799,

Relation der vorgefallenen feindlichen Affaire links von Novi den 15ten August 1799.

Dem erhaltenen Befehl zufolge habe bei Formirung der Attaques am linken Flügel meine unterstehende Brigade aufmarchirend gemacht um die Anhöhen links von Novi dem Feind stürmend abzunehmen; zu dem Ende habe gleich, da die Brigade des Hrn. General Marquis de Lusignan schon im Feuer begriffen war, ohne mindesten Zeitverlust den Hrn. Oberstlieut. Gf. Weißenwolf mit seinem rechts gestandenen Bataillon beordert, die vom Feind besetzte Anhöhe auf oberwähnte Art wegzunehmen, welches derselbe, unterstützt von dem Br. Görsischen Grenad, Bataillon mit klingendem Spiel durch seine besonders kluge Anführung mit dem besten Erfolg in pünktliche Erfüllung zu bringen gewusst, wodurch dann die Verbindung mit dem Han. General Marquis de Lusignan gänzlich hergestellt worden. Diesen beiden Grenad.-Bataillons folgte am äußersten linken Flügel Hr. Oberstlieut. Gf. Hohenfeld mit dem 3ten, um die vorwärts liegenden Anhöhen gegen den rothen Berg zu gewinnen. Sämmtliche Grenad.-Bataillons folgten mit ausnehmendem Muth u. trugen durch ihre kühne Entschlossenheit mittelst kluger u. geschickter Anführung der Hrn. Bataillons Kommandanten das Entschiedenste zu dem erfochtenen Sieg bei.

Nachdem der Feind ungeachtet seines hartnäckigsten Widerstandes auf dieser Seite durch die Tapferkeit der Grenadirs zum Weichen gebracht wurde; liefs ich zu gleicher Zeit durch die Terzische Grenad. Division des Graf Hohenfeldischen Bataillons nebst einem rückwärts postirt gewesenen Flügel von Levenehr-Dragoner den Feind im Rücken u. in der flanque tourniren, welches zur Beschleunigung des feindl. Rückzuges vieles beitrug; nachdem diese bis zu dem rothen Berg vorgedrungen. [Folgen Belobigungen.]

Loudon G. M."

Kr. A., F. A, Italien 1799 VIII ad 164D (Original).

Nobili an Melas:

"Vignole, den 17. August 1799.

Gehorsamster Bericht

über die bei der Bataille von Novi nach Vignole u. Arquata angeführte Colonne von 14. Compang. Stuart u. 1 Division Lobkowitz-Drag.

Die Colonne setzte Sich am 15ten hujus um 9 Uhr früh in Marche aus dem laager bei Rivalta, passirte die Scrivia bei Molino Emanuele u. rückte nach Cafsano Spinola vor, der Feind verließ bei Ankunft meiner avant garde Cafsano Spinola, retirirte sich nach Stazzano und von dort nach Arquata u. zw. mit solcher Schnelligkeit, daß die Colonne ihn nicht mehr erreichen konnte, nur 14 Mann von seiner arriere garde fielen successive in die Hände der avant garde u. wurden gefangen. — Ich faßte noch abends eine Position bei Vignole u. besetzte Arquata, nachdem der Feind nach einer unbedeutenden Plankerey davon vertrieben wurde. Eine rasche Attaque welche der Hr. Obristlieut, von Stuard Dworschach aus dem Schloß Seravalla auf das in der Stadt noch gestandene feindliche Bataillon mit dem glücklichsten Erfolg unternommen hatte, zwang es, diese Stadt mit Verlust zu verlassen u. erleichterte sehr meine Vorrückung. — Noch am nämlichen Tage ließ ich Borgetto u. Crena besetzen.

Am 16. früh giengen meine Patrouillen auf einer Seite bis St. Sebastiano u. Rochetta, auf der andern Seite durch das verlassene Dorf Rigoroso bis Isola vor, ohne etwas vom Feind anzutreffen. Allein kaum war die Patrouille von Isola im Rückweg, als eine feindliche Colonne von ungefähr 2000 Mann nach Rigoroso u. Vocemola vorrückte, bei 500 Plenkern vorpoussirte, welche meine Vorposten bis Arquata zurück drückten, allein ich schickte eine Division Infanterie zum Soutien u. es gelang uns, den Feind bis an die bei Rigoroso aufgestellt gebliebene Haupttruppe zurückzuwerfen. Nun wurde alles ruhig; gegen 3 Uhr nahm, eine große Zahl feindlicher Plenker hatte sich durch den Rücken der Berge bis in die rechte Flanke der Truppe bei Arquata geschlichen und fieng auf's neue zu plenken an. Diese attaque wurde bald sehr heftig und schien nun, da eine andere Colonne deren Stärke nicht gleich abzunehmen war, auf der Strasse von Gavi nach Seravalla hervorkam, mit meinen auf Crena aufgestellten Piquettern engagirt u. sie weit zurückgedrückt hatte, - um so ernsthafter zu sein, als ich vermuthen musste, dass der Feind durch sothane Divertion mich zwingen wollte Arquata zu verlassen. Ich liefs alsogleich eine Division Inftr. u. 1/2 Escadron Lobkowitz zum soutien nach Crena vorrücken, u. der Feind wurde gezwungen, sich gegen Gavi zu retiriren; unterdessen verhielten sich die unter dem Commando des Hrn. Obristlieut. Grill zu Arquata gestandenen 5 Comp. von Stuart so tapfer, dass meine Position alldort, des starken Feuers u. Übermacht ohngeachtet, vollkommen behauptet wurde.

Mein Verlust besteht in todt blefsirten in 33 Köpfen u. 7 Pferden; jener des Feindes muß beträchtlicher sein. [Folgen Belobigungen.]

Kr. A. F. A. Italien 1799, VIII, 164 H (Original).

Nobili General."

#### Relation

über die am 15. August 1799 vorgefallene Schlacht bei Novi.

Hauptquartier Fellizziano, am 20. August 1799.

Der sehr ausführliche Bericht behandelt zunächst die Stellung der Österreicher und die Bewegungen der Franzosen seit der Ankunft Jouberts bis zum 14. Er erwähnt, daß der Angriff Krays vom 14. auf den 15. verschoben wurde. Die Franzosen hatten unterdessen auf den Höhen bei Novi eine feste Stellung genommen.

"Obgleich man den festen Entschlufs gefast hatte, dem Feinde das Herabrücken in die Ebene keineswegs zu verwehren, sondern vielmehr gesonnen war, solchen mit Anwendung unserer Kavallerie und Artillerie Überlegenheit in einem eigens dazu vorbereiteten Terrain zu bekämpfen, so überwog doch die Besorgnis unangenehmer Ereignisse und die Zuversicht auf unsere eigenen Kräfte jeden Vorsatz, und der H. General-Feldmarschall war bewogen einen Angriff der feindlichen Stellung auf den 15ten festzusetzen.

Vermög diesem sollte der den rechten Flügel der Armee kommandierende H. General-Feldzeugmeister Bar. Kray dem Feinde seinen linken Flügel umgehend in die linke Flanke und Rücken fallen, während 8 kaiserl. russ. Bataillons Novi rechts [links] lassen und dem Feinde wegen seiner rechten Flanke Besorgnisse erregen sollten. Das bei Rivalta gestandene Korps d'Armee hatte die alleinige Bestimmung durch einzelne in die rechte Flanke abzuschickende Detachements an dem Angriffe Teil zu nehmen, im ganzen aber die Folgen des Angriffes zu erwarten."

Es folgt auf Grund des Berichtes von Kray eine Schilderung der Kämpfe des rechten Flügels.

"In dieser Zwischenzeit erfolgte der Angriff des russisch k. Korps durch den Generalen Bagration und Milloradovich, da solcher aber sich blos auf eine Frontattaque der von dem Feinde stark besetzten Stadt Novi und der nächst gelegenen Anhöhen beschränkte, so wurde solcher mit beträchtlichen Verlusten zurückgeschlagen und das Korps des H. General-Feldzeugmeister Kray bei sogestallten Umständen gezwungen den ferneren Angriff aufzugeben, folglich seine ganze Aufmerksamkeit auf eigene Selbsterhaltung zu verwenden.

Da nun der Herr Generalfeldmarschall die Notwendigkeit anerkannte mit neuen Kräften dem sich nicht günstig zur Entscheidung neigenden Treffen herbei zu eilen, so war mir der Befehl erteilet mit dem vor Rivalta schon bereit gestandenen Korps, so aus der Division des Feldmarschalleutnant Fröhlich bestand, zur Unterstützung des neuen Angriffes vorzurücken und meinem Korps in zwei Kolonnen die Richtung so zu geben, dass die eine auf dem linken Scrivia Ufer vorrücke, während die andere das rechte cotovieren solle.

Die eben auch noch bei Rivalta im Lager gestandenen russisch k. Trup-Hafter, Der Krieg von 1799, II. 23 pen unter H. Generalen Derfelden wurden auf der geraden Strafse nach Novi zur Unterstützung der übrigen russisch k. Truppen befehliget. Während dem nun meine Kolonnen im Formieren begriffen waren, erneuerte H. General Feldzeugmeister Bar. Kray, unterstützt durch zwei russische Bataillons den misslungenen Angriff, war aber, ungeachtet die Truppe Wunder der Tapferkeit tat, doch nicht vermögend, sich der Höhen zu bemächtigen und weil der zweite Angriff der russ. k. Truppen noch einmal abgeschlagen wurde, so erhielt ich von dem H. General Feldmarschall den ausdrücklichen Befehl, mit meinen Truppen gegen Novi zu rücken, die zurückgedrückten russ. K. Truppen aufzunehmen und den Angriff gegen die Fronte der Stellung auf Novi zu unternehmen. Da mir indessen die genaue Untersuchung der feindlichen Stellung zeigte, dass der Schlüssel und wichtigste Angriffspunkt gegen den feindlichen rechten Flügel sei, so glaubte ich von dieser Anordnung abgehen zu müssen, und ich eilte nur mit einigen Bataillons über Betolle gegen Novi, während ich den Überrest der Division in drei Kolonnen teilte und den festen Entschluss fasste des Feindes rechte Flanke zu tournieren.

General Nobili wurde mit der 1. Kolonne auf das linke Scrivia Ufer über Stazzano nach Vignole zur Beobachtung des Scriviatales bestimmt, sollte die seit zwei Tagen berennte Bergfeste Seravalle entsetzen und mit einem Bataillon Arquata besetzen, die zweite Kolonne unter Anführung des H. Generalen Feldmarschalleutnant Fröhlich mit den Brigaden der H. Generals Mittrovsky, Lusignan und Laudon cotoyierten das rechte Scrivia-Ufer und sollte nach vollbrachter Vereinigung mit der oberwähnten Kolonne der General Nobili gegen die Strasse von Gavi rücken, und den Rückzug des Feindes unmöglich machen.

Die bekannte Standhaftigkeit des H. General Feldmarschall bestimmte denselben zu einem neuen Hauptangriff und wurde sowohl der H. General Feldzeugmeister Bar. Kray als auch die sämtlichen russischen Truppen zu einem dritten Angriffe befehligt.

Meine Kolonne war indessen in der oben bemerkten Stellung vorgerückt und nahm die vorerwähnte Richtung, H. General Feldmarschalleutnant Fröhlich aber stiess am ersten auf den Feind, während H. General Mittrovsky seine Truppe Seravalle links lassend, in die rechte Flanke des Feindes führte und die beschwerlichsten Anhöhen gewann, auch H. General Loudon mit seiner Grenadierbrigade diese rechte feindliche Flanke stürmend turnirte, erstieg die von dem H. Generalmajor Gr. Lusignan geführte Brigade mit der unglaublichsten Tapferkeit unter dem schrecklichsten Feuer die vorgelegenen Anhöhen, überwaud alle Hindernisse und die tapfere Truppe war überall für ihre herzhafte Anstrengung durch neu errungene Vorteile und Siege belohnt, die für diese braven Brigaden noch weit angenehmer gewesen sein wieden wenn sie nicht durch das Unglück, daß der tapfere General Lusignan, der drei Blessuren erhielt auch sein Pferd unter sich verlor, gefangen genommen wurde, verbittert worden wäre, aber auch da schienen sie noch den Verlust

ihres Anführers rächen zu wollen, verfolgten ihre Vorteile und verursachten dem fliehenden Feinde einen beträchtlichen Schaden.

Die 3te oder Mittelkolonne unter meiner eigenen Anführung griff mit Entschlossenheit die schon bis an den Fuß des Gebirges zur Verfolgung der gewichenen russisch k. Truppen vorgedrungenen Feinde an, nahm erwähnte russisch k. Truppen auf, und nachdem solche den Feind in seine Position zurückgeworfen, verfolgte sie ihn noch über diese eigene Stellung und brachte sich mit den übrigen bereits vorgedrungenen Abteilungen in gleiche Höhe.

Der H. General Fürst von Liechtenstein benützte mit seiner Kavallerie jeden günstigen Augenblick, trug durch seine besondere Entschlossenheit, und Geistesgegenwart wesentlich zu Erringung beträchtlicher Vorteile bei. Da ich endlich die unaufgehaltenen siegreichen Fortschritte meiner den ganzen Gebirgsrücken genommenen Kolonne wahrnahm, nahm ich noch Gelegenheit die Höhe von Novi durch das brave Grenadierbataillon Paar angreifen zu lassen, welches diesen Angriff unter meinen Augen mit beispielloser Entschlossenheit ausführte und ungeachtet des gut angebrachten feindlichen Feuers diese Anhöhe nach meinem ausdrücklichen Befehl ohne einen Schuſs zu tun, mit kalter Standhaftigkeit erstürmte.

Dieser so unerwartete Ausschlag des Treffens auf seinem rechten Flügel bestürzte den Feind dergestalt, daß er in größter Eile der Straße von Ovada zufloh, und da H. General Feldzeugmeister Baron Kray durch diesen glücklichen Erfolg vollkommen degagirt war, so erneuerte er mit Vorteil seinen Angriff, während die H. Majors Dobay von E. H. Joseph-Husaren, Kess von Kaiser-Dragoner, und das 3te Bataillon Sztarray unter Kommando des Hauptmann Bakony, so bereits im Anfange des Treffens gegen die linke Flanke des Feindes detachiert wurden, von der Unordnung des Feindes Nutzen zogen, und so geschickt gegen dessen ariere-garde manövrierten, daß sie 2000 Mann, nebst dem feindlichen Divisions Generalen Colli gefangen nahmen, und dem Feinde mehrere Kanonen und Munitionskarren abnahmen. Der feindliche Verlust besteht wenigstens in 3000 Todten, 4000 Gefangenen, sowie die Anzahl der Blessierten sich ganz gewiß auch auf mehr als 4000 Mann belaufen muß. [Folgen Belobigungen.]

Melas G. d. K. m.p."

#### Kr. A. F. A.

Italien, 1799, VIII, ad 25 (Original).

- I, 404, Anm. 2 statt Italiski lies Italinski.
- I, 404, Z. 11 v. u. Über die Gründe, welche de Gallo in Apulien zurückhielten, vgl. Memorie del duca di Gallo. Archivio storico par le province Napoletane XIII, 283.
- I, 425 ff. Ergänzende Notizen über die Lage der Schweiz im Sommer 1799, über die Stellung des Direktoriums, die Tätigkeit der Interimsregierung in Zürich, die Absichten der verschiedenen Parteien finden sich bei Oechsli, Geschichte der Schweiz im 19. Jahrhundert. Leipzig 1903,

- I, 243 ff. Hinweisen möchte ich auch auf seine Schilderung der Zustände im Winter 1798/99 und bei Ausbruch des Koalitionskrieges (S. 209 ff). Sie stimmt im wesentlichen überein mit dem Wortlaut seiner Schrift: "Die Schweiz in den Jahren 1798 und 1799." Zürich 1899. In: "Vor hundert Jahren". Besonders wertvoll sind die Angaben über die reichhaltige einheimische Literatur.
- I, 431, Z. 5 v. o. Durch den Rat der Fünfhundert wurde der Handelsvertrag am 24. Juni nicht bestimmt verworfen, sondern dem Direktorium zurückgesandt mit der Aufforderung, über Vorteile und Nachteile desselben weitere Auskunft zu geben. An demselben Tage beauftragt das Direktorium Talleyrand mit der Abfassung eines Berichtes. Bestimmte Angaben über die Ablehnung lassen sich, wie auch Strickler IV, 693 bemerkt, den Quellen nicht entnehmen. Rott sagt mit Berufung auf die Denkwürdigkeiten Jenners (S. 64), die Ablehnung sei durch den Rat der Alten erfolgt. Moniteur VII, Nr. 276, 278, 279 p. 1126, 1134, 1138; Strickler IV, 712ff.; Dunant p. 219 u. 222; Rott p. 157.
- I, 432, Z. 11 v. u. Glayre traf bereits am 19. abends in Paris ein. Vgl. Rott p. 175 und Strickler IV, 1025.
- I, 434, Z. 3 v. o. Das hier erwähnte Schreiben gab dem Erzherzog Nachricht von dem folgenden Befehl des Kaisers an Hotze:

"Wien, den 29. Mai 1799.

#### Lieber Feldmarschall Lieutenant Hotze!

Da die annähernden Verstärkungen des Feindes in Italien die schleunigste Vermehrung Meiner Truppen daselbst erfordern, so habe Ich Meines Dienstes erachtet, Ihnen hiemit unmittelbar den bestimmtesten Befehl zu ertheilen, in Folge dessen Sie alsogleich und ohne Verzug durch ihre unterhabenden Truppen alle jene, so zu dem Corps des Feldmarschall Lieutenants Bellegarde gehören, ablösen lassen, damit er, General Bellegarde, zur nämlichen Zeit mit seinem sämmtlichen Corps nach Italien abgeben könne.

Wenn eine oder die andere Abtheilung der unter dem Feldmarschall Lieutenant Bellegarde stehenden Truppen sich in Stellungen befände, wo die Ablösung zu beschwerlich wäre, so könnte selbe stehen bleiben und somit Ihrem Commando untergeordnet werden: hingegen müßte aber unverzüglich eine gleich starke Abtheilung von Ihrem dermaligen Corps rückwärts durch den kürzesten und geradesten Weg zum Feldmarschall Lieutenant Bellegarde stoßen, worüber sie sich mit ihm ohne mindesten Zeitverlust einzuverstehen haben.

Zugleich gehet an des Erzherzogs Karl königliche Hoheit die Mittheilung dieses Befehls, da Sie Ihrer seits unter seinem Obercommando zu verbleiben und von ihm die Verstärkung, die Sie etwa in der Folge benöthigen könnten, zu erwarten haben werden.

Von dem Empfang und der augenblicklichen Befolgung Meines Befehles haben Sie Mir selbst gerade den Bericht einzusenden. Franz mp."

Kr. A. F. A., Italien, 1799, V, 1951 (Original).

II, 7, Z. 14 v. u. Auf Grund des Schreibens von Melas vom 26. August erklärt der Hofkriegsrat in einem Bericht an den Kaiser vom 6. September: der Abzug Suworows könne, wie es Konferenz-Minister Thugut inzwischen zur Vernehmung gegeben habe, bis zur Räumung der Riviera und zur Übergabe Tortonas verschoben werden.

II, 7, Anm. 3 statt Kap. XII, 477 lies XII, 447.

II, 189 Anm. statt Bondet lies Boudet.

## Personenverzeichnis.

### Bearbeitet von Dr. Alfred Herrmann, Bonn.

Abbamonti, Direktor der Neapol. Republik I, 162.

Abercromby, Sir Ralph, englischer General in Holland II, 169-173. 179. 182. 183. 188. 190. 198. 199. 202 - 205.

Abrial, commissaire ordonnateur in

Neapel I, 154, 162.

Acton, John Francis Edward Baronet, neapol. Premierminister I, 147-151, 153, 159, 170, 174, 177, 185, 186, 191-193, 203, 205, 209, 214—216. 219. 220. 221 (Klagen über Ruffo im Juni), 222, 223, 227, 228, 230. 233. 234. 244. 247. 249. 253.

A de la sio, Direktor der Zisalpin. Re-

publik I, 43.

Agnese, Direktor der Neapol. Republik I, 162, 216, 235.

Albanese, Direktor der Neapol. Republik I, 162, 212.

Albini, Franz Jos. Frhr. v., kurmainzischer Ges. in Rastatt I, 65. 73; II, 72. 237.

Alcaini, Johann Graf, k. k. G.M. I, 48. 262. 263. 340. 344. 358; II, 9. Alembert, Jean le Rond d', franz.

Enzyklopädist I, 308.

Alix, franz. Major, Parlamentär Monniers in Fano II, 263.

Alquier, franz. Ges. in München 1, 63, 102, 103.

Alvensleben, Philipp Karl v., preuß. Kabinettsminister II, 136. 138, 139, 145, 147, 148, 160,

Allvintzi von Berbereck, Joseph Frhr. v., F.Z.M. I, 284, 294, 298; II, 2.

Amelot, franz. Armeekommissar in Mailand I, 43. 44.

Andreossy, Antoine François, franz. General und Diplomat II, 312.

Andrieux, Mitglied des Rates der

Fünfhundert I, 321.

Angeli, Moriz Edler v., k. u.k.

Oberst, Militärschriftsteller, S. V; I, 4. 5. 23. 25-28. 31. 58. 60. 99. 100, 106, 111, 115—117, 434, 436 437, 440, 451, 457; II, 41, 62, 63, 70. 74. 75. 91, 94. 96, 98. 122, 124. 239.

Angelucci, Konsul der Römischen Republik I, 301.

Anstruther, engl. Oberst in Holland II, 205.

Antonius von Padua, Heiliger I,182 Aosta, Herzog von, Bruder des Konigs von Sardinien II, 13, 251, 252. Arcucci, neapol. Republikaner I. 237.

Arcovito, Girolamo, neapol. Republikaner I, 184. Arena, Mitglied des Rates der Fünf-

hundert I, 329. Arneth, Alfred Ritter v., Direktor

des k. u. k. Haus-, Hof- und Staatsarchivs zu Wien, S. X.

Artois, Prinz Karl von Bourbon, Graf von, Bruder Ludwigs XVL I, 419-421.

Aspre v. Hoobreuk, Konstantin Ghilain Karl Frhr. d', k. k. Oberst an der Trebbia I, 274.

Auersperg, Franz Xaver Graf, k. k. Oberst bei Novi II, 351. Auffenberg, Franz Xaver Frhr. v.,

k. k. G.M., Kommandant in Graubünden, dann am Gotthard I, 3. 22. 24. <u>110;</u> II, <u>30. 34. 42—44. 53.</u> 65—69. <u>79. 80. 88.</u> 112. 144. <u>239.</u>

Augereau, Pierre François Charles franz. Gen. <u>I.</u> 317. 329; II, 294 (am 18. Brumaire). 316. 317. 321. 325.

Avella, Antonio, gen. Pagliuchella, Lazzaroni I, 139.

Ayala, d', ital. Geschichtschreiber

I. 220. 238. Azara, Don José Nicolas de, span. Ges. in Paris II, 235.

Baccher, Genaro, neapol. Royalist I. 165

—, Gerardo, neapol.Royalist <u>I, 165.237</u>. Vincenzo Gasaro, neapol. Royalist, Vater der vorigen I, 165. 237.

Bacher, franz. Ges. in Regensburg

I. 63.

Bachmann, Nikolaus Franz Baron, schweiz. Oberst unter Korsakow I, 428.

Baden, Karl Friedrich, Markgraf

von, S. VII; I, 62.89; II, 73. 156. 157. Badham, F. P., engl. Geschicht-schreiber I, 174. 204. 207. 211. 244. Baechtold, Jakob, schweiz. Lite-

rarhistoriker I. 426. 441.

agration, Peter Iwanowitsch, Fürst, russ. G.M. I. 38, 41, 52. Bagration, 268 (an der Trebbia). 270, 272, 273. 279. 340 (bei Novi). 343. 348. 349. 352; II, 34 (am Gotthard). 36. 38. 44. 46. 47. 68. 69. 86. 123. 28**6**. 289. 353.

Bailleu, Paul, Geh. Archivrat Dr., deutscher Geschichtschreiber, S. VI. VIII; <u>I</u>, <u>47</u>. <u>309—311</u>. <u>316—318</u>. 326. 331. 332. 334. 338; II, 135. 136. 147-149. 151. 158-160. 163 -<u>165. 196 -- 198. 302. 317.</u>

Baillie, russ. Kapitän, Kommandant der Landungstruppen in Neapel <u>I. 174. 177. 191. 206.</u> Bailleul, Mitglied des Rates der

Fünfhundert L 312, 322. Bakony, k. k. Hauptmann bei Novi

II, <u>346</u>, <u>355</u>, Balbo, Graf, sardin. Ges. in Peters-

burg I, 399, 400; II, 220, 252. Ball, Kapitän unter Nelson, Neapel I, 199, 204, 206, 209-211. 250. 251.

Ballan, v., preuß Geschäftsträger in London I, 132.

d'Hilliers, Baraguay Louis, franz Div.-Gen. I, 338; II, 72. 73. Baraillon, Saalinspektor im Rate der Alten II, 319.

Baranello, Herzog von, Bruder des Kardinals Ruffo I, 148

Barbaczy, Oberst der Szekler Hu-

saren vor Restatt <u>I</u>, 62. 65-69. 71. 73-75. 77. 78. 81. 86 92. Barras, Paul, Direktor der franz.

Republik I, 10, 309 (30. Prairial). 310. 318. 321. 324. 327. 329. 331. 335, 431; II, 49, 179, 293 (18. Brumaire). 295—299. 301. 312. 314. 315. 317. 320. 321. 323. 327. 329.

Bartels, Joseph Frhr. v., bayer. G.M. II, 93.

Barth, engl. Kapitän I, 340.

Barthélémy, Direktor der Franz. Republik I, 10; II, 130.

Bas, F. de, holländ. Geschichtschreiber II, 127-131. 174. 175. 186. 194. 199. 201. 203-205. 207-210. Baschilow, Adjutant Suworows I, 402; II, 252.

Bassal, franz. Agent in Rom und Neapel I, 163, 336.

Basset, Präsident der gesetzgebenden Kommission in Neapel I, 216. Basta, Martin Graf, k. k. Hauptmann in Ancona II, 265.

Bauer, russ. G.L, bei Condé II, 94. 117. 284. 288. Bay, Direktor der Helvet. Republik

I, 430.

-, k. k. G.M. im Reufstal I. 434-438. Bayern (Pfalz), Max Joseph IV., Kurfürstv. I, 102—104. 378. 379. 382. 387. 388. 425; II, 93. 156. 272. 281. (-), Karl Theodor, Kurfürst von I. 62, 102, 103, 378, 379; II, 137.

Beauharnais, Eugen, Stiefsohn Bonapartes II, 315.

Becker, F, schweizer. Geschicht-schreiber I, 116. Beckurts, F, deutscher Geschicht-

schreiber II, <u>153.</u> <u>157.</u> <u>159.</u> <u>165.</u>

Begos, helvet. Minister des Auswärtigen I, 121. 126; II, 241. 242. Belair, franz. General in der Römischen Republik I, 14; II, 260. Bellegarde, Friedrich Graf, k. k.

G.M. I, 5, 60, 347; II, 347.

Heinrich Graf, FML I, 3. 5 (in Tirol). 24. 25. 33 48 (Graubünden). 57-60. 98-100. <u>106.</u> <u>109.</u> 262-264 (bei Alessandria). 267. 277. 278. 295. 340 (bei Novi) 342. 346—348. <u>350. 354. 434. 435. 470;</u> II, 13. 275 (in Prag). <u>276—279.</u> 282. 283. 288. 341—343. 345. 347. 349, 356,

Bentinck, holländ. General II, 175. Bergasse, Mitglied des Rates der Fünfhundert I, 323.

Bergoeng, Mitglied des Rates der

Fünfhundert I, 327, 329. Berlier, Mitglied des Rates der Fünfhundert I, 312. 313. 320. 321. Bernadotte, Jean Baptiste, franz. General I, 15. 21 (am Rhein). 32. 44. 93. 110. 317. 334 (Kriegsminister). 335, 337, 338, 457; II, 49, 72. 189. 190. 237. 294 (Entlassung). 295. 297. 298. 299. 317 (am 18. Bru-

maire). 319. 323. 324. Bernhardi, Theodor v., deutscher Geschichtschreiber I, 372, 376, 380;

II, 81, 82, 89,

Bernstorff, Christian Graf von, preufs. Diplomat II, 280, 288, , - Günther Graf von, dänischer

Staatsmann I. 86. Berteaux, E., ital. Geschicht-schreiber I, 226.

Berthier, Alexandre, franz. General II, 238, 309, 312, 326, 328,

Berthollet, Claude Louis, hafter Chemiker, Begleiter Bonapartes in Agypten II, 312.

Bertolio, franz. Kommissar in Rom I, 300-303; II, 258,

Bertrand aus dem Calvados, Mitglied d. Rates d. Fünfhundert 1,328. Besborodko, Alexander Andreje-witsch Fürst, russ. Staatsmann I, 361, 363-367, 372, 378, 379, 383; II, 136, 140, 141, 212.

Beurnonville, Pierre de Ruel Marquis de, franz. General und Staatsmann I, 278; II, 319.

Beyme, Karl Friedr., preuss. Geh.

Kabinettsrat II, 153. Bianchi, L. N., ital. Geschicht-

schreiber I, 399. 400: II, 250-256. Bielfeld, preuß. Geschäftsträger im Haag II, 132, 201, 208,

Boccardi, Ges. der Ligurischen Republik in Rastatt I, 65.

Propst von St. Andrea in Novi II, 347.

Boccheciampe, Giovanni Fran-cesco, korsischer Offizier, Befehlshaber in Apulien I, 152. 157.

Bonaparte, Joseph I, 93. 318. 327. 335; II, 303. 310. 312. 313. 317. 319. 325.

Bonaparte, Josephine, Gemahlia Napoleons II, 312, 314, 318, 320, 326

Lucian I, 308 (30. Prairial). 309. 313. 318. 320. 326. 327. 329. 332; II, 6. 297 (vor dem 18. Brumaire). 303. 310. 312. 313. 315 - 317. 318 (am 18. u. 19. Brumaire). 320. 322 -325. <u>329.</u> <u>330.</u> 332-336.

Napoleon S. V; I, 1. 2. 13. 42. 95. 141. 296. 300. 309. 311. 314. 317. 344. 373; II, 91, 172, 173, 238, 252, 265, 295 (in Agypten). 300—310, 311 (Rückkehr nach Paris). 312— 317.318 (Bonaparte am 18. u. 19. Brumaire). 319, 320, 322-338, 340.

Bonnier d'Arco, Louis Antoine, franz. Ges. in Rastatt I, 64-66. 71. 74. 79. 80. 86. 89 93. 96.

Bontems, franz. G.M. in der Schweiz I, 111.

Botta, Carlo, ital. Geschichtschreiber I, 232, 240; II, 262. Bottot, Sekretär Barras' II, 320.

Boudet, Jean, franz. Div.-Gen. II, 189, 356,

Bouillon, Gottfried von, Herzog von Niederlothringen II, 310

Boulay de la Meurthe, Antoire Jacques Claude Joseph, Mitglied des Rates der Fünfhundert I, 316. 321, 328, 329; II, 297, 335,

-, Comte, franz. Geschichtschr., Enkel des vorigen, <u>I</u>, <u>168</u>, <u>196</u>, <u>309</u>; II, 301-303, <u>305-308</u>.

Bouligny, span. Geschäftsträger in Konstantinopel II, 303, 305, 306. Bourbaki, Grieche, mit Botschaft

an Bonaparte betraut II, 303. Bourbon, Adelaide, Prinzessin von

I, 152. Victoria, Prinzessin von I, 152. Bourdeaux, Ges. der Batavischen

Republik in Berlin II, 137, 194. Bourgoing, Jean François, franz-Diplomat II, 208.

Bourguignon, Polizeiministernach dem 30. Prairial I, 334; II, 295.

Bourrienne, Fauvelet de, Sekretär Bonapartes II, 318, 326, 328, 329.

333, 335, 336. Bousson du Mairet, franz. Geschichtschreiber II, 39.

Braunschweig, Anton Ulrich. Herzog von, Gemahl der Regentin Anna von Rufsland II, 220.

Braunschweig, Karl Wilhelm Ferdinand, Herzog von II, 130, 134, 135, 142, 143, 146, 147, 150—154, 157, 159, 164, 165, 293, 294.

Bray, François Gabriel Graf von, bayer. Diplomat II, 151. 152.

Bretzenheim, Prinz von, natürlicher Sohn des Kurfürsten Karl Theodor von Bayern I, 375, 379.

Briey de Vierset, August Graf, k. k. G.M. I, 5. 24. 25. 60. 262. Brinkman, Karl Gustav Baron

Brinkman, Karl Gustav Baron von, dänischer Geschäftsträger in Paris II, 317, 329, 334, 337.

Briot, Mitglied des Rates der Fünfhundert I, 322; II, 191, 297.

Broussier, Jean Baptiste, franz. Brig Gen. in Neapel I, 156-158. Brückner, Alexander, deutscher

Geschichtschreiber I, 422; II, 134, 136, 138, 142, 143, 145, 147, 150, 151, 153, 155, 156, 158, 159, 161, 162, 164, 167,

Bruix, Eustach, franz. Marineminister und Kommandant der Flotte im Mittelmeer, dann bei Brest I, 196. 261; II, 302. 303. 309. 313. 321.

261; II, 302, 303, 309, 313, 321. Brune, Guillaume Marie Anne, franz. Gen.-Komm. in Batavien 1, 13, 14, 43, 121, 124, 154; II, 179, 180, 181, 185, 187-190, 200-202, 205-208, 305, 310.

Brunet, franz. Brig.-Gen. in der Schweiz I, 440: 11, 96.

Bubna und Littitz, Ferdinand Graf, k. k. Major II. 100, 101, 118, 272. Bühler, Karl Frhr. v., russ. Ges.

in Regensburg I, 379. 388. Burkard, neapol. Gen. II, 260.

Burke, Edm., engl Staatsmann I, 409. Burkhard, Rittmstr. der Szekler Husaren in Rastatt I, 64-74 77. 79. 86. 92.

Buturlin, russ. Staatsmann II, 214. 215, 220.

Cabanis, Mitglied des Rates der Fünfhundert II, 335.

Caillard, franz. Ges. in Berlin II,

Calmettes, Fernand, franz. Geschichtschreiber I, 137.

Cambacérès, Jean Jacques, Justizminister nach dem 30. Prairial I, 334; II, 295. 298. 307. 321. Cambray, Alexis Anne Pierre, franz. Brig.-Gen. in Italien I, 276.

Campi, Louis, franz. Geschichtschreiber I, 153, 157.

Campo Allanche, span. Ges. in Wien II, 236.

Capecelatro, Erzbischof von Tarent I, 152.

Caputo, Saverio Pater, neapol. Republikaner I, 235. Carabellese, Francesco, ital. Ge-

Carabellese, Francesco, ital. Geschichtschreiber I, 171.

Caracciolo, Francesco, neapol. Marineoffizier I, 144 (in Palermo). 148. 149. 169 (in Neapel). 161. 168. 170. 180. 183. 213. 217. 218—221 (Hinrichtung). 231. 239. 242. 244. 251. 253—255.

Carafa, Ettore Graf von Ruvo, neapol. Republikaner I, 157, 172, 235.

Cariati, Bischof von I, 169. Carnot, Lazare, Mitglied des franz. Direktoriums I, 10 237; II, 294. Cartouche, berüchtigter franz.

Cartouche, berüchtigter franz. Dieb <u>I.</u> 14. Cassano, Herzog von, neapol. Re-

publikaner I, 235. Cassaro, Principe di, neapol. Justiz-

minister I, 160, 236.

Castelcicala, neapol. Minister

L 228. Castro de, ital. Geschichtschreiber L 139.

Cavalar, A. v., k. k. Kommissar in der Romagna II, 262.

Cesari, Giovanni Baptista de, kors. Offizier I, 152, 157, 170.

Cestari, neapol. Republikaner I, 184. Cetto, Anton Frbr. v., bayer. Geschäftsträger in Paris I, 103.

Chabran, Joseph, franz. Div.-Gen. in der Schweiz I, 60, 111, 113, 114, 116, 435, 438, 439, 458; II, 50, 62, 241-243.

Championnet, Jean Etienne, franz. Gen. I. 7. 137-141 (Neapel). 151. 153-156. 162-164. 187. 301. 302. 314 (Kommandant der Alpenarmee). 317. 320. 335-337. 339. 344; II, 4. 246-249. 342.

Chasteler-Courcelles, Job. Gabriel Marquis v., k. k. G.M., G.Q.M. Suworows I, 33. 39. 47. 48. 51. 272. 274. 275. 281. 283. 284. 287. 290-294; II, 1. 16. 24. 279. Chazal, Mitglied des Rates der Fünfhundert II, 331, 332. Chenier, Joseph, Mitglied des Rates

der Fünfhundert I, 321. Chevalier, franz. Major, Komman-

dant von Fano II, 263.

Madame, Geliebte Kutaisows
 1, 361, 362.

Chuquet, Arthur, franz. Geschichtschreiber S XI.

Chwostow, Graf, Neffe Suworows

II, <u>289</u>.

Ciaja, Ignazio, Direktor der Neapol. Republik I, 138, 162, 235.

Cimbalo, ital. Geschichtschreiber

<u>I</u>, 172. <u>184.</u>

Cirillo, Domenico, berühmter Arzt, Mitglied der provis. Regierung in Neapel I, 138, 163, 216, 235, 236, 239.

Clarke, Biograph Nelsons I, 242. Clausewitz, Karl v., preuß. G.M. und Militärschriftsteller, S. VII; II, 13, 15, 22, 91.

Clauzel, franz. Brig.-Gen. in Italien I, 339, 345, 350.

Clement, franz. Gen., Kommandant von Cuneo II, 249.

Clinton, engl. Oberst bei Suworow II, 46, 108, 117, 120, 121, 123,

Cobenzl, Ludwig Graf, k k. Botschafter in Petersburg, S. VIII; 1, 11, 37, 87, 93, 94, 104, 360—367, 369, 370, 372, 376–387, 389, 396, 400—402, 405—407, 412—416, 422, 423, 425, 462, 463; II, 5, 9, 10, 12, 50, 123, 138, 211—216, 218—228, 230—234, 268—270, 287, 339.

Collaud, franz. Div.-Gen. bei Mannheim I, 111.

Colletta, Carlo, ital. Geschichtschreiber I, 138.

-, Pietro, ital. Geschichtschreiber <u>I</u>, 141, 152, 166, 184, 239, 240.

Colli-Ricci, Louis Léonard Gaspard Venance, Baron de, franz. Brig.-Gen. bei Novi I, 338, 345, 348, 350, 356; II, 205, 344, 346, 347, 350, 355.

Colloredo - Waldsee, Franz de Paula Graf, k. k. Staats-Konferenzund Kabinettsminister, S. VIII; I, 17. 36. 87. 89. 94—96. 101. 105. 107. 108. 285. 366. 376. 377. 385. 389. 391. 392. 401. 406. 407. 414. 467. 472; II, 176. 214. 273. 276.

Colloredo-Waldsee, Joseph Graf.
Oberstleutn. und Gen.-Adjut. des
Erzherzogs Karl. Sohn des vorigen
II, 114-116. 120.

Columba, k. k. Oberleutnant bei

Novi I, 350.

Concina, Graf, kaiserl. Kommissar in Piemont I, 399; II, 250, 254, 255. Condé, Louis Joseph von Bourbon, Prinz von, Kommandant des nach

Prinz von, Kommandant des nach ihm benannten Emigrantenkorps I. 8, 372, 379, 382, 419, 425, 461, II, 7, 49, 56, 76, 93, 94 (bei Korstanz), 96, 97, 101, 124, 273 (bei Linz), 284, 285, 288, Conforti, Francesco, neapol. Re-

publikaner I 235, 238, 239. Coote, engl. Gen. II, 182.

Coote, engl. Gen. II, 182. Coppi, ital. Geschichtschreiber I, 152. Corbara, kors. Offizier I, 152.

Cornet, Saalinspektor im Rat der Alten II, 318 319 327-329.

Cornudet, Mitglied des Rates der Alten II, 325 327, 328.

Corsini, Fürst, toskan. Minister

Crawfurd, engl. Oberst und Kommissar im Hauptquartier des Errherzogs Karl I, 105. 428. 454. Criste, Oskar, k. u. k. Hauptm., Mit-

Criste, Oskar, k. u. k. Hauptm. Mirglied des k. u. k. Kriegsarchirs av Wien, Geschichtschreiber, S. X; I. 63. 65—69. 71. 73. 82. 91—93. 95; II, 93. 342. Croce, Benedetto, ital. Geschieft

Croce, Benedetto, ital. Geschichtschreiber II, 138, 166, 178, 185, 236, 237, 244.

Crossard, Jean Bapt. Louis Baron de, Oberleutnant im G.Q.M.Stab,

Italien I, 274. 284. 354.

Cuoco, Vincenzo, ital. Geschichtschreiber I, 140, 141, 152, 163, 166, 237, 239-241.

Daendels, Hermann Wilhelm, holland. Gen. II, 127, 176, 179, 183

—190, 199, 200, 204.

Dalheim, k. k. G.M. I. 342. Damiani, Präsident des Staatsgerichtshofs in Neapel I. 232.

Danican, Auguste, franz. Gen. und Emigrant I, 71. 78.

- Danilewski (Michailowski-D.), russ. G L und Geschichtschreiber I, 348.
- Dannero, Kommandant von Messina I, 145. 170.
- Dardenne, franz. Generaladjutant II, 181. 190.
- Daunou, franz. Kommissar in Rom. dann Mitglied des Rates der Fünfhundert I, 300, 301; II, 297.

Davanzati, Domenico Forges, neapol. Republikaner I, 213.

Davison, Alexander, engl. Staatsmann, vertrauter Freund Nelsons I, 204, 225, 241.

Debry, Jean, franz. Ges. in Rastatt I, 64 - 66. 78-80. 86. 93. 94. 312. Decaen, Charles Matthieu Isidore,

franz. Brig.-Gen. in der Schweiz Dedon, François Louis, franz. Oberst

an der Limmat II, 56. Delfico, Direktor der Neapol. Re-

publik I, 162.

Delacroix, franz. Minister des Auswärtigen I, 325.

Delmas, Antoine Guillaume, franz. Div. Gen. in Italien 1, 33, 34, 40. Delmotte, Johann v., Major, Flügel-

adj. des Erzherzogs Karl I, 75. 78. Delprat, Daniel, Prediger im Haag

II, <u>192</u>, <u>195</u>. Démont, franz. Brig.-Gen. in Graubünden u. der Schweiz I, 23, 25, 111.

Demosthenes, griech. Redn. II, 116. Denisow, Theodor Petrowitsch Graf, Kosakengeneral I, 46. 47. 281; II, 47. 81 (im Muttental). 82. 89. 90.

Derfelden, Otto Wilh., russ. Gen. der Kav. I, 297. 340 (bei Novi). 343. 345. 348-351. 355. 359. 442; II, 8, 16, 18, 20, 21, 25, 26, 34 (am Gotthard). 38, 39, 44, 68, 101. 109. 123 (vor Lindau). 125. 271 -273. <u>343.</u> <u>353</u>.

Deschampes, Adj. bei Novi I, 348. Desforgues, franz. Ges. bei der Batavischen Republik II, 208.

Dessolles, Jean Joseph Paul Augustin, franz. Brig.-Gen. in Tirol 1, 24-26. 32. 33. 57. 262. Destrem, Mitglied des Rates der

Fünfhundert I, 333; II, 330. Dietrichstein-Proskau, Franz

Joseph, Graf I, <u>18.</u> <u>372. 425. 442</u> (bei Erzherzog Karl). 443-452. 457, 460, 466, 467, 470; II, 4, 5, 12, 104, 138 (in Berlin), 139, 140. 144. 213 (in Petersburg). 214-218, 221,

Dietrichstein, Gräfin, geb. Gräfin Schuwalow II, 213-215.

Digneffe, Mitglied des Rates der

Fünfhundert I, 329.
Dillon, Geisel im Fort St. Elmo I, <u>207</u>.

Djezzar-Pascha, Statthalter von Syrien II, 307.

Dobay v., k. k. Major bei Novi II, 345. 346. 355.

Dohm, Christian Wilhelm v., preus. Ges. in Rastatt I, 77.

Dolder, Direktor der Helvetischen

Republik I., 430; II., 246. Dolgoruki, Basil, Fürst, russ. Senator <u>I</u>, <u>415.</u>

Döller, Johann v., k. k. G.M. II, 27. 28.

Dombrowsky, Joh. Heinr., franz. Div.-Gen. <u>I</u>, <u>261</u>, <u>265</u>, <u>267</u> (an der Trebbia). <u>268</u>, <u>270</u>, <u>272</u>, <u>338</u>, <u>345</u> 359; II, 246.

Don, engl. Gen. und Parlamentär II, 187. 204. 205

Doria, Raffaele, Mitglied der provis. Regierung in Neapel I, 138, 235.

Dorth, Judith van, Anhängerin der Oranier II, 201.

Drouet, Jean Baptiste, franz. Brig .-Gen. I, 56.

Dubois de Crancé, Edmond Louis, franz. Kriegsminister II, 6. 49, 181, 202, 205, 239, 240, 243, **298. 321.** 

- Dubay, Mitglied des Rates der Fünfhundert I, 313, 314. Ducheiron, franz. Oberst, Parla-

mentär in Zürich II, 59.

Duckworth, engl. Konteradmiral im Mittelmeer I, 196. 225.

Ducos Roger, Direktor der Franz. Republik I, 325, 326, 331; II, 293, 298, <u>314, 316, 320, 335.</u>

Dufour, franz. Gen., Kommandant von Hüningen I, 111.

Dufourcq, Albert, franz. Geschicht-schreiber I, 300. 302-304. 306;

schreibe. II, 258, 259. Guillaume Philibert, Duhesme, franz. Div.-Gen. in Italien I, 153. 154, 156; II, 246—248.

Duka von Kadár, Peter, k. k. G.M.

Dumas, Alexandre, franz. Geschichtschreiber <u>I.</u>, <u>159.</u> <u>161.</u> <u>170.</u> <u>171.</u> 219, 220, 222, 230, 249,

Mathieu comte, franz. Gen. und Militärschriftsteller, S. V; I, 162. 258, 269, 278; II, 69, 70, 87, 181, 199.

Dumonceau, Jean Baptiste, Graf von Bergendael, batav. Div.-Gen. II, 179. 184. 189. 190. 199. 200.

Moulin - Eckart, Richard Graf, bayer. Geschichtschreiber I, 103. 379. 387. 388; II, 93. 156. Dumouriez, Charles François, franz.

Gen. I, 334.

Dunant, Emile, schweiz. Geschichtschreiber, S. VIII; <u>I.</u> 118, 124— 130, 132, 429, 431, 432; II, 242, 245.

Duncan, Lord Adam, Viscount von Camperdown, engl. Admiral an der holland. Küste II, 182-184. 186.

Dundas, Sir David, engl. Gen. in Holland II, 130, 200, 204. —, Henry, first Viscount Melville,

engl. Kriegsminister II, 169, 182. 190, 199, 203, 209,

Dunfermline, James Lord, Sohn Abercrombys, engl. Geschichtschrei-

ber II, 170, 173, 182, 183, 199, Duport, franz. Kommissar in Rom

I, 300. 301. Durante, Vincenzo, ital. Geschichtschreiber I, 152. 171. 184.

Durassow, russ. Div.-Gen. in der Schweiz II, 54, 57, 60, 61, 124, 217. Duruy, George, franz. Geschicht-

schreiber I, 324; II, 179.

Duval, franz. Polizeiminister vor dem 30. Prairial I, 334.

Dworschach, k.k. Oberstleutnant II, 352.

Eckhardt, Ludwig Frhr. von, k. k. Major, dann Generaladj. Suworows II, 24. 83.

Edelsheim, Georg Ludwig Frhr. von, bad. Staatsminister I, 73; II, 73.

Eden, Sir Morton, engl. Ges. in Wien, später Lord Henley, S. VIII; I, 105. 369. 408. 409. 420. 421. 423. 424.

Egerton, Francis Henry, Earl of Bridgewater I, 215.

Eggers, deutscher Geschichtschreiber I, 77.

Elsnitz, Anton Frhr. von, k. k. G.M., später F.M.L. in Italien I. 33. 40. 347; II. 248.

England, Georg II., König von II, 127

- III., König von L 368. 369. 385. 406. 408. 412. 467. 471; II, 121. 130. 131. 161. 162. 164. 170. 171, 207, 217, 221, <u>223</u>,

Ernouf, Jean Auguste, franz. Gen., Generalstabschef Jourdans I, 31. Escher, Hans Konrad, Mitglied des helvet. Großen Rates I, 122. 132. 133.

Essen, russ. Div.-Gen. II, 199, 202. 204.

Efsling, Herzog von I, 275 Esterbazy von Galantha, Nikolaus Fürst, k. k. G.M. II, 115, 123, 271. Eyben, v., Sekretär der dänisch-

holsteiu. Gesandtschaft in Rastatt I, 69. 75. 76. 78-80. 86.

Faber, Joh. Ph. v., kurtrierscher Oberst, Kommandant von Ehrenbreitstein II, 72, 238.

Fagel, Hendrik, Greffier, trauensmann der Oranier in London II, <u>171, 174, 205,</u>

Robert, Adjutant des Prinzen von Oranien II, 175.

Faletti di Villafalletto, Carlo, franz. Hauptmann, Adjutant des Gen. Clement in Coni II, 249.

Falke, v., österr. Geschichtschreiber I, 275.

Fassbender, Mathias, Reichsgeneral-Kriegskommissar, später Staatsund Konferenzrat I, 63. 75. 76. 78. 80. 446; II, 273.

Falconieri, Ignaz, neapol. Republikaner I, 235.
Fargues, Mitglied des Rates der

Alten II, 327. 331

Faure, Maurice, franz. Geschichtschreiber II, 342.

Faypoult, franz. Kommissar in Neapel I, 141. 154. 155. 300. 302. 328, 333; II, 342

Federici, neapol. Gen. I, 179, 231.

**235**. **239**.

Férino, Pierre, franz. Div.-Gen. in Deutschland I, 21. 28. 29. 31. 110. 111. Ferrières - Sauvebœuf, franz. Agent in Mailand I, 40, 43, 46, Fertsch, russ. Gen. in Altdorf II, 64.

Fichte, Joh. Gottlieb, Philosoph 1,85. Filangieri, Gaëtano, neapol. Rechtsgelehrter I, 138. 236.

Filippis, de, kalabres. Freischaren-

führer I, 182, 183,

Finckenstein, Karl Wilhelm Graf Finck von, preus. Kabinettsmin. II, 134, 136—139, 145, 152, 155, 156,

Fiore, Angelo di, Royalist in Kalabrien, später Richter in Neapel , 146. 148. <u>232. 233. 236.</u>

Fiorella, franz. Gen., Kommandant der Zitadelle von Turin I, 49, 55. Flachslanden, Baillides Malteser-

ordens <u>I.</u> 388. Florent, franz. Kommissar in Rom

I, 300. 302.

Foote, Kapitän unter Nelson vor Neapel <u>I.</u>, <u>168. 181. 185. 190. 192.</u> 194. 195. 197. 199. 201. 223. 241. 242, 244,

Förster, russ. G.L. unter Suworow 40. 50. 267. 271. 274. 343. 352; II, 34. 36. 284. 288.

Fortescue, J. B. Esquire, engl. Staatsmann II, 234.

Fortunato, ital. Geschichtschreiber I, 238.

Fossombroni, Vittorio conte, tosk. Minister I, 260.

Fouché, Jos., franz. Kommissar in Mailand, später Polizeiminister I, 14. 43; II, 178. 179. 181. 295. 296. 299. 303. 312. 314. 317. 321.

Fox, Charles James, engl. Staats-

mann I, 240.

Fra Diavolo vgl. Pezzo I, 161.

Français de Nantes, Mitglied des Rates der Fünfhundert I, 316. 320. 329. 332. 333.

François de Neufchâteaux, Nicolas Louis, Direktor der Franz. Republik, dann Minister des In-neren I,11. 307. 310. 318. 319. 333.

Franchetti, Augusto, ital. Geschichtschreiber I, 44, 47, 137, 139;

11, 251.

Frankreich, Ludwig XVI., König

von I, 124, 152, 334, -, Ludwig XVIII., König von I, 36. 419; II, 289, 312.

Fregeville, franz. Gen., inspektor im Rate der Fünfhundert II, <u>332</u>

Fröhlich, Michael v., F.M.L. in in Italien I, 33. 34. 40. 45. 50. 263. 267 (an der Trebbia). 271. 273. 275. 343; II, 3. 246. 257. 261. 262 (vor Ancona). 263—270. 343. 344, 353, 354,

Fuchs, Jegor, russ. Staatsmann, Begleiter Suworows, Geschichtschreiber, S. V; I, 34, 42, 46, 263 (an der Trebbia). 269, 271, 276— 278. 287 (Zerwürfnisse Suworows). 289, 290, 293, 295, 340 (Novi). 346, <u>356, 367, 394, 397, 402, 434, 437.</u> 452. 466; II, 4 (Zug Suworows in die Schweiz). 5. 8. 9. 11-14. 16 -18. 21. 24-28. 31. 34. 38. 67 (Aus dem Muttental nach Graubünden). 69. 82. 87. 100—102 (der Erzherzog und Suworow). 104. 105. 111. <u>114. 116-118. 232. 254. 259.</u> 270 (Suworows Rückmarsch und Ende). 271-277. 281. 286.

Fugger, Jos. Maria Graf, kais. Ges. beim schwäb. Kreise I, 74.

Fürstenberg, Karl, Fürst, F.M.L., gefallen bei Stockach I, 28, 30.

Gabet, Antonio, sard. Kommissar in Suworows Hauptquartier I, 399. 400-402; II, 251.

Gachot, Edouard, franz. Geschichtschreiber I, 266. 275-277. 298; II, 35, 49.

Gagarin, russ. Fürst I, 362.

Gallatin, Vertrauter der Oranier II, 153, 159.

Gallo, Martius Mastrilly duca di, neapol. Ges. in Petersburg 1, 403 —406; 212, 221, 259, 355.

Gambs, neapol. Gen. I, 211. 222.

Gamma, Antonio, schweiz. Offizier, Begleiter Suworows über den Gotthard II, 35.

Gantheaume, franz. Vizeadmiral in Agypten II, 309.

Garat, Mitglied des Rates der Alten

I, 329; II, 320. Gardanne, Mathieu', franz. Brig.-Gen. I. 345. 349. 353. 354.

-, Antoine, franz. Brig. Gen., Kommandant von Alessandria I, 56, 297.

- Garlike, engl. Geschäftsträger in Berlin II. 162.
- Garnier, Pierre, franz. Div.-Gen., Kommandant in Rom II, 258, 259.
- Garreau, Mitglied des Rates der Füufhundert I, 322.
- Gaudin, Emile, Mitglied des Rates der Fünfhundert II, 324.
- franz. Div. Gen. in Gauthier. Toskana I, 32, 49, 162, 261, 265. 299,
- Gavasini, Alois, Graf, k. k. Oberst in der Schweiz I, 113, 116, 117.
- Gazan de la Peyrière, Honoré Théophile Maxime, franz. Div.-Gen. in der Schweiz I, 111; II, 70. 72. 85. 86. 96.
- Gemmingen, Otto Frhr. von, badi-
- scher Ges. in Wien II, 73. Genissieux, Mitglied des Rates der Fünfhundert I, 312. 315.
- Gentz, Friedrich v., deutscher Publizist I, 89.
- Gerbert, Madame, Gouvernante des Fräuleins Lapuchin I, 362.
- Gerunda, Grundbesitzer in Apulien I, 151.
- Geusau, v., badischer Oberkammerherr I, 80.
- Ghilini, Ambrogio, Marchese, Ges. des Königs von Sardinien an Suworov. I, 399; II, 251.
- Giordano, Annibale, neapol. Republikaner I, 138.
- Girardon, franz. Gen., Kommandant in Capua I, 225.
- Giurczak, k. k. Oberleutnant, nicht Hauptmann, im G.Q.M.-Stab II, 68. 84.
- Gilquin, holländ. Oberst, Kommandant am Helder II, 183.
- Glayre, Direktor der Helvet. Re-
- publik I, 127. 429. 432; II, 356. Gobier, Louis Jérôme, Direktor der Franz. Republik I, 325-327 (am 30. Prairial). 330. 331. 334-337. 433; II, 243. 297. 299. 312 (am 18. Brumaire). 317, 318, 320. 321, 323,
- Görger, Philipp v., k. k. G.M. am Rhein I, 64. 66. 67. 84-86; II, 238.
- Görtz, Joh. Eustachius, Graf von Schlitz, gen. Görtz, preuß. Ges. in Rastatt I, 65. 79. 90.

- Goes, Maarten van der, batav. Minister des Außeren II. 192, 193, 195. 205. 208. 209.
- Goethe, Joh. Wolfgang v. I, 85. Gortschakow, Alexis, Fürst, Neffe Suworows, russ. G.L. I, 452. 453; II, 6. 8. 13. 51. 59. 60. 114. 123. 276, 277, 283, 286, 288,
- -, Andreas, Fürst, russ. Oberst, später G.-M., Neffe Suworows I', 268; II, 94, 106-108, 114,
- III., Fürst, russ Kommissar beim Korps Condés II, 285,
- Gottesheim, Friedr. Frhr. von, k. k. G.M. in Italien I, 347, 354. 355; II, 347,
- Gourgaud, Gaspard, franz. Gen. und Geschichtschreiber II, 315.
- Gouvion, franz. Brig.-Gen. in Holland II, 200.
- Grandmaison, Mitglied des Rates der Fünfhundert II, 329.
- Grasveld, van, stellvertretender batav. Ges. in Paris II. 191. Grekow, russ. Oberst in der Schweiz
- II, 81. Grenier, Paul, franz. Div.-Gen. in Italien I, 33-35, 40-42, 44, 48.
- 49. 54. 56. 277; II, 246-248. Grenville, William Wyndham Lord, engl. Minister des Auswärtigen S. VIII; I, 105, 250, 360,
- 367—369. 405. 409. 411. 412. 416. 417. 419—421. 424. 427. 428. 434. 435. 441. 447. 454. 455. 457. 459. 465-472; II, 58. 93. 102. 108. 120. 121. <u>133.</u> <u>158.</u> <u>162. 166.</u> <u>167. 169 –</u> 174. 210. 223 - 225. 228. 229. 232 -234, 272, 276, 279, 284, 285,
- -, Thomas Sir, Bruder des Ministers, aufserordentl. Ges. in Berlin II, 134—139. 141. 144. 145. 150. 152. 154. 157. 160. 168. 169. 172. 174. 175.
- Grill, k. k. Oberstleutnant II, 352. Grjasew, russ. Hauptmann, Ver-
- fasser eines Tagebuches über den Zug Suworows I. 272; II. 42. 47. 82. 87. 89. 271.
- Gröben, von der, preuß. G.M. und Ges. in Petersburg S. VIII; II, 136. 140. 142. 161. 162
- Grouchy, Emanuel, franz. Div.-Gen. bei Novi <u>I, 277. 338. 345. 348. 355.</u> 356; II, 205.

Grünne, Philipp, Graf von Pinchard, k. k. Oberst II, 94.

Gudin, Charles Etienne César, franz. Brig.-Gen. in der Schweiz L 111. 439; II, 35, 36, 38, 39, 43-45. 87. 90.

Guérin, franz. Gen. bei Novi I, 338. 352.

Guidobaldi, Giuseppe de, neapol.

Richter I, 235, 236,
Günther, Reinhold, schweiz. Geschichtschreiber I, 23, 25, 53, 58. 59. 117. 440; II, 22. 35. 36. 42.

Gutteridge, H.C., engl. Geschichtschreiber I, 159, 161, 197, 204, 215—217. 219. 222. 245

Guyot, Florent, franz. Botschafter bei der Batav. Republik II, 178. <u>179. 181. 187. 191.</u>

Hadik v. Futak, Karl Joseph Graf, F.M.L. in der Schweiz und Italien I, 24. 117. 262. 340. 434. 435. 437. 453; II, 4. 5. 15-21. 31. 50. 246. 247.

Haeften, Baron von, batav. Ges. in Wien II, 194, 195,

Haller, Rudolf Emanuel v., schweiz. Finanzmann I, 126, 133, 135, 428,

Hamilton, Emma, Lady, Gattin des folgenden, Geliebte Nelsons I. 147. 144. 165. 195. 197—200. 207. 213. 215. 217. 227. 232. 239. 241. 243. 253. 255.

, William Sir, engl. Ges. in Neapel <u>1</u>, 147, 165, 198—201, 204—207, 209, 213—216, 219—222, 224. 243, 244, 247, 249, 241. 251. 253.

Harcourt, engl. Geschichtschreiber I, 197. 222.

Hardenberg, Karl August, Frhr. von, preuß. Staatsmann II, 130. **131. 147. 149.** 

Hardy, engl. Kapitän vor Neapel, I, 219.

Harrach, Alois Ernst Graf, F.M.L., Hofjägermeister I, 280

Harrant, badischer Major in Rastatt I, 73.

Harris, James, first earl of Malmesbury, engl. Diplomat I, 406; II,

Harrison, engl. Kapitän, Biograph Nelsons I, 200, 241.

Hartmann, Otto, schweiz. Geschichtschreiber II, 15. 22. 28. 35. 39. 47. 70. 72. 80. 82. 88. 91. 94.

Hatry, Jacques Maurice, Div. Gen. in Deutschland I, 33. 34. 40.

Haug, schweizer. Geschichtschreiber

Haugwitz, Chr. Heinr. Kurt, Graf von, preuss. Kabinettsminister I, 9; II, <u>134</u>, <u>135</u>, 137—139, 141—166. 168, 194, 195, 198,

Häusser, Ludwig, deutscher Geschichtschreiber S. VII; I, 103;

II, 42.

Hautpoult-Salette, Jean Jos. Ange d', franz. Div.-Gen. in Deutschland I, 21. 28-30.

Hedouville, franz. Gen. II, 314. Heeckeren, Baron van, Anhänger

der Oranier II, 175. Heigel, Karl Theodor v., bayer. Geschichtschreiber I. 95.

Helfert, Alexander, Frhr. v., österr. Geschichtschreiber I, 92. 95. 137. 143, 146, 163, 220, 238, 241, 242, 259, 404,

Herbert-Rathkeal, Joh. Frhr. von, k. k. G.M. in der Schweiz I, 434. Hermann, russ. Gen. I, 8. 297.

405; II, 171 (in Holland). 199-201. 205, 222,

Herrmann, Alfred, Dr. phil., Verf. des Personenverzeichnisses S. XI.

Hefs, David, angesehener Züricher u. Geschichtschreiber I, 426, 440, 441. 445; II, <u>52</u>, <u>58</u>,

Hefs-Wegmann, Frau, Züricherin I, 135. Hessen-Darmstadt, Georg, Prinz

von II, 143. 146. Hessen-Kassel, Wilhelm II. Landgraf von II, 143, 150, 157. Wilhelm IX.,

Hiller, Joh. Frhr. von, k. k. G.M., Bevollmächtigter bei Korsakow II,

57. 59. 95. 112. 113. 122. 272. Hirzel, J. J., schweiz. Staatsrat I, 135.

Hoche, Lazare Louis, franz. Gen.

Hohenfeld, Th. Adolf Graf, k.k. Oberstleutnant bei Novi II, 351.

Hohenlohe-Ingelfingen, Friedrich Karl Wilhelm, Fürst, k. k. G.M. II, 238.

Hohenzollern - Hechingen, Friedrich Franz Xaver Graf, k. k. G.M., später F.M.L. in Italien I, 40. 41. 48. 53. 59. 264—267. 296; II, 256. 257.

Hompesch, Ferdinand Frhr. von, letzter Großmeister des Malteserordens I, 372-374 (Absetzung). 376, 377, 383, 385-387, 390-393 (Abdankung) 401.

(Abdankung). 401. Hönel, Karl, Dr. phil. S. X.

Hope, engl. Oberst in Holland II, 203, 209.

Hoppe, Sekret. des Grafen Lehrbach in Rastatt I. 87.

Hotz, Joh. Konr., später Friedr. Frhr. von Hotze, F.M.L. I. 3 (in Vorarlberg). 5. 22-24. 58-60. 98 —100. 105—107. 109 (1. Schlacht bei Zürich). 110. 113. 114. 117. 131. 370. 426-428. 433. 446. 449. 452. 454-459. 463. 472; II, 13. 20—22. 30—34. 40. 44. 45. 47. 49. 50—55 (2. Schlacht bei Zürich). 59. 61. 62. 65. 66. 73. 75. 78. 99. 115. 215. 356.

Hudelist, Joseph v., österr. Geschäftsträger in Berlin II, 138.

Hügel, Frhr. von, kais. Konkommissar in Regensburg I, 79, 90. Humbert, franz. Brig.-Gen, in der

Humbert, franz. Brig.-Gen. in der Schweiz I, 111; II, 50.

Italinski, russ. Staatsrat in Italien I, 404; II, 259. 355.

Januarius, Schutzheiliger von

Neapel I, 139.

Jellachich v. Buxim, Franz Frhr. von, k. k. G.M. in der Schweiz I, 26. 114. 117. 434. 439. 450-452. 458; II, 53. 61. 63. 64. 68. 71. 76. 77. 79. 83-85. 91. 94. 98. 99. 106. Jenner, Gottlieb v., helvet. Diplo-

Jenner, Gottlieb v., helvet. Diplomat I, 119-121, 128, 130, 431; II, 243, 244.

Jervis, John, Earl of St. Vincent, engl. Admiral, Kommandant im Mittelmeer I, 144, 168, 181, 197, 198; II, 302, 404.

Jomini, Henri, Baron de, franz., dann russ. Gen., Militärschriftsteller S. V; 1, 13, 33, 39, 46, 58, 265, 269, 278, 338, 339, 345, 355, 435, 440; II, 14, 15, 38, 39, 41, 42, 45, 50. 56. 67. 74. 82. 91. 181. 199 248. 260.

de Jonghe, Ratspensionär von Brabant II, 75, 176.

Joubert, Barthélemy Cathérine, franz. General, Nachfolger Moreaus in Italien I, 14. 15. 317. 335 - 340. 342-345. 347. 348; II, 246. 294. 296. 299. 301. 303. 311. 344. 346. 347. 353.

Jourdan, Jean Baptiste, franz. Gen., Kommandant der Donauarmee, dann Mitglied des Rates der Fünfbundert S. V; I., 12. 13 16. 28-33. 49 110. 310. 317. 329. 332. 461; II, 291. 293. 294. 296. 297. 299. 316 317. 323. 325. 332.

Jullien, Sekretär Lauberts I, 138.
Jung, Théodore, franz. Geschicht-schreiber I, 308. 320; II, 6. 315.

Kaim, Konrad v., F.M.L. in Italien <u>I.</u> 33. 40. 45. 50. 263. 279. 340; II. 246—248. 255. 256.

Kalitschew, Stefan Alexejewitsch, russ. Militärbevollmächtigter, dana Ges. in Wien I, 366, 367, 390, 391, 393; II, 103, 222, 227, 230, 231, 274, 283.

Kalkhoff, Reichsreferendar I, 389.
Karaiczay v. Valeseaca, Andreas Graf, F..M.L. in Italien II, 247. 248. 344.

Kaunitz - Rietberg - Questenberg, Dominik Andreas Fürst von, k. k. Vize-Oberst-Hofstallmeister I, 281.

Kees, Bernhard, Ritter von, k. k. Major I, 354, 355; II, 346, 350, 355. Keith, George Elphinstone Viscount,

engl. Admiral, Oberkommandierender d. Flotte im Mittelmeer I, 198.

200. 201. 207. 254; II, 303.

Keller, D.L.C. Graf, preuß Ges. in Wien S. VIII; I, 36, 280, 405; II, 129, 195, 212, 222, 256, 281, 282,

Kienmayer von Ödenburg, Michael, Frhr. von, k. k. G.M. in der Schweiz I. 113.

Kinkel, holländ. Gen. u. diplomat. Agent II, 143-145. 147-150. 155. 159, 174.

Kleber, Jean Baptiste, franz. Gen. in Ägypten II, 308, 309.

Klein, Dominique Louis Antoine,

franz. Div -Gen. in der Schweiz I. 111. 435; II, 50.

Klenau, Johann Graf, Frhr. von Janowitz, k. k. G.M. in Italien I, 33. 40. 57. 262. 264. 265. 290. 296. 297. 303. 305. 340. 341; II, 2. 3. 5. 246. 248. 256. 257.

Knesevich, Johann Frhr. von, k. k. G.M. vor Ancona II, 265.

Knoop, holländ. Gen., Militärschriftsteller II, 188

Knox, engl. G.M. in Holland II, 206. 207. 209.

Koch, Jean Bapt. Frédéric, franz. Gen. und Geschichtschreiber S. V; 1, 14, 24, 26, 58, 110—112, <u>115</u>, 337. 440; 11, 38. 39. 49. 50. 56. 87.

Köckritz, Karl Leopold v., General-adjutant Friedrich Wilhelms III. II, <u>134</u>, <u>135</u>, <u>146</u>, <u>151</u>—153, <u>196</u>,

Kolowrat - Liebsteinsky, Vinzenz Maria Graf, F.M.L. 1, 81. Kolowrat, Graf, Malteserritter I,

391. <u>393</u>.

Komarowski, russ. Offizier, Verfasser eines Tagebuches I, 356; 1I, 69,

Konczak, Wachtmeister im Szekler Husarenregiment I, 65-67. 69, 70. 72. 74. 76.

Koolemans Beijnen, G. J. W., holländ. Oberst und Militärschriftsteller S. VII, XI; II, 153. 167-<u>172. 175. 176. 179—181. 188—190.</u> 205, 207, 208,

Korsakow Rimski, Alexander Michailowitsch, russ. G.L., Kommand. der russ. Truppen in der Schweiz <u>I, 8, 337, 371, 382, 386, 387, 392,</u> 393, 405, 418-420, 422, 424-426. 428. 436, 437, 442 - 445, 447-472 (Kors. und d. Erzh. Karl); II, 5-8. 10 13. 16-21. 30. 33. 34. 44. 45. 49. 50 (2. Schlacht bei Zürich), 52 -61. 65. 66. 71 (nach d. Schlacht bei Z.). 72. 75-77. 92-104. 106. 108. 110. 113. 115. 118-120. 122. 123. 205. 213. 214. 216-218. 221. 232, 237, 270, 271, 278, 287,

Siegfried Frhr. Kospoth, von. F.M.L. in Deutschland 1, 64, 68.

69. 82. 85; II, 74. Kotschubey, Viktor Paulowitsch Graf, russ. Vizekanzler, S. VII; Haffer, Der Krieg von 1799. If.

<u>I, 363—367. 378. 379. 381. 382.</u> 386. 387. 390. 394—396. 400. 413. 463; II, 140-143, 155, 161, 162, 212, 215, 222,

Kray von Kra a und Topolya, Paul Frhr. von, F.M.L. dann F.Z.M. I, <u>33-35</u> (bei Magnano). <u>39. 48.</u> 262-266 (bei Mantua). 270, 284, 290 - 292 (Gegensatz zu Chasteler). 294. 295. 298 340 (bei Novi). 341. 343, 345—349, 3.,2, 354—356, 358, 359; II, 2, 4, <sup>9</sup>4, 56, 247—249, 341—343, 345—349, 353—355,

Krayenhoff, holländ. Gen. II, 208. Kretow, Adjutant Suworows II, 220. Krieger, Bogdan, deutscher Geschichtschreiber II. 153.

Krüdener, Baron, Ges. Pauls in Berlin II, 218.

Kruse, russ. Admiral in der Ostsee II, 140. 142.

Kurakin, Alexander Borisowitsch Fürst, russ. Staatsmann I, 365, 371. 372.

Kuschelew, Graf, Präsident des russ. Admiralitätskollegiums II, 225. Kuschnikow, Generaladjutant Su-

worows II, 103, 114,

Kutaisow, Kammerdiener Pauls I., später Graf und Oberjägermeister I, 361. 362; II, 226. 227.

Laboissière, franz. Gen. in Italien I, 49, 338, 345; II, 246.

Lacour, franz. Generaladjutant im Muttental II, 81, 90.

Lafayette, Marie Joseph Paul Roch Yves Gilbert Motier, Marquis de, franz. Gen. und Staatsmann II. 177. 191. 294.

Marquise de, Gattin des vorigen II, 313.

Lagarde, Sekretär des franz. Direktoriums II, 325.

Lahar pe, Frédéric César, Erzieher der Großfürsten Alexander u. Konstantin, Direktor der Helvet. Republik I, 118-121. 131. 132. 429. 430; II, 240 241 245.

Lahorie, Victor Claude Alexandre Faneau de, franz. Brig.-Gen. I, 16.

Lahoz, zisalpin. Gen., dann Freischarenführer vor Ancona I. 44. 304, 305; II, 257, 261, 262,

Lambert, russ. Oberst 11, 57.

Lamberti, Graf, F.M.L., Generaladjutant von Kaiser Franz I, 275. Lambesc, Karl Eugen Prinz von,

k. k. F.M. II, 94. 238.

Lambrechts, franz Justizminister vor dem 30. Prairial I, 334.

Landolt, Salomon, Züricher Beamter und Offizier II, 93.

Lannes, Jean, franz. Div.-Gen. in Agypten II, 309, 312.

Lapoype, franz. Brig-Gen. in Italien I, 265, 270, 277, 278, 295. Lapuchin, Fräul, Geliebte Pauls I.

Lapuchin, Fräul, Geliebte Pauls L. <u>I. 361. 362</u>; II, 222. —, russ. Fürst und Generalprokurator.

Vater der vorigen I, 362.

Larevellière-Lépeaux, Direktor der Franz. Republik vor dem 30. Prairial I, 10. 14. 15. 300 – 302. 109. 312. 324. 326 – 328. 330. 336. 430; II, 244.

Laroche, Antoine, franz. Gen. in

Mannheim I, 111; II, 74. Lascy, russ. G.L. II, 140.

Lassolaye, Frhr. von, Obervogt von Gernsbach I, 77.

Latour Foissac, Philippe François de, franz. Ingenieur Gen., Kommandant von Mantua I, 297.

Latour, Graf de, sardin. G.L. <u>I,55</u>. Lattari, Archivdirektor in Neapel <u>I, 159</u>.

Lattermann, Christoph Frhr. von, k. k. G.M. I, 48.

Laubert, Carlo, Vorsitzender der provisor. Regierung in Neapel I, 138. Lauer, Franz Frhr. von, F.M.L. I, 37, 107.

L'Aurora, Platzkommandant von Castell dell' Uovo I, 212.

Lavalette, eig. Jean de la Valette Parisot, Großmeister des Malteserordens I, 372.

Lavater, Joh. Kaspar, Pfarrer in Zürich I, 134.

Lawrow, russ. Oberst, Adjutant Suworows I. 352, 357.

Suworows I, 352, 357. Lecarlier, franz. Kommissar in der Schweiz I, 118, 125.

Le c o u r b e, Claude Jos., franz. Div.-Gen. I, 23—26 (Graubünden). 32. 33. 53. 57—60. 111—113 (in der Schweiz). 116. 117. 434. 435. 438. 439; II, 17. 22. 35. 36. 39. 40. 42. —46. 50. 54. 56. 62. 63. 71. 72. 82. 85. 237 (in Deutschland). 238. 239. 247.

Lefebvre, Pierre François Joseph, franz. Div.-Gen. in Deutschland, dann Kommandant von Paris I, 21. 28, 30, 110, 325; II, 296, 319.

Legrand, Charles Juste Alexandre, franz. Div. Gen. bei Breisach I, 111

Lehrbach, Konrad Ludwig Graf, österr. Subdelegierter in Rastatt, dann bevollum Minister bei d. Armee in Deutschland I, 20, 62, 79, 87, 95, 96, 101, 374, 375, 472; 11, 216

Leiner, Ratsschreiber von Konstanz

II, 94.

Lemberg, Erzbischof von II, 215. 216.

Lemmi, Francesco, ital. Geschichtschreiber I, 149. 200. 215-217. 220-222. 243. 244. 247. 250.

Lemoine, franz. Div.-Gen. in Italien <u>I</u>, 49. 338. 345. 347. 348; II, 246 -248.

Lenard, franz. Bataillonschef, Schweiz II, 63.

Lespine, Joseph Chevalier de, franz. Emigrant, k. k. Major in Ancona II, 6, 264-267.

Liberatore, Nicola, neapol. Richter I, 233.

Liechtenstein, Joh. Jos. Fürst, G.M., dann F.M.L. in Italien I, 267. 273, 275, 343, 351, 352; II, 249, 344, 350, 355.

Lieven, Graf, Generaladjutant des Zaren II, 283

Lindet, Robert, franz. Finanzminister I, 334; II, 295, 321.

Linglet, Mitglied des Rates der Alten II, 326.

Linken, Frhr. von, F.M.L. in der Schweiz I, 458; II, 13. 20. 21. 29. -31. 33. 45. 53. 61. 63-68. 71. 76-80. 83. 85. 88. 91. 95. 98. 99. 105. 112.

Lissakie witsch, russ. Agent in Florenz I, 376.

Litta, Alfonso Graf, Kardinal und päpstl. Nuntius in Petersburg <u>I</u>, 381-383, 385.

Giulio Renato Graf, Ges. d. Malteserordens in Petersburg <u>I</u>, <u>371</u>
 371. <u>380</u>, <u>381</u>, <u>383</u>, <u>390</u>.

Loison, Louis Henri, franz. Brig., später Div.-Gen. in der Schweiz

<u>I, 23, 25, 58, 60, 111, 117, 439;</u> <u>II, 35, 36, 42, 44, 45, 85</u>—87, <u>90.</u> 239, 247.

Lombard, Joh. Wilh., preuss. Geh. Kabinettsrat II, 146, 147, 151-153. 159. 196.

- de Langres, franz. Ges. im Haag II, 176—179. 181.

Lomonaco, Francesco, neapol. Republikaner I, 237.

Lorenzo, Giuseppe de, neapol. Republikaner I, 185, 187, 226, 233,

Lorges, Jean Thomas Guillaume, franz. Div.-Gen. I, 111. 435; II, 50. 57, 96,

Lothringen s. Lambesc.

Loudon, Alexander Frhr. von, k. k. G.M. in Italien I, 24, 25, 60, 351— 353, 357; II, 344, 351, 354,

Louis, Sir Thomas, engl. Kapitan vor Civita vecchia II, 260.

Lucioni, Freischarenführer in Piemont I, 52.

Ludovici, ital. Bischof I, 153. Lullin, Sekretär Wickhams II, 436.

441. 469. Luosi, Direktor der Zisalp. Republik

I, <u>43</u>. Luperti, neapol. Präfekt I, 174. Lusignan, Franz Jos. Marquis, k. k. G.M. in Italien I, 54. 351-353. 357. 358; 11, 342. 343. 352.

354. Lusser, schweiz. Geschichtschreiber II, 44.

Luzzara, Herzog v. I, 179.

Luzzi dei, Fürst, Vizekönig von Sizilien, dann Minister des Innern I, 145, 147, 148, 228,

Lynden, Jan Carel Baron van, Anhänger der Oranier II, 153. 154. 159. 166. 167.

Lwow, russ. Gen. I, 280; II, 51.

M'Arthur, Biograph Nelsons I, 242 Mac Carthy, engl. Geschichtschrei-

ber II, 181. 199. Macdonald, Étienne Jacques, franz. General, S. V; <u>I</u>, 41. 48—52. 154— 158 (Neapel). 161. 162. 164. 166. 258 (an der Trebbia). 259. 261— 267. 272. 276—278. 287. 295—298. 300, 303 434; II, 258, 294, 319,

Mack v. Leiberich, Karl Frhr.

von, F.M.L. I, 2-4, 106, 336; II,

Madelin, franz. Geschichtschreiber 11, 295, 296.

Mahan, amerik. Geschichtschreiber I, 204, 205, 244, 245. Mainoni, franz Brig.-Gen. in der

Schweiz II, 68, 71

Makarow, russ. Admiral an der holländ. Küste II, 180, 183,

Malaspina, Filippo, ital. Geschichtschreiber <u>I.</u> 140. 143. 147. 152-155 178, 217, 222,

Malcher, österr. Geschichtschr. I.94. Malès, Mitglied des Rates der Fünfhundert I, 309. 315.

Malmesbury s. Harris.

Mammone, Gaetano, neapol. Bandenführer I, 153, 177, 202.

Mamola, k. k. Major bei Novi II, <u>345.</u> Mandrin, berüchtigter Dieb, I, 14. Manfredini, Federigo, toskan. Minister I, 260.

Mangourit, frauz. Kommissar in Ancona I, 14. 305.

Manthone, Kriegsminister der Neapol. Republik I, 140. 167. 179. 180, 182, 185, 211, 216, 235,

Marat, Jean Paul, franz. Schreckensmann 11, 293.

Marbot, Antoine, franz. Gen., Kommandant von Paris II, 294. 296.

Maresca, Benedetto Marchese, ital. Geschichtschreiber, S. XI; I, 147- 
 149.
 152.
 153.
 157.
 158.
 168.
 172.

 173.
 175—177.
 179.
 184.
 185.
 200.

 201.
 213.
 216.
 217.
 220.
 225.
 227.
 230. 233. 240. 243. 244.

Marescot, Armand Samuel, franz. Gen. I, 330; II, 298.

Markow, russ. Gen. II, 57.

Marmont, Auguste Frédéric Louis Vielse de, franz. Gen. I, 309, 312.

Marquette, v., k. k. G.M. im G.-Q.M.-Stab in Italien I, 269

Marquézy, Mitglied des Rates der Fünfhundert I, 333.

Marra, Scipione della, neapol. Offizier I, 177. 219.

Martelli, Achille, neapol. Republikaner I, 184. Martens, Georg Friedr. v., deutscher

Diplomat u. Publizist I, 372; II, 169. -, Friedr. Frommhold v., russ. Völkerrechtslehrer II, 218.

24 \*

Martens, Karl Frhr. von, weimar. Diplomat I, 93.

Martin, engl. Seekapitän unter Nelson I, 340.

Marulli, Gennaro, Graf, ital. Geschichtsehr. <u>I.</u> 152. 167. 175. 179. -, Trojano Graf, neapol. Royalist I, 175. 179. 228.

Massa, Oronzio, Befehlshaber von Castell Nuovo I, 188 189 191-193 202 203 211 216 235 249

Massena, André, franz. Gen., Kommandant der Armee in d. Schweiz, S. V; I, 13. 14. 22 (in Graubünden). 26-28. 32. 41 48. 52. 57-60. 77. 78. 88. 98. 109 (1. Schlacht bei Zürich). 110—117. 128. 131. 134. 136. 300. 310. 325. 337. 429. 434— 437 (Kampfum die kleinen Kantone). 439. 440. 447-450. 457-459. 464. 469, 472; II, 15-20 (Zug Suworows in d. Schweiz). 23, 30, 33-35. 40. 42. 43. 45. 46. 49 (2. Schl. bei Zürich). 50, 52-57, 59-61. 63. 65. 66 (Zug Suworows aus dem Muttental nach Graubünden). 68. 71. 72. 76. 80-83. 86. 87. 95. 96. 104. 112. 119. 205. 238-245 (M.s Verhalten in d. Schweiz). 297, 305. 310.

Matera, Gen. der Neapol. Republik I, 179, 235.

Matteis de, Konsul der Röm. Republik I, 301; II, 261. 342.

Mauren brecher, Wilhelm, deutscher Geschichtschreiber I, 137, 243. Mayer von Heldensfeld, Anton Frhr., k. k. Oberstleutnant I, 64

(Rastatt). 82. 84. 85. 91. 93. - - ,Johann, Hauptmann im G.Q.M.-

Stab II, 99. 101. 102. Mazaredo, span. Admiral II, 302.

Mecklenburg-Schwerin, Friedr. Ludwig, Erbprinz von II, 218, 228,

Méhul, franz. Komponist I, 319. Mejean, franz. Oberst, Kommandant von St. Elmo I, 184, 188 – 195, 200, 202, 224, 226, 246.

Melas, Michael Friedr. Frhr. von. Gen. der Kav., Kommandant der k. k. Truppen in Italien unter Suworow, dann selbständig I, 7. 35 (Ankunft auf dem Kriegsschau-

platz; erste Operationen). 38 - 40 42 45. 51. 267-271 (an der Trebbia) 273-276. 282-285 (Zerwürfnisse 290-294, 298, 305, 340, 343 (Novi). 345. 346. 348-352. 355-359; II. 2-9 (Trennung von Suworow). 11. 12. 16. 17. 24. 25. 28. 29. 31. 246-250 (Ausgang des Feldzuges in Italien). 252-256. 259. 342. 345. 346, 349, 355, 356

Melzi d'Eril, Francesco conte. ital. Staatsmann I, 44.

Menard, franz. Div.-Gen. in der Schweiz I, 111; II, 50. 57, 60. 61.

Mengaud, Antoine, franz. Geschäftsträger in der Schweiz I, 125.

Mendels, J., holland. Geschichtschreiber II, 176. 178. 181. 183. 185—188, 190.

Mercandin, Karl Graf, F.M.L. I, 33, 34, 291.

Merlin de Douai, Philipp Antoine, Direktor der Franz. Republik 1, 11. 3(9, 310, 316, 324-326, 328-330. Merveldt, Maximilian Graf, k. k.

G.M. I. 28-31. 64. 68. 84-86. Messer, russ. Fregattenkapitän vor

Ancona II, 266.

Metastasio, ital. Dichter I, 178. Metternich-Winneburg, Franz Georg Karl, kais. Plenipotentiar in Rastatt I, 62, 63, 95, 101, 374, 376. 377.

Meyer, schweiz. Geschichtschreiber II, 33, 51, 55, 62,

— · Hirzel, Frau <u>I</u>, <u>135.</u>

- von Knonau, Gerold, schweiz. Geschichtschreiber I, 134. 440. Michalowich, Michael Baron von.

k.k. Hauptmann am Gotthard II, 37. Michele il Pazzo, Führer der Lazzaroni und Sekretär Championnets I, 139.

Micheroux, Antonio Cavaliere, Bevollmächtigter des Königs v. Neapel bei den Russen und in Apulien, später in Neapel I, 148. 152. 153. 157. 172—177 (Apulien). 181. 184— 189 (Neapel). 191—194. 200. 201. 205-213. 216. 217. 220. 221. 224. 225, 230, 243, 244, 246, 251,

Geisel in St. Elmo, Vetter des vorigen I, 207, 208, 211. Milet de Mureau, Louis Marie

Antoine, franz, Kriegsminister I, 12. 328, 329, 334; II, 298,

Dimitri Alexejewitsch Miliutin. Graf, russ. Oberst und Geschichtschreiber S. VI. VII; II, 286 und sehr häufig in sämtlichen Kapiteln des Werkes.

Miller, Hofmaler des Kurfürsten von

Sachsen II, 281.

Miloradowitsch, Michael Andrejewitsch Graf, russ. G.M. unter Suworow I, 38, 343, 349, 352; II, 34, 41, 43, 288, 343, 353.

Minkwitz von Minkwitzburg, Ferdinand Frhr. von, k. k. G.M. I, 347. Minichini, neapol. Oberst I, 212.

Minto, Sir Gilbert Elliot, earl of, engl. Ges. in Wien, S VII, VIII; I, 408 - 412, 416, 417, 463 - 472; II, 1, 216, 229, 232-235, 274-282, 284,

Miollis. Sextius Alexandre François. franz. Brig.-Gen. in Toskana und in der Riviera <u>I,</u> 264. 297. 303. 339; II, 246. 248.

Miot de Melitto, André François II, 208, 323, 332, 335.

Mitchell, engl Vizeadmiral in Holland II, 182, 186, 189, 205, 207,

Mittrowsky-Nemischel, Anton Frhr. von, k. k. G.M. I. 351-353. 357; II, 248. 350. 351. 354.

Mocenigo, Graf, russ. Ges. in Florenz I, 381.

Mohilew, Siestrzencewiczs, Erzbischof von I, 381; II, 215. Moliterno, neapol. Fürst I, 138. 140. 144. 231.

Molitor, Gabriel Jean, franz. Brig.-Gen. in der Schweiz I, 439, 458; 11, 43. 46. 50. 62. 63. 65. 66. 68-72. 79. 85—87.

Moellendorff, Wichard Joachim Heinrich von. preuß. F.M. II. 149.

Mollerus, Johann Hendrik Baron, oranischer Staatssekretär II, 193. 194. 205.

-, Hendrik Mello, Sohn des vorigen II, 194.

Moncada, C. C., ital. Geschichtschreiber I, 237.

Monge, berühmter Mathematiker, franz. Kommissar in Rom, dann Begleiter Bonapartes in Agypten I, 300; II, <u>312.</u>

Monnard, schweiz. Geschichtschrei-

ber I, 118, 127, 132, 134, 428-430.

Monnier, Jean Charles, franz. Gen., Kommandant von Ancona I, 259. 304. 305; II, 261-264.

Montchoisi, franz. Gen. in der

Schweiz I, 435.

Montesquieu, Charles de Secondat, Baron de la Brède et de, franz. Schriftsteller I, 314.

Montgelas, Maximilian Joseph Frhr. von, bayerischer Minister I, 102, 103. 379; II, 156.

Montholon, Fräulein, später Gattin Jouberts I, 338.

Monti, Vincenzo, ital, Dichter I, 43. Montrichard, Jos. Elie Désiré Perruquet, franz. Div.-Gen. <u>I.</u> 33. 34. 40. 49. 261 (an der Trebbia). 263. 265, 269, 271, 272, 274, 275, 339,

Moreau, Jean Victor, franz. Gen., Kommandant der Armee in Italien I, 16. 33, 40-42 (Cassano). 44. 48 - 56 (Piemout). 112. 258, 261-263. 265-267 (in d. Riviera). 269. 270, 276-278, 295-297, 335 (bei Novi). <u>337. 338. 343. 344. 347. 348.</u> 355; II, 25, 72, 246, 294, 301, 303, 311, 317, 319, 321, 347,

Mortier, Edouard, franz. Brig.-Gen. in d. Schweiz I, 111, 440; II, 50. 58, 60, 62, 80, 82, 83, 86, 87, 112,

Moscati, Direktor der Zisalp. Republik I, 47.

Motta Bagrara, Fürstin, Nichte Ruffos I, 218.

Moulin, Jean François Auguste, franz. Gen. und Direktor der Republik <u>I</u>, 325, 330, 331; II, 293, 297, 298, 312, 317, 321, 327,

Müller, Georg, Bruder des folgenden I, 134, 135; II, 55, 93,

-. Johannes v., schweiz. Geschichtschreiber I, 134, 135; II, 55, 93, Jacques Léonard, franz. Gen. bei

engl. G.M., Bevollmächtigter bei der russ. Armee und in Wien I, 424. 463-472; II, 1. 120.

Murat, Joachim, franz, Brig.-, dann (Oktober) Div.-Gen. I, 301; II, 309. 312. 315. 333.

Mylius, Anton Ulrich, k. k. G M. in der Schweiz I, 459.

Nagy, Korporal im Szekler Husarenregiment <u>I. 69</u> 70. 72. 76.

Nardini, B, ital. Geschichtschreiber

Nariskin, russ. Großmarschall II,

Naselli, Don Diego, neapol. Statthalter in Rom II, 260.

Natale, Bischof, neapol. Republikaner I, 235.

Nauendorf, Friedr. Aug. Graf, F.M.L. in Deutschland und der Schweiz I, 26, 28, 30, 113, 114, 434; II, 50, 61, 92, 93, 212.

Neapel, Albert Prinz von I, 143.

—, Ferdinand IV. König von I, 141.
143-149, 151. 152. 158. 159. 172.
174. 177. 194. 197. 199. 200. 205.
214-234. 237. 239. 240. 243. 246249. 251. 253. 254. 257. 301. 374.
396. 403. 404. 406; II, 7. 123. 128.
259. 261.

 Franz Januarius Joseph, Kronprinz von <u>I</u>, <u>151</u>, <u>153</u>, <u>197</u>, <u>198</u>, <u>223</u>, <u>248</u>,

-, Leopold Prinz von, 2. Sohn des Königs <u>I</u>, 403.

-, Marie Karoline, Königin von I, 143-145, 147, 152, 158, 159, 161, 164-166, 177, 187, 195-198, 207, 213-215, 217-219, 221-224, 227, -232, 239, 243, 246-249, 253-256, 258, 403, 404, II, 128, 259,

Nelidow, Fräulein, Freundin Pauls L. I. 361.

Nelson, Horatio Viscount, engl. Admiral in Palermo und Neapel, S. VII; I, 7.144, 145, 147, 149, 159—161, 167, 168, 181, 190, 195—228, 232, 234, 239—246, 248—251, 253—255, 258, 260, 296, 340, 401, 403, 404; II, 259, 281, 362, 307,

Neveu, du, Bailli des Malteserordens I, 385.

Ney, Michel, franz. Brig.-Gen. in d. Schweiz 1, 111. 434. 451; 11, 237 (Mainz).

Nicolas, Sir Harris Nicolas, Herausgeber der Briefe Nelsons I, 144. 160, 161, 168, 181, 190, 195, 197— 199, 218, 220, 228, 241, 242, 244, 246.

Nobili, Joh. Graf, k. k. G.M. <u>I</u>, 60. 262. 351 (bei Novi). 357. 359; II, 343. 352. 354. Nouvion, franz. Brig.-Gen. in der Schweiz I, 111.

Numsen, russ. Gen. d. Kav. I, 8.

Oberlin, Direktor der Helvetischen Republik <u>I.</u> 430.

Obreskow, Sekretär der auswärtigen Angelegenheiten in Petersburg 1, 364.

Obser, Karl, Dr., bad. Archivrat u. Geschichtschreiber, S. VII, XI; I, 62, 76, 80, 86, 89, 90, 94; II, 73, 156.

Ochs, Peter, Direktor der Helvet. Republik I, 118, 119, 125-127, 132, 133, 430, 433.

Oechsli, Wilhelm, schweiz. Geschichtschreiber II, 240, 355, 356. Olearius, Adam, berühmter Reisen-

Olearius, Adam, berühmter Reisender <u>I</u>, 406. Olivier, franz. Div.-Gen. in Italien

I, 154 (Neapel). 156. 259 (Trebbia). 265. 269. 271. 272. 274—276.

Oranien, Friederike Luise Wilhelmine, Prinzessin von Preußen, Erbprinzessin von II, 127, 129, 131.

—, Friederike Wilhelmine, Prinzessin

-, Friederike Wilnelmine, Prinzessin von Preußen, Gemahlin des Erbstatthalters von II, 127—130. 132. 153, 166, 171, 174, 183, 205, 209.

 Friedrich Wilhelm Georg Prinz von, F.Z.M. I, 7, 35, 284; II, 127, 129, 130, 133.

Wilhelm Friedrich Erbprinz von II., 129. 131. 133. 143. 145. 149. 153. 154. 157. 159. 167. 168. 174—176. 183. 184. 186. 193. 194. 198. 203—205. 209. 210.

Oranien, Wilhelm V., Erbstatthalter von I, 421; II, 127, 128, 130-132, 134, 143, 145, 163, 166, 167, 174, 187, 203, 205, 209, 210.

Orleans, Louis Philipp, Herzog von II, 294.

Orlow, N. A., russ. Oberst und Geschichtschreiber <u>1</u>, <u>272</u>; II, <u>22</u>, <u>42</u>, <u>47</u>, <u>82</u>, <u>87</u>, <u>272</u>.

Osterreich, Albrecht, Erzherzog von I, 62. 106; II, 111.

 Christine, Erzherzogin von, Gemahlin des Herzogs Albert von Sachsen-Teschen I, 18.

Franz II., Erzherzog von, deutscher Kaiser, S. VIII; 1, 16, 27, 37, 52, 62, 81, 87-91, 95, 99, 100.

 $\begin{array}{c} 101.\ 106-109.\ 132.\ 158.\ 269.\ 271.\\ 275.\ 276.\ 281.\ 282.\ 285-289.\ 292.\\ 293.\ 295.\ 305.\ 309.\ 310.\ 356.\ 372.\\ 374.\ 375.\ 377.\ 383-385.\ 387.\ 391-\\ 395.\ 397-401.\ 403-411.\ 413.\ 421-\\ 423.\ 425.\ 432.\ 433.\ 436.\ 442-445.\\ 447-449.\ 452.\ 454.\ 455.\ 460-462.\\ 464.\ 465.\ 468-472;\ 11,\ 3-5.\ 7-\\ 12.\ 16.\ 18.\ 19.\ 24.\ 28.\ 29.\ 67.\ 73.\\ 79.\ 91.\ 95.\ 108.\ 118.\ 119.\ 122.\ 123.\\ 125.\ 130.\ 131.\ 136.\ 176.\ 213.\ 216.\\ 218.\ 226.\ 228-232.\ 252-254.\ 256.\\ 270-276.\ 279.\ 283.\ 284.\ 341.\\ 356.\end{array}$ 

Osterreich, Friedrich, Erzherzog von, Sohn des obengen Erzh. Albrecht, S. VIII; <u>I</u>, <u>62</u>, <u>106</u>.

 Joseph Anton Johann Erzherzog von, Palatin von Ungarn I, 37, 107, 108, 366, 370, 383, 403; II, 213-216, 218, 219, 221, 225-228, 273.

- K arl Ludwig, Erzherzog von, Bruder Franz II., F Z M., 1799 Kommandant der Haupt- u. Reichsarmee in Deutschland, S. V. VII; I, 2-7. 16, 18. 19. 23. 26-33 (Ostrach und Stockach). 37. 48. 58-64 (Rastatt). 68. 74-81, 83-85. 87-92. 94. 96, 98-101 (I. Schl. bei Zürich). 105-109. 112-115. 117. 134. 135. 279. 283. 247. 288. 317. 337. 341. 346. 357. 369. 370. 418 (der Erzh. u. die Schweiz). 420-428. 433-459 (der Erzh. u. Korsakow). 459-472 (Abzug aus der Schweiz); II, 1. 6. 8-10. 12. 15-19. 24. 25. 34. 39. 41. 43. 50-52. 61. 62. 65-68. 70-72 (Einnahme Mannheims). 74-76. 78. 88. 91. 93-125 (Erzh. u. Suworow). 176. 205. 211. 213. 220. 225. 230. 237-239. 271-273. 292. 301. 339. 341. 342. 356.

-, Maria Theresia von Neapel, Kaiserin von I, 159, 224, 255, 281, 403, 404; II, 233.

Ostrozki, poln. Fürst I, 371. Oswald, engl. Kapitän unter Nelson vor Neapel I, 190, 191.

Ott, Anton, Wirt "zum Schwert" in Zürich I, 134.

Ott v. Bátorkéz, Peter Karl Frhr., F.M.L. in Italien I, 35. 40-42. 50. 262-271 (an der Trebbia). 274. 277. 290. 296. 298. 347 (Novi). 348. 350; II, 248. 345.

Otto, franz. Geschäftsträger in Berlin II, 149, 162-165, 195, 196, Oudinot, Charles Nicolas, franz.

Oudinot, Charles Nicolas, franz. Brig.-Gen. in der Schweiz, Generalstabschef Massenas I, 22, 23, 111, 114; II, 57, 60, 65.

Paganel, Sekretär im franz Ministerium des Auswärtigen I, 14.

Pagano, Mario, Mitglied der provis.
Regierung v. Neapel 1,138, 235, 239.

Pahlen, russ. Gen. I, 382. Palfy, Graf, k. k. G.M. bei Novi

II, 347.

Pallain, franz. Geschichtschreiber

II, 157. Palumbo, ital. Geschichtschreiber

<u>I, 195. 223. 239.</u> Panazzi, Konsul der Röm. Republik <u>I, 301.</u>

Panedigrano, Führer eines Korps von Sträflingen I, 170. 181.

Panin, Nikita Graf, russ. Ges. in Berlin, später Vizekanzler, S. VII; I, 9. 365; II, 133-143 (in Berlin). 145, 147, 148, 150-156, 158-162. 164, 167, 168, 212, 213 (Vizekanzler). 218, 219, 223, 227, 231, 268-270.

Parisi, Raffaele, ital. Geschichtschreiber I, 155.

Partouneaux, Louis, franz. Brig.-Gen. bei Novi <u>I</u>, <u>345</u>. <u>350</u>. <u>356</u>; II, <u>346</u>. <u>347</u>.

Paulini, ital. Geschichtschreiber I,

Pepe, Guglielmo, neapol. Republikaner, später Gen. I, 179.

Perignon, Dominique Cathérine, franz. Div.-Gen. in Italien I, 49, 56. 276, 297, 339 (bei Novi). 343-345. 355, 356; II, 205.

Perrochel, Henri, franz. Ges. bei der Helvet. Republik I, 125-127. 129-131. 134. 429. 432; II, 241-245.

Petrasch, Franz Frhr. von, F.M.L. in der Schweiz II, 43, 62-68, 71, 76-80, 84, 91, 94, 95, 98-103, 105, 110, 112-116, 121.

Petromasi, ital. Geschichtschreiber I. 184.

Petruschewski, russ. Geschichtschreiber II, 117, 289. Pettigrew, engl. Geschichtschreiber I, 197. 242.

Pezzo, Michele, neapol. Bandenführer, gen. Fra Diavolo, vgl.

diesen <u>I. 153.</u> Pfirdt, Frhr. von, Bailli des Malteserordens I, 374. 380. 384. 386. 389. 390.

Pfyffers, Kommendator des Malteserordens I, 385.

Pichegru, Charles, franz. Gen. 1,440. Phelipeaux, franz. Genieoffizier, Emigrant, in St. Jean d'Acre 11,307

Pierre, franz. Zahlmeister II, 244. Piglia celli, Giorgio, neapol. Republikaner I, 235.

Pignatelli, Generalvikar d. Königs von Neapel I, 143, 145.

neapol. Fürsten, Republikaner , 235.

Pijman, batav. Kriegsminister II, 181. 185. 207. Pimentel Eleonora de Fonseca,

neapol. Patriotin I, 138, 165, 178, 179. 235. 236. Pingaud, franz. Geschichtschreiber

I, 94.

Pitt, William, engl. Premierminister I. 466; II, 174. 310.

Pius VI., Papst I, 146, 260, 299, 336, 372, 376, 381, 382, 392, 410; II, 231, 258, 259.

Plunket, Max Graf, Generalstabschef Hotzes I, 436, 446, 447, 456; II, <u>51.</u> <u>62.</u>

Poll, van de, Parteigänger d. Oranier II, <u>175.</u>

Pontari, Bernardo, neapol. Republikaner I, 184.

Ponziglione, Graf, piemont. Gen. u. Kommissar im österr. Haupt-quartier II, 252 254.

Popham, engl. Kapitan u. Diplomat I, 167. 168. 171.

Poulain Grandpré, Mitglied des Rates der Fünfhundert I, 322, 329.

Posselt, bad. Geschichtschreiber I, 77; II, 74.

Pousset, Adjutant des cavaliere Micheroux I, 186, 189, 193, 194, Preussen, Friedr. Wilh. II., König

von II, 127-133.

, — — III., König von <u>I</u>, <u>316.</u> 432. 433; II, 133—166. <u>168.</u> 172— 175. <u>178. 194—217.</u>

Preulsen, Louis Ferdinand Prinz von II, 294.

Luise Königin von II, 143, 144.

Pulteney, engl. Gen. in Holland II, 179, 185, 200, 202, 204, 209.

Pustoschkin, russ. Vizeadmiral vor Ancona, dann an der Riviera I, 304, 305; II, 256.

Queysen, Wilhelm, batav. Nationalrepräsentant II, 194.

Quesnel, François Jean Baptiste, franz. Brig.-Gen. bei Novi 1, 345.

Quinette, franz. Minister d. Inneren I, <u>333.</u>

Radetzky von Radetz, Jos. Graf. k. k. Major, dann Oberstleutnant. Adjutant von Melas I, 18, 46, 280. 284. <u>285.</u> <u>294.</u> <u>352.</u>

Rakowsky, k. k. Rittmeister bei Novi II, 346.

Ramel, franz. Finanzminister I, 312. <u>315. 316. 334.</u>

Ramsay (nicht Ramsey), engl. Oberst bei Korsakow I, 454.

Rapinat, franz. Kommissar in der Schweiz I, 14. 118. 124 125. 130. 328. 333. 430.

Rapini, neapol. Oberst I, 183. Rasumowski, Andreas Kirillowitsch Graf, russ. Botschafter in Wien L. 17, 103, 108, 288—290, 293, 295, 296, 366—368, 370, 371, 381, 388, 389, 394—397, 401, 402, 406, 407, 409. 415. 416. 420-423. 436. 462. 463; II, 11. 24. 116. 221. 222 (abberufen).

Raumer, Friedrich von, deutscher Geschichtschreiber I, 137. 243.

Reding-Biberegg, Rudolf von, schweiz. Oberstleutnant und Geschichtschreiber, S. VI; II, 22, 35. 40. 42-47. 56. 60. 63 65-67. 69. 71. 82. 83. 85-87. 90. 91. 96. 112

Rehbinder, Maximilian Wladimirowitsch, russ. Gen.Leut. unter Suworow I, 297, 340, 370, 371, 405, 420, 422, 425, 447; II, 5, 7, 16. 34. 41. 259.

Reichlin, Baron, bayer. Ges. in Petersburg I, 378. 379.

Reinhard, Christine geb. Reimarus, Frau des folgenden II, 304 337.

-, Karl, franz. Ges. in Toskana. dann Minister des Inneren I, 260. 299. <u>334</u>; II, <u>178.</u> <u>188. 196.</u> <u>198.</u> 209. <u>242.</u> <u>244. 295.</u> <u>304—306.</u>

Reinhold, deutscher Philosoph I, 85.

Renfner, preuß. Geh. Rat II, 136. Repnin. Nicolai Wassiljewitsch Fürst, russ. F.M. und Diplomat I, 368; II, <u>133</u>.

Reppi, Konsul der Röm. Republik I, 301.

Reumont, Alfred v., deutscher Diplomat und Geschichtschreiber <u> 259, 260, 299, 372, 373, 375, 376, 392,</u>

Reufs-Plauen, Heinr. XIV. Fürst, F.M.L. und österr. Ges. ia Berlin II, 138

95. 114; II, 74.

Rewbell, Direktor der Franz. Republik 1, 10, 119, 309-311, 314, 321, 334, 431; II, 136.

Rheede, Baron, Anhänger der Ora-

nier II, 174.

Rheingraf zu Salm, Karl August, F.M.L., Kommand von Philipps-burg I, 22; II, 73, 238.

Rheinwald, franz. Brig-Gen. in der Schweiz II, 71. Riario, Mitglied der provisor. Re-gierung in Neapel I, 138.

Ricciardi, Amedeo, neapol. Republikaner und Geschichtschreiber I, 212. 213. 233. 241.

Richepanse, Autoine, franz. Brig.-Gen. bei Novi I, 339, 345, 350, Ringgold, Pfarrer in Altdorf II, 44.

Rink zu Baldenstein, Frhr. von, Grofsprior von Heitersheim I, 374.

Rivaud, franz. Ges. in Mailand I, 43. 44. 328. 333.

Roberjot, Claude, franz. Ges. in Rastatt I, 64, 66, 89, 96.

Roberti, G., ital. Geschichtschreiber II, 249.

Robespierre, Maximilien François Marie Isidore de, franz. Schreckensmann I, 178.

Roccaromana, Fürst, ne Parteigänger I, 144, 179, 231. neapol.

Rocca, della, Graf, Neffe De Gallos I, 404.

Roederer, Pierre Louis, franz. Staatsmann II, 323.

Roguet, franz. Brig.-Gen. an der Riviera I, 339.

Rohan, Emanuel Maria Prinz von, Großm. des Malteserordens I, 371. 372.

-- Guéménée, Karl Prinz von, k. k. Oberst in Italien I, 262

---, Viktor Prinz von, k. k. Oberst am Simplon I, 48, 53, 58, 59, 117. 262. 340. 434. 438; II, 4. 15. 21. 31, 217,

Rose, George, engl. Staatsmann I, 197. 216. 219. 222. 248.

Rosenberg, Andrei Gregorjewitsch. russ. Gen. d. Inf. unter Suworow I. 38. 41. 42. 45. 51. 267 (an der Trebbia). 270-273, 281, 289, 297. 340. <u>341.</u> <u>344</u> <u>345. <u>358.</u> <u>359.</u> <u>367.</u></u> 387, 420, 422; II, 2, 6, 8, 11, 12, 21, 25, 26, 28, 34, 35, 38-40 (im Urserental). 43. 47. 69, 79-86 (im Muttental). 101, 109, 113, 123, 125, 271. 273. 284. 286. 342.

Rosenkrantz, Frhr. von, dänischer Ges. in Rastatt I, 76. 86.

Roskowsky, Karl Frhr. von, k. k. Oberst in der Schweiz II, 83. 84. Rostolant, franz. Gen. in Holland

II, <u>200. **2**07</u>.

Rostoptschin, Fedor Wassilje-witsch Graf, russ. Staatsmann, S.VII; <u>1, 295 361, 363 – 367, 369, 370, 380, </u> 381, 385—388, 390, 393—396, 400— 402. 405. 412. 415-417. 462. 463; II, 4. 6. 10. 16. 104. 116. 211. 212 219, 220, 223-225, 227, 228, 277, 286.

Rott, Édouard, schweiz. Geschichtschreiber II, 241, 244, 245, 356.

Rousseau, Jean Jacques, Philosoph I, 308.

Roux, Pierre, preuss. Legationssekr.

in Paris I, 47. Roverea, Ferd. von, Oberst der Schweizerlegion I. 113. 116. 117. 428; II, 55. 117. 124.

Ruby, Anführer einer helvet. Brigade I, 28, 111, 116.

Rüchel, Ernst Wilhelm Friedr. v., preufs. Gen. II, 146.

Ruffin, franz. Agent in Konstantinopel II, 307.

Ruffo, Fabricio, Kardinal und Ge-

neralvikar des Königs von Neanel I, 137 143. 146-153 (in Kalabrien). 157—159, 161, 164, 169—177, 179 —183 (in Neapel), 186—195, 197 —207 (Zwist mit Nelson), 209— 211, 214-224, 227-234, 240, 241, 244-252, 255, 256, 258, 404; II, 259 - 261.

Francesco, Bruder des Kardinals <u>I, 169, 221, 229,</u> —, Tommaso, Kardinal, Onkel der

vorigen I, 146. 147.

Ruprecht, Oberproviantmeister der ital. Armee II, 26.

Rusca, Dominique, franz. Div.-Gen. in Italien I, 259. 265. 267. 269-273. 276. 296.

Rufsland, Alexander Grofsfürst v. I, 361, 362, 385; II, 225.

Alexandra Großfürstin v., Tochter Pauls II, 213, 215, 219, 226, 228,

Anna Herzogin v. Braunschweig, Regentin von II, 220.

-, Elisabeth Grossfürstin von II, 214. -, Helene Grossfürstin von, Prinzessin von Mecklenburg, Tochter

Pauls II, 218, 228.

—, Katharina II. Kaiserin von I, 371. -, Konstantin Großfürst von I, 51. 107, 108, 281, 297; II, 27, 66, 68, 69. 85. 89. 104. 106. 117. 123. 220. 226. 280.

Nikolaus I., Kaiser von, S. VI;

II, 117

-, Paul I., Kaiser von, S. VI; I, 4. 8. 36. 42. 46. 62. 104. 107. 109. 159. 263. 269. 276. 277. 281. 286. 360-371 (der Hof in Petersburg). 372 - 397(Malteserangelegenheit). 399, 401, 402, 405-407, 411-419. 423-425, 436, 447, 452, 453, 456, 462, 463; II, 4, 7, 9, 11, 14, 18, 19, 24—28, 53, 76, 95, 103, 105, 116, 118, 122, 123, 125, 126, 136 -138. 140-145. 147. 148. 150. 151. 153. 155. 156. 158—162. 164. 166. 167—169. 171. 173. 177. 211—231 (Zerwürfnis mit Österreich). 251. 252, 254, 259, 262, 267-274 (Rückberufung Suworows). 276, 278, 281. 283-289, 304, 338-340,

-, Sophie Dorothea Auguste, Prinzessin von Württemberg, Kaiserin von <u>I.</u> 281. 361. 372. 394; II, 218. 219. 225—228.

Russo, Gaetano, neapol. Oberst. Republikaner I, 235.

-, Vincenzo, Publizist, neapol. Republikaner I, 235, 236.
Ruziczka, k. k. Oberleutnant, Auditor in Villingen I, 68.

Sacchinelli, Domenico Abbate, Sekretär und Biograph Ruffos L 147, 149—152, 167, 169, 170, 177, 180, 182, 184—186, 188, 191, 194 -- 196, 199-202, 205, 206, 2019 212. 217. 220. 222-226. 232. 234 237, 238, 240, 243, 247, 253,

Sacken, Fabian Gottlieb Fürst von der Osten-S., russ. G.L. I, 456; II,

**52. 54.** 57-60.

Sachsen, Friedrich August III., Kurfürst von II, 281.

-- Teschen, Albert Herzog von, k. k. F.M. I., 18, 61, 78, 98, 279 II, 118. 119.

Sagan, Fürstin von II, 281.

St. Albin de Rousselin, Sekretär Bernadottes u. Geschichtschreiber I, 155. 336; II, 298. 299. St. André, Thaon von Graf, Gou-

verneur von Stadt und Provinz Turin I, <u>55</u>; II, <u>13</u>, <u>250</u>, <u>252</u>, <u>254</u>—<u>256</u>.

St. Cyr, Laurent Gouvion, frans. Div.-Gen., S. V; I, 14.21, 26 (Stockach). 28-31, 110, 111, 297, 300, 338. 339. 342-345 (bei Novi). 347. 349, 353, 355; II, 247-249, 347.

St. Julien, Joseph Guyard von, Graf v. Walsee, k. k. G.M. u. Ges. des Malteserordens in Petersburg I, 40. 117. 262. 391. 393; II. 214.

St. Vincent vgl. Jervis.

Salabert, Abbé, kurpfälz. Minister I, 102.

Salandra, Herzog von, neapol. Gen. I, 188, 222.

Salfo, Antonio, neapol. Republikaner I. 178.

Salicetti, Antoine Christoph, franz. Politiker, Anhänger Bonapartes II,

Saligny, Stabschef des Gen. Soult II, 86.

Salm, franz. Brig.-Gen. in Italien I, 259, 265, 267, 269, 271, 272, 274 -276. **296**.

Sandoz-Rollin, David Alfons v., preuls. Ges. in Paris, S. VIII; I. 103. 278. 289. 297. 309—312. <u>315</u> -- 317. <u>326. 329. 331. 332. 334. 338.</u> <u>432; II, 131. 136. 150. 163. 196—</u> <u>198. 235. 294. 302.</u>

Sanfelice, Luigia Molino, neapol. Republikanerin I, 165, 166, 237,

Sansone, Alfonso, ital. Geschichtschreiber I, 146-149. 160, 166, 168. 217. 226. 228. 229. 232. 233. 236 -238. **254**.

Sardinien, Karl Emanuel IV., König von I, 7, 124, 286, 287, 396.  $399.\ 400-4\overline{03}.\ 408.\ 409.\ 412;\ II,$ 13. 25. 106. 123. 229. 231. 2<del>50-</del>256. -, Klothilde Königin von II, 255.

Sarret, C. de, Hauptm. im G.Q.M .-Stab Hotzes II, 31-33. 61.

Savary, Direktor der Helvet. Re-

publik I, 430; II, 246. Savioli, Lodovico, ital. Dichter und Staatsmann I, 14.

Schauenburg, franz. Div.-Gen. in der Schweiz I, 124, 128,

Scherbatow, Fürst, Adjut. Kaiser Pauls II, 221.

Scherebzow, russ. Gen. in Holland II, 199, 200,

Scherer, Barthélemy Louis François, franz. Kriegsminister, später Kommand. in Italien I, 12. 13. 32-34. 39-41. 57, 158, 258, 259, 297, 310, 314, 315, 318, 328, 333; II, 253.

Schiava, Kommandant kalabres. Jäger <u>I</u>, <u>182</u>, <u>183</u>.

Schiller, Friedrich von I. 85. Schimmelpenninck, Jan Rüdi-

ger, batav. Ges. in Paris II, 176. 191, 208, 209,

Schipani, neapol. Leutnant u. Republikaner <u>I.</u> 153, 154, 156, 180-183. 185. <u>186</u>.

Schladen, preuss. Gen. II, 165.

Schlitter, Hanns, Dr., Archivrat am Haus-, Hof- und Staatsarchiv, S. X.

Schmelzern v. Wildmannsegg, Johann Frhr., k. k. Hauptmann in Ceva I, 56.

Schmidt, Landammann von Uri II, 44.

-, Sebastian Heinr. v., k. k. G.M. im G.Q.M.-Stab I, 64 (Rastatt). 68. 81—85. <u>87. 88. 91. 93. 96. 446. 451.</u>

Schmitt, Chr. v., bayer. Leutnant, Ubersetzer Miliutins I, 13.

Schönfeld, Johann Hilmar Adolf Graf, kursächs. Ges. in Wien II, 195.

Scholz, Sekretär der preuß. Gesandtschaft in Petersburg II, 141.

Schoell, Maximilian Samson Friedr., deutscher Diplomat und Geschichtschreiber I, 250, 373.

Schrauf, Karl, Prof. Dr., Wirkl. Sektionsrat, S. X.

Schulenburg, Friedrich Wilhelm Graf von der, preuß. Minister II, 144, 149,

Schultz, Franz, Dr. phil., Privatdozent, S. XI.

Schuwalow, Gräfin II, 214.

Schwarzenberg, Karl Philipp Fürst, k. k. G.M. in Deutschland L 28; II, 237, 238.

Schweden, Gustav IV. König von II, 217

Schweikowski, Powalo-, russ. G.L. unter Suworow I, 39, 40, 262. 263. 267. 271. 273. 280. 343; II, 31. 34. 36. 37. 64. 69. 87. 109. 271. 273. 284.

Schweizer, Joh. Jakob (nicht Caspar), Züricher Bürger u. Geistlicher I, 426, 441; II, 52,

Sciarpa, neapol. Freischarenführer I, 153. 156. 158.

Sciout, franz. Geschichtschreiber <u>I. 196. 300. 302; II, 177—179. 182.</u> **300.** 

Scott, Walter, engl. Romanschriftsteller und Geschichtschreiber II,

Sebottendorf, Franz Ludwig Frhr. von, k. k. G.M. bei Mannheim II, 74.

Seckendorf, Friedr. Frhr. von, k.k. G.M. in Italien I, 41, 53, 54, 262. 263; II, 350,

Secretan, Direktor der Helvet. Republik I, 433; II, 246.

Seddeler, Baron, österr. Geschäftsträger in Petersburg I, 385, 386.

Semonville, de, Schwiegervater Jouberts I, 338. Semoradzki, russ. G.M. in Holland

II, 203.

Serao, Bischof von Potenza I, 152. Seratti, toskan. Minister I, 260.

Serio, Luigi, neapol. Dichter, Republikaner I, 184.

Serra Capriola, Herzog von, nea-

pol. Ges. in Petersburg I, 404, 406;

Serurier, Jean Mathieu Philibert, franz. Div.-Gen. in Italien I. 33, 40-42, 46, 49; II, 253,

Sievers, Kollegienrat an der russ. Gesandtschaft in Berlin II, 156. 161. -, Jakob Johann Graf, russ. Staats-

mann I, 372.

Sieyès, Emmanuel Joseph, Direktor der Franz. Republik L. 311 (30, Prairial). 312. 318. 321. 324-327. 330 -332, 334, 335, 430; II, 49, 136 (in Berlin), 137, 141, 143, 150, 196 293-299 (18. Brumaire). 303. 310. 311, 314-317, 320, 322, 323, 325, 334, 335, 337,

Simbschen, Jos Anton Frhr. von, k. k. G.M., dann F.M.L. in der Schweiz I, 438, 439, 450; II, 53.

Skal von Groß-Ellgot, Ferd. Frhr. von, k. k. G.M. vor Ancona II, 261, 263, 268,

Skaronska, russ. Fürstin, Gemahlin des Grafen Giulio Litta I, 380.

Skipor, russ Oberst in Italien II, 261. Smith, Sir Sidney, engl. Kommodore vor St. Jean d'Acre II. 307, 309. Soltikow, Nicolai Iwanowitsch.

russ. F.M. I, 380.
Sopransi, Direktor der Zisalpin.
Republik I, 44.

Sorel, Albert, franz. Geschichtschreiber, S. XI; I, 138; II, 295, 322. Sorokin, russ. Vizeadmiral im Mittelmeer I, 173. 174. 176.

Souham, Joseph, franz. Div.-Gen. in Deutschland, dann in der Schweiz

I, 21, 28, 29, 111, 434, Soult, Nicol. Jean de Dieu, franz. Div.-Gen. in Deutschland, dann in der Schweiz I, 30. 31. 110 111. 114. 435. 440. 458; II, 50 (an der Linth). 56, 61-63, 65, 68. 70. 71. 83. 85-87. 90. 91. 96. 112.

Southey, Robert, engl. Dichter und Geschichtschreiber I, 242.

Sparziani, Abbate, Privatsekretär Ruffos I, 240,

Speciale, Richter auf Ischia und in Neapel I, 160, 161, 231, 232, 236.

Spencer, George John Graf von, erster Lord der Admiralität I, 212. 228, 241, 249,

Spielmann, Anton Frhr. v., österr. Staatsmann II, 234.

Spinelli, Fuscaldo, neapol. Marchese I, 145.

Spoors, batav. Marineminister IL. 186, 191,

Spork, Johann Rudolf Graf, F.M.L. in Deutschland <u>I, 3 5, 69, 92.</u>

Staader von Adelsheim, Joseph Frhr., F.M.L. in Deutschland L. 2. 29.

Staël-Holstein, Baron v., schwed. Ges. in Paris II, 317.

Stamford, engl. Oberst, Vertrauter der Oranier II, 130, 154, 166-169. 171. 176.

Stampfer, schweiz. Geschichtschreiber I. 25.

Stapfer, Philipp Albert, helvet. Unterrichtsminister L. 128.

Starhemberg, Ludwig Graf, österr. Ges. in London, S. VIII; I, 16, 250. 360. 363. 406. 408; II, 234.

Steenwijk, Vos van, batav. Agent in Berlin II, 194, 195.

Steigentesch, Andreas von, kurmainz Reichsdirektorialis u. speier. Komitialgesandter in Regensburg I, 90.

Steiger, Nikolaus Friedr. v., Schultheifs von Bern I, 105, 135, 426-428, 433; II, 58,

Stephens, Alexander, engl. Schriftsteller I, 241. Sterndahl, Karl Frhr. von, F.M.L.,

Komm. in Böhmen I. 92. Stengel, Adjut. Bonapartes, † 1796

II, 265. Story, batav. Vizeadmiral II, 183. 184, 186, 191,

Sträter, Franz S. J., holländ. Geschichtschreiber II, 126.

Stratton, engl. Geschäftsträger in Wien I, 466.

Strauch, Gottfried v., Oberstbrigadier in der Schweiz I, 48, 53, 58, 59, 117, 262, 340, 434, 438, 439, 449; II, 4, 15, 19, 21, 22, 27, 29 - 33. <u>35. 36. 38. 40.</u>

Strick van Lindschoten, batav. Ges. in Stuttgart I, 64.

Strickler, Joh, schweiz. Geschichtschreiber, S. VIII; I, 118, 120-122. 124-136. 427-433; II, 240 -245.356.

Struensee, Karl August v., preufs. Minister II, 134, 141, 149, 163,

Stuart, engl. Gen. in Messina 1, 145. Stutterheim, Friedrich Heinrich Ludwig Frhr. von, k. k. Rittmstr. II, <u>94</u>.

--, Joseph Frhr. von, k. k. Hauptmann, dann Major im G Q M .- Stab in Italien, S. V; I, 35. 46. 357; 11, 41. 82. Subow, Valerian, russ. Gen. II, 50. Suchet, Louis Gabriel, franz. Brig.-Gen. in d. Schweiz, dann in Italien I, 111. 344. 347; 11, 56. 249.

Sulkowski, Alexander Jos. Fürst, k. k. Major in Italien I, 285.

Suworow-Rimnikski, Alexander Wassiljewitsch Graf, Fürst Ita-liiski, k. russ. u. k. k. F.M., S. VI; I. 8. 36-41 (in Wien). 44-56 (Cassano, Mailand). 59. 60. 107. 112, 117, 162, 262—264, 266—274 (an der Trebbia). 276—279, 282—298, 303, 305, 336, 337, 339—344 (Novi). 346, 348—352, 356—361. <u>363, 367, 369--371, 373, 375, 377.</u> 379, 381, 383, 385, 387, 389, 391, 393-397, 399-402, 405, 413, 414, 418-410. 422. 424. 425. 434. 437. 438. 442. 443. 448. 452. 453. 457. 459. 460. 462. 464-467. 469-471; II, 1. 56 (Abzug aus Italien). 58 <u>-61.64 - 69</u> (in Mutten u. Linthtal). 71. 73. 75-87. 89. 90-125 (Verhandlungen mit dem Erzherzog, Abzug aus der Schweiz). 211. 216. 217, 220, 221, 224, 225, 227-230, 232, 233, 235, 237, 246, 250-255, 257. 259. 267-290 (Rückmarsch nach Rufsland und Tod). 294, 301, 339, 343, 345, 346, 353, 354, 356,

Suworow, Arcadi Alexandrowitsch Graf, russ. Gen., Sohn des vorigen I, 288; II, 117, 281, 286,

Switschko, russ. Oberst II, 41. Sybel, Heinrich v., deutscher Geschichtschreiber, S. VII; I, 27.80. 87. 137. 243. 249. 308. 317; II, 14. 22. 29. 39. 91. 135. 295.

Sypestein, J. W. van, holländ. Geschichtschreiber II, 188.

Sztáray v. Nagy-Mihaly, Anton Graf, F.M.L in Deutschland I, 32. 98. 112. 458; II, <u>72. 75. 238. 239.</u> Szentes, v., Oberleutn. im Szekler

Husarenregiment I, 66.

Talleyrand-Périgord, Charles Maurice, franz. Minister des Auswärtigen <u>I, 103, 119, 121</u>, 124—130. 132. 311. 318. 331. 334. 429. 431. 4 12; II, 136, 156, 157, 163—165, 176, 178, 181, 195, 208, 242, 302 -304. <u>312.</u> <u>314.</u> <u>337.</u>

Tatischew, russ. Diplomat II,

212.

Tauentzien, Bogislav Friedrich Emanuel Graf, preuls. Ges. in Petersburg II, 136.

Tavernier, berühmter Reisender

1, 406.

Taylor, H., Sekretär des Herzogs von York II, 206.

Taza, k. k. Hauptmann unter Linken II, 64. 66. 77. 78.

Terzy, Ludwig Frhr. von, F.Z.M.

Tharreau, Jean Victor, franz. Div.-Gen. in der Schweiz I, 111. 114. 115, 435,

Thelen, k. k. Oberstleutnant, Gen .-Adjut. Suworows I, 39; II, 24. Thibaudeau, franz. Geschicht-

schreiber I, 93. Thiébault, Paul Charles François Adrien Henri Dieudonné, Gen -Adjut. d. Generalstabs der 1. Div. unter Macdonald, S. V; <u>I</u>, <u>137</u>, <u>141</u>, <u>154</u>. 162. <u>166.</u> <u>259.</u> <u>278.</u>

Thielen, Max Ritter v., k. k. Major, österr. Geschichtschreiber I, 25; II,

2. 257.

Thiers, Adolf, franz. Geschicht-

schreiber I, 327; II, 39.

Thugut, Joh. Amadeus Franz Frhr. v., österr. Konferenzminister, Minister des Aufs., S. VIII; I, 4. 9. 17. 18. 36. 39. 63. 87. <u>92</u>. 95. 96. 103 **—109. 173. 285. 288. 342. 360 —** 363. 366—370. <u>372. 374.</u> 376—379. 382-386. 388. 389. 391. 392. 395. 398-412. 414-417. 419-425. 435. 443-445. 448. 449. 460. 462-472; II, 1. 2. 4. 9. 10. 12. 25. 29. 50. 93. 99. 104. 116. 121. 167. 176. 211. 213. 215. 216. 218—220. 224. 229-236, 252, 254, 257, 262, 268, 274-277, 279, 282, 284, 300, 338, <u>339. 356.</u>

Thurn, Graf, neapol. Secoffizier I, 168, 218, 220.

Tiesenhausen, russ. Gen. II, 87.

Tige, Ferd. Graf, Gen. d. K., stellvertr. Präs. des Hofkriegsrates I, 18. 33. 266. 269. 275. 282. 283. 285. 288. 291—294. 305. 356. 357; II, 2. 7—9. 24. 249. 266. 267. 341. 342.

Tilly, franz. Gen. in Belgien II, 189. Tinne, Beamter des Auswärtigen Amtes im Haag II, 194. Titow, russ. G.M. II, 51, 54, 61.

62. 93. 94. 124. 284.

Toll, Karl Friedrich Graf, russ. Gen. und Militärschriftsteller II, 81, 89. Tollius, Professor, Vertreter der Oranier in Rastatt II, 133.

Tolstoi, Peter Alexandrowitsch Graf, russ. Militärbevollmächtigter bei Erzherzog Karl I, 108, 109, 112. 436, 445, 453, 454; TI, 76, 95, 116. 213, 287,

Torrusio, Bischof von Capaccio I, <u>153. 158.</u> 161. 181.

Toscano, Priester aus Cosenza, neapol. Republikaner I, 184. Toskana, Ferdinand III.,

herzog von I, 259-261. 299. 408; II, 229.

Tosti Luigi, ital. Geschichtschreiber I, 153.

Treilhard, Jean Bapt., Ges. in Rastatt, dann Direktor der Franz. Republik I, 11. 79, 120, 128, 309, 312, 323—325, <u>327</u>, <u>330</u>,

Trefort, russ. Hofrat im Hauptquartier Suworows II, 113, 117, 278. Trewogin, russ. Major an der Teufelsbrücke II, 41.

Trinchieri, Charles Joseph, Comte de Venauçon, piemontes. Offizier in russ. Diensten II, 14. 42. 45. 67.

Trou bridge, Kapitän unter Nelson <u>I, 159—161</u>, 164, 165, 168, 170, 196, 199, 204—206, 209—212, 218, 222. 223. 226. 250. 251; II, 259—

Trouvé, Charles Joseph, franz. Ges. in Mailand, dann in Stuttgart I, 14. 63. 308. 328. 333.

Trucco, A. F., ital. Geschichtschreiber I, 347.

Tschudy, neapol. Oberst I, 222. Türkheim, Karl Ludwig Frhr. v.,

k. k. Staatsrat I, 18. Turiello, Pasquale, ital. Geschicht-

schreiber I, 184.

Turreau, Louis Marie, franz. Div .-Gen. im Wallis I, 435, 438, 439;

II, 17. 50. 247. Turris, Biagio de, neap. Republikaner I, 184.

Uschakow, russ. Admiral im Mittelmeer I, 172, 173, 304, 305, 401; II, 259—263, 266, 267, 270.

Usteri, Paul, Mitglied des helvet. Großen Rates I, 122, 132, 133.

Valais, Comte de, sardin. Ges. in Wien II, 256.

Vandal, Albert, franz. Geschichtschreiber I. 311, 326, 335; II, 75. <u> 295 - 298. 300. 303. 311. 315. 322.</u> 323. 333. 336.

Vandamme, Dominique René, franz. Div.-Gen. in der Schweiz, dann in Holland I, 21. 29. 30. 110. 111; II, 189. 190. <u>200.</u>

Velasco, Antonio, neapol. Republikaner I, 236.

Venançon vgl. Trinchieri.

Verhaegen, P, belg. Geschicht-schreiber II, 75, 176.

Victor, Claude Perrin, dit V., franz. Div.-Gen. in Italien I, 33, 40–42 (Cassano). 49, 54, 260 (an d. Trebbia). 263–265. 267, 269, 270, 272. 273. 296; II, 246-248.

Villari, Pasquale, ital. Geschicht-

schreiber I, 244. Viosmenil, franz. Emigrant und russ. Gen. II, 273.

Visconti, Ennio Quirino, berühmter Archäologe, Konsul der Röm. Republik I, 301. Vitallis, Grieche, mit einer Bot-

schaft an Bonaparte betraut II. 305.

Vivenot, Alfred Ritter von, österr. Geschichtschreiber, S. VIII; I, 36. 85. 87. 94. 106-108. 285. 366. 385. 391, 392, 401, 407, 414, 467, 472; 11, 93, 176, 213, 214, 216, 221, **273**, **276**,

Vreede, holländ. Geschichtschreiber I, 102; II, 137. 176. 177. 184. 188.

191. 194. 195. 207-209. Vukassovich, Jos. Philipp Frhr. von, k. k. G.M., dann F.M.L. I, 40 -42. 48, 50, 51, 55, 263,

Wächter, v., dänischer Ges. in Stuttgart I, 64.

Walderndorff, Wilderich Graf v., Bischof von Speier I. 90

Wallis, Olivier Graf, F.Z M. <u>I</u>, 2. 7. 28, 101. 107.

Wassiljew, russ. Großschatzmstr. II, 225.

Wassiltschikow, A., russ. Geschichtschreiber I, 36, 38, 366, 367, 416, 422; II, 222.

Watrin, Pierre Joseph, franz. Div .-Gen. in Italien I, 161. 265 (Trebbia). 272. 274. 275. 338 (Novi). 339. 342. 345. 449. 353; II, 246. 248. Wegelin, preuß. Geschäftsträger

in Petersburg II, 162, 214, 218, Weikart, Leibarzt des Zaren Paul

II, 286. Weimar, Karl August, Herzog von

II, 164.

Weissenwolf, Nikolaus Ungnad Graf, k. k. Oberstleutnant bei Novi II, <u>351</u>.

Welschinger, franz. Geschichtschreiber II, 285. Wertheimer, Eduard österr. Ge-

schichtschreiber I, 61. 98.

Wessenberg, Johann Frhr. von II. 93.

Wetzer, Leander v., F.Z.M., Direktor des k. u. k. Kriegsarchivs in Wien, S. X; I, 62.

Weyrother, Franz Ritter von, k.k. Oberstleutnant, Generalstabschef Suworows I, 284, 285, 292, 294; II, 2. 3, 22—27, 32, 33, 35, 37— 43, 45-47, 64-71, 80, 82-85, 87, 88. 91. 98. 99. 101. 105. 107. 110. 112-115, 117, 122, 123, 125, 270. 271.

Whitworth, Sir Charles, engl. Ges. in Petersburg J, 360, 361, 366—368, 380, 385, 396, 405, 406, 412, 417, 419, 421, 463, 465; II, 107, 141, 167—172, 219, 220, 223—225. 227. 228. 234. 270. 278. 282. 285. 287.

Wickham, Eleonore Madelaine, geb. Bertrand, Gemahlin des folgenden I, 440; II, 58.

William, engl. Bevollmächtigter 449. 453-455. 457. 459. 461. 467 -469; II, 9. 46. 57. 58. 80. 93. 10L 102. 105-109. 111. 117. 119 -121. <u>123.</u> <u>211.</u> <u>216.</u> <u>271.</u> <u>272.</u> 284, 285,

Wilde, Karl, holländ. Geschichtschreiber I, 203.

Williams, Helena Maria, engl. Geschichtschreiberin I, 213. 241.

-, James Ernst Frhr. von, k. k. Oberstleutnant, Kommandant der Flotille auf dem Zürichersee II, 53. 55.

Willot, Amédée, franz. Gen. und Emigrant II, 6.

Wimpffen, Madame de, Herausgeberin der Briefe der Mde. Reinhard I, 260.

Winter, de, holländ. Admiral II, 127. 207.

Winthrop, engl. Kapitän in Holland II, 186.

Wirtz, Philippo, Gen. der Neapol. Republik I, 180, 182, 184, 236, Wistozki, russ. Geschichtschreiber

II, 54. Wittichen, Paul, deutscher Ge-

schichtschreiber II, 153.

Wohlwill, Adolf, deutscher Ge-schichtschreiber II, 217. Woinow, russ. G.M. II, 96.

Woinowitsch, Graf, russ. Fregattenkapitän 2. Ranges vor Ancona I, 305; II, 257, 261-270.

Woronzow, Alexander Romanowitsch Graf, russ. Diplomat I, 365; II, 212. 214. 215. 220.

Simeon Romanowitsch Graf, russ. Ges. in London, S. VII; <u>I</u>, 363—368, 380, 388, 393, 400, 405, 412. <u>415;</u> II, <u>134.</u> <u>140.</u> <u>142.</u> <u>150.</u> <u>151.</u> <u>168.</u> <u>174.</u> <u>212.</u> <u>215.</u> <u>220.</u> <u>222.</u> <u>223.</u> 225, 228, 234,

Wransky, k. k. Wachtmeister, Dolmetscher in Villingen I, 76.

Wrede, Karl Philipp v., kurpfälz. Oberst II, 73, 238.

Wucherer, k. u. k. Oberst, österr. Geschichtschreiber I, 341-343. 353. Wurmser, Dagobert Sigmund Graf, k. k. F.M. I, 57, 284; II, 74.

Württemberg, Ferdinand Prinz von I, 370, 422; II, 213-216, 218.

221, 224, 226

-, Friedrich II. Wilhelm, Herzog von I, 102. 425; II, 238.

Wyfs, David von, Altbürgermeister von Zürich I, 133.

Xaintrailles, franz. Div.-Gen. in der Schweiz I, 111. 112. 117.

York, Herzog Friedrich von, zweiter Sohn Georgs III von England, Ober-kommandierender in Holland II, 169-171, 190, 198-200, 202-205. 207, 209,

Zach, Anton Frhr. von, k. k. G.M., G Q M. in Italien I, 33, 284, 285, 292, 294, 298, 342, 345, 346; II, 1, 2, 5-9, 18, 19, 21, 22, 24, 31, 249, 252, 256.

Zagradzki, Frau, Schwester des Grafen Rasumowski II. 222.

Zamutali, russ. Leutnant in Ancona II, 267.

Zastrow, Friedr. Wilhelm Christian von, Generaladjut. Friedr. Wilh. III. II, 157, 159, 163, 164, 196, Zeller - Werdmüller, schweiz Geschichtschreiber <u>I</u>, 135, 426.

Zeltner, Peter Joseph, helvet. Ges.

in Paris I, 119-121. 127. 431; II, 243.

Zobi, ital. Geschichtschreiber 1, 260.

Zoph, Johann Frhr. von, F.M.L. in Italien I, 40, 42, 50, 281, 282, Zucato, Oberst in russ. Diensten I, 303, 304; II, 3, 257.

Zurlo, Erzbischof von Neapel, Kardinal I, 156.

Druck von Friedrich Andreas Perthes, Aktiengesellschaft, Gotha.

Stallbrugg ... 4. Juni und 25. September 1799. Die Schlachten bei Zurich bringen.





## HOME USE CIRCULATION DEPARTMENT MAIN LIBRARY

This book is due on the last date stamped below.

1-month loans may be renewed by calling 642-3405.

6-month loans may be recharged by bringing books to Circulation Desk.

Renewals and recharges may be made 4 days prior to due date.

ALL BOOKS ARE SUBJECT TO RECALL 7 DAYS
AFTER DATE CHECKED OUT.

## INTERLIBRARY LOAN SEP 9 1975 S1.9 NON "810" 1038

LD21-A-40m-12,'74 (S2700L) General Library University of California Berkeley

## YC 75254

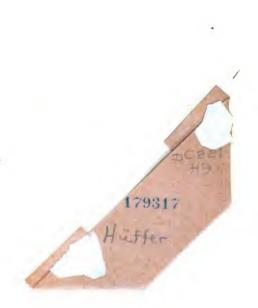





